# Centralblatt für die gesammte Unterrichts-V... in Preussen

Prussia (Germany). Ministerium der Geistlichen, ...

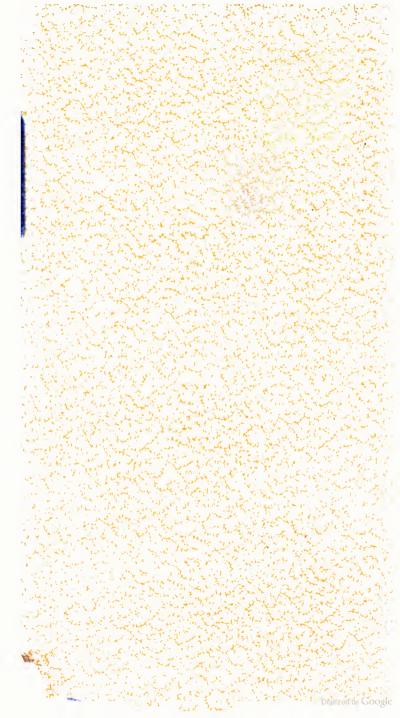

S.TM Bussia Wissenschaft

# Centralblatt

für

# die gesamte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten.

Jahrgang 1899.

Berlin.

Berlag von Bilhelm Berg. (Befferiche Buchhandlung.)

THE NEW YORK PUBLICLIBRARY

148678
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNTATIONS,
R 1900.

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts - und Debizinal-Angelegenheiten.

№ 1.

Berlin, ben 25. Januar

1899.

# A. Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Chef:

Seine Excellenz D. Dr. Boffe, Staatsminister, Mitglied bes Herrenhauses. (W. Unter ben Linden 4.)

# Unter=Staatsjefretar:

D. Dr. von Begraud). (W. Lintstraße 29.)

# Abtheilungs=Direktoren:

Dr. Rugler, Birklicher Geheimer Ober-Regierungsrath, Mitglied der Ansiedelungskommission für Westpreußen und Posen. (W. Flottwellstraße 4.)

D. Dr. von Bartid, Birklicher Geheimer Ober-Regierungsrath, Mitglied des Disciplinarhofes für nichtrichterliche Beamte. (W. Derfflingerftraße 26.)

Dr. Althoff, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrath, Mitglied des Kuratoriums der Landwirthschaftlichen Hochschule und Borsitzender des Kuratoriums der Königlichen Bibliothek. (Steglit, Breitestraße 15a.)

# Vortragende Räthe:

Zeine Ercellenz Dr. von Coler, General=Stabsarzt der Armee (mit dem Range als Generallientenant), Chef des Sanitäts= forps, Direktor der Kaiser Wilhelm=Akademie für das militärärztliche Bildungswesen, Wirklicher Geheimer Ober= Medizinalrath und ordentlicher Honorar=Prosessor. (W. Lüsowstraße 63.)

1899.

Seine Ercelleng Dr. Schone, Birtlicher Beheimer Rath, Beneral Direktor ber Königlichen Museen. (W. Thiergartenftrafe 27a, im Barten.)

D. Dr. Schneiber, Birtlicher Geheimer Ober=Regierungerath.

(W. Mugeburgerftrage 77.)

D. Richter, Evangelischer Feldpropft der Armee, Dber-Ronfiftorialrath und Mitalied des Evangelischen Dber=Rirchenrathes. (C. Sinter ber Garnifonfirche 1.)

D. Dr. Beif, Birtlicher Ober-Ronfiftorialrath und ordentlicher

Brofeffor. (W. Landgrafenstraße 3.)

Dr. Behrenpfennig, Beheimer Dber=Regierungsrath. (W. Magbeburgerftrage 32.)

Winter, begl. (W. Lübowftrage 41.)

Löwenberg, bigl. (W. Lüpow-Ufer 22.)

Graf von Bernftorff=Stintenburg, bagl., Rammerherr. (W. Raudiftraße 5.)

Berfius, Geheimer Ober=Regierungsrath, Ronfervator ber Runftdenfmaler. (NW. Bruden-Allee 5, Gartenhaus.

von Bremen, Beheimer Dber-Regierungsrath, Mitglied bes Gerichtshofes zur Entideidung der Kompetenzkonflikte. (Charlottenburg, Kantstraße 166.)

Dr. Naumann, Beheimer Dber = Regierungerath. (W. Burg-

grafenftrage 4.)

Senator der Afademie ber Runfte zu Berlin. Wever, dagl., (W. Baffauerftraße 37a.) Dr. Renvers, Beheimer Ober-Regierungsrath. (W. Joachime-

thalerstraße 12.)

Dr. Förster, degl., Mitglied ber Prufungstommiffion für höhere Berwaltungsbeamte. (W. Augsburgerstraße 59/60.)

Dr. Ropte, Beheimer Dber-Regierungerath. (W. Rleiftftrafe 4.)

Müller, dogl. (W. Raiferin-Augustaftraße 58.)

von Chappuis, begl. (W. Aurfürstendamm 22.) Brandi, degl., Direktor der Turnlehrer=Bildungsanstalt. Rurfürftenftrage 103.)

Dr. Biftor, Beheimer Dber-Medizinalrath (W. Augeburgerftr. 59/60.) Steinhaufen, degl., Mitglied des Dom-Rirchen-Rollegiums. (W. Botsbamerftraße 78.)

Gruhl, Geheimer Dber-Regierungsrath. (W. Frobenftrage 38.)

D. Schwartfopff, bagl. (W. Genthinerftraße 15.)

Dr. Schmidt, begl., Mitglied bes Auratoriums ber Roniglichen Bibliothet. (W. Banreutherstraße 26.)

Dr. Schmidtmann, Beheimer Medizinalrath. (Charlottenburg, Rantftrage 151.)

Baurath, bautednischer Rath. (W. Rante-Spitta, Geheimer ftraße 15.)

Dr. Meinert, Beheimer Regierungerath. (W. Bagreutherstraße 2).

Dr. Preifche, Geheimer Regierungerath. (W. Raldreuthstraße 9.)

Dr. Elfter, begl. (W. Baffauerftraße 8/9.)

Altmann, bogl. (W. Sobenzollernftrage 19.)

Dr. Kirchner, Geheimer Medizinalrath. (Steglig, Breitestraße 19.) Ropoll, Geheimer Regierungsrath. (W. Elbholzstraße 2.)

# Hilfsarbeiter:

Dr. Moeli, Geheimer Medizinalrath, außerordentlicher Professor, Direktor ber Stadtischen Irrenanstalt zu Lichtenberg bei Berlin.

Dr. Gerlach, Regierungs-Affessor. (W. Raldreuthstraße 10.)

Tilmann, Gerichts-Uffeisor. (Charlottenburg, Kantstraße 151.) Dr. Paalzow, Bibliothekar bei ber Königlichen Bibliothek. (Bilmersborf, Pariserstraße 55.)

Dr. Pallat, Borsteher des Museums Nassauischer Alterthumer zu Wiesbaden. (W. Schilftraße 8.)

Froelic, Apothetenbesiger, Pharmaz. Affessor. (N. Augustfraße 60.) Dr. Aschenborn, Sanitätsrath.

Borsteher der Megbildanstalt für Denkmalaufnahmen. Dr. Menbenbauer, Regierungs= und Geheimer Bauratb.

(W. Magdeburgerstraße 5.)

Central=Bureau. (Unter den Linden 4.)

Edulze, Geh. Rechn. Rath, Borfteber.

# Baubeamte:

Ditmar, Baurath, Landbauinfpettor. (W. Lügow-Ufer 24.) Stooff, begl., begl. (Charlottenburg, Stuttgarter Plat 14.)

Geheime Expedition und Geheime Kaltulatur, fowie Geheime Registratur.

Billmann, Geh. Rechn. Rath, Bureau-Borfteber. (W. Rurfürstenftrage 15/16.)

# Generalfasse des Ministeriums. (W. Behrenstraße 72.)

Rendant: Saffelbach, Geh. Rech. Rath. (Friedenau, Maybach-

# Ministerial=Bibliothek.

Edindler, Geh. Rangl. Rath, Bibliothefar. (Steglig, Fichtestraße 24.) Beheime Rauglei.

Deffe, Beh. Rechn. Rath, Geh. Rangleidireftor. (Schoneberg, Stu-

# Die Cachberftandigen-Bereine.

I. Litterarifder Sadverstanbigen=Berein.

Borfigender: Seine Ercelleng Dr. Dambach, Wirklicher Geheimer Rath, vortragender Rath, Justitiar und Abtheilungs= Dirigent im Reichs-Postamte, außerordentlicher Professor in der Juriftifden Fatultat ber Universität Berlin, Dit= glied bes Herrenhaufes und Kroninnditus.

# Mitalieder:

Dr. Dernburg, Beheimer Juftigrath und ordentlicher Brofeffor in ber Juriftischen Fatultat ber Universität Berlin, Dit= alied bes herrenhauses.

Dr. Toeche=Mittler, Koniglicher Sof=Buchhandler und Sof=

Buchdruder gu Berlin.

Muhlbrecht, Berlagsbuchhandler gu Berlin.

Soefer, Berlagsbuchhandler gu Berlin.

Dr. Daube, Beheimer Regierungerath, Universitätsrichter gu Berlin

(Gine Stelle ift g. 3t. unbefest.)

# Stellpertreter:

Dr. Subler, Beheimer Dber=Regierungsrath und ordentlicher Professor in der Juriftischen Fakultat der Universität Berlin.

Dr. Robenberg, Schriftsteller gu Berlin.

Dr. Subner, ordentlicher Professor in der Philosophischen Fatultat ber Universität Berlin.

Dr. Dovermann, Staatsanwaltichafterath ju Berlin.

Dr. Balbener, Beheimer Medizinalrath, ordentlicher Professor in der Medizinischen Fakultat der Universität Berlin, Mitglied und beständiger Sefretar ber Afademie der Bifsenschaften.

Baetel, Rommergienrath, Berlagsbuchhandler gu Berlin.

Bollert, Berlagsbuchhandler zu Berlin.

II. Musikalischer Sachverständigen=Berein.

Borfigender: Dr. Dambach (fiehe unter I).

# Mitalieder:

Dr. Oppermann, Staatsanwaltschaftsrath, zugleich Stellvertreter des Borfigenden (fiehe unter I).

Bahn, Königlicher Soj-Buch- und Mufikalienhandler zu Berlin.

Loeichhorn, Professor, Lehrer am Atademischen Institute fur Rirchennufit zu Berlin.

Bod, Königlicher Sof-Musitalienhandler zu Berlin.

Dr. Blumner, Professor, Mitglied und Senator ber Afademie ber Runfte, Borfteber einer Atademifchen Meifterschule fur mufitalifche Romposition, sowie Direttor der Sing-Atademie au Berlin.

Rabede, Professor, Mitglied und Senator ber Atabemie ber Runfte, Direttor bes Atademifchen Inftitutes fur Rirchen=

mufit au Berlin.

#### Stellnertreter:

Beder, Albert, Professor, Mitglied und Senator ber Atabemie ber Runfte, Romponift gu Berlin.

Challier, Mufifalienhandler gu Berlin.

Dr. M. Friedlaender, Musikhistoriker und Brivatbozent in ber Philosophischen Fatultat ber Universitat Berlin.

Runftlerifder Sachverftanbigen=Berein.

Borfipender: Dr. Dambach (fiehe unter I).

# Mitalieder:

Dr. Daude, Geheimer Regierungsrath, zugleich Stellvertreter des Borfigenden (fiehe unter I).

Sugmann : Bellborn, Professor, Bildhauer zu Berlin. Regerheim, Professor, Mitglied ber Atademie ber Runfte, Genremaler gu Berlin.

Jacoby, Brofeffor, Rupferftecher, technischer Beirath fur die artistischen Bublikationen bei ben Mufeen zu Berlin,

Mitglied der Afademie der Kunfte. Shaper, Brofeffor, Bilbhauer, Mitglied und Senator der Atademie der Kunfte zu Berlin.

Rangel, Profesjor, Bildhauer zu Charlottenburg, Mitglied ber Atademie der Runfte au Berlin.

# Stellpertreter:

Thumann, Projeffor, Geichichtsmaler gu Berlin, Mitglied ber Afademie der Runfte.

Ernft, Berlags=Buch= und Runfthandler gu Berlin.

Somieben, Baurath zu Berlin, Mitglied ber Afademie ber Runite.

Bendt, Beheimer Regierungsrath und Direttor ber Reichs= bruderei ju Berlin.

Meder, Softunfthandler zu Berlin.

Dopler, Professor und Geschichtsmaler, ord. Lehrer an ber Unterrichtsauftalt des Runftgewerbe-Mufeums.

IV. Photographischer Sachverftandigen=Berein.

Borfigender: Dr. Dambach (fiehe unter I).

# Mitalieder:

Dr. Dande, Beheimer Regierungsrath, jugleich Stellvertreter bes Borfigenden (fiehe unter I).

Federt, Professor, Maler und Lithograph, Mitglied ber Atademie

ber Runfte gu Berlin.

Dr. Stolze, Lettor an der Universität Berlin zu Charlottenburg. Fechner, Photograph gu Berlin.

(Bwei Stellen find z. 3. unbefest.)

#### Stellvertreter:

Ernit, Berlags-Buch= und Runfthandler (fiche unter III).

V. Bewerblicher Sachverständigen=Berein.

Borfigender: Dr. Dambach (fiche unter I).

# Mitglieder:

Qubers, Birfl. Beheimer Ober-Regierungsrath und vortragen= ber Rath im Minifterium fur Sandel und Gewerbe, qu=

gleich Stellvertreter des Borfitenden, zu Berlin.

Dr. Weigert, Stadtrath, Fabritbesither zu Berlin. Sußmann-Hellborn, Brojessor 2c. (siehe unter III). March, Kommerzienrath zu Charlottenburg.

Benden, Baurath, Mitglied und Senator der Atademie der Runfte gu Berlin.

Dr. Leffing, Beheimer Regierungerath, Professor und Direktor ber Sammlungen bes Runftgewerbe-Mufeums zu Berlin.

Dr. Siemering, Brofeffor, Bildhauer, Senator und Mitglied ber Atademie der Runfte und Borfteber des Rauch-Mufeums au Berlin.

Lied, Tapetenfabritant gu Berlin.

(Gine Stelle ift 3, 3t. unbefest.)

# Stellvertreter:

Buls, Fabritant schmiedeeiserner Ornamente 2c. zu Berlin. Ihne, Geheimer Hofbaurath, Hof-Architekt Gr. Majestat bes Raifers und Königs zu Berlin.

Dr. Daude, Beheimer Regierungsrath (fiche unter I).

Spannagel, Raufmann zu Berlin.

Shaper, Sof=Boldidmied gu Berlin.

Dr. Oppermann, Staatsanwaltschaftsrath (fiche unter I). Kratte, Direttor ber Attiengesellschaft für Fabritation von

Bronzewaaren und Zinkguß zu Berlin. Dr. B. Jessen, Direktor der Bibliothek des Kunstgewerbes Museums zu Berlin.

# Landes-Rommiffion gur Berathung über die Bermendung der Fonds für Runitzwede.

# Ordentliche Mitalieder:

Baur, Profeffor, Gefdichtsmaler gu Duffelborf.

Beder, Brofeffor, Beschichtsmaler, Ehren-Brafident ber Atademie

ber Runfte gu Berlin.

Ende, Beh. Reg. Rath, Professor, Senator und Borfteber eines Deifter=Ateliers, fowie 3. 3. Prafident ber Atademie ber Runfte gu Berlin.

Friedrich, Brofessor, Maler, Senator und Mitglied der Afa-bemje ber Kunfte gu Berlin.

von Gebhardt, Profeffor, Geschichtsmaler und Lehrer an ber Runftakademie zu Duffelborf, Mitglied ber Atademie ber Runfte gu Berlin.

Janffen, Professor, Beschichtsmaler, Direttor der Runftakademie ju Duffeldorf, Mitglied ber Atademie ber Runfte gu Berlin. von Reudell, Raiferl. Botichafter a. D., Birfl. Beheimer Rath,

Ercelleng, gu Berlin.

Anaus, Professor, Maler, Senator und Mitglied ber Atabemie ber Runfte gu Berlin.

Roerner, Profeffor, Maler gu Berlin.

Rolis, Professor, Direktor ber Runftakabemie gu Caffel.

Ropping, Professor, Rupferftecher, Senator, Mitglied, sowie Borfteber des Atademischen Meifter-Ateliers für Rupferftich bei ber Atademie ber Runfte gu Berlin.

Mangel, Professor, Bildhauer zu Charlottenburg.

Shaper, Projeffor, Bilbhauer, Senator und Mitglied ber Atademie ber Kunfte zu Berlin.

Dr. Schmidt, Brofessor, Laudichaftsmaler, Lehrer an ber Runft= akademie zu Königsberg, Mitglied ber Akademie ber Runfte zu Berlin.

Schwechten, Baurath, Senator und Mitglied ber Afademie ber

Runfte gu Berlin.

Dr. von Tidudi, Professor, Direttor der National-Galerie gu Berlin.

Unger, Profeffor, Bilbhauer gu Berlin.

von Werner, Professor, Geschichtsmaler, Senator und Mitglied, sowie Borsteher eines Meister-Ateliers bei ber Atademie ber Kunste, Direktor ber Atademischen Hochschule für bie bilbenden Künste zu Berlin.

# Roniglide Turnlehrer-Bildungsanftalt gu Berlin.

(SW. Friedrichstraße 229.)

### Direttor:

Brandi, Geheimer Ober-Regierungsrath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

# Unterrichts=Dirigenten:

Dr. Euler, Professor, Schulrath. = Ruppers, Schulrath.

#### Lehrer:

Edler, Professor, Oberlehrer, zugleich Bibliothekar. Dr. Brösike, Lehrer für Anatomie.

# Roniglides evangelifdes Lehrerinnen-Seminar, Couvernanten-Inftitut und Penfionat ju Drobfig bei Beig.

Direktor: Mener.

# B. Pie Königlichen Provinzialbehörden für die Unterrichts-Verwaltung.

Unmertungen: 1. Bei ben Regierungen werben nachstehend außer ben Dirigenten

nur die ichulfundigen Mitglieder aufgeführt.

2. Die bei ben Regierungen angestellten Regierungs- und Schulrathe sind nach Maggabe ihrer Funktionen auch Mitglieder bes Provinzials Schulkollegiums.

# I. Proving Oftprenizen.

1. Ober=Brafident zu Königsberg. Se. Exc. Graf von Bismard=Schönhaufen.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Königsberg. Präsident: Se. Erc. Graf von Bismarct=Schönhausen, Ober=Bräsident.

Direftor: Dr. Carnuth, Db. Reg. Rath.

20

Mitglieder: Bobe, Brov. Schulrath.

Richter, Reg. Rath., Berwalt. Rath und Justitiar im Nebenante.

3. Regierung gu Ronigsberg.

a. Prafibent.

Tiefchowig von Tiefchoma.

b. Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

Dirigent: Dr. Schnaubert, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe: Tobias, Reg. und Schulrath.

Rloefel, dogl. eine Stelle unbefest.

4. Regierung zu Gumbinnen.

a. Prafident.

Segel.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Schuster, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Snon, Reg. und Schulrath.

Romeits, degl.

# II. Probing Weftpreugen.

1. Dber=Brafibent gu Dangig.

Se. Erc. D. Dr. von Goffer, Staatsminifter.

2. Provinzial=Schulfollegium gu Dangig.

Prafibent: Se. Erc. D. Dr. von Gogler, Staatsminifter,

Ober-Brafident.

Direftor: von Solwede, Reg. Brafident.

Ruglieder: Dr. Krufe, Proving. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Rretschmer, Proving. Schulrath.

von Steinau=Steinruck, Reg. Rath, Berwalt. Rath und Justitiar im Nebenamte.

3. Regierung zu Danzig.

a. Prafident.

von Holwede.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Moehrs, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Dr. Rohrer, Reg. und Schulrath.

Plischte, dogl.

4. Regierung zu Marienwerber. a. Brafibent.

von Horn.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Schweder, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Triebel, Reg. und Schulrath.

Pfennig, dogl. Deltjen, dogl.

# III. Proving Brandenburg.

1. Dber=Brafibent zu Botebam.

Se. Erc. Dr. von Achenbach, Staatsminifter, zugleich Ober-Brafibent bes Stadtfreifes Berlin.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Berlin für die Provinz Brandenburg und den Stadtkreis Berlin. Demfelben ift außer ben Angelegenheiten der hößeren Unterrichtsaussalten und der Seminare und der höheren Madchenschulen auch das Elementarschulwesen der Stadt Berlin übertragen.

Brafibent: Se. Exc. Dr. von Achenbach, Staatsminifter, Dber-Brafibent zu Botsbam.

Bice=Brafibent: Qucanus.

Mitglieder: Dr. Bilger, Proving. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Strodzti, degl., degl.

herrmann, Proving. Schulrath.

Dr. Genz, dogl.

= Becher, dogl.

= Boael, doal.

= Schanenburg, Reg. Rath, Berwalt. Rath und Juftitiar.

Bacher, Reg. Affeffor, Berwalt. Rath und Juftitiar.

3. Regierung zu Potsbam.

a. Prasident.

Graf Sue de Grais.

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulmefen.

Dirigent: Beidfeld, Db. und Geh. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Bodier, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. Trinins, dsgl., bsgl.

Taroni, Reg. und Schulrath.

Außerdem bei der

Abtheilung beschäftigt: Illmann, Geminar=Direktor.

4. Regierung zu Frankfurt a. D. a. Bräfident.

von Buttfamer.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

von Schrötter, Db. Rea. Rath. Dirigent:

Shumann, Reg. u. Schulrath, Beh. Reg. Rath. Reg. Rathe: Meinte, Reg. und Schulrath.

Ruete, bogl.

# IV. Brobing Bommern.

1. Ober= Brafibent gu Stettin.

Se. Erc. Dr. von Buttfamer, Staatsminifter.

2. Provingial=Schulfollegium gu Stettin.

Brafident: Se. Erc. Dr. von Buttkamer, Staatsminifter. Dber=Brafibent.

von Commerfeld. Reg. Brafibent, Birfl. Geh. Direttor :

Db. Reg. Rath.

Bethe, Proving. Schulrath, Geh. Reg. Rath. Dr. Bouterwet, Proving. Schulrath. von Strang, Reg. Rath, Berwalt. Rath und Mitalieder:

Justitiar im Rebenamte.

3. Regierung gu Stettin.

a. Brafident.

von Sommerfeld, Birtl. Beh. Db. Reg. Rath.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Schreiber, Db. Reg. Rath. Dirigent:

Ronigt, Reg. und Schulrath, Beh. Reg. Rath. Reg. Rathe: Sauffe, Reg. und Schulrath.

4. Regierung zu Röslin.

a. Brafibent.

von Tepper=Lasti, Birtl. Beh. Db. Reg. Rath.

b. Abtheilung für Kirchen= und Schulwesen.

Röhrig, Db. Reg. Rath. Dirigent:

Reg. Rathe: Triefdmann, Reg. und Schulrath.

Dr. Gregorovius, degl.

5. Regierung zu Stralfund.

a. Brafident.

Dr. pon Arnim.

b. Brafidial-Abtheilung; die dem Regierungs-Brafidenten beigegebenen Rathe.

Dr. Mejer, Db. und Beh. Reg. Rath, Stellver= treter des Brafidenten.

Maag, Reg. und Schulrath.

# V. Proving Bojen.

1. Dber=Brafident gu Bofen.

Se. Erc. Freiherr von Bilamowig=Möllenborff.

2. Provingial=Schultollegium gu Bofen.

Prafibent: Se. Erc. Freiherr von Wilamowiß=Möllen=

borff, Ober=Prafident.
von Jagow, Reg. Prafident.

Direktor: von Jagow, Reg. Prasident. Mitglieder: D. Bolte, Proving. Schulrath, Geh. Reg. Nath.

Lute, begl., begl.

Dr. Beters, Reg. Affeffor, Berwalt. Rath und

Justitiar.

3. Regierung zu Bofen.

a. Prafident.

von Jagow.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulwefen.

Dirigent: Dr. von Giandi, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Sfladun, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Nath. Luke, Proving. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Dr. Frante, Reg. und Schulrath.

Pfähler, degl. Rogmann, degl.

4. Regierung ju Bromberg.

a. Brafident.

von Tiedemann, Birtl. Beh. Db. Reg. Rath, Ditglied bes Staatsrathes.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent. Frhr. von Maltahn, Ob. Reg. Nath. Reg. Rathe: Dr. Bafchow, Reg. und Schulrath.

Bedert, begl.

Scheuermann, degl.

# VI. Provinz Schlesien.

1. Ober= Prafident zu Breslau.

Se. Durchlaucht Fürst von Satfeldt-Tradenberg.

2. Provinzial=Schultollegium gu Breslau.

Brafibent: Se. Durchlaucht Fürst von hatfelbt=Trachen= berg, Dber=Brafibent. P

1

Direttor :

Dr. Mager, Db. Reg. Rath, Berw. Rath und

Justitiar.

Mitalieder:

Dr. Rammer, Prof., Prov. Schulrath. Montag, Broving. Schulrath.

Lic. Dr. Leimbad, bigl. Dr. Rieberding, digl.

= Baeholbt, Brof., Proving. Schulrath. von Uklanski, Reg. Affesfor, Berm. Rath und Juftitiar im Rebenamte.

3. Regierung zu Breslau.

a. Brafident.

Dr. von Bendebrand und der Lafa.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Reg. Rathe: von Ballenberg, Db. Reg. Rath.

Sperber, Reg. und Schulrath, Beh. Reg. Rath. Thaif, Reg. und Schulrath.

Dr. Brogen, bogl. Böhlmann, begl.

> 4. Regierung zu Liegnit. a. Brafident.

Dr. von Bener.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Eurigent: Reg. Rathe:

Dirigent!

Lömpete, Db. Reg. Rath.

Juttner, Reg. und Schulrath, Beh. Reg. Rath. Schönwälder, Reg. und Schulrath. Altenburg, degl.

5. Regierung zu Oppeln.

a. Prafident.

pon Moltte.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Jurgenfen, Db. Reg. Rath. Rathe: Rupfer, Reg. und Schulrath.

Dr. Bende, bogl. Plagge, degl. Dr. Schroller, begl.

# VII. Probing Sachjen.

1. Ober=Prasident zu Magdeburg. Se. Erc. Dr. von Boetticher, Staatsminifter. 2. Provinzial=Schultollegium zu Magbeburg.

Brafibent: Se. Erc. Dr. von Boetticher, Staatsminifter.

Ober=Brafident.

Direftor: Trofien, Db. Reg. Rath. Dige, Db. Ronfift. Rath. Mitalieber:

Fricfe, Broving. Schulrath.

Dr. Lubete, Reg. Rath, Berm. Rath u. Juftitiar. Balther, Gerichts-Affeffor, Silfsarbeiter.

eine Stelle unbefett.

3. Regierung zu Magbeburg.

a. Brafibent.

von Arnftebt.

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulmefen.

von Tgichoppe, Db. Reg. Rath. Diriaent:

Dr. Schumann, Reg. und Schulrath. Reg. Rathe:

Jenegky, degl. Rody, deal.

4. Regierung zu Merfeburg.

a. Brafibent.

Freiherr von der Rede.

b. Abtheilung fur Rirchen- und Schulmefen.

Soppe, Db. Reg. Rath. Dirigent:

Dr. Treibel, Reg. und Schulrath. Rea. Rathe:

Mühlmann, degl. Martin, deal.

5. Regierung zu Erfurt.

a. Brafident.

von Dewit.

b. Abtheilung für Kirchen= und Schulwesen.

von Natmer, Db. Reg. Rath, Stellv. bes Brafib. Dirigent: Bardt, Reg. und Schulrath, Beh. Reg. Rath. Reg. Rath:

Außerdem bei der

Abtheilung beschäftigt: Dr. Loegel, Seminar=Direktor zu Bei=

ligenstadt.

# VIII. Proving Schleswig-Solftein.

1. Dber= Prafibent zu Schleswig. Se. Erc. von Roeller, Staatsminifter.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Schleswig.

Brafident: Se. Erc. von Köller, Staatsminister, Dber-

Brasident.

Ritglieder: Dr. Brods, Proving. Schulrath.

Runge, Geh. Reg. Rath, Berwalt. Rath und Juftitiar im Nebenamte.

Schöppa, Reg. und Schulrath.

3. Regierung zu Schleswig.

a. Prasident.

# Bimmermann.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Schow, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe: Saß, Reg. und Schulrath.

Dr. Butty, begl. Schöppa, begl.

Außerdem bei der

Direftor:

Dirigent:

Abtheilung beschäftigt: Dierde, Reg. und Schulrath, Seminar-Direktor aus Donabrud, vom 1. Februar 1899 ab.

# IX. Proving Sannover.

1. Ober=Prafident zu Sannover.

Se. Erc. Braf zu Stolberg=Bernigerobe.

2. Provinzial=Schulfollegium gu Sannover.

Brafibent: Se. Exc. Graf zu Stolberg=Bernigerobe, Ober=Brasibent.

Dr. Biedenweg, Db. Reg. Rath, Berwalt. Rath

und Justitiar. Mitglieder: Dr. Breiter, Pri

Dr. Breiter, Prov. Schulrath, Geh. Reg. Rath. = Sadermann, begl., begl.

Bendland, bogl., bogl. Schieffer, Reg. und Schulrath, Geb. Reg. Rath

gu Donabrud, im Rebenamte.

3. Regierung zu Sannover.

a. Prasident.

von Brandenstein.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen

Frhr. von Fund, Db. Reg. Rath, Stellv. bes Brafibenten.

Reg. Rath: Babit, Reg. und Schulrath, Beh Reg. Rath.

4. Regierung zu hildesheim.

Dr. Schult.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Glase wald, Ob. Reg. Nath, Stellvertreter bes Prafibenten.

Reg. Rath: Leverkühn, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. Außerdem bei der

Abtheilung beschäftigt: Rrebs, Pfarrer und Garnisonprediger.

5. Regierung zu Luneburg.

a. Prafident.

von Colmar=Menenburg.

b. Abtheilung für Kirchen= und Schulwesen. Dirigent: Leist, Db. Reg. Rath, Stellv. b. Brafib.

Reg. Rath: Dr. Blath, Reg. und Schulrath.

6. Regierung zu Stade. a. Prafident.

Simly.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Raumann, Db. Reg. Rath, Stellv. des Prafib. Reg. Rath: Dr. Lauer, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath.

7. Regierung zu Denabrud.

a. Prasident.

Dr. Stuve, Birfl. Geh. Db. Reg. Rath.

b. Abtheilung für Kirchen= und Schulwefen.

Dirigent: Heg. Rath, Stellv. bes Prafibenten. Seg. Rathe: Schieffer, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. Dierke, Reg. und Schulrath, Seminar=Direktor.\*)

8. Regierung zu Aurich.

a. Prasident.

von Eftorff.

b. Prafibial=Abtheilung; die dem Regierungs=Prafidenten beigegebenen Rathe.

Lempfert, Db. Reg. Rath, Stellvertreter bes Brafibeuten.

Dr. Oftermann, Schulrath, Großherzoglich=Ol= denburg. Seminar-Direktor 3. D., auftragsw.

<sup>\*)</sup> Bom 1. Februar 1899 ab bei ber Regierung zu Schleswig.

# X. Brobing Beftfalen.

1. Ober=Brafibent zu Munfter.

Se. Erc. Studt, Birfl. Beh. Rath.

2. Provingial=Schulfollegium gu Munfter.

Se. Erc. Studt, Dber- Brafibent, Birfl. Beh. Rath. Brandent:

Beider, Rea. Brafibent. Direttor :

Mitalieder: Dr. Schulz, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. - Rothfuchs, Prov. Schulrath, Beh. Reg. Rath.

Friedrich, Reg. und Schulrath. Dr. Fleischer, Reg. Rath, Justitiar im Neben= amte.

Dr. Bedelmann, Prov. Schulrath.

Daniels, Ronfift. Affeffor, Bermalt. Rath im Mebenamte.

3. Regierung zu Munfter.

a. Brafibent.

Beider.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Möllenhoff, Db. Reg. Rath, Stellvertreter Des Brafidenten.

Dr. Schulz, Reg. und Schulrath, Beh. Reg. Rath. Reg. Rathe: Friedrich, Reg. und Schulrath.

4. Regierung gu Minben.

a. Brafibent.

von Bifchoffshaufen.

b. Abtheilung fur Rirchen- und Schulmefen.

Dirigent: von Lupte, Db. Reg. Rath, Stellvertreter bes Brafidenten.

Rea. Rathe: Schulze, Reg. und Schulrath.

Bandeneich, degl.

5. Regierung zu Arnsberg.

a. Prafident.

Binger.

b. Abtheilung für Kirchen= und Schulwefen.

Dr. Michaelis, Db. Reg. Rath. Dirigent: Reg. Rathe: Dr. Sadje, Reg. und Schulrath.

Riemenichneiber, bigl.

Freundgen, begl.

1899

2

# XI. Probing Beffen=Raffau.

1. Dber=Brafident zu Caffel.

Se. Exc. Dr. Graf von Bedlig-Trupfchler, Staatsminifter.

2. Provinzial=Schulfollegium zu Caffel.

Brafibent: Se. !Erc. Dr. Graf von Zedlig Trugichler, Staatsminifter, Ober-Prafibent.

Staatsminger, Over-Pragident.
Stellvertreter: Graf Clairon d' Haufsonville, Reg. Brafident,

Wirkl. Geh. Db. Reg. Rath. Mitglieder: Dr. Lahmeyer, Prov. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Dr. Baehler, Prov. Schulrath. Dr. Otto, Prov. Schulrath.

Mölle, Reg. Rath, Berw. Rath und Juftitiar im Nebenamte.

3. Regierung zu Caffel.

a. Brafibent.

Graf Clairon d'Hauffonville, Birkl. Geh. Db. Reg. Rath.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulwefen.

Dirigent: Fliedner, Db. Reg. Rath.

Reg. Räthe: Sternfopf, Reg. und Schulrath, Geb. Reg. Rath. Dr. Schneiber, Reg. und Schulrath.

Außerdem bei der

Abtheilung beschäftigt: Dr. Pachler, Brov. Schulrath, auftragsw

4. Regierung zu Biesbaben.

a. Prafident.

Dr. Bengel.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: N. N.

Reg. Rathe: Dr. Roß, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rati, hilbebrandt, bogl., bogl. und Konsist. Rath.

# XII. Rheinprobing.

1. Ober= Prafident zu Cobleng.

Se. Exc. Raffe, Birfl. Geh. Rath, Mitglied De Staatsrathes.

2. Provingial=Schulfollegium zu Cobleng.

Bräsibent: Se. Erc. Nasse, Ober-Bräsibent, Wirkl. Geh. Rat Direktor: von Trott zu Solz, Reg. Präsibent. Mitalieber:

Linnig, Proving. Schulrath, Geh. Reg. Rath. Dr. Deiters, bigl., bigl.

Dr. Bufdmann, Proving. Schulrath.

Dr. Matthias, bsgl.,

Gifevius, Reg. Rath, Berwalt. Rath und Justitiar. Bempfing, Reg. Rath, Justitiar im Nebenamte. eine Stelle unbesetzt.

3. Regierung zu Coblenz.

a. Brafibent.

von Trott zu Solz, Rammerherr.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Rolshoven, Db. Reg. Rath, Stellvertr. bes

Präfidenten. Reg. Räthe: Dr. Breuer, Reg. 11. Schulrath, Geh. Reg. Nath. Anderson, dsal., dsal.

4. Regierung gu Duffelborf.

a. Brafibent.

Freiherr von Rheinbaben.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Samann, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Dr. Rovenhagen, Prof., Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Rlewe, Reg. und Schulrath.

Lunenborg, degl.

Doné, digl.

5. Regierung zu Coln.

a. Brafident.

Freiherr von Richthofen.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Fink, Ob. Reg. Rath, Stellvertr. des Prafidenten. Reg. Rathe: Bauer, Reg. und Schulrath.

Dr. Dhlert, degl.

6. Regierung zu Trier.

a. Prafident.

von Heppe, Birkl. Geh. Db. Reg. Rath.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: von Rosenberg Gruszczynsti, Db. Reg. Rath, Stellvertreter bes Brafidenten.

Reg. Rathe: Cremer, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. Dr. Flügel, Reg. und Schulrath.

7. Regierung zu Aachen.

a. Prafident.

von Sartmann.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: von Meufel, Db. Reg. Rath, Stellv. d. Prafid. Reg. Rathe: Dr. Nagel, Reg. und Schulrath.

= Banfen, bogl.

# XIII. Sohenzollerniche Lande.

Regierung zu Sigmaringen.

a. Brafident.

von Dergen.

b. Rollegium.

Graf von Bruhl, Berwaltungsgerichts-Direktor, Stellvertreter bes Prasibenten.

N. A., Reg. und Schulrath (die Stelle mird von bem Kreis-Schulinspektor Schulrath Dr. Rosbels zu Sigmaringen auftragsw. verwaltet).

# Fürftenthümer Balded und Phrmont.

Landesdireftor.

von Salbern, Beh. Reg. Rath, zu Arolfen.

# C. Freis-Schulinspektoren.

# I. Proving Ditpreufen.

Auffichtsbezirte:

1. Regierungsbezirf Ronigsberg.

a. Standige Rreis-Schulinfpettoren.

1. Allenstein. Spohn, Schulrath, zu Allenstein. Seemann, bogl., zu Braunsberg.

3. Guttstadt. Backer zu Guttstadt. Schmidt zu Heilsberg.

5. Hohenstein. Sakobielski zu Hohenstein, Rreis Ofterobe.

6. Ronigsberg, Jodtka zu Königsberg.

Land.

7. Memel I.

Drifch zu Memel. Cappulowsti zu Reibenburg. 8. Reidenburg.

9. Ortelsburg I. 10. Ortelsburg II. Buhrow zu Ortelsburg.

Röber dafelbit.

11. Dfterobe. Blumel zu Ofterobe.

12. Röffel. Schlicht zu Röffel.

13. Solbau. Moslehner zu Soldau, Rr. Reidenburg. Schmidt zu Bartenburg, Rr. Allenftein. 14. Bartenburg.

# b. Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.

Bourwieg, Superint. zu Br. Enlau. 1. Br. Enlau I.

Mulert, Bfarrer gu Randitten, Rr. 2. Pr. Enlau II. Br. Enlau.

3. Pr. Enlau III. Schmidt, degl. ju Creugburg, Rr. Br. Enlan.

Dr. Steinwender, Superint. 4. Fischhausen I. German, Rr. Fifchhaufen.

5. Fischhausen II. Frolte, Pfarrer zu Wargen, Fischhausen.

6. Fischhaufen III.

17. Königsberg, Stadt.

18. Labian I.

Derfelbe. 7. Friedland I. Mud, zu Domnau, Pjarrer Friedland.

Benichte, Superint. zu Bartenftein, 8. Friedland II. Rr. Friedland.

9. Gerdauen I. Robapet, Pfarrer zu Momehnen, Rr. Gerdauen.

10. Gerdauen II. Derfelbe.

11. Gerdauen III. Mefferichmidt, Superint. zu Norden= burg, Rr. Gerdauen.

Bimmermann, dogl. zu Beiligenbeil. 12. Beiligenbeil I.

13. Beiligenbeil II. Bordt, Bfarrer zu Bermeborf, Rr. Beiligenbeil.

14. Beilsberg III. Borrmann, degl. zu Röffel.

15. Br. Solland I. Rrudenberg, Superint. zu Br. Holland. 16. Br. Solland II.

Lehmann, Bfarrer zu Muhlhaufen, Rr. Br. Holland.

Dr. Tribufait, Stadtschulrath zu Rönigsberg.

Ruhn, Superint. zu Laufischken, Rr. Labiau.

Dengel, Pfarrer zu Popelten, Kr. Labiau.

Aufsichtsbezirke: 19. Labian II.

|                                |                                            | Labian.                                                                                                             |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                | Memel II.                                  | Dloff, Superint. zu Memel.                                                                                          |  |  |  |
| 21.                            | Mohrungen I.                               | Fischer, degl. zu Saalfeld, Kr. Mohrungen.                                                                          |  |  |  |
| 22.                            | Mohrungen II.                              | Schimmelpfennig, Bfarrer zu Connenborn, Rr. Mohrungen.                                                              |  |  |  |
| 23.                            | Raftenburg I.                              | Sterg, degl. ju Baslack, Kreis Raftenburg.                                                                          |  |  |  |
| 24.                            | Raftenburg II.                             | Malletke, digl. zu Wenden, Kreis Raftenburg.                                                                        |  |  |  |
| 25.                            | Wehlau I.                                  | Schwanbed, begl. zu Behlau.                                                                                         |  |  |  |
| 26.                            | Wehlau II.                                 | Theel, bogl. zu Paterswalde, Kr. Wehlau.                                                                            |  |  |  |
| 2. Regierungsbegirf Gumbinnen. |                                            |                                                                                                                     |  |  |  |
|                                | a. Ständig                                 | e Kreis=Schulinspektoren.                                                                                           |  |  |  |
| 1.                             | Darkehmen.                                 | Rurpiun zu Darkehmen.                                                                                               |  |  |  |
| 2.                             | Hendefrug.<br>Insterburg.<br>Johannisburg. | Rufat zu Hendefrug.                                                                                                 |  |  |  |
| 3.                             | Insterburg.                                | Krang zu Insterburg.<br>Molter zu Johannisburg.                                                                     |  |  |  |
| 4.                             | Johannisburg.                              | Molter zu Johannisburg.                                                                                             |  |  |  |
| 5.                             | Lögen.                                     | Unders zu Lögen.                                                                                                    |  |  |  |
| 6.                             | Lyd.                                       | von Drygalski zu Lyck.                                                                                              |  |  |  |
|                                | Dietto.                                    | von Drygalski zu Lyck.<br>Dr. Korpjuhn, Schulrath zu Marg=<br>grabowa, Kr. Olepko.                                  |  |  |  |
| 8.                             | Billfallen.                                | Bleger zu Billfallen.                                                                                               |  |  |  |
| 9.                             | Ragnit.                                    | von Bultejus zu Ragnit, auftragsw.                                                                                  |  |  |  |
| 10.                            | Tilsit.                                    | Dembowsti zu Tilsit.                                                                                                |  |  |  |
|                                |                                            | linfpettoren im Nebenamte.                                                                                          |  |  |  |
| 1.                             | Angerburg I.                               | Braun, Superint. zu Angerburg.                                                                                      |  |  |  |
| 2.                             | Angerburg II.                              | Fischer, Pfarrer zu Bentheim.                                                                                       |  |  |  |
|                                | Goldap I.                                  | Wormit, Prediger zu Goldap, auftragew.                                                                              |  |  |  |
|                                | Goldap II.                                 | Buchholz, Pfarrer zu Dubeningken.                                                                                   |  |  |  |
|                                | Gumbinnen I.                               | Beinrici, Prediger zu Bumbinnen.                                                                                    |  |  |  |
|                                | Gumbinnen II.                              | Buchholz, Pfarrer zu Dubeningken. Seinrici, Prediger zu Gumbinnen. Kroehnke, Pfarrer zu Szirgupönen, Kr. Gumbinnen. |  |  |  |
| 7.                             | Nieberung I.                               | Konopacti, degl. zu Lappienen, Kr. Riederung.                                                                       |  |  |  |
| 8.                             | Nieberung II.                              | Dennutat, Superint. zu Raukehmen, Rr. Riederung.                                                                    |  |  |  |
| 9.                             | Sensburg I.                                | Rimarsti, Superint. zu Sensburg.                                                                                    |  |  |  |
|                                |                                            |                                                                                                                     |  |  |  |

10. Sensburg II. Caspar, Pfarrer zu Seehesten, Rr. Sensburg.

11. Stallupönen I. Pohl, Superint. zu Kattenau, Kr. Stallupönen.

12. Stalluponen II. Globtowsti, Pfarrer zu Stalluponen.

# II. Probing Beftpreußen.

- 1. Regierungsbezirt Dangig.
- a. Ständige Rreis=Schulinfpektoren.

1. Berent. Rnaat zu Berent, auftragsw.

2. Carthaus I. Bauer zu Carthaus. 3. Carthaus II. Altmann baselbit.

4. Danzig, Höhe. Dr. Boigt zu Danzig. 5. Dirichau. Dr. Hippel zu Dirichau.

6. Reuftadt i. Beftpr. Bernicke, Schulrath, zu Reuftadt i. B.

7. Busig. Bauft zu Busig, auftragsw. 8. Br. Stargard I. Friedrich zu Br. Stargard.

9. Br. Stargard II. Berner bafelbft.

10. Schoned. Ritter ju Schoned, Rr. Berent.

11. Sullenschin. Scholz zu Sullenschin, Kr. Carthaus.
12. Zoppot. Witt, Schulrath, zu Zoppot, Kr. Neusstadt i. Westpr.

b. Rreis=Schulinfpeftoren im Nebenamte.

1. Danziger Rehrung, westlicher Theil. Stengel, Pfarrer zu Danzig.

2. Danziger Nehrung, mittlerer Theil. Derfelbe. .

3. Danziger Nehrung, öftlicher Theil. Burn, Pfarrer zu Elbing.

4. Danzig, Berder. Schaper, Konsistorialrath zu Boplaff, Kr. Danzig Niederung.

5. Danzig, Stadt. Dr. Damus, Stadtschulrath zu Danzig.

6. Elbing, Sohe, oftl. Sensfuß, Pfarrer zu Trunz, Landfr. Elbing.

7. Elbing, Riederung, wftl. Burn, begl. zu Elbing.

8. Elbing. Bagermann, Defan bafelbft. 9. Marienburg.

Gr. Berder. Kähler, Superint. zu Nenteich, Kr. Marienburg.

10. Marienburg, Kl. Berder. Schulte, Pfarrer zu Fischau, Kr. Warienburg.

11. Marienburg.

12. Tiegenhof I.

13. Tiegenhof II.

Dr. Lubwig, Defan zu Marienburg. Thrun, Pfarrer zu Tiegenhof, Kr. Marienburg.

Dr. Weißenmiller, Defan zu Tiegenhagen, Kr. Marienburg.

# 2. Regierungsbezirf Marienwerber.

a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

1. Briefen. Dr. Sechaufen zu Briefen. 2. Bruß. Blod zu Bruß, Kreis Konig.

2. Brug.
3. Dt. Eylau.

Strzeczfa zu Ot. Cylau, Kr. Rosenberg.

A Flotom

Represent in Flotom

4. Flatow. Bennewit zu Flatow. 5. Pr. Friedland. BraunezuBr.Friedland, Ar. Schlochau.

6. Graubeng. Dr. Kaphahn, Schulrath, zu Graubeng. 7. Konig. Rohde gu Konig.

8. Dt. Krone I. Dr. Hatwig zu Dt. Krone. 9. Dt. Krone II. Treichel baselbst.

10. Kulm. Albrecht zu Kulm.
11. Kulmsec. Dr. Thunert zu Kulmsee, Kr. Thorn.

12. Lautenburg. Sermond zu Strasburg. 13. Lessen. Komorowski zu Lessen, Kr. Graudenz.

14. Löbau. Biedermann zu Löbau. 15. Marienwerder. Dr. Otto, Schulrath, zu Marienwerder.

16. Mewe. von Homeyer zu Mewe, Kr. Marien-

17. Renenburg. Engelien zu Neuenburg, Kr. Schwetz. 18. Neumark. Lange, Schulrath, zu Neumark, Kr.

Löbau. 19. Prechlau. Katluhn zu Prechlau, Kr. Schlochau. 20. Rosenberg. Engel zu Riesenburg, Kr. Rosenberg.

21. Schlockan. Lettan zu Schlochan. 22. Schweg I. Kießner zu Schweß.

23. Schweg II. Bartich, Schulrath, baselbst. 24. Schönsec. Robbe zu Schönsec, Kr. Briesen.

25. Strasburg. Gidhorn zu Strasburg.

26. Stuhm Dr. Zint, Schulrath, zu Marienburg. Prof. Dr. Witte zu Thorn.

28. Tuchel I. Dr. Anorr zu Tuchel. 29. Tuchel II. Menge baselbst.

30. Zempelburg. Dr. Steinhardt zu Zempelburg.

b. Rreis=Schulinspeftoren im Nebenamte.

Reine.

3. Baruth.

4. Beelig.

5. Beestom.

6. Belgig I.

7. Belgig II.

& Berlin, Land I.

# III. Probing Brandenbura.

1. Stadt Berlin.

a. Standige Rreis-Schulinfpektoren.

#### Reine.

| b. 3 | Areis-Schulinspek | toren im | Nebenamte. |
|------|-------------------|----------|------------|
|------|-------------------|----------|------------|

1. Berlin I. Dr. Lorenz, Städtischer Schulinspettor.

2. Berlin II. Daafe, digl. 3. Berlin III. Stier, begl.

4. Berlin IV. Dr. Bohle, begl.

5. Berlin V. Rante, begl. 6. Berlin VI.

Stubbe, begl. 7. Berlin VII.

Dr. Fifder, begl. 8. Berlin VIII. 3wid, beal.

9. Berlin IX. von Biznti, begl. 10. Berlin X Jonas, digl.

# 2. Regierungsbegirf Botsbam.

# a. Ständige Rreis: Schulinspettoren.

1. Berlin-Niederbarnim. Bandtfe, Schulrath, zu Berlin.

2. Berlin=Teltom. Rob, Schulrath, zu Berlin.

3. Berlin=Copenict. Dr. Romorowstigu Berlin, auftragsw.

4. Berlin=Rirdorf. 3. 3t. unbefest.

# b. Rreis-Schulinspeftoren im Nebenamte.

1. Angermunde I. Sahnelt, Superint. zu Angermunde.

Bildegans, Bfarrer gu Barftein bei 2. Angermunde II. Ludersborf, Rr. Angermunde.

> Dr. Dieben, Superint. zu Baruth, Rr. Züterbog=Luckenwalde.

Miething, dogl. zu Beelig, Kr. Zauch=

Belgig. Binter, degl ju Beestow, Rr. Bees= fow=Stortow.

Mener, begl. ju Belgig, Ar. Bauch= Belgig.

Derfelbe, auftragsw.

Sofemann, dogl. zu Biesborf, Rr. Niederbarnim.

Schold, degl. zu Rofenthal, Rr. Nieder == 2. Berlin, Land II. barnim.

Auffichtsbezirke: 10. Berlin, Land III.

11. Bernau I.

12. Bernau II.

13. Brandenburg I.

14. Brandenburg II.

15. Brandenburg III.

16. Brandenburg IV.

17. Charlottenburg.

18. Cöln, Land I.

19. Coln, Land II.

20. Dahme.

21. Eberswalde I.

22. Eberswalde II.

23. Fehrbellin.

24. Gramzow.

25. Havelberg, Stadt.

26. Havelberg, (Dom)= Wilsnad.

27. Jüterbog.

28. Ayris.

29. Lenzen.

30. Lindow=Granfee.

31. Luctenwalde I.

Berbe, Ergpriefter zu Briegen, Rr. Dberbarnim.

Thiemann, Superint. zu Biesenthal, Rr. Oberbarnim.

Reichardt, Baftor zu Zehlendorf bei Dranienburg, Rr. Niederbarnim.

van Randenborgh, Superint. 31 Brandenburg a. H.

Golling, døgl. zu Brandenburg a. H. van Randenborgh, døgl. zu Branden:

burg, auftragew.

Funke, degl. zu Brandenburg a. H Muller, Oberprediger zu Charlot tenburg.

Lange, Superint. zu Teltow, Kr Teltow.

Zeliow

Borberg, begl. zu Schöneberg be Berlin.

Scheele, bogl. zu Dahme, Ki Jüterbog-Luckenwalde.

Bartusch, degl. zu Niederfinow, Kingermunde.

Jonas, Oberprediger zu Gbersmald. Rr. Oberbarnim.

Biplaff, Superint. zu Fehrbellin, K. Dithavelland.

Sanfe, Baftor zu Brieft, Rr. Ange munde.

Jacob, Oberprediger zu Havelber Rr. Westprignig.

Sior, Superint. daselbst.

Renlander, degl. zu Bocho, Kr. Jute bog-Lucenwalde.

Niemann, dogl. zu Agris, Kr. Diprignis.

Netter, degl. zu Mödlich, Kr. We prignig.

Rlugel, degl. zu Granfee, & Ruppin.

Breithaupt, degl. zu Luckenwall Kr. Juterbog-Luckenwalde.

32. Lucenwalde II.

33. Nauen.

34. Berleberg I.

35. Berleberg II.

36. Botsbam I.

37. Potebam II.

38. Potsbam III.

39. Potsbam IV.

40. Botsbam V.

41. Prenglau I.

42. Prenglau II.

43. Brenzlau III.

44. Priswalf I.

45. Pripwalf II.

46. Putlig.

47. Rathenow I.

43. Rathenow II.

49. Rheinsberg.

50. Ruppin I.

51. Ruppin II.

52. Schwedt.

33. Spandau I.

Großmann, Superint. a. D., Paftor zu Dorf Zinna, Kr. Jüterbog= Luckenwalbe.

Dr. Stürzebein, Superint. zu Nauen, Rr. Ofthavelland.

Riegel dogl. ju Berleberg, Rr. Befts prignit.

Drescher, Baftor zu Uenze, Rr. Best= prignis.

Flashar, begl. zu Botstam.

Soffmann, begl. zu Blindow, Rr. Bauch=Belgig.

Lic. Mellin, Superint. a. D., Pastor 311 Ahrensdorf, Kr. Teltow.

Bernicke, Baftor zu Rohrbeck bei Dallgow, Rr. Ofthavelland.

Rleineidam, Pfarrer zu Charlotten: burg.

Blod, Baftor zu Prenglau,

Balber, dsgl. zu Wichmannsborf, Kr. Templin.

Hoehne, dogl. zu Fahrenwalde, Kr. Brenglau.

Buthte, Superint. zu Kuhbier bei Brigwalt, Kr. Oftprignig. Seehaus, Paftor zu Meyenburg, Kr.

Seehaus, Paftor zu Megenburg, Kr. Ditprignig.

Ernsius, Superint. zu Klette, Kr. Westprignig.

Glotte, dögl. zu Rathenow, Kr. West= havelland.

Schuchardt, Pastor zu Görne bei Friesack, Kr. Westhavelland.

Stobwaffer, dögl. zu Zühlen, Kr. Ruppin. Schmidt, Superint. zu Neu-Ruppin,

Kr. Ruppin.

Wackernagel, Pastor zu Wustrau, Kr. Ruppin.

Bernicke, Oberpfarrer, Superint. zu Schwedt, Rr. Angermunde.

Benfel, begl. gu Spandan.

| An  | jichtsbezirke:         |                                                                  |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 54. | Spandau II.            | Schube, Pfarrer zu Marwit, Ar. Dithavelland.                     |
| 55. | Storfow I.             | von hoff, Superint. zu Stortow, Rr. Beestow-Stortow.             |
| 56. | Storkow II.            | Usmis, Baftor zu Neu-Zittau, &r. Beestow-Stortom.                |
| 57. | Strasburg.             | Spieß, Superint. zu Strasburg U.M. Rr. Prenglau.                 |
| 58. | Strausberg I.          | Bathge, digl. zu Alt=Landsberg Rr. Niederbarnim.                 |
| 59. | Strausberg II.         | Cramer, Baftor, Superint. a. D., 31<br>Braditow, Rr. Oberbarnim. |
| 60. | Templin I.             | Muller, Superint zu Templin.                                     |
| 61. | Templin II.            | Schiebed, Baftor zu Hammelfpring Kr. Templin.                    |
| 62. | Treuenbricgen.         | Rlehmet, Superint zu Treuenbriegen Rr. Zauch=Belgig.             |
| 63. | Wittenberge.           | Rleineidam, Pfarrer zu Charlotten burg.                          |
| 64. | Wittstod.              | Ranit, Superint. zu Wittstock, Ri<br>Oftprignit.                 |
| 65. | Briezen I.             | Wilte, dogl. zu Freienwalde a. D. Rr. Oberbarnim.                |
| 66. | Briezen II.            | Boje, Paftor zu Lüdersdorf, Ar. Ober barnim.                     |
| 67. | Bufterhaufen a. Doffe. | Buchfel, Superint. zu Bufterhause a. D., Kr. Ruppin.             |
| 68. | Kön. Bufterhausen I.   | Schumann, begl. zu Könige-Bufte haufen, Kr. Teltow.              |
| 69. | Kön. Bufterhausen II.  | Deventer, Pfarrer zu Teupit, K.                                  |
| 70. | Behdenick.             | Rifebusch, Superint. 30 Behdeni-<br>Rr. Templin.                 |
| 71. | Zoffen I.              | Sandmann, Propst zu Mittenwalt Kr. Teltow.                       |
| 72. | Zoffen II.             | Schmidt, Superint. zu Zossen, & Teltow.                          |
|     |                        |                                                                  |

- 3. Regierungsbezirt Frantfurt a. D.
  - a. Ständige Kreis-Schulinspektoren. Keine.

| Auffichtsbezirke:                       |                                                                                 |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| b. Rreis=Schulinfpeftoren im Rebenamte. |                                                                                 |  |  |  |
| 1. Answalde I.                          | Ruhnert, Superint. ju Arnsmalbe.                                                |  |  |  |
| 2. Arnswalde II.                        | Ruhnert, Superint. zu Arnswalde. Grupen, Oberpfarrer zu Neuwedell,              |  |  |  |
| 2 04 2 15 . 111                         | Kr. Arnswalde.                                                                  |  |  |  |
| 3. Arnswalde III.                       | Schmidt, Pfarrer zu Granow, Kr. Arnswalde.                                      |  |  |  |
| 4. Dobrilugk I.                         | Stodmann, Superint. zu Finster= walbe, Kr. Ludau.                               |  |  |  |
| 5. Dobrilugk II.                        | Schmidt, Schlofprediger zu Dobris lugt, Rr. Luctau.                             |  |  |  |
| 6. Forst.                               | Böttcher, Superint. zu Forst, Kr.                                               |  |  |  |
| 7. Frantfurt I. (Stadt).                | Röhricht, degl. ju Frantfurt a. D.                                              |  |  |  |
| 8. Frankfurt I. (Land).                 | Röhricht, degl. ju Frankfurt a. D. Schirlit, Pfarrer ju Boogen, Kr. Lebus.      |  |  |  |
| 9. Frankfurt II.                        | Rigmann, begl. zu Rl. Rabe, Rr. 2Beft-Sternberg.                                |  |  |  |
| 10. Frankfurt III.                      | Gutbier, degl. zu Mallnow, Rr. Lebus.                                           |  |  |  |
| 11. Frankfurt IV.                       | Feldhahn, Superint. zu Seelow, Kr.                                              |  |  |  |
| 12. Frankfurt V.                        | Schramm, Pfarrer zu Frankfurt a. D.                                             |  |  |  |
| 3. Friedeberg R. M. I.                  | Koeppel, Archidiakonus zu Friede-<br>berg N. M.                                 |  |  |  |
| 4 Friedeberg N. M. II.                  | Stanke, Oberpfarrer zu Wolbenberg, Rr. Friedeberg N. M.                         |  |  |  |
| 5. Fürstenwalde.                        | Melber, Superint. zu Fürstenwalde.                                              |  |  |  |
| 16. Guben I.                            | Melher, Superint. zu Fürstenwalbe.<br>Sendel, Pfarrer zu Wellmig, Kr.<br>Guben. |  |  |  |
| I. Suben II.                            | 3. 3t. unbesett.                                                                |  |  |  |
| 25. Ralau I.                            | Lugen, Superint. zu Ralau.                                                      |  |  |  |
| 13. Kalan II.                           | Schmidt, Pfarrer zu Brigen, Rr.                                                 |  |  |  |
| id. Königsberg N. M. I.                 | Braune, Superint. zu Königsberg D. Dt.                                          |  |  |  |
| 4. Königsberg N. M. II.                 | Dortschy, Pfarrer zu Brechow, Kr. Königsberg N. M.                              |  |  |  |
| 2 Königsberg N. M. III.                 | Grunow, degl. zu Neu-Liegegörice,<br>Rr. Königsberg N. M.                       |  |  |  |
| 3. Königsberg N. M. IV.                 | Tillich, Superint. zu Schönfließ, Kr. Königsberg N. M.                          |  |  |  |
| 4. Königsberg N. M. V.                  | Müller, Pfarrer zu Rosenthal, Kr. Soldin.                                       |  |  |  |
|                                         |                                                                                 |  |  |  |

Rottbus.

Rönigsberg N. Di.

Boettcher, Superint. ju Rottbus. Frid, Pfarrer gu Gr. Liestow, Rr.

Rorreng, begl. ju Burg, Rr. Rottbus.

Dr. Sanfen, Superint. zu Rroffen a. D. 3. 3t. unbefett. Erage, Dberpfarrer zu Neudamm, Rr.

Dr. Rolfe, Superint. zu Landsberg a.B.

Auffichtsbezirte: 25. Rottbus I.

26. Rottbus II.

27. Rottbus III. 28. Rroffen a. D. I.

30. Ruftrin.

29. Rroffen a. D. II.

31. Landsberg a. 23. I.

| UI.         | cumpotty u. w. I.     | Dr. oto ttt, Captilli. gacano sotiga.co.          |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 32.         | Landsberg a. 23. II.  | Schmod, Pfarrer zu Marwit, Rr. Landsberg a. 2B.   |
| 33.         | Landobera a. 23. III. | Stäglich, begl. zu Landsberg a. 28.               |
| 34.         | Luctan I.             | Schippel, Dberpfarrer zu Lucau.                   |
|             | Luctau II.            | Fride, Superint ju Drahusborf, Rr.                |
|             |                       | Luctan.                                           |
|             | Lübben I.             | Beg, Pfarrer zu Neuganche, Rr. Lübben.            |
| 37.         | Lübben II.            | Janke, Oberpfarrer zu Friedland, Kr. Lübben.      |
| 38.         | Müncheberg.           | Fliegenichmidt, Superint. zu Munche               |
|             |                       | berg.                                             |
| <b>3</b> 9. | Neuzelle.             | Frengel, Ergpriefter gu Seitwann, Rr              |
|             |                       | Guben.                                            |
| <b>4</b> 0. | Schwiebus.            | Gutiche, begl. zu Liebenau, Rr. Bul               |
|             |                       | lichau-Schwiebus.                                 |
|             | Soldin I.             | Gloat, Superint. zu Solbin.                       |
| 42.         | Soldin II.            | Boelfel, Bfarrer zu Deep, Rr. Soldir              |
| 43.         | Sonnenburg.           | Rlingebeil, Superint. zu Sonnenburg               |
|             |                       | Rr. Dit-Sternberg.                                |
| 44.         | Sonnewalde.           | Splittgerber, degl. zu Sonnewalde                 |
|             | ~ .                   | Ar. Ludan.                                        |
|             | Sorau I.              | Betri, degl. zu Sorau.                            |
|             | Sorau II.             | Göttling, Archidiakonus daselbit.                 |
|             | Spremberg I.          | Tiche, Superint. zu Spremberg.                    |
| 48.         | Spremberg II.         | Binterfat, Oberpfarrer zu Genfter berg, Rr. Ralau |
| <b>4</b> 9. | Sternberg I.          | Betri, Superint. zu Droffen, & Beft-Sternberg.    |
| <b>5</b> 0. | Sternberg II.         | Dr. Doffmann, Dberpfarrer gu Bi                   |
|             | 9                     | lengig, Rr. Dit-Sternberg.                        |
| 51.         | Sternberg III.        | Bart, Superint. zu Reppen, Rr. Bej                |
|             | -                     | Sternberg.                                        |
| 52.         | Sternberg IV.         | Schent, Pfarrer zu Lindow, Rr. D                  |
|             |                       | Sternberg.                                        |
|             |                       |                                                   |
|             |                       |                                                   |

53. Zullichau I.

54. Züllichau II.

Röhricht, Superint. zu Züllichau, Rr. Züllichau=Schwiebus.

Ropp, Oberpfarrer zu Schwiebus, Rr. Bullichau=Schwiebus.

#### IV. Provinz Pommern.

#### 1. Regierungsbezirt Stettin.

a. Stanbige Rreis=Schulinfpettoren. 1. Stettin, Stadt I. Schwede, Schulrath, zu Stettin.

b. Rreis=Schulinspettoren im Rebenamte.

1. Anclam I. 2. Anclam II. 3. Bahn.

4. Cammin I. 5. Cammin II.

6. Colban I. 7. Colban II. 8. Daber.

9. Demmin I. 10. Demmin II.

11. Demmin III. 12. Freienwalde I.

13. Freienwalde II. 14. Gart a. D. 15. Gollnow I.

16. Gollnow II. 1. Greifenberg L.

1. Greifenberg II. 19. Greifenhagen.

20. Zacobshagen I. 21. Zacobshagen II.

22. Zacobshagen III. 23. Labes.

24. Raugard I.

3. Naugard II. 3. Bajewalf I.

21. Bajewalt II. Bentun I.

2. Benfun II.

D. Pyris I.

Brandin, Superint. zu Unclam.

Rohn, Bjarrer gu Ducherow.

Krüger, Superint. zu Bahn. Zietlow, degl. zu Cammin i. P. Hertell, Paftor zu Groß=Juftin. Rugen, Superint. zu Neumarf i. P. Dieterich, Baftor zu Bartenberg i. B.

Bubner, Superint. gu Daber. Thom, dogl. zu Demmin.

Sellin, Pfarrer zu Jarmen.

Moeller, begl. zu Cummerow. Lönnies, Baftor zu Freienwalde i. P. Schmidt; degl. zu Schönebed. Betrich, Superint. ju Gart a. D. Dr. Schulte, degl. zu Gollnow.

Robiling, Baftor zu Rofenow. Friedemann, Superint. zu Greifen= berg i. B.

Begel, Baftor zu Blathe i. B. Schult, degl. zu Neu-Brunten bei Greifenhagen.

Ruhlmann, degl. zu Buche. Brindmann, begl. zu Cremmin. Karow, degl. zu Zachau.

Rorner, Superint. zu Wangerin. Delgarte, bogl. zu Raugarb.

Balter, Pfarrer zu Gulgow. Bolfgramm, Superint. zu Pafewalt. Wegener, Diatonus dafelbit.

Bahren, Baftor zu Bencun. Floeter, begl. zu Woltersdorf. Begel, bogl. gu Rlein=Rifchow.

| Auf         | fichtsbezirke:       |                                              |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------|
|             | Pyrit II.            | Schmibt, Superint. zu Begersborf.            |
| 32.         | Regenwalde.          | Diewis, degl. zu Labbuhn.                    |
|             | Stargard.            | Saupt, begl. zu Stargard i. B.               |
| 34.         | Stettin, Stadt II.   | Mans, Pfarrer zu Grabow a. D.                |
| 35.         | Stettin, Stadt III.  | Deide, bigl. ju Bredow.                      |
|             | Stettin, Land I.     | Soffmann, Superint. zu Frauendorf.           |
|             | Stettin, Land II.    | Sternberg, Baftor ju Altbamm.                |
|             | Stettin, Archipres=  | β, φ., (************************************ |
|             | bnteriat.            | Rraepig, Ergpriefter zu Bafewalt.            |
| 39.         | Treptow a. R.        | Mittelhaufen, Superint. zu Treptom           |
|             | •                    | a. Rega.                                     |
| <b>4</b> 0. | Treptow a. Toll. I.  | Trommershaufen, bogl. gu Trep:               |
|             |                      | tow a. Toll.                                 |
| 41.         | Treptow a. Toll. II. | Plath, Baftor zu Siedenbollentin.            |
| 42.         | Ueckermunde I.       | Borde, Superint. zu Uedermunde.              |
| 43.         | Ueckermunde II.      | Begener, Pfarrer zu Jasenip.                 |
| 44.         | Usedom I.            | Berde, Superint. zu Ufedom.                  |
| 45.         | llsedom II.          | Biefener, Pfarrer zu Swinemunde.             |
| 46.         | Berben I.            | Mullenfieffen, Superint. gu Berben           |
|             |                      | Kr. Pyris.                                   |
| 47.         | Werben II.           | Begel, Pfarrer zu Sandow.                    |
| 48.         | Wollin I.            | Bogel, Superint. zu Wollin i. B.             |
| 49.         | Wollin II.           | Freger, Baftor zu Groß=Stepenig.             |
|             | 2. Regie             | rungsbezirf Roslin.                          |
|             | a. Stänbig           | e Rreis-Schulinspektoren.                    |
| 1.          | Bütow.               | Rathte zu Butow, auftragem.                  |
|             |                      | elinspektoren im Nebenamte.                  |
| 1           | Belgard I.           | Rlar, Superint. zu Belgard.                  |
|             | O-least II           | Ditaments Matter on Mutain O                 |

2. Belgard II. Dfterwald, Baftor zu Muttrin, & Belgard. 3. Bublig I. Springborn, Superint. gu Bublis 4. Bublit II. Splittgerber, Baftor gu Goldbe

Rr. Bublig. 5. Corlin. Lohoff, Superint. zu Corlin, Rolberg.

6. Dramburg I. 7. Dramburg II. Mochr, dogl. zu Dramburg. Medow, Baftor zu Gr. Spiegel, & Dramburg. Bagner, Oberpfarrer zu Roslin. Cauffe, Superint. zu Sohrenbol 8. Röslin I. 9. Röslin II.

Rr. Röslin.

auffichtsbezirte: 10. Röslin III. Richert, Baftorzu Alt-Belt, Rr. Röslin. D. Matthes, Superint. zu Rolberg. 11. Rolberg I. Mahlendorff, Baftor 12. Rolberg II. zu Degow, Rr. Rolberg. 13. Lauenburg. Bogban, Superint. ju Lauenburg 14. Reuftettin I. Lüdecke, dogl. zu Neuftettin. Rohloff, Dberpfarrer zu Barmalbe, 15. Reuftettin II. Rr. Neuftettin. 16. Ragebuhr. Schmidt, Superint. gu Ratebuhr, Rr. Neuftettin. degl. zu Rügenwalbe, Rr. 17. Rügenwalde I. Leesch, Schlawe. 18. Rügenwalde II. Heberlein, Pfarrer zu Grupenhagen, Kr. Schlawe. 19. Rummelsburg I. Rewald, Superint. zu Rummelsburg. 20. Rummelsburg II. Duandt, **Baftor** zu Treten, Rummelsburg. 21. Rummeisburg III. Gitner, Superint. gu Alt-Colgiglow, Rr. Rummelsburg. 22. Schivelbein. Begel, begl. zu Schivelbein. 23. Schlame I. Blaensborf, degl. zu Schlame. Baftor zu Pollnow, 24. Schlawe II. Benzel, Schlawe. 25. Stolp I. Bentichel, Superint. zu Beitenhagen, Rr. Stolp. 26. Stolp II. Braun, Baftor zu Dunnow, Kr. Stolp. 27. Stolp III. Borde, degl. gu Groß=Garde, Rr. Stolp. Begeli, bogl. zu Glowit, Kr. Stolp. 25. Stolp IV. 24. Stolp V. Rathfe, degl. zu Symbow, Rr. Stolp. 30. Stolp VI. Derfelbe. 1. Stolp VII. Meibauer, Baftor zu Stojentin, Rr.

3. Regierungsbezirt Stralfund. a. Standige Rreis-Schulinfpettoren.

Dramburg.

Stolv.

Reine.

Hermanni, døgl. zu Budow, Ar. Stolp. Schröder, Superint. zu Tempelburg.

Bebtfe, Baftor zu Birchow, Rr.

32. Etolp VIII.

33. Tempelburg I.

4 Tempelburg II.

b. Rreis-Schulinfpettoren im Rebenamte.

1. Altenkirchen a. Rügen. Schult, Superint. zu Altenkirchen, Kr. Rügen.

2. Barth I. Meinhold, bogl. zu Barth, Kr. Franzburg.

3. Barth II. Treichel, Pastor zu Damgarten, Kr Franzburg.

4. Barth III. Fabricius, dsgl. zu Brohn, Kr Franzburg.

5. Bergen a. Rugen. von Unruh, Superint. zu Gingst

6. Demmin. Thym, bogl. ju Demmin.

7. Franzburg. Wartchow, dogl. zu Franzburg. 8. Garz a. Rügen. Ahlborn, dogl. zu Garz, Kr. Rüger

9. Greifswald, Stadt. Harber, begl. zu Greifswald. 10. Greifswald, Land. Hoppe, degl. zu Hanshagen, K

Orcifsmald. Bruft, begl. zu Grimmen.

12. Loip. Aebert, digl. zu Loip, Kr. Grimmer

13. Stralsund I. Frendorff, begl. zu Stralsund. 14. Stralsund II. Dr. Hornburg, Pastor daselbst.

15. Bolgaft I. Schwarz, begl. zu hohenborf, R Greifemalb.

16. Bolgast II. Rlopsch, begl zu Lassan, Kr. Greif-

## V. Proving Pofen.

## 1. Regierungsbezirf Bofen.

# a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.

1. Abelnau. Lepte zu Abelnau. 2. Birnbaum. Kowalewöfi zu Birnbaum.

3. Frauftadt. Grubel, Schulrath, zu Frauftadt.

4. Gostyn. Streich zu Gostyn.
5. Gras. Sübner zu Gras.
6. Jarotschin. 3. 3t. unbefest.

7. Rempen. Dr. Schwierczina gu Rempen.

8. Rofdmin. Brudner zu Kofcmin. 9. Roften. Beffe zu Roften.

10. Krotoschin. Dr. Bergemann zu Krotoschin. 11. Lissa. Fehlberg, Schulrath, zu Lissa.

12. Meferit. Tedlenburg, Schulrath, ju Defer

Auffichtsbezirte: 13. Reutomifchel. Fengler zu Neutomischel. 14. Dbornif. Dr. Witt zu Obornit, auftragsw. 15. Ditromo. Platich, Schulrath, zu Oftrowo. 16. Pleichen. Neuendorff zu Bleichen. 17. Bofen I. 3. 3t. unbefett. 18. Bojen II. Brandenburger zu Bofen. 19. Bojen III. Casper daselbst. 20. Budewiß. Dr. Bolfmann zu Bubewig, Rr. Schroda. 21. Rawitich. Bengel, Schulrath, zu Rawitich. 22. Rogafen. Lust, Schulrath, zu Rogasen, Obornif. 23. Samter. Rlewe zu Samter. 24. Schildberg. Riefel zu Schildberg. 25. Schmiegel. Richter zu Schmiegel. 26. Schrimm I. Solt zu Schrimm. 27. Schrimm II. Baumhauer zu Schrimm. 28. Schroba. Dr. Lautenschlaeger zu Schroba. 29. Bollftein. Soche zu Bollftein, Rr. Bomft. 30. Breichen. Binter zu Brefchen, auftragsm. b. Rreis=Schulinspektoren im Rebenamte. 1. Birnbaum I. 3. 3t. unbefest. 2. Birnbaum II. Radtte, Superint. zu Birnbaum. 3. Boret. g. 3t. unbefett. 4. Frauftabt. Muller, Superint. ju Benersborf. 5. Gras. Saedrich, Bfarrer gu Gras. 6. Rarge. Batobielsti, Dberpfarrer gu Rarge, Rr. Bomit. 7. Rempen. Than, Superint. a. D. zu Rempen. 8. Robylin. Baumgart, Pfarrer zu Kobnlin, Kr. Krotoschin. 9. Roften. Birichfelder, Schlofpredigerzu Racot, Rr. Roften. 10. Krotojdin. Füllkrug, Superint. zu Krotoschin. 11. Lina. Linke, degl. zu Liffa. 12. Deferit. Müller, degl. zu Meferig. 13. Reutomischel.

Raddat, dogl. zu Bleschen. Zehn, Superint. zu Bosen. 17. Bofen I. 18. Bofen II. 3. 3t. unbefest.

3. 3t. unbefest.

14. Reuftadt bei Binne.

15. Ditromo.

16. Pleichen.

Böttcher, degl. zu Reutomischel.

Barhaufen, Pfarrer zu Dftromo.

3\*

Auffichtsbezirte: 19. Punit. 20. Radwis.

21. Rawitsch. 22. Rogafen. 23. Samter.

24. Schroba. 25. Wollftein.

26. Brefchen.

Günther, Pfarrer zu Bunit, Kr. Gostyn. Flatan, begl. zu Jablone, Rr. Bomit.

Dupte, begl. zu Rawitich. Bagler, degl. zu Rogafen, Rr. Obornit.

Schammer, begl. zu Binne, Rreis Samter.

Bidert, begl. zu Schroda.

Lierfe, Superint. ju Bollftein, Rr. Bomft.

3. Bt. unbefett.

# Regierungsbegirt Bromberg.

a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.

1. Bartichin. 2. Bromberg, Dft. Dr. Remit zu Bromberg.

3. Bromberg, Beft. 4. Bromberg, Sud.

5. Crone a. B.

6. Czarnikau.

7. Erin. 8. Filehne.

9. Onefen I.

10. Gnefen II.

11. Inowrazlam, Beft. 12. Juowrazlaw, Dft.

13. Rolmar i. B.

14. Mogilno.

15. Natel. 16. Samotichin.

17. Schneidemühl.

18. Schoenlante.

19. Schubin. 20. Strelno.

21. Tremeffen. 22. Wirfig.

23. Wittowo.

24. Wongrowis, Nord.

25. Wongrowiß, Sub.

26. 3nin.

Rempff zu Bartidin, auftragem.

Maigatter, Schulrath, daselbst. Dr. Baier bafelbft.

Speer zu Crone a. B.

Schick, Schulrath, zu Czarnikau. Rofenftedt zu Erin, auftragem.

Dr. Depel zu Filehne, auftragem. Schlegel, Schulrath, zu Gnefen

Folz dafelbit.

Winter zu Inowrazlaw.

Storg dafelbft.

Sternfopf zu Rolmar i. B., auftragen Lofde zu Mogilno, auftragem.

Sachfe zu Ratel.

Dr. Rlein zu Samotichin, auftragen = Silfer, Schulrath, zuSchneibemuh

Fifder zu Schoenlante, auftragsw. Dr. Fenfelau zu Schubin, auftragen

Baidte zu Strelno.

Runge zu Tremeffen, auftragsw. Krüger zu Wirsit, auftragsw.

Bismard zu Wittowo, auftragsw.

Beifig gu Wongrowig.

Lichthorn bafelbft, auftragsw.

Gutsche zu Znin.

# b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

Reine.

11. Dels III.

12 Dels IV.

# VI. Probing Schlefien.

- 1. Regierungsbezirt Breslau.
- a. Ständige Kreis=Schulinspettoren.

| 1.  | Breslau, Land.      | Benje, Schulrath, zu Breslau.                              |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 2.  | Brieg.              | Dr. Müller zu Brieg.                                       |
|     | Frantenstein.       | = Starker zu Frankenstein.                                 |
|     | Glas.               | Illguer zu Glat.                                           |
|     | habelichwerdt.      | Bogt zu Sabelichwerdt.                                     |
|     | Militich.           | Zopf, Schulrath, zu Militsch.                              |
| 7.  | Münfterberg=Nimptfc | . Spilling zu Nimptsch.                                    |
| 8.  | Namslau.            | Dr. Hippauf, Schulrath, zu Namslau.                        |
| 9.  | Neurode.            | Effer gu Reurode, auftragsw.                               |
| 10. | Ohlan.              | Rufin zu Ohlan.                                            |
| 1.  | Reichenbach.        | Tamm zu Reichenbach.                                       |
| 2.  | Schweidnig.         | Lochmann, Schulrath, zu Schweidnig.                        |
| 13. | Baldenburg I.       | Dr. Beidingsfelb gu Balbenburg.                            |
| 4.  | Baldenburg II.      | Bigourong, Schulrath, bafelbft.                            |
| 5.  | Gr. Bartenberg.     | Mengel zu Gr. Bartenberg.                                  |
|     |                     | linspektoren im Nebenamte.                                 |
| 1.  | Breslau, Stadt.     | Dr. Pfundtner, Stadtschulrath zu Breslau.                  |
| 2.  | <b>Guhrau</b> I.    | Rrebs, Superint. zu herrnstadt, Rr. Guhrau.                |
| 3.  | Guhrau II.          | Runge, Paftor zu Rugen, Rr. Guhrau.                        |
| 4.  | Guhrau III.         | Dlowinsty, Pfarrer zu Guhran.                              |
|     | Neumarkt I.         | Renmann, Superint. zu Ober-<br>Stephansborf, Rr. Reumarkt. |
| 6.  | Neumarkt II.        | Stelzer, Paftor zu Racichüt, Kr. Neumarkt.                 |
| í.  | Reumarkt III.       | Fengler, Pfarrer zu Ober-Stephans-<br>dorf, Rr. Reumarkt.  |
| 8.  | Neumarkt IV.        | Mende, begl. zu Polenis, Rr.                               |
| g.  | Dels I.             | lleberichar, Superint zu Dels.                             |
|     | Dels II.            | Schneider, Baftor zu Stampen, Rr. Dels.                    |
|     |                     | 2019.                                                      |

Dels.

Dels.

Berthold, Superint. zu Pontwiß, Rr.

Grimm, Bfarrer gu Rl. Bollnig, Rr.

| Auffichtsbezirke:                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Steinau I.                                                                                                                              | Laufdner, Superint. zu Steinan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14. Steinau II.                                                                                                                             | Rürmberger, Paftor zu Urfchtau,<br>Kr. Steinau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15. Steinau III.                                                                                                                            | Thamm, Pfarrer zu Röben, Rr. Steinau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16. Strehlen.                                                                                                                               | Born, Baftor ju Brieborn, Ar. Strehlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17. Striegau I.                                                                                                                             | Beister, bogl. zu Gutschdorf, Kr. Striegau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18. Striegau II.                                                                                                                            | Dohm, Erzpriefter und Stadtpfarrer zu Striegau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19. Trebnit I.                                                                                                                              | von Ciechanski, Bastor zu Ober=<br>Glauche, Rr. Trebnig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20. Trebnit II.                                                                                                                             | Abam, begl. zu Sochfirch, Rr. Trebnig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21. Trebnit III.                                                                                                                            | Dbft, Erzpriefter zu Birtwig, Rr. Trebnig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22. Wohlau I.                                                                                                                               | Knoll, Baftor zu Mondschut, Kr. Wohlau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23. Wohlau II.                                                                                                                              | Fuchs, degl. zu Gunern, Rr. Wohlau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24. Wohlau III.                                                                                                                             | Haute, Pfarrer zu Wohlau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                             | erungsbezirk Liegniß.<br>ge Kreis=Schulinspektoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _                                                                                                                                           | Stordeur zu Sagan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Sagan.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| b. Kreis-Sch                                                                                                                                | ulinspektoren im Nebenamte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Bolkenhain I.                                                                                                                            | Langer, Baftor ju Boltenhain. Bolff, Pfarrer ju hohenfriedeberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Bolkenhain II.                                                                                                                           | Wolff, Pfarrer zu Hohenfriedeberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                             | Rr. Bolkenhain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Bunglau I.                                                                                                                               | Kr. Bolkenhain.<br>Straßmann, Superint. zu Bunzlau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Bunzlau I.<br>4. Bunzlau II.                                                                                                             | Kr. Bolkenhain.<br>Straßmann, Superint. zu Bunzlau.<br>Dehmel, Superint. zu Waldau D. L.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                             | Kr. Bolkenhain. Straßmann, Superint. zu Bunzlau. Dehmel, Superint. zu Waldau D. L., Kr. Bunzlau. Hubrich, Pfarrer zu Alt-Warthau, Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Bunglau II. 5. Bunglau III.                                                                                                              | Kr. Bolkenhain. Straßmann, Superint. zu Bunzlau. Dehmel, Superint. zu Waldau D. L., Kr. Bunzlau. Hubrich, Pfarrer zu AltsWarthau, Kr. Bunzlau.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. Bunglau II. 5. Bunglau III. 6. Frenstadt I.                                                                                              | Kr. Bolkenhain. Straßmann, Superint. zu Bunzlau. Dehmel, Superint. zu Waldau D. L., Kr. Bunzlau. Hubrich, Pfarrer zu Alt-Warthau, Kr. Bunzlau. Dumrese, Pastor prim. zu Frenstadt.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Bunglau II. 5. Bunglau III.                                                                                                              | Kr. Bolkenhain. Straßmann, Superint. zu Bunzlau. Dehmel, Superint. zu Waldau D. L., Kr. Bunzlau. Hubrich, Pfarrer zu Alt-Warthau, Kr. Bunzlau. Dumrese, Pastor prim. zu Frenstadt. Kolbe, Pastor soc. daselbst. Weidler, Pfarrer zu Herzogswaldau,                                                                                                                                                                                  |
| 4. Bunglau II. 5. Bunglau III. 6. Frenstadt I. 7. Frenstadt II.                                                                             | Kr. Bolfenhain. Straßmann, Superint. zu Bunzlau. Dehmel, Superint. zu Waldau D. L., Kr. Bunzlau. Hubrich, Pfarrer zu Alt-Warthau, Kr. Bunzlau. Dumrese, Bastor prim. zu Frenstadt. Kolbe, Pastor soc. daselbst. Weidler, Pfarrer zu Herzogswaldau, Kr. Frenstadt. Rosemann, Pastor zu Jacobskirch,                                                                                                                                  |
| 4. Bunzlau II. 5. Bunzlau III. 6. Frenstadt I. 7. Frenstadt II. 8. Frenstadt III.                                                           | Kr. Bolfenhain. Straßmann, Superint. zu Bunzlau. Dehmel, Superint. zu Waldan D. L., Kr. Bunzlau. Houbrich, Pfarrer zu Alt-Warthau, Kr. Bunzlau. Dumrese, Pastor prim. zu Frenstadt. Kolbe, Pastor soc. daselbst. Beibler, Psarrer zu Herzogswaldau, Kr. Frenstadt. Kosemann, Kastor zu Jacobskirch, Kr. Glogau.                                                                                                                     |
| 4. Bunzlau II. 5. Bunzlau III. 6. Freystadt I. 7. Freystadt II. 8. Freystadt III. 9. Glogau I. 10. Glogau II.                               | Kr. Bolfenhain. Straßmann, Superint. zu Bunzlau. Dehmel, Superint. zu Waldau D. L., Kr. Bunzlau. Hubrich, Pfarrer zu Alt-Warthau, Kr. Bunzlau. Dumrese, Bastor prim. zu Frenstadt. Kolbe, Pastor soc. daselbst. Weidler, Pfarrer zu Herzogswaldau, Kr. Frenstadt. Rosemann, Pastor zu Jacobskirch,                                                                                                                                  |
| 4. Bunzlau II. 5. Bunzlau III. 6. Frenstadt I. 7. Frenstadt II. 8. Frenstadt III.                                                           | Kr. Bolfenhain. Straßmann, Superint. zu Bunzlau. Dehmel, Superint. zu Waldau D. L., Kr. Bunzlau. Hubrich, Pjarrer zu Alt-Warthau, Kr. Bunzlau. Dumrese, Pastor prim. zu Frenstadt. Kolbe, Pastor soe. daselbst. Beidler, Pfarrer zu Herzogswaldau, Kr. Frenstadt. Rosemann, Pastor zu Jacobstirch, Kr. Glogau. Ender, Superint. zu Glogau. Adler, Sigrrer zu Kladau, Kr. Glogau. Braune, Bastor zu Görliß.                          |
| 4. Bunzlau II. 5. Bunzlau III. 6. Freystadt I. 7. Freystadt II. 8. Freystadt III. 9. Glogau I. 10. Glogau II. 11. Glogau III.               | Kr. Bolfenhain. Straßmann, Superint. zu Bunzlau. Dehmel, Superint. zu Waldau D. L., Kr. Bunzlau. Hubrich, Kjarrer zu Alt-Warthau, Kr. Bunzlau. Dumrese, Pastor prim. zu Frenstadt. Kolbe, Pastor soc. daselbst. Beidler, Pfarrer zu Herzogswaldau, Kr. Frenstadt. Rosemann, Bastor zu Jacobskirch, Kr. Glogau. Ender, Superint. zu Glogau. Adler, Harrer zu Kladau, Kr. Glogau. Vaune, Pastor zu Görliß. Brückner, dögl. zu Görliß. |
| 4. Bunzlau II. 5. Bunzlau III. 6. Freystadt I. 7. Freystadt II. 8. Freystadt III. 9. Glogau I. 10. Glogau II. 11. Glogau III. 12. Görlig I. | Kr. Bolfenhain. Straßmann, Superint. zu Bunzlau. Dehmel, Superint. zu Waldau D. L., Kr. Bunzlau. Hubrich, Pjarrer zu Alt-Warthau, Kr. Bunzlau. Dumrese, Pastor prim. zu Frenstadt. Kolbe, Pastor soe. daselbst. Beidler, Pfarrer zu Herzogswaldau, Kr. Frenstadt. Rosemann, Pastor zu Jacobstirch, Kr. Glogau. Ender, Superint. zu Glogau. Adler, Sigrrer zu Kladau, Kr. Glogau. Braune, Bastor zu Görliß.                          |

Aufrichtsbezirte: 15. Goldberg.

16. Grunberg I. 17. Grünberg II.

18. Hannau.

19. Hirschberg I.

20. Hirschberg II.

21. hirschberg III.

22. Honerswerda I. 23. Hogerswerba II.

24. Jauer I.

25. Jauer II. 26. Landeshut I.

27. Landeshut II.

28. Lauban I.

29. Lauban II. 30. Ober=Laufit I.

31. Ober=Laufit II.

32. Liegnit, Stadt.

33. Liegnis, Land I.

34. Liegnis, Land II.

35. Liegnis, Land III.

36. Lowenberg I.

37. Löwenberg II. 38. Löwenberg III.

39. Löwenberg IV.

40. Löwenberg V.

41. Luben I.

Beister, Baftor zu Wilhelmsborf, Rr. Goldberg-Sannau.

Lonicer, Superint. gu Grunberg.

Sappelt, Pfarrer bafelbft.

Grangow, Baftor zu Barsborf-Trach, Rr. Goldberg-Haynau.

Tiesles, dsgl. zu Erdmannsdorf, Rr. Birfdberg.

hanm, begl. zu hermsborf u. R., Rr. Hirschberg.

Bitichfeld, Pfarrer gu Arnsborf, Rr.

Hirschberg.

Ruring, Superint. zu honerswerda. Wendt, Paftor zu Schwarz-Collm, Ar. Honerswerda.

Fischer, Baftor prim. zu Jauer. Ginella, Pfarrer zu Jauer. Förster, Baftor prim. zu Landeshut. Galle, Pfarrer ju Bittgenborf, Rr.

Landeshut. Thufius, Superint. zu Lauban.

Ritter, digl. zu Martliffa, Ar Lauban. MIgermiffen, Pfarrer zu Pfaffenborf,

Rr. Lauban.

Bienau, degl. zu Mustau, Rothenburg D. L.

Schröber, Stadticulrath zu Liegnig. Struve, Baftor zu Neudorf, Landfr. Liegniß.

Griegdorf, Superint. zu Groß=Ting, Landfr. Liegnis.

Buchali, Bfarrer zu Liegnis.

Fiedler, Superint. zu Lowenberg.

Derfelbe, auftragsw.

Fride, Baftor prim. zu Biehren, Rr. Löwenberg.

Renner, Propft zu Zobien, Kr. Löwen-

Dr. Dziapto, Pfarrer zu Langwaffer, Kr. Löwenberg.

Stoich, Superint. zu Seebnig, Rr.

Lüben.

| Auffichtsbezirke:                      |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 42. Lüben II.                          | Kräufel, Bastor zu Gr. Krichen, Kr. Lüben.                      |
| 43. Rothenburg I.                      | Schulze, Superint. zu See, Kr. Rothenburg D. L.                 |
| 44. Rothenburg II.                     | Demte, Baftor ju Rieder-Cofel, Rr. Rothenburg D. L., auftragew. |
| 45. Rothenburg III.                    | Reumann, bogl. zu Gablenz, Rr. Rothenburg D. L.                 |
| 46. Sagan.                             | Fengler, Ergpriefter ju Sagan.                                  |
| 47. Schönau I.                         | Daerr, Superint. zu Jannowit, Kr. Schönau.                      |
| 48. Schönau II.                        | Gröhling, Pfarrer zu Schonau.                                   |
| 49. Sprottau I.                        | Schönfeld, Paftor zu Mallmit, Kr.<br>Sprottau.                  |
| 50. Sprottau II.                       | Stande, Ergpriefter gu Sprottau.                                |
| 3. Regi                                | erungsbezirk Oppeln.                                            |
| a. Stanbi                              | ge Kreis = Schulinspektoren.                                    |
| 1. Beuthen I.                          | Arlt, Schulrath, zu Beuthen.                                    |
| 2. Beuthen II.                         | Dr. Mikulla daselbst.                                           |
| 3. Fallenberg.                         | Czygan, Schulrath, zu Falfenberg.                               |
| 4. Gleiwiß.                            | Schink, Schulrath, zu Gleiwig.                                  |
| 5. Ober-Glogau.                        | Streibel, Schulrath, zu Ober-Glo-<br>gau, Rr. Reuftadt.         |
| 6. Grottkau.                           | Reihl, Schulrath, zu Grottkau.                                  |
| 7. Hultschin.                          | Wiercinski zu Hultschin, Kr. Ratibor, auftragsw.                |
| 8. Karlsruhe.                          | Rube zu Karlsruhe, Kr. Oppeln.                                  |
| 9. Kattowit I.                         | Tiet zu Kattowiß.                                               |
| 10. Kattowiß II.                       | Rolbe daselbst.                                                 |
| 11. Königshütte.                       | Soffmann zu Königshütte, Rr. Beuthen.                           |
| 12. Rosel I.                           | Dr. Ruste zu Rofel.                                             |
| 13. Rosel II.                          | = Mastus daselbst                                               |
| 14. Rreuzburg I.                       | = Schmidt zu Kreuzburg.                                         |
| 15. Kreuzburg II.<br>16. Leobschütz I. | = Werner daselbst.<br>Elsner, Schulrath, zu Leobschütz.         |
| 17. Leobschütz II.                     | Beisig, daselbst.                                               |
| 18. Leschnig.                          | Beidert zu Leschnit, Kr. Gr. Strehlit.                          |
| 19. Lublinig I.                        | Hennig, Schulrath, zu Lublinig.                                 |
| 20. Lublinig II.                       | Müller daselbst.                                                |
| 21. Reiße I.                           | Fauft, Schulrath, zu Reiße.                                     |
| 22. Neiße II.                          | Musolff daselbst.                                               |
| 23. Neuftadt.                          | Dr. Schäffer, Schulrath, zu Reuftadt.                           |
|                                        |                                                                 |

24. Nicolai. Rzesniget zu Nicolai, Rr. Bleg.

25. Oppeln I.

Dr. Bohm ju Oppeln. 26. Oppeln II. Bacher, Schulrath, bafelbft.

27. Beistreticham. Denfchig, zu Beisfreticham, Rr. Toft-Gleiwig, auftragew.

28. Blef I.

Bastuszya, Schulrath, zu Bleß. Dr. Huppe, Schulrath, zu Ratibor. 29. Ratibor I.

Hauer, Schulrath, daselbst. Enders zu Rosenberg D. S. 30. Ratibor II. 31. Rojenberg D. S.

32. Rybnit I. Bedig zu Rybnit. 33. Rybnif II. Bolated bafelbit.

34. Groß: Strehlik. Dr. Sahn, Schulrath, 311 Groß=

Strehlit. 35. Larnowig.

Waschow zu Tarnowiß. 36. Babrze I. Dr. Jonas zu Babrze. 37. Babrze II. Buchholz dafelbft.

b. Rreis=Schulinfpettoren im Nebenamte.

1. Leobichub=Rofel. Schult = Evler, Superint. zuleobichut. Bahn, degl. zu Oppeln. 2. Oppeln III.

D. Rolling, bogl. ju Bleg. 3. Pleß II.=Rybnik.

# VII. Brobing Cachien.

1. Regierungsbezirt Magbeburg.

a. Standige Rreis=Schulinfpettoren.

Reine.

b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

Pfan, Superint. zu Altenplathow, 1. Altenplathow. Rr. Jerichow II.

Dr. Delge, Superint. zu Underbed, Rr. 2. Anderbeck. Dichersleben.

3. Arendfee. Deuticke, dogl. zu Arendjee, Kreis Ofterburg.

4. Aichersleben, Stabt. Beimerdinger, Oberpfarrerz. Afchers: leben.

5. Aichersleben, Land. 3. 3t. unbefest.

Dr. Rathmann, Dberprediger zu 6. Agendorf I. Schonebed, Rr. Calbe a. S.

Lehmann, Baftor gu Löderburg, Rr. 7. Azendorf II. Calbe a. S.

Schmeißer, Superint. zu Bahrenborf, 8. Bahrendorf. Rr. Wangleben.

9. Barleben.

10. Beegendorf.

11. Bornftedt.

12. Brandenburg a. H.

13. Burg I.

14. Burg II.

15. Calbe a. S. I.

16. Calbe a. S. II.

17. Clöpe I.

18. Clöpe II.

19. Cracau.

20. Egeln.

21. GilBleben I.

22. GilBleben II.

23. Garbelegen I.

24. Garbelegen II.

25. Gommern.

26. Gröningen.

27. Gr. Apenburg.

28. Halberftabt, Stabt.

29. Halberstadt, Land.

30. Loburg.

31. Magdeburg, Stadt.

32. Magdeburg.

Raabe, Superint. zu Irgleben, Rr. Bolmirftedt.

Bueingius, begl. gu Beegendorf, Rr. Salzwedel.

Kraufe, bogl. zu Nord-Germers: leben, Kr. Reuhalbensleben. Funte, bogl. zu Brandenburg a. H.

Runge, Dberpfarrer gu Burg, Rr.

Zerichow I.

Bilde. Baftor zu Grabow,

Jerichow I.

Bodenburg, begl. zu Calbe a. G.

Dr. Behlte, bogl. ju Gr. Rofenburg, Rr. Calbe a. S.

Müller, Superint. ju Calbe a. M. Rr. Salzwedel.

Bolff, Baftor ju Clope, Rr. Barde-

legen.

Pfeifer, Superint. zu Cracau, Rr. Jerichow I.

Beims, Baftor ju Bledenborf, Rreis Bangleben.

Dr. von Roblinski, Superint. GilBleben.

Bolter, Baftor zu harbte, Rr. Reuhaldensleben.

Brunabend, begl. gu Garbelegen, Rr. Garbelegen, auftragsw.

Fripe, degl. zu Rlofter-Neuendorf,

Rr. Garbelegen. Arndt, dsgl. zu Dannigko bei Gommern, Rr. Jerichow I., auftragsw.

von Butttamer, Superint. gu Gronin= gen, Rr. Dichersleben.

3. 3t. unbefest.

Barthold, Oberpredigerzu Salberftadt.

Allihn, Baftor zu Athenstedt, Kreis Salberftadt.

Dransfeld, Superint. zu Leitkau, Rr. Jerichow I.

Städt. Schuldeputation zu Magdeburg.

Brieden, Bropft gu Magdeburg.

33. Neuhaldensleben I. Meifdeiber, Superint. 311 Neu= haldensleben.

34. Reuhaldensleben II. Dominit, Baftor zu Emben, Rr. Neus haldensleben.

Gaubig, Superint. zu Dichersleben. Palmie, bogl. ju Dfterburg. 36. Diterburg.

Bordert, Pfarrer ju Gobbetenrobe, Rr. Halberftadt.

Erbftein, Dberpfarrer zu Quedlinburg, Rr. Afchersleben.

Bufd, Superint. ju Quedlinburg, Rr. Afchersleben.

Scholy, begl. zu Salzwedel.

Dienemann, Baftor ju Jubar, Rr. Salzwedel.

42. Sandau I. Schute, Dberpfarrer ju Sandau, Rr. Zerichow II.

43. Sandau II. Hoffmann, Superint. zu Großmangelsa dorf, Rr. Jerichow II.

Seipke, Paftor zu Cruden, Rr. Ofterburg.

Saffe, degl. zu Stendal, auftragew. Bflang, bogl. ju Rlaben, Rr. Stenbal, auftragsw.

Derfelbe.

Fenger, Superint. zu Tangermunde. Leffer, Baftor zu Luderig, Rr. Stendal. Mener, bigl. ju Remfersleben, Rr. Wanzleben.

D. Holpheuer, Superint. zu Befer= lingen, Rr. Garbelegen.

Rraufe, dogl. zu Iden, Rr. Dfterburg.

Dr. Renner, Ronfift. Rath, Superint. und Sofprediger ju Bernigerobe.

Reichsgraf von der Schulenburg zu Bolfsburg, Rr. Bardelegen.

Schellert, Baftor zu Farsleben, Rr. Bolmirftedt.

Schindler, Superint. zu Loitsche, Rr. Wolmirftedt.

Bon, dsgl. zu Ziefar, Kr. Jerichow I.

35. Dichersleben.

37. Diterwied.

38. Quedlinburg, Stadt.

39. Duedlinburg, Land.

40. Salzwedel I.

41. Salzwedel II.

44. Seehausen.

45. Stendal, Stadt. 46. Stendal, Land I.

47. Stendal, Land II. 48. Tangermunde I.

49. Tangermunde II. 50. Bangleben.

51. Bejerlingen.

52. Berben.

53. Grafichaft Stolberg= Bernigerobe.

54. Bolisburg.

5. Bolmirftebt I.

56. Bolmirftedt II.

57. Biefar.



- 2. Regierungsbegirt Merfeburg.
  - a. Standige Rreis-Schulinsvettoren. Reine.
- b. Rreis=Schulinfpeftoren im Nebenamte.
- Jahr, Superint. ju Artern, Rr. San= 1. Artern. gerhausen.
- Bettler, Pfarrer ju Barnftabt, Rr. 2. Barnftabt. Querfurt.
- 3. Beidlingen. Allihn, Superint. zu Leubingen, Rr. Edartsberga.
- 4. Belgern. Madenrodt, begl. ju Belgern, Rr. Torgau.
- 5. Bitterfeld. Schild, begl. gu Bitterfelb. Sahn, degl. zu Borbig, Rr. Bitterfeld. 6. Brebna.
- 7. Connern. Muller, Oberpfarrer zu Connern, Saalfr., auftragem.
- 8. Delipich. Schafer, degl.und Superint. zu Deligich. 9. Duben. Thon, Pfarrer ju Großwölfau, Rr. Delitich.
- 10. Edartsberga. Naumann, Superint. zu Edartsberga. Burm, degl. gu Gilenburg, Rr. Deligich. 11. Gilenburg.
- 12. Gisleben. Rothe, begl. gu Gisleben, Mans= felber Geetreis.
- 13. Elfterwerba. Soffmann, bogl. zu Elfterwerda, Rr. Liebenwerba.
- Ung, Ronfift. Rath, Superint. Bu 14. Ermeleben. Ermsleben, Mansfelder Gebirgstr. Solzhaufen, Superint zu Freyburg
- 15. Freyburg. a. II., Rr. Querfurt.
- 16. Gerbftebt. Perschmann, Superint. zu Gerbstedt, Mansfelder Geefreis.
- 17. Biebichenftein. Bethge, degl. zu Giebichenstein, Saaltr. 18. Gollme. Dpig, dogl. zu Gollme, Rr. Deligich. Salau, Dberpfarrer zu Grafenhaini= 19. Gräfenhainichen.
- chen, Rr. Bitterfeld.
- 20. Salle, Stadt I. Saran, Dberprediger zu Salle a. S. Schwermer, Bfarrer bafelbft. 21. Salle, Stadt II.
- 22. Salle, Land I. Butichmidt, Ronfift. Rath, Superint. gu Reideburg, Saalfr. 23. Salle, Land II.
  - Sundertmart, Bfarrer gu Deuts. Saalfr.

24. Seldrungen.

25. Bergberg.

26. Sohenmölfen I.

27. Sohenmölfen II.

28. Remberg.

29. Lauchstädt.

30. Liebenwerba.

31. Liffen.

32. Lügen.

33. Mansfeld I.

34. Mansfeld II.

35. Merfeburg, Stadt.

36. Merjeburg, Land.

37. Mücheln.

38. Raumburg.

39. Biorta.

40. Brettin.

41. Querfurt.

12. Rademell.

43. Sangerhausen.

4. Schleudig.

45. Schlieben.

46. Schraplan.

47. Schweinig.

Dr. Reined, Superint. ju Belbrungen, Rr. Edartsberga.

Gifevius, begl. ju Bergberg, Rreis Schweinig.

Rabis, digl. zu Sohenmölfen, Rreis Beigenfels.

Topf, Baftor zu Köttichau, Beißenfels.

Schup, Superint. ju Remberg, Rreis Wittenberg.

Philler, begl. zu Lauchftabt, Rreis Merfeburg.

Uhle, dögl. zu Liebenwerda. Schlemmer, dögl. zu Liffen, Kreis Beigenfels.

Billich, Pfarrer zu Röcken, Rr. Merfeburg, auftragew.

Behrens, Superint. zu Mansfelb. Sappich, Pfarrer zu Braunschwende,

Mansfelder Gebirgstr.

Martius, Superint. zu Merfeburg. Stode, degl. zu Riederbenna, Rreis Merfeburg.

Möller, digl. zu Mücheln, Rr. Querfurt. Dr. Bichimmer, bogl. ju naumburg

Bitte, Professor, Geiftlicher Inspektor an der Landesichule zu Pforta, Rr. Naumburg a. S.

Röftler, Oberpfarrer und Superint. zu Prettin, Rr. Torgan.

Rosenthal, Dberpfarrer und Super= int. zu Querfurt. Butidmidt, Ronfift. Rath, Superint.

zu Reideburg, Saaltr.

Bohndorf, Superint. zu Sangerhaufen. Lutte, dogl. zu Schfendig, Rr. Merfe-

burg. Regel, degl. zu Schlieben,

Schweinig.

Thiele, degl. zu Dberroblingen a. G., Mansjelder Geefr.

Tifcher, Dberpfarrer gu Schweinig.



Auffichtsbezirke: 48. Torgau. I. 49. Torgau II.

| Auf         | jichtsbezirke:                |                                                                                       |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 48.         | Torgan. I.                    | Rühlmann, Superint. zu Torgan.                                                        |
| <b>4</b> 9. | Torgau II.                    | Dieckmann, Pfarrer zu Audenhain, Rr. Torgau.                                          |
| <b>5</b> 0. | Beißenfels.                   | Dr. Loreng, Oberpfarrer u. Superint. 3u Beißenfels.                                   |
| 51.         | Bittenberg.                   | Schmidt, Brofessor, Direktoram König-<br>lichen Brediger-Seminare zu Bitten-<br>berg. |
| <b>52</b> . | Zahna.                        | Bogel, Superint. zu Zahna, Kr. Wittenberg.                                            |
| 53.         | Beit, Stadt.                  | Reubert, degl. zu Zeit.                                                               |
| 54.         | Zeiß, Stadt.<br>Zeiß, Land I. | Binger, Bfarrer zu Brofen, Rr. Beig.                                                  |
| 55.         | Zeit, Land II.                | Luther, Superint. zu Wittgendorf, Rr. Zeit.                                           |
| 56.         | Graffchaft Stolberg=          |                                                                                       |
|             | Robla.                        | Baulus, Konfist. Rath, Superint. und Bastor zu Roßla, Kr. Sangerhausen.               |
| 57.         | Grafichaft Stolberg=          | Beller, Archidiatonus zu Stolberg,                                                    |
|             | Stolberg.                     | auftragsw.                                                                            |
|             | 3. Regie                      | erungsbezirk Erfurt.                                                                  |
|             | a. Ständig                    | e Kreis=Schulinspektoren.                                                             |
| 1.          | Beiligenftadt II.             | Sachse zu Beiligenftadt.                                                              |
| 2           | Nordhausen I.                 | Gaertner, Schulrath, zu Nordhaufen.                                                   |
| 3.          | Worbis.                       | Polad, Schulrath, zu Worbis.                                                          |
|             | b. Kreis-Schu                 | llinspektoren im Nebenamte.                                                           |
| 1.          | Bleicherode.                  | Gandig, Superint. zu Bleicherode, Rr. Grafichaft Hohenstein.                          |
| 2.          | Dachrieden.                   | Iber, Archidiakonus zu Mühlhausen i. Th.                                              |
| 3.          | Erfurt I.                     | Der Magistrat zu Erfurt.                                                              |
|             | Erfurt II.                    | Feldfamm, Pfarrer zu Erfurt.                                                          |
|             | Ermstedt.                     | Schache, degl. zu Schmira, Lander Erfurt.                                             |
| 6.          | Gebesee.                      | Cramer, degl. zu Großballhaufen Rr. Beißenjee.                                        |
| 7.          | Gefell.                       | Rathmann, Dberpfarrer zu Befell                                                       |
| 8.          | Bunftedt.                     | Kr. Ziegenrud, auftragsw. Gulbenberg, Pfarrer zu Gunftedt Kr. Weißensee.              |
| 9.          | Heiligenstadt I.              | Kulisch, Superint. zu Heiligenstadt.                                                  |
|             |                               |                                                                                       |

10. **A**lein=Furra.

11. Langenfalza.

12. Mühlhausen i. Th.

13. Nordhaufen II.

14. Nordhaufen III.

15. Oberdorla.

16. Ranis.

17. Salza.

18. Schleusingen.

19. Sommerba.

20. Suhl.

21. Tennstedt. 22. Treffurt.

23. Balichleben.

24. Beißensee i. Th.

25. Ziegenrud.

Bape, Pfarrer zu Rlein-Furra, Rr. Grafichaft Hohenstein.

Schaefer, Archidiakonus zu Langen=

Cluver, Superint. zu Mühlhausen i. Th.

horn, Pfarrer zu Nordhaufen, auf= tragew.

Dr. Fröhling, bsgl. zu Nordhaufen. Lud wig, bsgl. zu Niederdorla, Lander. Mühlhaufen i. Th.

3. 3t. unbefest.

Zippel, Superint. zu Salza, Graf= fcaft Hohenstein.

Bobel, degl. zu Schleufingen.

Begner, Pfarrer zu Sommerba, Rr. Beigenfee.

Gerlach, Superint. zu Suhl, Kreis Schleufingen.

3. Bt. unbefest.

Beife, Pfarrer zu Großburichla, Landir. Mühlhaufen i. Th.

Dr. Muller, bogl. zu Ruhnhaufen, Landfr. Erfurt.

Baarts, Superint. zu Weißensee i. Th. Sahmann, bogl. zu Wernburg, Rr. Biegenruck.

# VIII. Proving Schleswig=Solftein.

a. Standige Rreis-Schulinspektoren.

1. Apenrade. Mofehuns ju Apenrade. 2. Sabersleben I. Landt zu habersleben.

3. Sadersleben II. Schlichting zu Sadersleben.

4. Bergogth. Lauenburg. Dr. Schutt zu Rateburg, Rr. Herzog= thum Lauenburg.

5. Sonderburg. Tobsen zu Sonderburg. 6. Tondern I. Franzen zu Tondern. 7. Tondern II. Krage zu Tondern.

8. Bandsbet. Dr. Solft gu Bandsbet, Rr. Stormarn.

b. Rreis=Schulinfpettoren im Debenamte.

1. Altona. Bagner Stadtschulrath zu Altona.



2. Norber-Dithmarfchen I. Brall, Baftor gu Beide, auftragem. II. Derfelbe.

5. Suber-Dithmariden I. Beterfen, Rirdenpropft gu Melbori,

Edernförde.

Rr. Guder=Dithmarichen.

II. Sinrichs, Baftor zu Burg i. D., Rr. Suber=Dithmarfchen.

III. Man, Sauptpaftor zu Marne, Rreis Suder-Dithmarfchen.

Solm, Rirchenpropft ju Butten, Rreis

III. Derfelbe.

Auffichtsbezirte:

8. Edernförde I.

3.

4.

6.

7.

|     |             |         | earth bloc.                                       |
|-----|-------------|---------|---------------------------------------------------|
| 9.  | Edernförde  | II.     | Hornboftel, Baftor zu Krufendorf, Rr. Edernförde. |
| 10. | Giderftedt. |         | Sanfen, Rirchenpropft zu Garbing,                 |
|     |             |         | Rr. Giderstedt.                                   |
|     | Fleusburg   |         | Riefe, degl. zu Flensburg.                        |
| 12. | Flensburg   | II.     | Thomsen, Bastor zu Sterup, Landfr. Flensburg.     |
| 13. | Husum I.    |         | Deisting, bogl. zu Schwabstedt, Kr. Husum.        |
| 14. | Hufum II.   |         | Reuter, degl. zu Biol, Rr hufum.                  |
|     | Riel, Stadt | freis.  | Ruhlgas, Stadtschulrath zu Ricl.                  |
| 16. | Riel, Land  | I.      | Beder, Rirdenpropft zu Riel.                      |
| 17. | Riel, Land  | II.     | Corenjen, Rirchenpropft a. D. zu Riel,            |
|     | •           |         | auftragsw.                                        |
| 18. | Riel, Land  | III.    | Riewerts, Rirchenpropft gu Neus                   |
|     |             |         | munfter.                                          |
| 19. | Oldenburg   | I.      | Martens, begl. zu Reuftadt, Rr.                   |
|     |             |         | Oldenburg.                                        |
| 20. | Oldenburg   | II.     | Reimers, Hauptpaftor zu Grube, Rr. Oldenburg.     |
| 21. | Olhenhura   | Tehmarn | Michler, Rirchenpropft zu Burg a. F.,             |
| ۵1. | ~           |         | . Kr. Oldenburg.                                  |
| 22. | Binneberg   |         | Baulfen, Rirchenpropftzu Dodenhuden,              |
|     | ,           | _       | Er. Binneberg.                                    |
| 23. | Pinneberg   | II.     | Derfelbe.                                         |
|     | Binneberg   |         | Maß, hauptpaftor zu Elmshorn, Rr.                 |
|     |             |         | Binneberg.                                        |
| 25. | Binneberg   | IV.     | Alberti, Baftor zu Quidborn, Rreis                |
|     |             |         | Binneberg.                                        |
| 26. | Plon I.     |         | Riffen, dogl. ju Giefau, Rr. Blon.                |
| 27. | Plon II.    |         | Bedmann, Rirchenpropft gu Schon-                  |
|     |             |         | berg, Kr. Plon.                                   |
|     |             |         |                                                   |
|     |             |         |                                                   |
|     |             |         |                                                   |

Auffichtsbezirte: 28. Blon III. Bengten, Sauptpaftor ju Breet, Rr. Sanfen, begl. zu Rendsburg. 29. Rendsburg I. Deg, begl. zu Rendsburg. Treplin, Kirchenpropft 30. Rendeburg II. 31. Rendsburg III. Treplin, 311 Sade= marichen, Kr. Rendsburg. Duhrkop, Paftor zu Tolk. Hanfen, Kirchenpropft zu Toeftrup, 32. Schleswig I. 33. Schleswig II. Rr. Schleswig. 34. Schleswig III. Gronning, Baftor zu Sollingftedt, Rr. Schleswig. 35. Segeberg I. David, hauptpaftor zu Segeberg. Janfen, Baftor ju Benftedt, Rreis 36. Segeberg II. Segeberg. 37. Segeberg III. Bruhn, degl. zu Schlamersdorf, Rr. Segeberg. Lilie, Rirchenpropft gu Borft, Rreis 38. Steinburg I. Steinburg. 39. Steinburg II. Derfelbe. 40. Steinburg III. Claufen, Paftor zu Wilster, Steinburg, auftragsw. Chalybaeus, Rirchenpropft gu Alt-41. Stormarn I. Rahlstedt, Kr. Stormarn. 42. Stormarn II. Peters, Paftor zu Bergstedt, Kreis

#### IX. Probing Sannober.

Stormarn.

Stormarn.

Baet, Sauptpaftor zu Dibesloe, Rr.

1. Regierungsbezirk Sannover.

a. Ständige Rreis=Schulinspektoren.

1. Linden. Renner zu Linden.

b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Baffum. Mehliß, Superint. zu Baffum, Kr. Spte. 2. Gr. Berfel. Bag, begl. zu Gr. Bertel, Rr. Sameln. 3. Borry. Rauterberg, begl. zu Borrn, Rr. Hameln.

1 Diepholz. Stölting, dogl. zu Diepholz.

Horntohl, sen. min. a. D. zu Hameln. bameln, Stadt. 6. hannover I. Dr. Behrhahn, Stadtschulrath zu

Hannover.

1899.

43. Stormarn III.

Dr. Lohmann, Direktor ber höheren Mädchenschule II. zu hannover.

Bendland, begl. zu Limmer, Lant

Beden, Baftor prim. zu Linden.

Henniges, Paftor zu Linden. Cordes, Superint. zu Hona. Mauersberg, dsgl., Konsist. Rath 3

Beinfen, Rr. Springe.

freis Linden.

3. 3t. unbefest.

Auffichtsbezirke: 7. Hannover II.

9. Hona. 10. Jeinsen.

11. Limmer.

12. Linden.

13 Loccum.

8. Hannover III.

| Rr. Nienburg.  Bunnemann, Superint. und Pastuprim. zu Neustadt a. R.  16. Nienburg I.  17. Nienburg II.  18. Oldendorf b. Elze.  19. Pattensen im Calenbergschen.  bergschen.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  26. Warmsen.  27. Nienburg I.  28. Ouperint. und Pastor grant. zu Oldendorf to Elze.  Rienburg.  Suffert, Superint. zu Oldendorf to Elze, Kr. Hameln.  Fraaß, dsgl. und Pastor prim.  Pattensen, Kr. Springe.  Beet, dsgl. und dsgl. zu Ronnenberg.  Rramann, dsgl. und dsgl. zu Ponnenberg.  Bramann, dsgl. und dsgl. zu Barmsen, getolzenau.  Stolzenau.  Bogt, Superint. zu Sulingen.  Gronseid, Pastor zu Twistring Kr. Syse.  Deite, Superint. und Pastor print.  Zunge, Pastor zu Warmsen,  Stolzenau.  Sunge, Pastor zu Warmsen,  Stolzenau.  Sunge, Pastor zu Warmsen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Cottum.             | 3. Ji. unvefest.                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------|
| 15. Neustadt a. R.  16. Nienburg I.  17. Nienburg II.  18. Oldendorf b. Elze.  19. Pattensen im Calenbergs, Kr. Hardensen.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Wenhe.  28. Bunstorf.  29. Bunstorf.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Wenhe.  28. Bunstorf.  29. Bunstorf.  20. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Wenhe.  28. Bunstorf.  28. Bunstorf.  29. Bunstorf.  20. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Bunstorf.  20. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Springe.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Bunstorf.  20. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Springe.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Bunstorf.  20. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Springe.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Springe.  28. Bunstorf.  29. Bunstorf.  20. Bunnemann, Superint. und Bastor prim.  20. Bunnemann, Superint. und Bastor prim.  20. Bunnemann, Superint. und Bastor prim.  21. Superint.  22. Sulingen.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Springe.  28. Bunstorf.  29. Bunnemann, Superint. und Bastor prim.  29. Bunstorf.  20. Bunnemann, Superint. und Bastor prim.  20. Bunnemann, Superint. und Bastor prim.  21. Superint. und Bastor prim.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Bunstorf.  20. Bunnemann, Superint. und Bastor prim.  20. Bunnemann, Superint. und Bastor prim.  21. Superint. und Bastor prim.  22. Bunstorf.  23. Bunnemann, Superint. und Bastor prim.  24. Twistringen.  25. Bunnemann, Superint. und Bastor prim.  26.  | 14. | Lohe.               | Gieseke, Bastor zu Lohe bei Lemk<br>Kr. Nienburg. |
| 16. Nienburg I.  17. Nienburg II.  18. Oldendorf b. Elze.  19. Pattensen im Calenbergs, Recht, Superint. zu Oldendorf le Elze, Kr. Hameln.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Weyhe.  28. Bunstorf.  29. Wusher.  20. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Weyhe.  28. Wunstorf.  29. Wusher.  20. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Weyhe.  28. Wunstorf.  29. Bunstorf.  20. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Weyhe.  28. Wunstorf.  29. Bunstorf.  20. Ronnenberg.  20. Freybe, dsgl. und Pastor prim.  21. Springen.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Weyhe.  28. Wunstorf.  29. Bunstorf.  20. Ronnenberg.  20. Freybe, dsgl. und Pastor prim.  21. Springen.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Weyhe.  28. Wunstorf.  29. Superint. und Pastor prim.  20. Superint. zu Kirchwe Kr. Syste.  21. Springen.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Weyhe.  28. Wunstorf.  29. Superint. und Pastor prim.  20. Superint. zu Kirchwe Kr. Syste.  20. Springen.  21. Springen.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Weyhe.  28. Wunstorf.  29. Springen.  20. Superint. zu Sulingen.  20. Superint. zu Sulingen.  21. Springen.  22. Springen.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Springen.  28. Sulingen.  29. Springen.  29. Springen.  20. Springen.  20. Springen.  20. Springen.  20. Barmsen.  21. Springen.  22. Springen.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Springen.  28. Springen.  29. Springen.  29. Springen.  20. Springen.  20. Springen.  20. Springen.  20. Springen.  21. Springen.  22. Springen | 15. | Neustadt a. R.      | Bunnemann, Superint. und Pafti                    |
| Nienburg II.  Deuer, Paftor zu Dralenburg, Keinburg.  Suffert, Superint. zu Oldendorf to Elze, Kr. Hameln.  19. Pattensen im Calenbergschen.  20. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  21. Springe. 22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Wenhe.  28. Wunstorf.  29. Wunstorf.  20. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Wenhe.  28. Wunstorf.  28. Wunstorf.  29. Bunstorf.  20. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Wenhe.  28. Wunstorf.  28. Wunstorf.  29. Bunstorf.  20. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Springe.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Wenhe.  28. Wunstorf.  29. Bunstorf.  20. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Springe.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Wunstorf.  29. Springen.  20. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Bastor zu Barmsen.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Springen.  20. Bastor zu Twistringen.  20. Springen.  21. Springen.  22. Springen.  23. Sulingen.  24. Twistensen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Springen.  20. Barmsen.  20. Bastor zu Dleneberg.  20. Springen.  21. Springen.  22. Springen.  23. Sulingen.  24. Twistensen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Springen.  29. Springen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  21. Springen.  22. Springen.  23. Sulingen.  24. Twistensen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Springen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  20. Barticnsen.  21. Springen.  22. Springen.  23. Sulingen.  24. Twistensen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Springen.  29. Barticnsen.  20. Barticnsen.  20. Barticnsen.  20. Barticnsen.  20. Barticnsen.  21. Springen.  22. Sp | 16. | Nienburg I.         | Luhrs, Superint. und Baftor                       |
| 18. Olbendorf b. Elze.  19. Pattensen im Calenbergschen.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Wenhe.  28. Wunstorf.  29. Wunstorf.  20. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Wenhe.  28. Wunstorf.  29. Wunstorf.  20. Pattensen im Calenberg, Frank, degl. und Pastor prim.  Stolzenau.  29. Benhe.  20. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  21. Springe.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Wenhe.  28. Wunstorf.  29. Benhe.  20. Sulingen.  20. Prank, døgl. und Pastor prim.  Stolzenau.  21. Springe.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Wenhe.  28. Wunstorf.  29. Sulingen.  20. Sulingen.  20. Ronnenberg.  20. Barmsen.  21. Springe.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Wenhe.  28. Wunstorf.  29. Sulingen.  20. Sulingen.  20. Barmsen.  20. Springen.  20. Barmsen.  21. Springen.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Sulingen.  20. Springen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  21. Springen.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Sulingen.  20. Springen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  21. Springen.  22. Stolzenau.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Sulingen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  21. Springen.  22. Sulingen.  23. Sulingen.  24. Twistorin. Ind Bastor prim.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Barmsen.  20. Bartensen.  20. Bartensen.  20. Bartensen.  20. Bartensen.  21. Springen.  22. Bartensen.  23. Sulingen.  24. Didensen.  24. Didensen.  25. Bartensen.  26. Bartensen.  27. Bartensen.  28. Bartensen.  29. Bartensen.  20. Bartensen.  20.  | 17. | Nienburg II.        | heuer, Baftor zu Dralenburg, A                    |
| 19. Pattensen im Calensbergschen. bergschen. bergschen. Fraak, dsgl. und Pastor prim. Battensen, Kr. Springe. 20. Ronnenberg. 21. Springe. 22. Stolzenau. 23. Sulingen. 24. Twistringen. 25. Bilsen. 26. Warmsen. 27. Benhe. 28. Wunstorf. 29. Wattensen. 29. Bunstorf. Braak, dsgl. und Bast. zu Konnenber Landtr. Linden. Tramann, dsgl. und dsgl. zu Konnenber Landtr. Tramann, dsgl. und dsgl. zu Konnenber Landtr. Tramann, dsgl. und dsgl. zu Konnenber Landtr. Tunge, Pastor zu Warmsen, Trank, dsgl. und Bastor prim. Tunge, Bastor zu Warmsen, Etolzenau. 20. Ronnenberg. Braak, dsgl. und Bastor prim. Bunstors, Kr. Spsgl. und Pastor prim. Bunstors, Kr. Reustadt a. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18. | Olbendorf b. Elze.  | Suffert, Superint. zu Dlbenborf 1                 |
| bergschen. Fraak, digl. und Pastor prim.  Pattensen, Kr. Springe.  20. Ronnenberg. Beet, digl. und digl. zu Ronnenber Landtr. Linden.  21. Springe. Bramann, digl. und digl. zu Springe.  22. Stolzenau. Tunge, Pastor zu Warmsen, Leftslenau.  23. Sulingen. Bogt, Superint. zu Sulingen.  24. Twistringen. Brotheid, Pastor zu Twistring Kr. Syte.  25. Vilsen. Deite, Superint. und Pastor pringunge, Pastor zu Warmsen,  26. Warmsen. Junge, Bastor zu Warmsen,  Stolzenau.  27. Wenhe. Landsberg, Superint. zu Kirchweich,  Kr. Syte.  28. Wunstorf. Freybe, digl. und Pastor prim.  Bunstorf, Kr. Neustadt a. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19  | Rattenfen im Calen: |                                                   |
| 20. Ronnenberg.  21. Springe. 22. Stolzenau.  23. Sulingen. 24. Twiftringen.  25. Vilsen.  26. Warmsen.  27. Wenhe.  28. Wunstorf.  29. Ronnenberg.  20. Ronnenberg.  20. Pastol. Lind dsgl. zu Konnenberg.  21. And degl. dund dsgl. zu Springen.  22. Barmsen.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Vilsen.  26. Warmsen.  27. Wenhe.  28. Wunstorf.  29. Bunstorf.  20. Pastor zu Barmsen,  20. Superint. und Pastor pringen.  20. Landsberg, Superint. zu Kirchweigen.  21. Spse.  22. Bunstorf.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Vilsen.  26. Warmsen.  27. Wenhe.  28. Wunstorf.  29. Bunstorf.  20. Pastor zu Barmsen,  20. Stolzenau.  20. Superint. zu Kirchweigen.  21. Spse.  22. Bunstorf.  23. Sulingen.  24. Twistringen.  25. Vilsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Spse.  20. Spse | 10. |                     | Frang, degl. und Paftor prim.                     |
| 22. Stolzenau.  23. Sulingen. 24. Twiftringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Wenhe.  28. Wunstorf.  29. Stolzenau.  20. Sulingen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  21. Benhe.  22. Bunstorf.  23. Sulingen.  24. Twiftringen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Bunstorf.  20. Barten au.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  21. Benhe.  22. Bunstorf.  23. Sulingen.  24. Superint. zu Sulingen.  25. Bunstorf.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Bunstorf.  20. Barmsen.  20. Bunstorf.  20. Barmsen.  20. Bunstorf.  20. Bastor prim.  21. Bunstorf.  22. Bunstorf.  23. Sulingen.  24. Superint. zu Sulingen.  25. Bunstorf.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  28. Bunstorf.  29. Bastor zu Barmsen.  20. Barmsen.  20. Bunstorf.  20. Bastor prim.  20. Bunstorf.  20. Bastor zu Barmsen.  21. Bastor prim.  22. Bunstorf.  23. Bunstorf.  24. Superint. zu Sulingen.  25. Bunstor zu Twistring  26. Barmsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Bastor zu Barmsen.  29. Bastor prim.  20. Bastor zu Barmsen.  20. Bastor prim.  20. Bastor zu Barmsen.  20. Bastor zu Barmsen.  21. Bastor zu Barmsen.  22. Bastor zu Barmsen.  23. Bunstorf.  24. Bastor zu Barmsen.  25. Bastor zu Barmsen.  26. Bastor zu Barmsen.  26. Bastor zu Barmsen.  26. Bastor zu Barmsen.  27. Bastor zu Barmsen.  28. Bunstorf.  28. Bunstorf.  29. Bastor zu Bastor prim.  29. Bastor zu Barmsen.  20. Bastor  | 20. | Ronnenberg.         | Beet, degl. und degl. zu Ronnenber                |
| 22. Stolzenau.  23. Sulingen. 24. Twiftringen.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Wenhe.  28. Wunstorf.  29. Stolzenau.  20. Sulingen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  21. Benhe.  22. Bunstorf.  23. Sulingen.  24. Twiftringen.  25. Bilsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Bunstorf.  20. Barten au.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  21. Benhe.  22. Bunstorf.  23. Sulingen.  24. Superint. zu Sulingen.  25. Bunstorf.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Bunstorf.  20. Barmsen.  20. Bunstorf.  20. Barmsen.  20. Bunstorf.  20. Bastor prim.  21. Bunstorf.  22. Bunstorf.  23. Sulingen.  24. Superint. zu Sulingen.  25. Bunstorf.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  28. Bunstorf.  29. Bastor zu Barmsen.  20. Barmsen.  20. Bunstorf.  20. Bastor prim.  20. Bunstorf.  20. Bastor zu Barmsen.  21. Bastor prim.  22. Bunstorf.  23. Bunstorf.  24. Superint. zu Sulingen.  25. Bunstor zu Twistring  26. Barmsen.  26. Barmsen.  27. Benhe.  28. Bunstorf.  29. Bastor zu Barmsen.  29. Bastor prim.  20. Bastor zu Barmsen.  20. Bastor prim.  20. Bastor zu Barmsen.  20. Bastor zu Barmsen.  21. Bastor zu Barmsen.  22. Bastor zu Barmsen.  23. Bunstorf.  24. Bastor zu Barmsen.  25. Bastor zu Barmsen.  26. Bastor zu Barmsen.  26. Bastor zu Barmsen.  26. Bastor zu Barmsen.  27. Bastor zu Barmsen.  28. Bunstorf.  28. Bunstorf.  29. Bastor zu Bastor prim.  29. Bastor zu Barmsen.  20. Bastor  | 21. | Springe.            | Bramann, beal, und beal, zu Sprin                 |
| Stolzenau.  23. Sulingen. 24. Twiftringen.  25. Vilsen.  26. Warmsen.  27. Weyhe.  28. Wunstors.  29. Wunstors.  20. Wunstors.  20. Warmsen.  20. Warmsen.  20. Warmsen.  20. Weyhe.  20. Warmsen.  21. Weyhe.  22. Weyhe.  23. Sulingen.  24. Superint. zu Sulingen.  25. Sulsen.  26. Warmsen.  27. Weyhe.  28. Wunstors.  29. Wunstors.  20. Superint. zu Kirchwe Kr. Syse.  28. Wunstors.  29. Bunstors.  20. Superint. zu Kirchwe Kr. Syse.  29. Bunstors.  20. Bunstors.  20. Superint. zu Kirchwe Kr. Syse.  20. Bunstors.  20. Repter zu Sulingen.  20. Superint. zu Sulingen.  20. Superint. zu Sulingen.  20. Superint. zu Sulingen.  21. Superint. zu Sulingen.  22. Superint. zu Sulingen.  23. Sulingen.  24. Superint. zu Sulingen.  25. Superint. zu Sulingen.  26. Barmsen.  26. Barmsen.  27. Begle.  28. Bunstors.  28. Bunstors.  29. Superint. zu Sulingen.  29. Superint. zu Sulingen.  20. Superint. zu Sulingen.  21. Superint. zu Sulingen.  22. Superint. zu Sulingen.  23. Superint. zu Sulingen.  24. Superint. zu Sulingen.  25. Superint. zu Sulingen.  26. Superint. zu Sulingen.  26. Superint. zu Sulingen.  27. Superint. zu Sulingen.  28. Superint. zu Sulingen.  29. Superint. zu Sulingen.  20. Superint. zu Suli |     |                     |                                                   |
| 23. Sulingen. 24 Twiftringen.  25. Vilsen.  26. Warmsen.  27. Weyhe.  28. Wunstorf.  29. Bunstorf.  20. Solien.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  20. Barmsen.  21. Beyhe.  22. Beyhe.  23. Sulingen.  24. Superint. gu Sulingen.  25. Superint. und Pastor pringulation of the Archive Kr. Soya.  26. Barmsen.  27. Beyhe.  28. Bunstorf.  29. Bunstorf.  20. Superint. zu Kirchwe Kr. Syse.  29. Bunstorf.  20. Beyhe.  20. Barmsen.  21. Superint. zu Kirchwe Kr. Syse.  22. Bunstorf.  23. Superint. zu Sulingen.  24. Superint. zu Sulingen.  25. Superint. zu Sulingen.  26. Barmsen.  26. Barmsen.  27. Beyhe.  28. Bunstorf.  29. Bunstorf.  20. Superint. zu Sulingen.  20. Superint. zu Sulingen.  20. Superint. zu Sulingen.  21. Superint. zu Sulingen.  22. Superint. zu Sulingen.  23. Superint. zu Sulingen.  24. Superint. zu Sulingen.  25. Superint. zu Sulingen.  26. Barmsen.  26. Barmsen.  27. Beyhe.  28. Bunstorf.  29. Superint. zu Sulingen.  29. Superint. zu Sulingen.  20. Superint. zu Sulingen.  20. Superint. zu Sulingen.  20. Superint. zu Sulingen.  25. Superint. zu Sulingen.  26. Superint. zu Sulingen.  27. Superint. zu Sulingen.  28. Superint. zu Sulingen.  29. Superint. zu Sulingen.  29. Superint. zu Sulingen.  20. Superint. zu Suli   |     | v                   |                                                   |
| 24. Twiftringen.  3r. Syfe.  25. Bilsen.  26. Warmsen.  27. Weyhe.  28. Wunstorf.  3r. Syfe.  3r. Syfe.  3r. Superint. und Pastor print. Rechtler grant Rech | 23. | Sulingen.           | Bogt, Superint. zu Gulingen.                      |
| 25. Bilsen.  Deike, Superint. und Pastor pr. zu Vilsen, Kr. Hoya.  26. Warmsen.  27. Weyhe.  28. Wunstorf.  Deike, Superint. und Pastor pr. zu Vilsen, Kr. Hoya.  Landsberg, Bastor zu Warmsen, Stolzenau.  Landsberg, Superint. zu Kirchwer.  Kr. Syke.  Freybe, degl. und Pastor prim.  Wunstorf, Kr. Neustadt a. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24  | Twiftringen.        | Gronheid, Baftor zu Twiftring                     |
| 25. Bilsen.  Deike, Superint. und Pastor pr. zu Vilsen, Kr. Hoya.  26. Warmsen.  27. Weyhe.  28. Wunstorf.  Deike, Superint. und Pastor pr. zu Vilsen, Kr. Hoya.  Landsberg, Bastor zu Warmsen, Stolzenau.  Landsberg, Superint. zu Kirchwer.  Kr. Syke.  Freybe, degl. und Pastor prim.  Wunstorf, Kr. Neustadt a. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                     | Kr. Syte.                                         |
| 26. Warmsen.  27. Wenhe.  28. Wunstorf.  3unge, Kastor zu Warmsen, Stolzenau.  2andsberg, Superint. zu Kirchwe Kr. Spte.  Freybe, dsgl. und Pastor prim. Wunstorf, Kr. Neustadt a. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25. | Vilsen.             | Deite, Superint. und Paftor pr                    |
| Stolzenau.  27. Wenhe.  Landsberg, Superint. zu Kirchwe Kr. Syfe.  28. Wunstorf.  Frenhe, dsgl. und Pastor prim.  Bunstorf, Kr. Neustadt a. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                     |                                                   |
| 27. Wenhe.  2andsberg, Superint. zu Kirchwe<br>Kr. Syfe.  28. Wunstorf.  Frenhe, dsgl. und Vastor prim.<br>Bunstorf, Kr. Neustadt a. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26. | Warmsen.            |                                                   |
| 28. Wunftorf. Freybe, dogl. und Pasior prim.<br>Bunstorf, Kr. Neustadt a. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27. | Wenhe.              | Landsberg, Superint. zu Rirchme                   |
| 2. Regierungsbegirt hilbesheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28. | Wunstorf.           | Frenbe, degl. und Baftor prim.                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2. Regieru          | ngsbezirk hildesheim.                             |

a. Ständige Kreis-Schulinspektoren. Reine.

## Auffichisbegirte:

## b. Rreis-Schulinfpeftoren im Rebenamte.

|     | b. streis=Ou    | minipetioten im secochamie.                                                         |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Alfeld.         | Arüger, Superint. und Erster Baftor zu Alfeld.                                      |
| 2.  | Bodenem I.      | Rotermund, degl. und degl. zu Bockenem, Rr. Marienburg.                             |
| 3.  | Bodenem II.     | Bant, Pfarrer zu Ringelheim, Kr. Goslar.                                            |
| 4.  | Borjum.         | Graen, degl. zu Silbesheim.                                                         |
|     | Bovenden.       | Arnold, Superint. und Baftor zu Bovenden, Landfr. Göttingen.                        |
| 6.  | Clausthal.      | Rothert, degl. und Erster Baftor zu Clausthal, Rr. Zellerfeld.                      |
| ī.  | Detfurth.       | Beters, Dechant und Pfarrer gu Gr.                                                  |
| 8.  | Drausfeld.      | Düngen, Kr. Marienburg.<br>Quanh, Superint. und Pastor zu<br>Dransfeld, Kr. Münden. |
| 9.  | Duderftadt,     | Bank, Propft und Stadtpfarrer zu Duderstadt.                                        |
| 10. | Einbeck I.      | Firnhaber, Baftor zu Ginbeck.                                                       |
|     | Einbeck II.     | Bordemann, Superint. und Erster<br>Bastor daselbst.                                 |
| 12. | Elze.           | D. Budmann, degl. und degl. zu Elze, Rr. Gronau.                                    |
| 13. | Gieboldehaufen. | Sievers, Pfarrer gu Gieboldehaufen, Rr. Duderftadt.                                 |
| 14. | Göttingen I.    | Brugmann, Superint. und Baftor                                                      |
| 15. | Göttingen II.   | Ranfer, degl. und begl. bafelbit.                                                   |
| 16. | Gottingen III.  | Dr. Steinmen, degl. u. begl. bafelbft.                                              |
|     | Goslar.         | Stube, Pfarrer zu Wiedelah, Kr. Goslar.                                             |
| 18. | Gronau.         | Rappe, Dechant und Pfarrer zu Em=<br>merke, Landkr. hildesheim.                     |
| 19. | hardegfen.      | Ubbelohde, Superint. u. Erster Baftor zu Hardegien, Ar. Northeim.                   |
| 2). | Sedemunden.     | Schumann, dogl. und bogl. zu Bede= munden, Rr. Munden.                              |
| 21. | herzberg.       | Knoche, Superint. und Paftor zu Herzberg, Kr. Ofterode.                             |
| 22. | hildesheim I.   | D. Hahn, Konfist. Rath, Generalsup. und Bastor zu hildesheim.                       |

Districtory Google

23. Silbesheim II.

24. Hohnstedt.

25. Hohnstein.

26. Lindau.

27. Markoldendorf.

28. Nettlingen.

29. Nörten.

30. Northeim.

31. Oferthal.

32. Ofterode.

33. Peine I.

34. Beine II.

35. Salzgitter.

36. Sarftedt.

37. Sehlde.

38. Solfchen.

39. Uslar.

40. Börfte.

41. Willershaufen.

42. Brisbergholgen.

43. Bellerfeld.

Ebelmann, Dechant und Pfarre baselbft.

Wolter, Superint. und Pastor 31
Sohnstedt, Kr. Northeim.

Gerlach, Konsist. Nath, Superint. un' Bastor zu Niedersachswerfen, Ki Ilseld.

Berhardy, Dechant und Bjarrer g Lindau, Rr. Duderstadt.

Jacobshagen, Superint. und Bafte zu Martolbendorf, Rr. Ginbed.

Buffe, dogl. und dogl. zu Nettlinger Rr. Marienburg.

Plathner, Pfarrer zu Wingenbut Rr. Alfeld.

Tölke, Erster Bastor und Senior Dinisterii zu Mortheim.

Segger, Superint. und Baftor Bienenburg, Kr. Goslar.

Gehrete, Superint. und Paftor Diterobe.

Rufter, Superint. und Erfter Baft zu Beine.

Baule, Baftor gu Beine.

Rleuter, Superint. und Erster Paft zu Salzgitter, Rr. Goslar.

Borchers, begl. und begl. gu Si ftedt, Landfr. hilbesheim.

Rasch, Superint. und Pastorzu Sehl

Redepenning, degl. und begl. Gr. Solfchen, Rr. Beine.

Harbeland, Superint. und Paf prim. zu Uslar.

Mellin, Paftor zu Harfum, Lauf Bilbesheim.

Remmers, Superint. und Pastor Willershausen, Kr. Ofterobe.

Böpfner, dogl. und dogl. zu Bebergholzen, Rr. Alfeld.

Betri, dogl. und Erster Baftor Bellerfeld.

- 3. Regierungsbezirt Luneburg.
- a. Ständige Kreis-Schulinspektoren. Reine.
- b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.
- 1. Uhlden. Jacobshagen, Superint. zu Ahlben, Kr. Fallingboftel.
- 2. Beedenbostel. Bettinghaus, Baftor zu Bienhausen, Landfr. Celle, auftragsw.
- 3. Bergen b. Celle. Tielemann, Paftor prim. zu Bergen, Landtr. Zelle.
- 4 Bevensen. Bode, Superint. zu Bevensen, Kr. Uelzen.
- 5. Bledede I. Dittrich, Baftor zu Barstamp, Kr.
- Bledede, auftragsw. 5. Bledede II. Derfelbe.
- 7. Burgdorf. Meyer, Superint. zu Burgdorf. Burgwedel. Maseberg, dogl. zu Burgwedel, Kr.
- Burgdorf. 4. Telle I. Kreusler, Paftor zu Celle. 10. Telle II. Röbbelen, dsal. daselbst.
- 10. Celle II. Röbbelen, dogl. daselbst. 11. Dannenberg I. Loose, Pastor prim. zu Hipacker, auf=
  - tragsw. Derfelbe.
  - Biedenweg, Superint. zu Ebstorf, Rr. Uelzen.
    - Seebohm, degl. zu Fallersleben, Rr. Gifhorn.
    - Seevers, degl. zu Gartow, Kr. Lüchow.
  - Schufter, degl. zu Gifhorn.
  - D. Schunhoff, Generalsuperint., Konfist. Rath zu Harburg.
  - Siet, Baftor zu Sinftorf, Landfr. Harburg.
  - Derfelbe. Bram, Dechant zu Berden a. A.
  - Cordes, Superint. 31 Hona. Schaumburg, Baftor zu Lehrte, Kr.
  - Burgdorf. Bendland, Superint zu Limmer, Kr. Linden.
- 22. Lehrte. 23. Limmer.

21. Sona.

12. Dannenberg II.

14. Fallersleben.

13. Ebitori.

15. Gartow.

16. Gifhorn.

17. harburg I.

18. Harburg II.

19. Harburg III.

D. harburg IV.

| Muf | fichtsbezirke:  |                                                                                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | Lüchow.         | Taube, Propst zu Lüchow.                                                        |
|     | Lüne I.         | Meyer, Superint. zu Lune.                                                       |
| 26. | Lüne II.        | Meyer, Superint. zu Lune.<br>Bagner, Baftor zu St. Dionys,<br>Landfr. Luneburg. |
| 27. | Lune III.       | Ahlert, dögl. zu Amelinghausen,<br>Landfr. Lüneburg.                            |
| 28  | Lüneburg.       | Möller, Stadtsuperint. zu Lüneburg.                                             |
|     | Pattensen I.    | Ubbelohde, Superint. zu Pattensen.                                              |
| 30  | Battenfen II.   | Bode, Baftor zu Egeftorf, Kr. Winsen                                            |
|     |                 | a. b. Q.                                                                        |
|     | Sarftedt.       | Borchers, Superint. zu Sarstedt, Landfr. Hilbesheim.                            |
| 32. | Sievershausen.  | Schwane, begl. zu Sievershausen, Rr. Burgborf.                                  |
| 33. | Soltan I.       | Stalmann, degl. zu Sollau.                                                      |
|     | Soltan II.      | Spedmann, BaftorzuSchneverdingen,                                               |
|     |                 | Rr. Soltau.                                                                     |
|     | Helzen.         | Bauftaedt, Propft zu Uelzen.                                                    |
| 36. | Walsrode I.     | Anote, Superint. zu Walsrobe, Kr. Fallingboftel.                                |
| 37. | Walsrobe II.    | Knote, Baftor zu Fallingboftel, Kr<br>Fallingboftel.                            |
| 38. | Winsen a. d. L. | Lamberti, Superint. zu Winfen a. b. L                                           |
|     | Wittingen I.    | Woltmann, Superint. zu Bittingen                                                |
| .10 | Wittingen II.   | Rr. Jsenhagen. Eicke, Bastor zu Brome, Kr. Ifen                                 |
|     |                 | hagen.                                                                          |
| 41. | Wittingen III.  | Bernftorf, dogl. ju Groß-Defingen Rr. Ifenhagen.                                |
|     | 4. Regie        | rungsbezirk Stade.                                                              |
|     | a. Ständig      | Areis-Schulinfpektoren.                                                         |
|     | J               | Reine.                                                                          |
|     | b. Kreis=Schu   | linspektoren im Nebenamte.                                                      |
| 1.  | Achim.          | Hartmann, Baftor zu Arbergen, &:                                                |
| 2.  | Altes Land.     | havemann, Superint. zu Jort.                                                    |
|     | Bargstedt.      | Bogeljang, dsgl. zu Bargstedt, R Stade.                                         |
| 4.  | Blumenthal I.   | Müller, dogl. zu Blumenthal.                                                    |
|     | Blumenthal II.  | Keller, Baftor baselbst.                                                        |
|     |                 |                                                                                 |

6. Bremervorbe.

7. Burtehube.

8. Hadeln. 9. Himmelpforten.

10. Horneburg. 11. Rehbingen.

12. Lehe.

13. Lefum.

14. Lilienthal. 15. Reuhaus.

16. Dften.

17. Ofterholz.

18. Rotenburg. 19. Sandstedt.

20. Scheeffel.

21. Selfingen.

22. Sittenfen.

23. Stade, Stadt.

24. Berden I., Stadt. 25. Berden II., Andreas. 26. Berden, Dom.

27. Borpswede.

23. Bulsdorf.

2 Burften.

3. Zeven.

von Sanffftengel, Superint. zu Bremervorde.

Magistrat zu Burtehude.

Wolff, Baftorzu Nordleda, Ar. Hadeln. Arften, dögl zu Himmelpforten, Ar. Stade.

Roft, degl. zu Burtehude.

Langelog, bogl. zu Drochterfen, Kr. Rehdingen.

Rechtern, Superint. zu Lehe.

Rakenius, dsgl. zu Lesum, Kr. Bln= menthal.

Krull, dsgl. zu Lilienthal, Kr. Ofterholz. Böter, Paftor zu Oberndorf, Kreis Neuhaus a. D.

Rahrs, Superint. zu Often, Rr. Reuhaus a. D.

Degener, Baftor zu Ritterhube, Kr. Ofterholz.

Bolff, Superint. zu Rotenburg.

Dhneforg, bogl. zu Sanbstedt, Kr. Geestemunde. Billenbrod, Baftor zu Scheeffel,

Rr. Rotenburg. Dreyer, digl. zu Selfingen, Kreis

Bremervorde. Bogelfang, dsgl. zu heeslingen, Kr.

Beven. Magistrat zu Stade.

Schulvorftand zu Berben. Gerken, Baftor zu Berden.

Diedmann, Superint. zu Berden. Fitschen, Baftor zu Borpswede, Kr. Ofterholz.

von Sanffftengel, Superint. zu Bulsborf, Rr. Geeftemunde. Schröber, Paftor zu Spieka, Rr. Lehe.

Meger, Superint zu Zeven.

5. Regierungsbezirt Donabrud.

a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

1. Dsnabrud=Berfen= brud=Wittlage.

2. Denabrud-Iburg.

Roop zu Osnabrud. Flebbe, Schulrath, daselbst.

b. Rreis=Schulinfpeftoren im Rebenamte.

1. Afchendorf. Gattmann, Baftor zu Afchendorf.

2. Bentheim, Graficaft. Menfe, bogl. zu Bentheim. 3. Bentheim, Nieber=

graffchaft. Ruhuis, begl. zu Artel, Rr. Graffchaft Bentheim.

4. Bentheim, Dbergraf=

fcaft. Oppen, degl. ju Gilbehaus, Rr. Brajichaft Bentheim.

5. Berfenbrud.

von Steuber, Superint. ju Badbergen, Rr. Berfenbrud.

6. Berfenbrud-Bramiche. Mener, begl. zu Bramiche, Rr. Berfenbrüd.

7. Safelunne.

Schniers, Baftor zu Safelunne, Rr. Meppen.

8. Hummling. 9. Iburg=Melle.

Buter, begl. zu Berlte, Rr. Summling. Beilmann, degl. ju 3burg.

10. Lingen I. 11. Lingen II. Bottericulte, begl. zu Plantlunne. Randt, Superint. zu Lingen.

12. Freren.

Dingmann, Baftor ju Schapen. Lauenstein, Superint. zu Buer, Rr.

13. Delle-Bittlage.

Melle. Rölfer, Baftor zu Befume.

14. Meppen. 15. Meppen=Bapenburg.

Graghoff, Superint. u. Ronfift. Rath dafelbit.

## Regierungsbezirt Unrich.

a. Ständige Rreis=Schulinspettoren.

#### Reine.

## b. Rreis=Schulinspeftoren im Nebenamte.

1. Amborf. 2. Aurich I. Reimers, Baftor zu Amdorf, Rr. Leer. Rirdhoff, Ronfist. Rath zu Aurich.

3. Aurich II. Daniel, Superint. zu Aurich.

4. Aurich=Dlbendorf. Siemens, Baftor zu Timmel, Rr. Aurich, auftragew.

Schmertmann, Superint. zu Bingum, 5. Bingum.

Rr. Weener. 6. Gilfum. Bubbena, begl. zu Gilfum, Landfr. Emden.

Bud, Baftor zu Emben. 7. Emben I. 8. Emben II. Saenifd, begl. bafelbft.

9. Esclum.

10. Giens.

11. Jemgum.

12. Leer I.

13. Leer II. 14. Leer III.

15. Marienhafe.

16. Reffe.

17. Morben.

18. Recpsholt.

19. Riepe. 20. Beener.

21. Befteraccum.

22. Beiterhufen.

23. Bilhelmshaven.

24. Bittmund.

Riedlin, Superint. ju Esclum, Rr. Leer. Dundmener, begl. zu Gfens, Rr.

Wittmund.

Bannenborg, Baftor zu Rlein=Did= lum, Rr. Beener.

Safermann, begl. gu Reer.

Tholens, begl. bafelbft. Philips, degl. bafelbft.

Goffel, Superint. ju Marienhafe, Rr.

Norben.

Köppen, degl. zu Neffe, Rr. Norden. Strate, Baftor zu Norden.

be Boer, Superint, ju Reepsholt, Rr.

Wittmund.

Elfter, degl. zu Riepe, Rr. Aurich. Buurman, Baftor ju Rirchborgum,

Rr. Weener.

Taafs, digl. ju Befteraccum.

Sanders, Superint. ju Befterhufen, Rr. Emden.

Rajemsti, Rettor zu Wilhelmshaven. Strade, Baftor gu Bittmund.

## X. Broving Beftfalen.

# 1. Regierungsbegirt Munfter.

a. Standige Rreis=Schulinspektoren.

1. Abaus. Brodmann zu Ahaus, auftragsw.

Manel zu Bedum.

2. Bedum. 3. Borten. Storf zu Borfen.

4. Coesfeld. Schmig zu Coesfeld.

5. Ludinghaufen. Ballbaum zu Ludinghausen. 6. Münfter.

Schurholg, Schulrath, ju Munfter. Schneiber zu Dorften. 7. Redlinghaufen I.

8. Redlinghaufen II. Bitte gu Redlinghaufen.

9. Steinfurt. Schurhoff gu Burgfteinfurt,

Steinfurt.

10. Tedlenburg=Münfter= Steinfurt-Barendorf. Gehrig zu Tecklenburg.

Schund ju Barendorf. 11. Barenbori.

b. Areis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Ahaus=Borken=Coes= felb.

Evers, Pfarrer zu Werth, Rr. Borten.



2. Bedum=Qubinghaufen=

Redlinghaufen. Beffelmann, Bfarrer zu Bruch, auftragsw.

- Regierungsbegirt Minden.
- a. Standige Rreis=Schulinfpettoren.

Stegelmann, Schulrath, zu Bielefelb. 1. Bielefeld.

2. Büren. Brand gu Buren.

Beinftod zu Sorter, auftragem. Rindermann, Schulrath, zu Minden. 3. Hörter I.

4. Minden. 5. Baberborn. Dr. Winter, Schulrath, gu Paderborn.

6. Warburg. 3. 3t. unbefest.

7. Biebenbrud. Rafche zu Biedenbrud.

b. Rreis=Schulinfpettoren im Nebenamte.

1. Alswede. Runfemuller, Pfarrer ju Mismede,

Rr. Lübbede.

2. Bunbe. Baumann, degl. zu Bunde, Rr. Berford.

Niemöller, degl. zu Enger, Rr. Berford. 3. Enger.

4. Gütersloh. Siebold, begl. zu Butersloh, Rr. Wiedenbrud.

Schengberg, bigl. ju Berford. 5. Berford.

Dufft, begl. zu Bruchhausen, 6. Sörter II. Sörter.

Sopfer, begl. ju Rirchlengern, Rr. 7. Rirchlengern. Berford.

Briefter, begl. ju Lubbede. 8. Lubbecte.

9. Steinhagen. Stegelmaun, Schulrath, Rreis-Schul= infpettor zu Bielefeld, auftragen.

10. Werther. Derfelbe.

- 3. Regierungsbezirt Urnsberg.
- a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.

Schräber, Schulrath, zu Attendorn. Sufer, Schulrath, zu Arnsberg. 1. Altena-Dlpe-Siegen.

2. Arnsberg-Jerlohn.

3. Bochum I. 3. 3t. unbefest. 4. Bochum II.

Stein zu Bochum. Schallau, Schulrath, zu Brilon. Schreff zu Dortmund. 5. Brilon=Bittgenftein.

6. Dortmund I.

Dr. Groffe = Bohle, Schulrath, bafelbft. 7. Dortmund II.

8. Belfenfirchen-Bochum. Fernicel zu Bochum.

9. Geljenfirchen. Dr. Rubenid gu Belfenfirchen.

10. Sagen I. Ridell zu Sagen.

11. Sagen II. Dr. Rornig zu Sagen.

Bolff, Schulrath, zu Soeft. 12. Samm=Soeft.

13. Lippftabt. 14. Mejchebe.

Rhein zu Lippftadt. Dr. Befta zu Mefchebe.

15. Schwelm-Sattingen. 16. Bittgenftein.

Thaer zu Schwelm. Philipp zu Berleburg.

b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Alliena. 2. Aplerbeck. Suffelmann, Pfarrer zu Neuenrade. Strathmann, degl. zu Opherbide.

3. Amsberg=Brilon= Meichede.

Rlone, begl. zu Urnsberg.

4. Barop. 5. Gelfenfirchen. Rottmann, bogl. zu Sachenen. Deutelmofer, bogl. ju Gelfenfirchen.

6. Samm. 7. Sattingen.

gur Dieben, begl. gu Drechen. Meier=Beter, bogl. ju Sattingen.

8. Bemer=Menden. 9. Sohenlimburg=

Pate, degl. zu hemer.

Leimathe.

von ber Ruhlen, begl. zu Letmathe, Repp, begl. ju Bulfcheid.

10. Sülfcheid. 11. Jierlohn.

von der Ruhlen, degl. zu Letmathe, auftragsw.

12. Ludenscheid. 13. Lunen=Brechten.

Brobfting, bogl. zu Ludenscheid. Schlett, Superint. zu Brechten. Bed, Pfarrer zu Meinerzhagen.

14. Meinerzhagen. 15. Retphen.

Röhne, Superint. ju Retphen. Grave, Pfarrer ju Schwerte.

16. Schwerte.

Binterhager, begl. zu Siegen.

17. Siegen-Wilnsdorf. 18. Soeft=Lippftabt.

Frahne, degl. zu Soeft. Bornichener, degl. ju Dellwig.

19. Unna. 20. Beibenau=

Freudenberg. Stein, begl. zu Crombach.

21. Bitten.

Ronig, Superint. gu Bitten.

# XI. Proving Deffen=Raffau.

1. Regierungsbezirt Caffel.

a. Ständige Rreis-Schulinspettoren.

1. Fulda.

Bottermann, zu Fulba.

b. Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.

1. Ahna. 2. Allendorf a. 23. Riebeling, Metropolitan gu Bolfs= anger, Landfr. Caffel.

Most, digl. zu Allendorf a. 23.

3. Amoneburg. Schick, Bfarrer zu Angefahr, Rr. Rirch=

4. Bergen. Sufnagel, degl. zu Reffelstadt, Landtr.

5. Borfen. Rroger, degl. zu Babern, Rr. Friblar.

6. Bucherthal. Wittetindt, Metropolitan zu Bachen= buchen, Landtr. Sanau.

7. Cassel, Stadt. Bornmann, Stadischulrath zu Cassel. Stoff, Dechant zu Cassel.

9. Eiterfeld. Serzig, PfarrerzuRasdorf, Kr. Hunfeld.

10. Eschwege, Stadt. Bolff, Superint. zu Eschwege.

11. Efcwege, Land I. Bippart, Pfarrer zu Banfried, Kr. Efcwege.

12. Eschwege, Land II. Boigt, dogl. zu Rambach, Kr. Sichwege. 13. Felsberg. Sebel, Suverint. zu Felsberg, Kr.

Meljungen

14. Frankenberg. Wesselles, Metropolitan zu Frankenberg. 15. Fronhausen. Bücking, Ksarrer zu Lohra, Kreis Warburg.

16. Julda. Schäfer, Superint. zu Fulda.

17. Gelnhaufen, Stadt. Schafer, Metropolitan, Stadtfculinspizient zu Gelnhausen.

18. Gelnhaufen, Land I. Derfelbe.

19. Gelnhaufen, Land II. Raufel, Pfarrer gu Birftein, Rreis Gelnhaufen.

20. Gersfeld. Schwarzhaupt, digl. zu Gersfeld. 21. Gotteburen. Bistamp, Metropolitan zu Baate,

Rr Hofgeismar. 22. Grebenstein. Bilmar, Bjarrer zu Immenhausen,

23. Gudensberg. Rr. hofgeismar. Stolzenbach, degl. zu Obervorichut,

Rr. Friblar.
24. Hanau, Stadt. Bungenftab, Stadtschulinspizient, Direftor der höheren Mädchenschule zu

Dr. Bial, Superint., Stadtschulinspi= zient zu hersselb.

26. Bersfeld, Land I. Botte, Pfarrer zu Friedemald, Kreis Bersfeld.

27. Hersfeld, Land II. Barchfeld, digl. zu Schenflengsfeld, Rr. Bersfeld.

28. Hiel, dogl. zu Lahrbach, Kr. Gersfeld.

29. Sofgeismar, Stabt.

30. hofgeismar, Land.

31. homberg, Stadt.

32. Somberg, Land.

33. Sunfeld I.

34. Sunfeld II.

35. Kaufungen.

36. Kirchhain.

37. Lichtenau (Beff.).

38. Marburg, Stadt.

39. Meljungen, Stadt.

40. Melfungen, Land.

41. Reufirchen I.

42. Reufirchen II.

43. Obernfirchen.

44. Raufchenberg.

45. Rinteln.

46. Rotenburg.

47. Schlüchtern, Stadt.

48. Schlächtern, Land.

49. Schmalfalden, Stadt.

50. Schmalfalden, Land I.

52. Schwarzenfels.

53. Sontra

Fuldner, Bfarrer, Stadtschulinspizient ju Sofgeismar.

Rlingenber, Studiendirektor Predigerseminars zu hofgeismar.

Schotte, Metropolitan, Stadtichul= inspizient zu Somberg.

Derfelbe.

Bode, Pfarrer zu Buchenau, Rreis Sunfeld.

Berbener, Dechant zu Gunfeld.

Schüler, Superint. zu Oberfaufungen, Landfr. Caffel.

Fett, Pfarrer zu Kirchhain.

Ritter, Metropolitan zu Lichtenau, Rr. Wigenhausen.

Dr. Sechaußen, Schuldirettor zu Marburg.

Fuldner, Metropolitan, Stadtichul= inspigient zu Melsungen.

Mdam, Bfarrer zu Dagobertshaufen, Rr. Meljungen.

Bleim, Metropolitan zu Reufirchen, Rr. Biegenhain.

Brauns, Pfarrer gu Schrecksbach, Rr. Ziegenhain.

Diedelmeier, Metropolitan zu Ro-denberg, Kr. Rinteln.

Segler, Pfarrer gu Schönftabt, Rr. Marburg.

Lift, dogl. ju Dedbergen, Rr. Rinteln. Nothnagel, Metropolitan au Roten=

burg. Linde, Dr. Seminar-Direttor

Schlüchtern. Battendorff, Pfarrer bafelbft.

Bilmar, MetropolitanguSchmalfalben.

Derfelbe.

51. Schmaltalben, Land II. Obitfelber, Superint. zu Schmaltalben. Orth, Metropolitan zu Ramholz, Rr. Schlüchtern.

> Brauns, degl. zu Sontra, Rr. Roien= burg.

| Auffichtsbezirte:    |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| 54. Spangenberg.     | Rothfuchs, Metropolitan zu Span-                   |
|                      | genberg, Rr. Melfungen.                            |
| 55. Trendelburg.     | Snat, Pfarrer zu Carlshafen, Rr. Hofgeismar.       |
| 56. Trensa.          | Brand, Metropolitan zu Trenfa, Rr. Biegenhain.     |
| 57. Böhl.            | Mener, Defan zu Höringhaufen, Rt. Frankenberg.     |
| 58. Waldkappel.      | Reiß, Pfarrer zu Bischhausen, Kr. Eichwege.        |
| 59. Wetter.          | Loderhose, Oberpfarrer zu Better, Rr. Marburg.     |
| 60. Wenhers.         | Riel, Pfarrer zu Lahrbach, Rr. Bersfeld.           |
| 61. Wilhelmshohe I.  | Courad, Metropolitan zu Rieder-                    |
| 62. Wilhelmshöhe II. | Binn, Pfarrer zu Kirchbauna, Landtr. Caffel.       |
| 63. Windeden.        | Limbert, Metropolitan zu Oftheim, Landfr. Hanau.   |
| 64. Wigenhausen.     | Reimann, begl. zu Wigenhaufen.                     |
| 65. Wolfhagen.       | Jacobi, degl. zu Wolfhagen.                        |
| 66. Ziegenhain.      | Schent, Pfarrer zu Ziegenhain.                     |
| 67. Zierenberg.      | Beter, Metropolitan zu Zierenberg, Kr. Bolfshagen. |
| 2. Regieru           | ngsbezirf Wiesbaden.                               |

## a. Standige Rreis-Schulinfpettoren. Reine.

## b. Rreis-Schulinfpettoren im Rebenamte.

| 1. | Urnstein.      | Rung, Pfarrer zu Nassau, Unterlahnkr.                                           |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Battenberg.    | Schellenberg, degl. zu Battenberg,                                              |
|    |                | Rr. Biedenkopf.                                                                 |
| 3. | Bergebersbach. | Grunichlag, begl. zu Bergebers-<br>bach, Dillfr.                                |
| 4. | Berod.         | Ehrlich, degl. zu Hundsangen, Rr.                                               |
| _  |                | Besterburg.                                                                     |
| 5. | Biebrich.      | Hildebrandt, Geh. Reg., und Schul-<br>rath und Konfist. Rath zu Wies-<br>baden. |
| 6. | Bodenheim.     | Beidemann, Bfarrer bafelbft.                                                    |

Wilhelmi, Defan zu Braubach, Kr. St. Goarshausen. 7. Branbach.

8. Вифепаи.

9. Cubach.

10. Dietharbt.

11. Dieg.

12. Dillenburg.

13. Dornholzhausen.

14. Dörsborf.

15. Ems.

16. Erbach a. Rhein.

17. Fischbach.

18. Frankfurt a. M.

19. Gladenbach.

20. Gravenwiesbach.

21. Grenzhausen.

22. Griesheim.

23. Hachenburg.

24. Sadamar.

25. Seddernheim.

26. herborn I.

27. Herborn II. 28. Holzappel.

29. Somburg v. d. S.

30. 3bftein I.

31. Idftein II.

32. 3bftein III.

33. Rettenbach.

Möhn, Dekan zu Buchenau, Kr. Biebenkopf.

Deißmann, Pfarrer zu Cubach, Dberlahnfr.

Schmidt, degl. zu Miehlen, Kr. St. Goarshaufen.

Wilhelmi, dogl. zu Diez, Unterlahnkr.

Lou, Seminar-Direktor zu Dillenburg, Dillfr.

Bofer, Pfarrer zu Dornholzhausen, Rr. Obertaunus.

Radecke, dogl. zu Rettert, Unterlahnkr. Hendemann, dogl. zu Ems, Unter=

lahntr.

Kilb, dögl. zu Neudorf, Kr. Rheingau. Horn, dögl. zu Fischbach, Kr. Oberstaunus.

Die städtische Schulbeputation.

Rorndörfer, Bfarrer zu Gladenbach, Rr. Biedentopf.

Lot, begl. zu Gravenwiesbach, Kr. Uffingen.

Bingel, dogl. zu Nordhofen, Kr. Unterwesterwald.

Fabricius, degl. zu Griesheim, Kr. Sochit.

Naumann, Defan zu Hachenburg, Rr. Oberwesterwalb.

Franz, Pfarrer zu Hadamar, Ar. Lim= burg.

Bruhl, begl. zu Nied, Rr. Sochft. Buren, Rettor zu Berborn, Dillfr.

Saugen, Pfarrer dafelbft.

Stahl, dogl. zu Holzappel, Unterlahnfr.

Bömel, Dekan zu Homburg v. d. H., Kr. Obertaunus.

Cunt, degl. gu Idftein, Rr. Untertaunus.

Buscher, Pfarrer zu Idstein, Kreis Untertaunus.

Oppermann, Rettor zu Ibstein, Rr. Untertaunus.

Bigmann, Defan zu Rettenbach, Kr. Untertaunus.

34. Rirborf.

35. Langenschwalbach.

36. Limburg I.

37. Limburg II.

38. Marienberg.

39. Maffenheim.

40. Meubt.

41. Montabaur I.

42. Montabaur II.

43. Nasjau I.

44. Nassau II.

45. Naftätten.

46. Nenderoth.

47. Oberrad.

48. Ransbach.

49. Rennerod.

50. Rodheim.

51. Rogenhahn.

52. Rudesheim.

53. Runfel.

54. St. Goarshaufen.

55. Sonnenberg.

56. Usingen I.

Birvas, Pfarrer gu Rirborf, Rreis Obertaunus.

Biege, Defan zu Langenichmalbach, Rr. Untertaunus.

Tripp, Stadtpfarrer zu Limburg. Rrude, Pfarrer baselbst.

Benn, degl. zu Marienberg, Rr. Dber= mestermald.

Dr. Lindenbein, begl. gu Delfenheim, Landfr. Biesbaden.

Bung, begl. zu Möllingen, Rreis Befterburg.

Dr. Schaefer, Seminar-Direttor gu Montabaur, Rr. Unterwesterwald.

Dr. Bertram. Ronvifts = Direttor daselbst.

Dr. Buddeberg, Rettor gu Raffau, Unterlahnfr.

Müller, Pfarrer zu Daufenau, Unter=

Michels, begl. zu Oberlahnftein, Rr. St. Goarshaufen.

Ende, degl. ju Schonbach, Dillfr. Dr. Enders, begl. zu Dberrad, Landfr. Frankfurt a. M.

Enfert, digl. ju Bartenfels, Rr. Unterwefterwald.

Muller, begl. ju Sed, Rr. Befterburg. Schmidt, Defan zu Rodheim, Rr.

Biedenkopf. Gifel, degl. zu Sachenburg, Rr. Dber-

westerwald. Feldmann, Pfarrer gu Beijenheim,

Rr. Rheingau.

Obenaus, digl. zu Schupbach, Oberlahnfr.

Schmidtborn, Defan gu Beifel, Rr. St. Goarshausen.

Pfarrer zu Sonnenberg, Shupp, Landfr. Wiesbaden.

Lewin, Seminar: Direttor Dr. Ufingen.

| Auffictsbezirke:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 57. Usingen II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Breuers, Defan zu Pfaffenwicsbad,, Rr. Ufingen.      |
| 58. Billmar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3bach, begl. zu Billmar, Dberlahnfr.                 |
| 59. <b>Ballan</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schmidt, Pfarrer zu Simmersbach,<br>Kr. Biedenkopf.  |
| 60. Bider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spring, dsgl. zu Flörsheim, Landfr. Wiesbaden.       |
| 61. Beilburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Moser, Dekan, zu Beilburg, Ober- lahnkr.             |
| 62. Besterburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schmidt, Pfarrer zu Befterburg.                      |
| 63. Biesbaden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die städtische Schuldeputation zu Bics=<br>baden.    |
| XII. Rheinprovinz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 1. Regie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rungsbezirk Coblenz.                                 |
| a. Ständig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ge Kreis=Schulinspektoren.                           |
| 1. Abenau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sactftedt, ju Adenau.                                |
| 2. Ahrweiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rollbach zu Remagen, Kr. Ahrweiler.                  |
| 3. Altenfirchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Röhricht zu Altenkirchen.                            |
| 4. Coblenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dr. Alen, Reg. u. Schulrath, zu Coblenz.             |
| э. Софет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hermans zu Cochem.                                   |
| 6. St. Goar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Klein, Schulrath, zu Boppard, Kr.                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | St. Goar.                                            |
| 7. Kreuznach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dr. Brabander zu Kreugnach.                          |
| 8. Mayen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kelleter, Schulrath, zu Manen.                       |
| 9. Neuwicd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dieftelfamp zu Reuwied.                              |
| 10. Simmern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Liese zu Simmern.                                    |
| 11. Sobernheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Richter zu Sobernheim, Kr. Kreuznach.                |
| 12. Zell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bolff zu Bell.                                       |
| b. Kreis=Schi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ulinspektoren im Nebenamte.                          |
| 1. Braunfels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trauthig, Pfarrer zu Oberwet, Kr. Wehlar, auftragsw. |
| 2. Greifenstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rinn, degl. zu Dillheim, Rr. Weglar.                 |
| 3. Behlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schöler, degl. zu Wetlar.                            |
| 2. Regieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ingsbezirt Duffelborf.                               |
| a. Standige Rreis-Schulinspektoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 1. Barmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reichert, Schulrath, zu Barmen.                      |
| 2. Burscheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dr. Lipfau zu Burscheid, Kr. Solingen.               |
| 3. Cleve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Bessig, Schulrath, zu Cleve.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kreut, Schulrath, zu Duffeldorf.                     |
| and and a share and a share sh |                                                      |

1899.

Timm dafelbit.

z. 3t. unbesett.

bach.

Dr. D'ahm zu Gffen.

= Fuchte, Schulrath, bafelbft.

Landfr. Dt. Gladbach.

Dr. Fenger, Schulrath, zu Beldern. Muland, Schulrath, zu M. Glad-

Dr.Bolffgarten,Schulrath,zuArefeld.

= Runkel zu Lennep.

= Jeltsch, Schulrath, zu Elberfeld.
Riemer zu Mörs.

Dr. Block zu Mülheim a. d. R.

Schäfer, Schulrath, zu Rheibt,

Auffichtsbezirke: 5. Effen I.

6. Gffen II.

8. Gelbern. 9. M. Glabbach.

11. Rempen.

7. Effen III.

10. Grevenbroich.

12. Rrefeld, Stadt.

13. Lennep=Remscheid. 14. Mettmann. 15. Wörs.

16. Mulheim a. b. R.

17. Neuß u. Rrefeld, Land. = Fintenbrint zu Reuß. Mühlhoff zu Befel, Rr. Rees. 18. Rees. 19. Ruhrort. Behrig zu Ruhrort. 20. Solingen. Dr. Beis, Schulrath, zu Solingen. b. Rreis=Schulinspeftoren im Nebenamte. 1. Duffeldorf, Stadt. 2. Duisburg, degl. Regler, Stadtschulinsp. zu Duffeldorf. Die Stadtschulinspettion. 3. Elberfeld, begl. I. Boobstein, Beigeordneter und Stadtichulinfpettor zu Elberfeld. 4. Elberfeld, degl. II. Derfelbe, auftragem. 3. Regierungsbezirf Coln. a. Ständige Kreis=Schulinspettoren. Fraune gu Bergheim. 1. Bergheim. Dr. Springer zu Bonn. 2. Bonn=Rheinbach. 3. Eusfirchen-Rheinbach. Hopftein, Schulrath, zu Gustirchen. 4. Gummersbach= Balbbröl. Projd, Schulrath, zu Gummersbach. 5. Coln, Land. Löhe zu Coln. 6. Mülheim a. Rh.= Dr. Burfardt zu Mulheim a. Rh. Wipperfürth. 7. Siegfreis. Göftrich, Schulrath, zu Siegburg. b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte. Dr. Brandenberg, Schulrath, zu Coln. 1. Coln I. 2. Coln II. Dr. Cuppers dafelbft. Boelder, bafelbit. 3. Cöln III.

#### Auffichtsbezirte:

# 4. Regierungsbezirf Trier.

a. Ständige Rreis-Schulinspettoren.

1. Berncastel. Seding zu Berntastel. 2. Bitburg. Dr. Keuter zu Bitburg. 3. Daun. Gürten zu Daun.

4. Merzig. Dr. Berief, Schulrath, zu Merzig.

5. Reuerburg i. G. Lent zu Neuerburg, Er. Bitburg.

6. Ottweiler. Erdmann zu Ottweiler. 7. Brüm. Klaufe zu Brüm. 8. Saarbrücken I. Ewald zu Saarbrücken.

9. Saarbruden II. Mylius daselbst.

10. Saarburg. Werners zu Saarburg.

11. Saarlouis. Grimm zu Saarlouis.
12. Trier I. Esch, Schulrath, zu Trier.
13. Trier II. Schroeder, dsgl., daselbst.

14. St. Bendel. Mennicken zu St. Wendel. 15. Bittlich. Hoodicheidt zu Wittlich.

b. Rreis=Schulinfpettoren im Rebenamte.

1. Baumholder. Heß, Pfarrer zu Baumholder, Kr. St. Wendel.

2 hottenbach. Sadenberg, digl. zu hottenbach, Rr. Berncastel.

3. Neunfirchen. Bieper, dogl. zu Elversberg, Kr. Ottweiler.

4. Offenbach. Mey, degl. zu Offenbach, Kr. St. Wendel.

5. Ottweiler. Simon, Oberpfarrer zu Ottweiler.

6. Trier:Merzig-Saar: louis. Cremer, Geh. Reg. und Schulrath zu Trier.

7. Belbenz. Spies, Superint. und Pfarrer zu Mulheim, Rr. Berncaftel.

8. St. Benbel. Bed, Pfarrer gu St. Benbel.

# 5. Regierungsbezirf Aachen.

# a. Standige Rreis-Schulinspettoren.

1. Aachen I. Oppenhoff zu Aachen, auftragsw. 2. Aachen II. Or. Keller, Schulrath, zu Aachen.

3. Duren. Rallen, bogl., ju Duren. 4. Eupen. Billifens, bogl., zu Eupen.

5. heinsberg. 3. 3t. unbefest.

Auffichtsbezirte:

6. Jülich. 7. Malmedy. Mundt, Schulrath, zu Julich.

Dr. Effer, begl., zu Malmebn. 8. Schleiden.

= Schaffrath ju Schleiben.

b. Rreis=Schulinfpektoren im Rebenamte.

Ruefter, Bfarrer zu Machen. 1. Machen.

2. Duren=Julich. Demmer, degl. zu Gidmeiler, Landtr. Machen.

3. Erteleng=Beilentirchen= Beinsberg. Sabertamp, begl. zu Sudelhofen, Rr. Erfeleng.

4. Schleiben= Malmedn= Montjoie.

Angermunde, begl. zu Roggendorf, Rr. Schleiden.

# XIII. Sobenzollerniche Lande.

Regierungsbezirt Sigmaringen.

Ständige Rreis-Schulinspettoren.

1. Bedingen. Dr. Schmig, Schulrath, zu Bechingen. = Robels, bogl., ju Sigmaringen. 2. Sigmaringen.

#### D. Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. (NW. Unter ben Linden 38.)

Broteftor.

Seine Majeftat ber Raifer und Ronig.

Beständige Gefretare.

(Die mit einem \* bezeichneten find Profefforen an ber Univerfitat zu Berlin.) a. Für die Physitalisch=mathematische Rlaffe.

Dr. Aumers, Beh. Reg. Rath, Brof. \* = Balbener, Geh. Ded. Rath, Brof.

b. für die Philosophisch=historische Rlaffe.

\*Dr. Bahlen, Beh. Reg. Rath, Brof.

\* = Diels, begl., begl.

Bureau.

Dr. Röhnte, Bibliothetar und Archivar.

## 1. Ordentliche Mitglieder.

a. Physikalifchemathematische Rlaffe.

Dr. Rammelsberg, Beh. Reg. Rath, Prof.

\*: Auwers, bigl., digl.

\* : Birchom, Geh. Med. Rath, Brof.

\* = Schwendener, Beh. Reg. Rath, Brof.

\* : Munt, Donorar-Brof.

\* : Landolt, Beh. Reg. Rath, Brof.

\* : Balbener, Geh. Deb. Rath, Brof.

\*: Guds, Brof.

\* : Edulze, Beh. Reg. Rath, Brof.

von Bezold, degl., degl. Rlein, Geh. Bergrath, Brof.

\* : Mobius, Beh. Reg. Rath, Brof.

\* Engler, bogl., bogl. Direttor bes Aftrophysitalifden Db= fervatoriums zu Botsdam.

Dames, Prof.

\*: Schwarz, begl.

Grobenius, degl.

Gijder, Beh. Rea. Rath, Prof. \* : Bertwig, Beh. Med. Rath, Brof.

\* : Bland, Brof.

: Roblrausch, degl., Prafident der Physikalisch=Technischen Reichsanftalt.

\* = Barburg, Brof.

\* = van't Soff, Honorar=Prof.

\* = Engelmann, Brof.

# b. Philosophisch:hiftorische Rlaffe.

Dr. Riepert, Brof.

\* = Beber, begl.

\* : Mommien, bogl.

\* : Rirchhoff, Beh. Reg. Rath, Brof.

\* : Bahlen, begl., begl.

D. Dr. Schraber, begl., begl.

Dr. Conge, Brof., Generalsefretar ber Central=Direktion bes Raiferlichen Archaologischen Institutes.

\* = Tobler, Prof.

\* : Diels, Geh. Reg. Rath, Prof. \* : Bernice, Geh. Juftigrath, Brof.

\* = Brunner, begl., begl.

\*: Schmidt, Johs., Weh. Reg. Rath, Brof.

\* : birichfeld, Brof.

Districtory Google

\*Dr. Sachau, Beh. Reg. Rath, Brof.

\* = Schmoller, Prof., Siftoriograph ber Brandenburgifden Geschichte.

\* = Dilthen, Geh. Reg. Rath, Prof.

= Dummler, begl., begl., Borsitzender der Central-Direktion ber Monumenta Germaniae historica.

\* = Röhler, Prof.

\* = Beinhold, Beh. Reg. Rath, Brof.

\*D. Dr. Sarnad, Brof.

\*Dr. Stumpf, degl.

\* = Schmidt, Erich, bigl.

\* = Erman, degl.

= Rofer, Geh. Db. Reg. Rath, Direktor ber Königlichen Staatsarchive und bes Geheimen Staatsarchivs.

\*D. Dr. Leng, Brof.

\*Dr. Refule von Stradonit, Geh. Reg. Rath, Brof.

# 2. Ausmartige Mitglieder.

a. Physikalisch=mathematische Rlaffe.

Dr. Bunfent, Großherzogl. Bad. Geh. Rath, Erc., ordentlicher Professor an der Universität zu Beidelberg.

Bermite, Mitgl. des Institutes von Frantreich gu Baris.

Dr. von Koelliker, Königl. Baper. Geheimer Rath, Erc., orsbentlicher Brosessor an der Universität zu Würzburg.

won Pettenkofer, Königl. Bayer. Geheimer Rath und Ober-Medizinalrath, Exc., Prafident der Königl. Bayer. Ukademie der Wissenschaften und ordentlicher Professor an der Universität zu München.

b. Philosophisch=historische Alasse.

Dr. von Böhtlingk, Kaif. Ruffifcher Staatsrath, Erc., Prof., 3. 3t. zu Leipzig.

\* = Beller, Wirkl. Beh. Rath, Erc., ord. Brof. ber Uni= versität Berlin, 3. 3t. zu Stuttgart.

3. Ehrenmitglieder ber Befammt=Afademie.

Earl of Crawford and Balcarres zu Dunecht, Aberdeen. Dr. Lehmann, Geh. Reg. Rath, ordentl. Prof. an der Universität zu Göttingen.

= Bolymann, Königl. Bayer. Geh. Rath, R. R. Defterr. Sofrath, ordentlicher Professor an der Universität zu Wien.

Seine Majestat ber Konig Dstar II. von Schweben und Nor-

E. Königliche Akademie der Künste ju Berlin. (i.W. Unier ben Linden 38, Bureau: NW. Universitätsstraße 6.)

#### Broteftor:

Seine Majeftat ber Raifer und Ronig.

#### Rurator:

Se. Erc. D. Dr. Boffe, Staatsminifter und Minifter ber geift= lichen 2c. Angelegenheiten.

## Chrenprafident:

Beder, Carl, Brofeffor, Gefchichtsmaler. Brafibium und Gefretariat.

#### Prandent:

für 1. Ottober 1898/99: Ende, Beh. Reg. Rath, Prof., Borfteber eines Atabemifden Deifterateliers für Architektur. Sullvertreter bes Brafidenten: Dr. Blumner, Brof., Borfteber einer Deifterschule für mufitalische Komposition und Direttor ber Gina-Atademie.

Dr. von Dettingen, B., Brof. Erfter ftanbiger Sefretar: 3. 3t. unbefest. Schuppli. Ameiter ftanbiger Sefretar: Impeftor:

## 1. Cenat.

# Chrenmitglied:

Dr. von Mengel, Abolf, Birtl. Geh. Rath, Erc., Brof., Maler. a. Seftion für die bildenden Runfte.

Ende, Beh. Reg. Rath, Brof., fiehe vorher. Borfitender: Raichborff, Geh. Reg. Rath, Brof. an der Etellvertreter: Technischen Sochichule zu Berlin, Architett.

## Mitalieber:

Amberg, Brof., Maler. Beder, R., Brof., Maler.

Begas, Reinh., Brof., Bilbhauer, Borfteher des Atademifchen Meifterateliers für Bilbhauerfunft.

Ir. Bobe, Beh. Reg. Rath, Direftor ber Bemalbe-Balerie ber Königl. Dufeen.

Calanbrelli, Prof. Bilbhauer. Dr. Dobbert, Prof. an der Technischen Hochschule zu Berlin und Lehrer an der Atademischen Sochschule für die bilbenben Runfte.

Ende, Beh. Reg. Rath, Prof., Architekt, fiehe vorher.

Enald, E., Prof., Direttor berUnterrichtsanftalt bes Runftgewerbe-Dufeums und auftragsw. Direttor ber Ronigl. Runftichule. griedrich, Brof., Maler.

Bube, Brof., Maler, Borfteber des Atabemifchen Meifterateliers für Landichaftemalerei.

Graf Sarrad, Birtl. Geh. Rath, Erc., Brof., Maler. Senden, Ad., Baurath, Architett.

Rnaus, Q., Brof., Maler.

Ropping, Brof., Maler und Radirer, Borfteber des Atademischen Meifterateliers für Rupferftich.

Mangel, Brof., Bildhauer.

Dr. von Dettingen, B., Brof., fiehe vorher.

Dhen, J., Beh. Reg. Rath, Brof., Architett, Borfteber eines Atademischen Meifterateliers für Architeftur.

Rafdborff, Beh. Reg. Rath, Brof., wie vorher.

Schaper, F., Brof., Bildhauer.

Scheurenberg, 3., Brof., Maler.

Schrader, Jul., Brof., Maler. Schwechten, F., Baurath.

Dr. Siemering, R., Brof., Bildhauer.

Dr. von Tidudi, S., Brof., Direttor ber Ronigl. National-Galerie.

von Berner, A., Brof., Direktor der Akademischen Sochschule für die bildenden Runfte, Borfteber eines Akademischen Meifternteliers für Malerei, Maler.

Bever, Beh. Db. Reg. Rath und vortrag. Rath im Ministerium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

b. Geltion für Mufit.

Dr. Blumner, Prof., fiehe vorher. Borfigender:

Radede, Brof., Direttor des Atademifchen 3n= Stellvertreter: ftitutes für Rirchenmufif.

## Mitalieder:

Becker, Albert, Brof. Dr. Blumner, Prof., siehe vorher.

Brud, Mar, Brof., Borfteher einer Meisterschule für musikalische Komposition.

Bernsheim, Brof.

Grhr. von Berzogenberg, Brof., Borfteber einer Meifterschule für musitalische Romposition.

Hofmann, Beinr., Brof. Direttor, Kapellmeister der Königl. Afademie der Runfte 2c.

Dr. von Dettingen, B., Brof., fiebe vorber.

Radede, Brof., fiehe vorher.

Rudorff, E., Brof.

Shulze, Ab., Brof. Bierling, Musikbirektor, Prof. Bever, Geh. Ob. Reg. Rath und vortrag. Rath im Mis nisterium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

#### 2. Siefige ordentliche Mitglieder.

Settion fur die bildenden Runfte. Bornipender: Beder, R., Prof., fiche vorher. Stellvertreter: Dr. Siemering, R., Brof., fiehe vorher. Abler, Birfl. Beh. Dber-Baurath, Brof. Amberg, Brof., Maler. Baumbach, Mar, Brof., Bildhauer. Beder, R., Brof., Maler. Begas, Reinh., Brof., Bildhauer. Biermann, G., Brof., Maler. Bracht, Brof, Maler. Braufemetter, Brof., Maler. Breuer, Beter, Brof., Bildhauer. Brutt, Brof., Bildhauer. Calandrelli, Brof., Bildhauer. Tretius, Prof., Maler. eberlein, Brof., Bildhauer. Eggert, Beh. Baurath. Eilers, Prof., Rupferftecher. Ende, Geh. Reg. Rath, Prof., Architekt, siehe vorher. federt, Brof., Maler und Lithograph. flidel, Prof. Maler. riedrich, Prof., Maler. rtieje, Brof., Maler. brijebad, Architeft. ion Großheim, Baurath. oude, Brof., Maler. bruf Barrad, Birfl. Geh. Rath, Erc., Brof., Maler. benning, Brof., Daler. errmann, Sans, Maler. erter, Brof., Bildhauer. Jegben, Baurath. pildebrand, Brof., Maler. Jundriefer Prof., Bildhauer. Jacob, Brof., Maler. Jecobsthal, Geh. Reg. Rath, Brof., Architeft. acoby, Prof., Rupferstecher. Janenid, G., Brof., Bildhauer.

von Ramete, Brof., Maler. Ranfer, Baurath. Riefel, Brof., Maler. Knaus, Brof., Maler. Roch, Georg, Maler. Ropping, Brof., Maler und Radirer. Roner, Brof., Maler. Leffing, Otto, Brof., Bildhauer. Liebermann, Mar, Prof., Maler. Lubwig, Brof., Maler. Mangel, L., Brof., Bildhauer. Dr. von Mengel, Birtl. Geh. Rath, Erc., Brof., Maler. Mener, Sans, Brof., Rupferftecher. Megerheim, Baul, Brof., Maler. Drth, A., Geh. Baurath. Dhen, Joh., Geh. Reg. Rath, Brof., Architeft. Bape, E., Brof., Maler. Rabe, Edmund, Brof., Maler. Raschdorff, Geh. Reg. Rath, Brof., Architekt. Salgmann, Brof., Maler. Schaper, Brof., Bildhauer. Scheurenberg, Brof., Maler. Schmieden, Baurath. Schmit, Brof., Architett. Schraber, Jul., Brof., Maler. Schwechten, Baurath. Seeling, Architeft. Dr. Siemering, Brof., Bilbhauer. Starbina, Brof., Maler. Thumann, Brof., Maler. Bogel, Prof., Maler. von Berner, Brof., Direttor, Maler. Berner, F., Broj., Maler.

## b. Seftion für Musit.

Borsisender: Dr. Blumner, Prof., siehe vorher. Stellvertreter: Radecke, Prof., siehe vorher. Becker, Alb., Prof.
Dr. Bellermann, Prof.

= Blumner, Prof., siehe vorher.

= Bruch, Mar, Prof., siehe vorher.

Gernsheim, Prof.
Freiherr von Herzogenberg, Prof., siehe vorher.

Hofmann, H., Prof.

Dr. Joachim , Brof., Direttor, Rapellmeifter ber Ronigl. Atabemie der Runfte.

Radede, Brof., siehe vorher. Rudorff, E., Brof.

Rufer, Romponift.

Bierling, Brof.

## 3. Chrenmitglieder der Gefammt=Atademie.

Ihre Majeftat die Raiferin und Königin Friedrich.

Se. Erc. D. Dr. Falt, Staatsminifter.

Se. Erc. D. Dr. jur. und Dr. med. von Gogler, Staatsminifter,

#### 4. Mademijde Bodidule für die bildenden Runite. (NW. Unter ben Linden 38.)

Direftor: von Berner, Brof.

Direttorial=Affiftent: Dr. Geeger.

# 5. Afademifde Deifterateliers.

(NW. Univerfitatsftraße 6.)

a. fur Maler:

Bude, Profeffor für Landichaftsmalerei.

N. R., für Beichichtsmalerei.

von Berner, Brof. für Beschichtsmalerei.

b. für Bildhauer:

Begas, R., Brof., Bilbhauer.

c. für Bautunft:

Ende, Geh. Reg. Rath, Prof. Egen, Geh. Reg. Rath, Brof.

d. für Rupferftecher:

Ropping, Brof., Maler und Rabirer.

## 6. Atademijde Dodidule für Dufit.

(W. Botsbamerftrage 120.)

a. Direftorium.

Borfitenber: Dr. Joachim, Brof., Direftor.

# Mitalieder:

Dr. Joachim, Direttor, Prof. und Rapellmeifter ber Atademie, Borfteher ber Abtheilung fur Drchefter-Inftrumente.

Ethr. von Bergogenberg, Brof., Borfteber ber Rompositions= Abtheilung.

Auborff, Brof., Borfteber ber Abtheilung für Rlavier und Drgel. Edulze, Ab., Brof., Borfteber der Abtheilung fur Befang. Borfieher ber Bermaltung: 3. 3t. unbefest.

## b. Abtheilungen.

Borfteber ber Abtheilung

1. fur Komposition und Theorie der Musit: Frhr. von Berzogenberg, Brof.

2. für Gefang: Schulze, Ad., Prof.

3. für Ordefter-Instrumente: Dr. Joachim, Direttor, Brof., Ravellmeifter ber Atademie ber Runfte.

4. für Klavier und Orgel: Rudorff, Prof. Dirigent ber Aufführungen: Dr. Joachim, Prof.

7. Atademifche Meisterschulen für mufitalische Komposition. (NW. Universitätsstraße 6.)

Boriteber:

Dr. Blumner, Brof.

= Bruch, Max, Prof.

Frhr. von Berzogenberg, Prof.

8. Mademifches Inftitut für Rirchenmufit. (W. Botsbamerftrage 120.)

Direttor: Rabede, Brof.

F. Königliche Museen zu Berlin.

(Gefcaftslotal: C. Gebaude des alleren Mufeume am Lufigarten, Gingang zunächst der Friedrichsbrude)

# General=Direktor:

Seine Excelleng Dr. Schone, Birkl. Beheimer Rath, vortragender Rath im Ministerium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Beamte der Generalverwaltung:

von Beddertop, Reg. Affeffor, Juftitiar und Berwaltungsrath, auftragsw.

Balther, Rechn. Rath, Bureau-Lorfteher und erfter Setretar.

Dr. Biegand, Direktor gu Emyrna, auftragem.

Jacobn, E., Brof, technischer Beirath für artiftische Bublifationen, Mitglied der Königlichen Atademie der Kunfte.

Mergenich, Brof., Baurath, Architett ber Mufcen.

Dr. Rathgen, Chemiter.

= Laban, Bibliothetar.

Siede, technischer Juspettor ber Bipsformerei.

# I. Altes und Meues Mufeum.

Abtheilungen und Sachverständigen=Rommiffionen.\*)

#### 1. Gemalde-Galeric.

Dr. Bode, Beh. Reg. Rath, Senator ber Atademie ber Runfte zu Berlin. Direftor'

Minitent : Dr. Friedlander.

Enter Reftaurator: Mois Saufer I, Prof.

3meiter Restaurator und Inspettor: 3. 3. unbefest.

Sachverständigen-Rommission.

Witglieder: Dr. Bobe, Beh. Reg. Rath, Direftor.

Brimm, Geh. Reg. Rath, o. Brof. a. b. Univerf. Rnaus, Brof., Gefdichtsmaler, Senator und Dit-

glied der Afademie der Runfte gu Berlin.

Graf Sarrach, Wirtl. Geb. Rath, Erc., Brof., Geschichtsmaler, Senator und Mitglied ber

Afademie ber Runfte gu Berlin.

Dr. von Tichudi, Prof., Direttor der Nationals Galerie, Senator der Atademie der Kunfte zu Berlin.

Biellvertreter: von Bederath, Raufmann.

. Cammlung der Bildwerfe und Abguffe des driftlichen Zeitalters.

Direftor: Dr. Bode, Direktor, Beh. Reg. Rath, auftragsm.,

i. o.

Sachverständigen-Rommission.

Ditalieder: Dr. Bobe, Beh. Reg. Rath, Direttor.

von Bederath, Raufmann. Sugmann-Bellborn, Brof., Bilbhauer.

Stellvertreter: Begas, Brof., Bildhauer, Senator und Mitglied

ber Atademie der Runfte gu Berlin.

Dr. Dobbert, Brof. an der Techn. Sochschule zu Berlin, Senator der Atademie der Runfte dafelbit.

# 3. Sammlung der antifen Bildwerfe und Cipsabguffe.

Dureftor: Dr. Retule von Stradonis, Beh. Reg. Rath,

o. Brof. a. d. Universität.

ämfienten: Dr. Binnefeld, Prof., Privatdozent, a. d. Univerf. = Bernice, Brivatdozent a. b. Universität.

<sup>&</sup>quot;) Die Mitglieder zc. ber Sachverständigen-Rommiffionen find fur bie Ja bis gum 31. Marg 1900 ernannt.

Sachverftandigen=Rommiffion.

Mitglieder: Dr. Refule von Stradonis, Beh. Reg. Rath, Direftor.

Subner, o. Prof. a. b. Universitat.

Conge, Brof., Beneralfefretar bes beutichen Archaologischen Inftitutes, Mitglied ber Atademie der Biffenschaften.

Stellvertreter: Dr. Trendelenburg, Brof., Dberlehrer am 218-

fanischen Inmnafium zu Berlin.

Schwechten, Baurath, Senator und Mitglied ber Atademie ber Runfte gu Berlin.

Janenich, Brof., Bildhauer, ordentlicher Lehrer an ber Atademie der Runfte zu Berlin,

#### 4. Antiquarium.

Direttor: Dr. Refule von Stradonis, Beh. Reg. Rath,

f. vorher.

Miliftenten! Dr. Winter, außerord. Prof. a. b. Universität.

Bernice, f. o.

Sachverftandigen-Rommiffion.

Mitalieder: Dr. Refule von Stradonit, Beh. Reg. Rath, Direftor.

Subner, o. Prof. a. d. Univerf.

Leffing, Beh. Reg. Rath, Brof., Dirett. ber Samml. Des Runftgewerbe-Mufeums.

Stellvertreter: Dr. Trendelenburg, Brof., f. o. Ralfmann, Prof., Privatdozent a. d. Univers.

## 5. Müng-Rabinet.

Direktor:

Dr. Menadier, Broj.

Uffiftenten:

Dr. Dreffel, Brof., Direktor, mit Leitung ber Ab= theilung ber antiten Mungen beauftragt.

Rüßel.

Sachverftandigen-Kommiffion.

Mitglieder: Dr. Menadier, Brof., Direktor, f. o.

Dannenberg, Landgerichterath a. D. Dr. Mommfen, o. Prof. a. d. Univers., Mitglied

ber Atademie ber Biffenschaften.

Dr. Sachau, Beh. Reg. Rath, o. Brof. a. b. Univerf., Direttor Des Geminars fur Drientalifche Sprachen und Mitglied der Atademie der Wiffen-

ichaften.

Stellvertreter: Dr. Roehler, 'o. Brof. a. b. Univerf., Mitglied ber Atademie ber Wiffenschaften.

Dr. Schmoller, o. Prof. a. b. Univerf., Mitglied bes Staatsrathes und ber Atabemie ber Biffen= icaften.

#### 6. Rupferitid:Rabinet.

Direftor:

Dr. Lippmann, Beh. Reg. Rath.

Minitenten:

Springer, Brof. von Loga, begl.

Rammerer.

Reitaurator:

Ernft Saufer II.

Sachverftandigen-Rommiffion.

Mitglieber:

Dr. Lippmann, Beh. Reg. Rath, Direttor.

von Bederath, Raufmann.

Dr. Grimm, Beh. Reg. Rath, o. Brof. a. b. Univerf.

Stellvertreter: Brifebach, Architeft, Mitglied ber Afademie ber Runfte gu Berlin.

Dr. Raufmann, Beh. Reg. Rath und vortrag. Rath im Reichsamte bes Innern.

## 7. Sammlung der ägyptifcheu Alterthumer.

Direftor:

Dr. Erman, o. Prof. a. b. Universitat. = Rrehs.

Minitenten':

Schafer.

Sachverständigen=Rommiffion.

Mitalieber:

Dr. Erman, o. Prof. a. d. Univers., Direktor.

Sachan, Beh. Reg. Rath, f. o.

D. Dr. Schrader, Geh. Reg. Rath, o. Brof. a. d. Univerf., Mitglied ber Atademie der Biffen= schaften.

Eiellvertreter: Dr. Conge, Brof., f. o.

= Belger, Brof., Oberlehrer am Friedrichs= Gumnafium zu Berlin.

#### II. Mational-Galerie. (C. Sinter bem Badhof 3.)

Direttor: amtent: Bareau .

Dr. von Tichubi, Prof., f. o.

= von Donop, Prof.

Rlee, Gefretar und Ralfulator.

III. Mufeum für Bolkerkunde. (SW. Roniggragerftraße 120.)

a. Ethnologische Abtheilung.

Direktor: Dr. Bastian, Geh. Reg. Rath, a. o. Prof. a. d. Univers.

Uffiftenten: Dr. Grunwedel, Brof.

= Grube, a. o. Prof. a. d. Univers.

= von Luschan, Prof., Brivatdozent an ber Univerf.

Seler, Privatdozent a. d. Univerf.

= Müller.

Sachverftandigen-Rommiffion.

Mitglieder: Dr. Baftian, Geh. Reg. Rath, Direktor.

= Birchow, Geh. Med. Nath, o. Prof. an der Univers., Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

- Freiherr von Richthofen, Geh. Reg. Rath,

o. Prof. an der Universität.

von König, Geh. Legationsrath und vortrag. Rath im auswärtigen Umte.

Dr. Mag Bartels, Sanitatsrath.

Stellvertreter: Dr. von den Steinen, Prof., gu Reu-Babelsberg.

2 Louis Lewin, Prof., Privatdozent an der Univers.

Straud, Contre-Admiral 3. D.

Dr. Paul Chrenreich.

b. Borgeschichtliche Abtheilung.

Direktor: Dr. Boß. Affiftent: Dr. Göße.

Sadverftandigen-Rommiffion.

Mitalieder: Dr. Bog, Direftor.

= Birdow, Geh. Med. Rath (fiehe vorher).

Schwart, Geh. Reg. Rath, Prof., Gymnaf.

Direktor a. D.

Stellvertreter: Dr. med. Bartels, Sanitatsrath.

Bureau: Ullrich, Rechnungsrath, Registrator.

Konservator: Rrause.

# IV. Stunftgewerbe-Mufeum. (W. Bring Albrechtftr. 7.)

Beirath fur bas Ronigliche Runfigewerbe=Mufeum.

Borfipender: Se. Excelleng Dr. Schone, General-Direktor, fiehe

Mitglieder\*): Dr. Bertram, Geh. Reg. Rath, Prof., Stadt= fculrath.

Dr. Bode, Geh. Reg. Rath, fiehe vorher.

Brutt, Ab., Bildhauer, Prof., Mitglied der Afas demie der Kunste zu Berlin.

Graf von Donhoff=Friedrichstein, Birfl. Geh. Rath, Erc., Rammerherr.

Gilers, Sof-Bimmer-Maler.

Ende, Geh. Reg. Rath, Brof., Brafibent ber Atabemie ber Runfte zu Berlin.

Ewald, Prof., Direttor ber Unterrichtsanstalt bes

Runftgewerbe=Museums.

Graf Harrach, Wirkl. Geh. Rath, Erc., Geschichts= maler, Prof., Senator und Mitglied der Atademie der Kunfte zu Berlin.

Benden, Baurath, Senator und Mitglied ber Atademie ber Kunfte zu Berlin.

Jeffen, D., Direttor ber ftabtifchen Sandwerterund Baugewertichule.

Dr. B. Jeffen, Direktor ber Bibliothek bes Runft= gewerbe-Mufeums.

Ihne, Hof-Architeft Gr. Majestät des Kaisers und Königs, Geh. Hofbaurath.

Kratte, Direttor ber Attiengesellichaft für Fabristation von Broncewaaren und Binkguß.

Dr. Langerhans, Stadtverordnetenvorsteher. Dr. Leffing, Geh. Reg. Rath, Brof., f. o.

Dr. Lippmann, Geh. Reg. Rath, f. o.

Ludtte, Tijchlermeister.

March, Kommerzienrath, Fabritbefiger.

Bule, Runftichloffermeifter.

Reuleaux, Geh. Reg. Rath, Prof. a. D.

Dr. Seibel, Dirigent ber Kunstsammlungen in ben Königlichen Schlössern und Direktor bes Hohenzollern-Museums.

Sugmann=Bellborn, Bildhauer, Brof.

<sup>9</sup> Die Mitglieder bes Beirathes find für die Zeit bis gum 31. Marg

Dr. Beigert, Mag, Stadtrath, Fabritbefiger.

D. D., Dberburgermeifter.

Direttoren: Dr. Leffing, Geh. Reg. Rath, Brof., Direttor der Sammlungen.

Emald, Brof., Direttor ber Unterrichtsanftalt, Ditglied bes Senates ber Ronigl. Afademie ber Runfte.

Dr. Jeffen, Direttor ber Bibliothet.

Affistenten: Fendler (Unterrichts=Unftalt).

Borrmann, Brof., Reg. Baumeifter (Sammlung).

Dr. Loubier, (Bibliothet). Brüning, (Sammlung).

Sammlungs-Rommiffion:

Dr Leffing, Beh. Reg. Rath, Direftor, f. vorber.

Emald, Brof., Direftor, beal. Dr. Jeffen, Direttor, bogl.

Bertram, Beh. Reg. Rath, Brof., bsgl. Graf Barrach, Birfl. Geh. Rath, Erc., begl. Sugmann=Bellborn, Brof., Bildhauer. Dr. Bobe, Beh. Reg. Rath, f. vorher.

Ihne, Beh. Sofbaurath, begl.

Unterrichts=Rommiffion:

Emald, Brof., Direttor, f. vorber.

Dr. Leffing, Beh. Reg. Rath, Direttor, begl.

Jeffen, Direttor, begl. Bertram, Beh. Reg. Rath, Brof., begl. Jeffen, Direttor der ftadtifden Sandwerter= und

Baugewertichule. Ihne, Beh. Sofbaurath, f. vorher.

Sugmann=Bellborn, Brof., begl.

G. Buls, f. vorher. Gilers, begl.

Lüdtke, begl.

Bibliothet-Rommiffion:

Dr. Jeffen, Direftor, bogl.

Ewald, Brof., degl. Rath, begl.

Dr. Lippmann, Geh. Reg. Rath, begl.

= Geibel, Dirigent, bogl.

Fachlehrer ber Unterrichtsanftalt:

Behrendt, Brof., Bildhauer. Doepler, Brof., Maler. Bener, degl., Rupferftecher. Rieth, Brof., Baumeifter.

Baftanier, Email-Maler.

Edmann, Brof., Maler.

Robloff, Cifeleur.

Taubert, Holzbildhauer.

Seliger, Maler. Manzel, Bildhauer, Prof., Senator und Mitglied ber Atabemie ber Runfte ju Berlin.

Grenander, Arditett.

Frau Dernburg, Runftftiderin.

Bureauporfteber und Rendant:

Scheringer, Rechn. Rath.

# G. Rauch-Museum ju Berlin.

(C. Rlofterftrafe 75)

Borfieher: Dr. Siemering, Prof., Senator und Mitglied ber Mabemie ber Runfte.

# H Königliche wissenschaftliche Anstalten zu Berlin. (Potsdam.)

#### 1. Königliche Bibliothet. (W. Plat am Dpernhaufe.)

#### a. Ruratorium.

Dr. Althoff, Birfl. Geh. Db. Reg. Rath und Minifterial= Direttor Borfigender.

Bilmanns, Beh. Db. Reg. Rath, Beneral=Direttor ber Ronigl. Bibliothet.

= Schone, Birtl. Geh. Rath, Erc., General-Direttor ber Ronigl. Mujeen.

= Edmidt, Beh. Db. Reg Rath und vortrag. Rath im Mi= nifterium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Boerfter, Beh. Reg. Rath, Brof., Direttor der Sternwarte au Berlin.

Bommfen, ordentl. Brof., Mitglied ber Ronigl. Atademie ber Biffenschaften gu Berlin.

Beris, Beh. Reg. Rath, Brof., zu Göttingen.

time Stelle unbefest.

b. General=Direftor.

Dr. Wilmanns, Geh. Db. Reg. Rath.

c. Auftitiar.

Dr. Daube, Geh. Reg. Rath, Univerf. Richter.

d. Abtheilungs=Direftoren.

Dr. Rofe, Beh. Reg. Rath, bei ber Abtheilung für Sanbichriften. Berhard, bei ber Abtheilung fur Drudichriften.

e. Bibliothefare.

Dr. Cochting, Db. Bibliothetar. Dr. Schulge, Bibliothetar.

Stern, degl., Brof.

Meisner, Db. Bibliothefar.

Bonfen, begl.

Ippel, dögl. = Balentin, deal. -

Ropfermann, beal. . Bleiniger, digl.

Beil, begl. = Rraufe, begl. =

Gaebert, Bibliothetar, Brof.

Blumenthal, Bibliothefar.

Roffinna, degl.

Blau, bigl. =

Paalzow, degl., 3. 3t. Silfsarbeiter im Minifte= rium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Frang, degl. Preug, degl. =

Reimann, begl., Brof. = Beter, Bibliothekar. Jahr, dögl. =

=

Bortichanstn, begl. =

Kopp, degl.

Samann, begl., Brof. =

Luther, Bibliothefar. = Boullieme, boal. =

Laue, bogl. Fid, degl. =

Suteder, begl. =

Below, deal. = Pfennig, dogl.

Remte, begl.

f. Burcau.

Bogel, Ober-Sefretar.

# 2. Königliche Sternwarte.

(SW. Endeplas 3 A.)

Direktor: Dr. Foerster, Geh. Reg. Rath, o. Brof. a. b. Univers.

#### 3. Röniglicher Botaniicher Garten. (W. Botebamerftrage 75.)

Direktor: Dr. Engler, Beh. Reg. Rath, o. Brof. a. d. Univerf., Mitglied der Atademie der Biffenschaften.

Unter Direttor: Dr. Urban, Brof.

Bureau.

Butiche, Bureauhilfsarbeiter.

### 4. Königliches Geodätisches Institut und Centralbüreau der Internationalen Erdmeisung auf dem Telegraphenberge bei Botsdam.

Direttor.

Dr. helmert, Beh. Reg. Rath, Brof. a. b. Universität.

Abtheilungsvorfteher.

Dr. Albrecht, Geh. Reg. Rath. Dr. Borich, Brof. 2 Rruger, bsgl.

struger,

Büreau.

Rendelson, Sefretar, Bureauvorsteher.

# 5. Rönigliches Meteorologisches Inftitut zu Berlin nebft Objerbatorien auf dem Telegraphenberge bei Botsdam.

I. Centralftelle.

(Berlin W., Schinfelplat 6.)

Direttor.

Dr. von Bezold, Geh. Reg. Rath, Prof. an der Universität, Mitglied der Akademie der Biffenschaften zu Berlin.

Abtheil ungsvorfteber.

Dr. Sellmann, Brof.

2 Agmann, degl., Brivatdozent a. b. Universitat.

Rremfer, Brof.

Bureau.

von Buttner, Sefretar, Bureauvorsteher.

II Meteorologisches und Magnetisches Observatorium bei Potsbam.

Abtheilungsvorfteher.

Dr. Sprung, Prof.

: Eidenhagen, begl.

# 6. Königliches Aftrophyfilalijches Observatorium auf dem Telegraphenberge bei Botsdam.

Direktor.

Dr. Bogel, Geh. Reg. Rath, Prof., Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften zu Berlin.

Objervatoren.

Dr. Lohie, Brof.



Dr. Muller, Brof.

= Rempf, begl.

= Bilfing, begl.

= Scheiner, degl. und außerordentlicher Brofessor an bei Universität Berlin im Nebenamte.

# J. Die Königlichen Universitäten.

# 1. Albertus=Uniberfität zu Ronigsberg i. Br.

Rurator.

Se. Erc. Graf von Bismard-Schonhaufen, Dber-Brafibent

Kuratorialrath und Stellvertreter bes Kurators in Behinderungsfällen.

von Baldow, Dberprafidialrath.

Beitiger Rettor.

Prof. Dr. Salkowski, Geh. Juft. Rath.

Universitats=Richter.

Dr. von ber Trend, Dberlandesgerichtsrath.

Beitige Detane

der Theologischen Fakultät: Prof. D. Dorner, der Juristischen Fakultät: Prof. Dr. Gareis, Geh. Just. Rath der Medizinischen Fakultät: Prof. Dr. von Esmarch, der Philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Erler.

Der atabemifche Senat

besteht aus bem Rettor, dem Prorettor, dem Stipendien-Kurator bem Universitäts-Richter, den Dekanen der vier Fakultaten un vier aus der Zahl der ordentlichen Prosessoren gewählten Senatoren.

# Fafultäten.

- 1. Theologische Fakultat.
  - a. Ordentliche Professoren.
- D. Sommer, Konsist. Rath. D. Benrath. = Jacoby, Konsist. Rath = Dorner.

coby, Ronfift. Rath = Vorner. und Mitglied des Kon= = Kühl. fiftoriums der Provinz = Dr. Giesebrecht. Ostpreußen. b. Außerorbentliche Professoren.

D. Rlöpper.

D. Boiat.

= Lint.

c. Privatbogent.

Lic. theol. Soffmann.

2. Buriftifde Ratultat.

a. Orbentliche Professoren.

Dr. Schirmer, Beh. Juft. Rath. Dr. Born, Beh. Juft. Rath.

= Guterbod, begl., Mitalied des herrenhaufes.

= Saltowsti, begl.

Grabenwis.

: Gareis, Beh. Juft. Rath.

b. Bripatbozent.

Dr. Subrid, Gerichts-Affeffor.

3. Dedizinifde Fafultat.

a. Orbentliche Professoren.

Dr. Dohrn, Beh. Deb. Rath.

legium8 der Proving Dftpreußen.

= Reumann, beal.

= Jaffe, degl. : Ruhnt, begl. . hermann, begl. Dr. Frhr. von Gifelsberg, Med. Rath, Dberftabs= argt I. Rlaffe i. b. L. pon Esmarch.

: Stieda, begl. = Lichtheim, begl., Dit= alied bes Medizinal=Rol=

Minter.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Grunhagen, Beh. Deb. Rath.

Stadtphnfifus u. Deb. Affeffor.

= Samuel. Bertholb. Dr. Banber.

. Casparn.

Mefchebe, Dirett. b. Stabt. Krantenanftalt.

= Schreiber. Faltenheim. . = Senbel, Medizinalrath, Munfter.

c. Privatbozenten.

Dr. Stetter, Prof. Samter.

Dr. Astanagn, Mar. Czaplemsti.

= Balentini. Silbert. .

Gerber. Braat.

. Rafemann.

Sallervorben.

= von Rranwidi.

Leutert. =

Cohn, Rud., Prof. = Rofingfi.

Astanagy, Sally. Jager, Dberftabsargt.

Lange.

Brut. =



# 4. Philosophische Fatultat.

# a. Ordentliche Professoren.

Dr. Friedlander, Beh. Reg. Dr. Sahn. Braun. Rath. -Schade, begl. Luerffen. = = Umpfenbach, degl. Jahn. Baumgart. Spirgatis, dsgl. = = Ritthausen. = Erler. . Jeep. Rigner. = Boltmann. Rühl. Struve. Balter. s = Rogbach. Brut. = Loffen, Beh. Reg. Rath. Mügge. Saendde. = Bape. = Ludwich. Rlinger. Bezzenberger, Beh. Reg. Hölder. = = Rath. Mener. Buife. Thiele.

# b. Außerordentliche Brofefforen.

Dr. Berlach. Lohmener. Saalidits. Franke. Brinfmann. = Schubert. Blochmann. Badhaus. = = Raluza. Gifevius.

# c. Privatdozenten.

 $\mathbf{Dr}.$ Jengid, Prof. Dr. Tolfiehn. Butgeit. = Rahts. = Cohn, Frig. Roft. Lühe. Uhl. Beifer. Bablen. = = Chrenberg. Immic. = Löwenherz. Schellwien.

#### Beamte.

Kirstein, Rechnungsrath, Universitäts = Raffen = Rendant und Quaftor.

Sturt, Rangleirath, Universitats=Setretar.

# 2. Friedrich=Bilhelms=Universität zu Berlin.

Ruratorium.

Stellvertreter.

In geitige Rektor, Geh. Med. Rath, Brof. Dr. Balbeger, und bit Universitäts-Richter, Geh. Reg. Rath Dr. Daube.

Beitiger Reftor.

Bis Med. Rath, Brof. Dr. Balbeyer.

Universitats = Richter.

Dr. Daude, Beh. Reg. Rath.

Beitige Detane.

der Theologischen Fakultät: ord. Brof. D. Dr. Kleinert, Ober-Konsistorialrath, der Juristischen Fakultät: ord. Prof. Dr. Gierke, Geh. Zustizrath, der Redizinischen Fakultät: ord. Prof. Dr. von Lenden, Geh. Wed. Rath. der Philosophischen Fakultät: ord. Prof. Dr. Schwartz.

Der akabemifche Senat

bicht aus dem Rektor, dem Universitäts-Richter, dem Prorektor, den Dekanen der vier Fakultaten und fünf aus der Zahl der ordentlichen Professoren gewählten Senatoren.

#### Fafultäten.

- 1. Theologische Fakultät.
- a. Ordentliche Professoren.
- D. Steinmener.

  Dr. phil. Weiß, Wirkl. Ober-Konsistorialrath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.
- Frhr. von ber Goly, Wirkl. Ober-Konsiftorialrath, geistlicher Bice-Prafibent bes Evang. Ober-Kirchenrathes und Propit bei St. Betri zu Kölln-Berlin.
- Bileiderer.
- Dr. phil. Aleinert, Db. Konsist. Rath, Mitglied des Evang. Ober-Kirchenrathes.
- Dr. phil. Sarnad, Mitglied der Atad. der Biffenschaften.
  - = = Raftan.
- = = Baethgen, Konfistorialrath.
- : Ceeberg.
- b. Ordentlicher Honorar=Profeffor.
- Dr. jur. Brudner, Birtl. Ober-Konfistorialrath, Mitglied bes Staatsrathes a. D. zu Berlin.

c. Außerorbentliche Professoren.

D. Dr. phil. Strack. D. Dr. phil. Muller. = Runge.

= Deutsch, Konsistorialrath = = und Mitglied des Ron= = Frhr. von Soben, Brediger fistoriums der Proving Lic. Guntel. Brandenburg.

d. Privatdozenten.

Lic. Dr. phil. Benginger. D. Plath, Prof. Lic. Gennrich, Prediger. = = 2Bobbermin. Lic. Dr. phil. Soll.

2. Juriftifche Fatultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Dernburg, Beh. Juft. Rath, Mitglied des Berrenhauset

Berner, Geh. Juft. Rath.

Brunner, bogl., Mitglied ber Afabemie ber Biffenschafter Bubler, Beh. Db. Reg. Rath.

= Bernice, Beh. Juft. Rath, Mitglied ber Atademie be Biffenschaften.

Gierke, Geh. Juft. Rath.

Ect, dsal.

von Martit, Dberverwaltungsgerichtsrath.

= Rohler.

D. Dr. jur. Rahl, Geh. Juft. Rath.

b. Ordentliche Honorar=Brofessoren.

Dr. Megibi, Beh. Legationsrath 3. D.

= jur. et phil. Stolzel, Birtl. Geh. Rath, Erc., Brafibent b Juftig-Prufungs-Rommiffion, Kronfynditus und Mitglie des Berrenhauses.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Dambach, Birtl. Beh. Rath, Erc., vortrag. Rath, Juftitie und Abtheilungs-Dirigent im Reichs-Poftamte, Kron inndifus und Mitglied bes Berrenhaufes.

jur. et phil. Beumer.

. Crome.

= jur. et phil. Dertmann.

Bornhat, Amtsrichter.

Rehme.

= Sedel.

d. Privatdozenten.

Dr. Jacobi, Prof., Juft. Rath. Dr. Preuß.

Dr. Beilborn.

Dr. Unidut, Reg. Affeff.

: Lag, Raiferl. Reg. Rath. : Raufmann.

Immermahr. = Schwark.

. Burdarb.

# 3. Medizinifde Fafultat.

a. Orbentliche Professoren.

Dr. Birchow, Geh. Deb. Rath, Mitglied ber Afademie ber Biffenschaften.

Berhardt, Beh. Ded. Rath.

Dishaufen, begl.

von Lenden, degl.

Gufferom, begl. Baldener, begl., Mitglied und beständiger Sefretar ber Atademie der Biffenschaften.

Ronig, Beh. Deb. Rath und Generalargt II. Rlaffe à la

suite bes Sanitatstorps.

von Bergmann, Beh. Deb. Rath und Generalargt I. RI. (mit dem Range als Generalmajor) à la suite des Sa= nitatsforps.

Engelmann, Beh. Deb. Rath, Mitglied ber Atabemic ber Biffenichaften.

Liebreich, Beh. Ded. Rath.

Schweigger, bogl., Generalarzt II. Rlaffe.

Jolly, Geh. Med. Rath.

hertwig, begl., Mitglied der Atademie ber Biffenschaften.

Rubner, Geh. Deb. Rath.

. Seubner, degl.

b. Ordentliche Honorar=Brofefforen.

Dr. Rofe, Geh. Deb. Rath, birigirender Argt ber Chirurgifden Station des Rrantenhaufes Bethanien.

Roch, Beh. Med. Rath, Generalarzt I. Rl. à la suite bes Sanitatstorps, Mitglied bes Staatsrathes, Direttor bes Inftitute für Infettionetrantheiten.

Strzeczta, Beh. Db. Med. Rath.

von Coler, Erc., General-Stabsargt ber Armee (mit bem Range als General-Leutnant), Abth. Chef im Rriegs= ministerium, Birtl. Beh. Db. Deb. Rath, Chef bes Sanitatsforps, Direktor ber Raifer Bilhelm-Atademie für bas militararztliche Bildungsmefen und Prajes ber Prufungs= Rommiffion für Ober-Militararate.

Munt, herrm., Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.

Frantel, Bernh., Geh. Deb. Rath.

# c. Außerordentliche Brofefforen.

=

=

=

=

=

Dr. Birchow, Sans. Dr. Benoch, Beh. Med. Rath. Gurlt, degl. Bolff, Mar.

Qucae, begl. =

Saltowsti. Fritsch, Geh. Med. Rath.

Senator, begl.

Busch. =

Fasbender.

Schöler, Beh. Med. Rath.

Hirschberg, degl. =

Ewald, degl. = Bernhardt.

= Sonnenburg.

= Schweninger, Beh. Med. Rath.

Bolff, Julius.

Mendel.

Trautmann, Beh. Med. Rath, Generalarzt a. D.

Stragmann. Thierfelder. =

> Sildebrand. =

Brieger.

Leffer.

Jerael.

Miller.

Köppen. = Ragel. Siler. =

horstmann. = Goldicheider, Stabsargt.

Ehrlich, Beh. Med. Rath.

Moeli, bsgl., Dirett. ber

Baginsty, Adolf.

Städtischen Irrenanstalt

zu Lichtenberg bei Berlin.

# d. Privatdozenten.

Dr. Rrifteller, Geh. Sanitats= Dr. Lewinsti.

rath.

Mitscherlich, Brof.

Schelste.

Tobold, Prof. , Geh. Sanitätsrath.

Gulenburg, Beh. Ded. Rath, früh. ordentl. Brof. in Greifswald.

Rieß, Brof., Sanitaterath.

Perl, Sanitaterath.

Geh. Med. Guttstadt, Rath, Brof., Dezernent für Medizinalstatistif im Rönigl. Statift. Bureau.

Landau, Prof.

Martin, degt. Litten, begl.

Frankel, Albert, degl.

Remat, degl. Salomon. =

Laffar, Prof.

Lewin, Louis, Prof.

Berter.

Rabl=Rudhard, Prof., Db. Stabsarzt I. Rl. a. D.

Behrend, Brof. Glud, degl. = , Schüller, digl.

Munt, Immanuel, Prof. =

Grunmad, degl. =

Baginsty, Benno, begl.

Oppenheim, begl.

.= Benda.

Jacobson, Brof. = Arönig, degl.

= Dührifen, degl.

Langgaard, degl. -

Rawis. =

= Rosenheim, Brof.

= Rlemperer, digl.

Nige. =

Langerhans, Brof.

Dr. Bansemann, Prof.

Bosner, bogl.

: Pfeiffer, bogl.

du Bois=Renmond, Claude.

e de Runter. Bunther, Prof.

: Pagel, degl.

Easper.
Rrause, Joh. Friedr.
Bilh., Brof.

Ras.

. birichfelb.

Gramit, Prof., Stabsarzt.

· Henmann. · Reumann.

Dhimüller, Kaiferl. Reg. Rath.

Bestphal.

Breeff, Prof. : Gebhard.

: Mendelfohn. : Loemy.

Dr. Bonhoff, Brof.

= Stadelmann, Sofrath.

= Deftreich. = Boebeter.

= Jansen.

= Rraufe, Rudolf.

= Laehr. = Rosin. = Ruge.

= bu Bois=Renmond,

René.

= Straßmann. = Robland.

= Strauß.

= Leger. = Wolpert.

= Joachimsthal.

Mener. Linn.

= Michaelis. = Ropsch.

> Puppe. Schult.

# 4. Philosophische Fafultat.

# a. Ordentliche Professoren.

br. Zetter, Wirtl. Geh. Rath, Exc., Mitglied der Atademie der Biffenschaften.

Beinhold, Geh. Reg. Rath, Mitglied ber Atademie ber Biffenichaften.

Rommfen, Mitglied der Atademie der Biffenschaften, Bicetanzler der Friedenstlaffe des Ordens pour le mérite.

Bahlen, Geh. Reg. Rath, Mitglied und beftanbiger Sefretar der Atademie der Biffenichaften.

b. Dr. Schraber, Geh. Reg. Rath, Mitglied ber Atademie ber Biffenichaften.

In Bagner, Adolf, Geh. Reg. Rath.

Rirchhoff, Geh. Reg. Rath, Mitglied ber Atademie ber Biffenichaften.

Schmoller, Mitglied des Staatsrathes und der Afademie der Wissenschaften, historiograph der Brandenburgischen Geschichte.

Dilthen, Geh. Reg. Rath, Mitglied ber Akademie ber Biffenichaften.

Dr. Schwendener, Geh. Reg. Rath, Mitglied ber Atabemie ber Biffenschaften.

= Beber, Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.

= Landolt, Geh. Reg. Rath, Mitglied ber Atademie ber Biffenichaften.

= Möbius, degl., degl.

= Fuchs, Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.

= Bubner.

= Tobler, Mitglied ber Afademie ber Biffenschaften.

= Schulze, Beh. Reg. Rath, Mitglied ber Atademie ber Wiffenschaften.

= Röhler, Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.

= Sachau, Beh. Reg. Rath, Mitglied ber Atademie ber Wiffenschaften.

Birichfeld, Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.

= Brimm, Beb. Reg. Rath.

= Schmidt, Joh., Geh. Reg. Rath, Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.

Refule von Stradonig, Geh. Reg. Rath, Mitglied ber Atademie der Biffenschaften.

= Stumpf, Mitglied der Atademie der Biffenschaften.

Riepert, begl.

= Rammelsberg, Geh. Reg. Rath, Mitglied ber Atademie ber Wiffenschaften.

Foerster, Geh. Reg. Rath.

Schwarg, Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.

= Frhr. von Richthofen, Beh. Reg. Rath.

# Barburg, Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften. = von Bilamowig-Moellendorff, Geh. Reg. Raib.

Scheffer : Boichorft.

= Rlein, Geh. Bergrath, Mitglied der Atademie der Wiffen=

= Engler, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Afademie der Biffenschaften.

= Schmidt, Erich, Mitglied der Atademie der Biffenschaften.

Fischer, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Atademie ber Biffenschaften.

D. Dr. Leng, Mitglied ber Afademie der Biffenschaften.

Dr. von Begold, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Atademie ber Wiffenschaften.

= Diels, Geh. Reg. Rath, Mitglied und beständiger Sefretar ber Atademie ber Bissenschaften.

= Selmert, Geh. Reg. Rath.

= Brandl.

- Dr. Dames, Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.
- Frobenius, begl.
- Brudner, Alex.
- Frman, Mitglied ber Afabemie ber Wiffenschaften.
- Pland, degl.
- = Baulfen.
- : Delbrud.
- Baufdinger.
- Gering.
- b. Ordentliche Honorar=Professoren.
- Dr. Lazarus, Geh. Reg. Rath.
- van't Soff, Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.
- Tiemann, Beh. Reg. Rath.
- Meigen, Beh. Reg. Rath a. D.
- Bodh, Beh. Reg. Rath, Direftor bes Statiftifden Bureaus der Stadt Berlin.
- Mund, Geh. Reg. Rath.
- : Laffon.
- c. Außerordentliche Professoren.
- Dr. Dieterici, Geh. Reg. Rath.
- : Schneider, degl.
  - Steinthal. Bellermann, Mitglied ber
  - Atademie der Runfte. Bidelhaus, Beh. Reg.
  - Rath. Drth, bigl.
- Barde.
- Baftian, Geb. Reg. Rath.
- Ann.
- Micherion.
- von Martens.
- Berendt, Beh. Berg=Rath, Landesgeologe.
- Binner.
- Liebermann, Beh. Reg. Rath.
- Beiger.
- Bittmad, Geh. Reg. Rath.
- Magnus.
- Barth. Beitner.
- Roediger.

- Dr. Biebermann.
  - Gabriel.
  - Fren.
  - Meefen. =
    - Anoblauch.
    - Rönig. Gelbner.
  - Lehmann=Filhés. =
  - Grube. =
  - Bill, Direktor bes Ronigl. Berfuchsamtes f. Spreng= itoffe.
    - Benfel.
  - Schiemann.
  - Beusler. =
  - Scheiner, Observator am = Astrophysitalischen Dbfervatorium zu dam.
  - Blafins.
  - Tangl. =
  - Fleischer. Brenfig. =
  - Jahn.

Dr. bu Bois. Binter.

Dr. Reinhold. phil. et med. Deffoir.

#### d. Privatbozenten.

Dr. Soppe, Prof. Aron, begl.

Raufmann, Geh. Reg. Rath, Brof.

Rarid, Brof.

Thiefen, Prof. bei ber Physikalisch = Technischen Reichsauftalt.

Rlebs.

Schotten, Brof., Raiferl. Reg. Rath.

Deffau, Brof. =

Simmel.

Doeniger, Brof.

Döring, begl., Gymnas. Dir. a. D.

Ralfmann, Prof.

Fod. = =

Jastrow. Sandud, Brof.

Bringsheim, begl.

Beinstein, degl., Reg. Rath.

Mener, Rich. =

Seeliger, Brof.

Bahnichaffe, Landes= geologe, Brof. an der Bergafademie.

Tenne, Brof.

E Befendond.

. Agmann, Prof.

Bolfen's, degl.

Rothstein.

Freund, Brof.

Reiffert, Raiferl. Reg. Rath.

Sternfeld, Brof.

von Lufchan, degl.

Traube, degl. = Mardwald. -

Done. =

=

=

Dr. Graef.

Arons. Reinhardt.

> Jaefel, Brof. Liefegang, begl.

Bindler. herrmann.

Bohl. =

Rübler, Prof.

= Suth.

Barburg, Prof. =

= Bien, bogl.

Rubens, begl. = = Rimbach, deal.

Thomas. =

Goldichmidt. =

Froehde.

= Schumann, Rarl, Brof.

Raps. = =

=

=

=

=

=

=

Schult=Gora. = Lehmann, Carl.

Rreischmer. Schmedel.

Rrigar=Menzel.

Geler. Gilg.

Schumann, Friedrich. =

Friedlander. Thoms, Brof.

= Oppert, früher Prof. =

Madras. Lindau.

Schöpff. = Denmons. =

Sethe.

= Plate, Prof. =

Binge. Rofenheim.

Bernice.

Windisch. =

Dr. Traube.

Battermann.

: Meinede.

= Naudé.

: von Bendftern.

Siea.

. von Buchta, Brof.

Jacobion, begl.

: Schmib.

barries.

Binnefeld, fruber außer= ordentl. Prof. an ber

Atademie zu Munfter.

Marcufe.

von Salle.

Dr. Onden.

Soltermann.

von Drygalsti. Menerhoffer. =

Emmerling. =

Thiele, emerit. orbentl. = Professor der Universität

Köniasbera.

Schandinn. Schoene. =

Rolfwit. =

= Spahn. Bilotn. =

Roloff.

Beamte.

Claus, Rechnungsrath, Rendant und Quaftor. Begel, Rangleirath, Universitäts=Sefretar.

Grubel, Universitats-Ruratorial-Sefretar.

# 3. Universität zu Greifswald.

Rurator:

Don Saufen, Geheimer Regierungsrath.

Beitiger Rettor.

Brof. Dr. Rehmte.

Universitäts=Richter.

Dr. Gefterding, Bolizei-Direktor.

Beitige Defane

theologischen Fafultat: Prof. D. Schulte, Konfitt. Rath, ber Juristischen Fakultät: Brof. D. Dr. jur. Bierling, Geh. Justizrath.

be Medizinischen Fatultat: Brof. Dr. Loeffler, Beh. Deb. Rath,

Ehilosophischen Fakultät: Brof. Dr. Norden.

Der atabemifche Genat

biebt aus dem Rettor, dem Universitats-Richter, dem Prorettor, Defanen der vier Fakultaten und vier aus der Rahl der orberlichen Professoren gewählten Senatoren.

Das atabemifche Rongil

litcht aus dem Rettor, als Borfipenden, und allen ordentlichen Etotenoren.

1899.

#### Fatultaten.

- 1. Theologische Fakultät.
  - a. Orbentliche Brofessoren.

D. Dr. phil. Bodler, Ronfift. Rath.

= = jur. Cremer, begl.

= Schulte, digl.

= von Rathufius.

= Dr. phil. Saufleiter. = Dettli, Ronfift. Rath.

b. Außerorbentlicher Professor.

Lic. theol. Lutgert.

c. Privatdozenten.

Lic. theol. Dalmer, Prof. D. Dr. phil. Bold, fruher Prof. in Dorpat. Lezius.

- Juriftifde Fatultat.
- a. Ordentliche Professoren.

D. Dr. jur. Bierling, Beh. Dr. Beismann. Juftigrath, Mitglied des Stoert. =

Stampe. Herrenhauses.

Frommbold. Dr. Bescatore.

b. Ordentlicher Honorar=Professor.

Dr. von Mard, Staatsanwalt a. D.

c. Außerorbentlicher Professor.

Dr. Rrudmann.

d. Privatdozent.

Dr. Mebem, Brof., Landgerichtsrath.

- 3. Medizinifde Fatultat.
  - a. Ordentliche Professoren.

Rath, Generalarzt I. \$ Dr. Pernice, Geh. Meb. Rath. Mosler, begl. à la suite.

Dr. Grawis.

= Landois, degl. Loeffler, Beh. Med. Ra

Schulz, degl. Bonnet. Sommer, begl.

Med. Schirmer. Selferich, Beh. =

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Frhr. von Breufden v Dr. Arnbt. und zu Liebenfteit Rrabler, Beh. Med. Rath.

Beumer, Rreisphyfitus = Solger.

Dr. Strubing. : Beiper.

Dr. Ballowis.

Tilmann, Stabsargt.

c. Privatdozenten.

Dr. Doffmann, Brof. s Stower, 3. 3t. beurlaubt.

= Gerulanos.

= Buffe.

Leid.

= Rofemann.

Dr. Trievel.

4. Philosophische Sakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. med. et phil. Limpricht, Dr. Cohen. Geh. Reg. Rath.

Seed. =

Ahlmardt, degl. Sufemihl, degl. Rehmte.

Breuner, degl.

Bernheim. = = Credner.

: Stengel. phil. et jur. Schuppe, Geh. Reg. Rath.

Morden. = = Schütt. =

Ulmann, begl. Thomé, digl.

Richarz. Muller, Bilh. = = Berde.

: Schwanert, degl. Reiffericheid, bagl.

Studn. = Biermer.

Bimmer, bogl.

b. Außerordentliche Profefforen. Lic. theol., Dr. phil. Regler.

Dr. Byl. : Ronrath. = bolb.

Dr. Deecte. Baentig. =

= Bietsch, 3. 3. beurlaubt.

Giebs.

c. Privatdozenten.

Dr. Moeller, Brof. : Semmler, begl. Dr. Schreber. Schmoele.

. Bruinier. : Altmann. : Bellmann.

Stock, Oberlehrer.

Seller. = Boiner.

Universitats=Beamte.

Riber, Rechnungsrath, Universitats-Duaftor.

Danke, Universitätskaffen=Rendant.

Dito, Rechnungsrath, Ruratorial=Sefretar.

Seichhold, Kuratorial=Setretar. Iniversitats=Sefretar.

Atademischer Forstmeister.

Bagner, Forftmeifter.

Afabemischer Baumeister.

Bath, Land-Bauinfpeftor.

# 4. Uniberfitat ju Breslau.

Rurator.

Se. Durchlaucht Fürst von hatfelbt=Trachenberg, Dber Brafibent.

Kuratorialrath: von Saugwig, Reg. Rath, Bertreter bes Ru rators in Behinderungsfällen.

Reftor.

Brof. Dr. Roenig, Domherr.

Universitats=Richter.

Spaing, Dberlandesgerichtsrath.

Beitige Defane

der Evang. Theol. Fakultät: Prof. D. Brede, der Rathol. Theol. Fakultät: Prof. Dr. Stralek, der Jurift. Fakultät: Prof. Dr. Dahn, Geh. Juft. Ra

ber Jurift. Fakultat: Brof. Dr. Dahn, Geh. Juft. Rath, ber Mediz. Fakultat: Brof. Dr. Haffe, Geh. Meb. Rath,

der Philosoph. Fakultat: Prof. Dr. Freudenthal.

Der akademische Senat

besteht aus bem Rektor, dem Prorektor, dem Universitats-Richte ben Dekanen der funf Fakultaten und sechs aus der Zahl b ordentlichen Professoren gewählten Senatoren.

#### Fafultäten.

- 1. Evangelisch=Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

D. Dr. Sahn. D. Dr. Schmibt.

- Rawerau, Konfift. Rath. = Brede.

= Dr. Muller. = Dr. Arnold.

= = Cornill.

b. Ordentliche Honorar-Professoren.

D. Dr. phil. Erdmann, Birtlicher Ober-Konfistorialrath u Generalsuperint. von Schlefien, Domherr bes Stiftes Be

= von Safe, Konfiftorialrath, Mitglied bes Konfiftorini ber Broving Schlefien.

c. Außerordentlicher Professor.

Lic. Dr. phil. Löhr.

d. Privatbogenten.

Lic. Schulze.

Lic. Junder.

2. Ratholisch=Theologische Fafultat.

a. Orbentliche Brofefforen.

Dr. Friedlieb. Dr. Roenig, Domherr.

= Laemmer, Prälat, Proto= notar. = Sdralet. = Schaefer.

Brobst, Papstl Hauspralat, Dompropst. = Rrawuşan. = Commer.

Scholg, Fürsterzbisch. Geiftl. Rath.

= Pohle.

b. Ordentlicher Honorar-Brofeffor.

Dr. Frant.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Rurnberger.

Dr. Nifel.

d. Privatdozent.

Lie von Teffen=Befiersti.

3. Juriftifche Fatultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Dahn, Geh. Justigrath. Dr. Jörs. Brie, begl. Beling.

: Leonhard, Rudolf, dsgl. . Fischer, dsgl., Oberlandes: aerichtsrath.

b. Außerorbentlicher Professor.

Dr. Brud, Felig.

c. Privatdozenten.

Dr. Eger, Reg. Rath a. D. (beurlaubt). . Senmann.

4. Medizinifche Fakultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Fischer, Geh. Med. Rath. Förster, digl., Mitglied des Herrenhauses.

Dr. Ponfick, Geh. Med. Rath. = Mikulicz, bogl., Mitglied

= Saffe, Beh. Ded. Rath.

des Medizinalkollegiums der Provinz Schlesien.



Dr. Flügge, Geh. Med. Rath. Dr. Uhthoff.

Filebne. Bernide, Meb. Rath. = Ruftner, Geh. Med. Rath, Raft, Beh. Med. Rath.

Mitglied des Medizinal= Hürthle. = follegiums ber Proving

b. Ordentlicher Honorar=Professor.

Dr. Born.

Schlefien.

c. Außerordentliche Brofefforen.

Dr. med. et phil. Cohn, herm. Dr. Partich, Rarl, birig. Argt

Richter, Med. Rath. d. Konventhospitals der Barmherzigen Bruder. = Hirt.

Rolaczef, birig. Argt bes Reiffer, Geh. Med. Rath. Magnus. St.Josef=Rrankenhauses.

Leffer. = Röhmann. Czernn.

d. Privatdozenten.

Dr. Rummel. Dr. Brud, Julius, Prof.

Frantel, Ernft, degl. = Rionta. Buchwald, Prof., leitender Rrienes.

Arzt des Allerheiligen Mann. Sadis. Hospitals. =

Jacobi, Prof., Sanitats= Benle. =

rath, Bezirks=Physikus. = von Raber. Rroner. Rühnau. =

Alexander, Brof. = = Bonhoeffer.

Pfannenstiel, degl. Bente. = =

Stern, Richard, dsal. Beter. = Groenoum. Reifier, Mag. =

= Tiete. Schäffer.

Qubbert.

### 5. Philosophische Fakultat.

a. Orbentliche Professoren.

Dr. Galle, Beh. Reg. Rath. Dr. Beber, Th.

Mener, D. E., degl. = von Funte. Poleck, begl. Caro.

= Rehring, degl. Baeumfer.

Labenburg, degl. Partid, Jos. = = Foerster, ogal. Bogt.

Rofanes, begl. Rölbing. = = =

Sturm. Freudenthal. =

Dr. Bag. Dr. Fid. Delitich. : Sillebrandt. Raufmann. Ebbinghaus. : Bolf, Jul. Muther. Bilden. Rod). von Rumfer. Appel. . Singe. Stutich. : Soldefleiß. Franz. = = Schulte. Fred. : Fraentel, Siam. Rufenthal.

### b. Ordentliche Honorar=Professoren.

Dr. Muller. : Stuber.

### c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Grunhagen, Geh. Archiv= Dr. Sombart. rath. Ahrens. Beiste, Beh. Reg. Rath. Sendweiller. = : Megborf. hoffmann. = . Friedlaender. Quedecte. = Bacher. Anhagen.

#### d. Brivatdozenten.

Dr. Bobertag, Oberlehrer am Dr. Rofen. Realgymnaf. z. hlg. Geift, Mild. Prof. Brodelmann. = Cohn, Leop., Prof. Braem. : Rohde, deal. Biricget. = Gurich, Dberlehrer an ber Rroll. = Ersten Evang. Realschule. = Scholt.

von Nathufius. London, Brof. = Mez, bigl. = Stern, Q. William. Beberbauer. Rufter, degl. Cemrau, bigl. Leonhard, Richard. Liebich, deal.

Bunich.

Universitats=Beamte.

Richter, Universitäts=Sefretar. Bries, Rendant und Duaftor, auftragsw.

## 5. Bereinigte Friedrichs-Universität Salle:Wittenberg zu Salle.

Rurator.

D. Dr. med. et phil. Schraber, Beh. Db. Reg. Rath. Reftor.

Brofeffor D. Dr. Raubid.

Universitats=Richter.

Sperling, Landgerichts=Direktor.

Beitige Defane

ber Theologischen Fakultat: Prof. D. Dr. Loofs. der Juriftischen Fakultat:

Brof. Dr. Endemann. Brof. Dr. Beber, Geh. Meb. ber Medizinischen Fatultat:

Rath.

ber Philosophischen Fakultat: Brof. Dr. Suchier.

Das Generalfongil

besteht aus fammtlichen ordentlichen Professoren und bem Universitats=Richter.

Der atabemische Senat.

besteht aus dem Rektor, dem Prorektor, den Dekanen der vier Fakultaten, funf aus der Zahl der ordentlichen Professoren gemahlten Senatoren und bem Universitats=Richter.

Universitäts= Aebil.

Brof. Dr. Sed.

#### Fatultäten.

1. Theologifde Fatultat.

a. Orbentliche Brofessoren.

D. Dr. jur. et phil. Röstlin, D. Saupt, Ronfift. Rath.

Rath. Bering, begl. Dber = Roufift. = = Rahler. ordentl. Mitglied bes

= Dr. Rautich. Ronsiftoriums der Bro-= = Loofs. ving Sachfen.

= Benichlag, Mitglied des = = Reifchle. Berrenhaufes.

b. Ordentlicher Honorar=Brofeffor.

D. Dr. Barned.

c. Angerordentliche Professoren.

Lic. theol. Dr. phil. Rothftein. Lic. theol. Gidhorn.

d. Privatbogenten.

Lic. theol. Dr. phil. Clemen. Lic. theol. Dr. phil. Steuer= Fider. nagel. Stange. Beer. z

Scheibe.

2. Juriftifde Fatultat.

a. Orbentliche Brofefforen.

Dr. Fitting, Geh. Juft. Rath. Dr. Stammler.

Boretius. Sec.

Laftig, Beh. Juft. Rath. Endemann.

von Lifgt, begl. Stein.

Loening, begl.

b. Ordentlicher Honorar=Brofessor.

Dr. von Brunned.

c. Außerordentlicher Professor.

Dr. Arndt, Beh. Ober-Bergrath u. Juftitiar bei b. Ober-Bergamte.

d. Brivatbogenten.

Dr. Rofenfeld, Gerichts= Dr. jur. et phil. Liepmann. von Sollander. Mieffor.

. Rietschel.

3. Medizinifde Fafultat.

a. Orbentliche Professoren.

Dr. Beber, Geh. Med. Rath. Dr. Sarnad.

. Bernftein, begl. Rour. von Bramann. Graefe, degl.

Digig, begl. Frankel.

Fehling, Beh. Med. Rath. von Sippel, digl.

Eberth, degl. Frhr. von Mering.

b. Ordentlicher Honorar=Brofeffor.

Dr. Schwarte, Beh. Med. Rath.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Dberft. Dr. Rohlichütter.

. Seeliamuller. Schwarz. Bott. Bunge.

Gengmer. Mehnert.

d. Privatdozenten.

Dr. Begler, Brof. Dr. von Berff, Brof. : Lefer, begl.

= Gisler, degl.

Dr. Kromager. Dr. Reineboth.

= Braunschweig. = Sobernheim.

= Hahlen. = Brunert. = Körner.

= Fensen. = Heilbronner.

## 4. Philosophische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren. Dr. Kühn, Geh. Db. Reg. Rath. Dr. Cantor.

= Hobert.
= Conrad, Geh. Reg. Rath.
= Dronsen.
= Richhoff.
= Grenacher.

= Kahn, Eg. Stag. Stag.
= Robert.
= Praetorius.

D. Dr. Blaß.

Dr. Wangerin.
= Weyer.

Dittenberger, Geh. Reg. = Dorn.
Rath. = Wissowa.

= Suchier. = Maercer, Geh. Reg. Rath. = Frhr. v. Fritsch, Geh. = Burdach.

Reg. Raih. = Wagner. = Lindner, dögl. = Vaihinger. = Pischel. = Friedberg. = Nichl, Großh. Badischer = Strauch.

Hegt, Globy, Sabigaer = Strang Hegtel. Bolhard, Geh. Reg. Rath. = Rlebs.

## b. Ordentliche Honorar-Brofessoren.

Dr. Herhberg. D. Dr. Fries, Geh. Reg. Rath, Direktor d. Franckeschen Stiftungen.

# c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Taidenberg. Dr. Frentag, Beh. Reg. Rath. Büft. Uphnes. = Emald. = Albert. \_ Rathke, z. 3t. in Marburg. Schmidt. Eberhard. Rachariae. Quedecte. Lorenz. = =

Doebner, = Diffelhorft. Biltheiß, (3.3t. beurlaubt). = Rachfahl.

= Bopf.

#### d. Privatdozenten.

Dr. Baumert, Prof. Dr. Bremer. = Erdmann, dsgl. = Brode. = Collip, (3. 3t. beurlaubt). = Ule, Prof.

= Bufferl, Brof. = Bernicke, (3.8t.beurlaubt)

Dr. Schend.

= Fifcher, (z. 3t. beurlaubt).

= Meier. = Brandes.

= Seucenkamp. = 3hm.

= Shulte.

= Jacob. = Cluß.

= Sommerlab.

= Schwarz. = Meigner. = Schulz. Dr. Maurenbrecher.

Bechffler. Gugmer.

Saran. Ranksich.

= Vorländer. = von Ruville.

= jur. et phil. Rahler.

= Soldefleiß.

= von Rraat=Roichlau.

= Falke. = Roloff. = Schmidt.

Universitats=Beamte.

Bolbe, Rechnungsrath, Rendant und Quaftor. Stade, Rechnungsrath, Ruratorial-Sefretar.

Barwald, Universitats=Setrefar.

## 6. Chriftian=Albrechts=Universität zu Riel.

Aurator.

D. Dr. Chalybaeus, Ronfistorial-Brafident.

Beitiger Reftor.

Brofeffor Dr. Kloftermann, Konfift. Rath.

Beitige Defane

ber Theologischen Fakultat: Prosessor D. Dr. von Schubert, Konfist. Rath.

ber Juriftischen Fakultät: Brof. Dr. Hänel, Geh. Justigrath. ber Medizinischen Fakultät: Brof. Dr. Bölders, Geh. Med. Nath,

der Philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Körting.

Der atabemische Senat

besteht aus dem Rektor, dem Prorektor, den Dekanen der vier Jahltäten und vier aus der Zahl der ordentlichen Professoren gewählten Senatoren.

Atademifches Ronfistorium.

Ritglieder: fammtliche ordentliche Professoren.

#### Fatultäten.

- 1. Theologifche Fafultat.
  - a. Ordentliche Brofessoren.
- D. Baumgarten. D. Rloftermann, Ronfift. Rath. = Dr. Duhlau.

= Dr. Nibich, begl.

= = von Schubert, bigl.

b Orbentlicher Honorar=Brofeffor.

D. Bredenfamp.

c. Aukerordentliche Brofessoren.

Lic. theol. Dr. phil. Boffe. Lic. theol. Titius.

d. Privatdozent.

Lic. theol. Riebel.

- 2. Juriftifde Fatultat.
- a. Ordentliche Professoren.

Dr. Sanel, Beh. Juftigrath. Dr. Niemener.

Schlofmann. Frant.

= Bappenheim. = Rleinfeller.

b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Benl.

c. Privatdozenten.

Dr. Thomfen.

Dr. Leidig, Reg. Affeffor.

Mitglied

Duinde, begl., Mitglieb d. Med. Rolleg. zu Riel.

Berth, Beh. Ded. Rath,

Rolleg. zu Riel.

des

Deb.

3. Dedizinifde Fatultat.

a. Ordentliche Brofessoren.

Dr. von Esmard, Birfl. Geh. Dr. Flemming, Beh. Deb. Rath, Erc., Generalarzt I. Klasse à la suite des Rath.

=

Sanitatsforps, Mitglied b. Med. Rolleg. zu Riel.

Benfen, Beh. Med. Rath.

= Seller, begl. = Bölders, bsal.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Graf von Spee. Dr. Bodendahl, Reg. und Beh. Med. Rath. = von Stard.

von Soppe=Senler. Beterfen.

Fald. Bier. = =

Fifder.

#### c. Privatdozenten.

Dr. Jeffen, Med. Rath. 2 Seeger, Sanitatsrath.

Baulfen, Brof. : Rirchhoff.

hochhaus, Brof. : Glaevede, begl.

Doehle, degl.

## Dr. Nicolai.

Rlein. Meves.

Fride, Bahnargt. =

Sölfcher. Seermann.

## 4. Philosophische Fakultat.

## a. Ordentliche Brofefforen.

Dr. Karften, Geh. Reg. Rath.

: Seelig, bogl. hoffmann.

Badhaus, Geh. Reg. Rath.

Schirren, degl. . Bochhammer, bogl.

Rrummel.

Reinte, Beh. Reg. Rath, Mitglied des Herren= hauses.

Lehmann. Brandt. . Gering.

. Deußen.

Dr. Dlbenberg.

Bruns. Rörting.

Schone, Beh. Reg. Rath. =

Dasbach. = Beber.

Milchhöfer. = Rauffmann.

harzer. =

Volquardsen. Claifen, Beh. Reg. Rath.

Lenard. = Martius.

## b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Haas.

: Sarragin. : Rügheimer.

2amp. Rreub. Dr. Rodewald.

Rodenberg. Matthaei.

Stadel. Adides.

### c. Privatdozenten.

Dr. Groth, Brof.

Emmerling, begl. : Tonnies, degl.

Berend, dogl.

Stoehr, begl., Abmiralit. Rath.

Bolff, Prof.

= Unger.

Schneidemuhl, Brof.

Dr. Lohmann.

Stollen. =

Stofd, Prof. Rarften, digl. =

Lidzbarsfi. = Bilt, Brof.

Upftein.

Banhöffen.



Beamte.

Syndifus: Paulsen, Amtsgerichtsrath.

Rendant und Duaftor: Daagen.

Gefretar: Berner.

### 7. Beorg=Augufts=Univerfität zu Göttingen.

Rector Magnificentissimus.

Seine Königl Hoheit ber Regent bes Herzogthums Braunschweig Prinz Albrecht von Prengen.

Rurator.

Dr. Sopfner, Beh. Db. Reg. Rath.

Beitiger Proreftor.

Prof. Dr. Runge.

Universitats=Richter.

Bacmeifter, Landgerichts=Direktor.

Defane

ber Theologischen Fafultat: Prof. D. Bonwetich,

ber Juristischen Fatultat: Brof. Dr. Regelsberger, Geh. Juft. Rath,

ber Medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Orth, Geh. Med. Rath, ber Philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Boigt.

Der Atabemifche Senat

besteht aus dem Prorestor, den ordentlichen Professoren und dem Universitäts-Richter.

#### Gafultaten.

1. Theologische Fafultat.

a. Ordentliche Professoren.

D. Biesinger, Ob. Konsist. Rath, Konventual bes Klosters Loccum.

= Dr. phil. Schulg, Roufift. Rath, Abt gu Bursfelbe.

= Rnote, Konsift. Rath.

= Dr. phil. Tichadert.

= Bonwetich.

= Dr. phil. Schurer.

b. Außerordentliche Professoren.

Lic. theol. Schaeber.

Lic. theol. Althaus.

= = Bouffet.

#### c. Privatdozenten.

Lie. theol. Dr. phil. Rahlfs, Lic. theol. Dr. phil. Adjelis, Brof. Brof. Lic. theol. Dtto.

## 2. Juriftifde Fatultat. a. Ordentliche Professoren.

rath, Mitglied d. Berren= hauses und bes Landes= Konfift. zu Hannover.

D. Dr. jur. Dove, Geh. Juftig= Dr. von Bar, Geh. Juft. Rath. Regelsberger, begl.

> Mertel, 3. =

= Chrenberg, Bictor.

Dr. Biebarth, Beh. Juft. Rath. : jur. et phil. Frensborff, dsal.

= Detmold.

b. Ordentlicher Honorar=Brofessor.

Dr. Bland, Birfl. Geh. Rath, Erc.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. André.

Dr. von Saviann.

## 3. Medizinifche Fafultat.

a. Ordentliche Brofefforen.

Dr. Saffe, Beh. Sofrath. : Meigner, Geh. Med. Rath. Dr. Bolffhugel. Runge. =

: Mener, Ludw., dsgl.

Schmidt=Rimpler, Geh.

: Ebstein, degl. Drih, bogl. . Mertel, Fr.

Med. Rath. Braun, degl. Jacobn.

b. Ordentlicher Honorar=Brofeffor.

Dr. Effer, Geh. Med. Rath.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Rraufe. : Lohmener. Dr. Damid. Bürfner.

. Dufemann.

Rallius.

. Rojenbach.

d. Privatdozenten.

Dr. Dronfen, Brof. Ricolaier, degl. Dr. Cramer, Brof. Drefer, begl.

Benete.

Sultan.

: Michoff. . Boruttau. Reichenbach.



## 4. Philosophische Fatultat.

### a. Ordentliche Brofessoren.

Dr. Buftenfeld, Beh. Reg. Rath.

Griepenterl.

Baumann. Geh. = Reg. Rath.

phil. et med. Chlers, Geh. Reg. Rath.

Dilthen.

Wagner, H., Geh. Reg. Rath.

von Roenen, Beh. Berg=

phil. et. med. Müller, B. E.

Riede, Beh. Reg. Rath.

Rielhorn, deal.

Denne. Boigt.

Cohn. Rlein, Felix, Geh. Reg.

Math. Schur.

=

Mener, B. =

Dziagto, Beh. Reg. Rath.

Dr. Liebifd.

Berthold. Lexis, Geh. Reg. Rath.

Beter. =

D. Dr. phil. Smend.

Dr. Wallach, Geh. Reg. Rath. = Leo.

Roethe.

Stimming.

D. Dr. Bellhaufen.

Dr. Morsbach. Bifder. =

> Lehmann, Mar, Beh. Reg. Rath, Ehrenmitglied der Alfademie ber Biffen: icaften zu Berlin.

Mernit.

Silbert.

Rehr. Schulze. =

Fleischmann, Beh. Reg. Rath.

Raibel.

Bufolt.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Rrausfte. Dr. Tollens, Geh. Reg. Rath.

Beipers. Rebnifd.

= Politorff.

Freiberg.

Dr. Bietschmann,

Lehmann, Frang.

Schönflies.

von Geelhorft.

Chrenberg, Richard.

Des Condres.

Brendel.

Biechert.

Mener, Eugen.

Dr. Fifder.

c. Privatdozenten.

Dr. Burger, Prof.

Ambronn, degl. Rhumbler, degl. Abegg, digl.

Bohlmann.

Bengel. =

Schultheß.

Dr. Meigner.

Willrich.

= Schulten.

Bodlander.

= Simon. Lüders. =

Roes.

Beamte ber Universitat.

Reger, Ruratorial-Setretar.

Shimmelpfennig, Universitats=Setretar.

Dr. Bauer, Quaftor.

## 8. Uniberfität zu Marburg.

Rurator.

Steinmes, Geh. Db. Reg. Rath.

Beitiger Reftor.

Brof. Dr. Frhr. von der Ropp.

Beitiger Brorettor.

Brof. Dr. Lehmann.

Universitäts=Richter.

Landgerichtsrath Martin.

Zeitige Dekane

ber Theologischen Fakultat: Brof. D. Beiß,

ber Juriftischen Fakultat: Geh. Justigrath Brof. Dr. Enneccerus, ber Redizinischen Fakultat: Geh. Medizinalrath Brof. Dr.

Gaffer,

ber Bhilosophischen Fakultat: Prof. Dr. Korschelt.

Der atabemifche Senat

beiteht aus fammtlichen ordentlichen Professoren der vier Fakultäten.

#### Fatultäten.

- 1. Theologische Fakultat.
  - a. Ordentliche Brofefforen.

Dr. Herrmann.

D. Dr. Julicher.

= = Graf Baudiffin. : Adelis, Ronfift. Rath. = Mirbt. = Beiß.

b. Außerordentlicher Profeffor.

Lie theol. Cremer.

c. Privatdozenten.

Lie theol. Dr. phil. Berner, Lic. theol. Bauer.

Brof. - Dr.phil. Kraehichmar.

be theol. Beg, Brof.

8

2. Juriftifde Fatultat.

a. Orbentliche Brofessoren.

Dr. Enneccerus, Geh. Juftig= Dr. Lehmann. Traeger. rath.

Beftertamp, begl.

b. Außerorbentliche Professoren.

Dr. Sartorius. Dr. Leonhard.

= Bachenfeld.

c. Privatbozenten.

Dr. Schmidt, B., Justizrath. Dr. Meyer.

= Frhr. Langwerth von Simmern.

3. Medizinische Fatultat.

a. Orbentliche Brofessoren.

Dr. Manntopf, Beh. Deb. Dr. Rufter, Beh. Deb. Rath Rath, Generalarzt I. Rl. ber Landwehr.

Ahlfeld, Geh. Med. Rath.

Marchand, degl.

Baffer, begl., Dberftabs= arzt II. Kl. d. L.

Mener, Sans.

Beneralargt I. Rl. à li suite des Sanitatsforvs

= Müller.

Tucget, Deb. Rath. =

Roffel. =

= Behring, Beh. Ded. Rath Stabsarzt à la suite de Sanitatsforps.

Deg, C.

b. Außerorbentliche Brofessoren.

Dr. Lahs.

Diffe. Ditmann.

Bernide.

Dr. von Seufinger, Geh. Ge nitaterath, Rreis-Phyfifut

Rebelthau.

d. Brivatdozenten.

Dr. Bumftein, Brof.

Dr. Sager. Buchholz. Beine.

Ruhne. Enberlen.

4. Philosophifde Fatultat.

a. Orbentliche Brofefforen.

Dr. Melbe, Geh. Reg. Rath. Dr. Binde, Beh. Reg. Rath

Cohen, S., begl. Justi, dögl.

= Bergmann, begl. = Gifder.

Bauer, bogl. Grhr. von der Ropp. Dr. Riefe. Dr. von Below. . Roidwis. Mener, Arthur. Schmidt, G., Beh. Reg. Schottfn. Rath. Deg, Edm. Ranier. Roridelt. Maag. Natorp. . Birt. Bietor. : von Sphel. Jenfen. Sorober. Rathgen.

#### b. Außerordentliche Brofefforen.

Dr. von Drach.

- Feußner.

- Fittica.

- Rohl.

- Nabke, außerorbentlicher

Rathte, außerordentlicher Professor zu Halle.

#### c. Privatdozenten.

Dr. Bend, Prof.

= Judeich, dogl.

= Brede.

= Fritsch.

= Brauer.

= Kühnemann.

= Diemar.

Dr. Find.

= Ghaum.

= Ghend.

= von Dalwigt.

Beamte ber Universität.

König, Kanzleirath, Universitäts=Sekretär. Bedmann, Universitäts=Kassenrendant und Quastor. Trebing, Kuratorial=Sekretär.

## 9. Rheinijche Friedrich:Bilhelms:Uniberfität gu Boun.

Rurator.

br. von Rottenburg, Birfl. Geh. Rath, Erc.

Beitiger Reftor.

Brof. Dr. Roefter, Beh. Deb. Rath.

Universitats=Richter.

Riefenstahl, Amtsgerichtsrath.

Beitige Detane

🚾 Evang.-Theolog. Fakultät: Prof. D. Sachsse, Konsist. Rath,

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

der Kathol.=Theol. Fakultat: Brof. Dr. Kaulen, Bapftlicher Sauspralat,

ber Juriftifden Fatultat: Prof. Dr. Ritter von Schulte, Ges. Buftigrath,

ber Mediginifden Fatultat: Brof. Dr. Schulge, ber Bhilosophifden Fatultat: Brof. Dr. Ruftner.

Der atabemische Senat

besteht aus bem Rettor, bem Prorettor, bem Universitäts-Richter, ben Dekanen ber fünf Fakultaten und vier aus ber gahl ber ordentlichen Prosessionen gewählten Senatoren.

#### Fafultäten.

1. Evangelisch=Theologische Fakultat.

a. Ordentliche Professoren,

D. Ramphaufen.

= Sieffert, Konsist. Nath, Wit= = Dr. Sell. glied des Konsistoriums = Goebel, Konsist. Nath.

glied des Konsstors der Rheinprovinz. D. Sachsse, Konsist. Rath. = Dr. Sell.

= Lic. theol. Ritical.

Dr. Grafe.

b. Außerordentliche Professoren.

Lic. theol. Meinhold. Lic. theol. Dr. phil. Bratfe.

c. Privatdozenten.

Lic. theol. Meyer, Prof. Lic. theol. Siemons, Prof.

2. Ratholisch=Theologische Fakultat.

a. Ordentliche Brofefforen.

Dr. Reufch.

Langen.

Dr. Schrörs. = Rirschtamp.

= Rellner. = Raulen, Papstlicher Haus= prälat. = Felten. = Englert. = Esser.

b. Außerordentlicher Brofeffor.

Dr. Fechtrup.

c. Privatbozent.

Dr. Raufden, Gymnafial-Dberlehrer.

3. Juriftifche Fakultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Ritter von Schulte, Geh. Dr. Endemann, Geh. Juftigrath = Rruger, begl.

Dr. Seuffert, Beh. Juftigrath. : jur. et phil. Suffer, bogl.

20rid, Beh. Juftigrath,

Mitglied bes herren= haufes u. Kronfnnditus.

Dr. Bitelmann.

Cofact. = Bergbohm. =

Crome.

b. Außerordentliche Brofessoren.

Dr. Landsberg.

Dr. Subner.

c. Privatdozent.

Dr. Bflüger, Brof.

4. Medizinifde Fafultat.

a. Ordentliche Brofefforen.

Dr. von Beit, Beh. Dber=

Med. Rath.

von Lendig, Beh. Med. Rath.

med. etphil. Pflüger, dsgl. = Roefter, begl.

= Saemifch, degl.

= Bing, begl. med. et phil. Frhr. von la

Balette St. George, Beh. Med. Rath.

Dr. Fritich, Geh. Med. Rath. Schulge.

Belman, Beh. Deb. Rath, Dirett. der Rhein. Prov. Irren-Beil= und Bflege= Unftalt und Mitglied des Mediz. Rollegiums der Rheinproving.

Finkler.

Schebe, Beh. Med. Rath.

b. Ordentlicher Honorar=Professor.

Dr. Doutrelepont, Beh. Med. Rath.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. med. et phil. von Mosen = geil, Beh. Med. Rath.

Rugbaum. med. et phil. Fuchs.

Balb.

: Ungar, Med. Rath und Mitglied bes Medig.

Rollegiums der Rhein= proving, Rreis=Phyfitus. Dr. Schiefferbeder.

= med. et phil. Leo.

Bigel. Beppert.

Rieder. Rrufe.

d. Privatdozenten.

Dr. Rods, Brof. Burger.

Rrufenberg, Brof. Bohland, degl.

: Thomjen, degl. Bolters, begl.

Dr. Betere, Brof. Jores, degl. Schmidt, degl.

Bleter. Bleibtreu. Schulte.



Dr. Benbelftadt. Dr. Gichler. Beterfen. Summelsheim. Schöndorff. Graff. = Efcweiler. 5. Philosophische Fakultat. a. Orbentliche Brofessoren. Dr. Foerfter, Beh. Reg. Rath. Dr. Bucheler, Beh. Reg. Rath. = Ufener, begl. Erdmann. Lipfdub, begl. Ludwia. = = Jufti, begl. Reuhaeufer, begl. Frhr. von der Golg, begl. = Niffen, begl., Mitglied des =

Lafpenres, Weh. Bergrath. phil., med. et jur. civ. Strasburger, Beh. Reg. Rath.

Ritter, degl. = Wilmanns, degl.

Berrenhauses.

Mufrecht. Rein, Beh. Reg. Rath. = D. Dr. phil. Benber.

Schlüter. D. Dr. von Begold. Dr. Trautmann. Jacobi. = Loeichate. =

Brym. = Bothein.

= phil. et jur. Diegel. = Ruftner. = Rortum.

Elter. = Ranfer. = Ligmann. Unidus.

b. Ordentlicher Honorar=Brofeffor.

Dr. Schaarschmidt, Beh. Reg. Rath, Direttor ber Universitats Bibliothet.

### c. Außerordentliche Brofefforen

Dr. Rlein, Direttor bes Bro- Dr. Bartheil. vinzial=Mufeums z. Bonn.

Schimper. Franc. 5

Lorberg. = Bolff, Leonh., Atabem. Musikdirektor.

Beffter. = Bohlig.

Miebemann.

Deichmüller. = Solmfen.

Schmitt.

Noll, etatsmäßiger Bro = fessor an der Landwirth ichaftlichen Atabemie gi Poppelsdorf.

Clemen, Brovingial=Ron fervator der Rheinproving

d. Privatdozenten.

Dr. Ronig, Brof. Reinhert, Brof. an ber

Landw. Afademie 31 Poppelsdorf.

Dr. Boigt, Brof.

: Rauff, begt.

. Berger.

monnichmener. Bhilippfon.

Dreicher.

Mimbach, Prof. 5 Seuster.

· Nig.

= Meister. = Strubell.

: Strad.

Dr. Roerte.

Firmenich=Richars.

= Benticher.

= Radermacher.

= Borgert. = Raifer.

Löb.

= Sagenbad.

= Schroeter. = Genfer.

Bampe.
Bflüger.

Beamte.

Beigand, Rechnungerath, Ruratorial-Sefretar. hoffmann, Rangleirath, Universitats-Sefretar.

hovermann, Rechnungsrath, Universitats-Raffenrenbant und Duaftor.

### 10. Mademie gu Münfter.

Rurator.

Se. Exc. Studt, Wirkl. Geh. Rath, Ober-Prafident ber Proving Beftfalen.

von Biebahn, Oberprafibialrath, Stellvertreter bes Rurators. Zeitiger Rektor.

Brof. Dr. Andresen.

Beitige Dekane

der Theologischen Fakultät: Brof. Dr. Fell. der Bhilosophischen Fakultät: Brof. Dr. Niehues, Geh. Reg. Rath.

Der atabemifche Senat

besteht aus fammtlichen ordentlichen Professoren beider Fakultaten.

Universitäts=Richter.

Rade, Landgerichtsrath.

### Fatultäten.

1. Theologische Fakultat.

a. Orbentliche Professoren.

br. hartmann, Domfapitular, Dr. Mausbad.

Bapfilicher Hauspralat.

= Bludau. = Schröder.

= Fell.

Ma zedby Google

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Baug. = Sige.

Dr. Bieper.

Dr. Dorholt.

c. Privatdozenten.

=

Dr. Diekamp. = Engelkemper.

2. Philosophische Fatultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Hittorf, Geh. Reg. Rath.

Dr. Brefeld, Geh. Reg. Rath. = Nordhoff.

= Stord, bsgl.
= Stahl, bsgl.
= Spider, bsgl.
= Riehues, bsgl.
= Salkowski.
= Killing.
= Hagemann

= Undresen. = Finke. = Lehmann.

Retteler.

= Sonnenburg.

b. Ordentlicher Honorar=Professor.

Dr. König, Beh. Reg. Rath.

c. Außerordentliche Profesioren.

Dr. Landois.

Dr. Buß.

= von Lilienthal. = Ragner.

= Rappes. = Roepp.

= Ragner. = Einenkel.

Spannagel.

Sofius. von Secel.

d. Privatdozenten.

Dr. Joftes, Brof.

Dr. Banbenhoff.

Schwering.

Atademifche Beamte.

Droffon, Setretar und Quaftor. Beter, Rentmeister bes Studienfonds.

## 11. Lycoum Hosianum gu Braunsberg.

Rurator.

Se. Erc. Graf von Bismard-Schönhaufen, Ober-Brafibent ber Proving Oftpreugen.

Beitiger Reftor.

Brofeffor Dr. Beigbrodt, Beh. Reg. Rath.

Beitige Defane

der Theologischen Fakultät: Brof. Dr. Dittrich, der Philosophischen Fakultät: Brof. Dr. Krause.

Atabemifder Richter.

Die Furttionen besfelben werden von dem Richter der Universität zukönigsberg, Oberlandesgerichtsrath Dr. von der Trenck, wahrgenommen.

#### Fatultäten.

1. Theologische Fakultat.

a. Ordentliche Brofefforen.

Dr. Oswald. Dr. Marguardt.

= Rranich.

Dittrich. Beiß.

b. Privatdozenten.

Dr. Rolberg.

Dr. Gigalsti.

2. Philosophische Fakultat.

Orbentliche Brofefforen.

Dr. Beigbrobt, Geh. Reg. Dr. Riebengu. Rath. = Röhrich.

: Rraufe.

## K Die Königlichen Technischen Hochschulen.

1. Technifche Sochichule zu Berlin. (Charlottenburg, Berlinerftraße 151.)

#### A. Rettor und Genat.

a. Beitiger Reftor.

Boering, Brof.

b. Beitiger Proreftor.

Dr. Bitt, Geh. Reg. Rath, Brof.

c. Senats=Mitglieder.

Bubenden, Brof.

Dr. Doergens, Geh. Reg. Rath, Brof.

br. Berger, begl.

bettner, begl.

Kammerer, Prof.
Dr. von Knorre, dsgl.

= Liebermann, Geh. Reg. Rath, Prof.
Riedler, dsgl., dsgl.
Rietschel, dsgl., dsgl.
Bolff, Prof., Baurath,
Zarnack, Prof., Warine=Baurath.

B. Abtheilungen.
(Die Mitglieder der Abtheilungs-Kollegien find durch einen \* bezeichnet.)
Abtheilung fur Architektur.

Vorsteher.

Bolff, Prof., Baurath.

### Mitglieder.

\*Dr. Dobbert, Brof., Senator ber Afademie der Künfte

zu Berlin. \*Sehl, Prof.

\*Jacobsthal, Geh. Reg. Rath, Brof.

\*Roch, Prof.

\*Ruhn, Prof. Baurath.

a. Etatsmäßig angeftellte.

\*Raschborff, 3., Geh. Reg. Rath, Prof., Senator und Mitglied der Afademie der Kunste zu Berlin.

\*Rietschel, Geh. Reg. Rath, Prof.

\*Strad, Prof.

\*Bolff, Prof., Baurath.

b. Nicht etatsmäßig angestellte.

\*Abler, Wirkl. Geh. Ober-Baurath, Prof. Geyer, Prof. Henfeler, dögl. Jacob, dögl. Krüger, Neg. u. Baurath, Prof. Merzenich, Prof., Baurath. Dr. Meyer, Alfred G., Prof. \*Open, Geh. Reg. Rath, Prof. Rafchdorff, D., Prof. \*Bollmer, dögl.

### c. Privatdozenten.

Dr. Bie. Cremer, Prof.
Dr. Galland, dögl. Goede, Landesbaurath. Günther=Naumburg, Prof. Hartung, H., Reg. Baumftr. Körber, Landbauinspektor. Laske, Kreisbauinspektor. Müßigbrodt, Landbauinspekt.

Nitta, Baurath, Prof.
Schmalz, Landbauinspektor.
Schoppmeyer, Maler.
Seehelberg, Architekt.
Stoeving, Architekturs und
FigurensMaler.
Theuerkauf, Prof.
Bever, Landbauinspektor.

Abtheilung für Bau-Ingenieurwefen.

Borfteher.

Bubenben, Brof.

Mitglieder. Ktatsmäßig angestellte

a. Etatsmäßig angestellte.

\*Brandt, Brof. \*Goering, Brof.

\*Ur. Doergens, Beh. Reg.

Rath, Brof.

b. Nicht etatsmäßig angeftellte.

Bufing, Brof. \*Rummer, Ober-Baudirettor,

hoffmann, degl. Brof. Rudeloff, Brof.

c. Privatdozenten.

Bernhard, Königl. Reg. Bau= Eger, Reg.= und Baurath. Grübler, Prof.

Cauer, Ronigl. Gifenbahn-Bau= Dr. Bietich, digl. und Betriebsinfpettor.

Abtheilung fur Maschinen=Ingenieurmefen.

Borfteber.

Lammerer, Prof.

Martens, begl.

Beift, Brof.

Mitglieber.

a. Etatsmäßig angeftellte.

\*Josse, Brof. \*Reichel, Brof. \*Rammerer, dsgl. \*Riedler, Geh. Reg. Nath, Brof. \*Ludewig, dsgl. \*Dr. Slaby, dsgl., dsgl., Wit= \*Reyer, Georg, dsgl. glied des Herrenhauses.

\*Stumpf, Brof.

b. Nicht etatsmäßig angeftellte.

hartmann, B., Brof. Dr. Streder, Raiferl. Obers Dring, Bartmann, bsgl. Telegraph. Ing. 2eift, bsgl. 2008. Bedding, B., Brof.

\*Wehage, Reg. Rath, Prof.

c. Privatdozenten.

Sartmann, B., Brof. Regenbogen, Ingenieur. Rapp, Ingenieur. Dr. Roefler, Brof. Dr. Klingenberg, bogl. Bogel, Fr., Herz. Braunf

= Vogel, Fr., Herz. Braunschw. außerordentl. Prof. Abtheilung fur Schiff= und Schiffsmafdinen=Bau. Borfteber.

Flamm, Brof.

Mitglieber.

a. Ctatsmäßig angeftelltes.

\*Flamm, Brof.

b. Nicht etatsmäßig angeftellte.

\*Gorris, Birfl. Abmiralitatsrath, Brof.

\*Rretichmer, Marine-Baurath und Schiffbau-Betriebsbirettor.

\*Barnad, Marine=Baurath, Brof.

c. Privatdozent.

Dr. Rieß.

Abtheilung fur Chemie und Suttentunde.

Borfteher.

Dr. von Anorre, Brof.

Mitglieder.

a. Etatsmäßig angeftellte. \*Dr. Beeren, Brof.

\*Dr. Hiridwald, Brof. \* = von Knorre, degl. \* = Bitt, Beh. Reg. Rath,

\* = Liebermann, Beh. Reg. Brof.

Rath, Prof. Ruborff, dsal., dsal.

b. Nicht etatsmäßig angeftellte.

Dr. Müller, C., Brof. Dr. Brand. Stavenhagen. Buchka, Raiferl. pon

Reg. Rath, Brof. Traube.

Bedding, S., Beh. Berg: Herzfeld, Brof.

Jurisch. rath, Brof.

c. Privatdozenten.

Dr. Brand. Dr. Müller, B. Frengel, Brof. Schoch. =

Secht, Reg. Rath. Stavenhagen.

Bergfeld, Brof. = Tauber. Traube. Solde. = Bolffenftein. Rühling.

Abtheilung für Allgemeine Biffenschaften, insbesondere für Mathematik und Naturwiffenschaften.

Borfteher.

Dr. Bettner, Brof.

Mitglieder.

a. Ctatsmäßig angestellte.

\*Dr. Haud, Geh. Reg. Rath, \*Dr. Paalzow, Prof. Prof. \*= Paasche, Geh. Reg. Rath, \*= Herber, Prof. Brof.

\* Dettner, degl. \* Beingarten, Prof.

Eampe, Geh. Reg. Rath, Prof.

b. Nicht etatsmäßig angeftellte.

Dr. Dziobek, Prof. Dr. Jolles, Prof. = Grunmach, dsgl. = Kalischer, dsgl.

5 Samburger, begl. - Boft, Geh. Db. Reg. Rath, Bartmann, R., Raiferl. Geh. Brof.

Reg. Rath, Brof. \*= Rubens, Brof.

c. Privatdozenten.

Dr. Alexander=Kah, Rechts= Dr. Kalischer, Prof. anwalt. = Lippstreu.

Dziobek, Prof. Etppfiten. : Müller, Rich., Oberlehrer.

= Groß. = Servus, digl.

Brunmach, Brof. = Steinig. : Saengichel, Oberlehrer. = jur. Stephan, Raiserl.

Damburger, Brof. Reg. Rath.
jur. et phil. Hise. Barschauer, Großherzogl.

: Horn. Şeffifcher a. o. Prof. : Jolles, Prof. : med. Weyl.

d. Lehrer für fremde Sprachen.

Birbell, Lehrer der ruffischen Sprache. De Gropp, Ober-Realschul-Direktor.

Raifi, G., Lettor.

Dr. Tanger, Brof., Dberlehrer.

#### C. Beamte.

krold, Oberverwaltungsgerichtsrath, Syndifus. Heifmeister, Rechnungsrath, Rendant. Hier, Rechnungsrath, Bureauvorsteher.

Rempert, Bibliothefar.



### 2. Tednijde Sochicule gu Sannober.

Röniglicher Rommiffar.

Se. Erc. Braf ju Stolberg=Bernigerobe, Dber=Brafibent.

#### A. Rettor und Cenat.

a. Beitiger Rettor.

Röhler, Geh. Reg. Rath, Brof.

b. Beitiger Prorettor.

Frant, Beh. Reg. Rath, Brof.

c. Senats=Mitglieder.

Schlener, Brof. Arnold, begl.

Muller, begl.

Dr. Beim, begl. Dr. Schaefer, begl.

Lang, begl.

Frant, Geh. Reg. Rath, Brof.

Dr. Runge, Brof.

#### B. Abtheilungen.

(Die Mitglieder ber Abtheilungs-Rollegien find mit \* bezeichnet.) Abtheilung für Architektur.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieber.

\*Röhler, Geh. Reg. Rath, Prof.

\*Schröder, Brof.

\*Dr. Solginger, Brof. \*Schlener, Prof., Abtheilungs

\*Stier, begl. \*Mohrmann, begl.

Borfteher. \*Friedrich, Prof., Maler. Engelhard, Brof.

b. Nicht etatsmäßig angestellte Mitglieder.

Raulbach, Brof., Sofmaler. Boigt, Maler.

Jordan, Maler. Rog, Regier. Baumeifter.

c. Brivatdozenten.

Beb, Brof. Dr. Haupt, begl. Schlöbke, Regier. Baumeifter

Abtheilung fur Bau-Ingenieurmefen.

a. Etatsmäßig angeftellte Mitglieder. \*Launhardt, Geh. Reg. Rath, Brof. Mitglied Des

Atademie b. Baumefent \*Dolezalet, Beh. Reg. Rati

Berrenhauses und der

Brof.

\*Dr. Jordan, Brof. \*Arnold, Brof., Abtheilungs= \*Barthaufen, Geh. Reg. Rath, Borfteher. Brof. \*Lang, Prof.

b. Privatdozent.

Bepold, Brof.

Abtheilung für medanisch=technische Biffenschaften. (Maschinen=Ingenieurwefen).

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieber.

\*Fischer, Geh. Reg. Rath, Prof. \*Frese, Prof. \*Müller, Prof., Abtheilungs= \*Frank, Geh. Reg. Rath, Borsteher. \*Troske, Prof.

b. Nicht etatsmäßig angestelltes Mitglied.

Alein, Ingenieur.

Abtheilung fur demifdetednifde und elettrotednifde Biffenfcaften.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieder.

\*Dr. Kohlrausch, Geh. Reg. \*Dr. Seubert, Prof. \*= Heim, dsgl., Abtheilungs=
\* = Oft, Prof. Borsteher.

Rinne, digl. \* = Behrend, Brof.

= Dieterici, begl.

b. Nicht etatsmäßig angeftelltes Mitglieb.

Dr. Baiden, Brof.

c. Brivatdozenten.

Dr. Cichweiler, Brof. Thiermann, Brof. Behmer, bogl. Frante.

Abtheilung für Allgemeine Biffenschaften, insbesondere für Mathematit und Naturwiffenschaften.

a. Etatsmäßig angeftellte Mitglieber.

Red, Geh. Reg. Rath, Brof. \*Dr. Rodenberg, Prof. \*Dr. Kiepert, Prof. \*= Runge, dsgl. \*= Heg, dsgl.

b. Nicht etatsmäßig angestellte Mitglieder.

\*Dr. Schäfer, Prof., Abtheis Dr. med. Aredel. lungs=Borsteher. Rußbaum, Prof. = Köcher, Prof. Petold, dsgl. = Kasten, dsgl. Dr. Lohmann.

Google Google

#### C. Berwaltungsbeamte.

Linke, Rechnungsrath, Rendant. Ackerhans, Sekretär. Cleeves, Bibliothekar.

## 3. Technische Sochichule zu Machen.

Königlicher Rommiffar.

von hartmann, Regierungs=Brafit ent.

#### A. Rettor und Senat.

a. Beitiger Rettor.

Dr. von Mangoldi, Prof.

b. Beitiger Proreftor.

Inge, Beh. Reg. Rath, Brof.

c. Senats = Mitglieder.

Arauß, Prof.
Solz, dsgl.
Serrmann, Geh. Reg. Rath,
Brof.
Bro

Dr. Holzapfel, Prof.

B. Abtheilungen.

(Die Mitglieder der Abtheilungs-Rollegien find durch \* bezeichnet.) Abtheilung fur Architektur.

Ctatsmäßige Brofefforen.

\*Damert, Brof. \*Heiff, degl.

\*Schupmann, Prof., Reg. Baumeister. \*Dr. Schmid, Prof.

Dozenten.

\*Frengen, Brof., Reg. Baumeifter. \*Krauß, Brof., Bildhauer, Abtheilungs=Borfteher.

Brivatdozenten.

Buchfremer, Architeft. Sieben, Reg. Baumeifter.

Abtheilung fur Bau-Ingenieurmefen.

Statsmäßige Professoren.

\*Dr. Heinzerling, Geh. Reg. \*Berner, Prof. \*Dr. Brauler, bsgl.

\*Inge, degl., degl., Mitglied \*Holz, Prof., Reg. Baumeister des Herrenhauses. Ubtheilungs-Borfteher.

Abtheilung für Maschinen=Ingenieurwesen.

Etatsmäßige Brofefforen.

\*Röchn, Prof., Reg. Baumeifter Bingger, Brof. berrmann, Geh. Reg. Rath, \*Lynen, degl., degl.

\*Junters, Brof. Prof., Abtheilungs=Boi=

fteher. \*Dr. Grotrian, Brof.

Quders, digl.

Dozent.

Bater, Ingenieur.

Abtheilung für Bergbau und Hüttenkunde, für Chemie und Elektrochemie.

Etatsmäßige Professoren.

Dr. Stahlschmidt, Prof. \*Dr. Holzapfel, Prof., Ab= theilungs-Borfteber.

\* = Durre, bigl. \*Schulz, degl. Bredt, Prof.

Dr. Claffen, Beh. Reg.

Rath, Prof.

Dogenten.

Dr. Borders, Brof.

Dr. Bieler.

Dr. Dannenberg.

Privatdozenten. Dr. Rau.

Abtheilung für Allgemeine Biffenschaften, insbesondere für Mathematit und Naturmiffenschaften.

Etatsmäßige Professoren.

\*Dr. Jürgens, Brof. Dr. Ritter, Geh. Reg. Rath,

van der Borght, digl., Brof Abtheilungs=Borfteber. Bullner, degl., degl.

\* = von Mangoldt, Prof. Rötter, Prof.

Dozenten. Storp, Reg. u. Gewerbe=Rath. Poliga, Telegraphen=Direktor.

Dr. Bien, Brof.

Dozenten

weijahrigen Rurfus fur Sandelswiffenschaften, angelehnt an die Königliche Technische Hochschule zu Aachen.

Dr. Delius.

bargmann.

Dr. Ranfer, Landrichter.

1899.

Rog, Lehrer.

Dr. Lehmann, Synbifus.

= Wilden, Rechtsanwalt.

Außerdem:

Generaldirektor Rommerzienrath Safenclever.

Dr. med. Müller.

C. Bermaltungsbeamte.

Rurten, Rendant.

Beppermuller, Bibliothefar.

R. N., Sefretar.

## L. Die höheren Tehranstalten.

Gefammtverzeichnis berjenigen Lehranstalten, welcht gemäß §. 90 ber Wehrordnung zur Ausstellung vor Zeugniffen über die Befähigung für ben einjährige freiwilligen Militardienst berechtigt find.

(Rad bem Stanbe Anfangs Januar 1899.)

Bemertungen:

1. Die mit \* bezeichneten Gumnasten (A. a) und Progymnasten (C. a) ar Orten, an welchen sich teine der zur Ertheilung wissenschaftlicher Be fähigungszeugnisse berechtigten Anstalten unter A. b oder C. b (Real Gymnastum, Real-Progymnastum) mit obligatorischem Unterrichte Batein befindet, sind besugt, Besähigungszeugnisse auch ihren von den Unterrichte im Griechischen bispensirten Schülern auszustellen, went lettere an dem für jenen Unterricht eingeführten Ersahunterrichte regel mäßig theilgenommen und nach mindestens einjährigem Besuche de Sekunda auf Grund besonderer Prüsung ein Zeugnis über genügend Aneignung des entsprechenden Lebrpensums erhalten haben.

2. Die mit einem + bezeichneten Lehranstalten haben teinen obligatorifchei

Unterricht im Latein.

#### Deffentliche Lehranstalten.

A. Lehranstalten, bei welchen ber einjährige, erfolg reiche Besuch ber zweiten Rlasse zur Darlegung be Befähigung genügt.

### a. Symnaften.

### I. Proving Oftpreußen.

Direttoren:

1. Allenstein, 2. Bartenstein.

= Sachfe, Brof.

Dr. Sierota.

|     |                                       |                | Direktoren:      |
|-----|---------------------------------------|----------------|------------------|
| 3.  | Braunsberg,                           | Dr.            | Begel, Prof.     |
| 4.  | Bumbinnen: Friedrichs-Gymnafium,      |                | Jaenide.         |
| 5.  | Infterburg: Gymnafium (verbunden      |                |                  |
| .3  | mit Real-Gymnasium),                  |                | idien.           |
| 0.  | Königsberg: Altstädtisches Inmnaf.,   |                | Babude.          |
| 7.  |                                       | =              | Ellendt, Brof.   |
| 8.  | Aneiphöfisches Gnmnasium,             |                | Drygalsti.       |
| 9.  | Wilhelms:Gymnasium,                   | Dr.            | Groffe, Prof.    |
| 10. | Lyd,                                  | Rol            | towsti.          |
| 11. | Memel: Luifen-Gymnafium,              | $\mathbf{Dr}.$ | Rufel.           |
| 12. | Diterobe i. Ditpr.,                   | =              | Büft.            |
|     | Raftenburg: Bergog Albrechts=Bym=     |                |                  |
|     | nasium,                               | =              | Großmann.        |
| 4.  | Roeffel,                              | Th             | urau, Prof.      |
| 5.  | Tilfit,                               |                | Müller.          |
|     | Behlau,                               | =              | Eichhorft.       |
|     |                                       |                |                  |
|     | II. Proving Bestpre                   | cuße           | n,               |
| 1.  | Culm,                                 | Dr.            | Breuß.           |
| 2.  | Dangig: Rönigliches Gymnafium,        | =              | Rretidmann.      |
| 3.  | Stadtifches Gyninafium,               | Ral            | jle, Brof.       |
|     | Deutsch=Krone,                        |                | Stuhrmann.       |
| 5   | Elbing,                               | =              | Gronau.          |
| 6   | Graudenz,                             | =              | Anger.           |
|     | Ronit,                                | =              | Thomaszewski,    |
| • . | stonig,                               |                | Prof.            |
| Q   | Marienburg,                           | =              | Ranter.          |
| 0.  | Marienwerder,                         |                |                  |
| Q.  | Deuftenberber,                        | =              | Balber.          |
| U.  | Reuftadt,                             | , m            | Rönigsbed, Brof. |
|     | Br. Stargard: Friedrichs : Bymnafium, |                |                  |
| 2.  | Strasburg,                            | 900            | otland.          |
| 3.  | Thorn: Gymnasium (verbunden mit       | -              |                  |
|     | Real=Gymnafium),                      | Dr.            | Haydud.          |
|     | III. Brobing Brande                   | nbur           | ·g.              |
| 1.  | Berlin: Astanifches Gymnafium,        | Dr.            | Ribbed, Brof.    |
| 2.  | Frangofisches Gymnasium,              |                | Schulze.         |
| 3.  | Friedrichs-Gymnasium,                 | =              | Boigt, Brof.     |
| 4.  | Friedrich=Berdersches Gymnas.,        |                | Junge, digl.     |
| 5.  | Friedrich Wilhelms-Gnmnas.,           | =              | Rötel.           |
| 6.  |                                       |                |                  |
| 7.  | Handings Branding                     | =              | Lange, Brof.     |
| 8.  | Joachimsthalsches Gymnasium,          |                | Bardt.           |
| 0.  | Symnasium zum grauen Aloster,         | <b>D</b>       | or. Bellermann.  |
|     |                                       |                | 0.8              |

7. 8.

9\*

|                      |                                  |     | Direktoren:                 |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------|-----|-----------------------------|--|--|--|
| 9.                   | Berlin: Rollnifches Gymnafium,   | Dr. | Meufel, Brof.               |  |  |  |
| 10.                  | Ronigstadtisches Gymnafium,      | =   |                             |  |  |  |
| 11.                  | Leibniz-Gymnasium,               | =   | Friedlander.                |  |  |  |
| 12.                  |                                  | =   | Duaas.                      |  |  |  |
| 13.                  | Luisen=Gymnasium,                | Rer | n.                          |  |  |  |
| 14.                  | Quifenftadtisches Gymnasium,     | Dr. | Müller, Brof.               |  |  |  |
| 15.                  | Sophien-Bymnafium,               | =   | Müller, Brof. Dielit, degl. |  |  |  |
| 16.                  | Wilhelms-Gymnafium,              | =   | Rubler, degl.               |  |  |  |
| 17.                  | Brandenburg: Gymnasium,          | =   | Rasmus.                     |  |  |  |
| 18.                  |                                  | =   | Beine, Brof.                |  |  |  |
| 19.                  | Charlottenburg,                  | =   |                             |  |  |  |
| 20.                  | Eberswalde,                      | =   | Rlein.                      |  |  |  |
| 21.                  | Franksurt a. Ober,               | =   | Rethwisch, Prof.            |  |  |  |
|                      | Freienwalde a. Dber,             | =   | Sedide, begl.               |  |  |  |
| 23.                  | Friedeberg i. d. Neumart,        | Sd  | neiber.                     |  |  |  |
| 24.                  | Fürstenwalde,                    | Dr. | Buchwald.                   |  |  |  |
| 25.                  | Groß=Lichterfelde,               | =   | Sempel.                     |  |  |  |
|                      | Buben: Onmnafium (verbunden mit  |     |                             |  |  |  |
|                      | Real = Gymnafium und †Real=      |     |                             |  |  |  |
|                      | fcule),                          | =   | Samborff.                   |  |  |  |
| 27.                  | Rönigsberg i. d. Neumark,        | =   | Böttger, Brof.              |  |  |  |
| 28.                  | Rottbus,                         | =   | Schneider.                  |  |  |  |
|                      | Ruftrin,                         | =   | Tichierich.                 |  |  |  |
| 30.                  | Landsberg a. Warthe: Gymnasium   |     |                             |  |  |  |
|                      | (verbunden mit Real-Gymnafium),  | Un  | 3, Brof.                    |  |  |  |
| 31.                  | Luctau,                          | Dr. | Cbinger.                    |  |  |  |
| 32.                  | Neu-Ruppin,                      | =   | Begemann.                   |  |  |  |
|                      | Potsbam,                         | =   | Tren, Brof.                 |  |  |  |
| 34.                  | Prenzlau,                        | Sd  | äffer, dögl.                |  |  |  |
| 35.                  | Schöneberg: Pring Beinrichs-Gym= |     |                             |  |  |  |
|                      | nasium,                          | Dr. | Richter, begl.              |  |  |  |
|                      | Schwedt a. Ober,                 | =   | Bodrig, dogl.               |  |  |  |
|                      | Sorau,                           | =   | Schlee.                     |  |  |  |
| 38.                  | Spandau,                         | =   | Groß, Prof.                 |  |  |  |
| 39.                  | Steglis,                         | =   | Lück.                       |  |  |  |
| 4().                 | Wittstod                         | =   | Menge.                      |  |  |  |
| 41.                  | Züllichau: Badagogium,           | =   | Sanow.                      |  |  |  |
| IV. Proving Pommern. |                                  |     |                             |  |  |  |
| 1.                   | Anflam,                          | Sei | nze.                        |  |  |  |
|                      | Belgard,                         |     | er, Brof.                   |  |  |  |
|                      | Colberg: Gymnafium (verbunden    |     |                             |  |  |  |
|                      | mit Real-Gymnasium),             | Dr. | Beder.                      |  |  |  |
|                      | ,//                              |     |                             |  |  |  |

|     |                                     | Direktoren: |                |  |
|-----|-------------------------------------|-------------|----------------|--|
| 4.  | *Demmin,                            | Sdi         | neiber.        |  |
| 5.  | Dramburg,                           |             | Rleift, Prof.  |  |
|     | Garp a. Dber,                       | =           | Bis.           |  |
| 7.  | Greifenberg i. Bomm .: Friedrich    |             | •              |  |
|     | Bilhelms-Gymnasium,                 | =           | Conradt, Brof. |  |
| 8.  | Greifsmald: Inmnafium (verbunden    |             |                |  |
|     | mit Real=Brogymnafium 1),           | =           | Begener.       |  |
| 9.  | Roslin,                             | =           | Thumen, Brof.  |  |
|     | *Reuftettin: Fürstin Bedwigsches    |             |                |  |
|     | Symnasium,                          | =           | Rogge.         |  |
| 11  | Butbus: Badagogium,                 | Rro         | efing.         |  |
| 12. | Pyrig: Bismard-Gymnafium,           |             | Behrmann.      |  |
| 13. | Stargard i. Bomm .: Ronigliches und |             | ,              |  |
|     | Gröningsches Gymnasium,             | =           | Schirlig.      |  |
| 14. | Stettin: König Bilhelms: Gymnaf.,   | =           | Roppin.        |  |
| 15. | Marienftifts=Gymnafium,             | =           | Beider.        |  |
| 16. | Stadt-Gymnasium,                    | Ler         | nde, Prof.     |  |
| 17. | Stolp: Onmnafium (verbunden mit     |             |                |  |
|     | Real=Progymnafium 1),               | Dr.         | Goethe.        |  |
| 18. | Stralfund,                          | =           | Beppmuller.    |  |
| 19. | Treptow a. b. Rega: Bugenhagen=     |             |                |  |
|     | Gymnasium,                          | Ha          | ake, Prof.     |  |
|     | V. Proving Boje                     | n.          |                |  |
| 1.  | Bromberg,                           | Dr.         | Guttmann.      |  |
|     | Frauftadt.                          | Ma          | tichtn.        |  |
| 3.  | Gnejen,                             | Dr.         | Martin.        |  |
| 4.  | Inowrazlaw,                         | =           | Gidner.        |  |
| j.  | Krotojchin: Bilhelms-Gymnafium,     | =           | a . m .        |  |
| 5.  | Liffa: Comenius-Gymnasium,          | nou         | Ganben, begl.  |  |
| ī.  | Meferit,                            | Du          | abe, begl.     |  |
| *   | Ratel,                              | De          | idrich, degl.  |  |
|     | Ditrowo,                            | Ďr.         | Bedhaus.       |  |
| 19. | Bojen: Friedrich Wilhelms=          |             |                |  |
|     | Gymnasium,                          | Lei         | ichten berger. |  |
| 11  | Marien-Gymnasium,                   | Dr.         | Schröer, Brof. |  |
| 12  | Ramitich: *Gymnafium2) (verbunder   |             |                |  |
|     | mit Realgymnasium),                 | =           | Richl.         |  |
| 13. | Rogafen,                            | =           | Dolega.        |  |
| 14  | Schneidemühl,                       | 231         | rann, Prof.    |  |
| -   |                                     |             |                |  |

<sup>&</sup>lt;sup>I</sup> Das Real-Progymnasium ist in der Umwandlung in eine latein-Realschule begriffen. <sup>I</sup> Ersatunterricht in den mittleren Klassen.

Direttoren:

15. Schrimm, Ziaja, Prof. 16. Wongrowis,

3. 3t. unbefest.

#### VI. Probing Schlefien.

1. Beuthen D. G., Buchholz. 2. Breslau: Glifabeth=Gymnafium, Dr. Baech, Brof. 3.

Friedrichs=Gnmnafium, = Bolz. begl. 4. Johannes-Gymnafium, = Richter, degl.

5. König Wilhelms-Gymnasium, = Edarbt.

6. Magdalenen= Onmnafium, = Moller, Brof.

Jungels. 7. Matthias-Gymnafium, 8. Brieg, Dr. Bagolt.

9. Bunglan, Dftendorf. Dr. Schulte, Brof. 10. Glaß,

11. Gleiwig, Smolfa. 12. Glogan: Evangelisches Gymnafium, 3. 3t. unbefest.

13. Ratholisches Gymnafium, Dr. Diehl.

14. Borlig: Onmnafium (verbunden mit

Real=Gymnafium), Stuper, Brof.

Dr. Sprotte, bogl. 15. Groß=Strehlig,

16. Sirichberg, Thalheim.

17. Jauer, Dr. Michael. 18. Rattowit, Müller.

19. Rönigshütte, Feit.

Bindfeil, Brof. 20. Kreuzburg, = 21. Lauban. Sommerbrodt.

22. Leobichut, Solled, Brof. :

23. Liegnis: \*Ritter=Alademie, Rirdner. = Gemoll. =

24. Städtisches Gymnasium, 25. Neiße, Brull.

26. Reuftabt D. G., Jung.

27. Dels, Brod. 28. Dhlau, Bahnifch. 29. Oppeln, Dr. Man.

30. Batichfau, Abam.

31. Bleg: Evangelische Fürstenschule, Schönborn. 32. Ratibor, Radite, Brof.

33. Sagan, Larifch. 34. Schweidnig, Monfe.

35. Strehlen, Betersborff. 36. Baldenburg, Scheiding. -

37. Wohlau, Altenburg.

Direktoren:

## VII. Probing Sachien.

1. \*Aichersleben, Dr. Steinmener. = Aln, Prof. Beider, degl. 2. Burg: Bittoria=Gymnafium, 3. Eisleben, 4. Erfurt, Dr. Thiele. 5. halberftadt: Dom=Gymnasium, Röhl. 6. Halle a. d. S.: Lateinische Hauptsch. der Franceschen Stiftungen,

Stadt-Gymnasium,

8. Beiligenstadt, 9. Magdeburg: Badagogiumb. Rlofters Unfer Lieben Frauen,

Dom-Gymnasium, 11. Konig Wilhelms-Gymnafium,

12. Merfeburg: Dom-Gymnafium, 13 Rühlhausen i. Th.: Gymnas. (ver-

bunden mit Real=Brogymnaf.), Drendhahn. 14. Raumburg a. d. S.: Dom-Gymnas., Dr. Albracht, Prof.

15. Reuhaldensleben, 16. Rordhaufen a. Barg, 17. Pforta: Landesichule,

18. Quedlinburg,

19. Rogleben: Rlofterschule.

20. Salzwedel.

21. Sangerhaufen.1),

22. Schleufingen,

23. Seehausen i. b. Altmart2), 24. \*Stendal.

25. Torgau,

28. Bernigerode, 7. Bittenberg: Melanchthon=Gymnaj.,

26 Zeig: Stifts-Gynnasium,

Rettor: Dr. Raufch. Dr. Friedersdorff.

Brull.

Propft Dr. Urban, Prof.

Dr. Holzweißig. Rnaut, Brof. Rektor: Spreer.

von Sagen, degl. Schulze.

Rettor: Dr. Muff, Brof. Dr. Dible, Beh. Reg. Rath.

Rettor: 3. 3t. unbefest.

Dr. Legerlog.

Dannehl, Prof. Allwin Schmidt.

3. 3t. unbefest. Dr. Gutiche, Prof.

Paul Schmidt. Friedel.

Guhrauer. Ranzow.

#### Brobing Schleswig-Bolftein. VIII.

Altona: Chriftianeum, Dr. Arnoldt. 2. Flensburg: Gymnasium (verbunden

Beilmann, Brof. mit Real=Gymnafium), 3. Gluchtadt, Detleffen, degl.

In ber Ummandlung ju einer Realfchule begriffen.

<sup>3</sup>n ber Umwandlung zu einer Realschule mit Progymnafium be-

|     | W.M. L. OY Y                       | _     | Direttoren:       |
|-----|------------------------------------|-------|-------------------|
| 4.  | *Habersleben,                      | Dr.   | Spanuth.          |
| 5.  | *Dusum,                            | = ,   | Rehr.             |
|     | Riel,                              |       | Collmann.         |
| 7.  | Meldorf,                           | Brā   | uning, Prof.      |
| 8.  | Ploen: Raiserin Auguste Biktoria=  |       |                   |
|     | Gymnajium,                         | Fint  | ŧ.                |
| 9.  | Rapeburg,                          | Dr.   | Wagner.           |
| 10. | Rendsburg: Onmnasium (verbunden    |       |                   |
|     | mit Real=Gymnasium),               | = !   | Wallichs, Prof.   |
| 11. | Schleswig: Dom=Gymnasium,          | 2Bol  | ff, døgl.         |
| 12. | Bandsbet: Matthias Claudius-Gym    | =     |                   |
|     | nafium (verbunden mit Realschule), | Dr.   | Franz.            |
|     | IV Quaning Sau                     | nhau  |                   |
|     | IX. Proving Sann                   |       |                   |
| 1.  | Anrich,                            | Dr.   | von Rleift, Proj. |
| 2.  | Celle,                             | = (   | Seebeck, degl.    |
| 3.  | *Clausthal,                        | Witt  | neben, begl.      |
| 4.  | Emden,                             | Dr.   | Schüßler begl.    |
| 5.  | Göttingen,                         | = 9   | Biertel, degl.    |
| 6.  | Goslar: Gymnafium (verbunden mit   |       |                   |
| _   | Real-Gymnasium),                   | = 5   | Both, degl.       |
| 7.  | hameln: Gymnasium (verbunden       |       |                   |
|     | mit Real=Progymnasium),            | = 5   | Dörries.          |
| 8   | Hannover: Lyceum I.,               | = (   | Tapelle, Prof.    |
| 9.  | = II.,                             | Sha   | efer, begl.       |
| 10. | Raifer Wilhelms-Gymnafium          | Dr. 2 | Bachsmuth, begl.  |
| 11. | Sildesheim: Bymnafium Andreanum,   | = 5   | Bennacher, begl.  |
| 12. | = Josephinum,                      | Beel  | te, degl.         |
| 13. | Ilfeld: Rlofterschule,             | Dr.   | Mude, degl.       |
| 14. | Leer: Onmnafium (verbunden mit     |       |                   |
|     | Real=Gymnasium),                   | Dua:  | pp.               |
|     | Linden,                            | Dr. ( | Braghof.          |
| 16. | *Lingen,                           | = \$  | perrmann, Broi.   |
| 17. | Luneburg: Gymnafium (verbunden     |       |                   |
|     | nit Real-Gymnasium),               | = {   | Saage.            |
| 18. | Meppen,                            | = 2   | Ruhe, Prof.       |
| 19. | *Norden,                           | Sern  | nann, begl.       |
| 20. | Denabrud: Inmnafium Carolinum,     | Dr. S | Richter, dsgl.    |
| 21. | Rathd:Gnmuasium.                   | = .5  | Anoke, degl.      |
| 22. | *Stade,                            | = (   | Steiger, degl.    |
|     | *Berden,                           | = 5   | Diect.            |
| 24. | *Wilhelmshaven,                    | = !   | Solftein, Brof.   |

# Direftoren:

## X. Brobing Beftfalen.

1. Arnsberg: Gymnaf. Laurentianum, Gruchot. 2. Attendorn. Dr. Brugfern.

3. Bielefeld: Gymnasium (verbunden mit Real-Gymnasium),

4. Bochum,

5. Brilon: Onmnafium Betrinum,

6. \*Burgfteinfurt : Gymnaf. Arnoldinum, 7. Coesfeld : Gymnaf. Nepomucenianum,

8. Dortmund,

9. Gutersloh, 10. Sagen: Symnasium (verbunden mit Real=Gymnafium),

11. \*Samm,

12. \*Berford: Friedrichs=Gnmnafium,

13. Borter: Rouig Bilhelms-Gymnaf., 14. Minden: Gymnasium (verbunden

mit Real=Gymnafium),

15. Munfter: Baulinisches Gymnasium,

16. Baderborn: Onmnaf. Theodorianum, 17. Redlinghaufen, 18. Rheine: Onmnasium Dionysianum,

19. \*Soeft: Archigymnafium,

20. Barburg,

21. Barendorf: Gymnaf. Laurentianum,

Bermig, Brof.

Broicher.

= Niggemener, Prof.

Schrocter. = Darpe, Brof.

Beidner, degl.

Lungner, degl.

Lenffen, degl. Benete, degl.

Bindel, deal. =

Betri.

Dr. Beinge.

Tren, Beh. Reg. Rath.

Benfe, Broj.

Boderadt. 3. 3t. unbefegt 1).

Dr. Goebel, Brof. Dufer.

Gang.

#### XI. Brobing Deffen=Raffau.

1. Caffel: Friedrichs=Gymnafium, Wilhelms-Gymnafium,

3. Dillenburg, 4. Frankfurt a. M.: Kaiser Friedrichs=

Gymnafinm, 5. Goethe-Gymnafium,

Leffing=Onmnafinm,

i. Fulda. 8. Sadamar, 9. Sanau,

10. Bersfeld,

11. Marbura.

Dr. Beugner.

Bogt, Prof.

Langsborf, degl.

hartwig, begl. Reinhardt. =

Baier, Brof. =

Befener, degl. = Beters.

Braun. Duben.

Budenau.

<sup>1)</sup> Bom 1. April 1899 ab Direttor Dr. Guhrer.

12. Montabaur: Raifer Wilhelms=Gym=

13. Rinteln,

14. Beilburg, 15. Wiesbaden. nafium, Dr. Bahle, Brof.

Seldmann. Baulus. Rifder. Brof.

#### XII. Rheinproving und Sobengollern.

1. Nachen: Raifer Rarls-Gymnafinm,

2. Raifer Wilhelms-Gymnafium, 3. Barmen,

4. Bebburg: Ritter-Atabemie,

5. Bonn: Ronigliches Gymnafium,

\*Stadtifches Onmnafium (verbunden mit Oberrealichule),

7. Cleve,

8. Cobleng: Raiferin Augusta-Gymnaf., Dr. Beidgen. 9. Coln: Onmnaf. an ber Apostelfirche,

10. Friedrich Wilhelms-Gnmnaf.,

11. Raifer Wilhelms-Gymnafium,

12. Inmnafium an Margellen, Stadtifches Onmnafium in ber 13.

Rreuggaffe (verbunden mit Real=Gymnafium),

14. Duren.

15. Duffeldorf: Ronigliches Gymnafium,

16. Stadtifches Onmnaf. (verbunden mit Real-Gymnafium),

17. Duisburg,

18. Elberfeld,

19. Emmerich,

20. Gffen,

21. Rempen i. d. Rheinproving,

22. Rrefeld,

23. Rreuznach,

24. Moers,

25. \*Mulheim am Rhein,

26. Mulheim a. d. Ruhr: Gymnafium (verbunden mitlateinlofer Realichule),

27. Munchen=Gladbach,

28. Münftereifel,

29. Neuß,

Dr. Scheins.

Regel. Evers, Brof.

Dr. Boppelreuter.

Conten.

Bolider, Brof.

Fifder, beal.

Baldener. = Jaeger, Beh. Reg.

Rath.

Birfel.

Mila, Brof.

Schorn, bigl.

Saffentamp,begl.

Usbach.

Cauer, Brof.

Schneiber. Scheibe, Brof.

Afens.

Dr. Biefe, Brof.

Pohl.

Bollfeiffen. Lutid.

Dr. 3ahn.

= Goldicheider, Brof.

Bietidmann.

Schweitert. Beismeiler.

Benges.

#### Direftoren :

Fehrs, Brof.

|                                   |                                                                                                                                                                     | Direttoren:                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0. Reuwied: Gymnafium (verbunden  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |
| mit Real=Brogymnasium),           | Dr.                                                                                                                                                                 | Biefe, Brof.                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Brūm,                          | =                                                                                                                                                                   | Brull.                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Saarbrücken,                   | =                                                                                                                                                                   | Relfon, Brof.                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Siegburg,                      | Rö!                                                                                                                                                                 | hr, Prof.                                                                                                                                                                                                     |
| l. Sigmaringen,                   | Dr.                                                                                                                                                                 | Cberhard.                                                                                                                                                                                                     |
| Trarbach,                         | =                                                                                                                                                                   | Schmidt.                                                                                                                                                                                                      |
| Erier: Friedrich Bilbelms-Gumnaf. | . =                                                                                                                                                                 | Iltgen.                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                                                                                                                                     | 0 0                                                                                                                                                                                                           |
| (verbunden mit Real-Gym=          | :                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
| nasium),                          | =                                                                                                                                                                   | Schwering, Prof.                                                                                                                                                                                              |
| . *Befel,                         | =                                                                                                                                                                   | Rleine.                                                                                                                                                                                                       |
|                                   | mit Real=Brogymnasium),  1. Brüm,  2. Saarbrücken,  3. Siegburg,  4. Sigmaringen,  5. Trarbach,  6. Triebrich Wilhelms=Gymnasium  (verbunden mit Real=Gym= nasium), | mit Real=Brogymnasium), Dr. 1. Brüm, 2. Saarbrücken, 3. Siegburg, Röl 2. Sigmaringen, Dr. 3. Trarbach, 3. Trier: Friedrich Wilhelms=Gymnasi., 4. *Raiser Wilhelms=Gymnasium (verbunden mit Real=Gym= nasium), |

#### b. Real-Gymnafien.

39. Beplar,

#### I. Probing Ditpreugen.

| 1. |                 | =Bymnasium (ver=   |           |       |      |
|----|-----------------|--------------------|-----------|-------|------|
|    | bunden mit G    | nmnafium),         | Laubien,  | Gnmn. | Dir. |
| 2. | Rönigsberg: Rea | l=Bymnafium auf de | r         |       |      |
|    | Burg1),         |                    | Dr. Boett | der.  |      |
| 3. | Stadtijches     | Real=Gnmnafium,    | Bittrien. |       |      |
| 4. | Tilfit,         |                    | Dangel.   |       |      |

## II. Probing Beftpreußen. 1. Dangig: Real-Gymnafium gu St.

| Johann,                                             | Dr. | Mener.                     |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 2. Elbing 1),                                       | =   | Ragel, Brof.               |
| 3. Thorn: Real-Gymnasium (verbunden mit Gymnasium), |     | Haydud, Gymn.<br>Direktor. |

#### III. Probing Brandenburg.

| 1. | Berlin: Andreas=Real=Gymnafinm |     |                   |
|----|--------------------------------|-----|-------------------|
|    | (Andreasschule),               | Dr. | Riefel, Brof.     |
| 2. | Dorotheenstadtisches Real=     |     |                   |
|    | Gymnasium,                     | =   | Schwalbe, begl.   |
| 3. | Falt-Real-Gymnafium,           | =   | Schellbach, begl. |
| 4. | Friedrichs=Rcal=Gnmnafium,     | =   | Berftenberg.      |
| 5. | Raifer Wilhelms=Real=Bymnaf.   | , = | Simon.            |
| 6. | Konigitadtifches Real-Bynnnaf. |     | Bt. unbefett.     |

<sup>1)</sup> In der Umwandlung zu einer Oberrealschule begriffen.

mit Gymnafium und Pealichule), Dr. Samborff, Gymn.

7. Berlin: Quifenftabt. Real=Gnmnaf.,

12. Groß-Lichterfelde: Saupt-Rabetten= anftalt.

13. Buben: Real=Gymnafium (verbunden

14. Landsberg a. d. Warthe: Real: Gym= nasium (verbunden mit Gymna=

Brandenburg.

Sophien=Real=Bymnafium,

8.

9.

10. Charlottenburg,

11. Frantfurt a. Dber,

Direttoren:

Tüllmann, Brof.,

Direftor.

Dr. Rose, Prof. Martus, dsgl.

Dr. Bener, bagl.

Beh. Reg. Rath, Studien-Dirett.

Subatsch. Laubert.

fium), Ang, Prof., Gymnafial= Direftor. 15. Perleberg, Bogel. 16. Botsbam, Balther, Brof. Proving Commern. 1. Colberg: Real = Gymnafium (ver= bunden mit Gymnafium), Dr. Beder, Onmn.Dir. 2. Stettin: Friedrich Bilhelms-Real-Gymnafium, Fritiche. Schiller-Real-Gymnafium, Dehmann. Roefe, Brof. 4. Stralfund. V. Brobing Bofen. Reifeler. 1. Bromberg, 2. Bofen: Berger-Real-Gymnafium 1), Dr. Friebe. 3. Rawitich: Realgymnasium (verbun= ben mit \*Gymnafium2), = Riehl, Gnmnaf. Direftor. Probing Schlefien. 1. Breslau: zum Real = Onmnafium Dr. Richter. heiligen Beift, Real=Gnmnafium am Zwinger, = Ludwig, Prof. 3. Görlig: Real-Gymnafium (verbunden mit Onmnasium), Stuper, Prof., Gymnaf. Direttor. 1) In der Umwandlung in ein Gymnafium mit Realicule begriffen.
2) Erfapunterricht in den mittleren Rlaffen.

Direftoren: Dr. Raeber. 4. Grunberg, 5. Landeshut, Reier. 6. Reife. Gallien. 7. Reichenbach i. Schl.: Wilhelmsschule, Dr. Ded, Prof. 8. Tarnowit, Boffidlo. VII. Proving Cachjen. 1. Erfurt, Dr. Bange, Brof. 2. Salberftadt, 3. Bt. unbefest. 3. Salle a. d. Saale: Real=Gymnasium bei den Franckeschen Stiftungen 1), Dr. Strien, Prof. 4 Magdeburg: Real-Gymnafium, = Schirmer, beal. 5. Real=Gymnafium (ver= bunden mit +Dber=Real=[Guerice=] Schule), Ifenfee, begl. 6. Nordhaufen a. Barg, Biefing. VIII. Brobing Schleswig-Solftein. 1. Altona 2): Real-Gymnasium (ver= bunden mit Realschule), Dr. Schlee. 2. Flensburg: Real=Gnmnafium (ver= bunden mit Onmnafium), Beilmann, Brof., Gymnaf. Dir. Ballichs, Brof., 3. Rendsburg: degl., Gymnaf. Dir. IX. Brobing Sannober. 1 Celle, Dr. Roefler, Brof. 2 Goslar: Real-Gymnasium (verbunden mit Inmnafium), Dr. Both, Brof., Gymnaf. Dir. Fiehn, Brof. 3. Samover: Real-Gymnafinm, Leibnizschule (Real-Gymnasium), Ramdohr. 5. harburg, Schwalbach. 6. Sildesheim: Undreas=Real=Bynnaf., Raldhoff. 7. Leer: Real=Gymnafium (verbunden

") Eritt am 1. April 1899 in ben Ruheftand.

mit Gymnasium),

& Luneburg: bogl.

9. Denabrud.



Duapp, Gymnas. Dir.

Dr. Saage, bigl.

Fifcher3).

<sup>1)</sup> In der Umwandlung zu einer Oberrealichule begriffen. 9 Der Unterricht im Latein beginnt erft mit ber Untertertia.

Direttoren: 10. Ofterobe a. S., Dr. Naumann. 11. Quafenbrud. Faftenrath, Brof. X. Brobing Beftfalen. 1. Bielefeld: Real=Gnmnafium (verb. mit Gymnafium), Dr. Bermig, Professor Gymnaf. Dir 2. Dortmund, Muler. 3. Sagen: Real-Gumnafium (verbunden = Lenffen, Brof., mit Gymnasium), Gymnaf. Dir 4. Jerlohn 1). Real-Gymnafium (ver= bunden mit Realichule), Suur. Boefche. 5. Lippftadt 1), 6. Minten: Real-Gymnafium (verbun= den mit Onmnafium), Dr. Beinge, Gymna Janfen, Brof. 7. Munfter, 8. Schalte. Billert. 9. Siegen, Tägert. 10. 2Bitten 1). = Matthes. XI. Proving Deffen=Raffau. 1. Caffel. Dr. Wittich. 2. Frantfurt a. M.: Mufterichule, Balter. 3. Böhlerschule, Dr. Bieben. 4. Biesbaben, Breuer, Brof. XII. Rheinproving. 1. Machen, Dr. Reuß. 2. Barmen: Real-Gymnaf. (verbunden mit Realichule), 2) Lambed, Brof. 3. Coblenz, Dr. Moft. 4. Coln: Real-Gymnaf. in ber Rreug= gaffe (verb. mit Stadtifchem Gymnasium), Schorn, Brof., Gnmnas. Dir. 5. Duffeldorf: Real-Gymnafium (verb. Städtischem Gymnafium), = Cauer, Brof., Inmnaf. Dir.

<sup>1)</sup> Der Lateinunterricht beginnt in der Untertertia des Realgymnasium
2) Die Anstalt ist in Umwandlung zu einem Real-Gymnasium n Realschule nach Franksurter System begriffen.

Direttoren: 6. Duisburg, Dr. Steinbart. 7. Elberfeld, Börner. Solfeld, Brof. 8. Gien. 9. Rrefelb. Schwabe, begl. 10. Ruhrort, von Lehmann. 11. Trier: Real=Gymnafium (verbunden bem Raifer Wilhelms= Gymnasium). Dr. Schwering, Brof., Inmnaf. Dir. c. Oberrealfdulen. I. Brobing Brandenburg. 1. Berlin: +Friedrichs=Berderiche Ober= realichule, Dr. Ulbrich, Brof. †Quisenstadt. Oberrealschule, Bandow, degl. 3. †Charlottenburg, Gropp. II. Brobing Schlefien. Dr. Fiedler. 1. †Breslau. 2. †Gleiwiß, Daufftnecht, Brof. III. Brobing Sachien. 1. †balberftadt, Dr. Berle. 2 Salle a. d. Saale: †Dberrealfcule, Schotten. = †Dberrealichule bei ben Frandeschen Stiftungen, Strien, Brof. 4. Ragdeburg: +Buericeschule (ver= bunden mit Real-Gymnafium), Jienfee, begl. = IV. Broving Schleswig-Solftein. †Dberrealichule 1. Flensburg: mit wahlfreiem Unterrichte in der (verbunden Bandelswiffenschaft mit Landwirthschaftsschule), Dr. Flebbe. ? TRiel. Luppe, Brof. V. Brobing Sannober. . 1. Thannover, Dr. Bemme, Brof. VI. Brobing Weftfalen. 1. TBodum. Liebholb. VII. Brobing Seffen=Raffau. 1. Teanel. Dr. Quiehl.

Direktoren:
2. Franksurt a. M.: †Klingerschule,
3. †Hanau,
4. †Wiesbaden,

Dr. Simon, Prof.
= Schmidt.
= Kaiser.

#### VIII. Rheinprovinz.

1. Nachen: †Dberrealschule mit Fach=
klassen, Büter.
2. †Barmen=Bupperseld, Dr. Kaiser, Prof.
3. Bonn: †Oberrealschule (verbunden
mit dem städtischen Gymnasium), Sölscher, begl.
4. †Cöln.

4. †Cöln, 5. Düren: †Oberrealschule (verbunden

mit Real=Progymnasium),
6. †Elberseld,

7. †Rrefeld, 8. †Munchen=Gladbach,

9. Rhendt: †Dberrealschule (verbunden mit Brogymnasium),

10. †Saarbruden,

= Beder. = Singmann.

Duoffek. Dr. Klaufing.

= Wittenhaus. = Mirisch.

B. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreich Besuch der ersten (obersten) Klasse zur Darlegung de Befähigung nöthig ist.

#### Reine.

C. Lehranstalten, bei welchen bas Bestehen ber Ent lassungsprüfung zur Darlegung ber Befähigung ge fordert wird.

#### a. Progymnafien.

#### I. Proving Oftpreufgen.

1. Lögen,

Dr. Boehmer.

#### II. Proving Beftpreufen.

1. Berent, Recrmann.
2. Löbau, Sache.
3. Neumarf, Dr. Wilberg.
4. Pr. Friedland, Brzygode.
5. Schweg, Dr. Dömpfe.

#### III. Proving Brandenburg.

1. Forst i. d. Lausit: Progymnasium (verbunden mit Real-Brogymnas.), Dr. Zitscher.

2 Kroffen: Progymnaf. (verbunden mit

Real=Brogymnaf.),

Dr. Berbig.

#### IV. Brobing Bommern,

1 \*Lauenburg i. Pomm.,

Sommerfelbt.

2. \*Schlawe,

Dr. Strathmann.

#### Brobing Bojen.

1. Rempen, 2 Tremeffen. Mahn.

Dr. Schneiber.

#### VI. Brobing Schlefien.

1. Frankenftein, 2. \*Sprottau,

Dr. Geibel.

= Schwentenbecher.

3. \*Striegau,

Bemoll.

#### VII. Brobing Cachien.

1. Genthin, 2. Beigenfels 1), Müller.

Dr. Rofalsky, Brof.

#### VIII. Proving Schleswig-Solftein.

1. Reumunfter: Progymnasium (verb. mit Real=Brognmnafium 2),

Dr. Spangenberg.

#### IX. Brobing Sannober.

1. Duberftabt, 2 \*Münden,

Mener, Brof. Dr. Budholg.

3. Mienburg, 4. \*Northeim,

Rühns. Röfener.

#### X. Brobing Beftfalen.

1. \*Altena,

Dr. Rebling. Balbau.

2. \*Bocholt, 3. Dorften,

Dr. Befte.

1 Bubenicheid,

Detling. Mueg.

5. Rietberg: Progymnaf. Nepomucenum, = . \*Schwelm, i. \*Battenicheib,

Tobien. Führer3).

3n ber Ummandlung zu einer Oberrealichule begriffen.

4) Bis 1. April 1899.

1899.

10

<sup>&</sup>quot;In der Umwandlung zu einer Realicule mit Brogymnafium be-

#### Direktoren :

#### XI. Probing Beffen=Raffau.

1. Cichwege: Friedrich Wilhelms-Schule, Prognmnafium(verbundenmit Realichule),

Dr. Arnbt.

2. Höchst a. M.: Progymnasium 1) (ver= bunden mit Real-Brogymnafium2), Mathi.

Rroid.

3. \*Sofgeismar, 4. Homburg v. d. H.: Brogymnaf. 3)(ver=

1. Andernach,

Dr. Schulze.

bunden mit Realschule), 5. Limburg a. d. L.: Progymnasium

Rlau.

(verbunden mit Real-Broanmnaf.),

#### XII. Rheinproving.

2. Boppard, 3. Brühl. 4. \*Gidweiler: Progymnaf. (verbunden mit Realabtheilungen), 5. \*Gupen, 6. Gustirchen, 7. \*Grevenbroich. 8. Jülich, 9. Ling, 10. Malmedy, 11. \*Neunfirchen.

Dr. Soveler. Menge. Mertens.

Liefen.

Dr. Schnütgen. Doetich. Ernft.

Dr. Hoeres. Sunnetes. Dunbier.

Bernide. Dr. Schluntes.

13. Rhendt: Progymnafium (verbunden mit Oberrealichule), 14. Saarlouis, 15. Sobernheim, 2)

Wittenhaus. Rramm.

Sagemann.

16. Golingen: \*Brogymnaf. (verbunden mit Realschule),

Dr. Schwerhell, Brc 3. 3t. unbefest.

17. \*Bierfen, 18. St. Bendel, 19. Wipperfürth.

12. Rheinbach,

Dr. Roch. Breuer.

1) In der Entwidelung zu einem Gymnasium begriffen.

<sup>\*)</sup> In der Umwandlung zu einer Realschule begriffen. \*) In der Ausgestaltung zu einem Gymnasium mit Realschule begriffe

#### b. Real-Progymnafien.

#### I. Probing Oftpreugen.

1. Gumbinnen 1), 2. Billau 1),

Jacobi. Meifiner.

#### II. Proving Beftpreufen.

1. Culm 1), 2. Dirichau 1), Dr. Seine, Prof. Rillmann.

3. Bentau 1),

Dr. Bonftebt.

4. Riefenburg 1),

Müller.

#### III. Brobing Brandenburg.

1. Forft i. d. Laufit: Real=Progymnaf. (verbunden mit Progymnafium), Dr. Biticher.

2. Savelbera: Real-Brognmasium (verbunden mit Realichultlaffen), John.

3. Rroffen: Real=Prognmafium (ver=

bunden mit Prognmnafium), 4. Ludenwalde,

Dr. Berbig. Bogel.

5. Lubben: Real=Progymnafium (ver= bunden mit Realichulklaffen),

Beined. = Fries.

6. Nauen. 7. Rathenow, & Spremberg,

Beister. Dr. Röhler.

9. Briegen,

Gent.

#### IV. Brobing Bommern.

1. Greifswald?): Real=Progymnasium (verbunden mit Gymnasium),

Dr. Begener. Rohleder.

2. Stargard i. Bomm. 2) 3. Stolp ): Real=Brogymnafium (ver=

Dr. Goethe.

bunden mit Onmnafium),

Rröcher.

4. Bolgaft, 5. Bollin.

Claufius.

#### V. Proving Schlefien.

1 Freiburg in Schl. 2), 2. Lowenberg 2),

Dr. Rlipftein, Brof. Steinvorth.

3 Ratibor,

= Rnape.

<sup>3</sup> In ber Umwandlung zu einer Realichule begriffen. 3) In der Umwandlung zu einer lateinlosen Realschule begriffen.

Dir.

#### VI. Brobing Sachjen.

1. Delitich 1), Dr. Bable. 2. Gilenburg. Redlich. Frande. 3. Gardelegen 1), Dr. Dobbertin. 4. Langenfalza,

5. Duhlhausen i. Thur.: Real-Brogym= nafium (verbunden mit Onmnaf.), Drendhahn, Onmnaf.

6. Schönebeck a. d. Elbe 1),

Rlug.

#### VII. Proving Schleswig=Holftein.

1. Marne 1), Dr. von Holly und Bonienties 2. Neumunfter 1): Real-Brogymnasium (verbunden mit Broaumnafium), Spangenberg. -

3. Dibesloe 1) Bangert. = 4. Sonderburg 1), Schent.

#### VIII. Brobing Sannober.

Dr. Banid. 1. Burtehude, 2. Ginbed, Lenf.

3. Sameln: Real-Progymnafium (verbunden mit Gymnafium), = Dörries, Onmna

Di Rudelhan. 4. Otterndorf, 5. Papenburg, Overholthaus.

6. Helzen, Schöber, Brof.

#### IX. Probing Beffen=Raffan.

1. Biebrich, 2) Stritter. 2. Biedentopf, Gfau, Prof. Seld, beal. 3. Diez, 2) 4. Ems, 2) Dr. Gille. Roch.

5. Beifenheim, 2)

6. Söchft a. M .: Real=Brogymnafium 2) (verbunden mit Brognmasium)3) Mathi.

Rlau. 7. Limburg a. d. L.: begl.,

Dr. Widmann. 8. Dberlahuftein, 9. Schmalfalden, 2) Sombura.

<sup>1)</sup> In ber Umwandlung zu einer lateinlosen Realichule begriffen.
2) In ber Umwandlung zu einer Realichule begriffen.
3) In ber Entwidelung zu einem Gymnasium begriffen.

#### X. Rheinprobing.

Real=Brognmnasium (ver= 1. Düren: bunden mit Oberrealschule), 2. Langenberg,

Dr. Beder. Mener.

3. Lennep: Real-Progymnasium mit Angliederung von Gymnafial= Unterflaffen), 1)

Lämmerhirt.

4. Neuwied: Real=Brogymnafium (ver= bunden mit Gymnasium),

Biefe, Brof., Gumnas. Dir.

5. Dberhaufen,

Poppelreuter.

6. Remfcheid: Real=Brogymnafium(ver= bunden mit Realschulklaffen)2),

von Staa.

#### c. Realfdulen.

#### I. Proving Oftpreufen. 1. Konigsberg: †Realichule im Löbenicht, Unruh.

#### Brobing Beftpreufen.

1. Danzig: †Realschule St. Betri, 2. †Grandenz,

tarnsmalbe,

3

4.

5.

6.

8.

9

10.

11

12

Dr. Fride. Grott.

Dr. Horn.

#### III. Probing Brandenburg.

Berlin: +Erfte Realichule, Bweite Realschule, Dritte Realschule, Bierte Realschule,

Michaelis. Reinhardt, Brof. Luding, begl.

†Fünfte Realschule, †Sechste Realschule, +Siebente Realschule, Blattner. Dr. Mener, Brof. Sohnhorft.

+Achte Realschule, †Neunte Realschule,

Mullenhoff, Brof. = Marcufe.

+Behnte Realschule, tElfte Realichule,

Rofenow. = Belle, Brof. Nahrwold.

†3wölfte Realschule, 14. Guben: †Realschule (verbunden mit Saustnecht, Brof.

Gymnafium und Real-Gymnaf.), Samborff, Gymn. Direftor.

<sup>1)</sup> In der Umwandlung zu einer Realfcule begriffen.
2) In der Entwickelung zu einem Real-Gymnasium mit Realschule bem Franksurter System begriffen.

|     |                                                                          | Direktoren:                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 15. | †Kottbus,                                                                | Dr. Beine.                                |
| 16. | Poisdam,                                                                 | Shulz.                                    |
| 17. | †Stegliß,                                                                | Dr. Ludefe.                               |
|     | IV. Proving Schlef                                                       | ien.                                      |
| 1   | Breslau: †Erfte evangelifche Real-                                       |                                           |
|     | schule,                                                                  | Dr. Biebemann.                            |
| 2.  | +3weite evangelischeReal=                                                | m r                                       |
|     | schule,                                                                  | Bohnemann.                                |
| 3.  | †Ratholische Realschule,                                                 | Dr. Sohnen.                               |
|     | †Görliß,                                                                 | = Baron.                                  |
| 5.  | Liegnit: †Wilhelmsichule,                                                | = Frankenbach.                            |
|     | V. Provinz Sachi                                                         | en.                                       |
| 1.  | †Bitterfeld,                                                             | Franke.                                   |
| 2.  | †Gisleben,                                                               | Dr. Salfmann.                             |
|     | †Erfurt,                                                                 | = Benediger.                              |
| 4.  | †Magdeburg,                                                              | = Summel.                                 |
| 5.  | †Naumburg a. S.,                                                         | = Tifcher.                                |
| 6.  | Dichersleben: †Realschule mit gymnaf Rebenkursus i. d. 3 unteren Klassen |                                           |
| 7   | †Quedlinburg,                                                            | = Lorenz.                                 |
| ٠.  | ,                                                                        |                                           |
|     | VI. Provinz Schleswig=                                                   | Holstein.                                 |
| 1.  | Altona: †Realichule (verbunden mit                                       |                                           |
|     | Real-Gymnasium),                                                         | Dr. Schlee, Real-Gym-<br>nafial-Direktor. |
| 2.  | †Blankenese,                                                             | = Ririchten.                              |
|     | +3pehoe,                                                                 | = Seit, Brof.                             |
| 4.  | Lauenburg a. d. Elbe: †Albinusichule,                                    | 3. St. unbefest.                          |
| 5.  | †Ditensen,                                                               | Strehlow.                                 |
| 6   | Bandsbef: Realichule (verbunden                                          |                                           |
| 0.  | mit dem Matthias Claudius=                                               |                                           |
|     | Gymnafium),                                                              | Dr. Frang, Gymn.=Dir                      |
|     | VII. Proving Sann                                                        |                                           |
|     |                                                                          |                                           |
|     | Emben: †Raifer Friedrichs=Schule,                                        |                                           |
|     | Beeftemunde,                                                             | = Eilker, Prof.                           |
| 3.  | Göttingen: †Raiser Bilhelm U.= Realschule,                               | Ahrens.                                   |
| 4.  | Sannover: †Erfte Realichule,                                             | Dr. Rofenthal.                            |
| 5.  | Breite Realschule,                                                       | = Thone.                                  |
|     | †Beine,                                                                  | Sogrebe.                                  |
|     |                                                                          |                                           |

Thomé, Brof.

Gooffens.

Masberg, Brof.

Ispert.

#### VIII. Broving Beftfalen.

1. Dortmund: Städtische Realschule, Dr. Stoly, Prof.

2. †bagen: Realichule, Ricken.

3. †Ferlohn Realicule (verbunden mit Real=Gymnafium), Suur, Real=Gymn. Dir.

4. †Unna, Bittenbrind.

#### IX. Proving Deffen=Raffau.

1. †Caffel. Dr. harnisch.

2. Schwege: Friedrich Wilhelms-Schule, Bealschule (verbunden mit Bro=

gymnajium), Arndt. 3. Frantfurt a. D.: †Ablerflychtschule, Bode.

4. †Liebig=Realschule, Dörr.

5. †Realichule der israelitischen

Religions-Gefellichaft, Dr. Hirich.

6. +Realicule ber israelitischen Be= meinde (Philanthropin), 7.

Baermald. +Selettenschule, Dirigent: Dr. Thor= mann, Brof., auftragsw.

8. tifulda, Dr. Bergmann. 9. †homburg v. d. Healschule (ver=

bunden mit Progymnafium), Schulze. 10. †Marburg, Anabe.

#### X. Rheinproving und Sobenzollern.

Barmen: TRealichule (verbunden mit

Real=Gymnafium 1), Lambeck, Brof. iRealschule (Gewerbeschule), Dr. Dannemann.

3. †Coln. 4 Dullen: †Realschule mit Lateinkurfus von Serta bis Quarta,

5. Duffelborf: †Realichule am Fürften= wall 2), Biehoff.

iRealichule an der Pring Beorg=Strafe,

. Elberfeld: †Realschule in der Nord= itabt.

teffen,

Dr. Belter, Brof.

3 In der Entwidelung zu einer Oberrealichule begriffen.



<sup>5)</sup> Die Anftalt ift in Ummanblung zu einer Realichule mit Real-Gymtiam nach bem Grantfurter Suftem begriffen.

9. †Bedingen,

10. †Rreugnach,

Behrmann. Schnuran.

Dr. Baar.

11. †Meiderich, 12. Mülheim a. d. Ruhr: †Realschule (verbunden mit Gymnafium),

Dr. Bietichmann, Gymnaf. Dir.

13. Solingen: +Realschule (verbunden mit Brognmnafium),

Schwerkell, Brof.

#### d. Sofere Burgerfdulen.

Reine.

e. Deffentliche Schullehrer-Seminare. (Diefelben find im einzelnen unter Abichnitt M aufgeführt.)

#### f. Andere öffentliche Lebranftalten.

#### I. Brobing Oftprengen.

1. Beiligenbeil: + Landwirthschaftsichule.

2. Marggrabowa: †bsgl.

#### II. Brobing Beftpreugen.

1. Marienburg: †Landwirthschaftsschule.

#### III. Brobing Brandenburg.

1. Dahme: †Landwirthichaftsichule.

#### IV. Brobing Bommern.

1. Elbena: †Landwirthichaftsichule.

2. Schivelbein i. Bomm : †begl.

#### V. Brobing Bojen.

1. Samter: † Landwirthichaftsichule.

#### VI. Brobing Schlefien.

1. Brieg: †Landwirthichaftsichule.

2. Liegnit: †degl.

#### VII. Brobing Edleswig : Solftein.

1. Flensburg: Dandwirthichaftsichule (verbunden mit Dber realichule).

#### VIII. Probing Sannober.

1. Silbesheim: †Landwirthichaftsichule.

#### IX. Broving Beftfalen.

1. Berford: † Landwirthichaftsichule.

2. Ludinghaufen: †bsgl.

#### X. Probing Deffen=Raffau.

1. Beilburg: †Landwirthschaftsschule.

#### XI. Rheinprobing.

1. Bitburg: † Landwirthschaftsschule.

2. Eleve: †bsgl.

#### Brivat-Lehranftalten.

Die nachfolgenden Anftalten durfen Befähigungszeugnisse nur auf Grund bes Bestehens einer unter Leitung eines Regierungs-Rommissares eberhaltenen Entlassungsprüfung ausstellen, sofern für diese Prüfung die Brüfungsbordnung von ber Muffichtebehorde genehmigt ift. Dispensationen son der mundlichen Prüfung oder einzelnen Theilen derselben ind unftatthaft.

#### I. Probing Brandenburg.

1. Berlin: + Sandelsichule bes Direttors Baul Lach.

2 Fallenberg i. b. Mart: Biftoria-Institut von Direktor Albert.

3. Plötensee bei Berlin: Badagogium (Brogymnasium) bes evangelischen Johannesstistes unter Leitung bes Stifts= vorstehers Bastors B. Philipps und des wissenschaft= lichen Lehrers Theodor Menzel.).

#### II. Provinz Pojen.

1. Oftrau (früher Oftrowo) bei Filehne: Progymnafiale und realprogymnafiale Abtheilung des Badagogiums des Professors Dr. Mar Beheim-Schwarzbach.

#### III. Probing Schlesien.

1. Cofel D. Schl.: Sobere Brivat-Anabenschule unter Leitung bes Borftehers G. Schwarzkopf.

2 Inadenfrei: †Bohere Brivat-Burgerichule unter Leitung bes Diakonus G. Leng.

3. Riesth: Badagogium unter Leitung des Borftebers hermann Bauer2).

#### IV. Proving Sachien.

l Erfurt: †Handels=Fachschule von Albin Körner.

1) Die Berleihung ber Berechtigung bat vorläufig nur bis gum Eigaelistermin 1899 einichlieflich Geltung.

Die Anstalt ift besugt, bas Befähigungszeugnis für ben einjährigmidigen Militardienst auf Grund bes Bestehens ber Abschlusprufung
id bem sechsten Jahrgange unter Anwendung ber preußischen Prufungsmang vom 6. Januar 1892 zu ertheilen.



2. Sachfa a. Barg: †Lehr= und Erziehungs=Anftalt (Brivat-Realichule) von Wilbrand Rhotert.

#### V. Probing Sannober.

1. Lauterberg a. Sarg: †Bobere Privat=Knabenschule bes Dr. Baul Bartels.

2. Donabrud: †Nöllesche Sandelsschule des Dr. 2. Lindemann

#### VI. Probing Beitfalen.

+Unterrichts=Unftalt (Brivat = Realschule) von 1. Baderborn: Beinrich Reismann.

2. Telgte. Brogymnafiale und thohere Burgericul-Abtheilung des Erziehungs = Inftitutes des Direttors Dr. Frang Anidenberg.

#### VII. Proving Seffen=Raffau.

1. Frankfurt a. M .: †Ruofi-Saffel'iches Erziehungs-Inftitut von Rarl Schwarz.

2. Friedrichsdorf bei Somburg v. d. S .: + Barnier'iche Lehr= und Erziehungs-Unftalt des Dr. Ludwig Proefcoldt.

3. St. Goarshausen: †Erziehungs-Institut (Institut Sofmann) Des Dr. Guftav Muller (früher Rarl Barrach).

#### VIII. Rheinproving.

1. Gaesdond bei Gody: Privat-Unterrichts= und Erziehungs: Anstalt (mit bem Lehrplan des Gymnasiums) unter Leitung des Dr. Joseph Brunn 1).

2. Godesberg: Evangelisches Babagogium (frealistische und pro

gymnafiale Abtheilung) von Otto Ruhne.

3. Remperhof bei Cobleng: †Ratholische Rnaben-Unterrichts= und Erziehungs-Anftalt bes Dr. Chriftian Jofeph Jonas.

4. Obercaffel bei Boun: +Unterrichts= und Erziehungs=Unftal von Ernft Ralfuhl.

#### Fürftenthum Balded.

#### Aa. Symnafium.

1. Corbad,

Direftor: Dr. Bistemann.

<sup>1)</sup> Die Auftalt ift befugt, bas Befähigungezeugnis fur ben einjabrig freiwilligen Militardienft benjenigen Schulern ber Unterfetunda auszuftellen welche die Entlaffungsprufung unter Borfit eines ftaatlichen Rommiffar auf Grund der Ordnung der Reifeprufung fur die preußischen Brogymnafie vom 6. Januar 1892 bestauben haben. Die Berleihung ber Berechtigung hat vorläufig nur bis jum Dft er termin 1899 einschließlich Geltung.

#### Cb. Real-Progymnafium.

1. Arolfen,

Direktor: Dr. Cbersbach, Brof., Schulrath.

#### Privat-Lehranftalt.

Die nachfolgende Anftalt darf Befähigungszeugnisse nur auf Grund des Bestehens einer unter Leitung eines Regierungs-Rommissares eizetgaltenen Entlassungsprüfung ausstellen, fotern für diese Prüfung die Brufungsordnung von der Aussichtsbehörde genehmigt ist. Dispensationen einen der mündlichen Prüfung oder einzelnen Theilen derselben sind unstatthaft.

1. Syrmont: Padagogium des Dr. Hermann Karl Gotthilf Caspari (Progymnafial-Abtheilung und †Realschul-Abtheilung mit kaufmännischem Rechnen und Unterricht in der Buchführung).

#### M Die Königlichen Schullehrer- und Kehrerinnen-Seminare.

1115 Lehrer-Seminare, — 9 Lehrerinnen-Seminare, — 1 Lehrerinnen- Lurius, — überhaupt 125 Lehrer- und Lehrerinnen-Bilbungsanstalten.)

I. Proving Oftpreugen.

(8 evangel. Lehrer-Seminare, 1 tathol. Lehrer-Seminar.)

a. Regierungsbezirt Ronigsberg.

Direktoren:

1. Braunsberg, fath. Seminar, 2. Preuß. Eylau, evang. Seminar,

2. Preug. Egiau, evang. Semi 3. Hohenstein, deal.,

4 Ortelsburg, dögl.,

5. Diterode, bogl., 6. Baldau, bogl., Dr. Schandau.

Munther. Buth.

Ullmann.1) Bäch, Schulrath.

Redbuer.

b. Regierungsbezirt Gumbinnen.

Angerburg, evang. Seminar, & Raralene, bogl.,

inar, Thomas. 3. It. unl

3. 3t. unbefest.

Ragnit, bogl.,

II. Brobing Beftpreußen. (8 evang., 3'fathol. Lehrer-Ceminarc.)

a. Regierungsbezirt Dangig.

Berent, fathol. Seminar,

Dr. Pring.

11 Marienburg, evang. Seminar,

Schröter, Schulrath.

<sup>1 3.</sup> foultednifder Silfsarbeiter bei der Königl. Regierung zu Botsdam.

|             | b. Regierungsbezirt Da                                                                                             | rienwerder.                             |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|
| 12.         | Breuß. Friedland, evang. Seminar, Graubenz, kathol. Seminar,<br>Löbau, evang. Seminar,<br>Luchel, kathol. Seminar, |                                         |  |  |  |
| 13.         | Ochou anana Saminar,                                                                                               | Galinger.                               |  |  |  |
| 15          | Tuchel, kathol. Seminar,                                                                                           | Tohlonsti                               |  |  |  |
| 10.         |                                                                                                                    |                                         |  |  |  |
|             | III. Brobing Brande: (11 evangel. Lehrer-Seminare, 1 evangel.                                                      | n <b>burg.</b><br>Lehrerinnen-Seminar.) |  |  |  |
|             | a. Stadt Berlin                                                                                                    | n.                                      |  |  |  |
| 16.         | Berlin, evang. Seminar für Stadt=                                                                                  |                                         |  |  |  |
|             | ichullehrer,                                                                                                       | Paaiche, Schulrath.                     |  |  |  |
| 17.         | Berlin, evang. Lehrerinnen-Seminar,                                                                                | , .                                     |  |  |  |
|             | b. Regierungsbezirk A                                                                                              | Botsbam.                                |  |  |  |
|             | Ropenid, evang. Seminar,                                                                                           | Dr. Renisch, Schulrath                  |  |  |  |
| 19.         | Kyrit, digl.,                                                                                                      | Ortlieb.                                |  |  |  |
| 20.         | Neu-Ruppin, begl.,                                                                                                 | Hoffmann, Schulrath                     |  |  |  |
| 21.         | Dranienburg, dsgl.,                                                                                                | Urlaub, degl.                           |  |  |  |
| 22.         | Prenglau, dogl.,                                                                                                   | Edolt, degl.                            |  |  |  |
|             | c. Regierungsbezirk F                                                                                              |                                         |  |  |  |
|             | Altdöbern, evang. Seminar,                                                                                         |                                         |  |  |  |
| 24.         | Droffen, degl.,                                                                                                    | Brebed.                                 |  |  |  |
| 25.         | Friedeberg N.M., begl.,                                                                                            | Eggert.                                 |  |  |  |
| 26.         | Königsberg N.M., degl.,                                                                                            | Rectman, Schulrath.                     |  |  |  |
| 21.         | Reuzelle, evangel. Seminar und Baisenhaus,                                                                         | Road, begl., Dber                       |  |  |  |
|             | 25utjenguns,                                                                                                       | pfarrer                                 |  |  |  |
|             | III Martin Mann                                                                                                    |                                         |  |  |  |
|             | IV. Provinz Pomm<br>(7 evang. Lehrer-Semir                                                                         | are.)                                   |  |  |  |
|             | a. Regierungsbezirk                                                                                                | Stettin.                                |  |  |  |
| 28.         | Cammin, evang. Seminar,                                                                                            | Neubauer.                               |  |  |  |
| 29.         | Bölik, dögl.,                                                                                                      | Vorffling.                              |  |  |  |
| <b>3</b> 0. | Byrik, degl.,                                                                                                      | Moll, Schulrath.                        |  |  |  |
|             | b. Regierungsbezirk                                                                                                | Köslin.                                 |  |  |  |
| 31.         | Butow, evang. Seminar,<br>Dramburg, degl.,<br>Köslin. deal.                                                        | Biebel.                                 |  |  |  |
| 32.         | Dramburg, degl.,                                                                                                   | hinze, Schulrath.                       |  |  |  |
| 33.         | Röslin, degl.,                                                                                                     | Brefting.                               |  |  |  |
|             | c. Regierungsbezirt Stralfund.                                                                                     |                                         |  |  |  |

34. Frangburg, evang. Seminar,

3. 3t. unbefett.

|                                                                    | Direktoren:                      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| V. Brobing Bei2 evangel., 2 tathol. Lehrer-Seminare, 1             | paritatifches Lebrer-Seminar.    |  |  |  |  |  |  |
| 1 Lehrerinnen-Seminar.)                                            |                                  |  |  |  |  |  |  |
| a. Regierungsbezirk Pofen.                                         |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Roidmin, evang. Seminar,                                       | Beidrich.                        |  |  |  |  |  |  |
| 36. Paradies, fathol. Seminar,                                     | Belz.                            |  |  |  |  |  |  |
| 37. Posen, Lehrerinnen-Seminar,<br>38. Rawitsch, paritat. Seminar, | Baldamus, Schulrath.<br>Reimann. |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                  |  |  |  |  |  |  |
| b. Regierungsbezirk                                                |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Bromberg, evang. Seminar,                                      | Stolzenburg,<br>Schulrath.       |  |  |  |  |  |  |
| 40. Egin, fathol. Seminar,                                         | Grüner.                          |  |  |  |  |  |  |
| VI. Proving Schl                                                   | leijen.                          |  |  |  |  |  |  |
| (9 evangel., 10 fathol. Lehi                                       | cer-Seminare.)                   |  |  |  |  |  |  |
| a. Regierungsbezirk                                                | Breslau.                         |  |  |  |  |  |  |
| 41. Breslau, fathol. Seminar,                                      | Ziron, Schulrath.                |  |  |  |  |  |  |
| 42. Brieg, evang. Seminar,                                         | Baeber.                          |  |  |  |  |  |  |
| 43. Habelschwerdt, fathol. Seminar,                                |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Rünfterberg, evang. Seminar,                                   | Shilipp.                         |  |  |  |  |  |  |
| 45. Dels, begl.,                                                   | Richter.                         |  |  |  |  |  |  |
| 46. Steinau a. D., evang. Seminar ur                               |                                  |  |  |  |  |  |  |
| Waisenhaus,                                                        | Spohrmann,                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | Shulrath.                        |  |  |  |  |  |  |
| b. Regierungsbegir                                                 |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Bunglau, evang. Seminar, Baifer                                |                                  |  |  |  |  |  |  |
| und Schulanstalt,                                                  | Dstendorf.                       |  |  |  |  |  |  |
| 48. Liebenthal, kathol. Seminar,<br>49. Liegnis, evang. Seminar,   | Blana.<br>Banse, Schulrath.      |  |  |  |  |  |  |
| 50. Reichenbach D.L., dsgl.,                                       | Dr. Bendt.                       |  |  |  |  |  |  |
| 51. Sagan, degl.,                                                  | Schlemmer.                       |  |  |  |  |  |  |
| c. Regierungsbegir                                                 | •                                |  |  |  |  |  |  |
| 52 Ober-Glogan, fathol. Seminar,                                   | Dr. Schermuly.                   |  |  |  |  |  |  |
| 53. Kreuzburg, evang. Seminar,                                     | Boc.                             |  |  |  |  |  |  |
| 34 Beistretscham, fathol. Seminar,                                 | Dr. Malende.                     |  |  |  |  |  |  |
| 5. Vilchowis, degl.,                                               | = Rolbe.                         |  |  |  |  |  |  |
| 📆 Brostau, digl.,                                                  | Röhler.                          |  |  |  |  |  |  |
| 3. Rojenberg, begl.,                                               | Sternaur.                        |  |  |  |  |  |  |
| 58. Ziegenhals, dsgl.,                                             | Dr. Rreifel.                     |  |  |  |  |  |  |
| 56. Žūlz, dsgl.,                                                   | Dobroschke,Schulrath.            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                  |  |  |  |  |  |  |

VII. Proving Sachien.

(10 evangel. Lehrer-Seminare, 1 kathol. Lehrer-Seminar, 1 evangel. Gouvernanten-Institut, 1 evangel. Lehrerinnen-Seminar.)

a. Regierungsbezirt Dagbeburg.

60. Barby, evang. Seminar, Gründler. 61. Genthin, bögl., Brückner. 62. Halberstadt, böal., Boigt.

62. Halberfiadt, dsgl., Boigt. 63. Ofterburg, bsgl., Dr. Schürmann.

b. Regierungsbegirt Merfeburg.

64. Delibich, evang. Seminar, Bohnenftabt,

Schulrath

Meyer.

Derfelbe.

65a. 1) Dronßig, evang. Gouvernanten= Institut,

b. 1) Dronßig, evang. Lehrerinnen=

Seminar,

66. Eisleben, evang. Seminar, Scheibner. 67. Elsterwerda, bsgl., Dr. Thiemann.

68. Beißenfels, begl., Seeliger, Schulrath.

c. Regierungsbezirt Erfurt.

69. Erfurt, evang. Seminar, Bieader, Schulrath. 70. Heiligenstadt, kathol. Seminar, Dr. Locgel

71. Dublhausen i. Th., evangel. Seminar, = Singe.

VIII. Proving Schleswig=Solftein.

(6 evangel. Lehrer-Seminare, 1 evangel. Lehrerinnen-Seminar.)

72. Augustenburg, evang. Lehrerinnen= Seminar, Ectert.

73. Edernförde, evang. Seminar, Schöppa. 74. Hadersleben, dsgl., Castens, Schulrath.

75. Rageburg, begl., Dr. Seilmann.

76. Segeberg, begl., Löwer. 77. Tondern, dögl., Kramm. 78. Uetersen, dögl., Bent.

IX. Proving Sannover.

(10 evang. Lehrer-Seminare, 1 tathol. Lehrer-Seminar.)

a. Regierungsbezirk Sannover.

79. Hannover, evang. Seminar, Dr. vom Berg, Schulrat

80. Bunftorf, begl., Rögler, begl.

<sup>1)</sup> Die Anstalten zu Dropfig stehen unmittelbar unter dem Minifi ber geiftlichen zc. Angelegenheiten, f. S. 8 Diefes heftes.

| b. Regierungsbezirk H                                                                               | ilbesheim.                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 81. Alfeld, evang. Seminar,<br>82. Hildesheim, kathol. Seminar,                                     |                                         |
| 83. Northeim, evang. Seminar,                                                                       | von Werder.                             |
| c. Regierungsbezirk S                                                                               | Enneburg.                               |
| 84. Lüneburg, evang. Seminar,                                                                       | Bünger, Schulrath.                      |
| d. Regierungsbezirl                                                                                 | f Stade.                                |
| 85. Bederkefa, evang. Seminar,<br>\$6. Stade, bøgl.,<br>\$7. Berden, bøgl.,                         | Dr. Lang.<br>Shulz.<br>Stahn, Shulrath. |
| e. Regierungsbezirk C                                                                               | Osnabrüð.                               |
| 38. Donabrūd, evang. Seminar,                                                                       | Dierde, Reg. und Schulrath.             |
| f. Regierungsbezirt                                                                                 | Aurich.                                 |
|                                                                                                     | Löschke.                                |
| X. Provinz Wests<br>(5 evangel., 3 tathol. Lehrer- 2 tathol.                                        |                                         |
| a. Regierungsbezirk                                                                                 | Münster.                                |
| 10. Münfter, kathol. Lehrerinnen:<br>Seminar,<br>11. Barendorf, kathol. Seminar,                    | Dr. Kraß, Schulrath.  = Funke, dögl.    |
| b. Regierungsbezirf                                                                                 | Minden.                                 |
| 12 Büren, fathol. Seminar,<br>13. Gütersloh, evang. Seminar,<br>14. Baderborn, fathol. Lehrerinnen= | Freusberg, Schulrath.<br>Ebers.         |
| Seminar,                                                                                            | Schröder.                               |
| 5. Betershagen, evang. Seminar,                                                                     | Rohlmann.                               |
| c. Regierungsbezirt                                                                                 |                                         |
| Sperdecke, evang. Seminar,                                                                          | Dr. Dumben.<br>Tismer.                  |
| h. Huthenbach, dögl.,<br>K. Kuthen, kathol. Seminar,                                                | Stuhlbreier, Schulrath.                 |
| & Soeft, evang. Seminar,                                                                            | Dr. Hirt, dsgl.                         |

XI. Proving Deffen-Raffan. (2 evang., 8 paritätifche Lehrer-Seminare, 1 tathol. Lehrer-Seminar,

Direktoren:

1 fathol. Lehrerinnen-Rurfus.) a. Regierungsbezirt Caffel. 100. Fulba, fathol. Seminar, Dr. Ernft, Schulrath. 101. Somberg, evang. Seminar, Rand. 1) 102. Schlüchtern, begl., Linde. b. Regierungsbezirf Biegbaben. 103. Dillenburg, parit. Lehrer=Semin., Lot. 104. Montabaur, Dr. Schafer. døgl., Derfelbe. fath. Lehrerinnen-Rurfus, 105. 106. Ufingen, parit. Lehrer-Seminar, Dr. Lewin. XII. Rheinproving und Sohenzollern. (5 evangel., 11 tathol. Lehrer-Seminare, 2 tathol. Lehrerinnen-Seminare 1 paritatifches Lehrerinnen-Seminar.) a. Regierungsbezirk Coblenz. 107. Boppard, fathol. Seminar. Burgel, Schulrath. 108. Münftermaifeld, begl., Dietrich. 109. Neuwied, evang. Seminar, Cremer. b. Regierungsbezirt Duffelborf. 110. Elten, fathol. Seminar, Dr. Rallen. Belten, Schulrath. 111. Rempen, døgl., 112. Mettmann, evang. Seminar, 113. Mors, begl., Buben. degl., Tiebge, Schulrath. 114. Dbenfirden, tathol. Seminar, Dr. Start. 115. Rhendt, evang. Seminar, = Quehl. 116. Xanten, fath. Lehrerinnen-Semin., Eppinf. c. Regierungsbezirt Coln. 117. Bruhl, kathol. Seminar, Dr. theol. et Dr. phi Bed, Schulrat 118. Siegburg, dsal., Dr. Wimmers, begl d. Regierungsbezirt Trier. 119. Ottweiler, evang. Seminar, Diesner, Schulrath. Dr. Bartholome, 120. Brum, fathol. Seminar, D80 121. Sarburg, fathol. Lehrerinnen= Bader. Seminar,

<sup>1)</sup> Tritt am 1. April 1899 in ben Ruheftanb.

Direttoren: 122. Trier, parit. Lehrerinnen-Seminar, Rrenmer, Schulrath. 123. Bittlich, fathol. Seminar, Dr. Berbeet, begl. e. Regierungsbezirf Aachen. 124. Cornelimunfter, tathol. Seminar, 125. Linnich, begl., Dr. Schmit.

#### N. Präparandenanstalten.

#### 1. Die flaatliden Praparandenanftalten.

(36 Braparandenanftalten.)

Borfteher:

#### I. Brobing Oftpreufen.

a. Regierungsbezirt Ronigsberg.

1. Mohrungen, 2 Sobenftein,

Rucharsti.

Bolz.

b. Regierungsbezirt Gumbinnen.

3. Loben. 4 Billfallen.

Mafford,

Symanowsti. Roch.

#### II. Brobing Weftpreufen.

a. Regierungsbezirk Danzig.

5. Breuf. Stargard. Semprich.

b. Regierungsbezirf Marienwerber.

Deutich=Rrone. Bolff.

i. Graudenz, Fromm. & Schweb,

#### III. Proving Brandenbura. Reine.

#### IV. Probing Bommern.

a. Regierungsbezirt Stettin. Frömter.

E Blathe, Biegte.

b. Regierungsbezirt Röslin.

1. Rummelsburg, Schirmer.

c. Regierungsbezirt Stralfund. L'inbiees, Müller.

11 1899.

Blacedby Google

|             |                                            | Borsteher:  |
|-------------|--------------------------------------------|-------------|
|             | V. Provinz Poje                            | n.          |
|             | a. Regierungsbezirf                        |             |
| 13.         | Liffa,                                     | Geschte.    |
|             | Meserit,                                   | Sawigky.    |
| 15.         | Rogafen,                                   | Шbriф.      |
|             | b. Regierungsbezirt B                      | romberg.    |
| 16.         | Czarnifau,                                 | Sohne.      |
| 17.         | Lobsens,                                   | Babe.       |
|             | VI. Proving Schle                          | iien.       |
|             | a. Regierungsbegirt                        | Breslau.    |
| 18.         | Landeck,                                   | Januid.     |
|             | Schweidniß,                                | Rleiner.    |
|             | b. Regierungsbegirt                        | Qiaanib     |
| 00          | 9 9                                        | •           |
| 20.         | Schmiedeberg,                              | Gleis.      |
|             | c. Regierungsbezirk                        | Oppeln.     |
|             | Oppeln,                                    | Schleicher. |
|             | Rosenberg,                                 | Lepiorsch.  |
|             | Ziegenhals,                                | Langer.     |
| 24.         | Bülz,                                      | Witton.     |
|             | VII. Proving Sach                          | jen.        |
|             | a. Regierungsbezirk M                      |             |
| <b>2</b> 5. | Quedlinburg,                               | Risch.      |
|             | b. Regierungsbezirt                        | Erfurt.     |
| 26.         | Beiligenftadt,                             | Sillmann.   |
|             | Bandersleben,                              | Reling.     |
|             | VIII. Proving Schleswi                     | askalitein. |
| 98          | Apenrade,                                  | Krieger.    |
|             | Barmstedt,                                 | Bösch.      |
| 20.         |                                            |             |
|             | IX. Provinz Sann<br>a. Regierungsbezirk H  | over. •     |
|             |                                            |             |
| <b>3</b> 0. | Diepholz,                                  | Grelle.     |
|             | b. Regierungsbezirf D                      | snabrůď.    |
| 31.         | Melle,                                     | Mahnken.    |
|             | c. Regierungsbezirf                        | Aurich      |
| 32.         | Aurich,                                    | Soffmann.   |
|             |                                            |             |
|             | X. Provinz Bestse<br>a. Regierungsbezirk A | rushera     |
| 90          | _                                          | •           |
| 33.         | Laasphe,                                   | Großmann.   |
|             |                                            |             |

#### Borfteher:

#### XI. Proving Deffen=Raffan.

a. Regierungsbezirt Caffel.

34. Friglar, Filthaut.

b. Regierungsbezirf Biesbaben.

35. Perborn, Sopf.

XII. Rheinproving.

a. Regierungsbezirk Coblenz.

36. Simmern, Wegrauch.

#### 2. Die ftädtischen Braparandenanstalten.

(11 Präparandenanstalten.)

I. Proving Oftprenfen.

a. Regierungsbezirt Ronigsberg.

1. Friedland a. A., Rantor Matschull, im Nebenamte.

b. Regierungsbezirt Gumbinnen.

2. Johannisburg, Rektor Karrausch, auftragsw.

#### II. Proving Brandenburg.

a. Regierungsbezirf Botsdam.

3. Joachimsthal, Seminarlehrer Petric, auftragsw.

#### III. Proving Pommern.

a. Regierungsbezirt Roslin.

4. Belgard, • Seminarlehrer Reu= bufer, auftragsm.

#### IV. Proving Sachien.

a. Regierungsbezirt Magdeburg.

5. Senthin, Seminarlehrer Pfeffer= forn, auftragsw. 6. Ofterwieck, Praparandenlehrer

> Schneppel, auftragsw. b. Regierungsbezirk Erfurt.

Sommerba, Seminarlehrer Heffe, auftragen.

Borfteber:

V. Probing Schleswig-Solftein.

8. Dibesloe,

Reftor Dr. Spanuth, im Rebenamte.

#### VI. Probing Sannober.

a. Regierungsbegirt Sildesheim.

9. Einbeck,

Seminarlehrer Mener: holz, auftragsm

b. Regierungsbezirf Quneburg.

10. Gifhorn,

Rreis-Schulinspettor, Super intendent Schufter, im Rebenamte

#### VII. Brobing Beftfalen.

Regierungsbezirt Arnsberg.

11. 2Berl,

Behling.

#### 0. Die Taubstummenanstalten.

(46 Taubftummenanftalten.)

#### Direktoren:

I. Broving Oftpreußen.

1. Angerburg, Proving. Taubft. Unftalt, Biechmann.

2. Königsberg, bogl., 3. Röffel, Provinzial-Taubst. Unstalt, Reimer.

oinzial-Taubst. Anstalt, Heinick.

II. Proving Beftpreußen.

1. Danzig, städtische Taubst. Unstalt,

steht unter Leitung d städt. Schuldeputatio Bossteher: Radau.

2. Marienburg, Proving. Taubft. Anftalt, Sollenweger.

3. Schlochau, begl., Eimert.

III. Proving Brandenburg mit Berlin.

1. Berlin, Königl. Taubft. Anftalt,

Balther, Schulrath Gusmann.

2. Berlin, ftadtische Taubst. Anftalt, 3. Guben, Provinzial-Taubst. Anftalt,

3. 3t. unbefest.

4. Briezen a. D., Bilhelm-Augusta-Stift, Brovinzial-Taubst. Austalt,

Rauer.

5. Beißensee bei Berlin, jud. Taubst. Unstalt,

Reid.

#### IV. Proving Pommern.

1 Koslin, Provinzial-Taubst. Anstalt, Oltersborf, Borsteher.

2. Stettin, begl., Erdmann.

3. Stralfund, ftabt. Taubst. Anstalt, Bog, Lehrer und Hauspater.

#### V. Proving Bofen.

1. Bromberg, Provinzial-Taubft. Anftalt, Nordmann.

2. Bofen, degl., Radomsti.

3. Schneidemuhl, degl.,

Schmalz.

#### VI. Proving Schlesien.

1. Breslau, Bereins-Taubft. Anftalt, Bergmann.

2. Liegnis, begl., Rras.

3. Ratibor, dsgl., Schwarz.

#### VII. Proving Sachsen.

1. Erfurt, Provinzial-Taubit. Anftalt, Prufner.

2. Salberftadt, digl., Reil.

3. Salle a. S., degl., Röbrich.

4. Diterburg, begl., Frante. 5 Beigenfels, begl., Boigt.

VIII. Proving Schlesmig . Solftein. 1. Schlesmig, Brovingial-Zaubst. Anftalt, Engelte.

### IX. Proving Sannover.

1. Emben, Taubst. Anstalt, Dberlehrer Danger, Borfteher.

2. hildesheim, Provingial-Taubft. Anft., von Staden.

3. Denabrud, degl., Beller.

4 Stade, bogl., Schröber.

#### X. Proving Bestfalen.

1. Büren, kathol. Provinzial=Taubst. Anstalt, Derigs.

2. Langenhorft, degl., Brug.

3 Betershagen, evang. Provinzial-Taubst. Anstalt, Winter.

4 Coeft, begl., Beinrich.

#### XI. Broving Beffen=Raffau.

1. Camberg, tommunalft. Taubft. Unftalt, Behrheim.

2 Frantsurt a. M., Taubst. Erziehungsanstalt, Oberlehrer Batter, Borsteher.

3. homberg, tommunalft. Taubst. Anft., Municher, Dirigent.

Das.

XII. Rheinproving.

1. Nachen, simult Broving Taubst. Unft., Linnart. 2. Bruhl, tathol. Broving Taubst. Anst., Fieth.

3. Coln, fimultane Bereins-Taubft. Anft., Beigweiler, Schulrath

4. Elberfeld, ev. Proving, Taubit. Unft., Sawallifch.

5. Gffen, fimultane Proving. Taubft. Unft. nebst der Unftalt für schwachbe= gabte Tanbftumme zu Gffen-But= trop (Zweiganstalt),

6. Rempen, fathol. Proving. Taubft. Unft., Rirfel.

7. Neuwied, ev. Proving. Taubit. Anft. nebit ber Unft für ichwachbegabte Taubst. daselbft (Zweiganstalt) Barth.

8. Trier, fathol. Brovingial=Taubit, Auft., Cuppers, Schulrath.

#### P. Die Blindenanstalten.

(15 Blindenanftalten.)

Direktoren:

I. Proving Ditpreußen.

1. Ronigsberg, Anftaltbes preußischen Brovingial= Bereines für Blindenunterricht,

Brandftater.

II. Proving Beftpreugen.

1. Königsthal, Wilhelm-Augusta-Provinzial-Blindenanftalt, (bei Dangig.)

Rrüger.

III. Proving Brandenburg mit Berlin.

1. Berlin, städtische Blindenschule,

Rull.

2. Steglit, Ronigliche Blindenanftalt, (bei Berlin.)

Matthies.

IV. Proving Bommern.

1. Neu-Torney, Provinzial-Blindenanftalt, (bei Stettin.) (a. fur Rnaben, b. Biftoria= Stiftung für Madden),

Erfter Lehrer Gamradt, Borfteber.

V. Broving Bofen.

1. Bromberg, Provingial-Blindenanftalt. Wittia.

VI. Broving Schlesien.

1. Breslau, Schlefische Blinden-Unterrichtsanftalt, Reftor Schottke, Dirigent.

Direktoren : VII. Broving Sachfen. 1. Salle a. G., Provingial-Blindenauftalt, Men. VIII. Proving Schleswig-Solftein. 1. Riel, provinzialständische Blindenanstalt, Ferden. IX. Proving Sannover. 1. Sannover, Brovingial-Blindenanftalt, Mohr. X. Proving Beftfalen. 1. Baderborn, Blindenanftaltfur Böglinge fathol. Ronfession, Schwester Silbegard Schwermann, Borfteberin. 2. Soeft, Blindenanftalt für Böglinge evan= gelifcher Ronfession, Lefche. XI. Proving Beffen=Raffau. 1. Frankfurt a. D., Blindenanstalt, Inspektor Schild, Borfteber. 2. Biesbaden, Baldus, bsal. dsal., XII. Rheinproving. 1. Duren, Proving. Blindenanftalt, 3. St. unbefett. Q Die öffentlichen höheren Mädchenschulen. Das Berzeichnis diefer Anstalten ift noch nicht endgiltig migeftellt. l Seminare und Termine für Abhaltung des

# Leminare und Termine für Abhaltung des seinswöchigen Seminarkursus seitens der Kandidaten des evangelischen Predigtamtes im Jahre 1899.

Coangel. Schul=

Tag des Beginnes der Kurfe.

|              | I. Provi    | nz £ | Ojt | preußen. |      |    |              |
|--------------|-------------|------|-----|----------|------|----|--------------|
| Kraif. Eylau | 15. Januar  | ober | 1.  | Montag   | nach | ۵. | 15. Januar.  |
| Drielsburg   | 15. Mai     | =    | =   | =        | =    | =  | 15. Mai.     |
| Literobe     | 30. Oftober | =    | =   | =        | =    | =  | 30. Oftober. |
| Balban       | 30. Oftober | =    | =   | =        | =    | =  | 30. Oftober. |
| agerburg     | 30. Oftober | =    | =   | =        | =    | =  | 30. Oftober. |

Evangel. Schul= lehrer=Seminar zu

Tag bes Beginnes ber Rurfe.

Raralene Ragnit

ober 1. Montag nach b. 15. Mai. 15. Mai 15. Januar = = 15. Januar

II. Brobing Beftpreugen.

Marienburg

Br. Friedland Löbau

1. November. Montag nach Quasimodogeniti.

9. Januar und 15. August.

III. Probing Brandenburg.

Berlin

Neuzelle Dranienburg Ayrip Cöpenic Neu=Ruppin

Altdöbern

Montag in der erften Boche nach Reujahr. Königsberg N.M. Montag vor dem 15. Februar. Montag nach Quasimodogeniti.

Montag nach Quasimodogeniti. Montag vor dem 20. Mai. Zweiter Montag im August.

Acht Tage nach Beginn des zweiten Quartale (August) im Schuljahre. Dritter Montag im Oftober.

Droffen Prenzlau

Dritter Montag im Oftober. Erfter Montag im November. Friedeberg N. M. Erfter Montag im November.

IV. Proving Pommeru.

Kammin i. Pom. Pölip

Byris Bütow Dramburg Franzburg Röslin

Ostern. Anfang November. Mitte Mai.

Anfang Januar. Mitte August. Anfang November. Montag nach Estomihi.

V. Proving Bojen.

Roschmin Rawitsch

(paritätisch) Bromberg

11. April.

16. Oftober. 9. Januar.

Probing Schlefien. VI.

Münsterberg Dels

15. August. 31. Oftober. Evangel. Schul= lehrer=Seminar zu

Tag bes Beginnes ber Rurfe.

Steinau a. D. a. 25. April. b. 31. Oftober. Bunglau 10. Januar. 24. Januar. Liegnis 15. Auguft. Reichenbach D.L. 18. Oftober. Sagan Arenzbura a. 18. April. b. 17. Oftober. Brieg 25. April.

VII. Provinz Sachsen.

Barbn 7. August. Genthin 23. Oftober. Halberstadt. 11. April. 16. Januar. Diterburg 23. Oftober. Delitich Geleben 11. April. 16. Januar. Eliterwerda Beigenfels 7. August. Criurt 11. April. Rühlhausen i. Th. 7. August.

#### VIII. Proving Schlesmig-Solftein.

Edernförde Segeberg Tondern Rapeburg 29. Mai. 29. Mai. 30. Oftober. 6. November.

3. R. Bei den Königlichen Schullehrer-Seminaren zu Hadersleben und Uetersen wird ein solcher Kursus nicht abgehalten.

#### IX. Proving Sannover.

Dannover Bunftorf Alfeld Rottheim Lûneburg Bederfeja Stade Berden Constitut

dand

Erster Montag im November. Montag nach dem 1. Sonntagenach Epiphanias. Erster Montag im November.

Erster Montag im November. Montag nach Oftern.

Zweiter Montag im Oktober. Montag nach dem 1. Sonntage nach Epiphanias.

Zweiter Montag im Oftober. Montag nach bem 1. Sonntage nach Epiphanias.

Erfter Montag im November.

Evangel. Schul= lehrer=Seminar zu

Tag des Beginnes ber Rurfe.

#### X. Proving Westfalen.

Gütersloh Sildenbach Petershagen Soest Erster Montag im Oktober. Zweiter Montag im Zanuar. Montag nach dem 15. Zuni. Erster Montag im November.

#### XI. Broving Deffen=Raffau.

Homberg Schlüchtern Dillenburg Montag nach dem 1. Angust. = = = 15. Fannar. = = 15. Fannar.

#### XII. Rheinprobing.

Neuwied Mettmann Mörs Rheydt Ottweiler Dienstag nach Quasimodogeniti. Montag nach bem 1. Juli. Montag nach Cantate. Erster Montag im November. Zweiter Montag nach Michaelis.

#### S. Termine für die Prüfungen an den Schullehrerund Tehrerinnen-Feminaren im Jahre 1899.

Nr. Seminar. Aufnahme-Prüfung. Entlasiungs-Prüfung. Brüfung. Brüfung.

#### I. Brobing Oftpreufen.

1. Braunsberg, fath. 21. März. 10. Febr. 17. April. 2. Pr. Eylau, evang. 21. Septbr. 21. August. 13. März. 3. Hohenstein, evang. 4. Septbr. 29. August. 4. Örtelsburg, evang. 21. Septbr. 4. Septbr. 23. Febr. 5. Osterode, evang. 21. März. 18. Februar. 26. August.

6. Waldau, evang. 21. Warz. 9. Febr. 21. Septbr. 7. Angerburg, evang. 21. Septbr. 11. Septbr. 27. Febr.

8. Karalene, evang. 21. Marz. 2. Marz. 18. Septbr. 9. Ragnit, evang. 21. Marz. 7. Marz. 15. Septbr.

| Nt. Seminar.                                | Taç<br>Aufnahme-<br>Prüfung. | des Beginne<br>Entlassungs-<br>Prüfung. | s der<br>zweiten<br>Bolfsschullehrer-<br>Prüfung. |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| II. Brobing Beftpreußen.                    |                              |                                         |                                                   |  |  |  |  |  |
| 1. Berent, fath.                            | 2. Mai.                      | 20. April.                              | 24. Oftober.                                      |  |  |  |  |  |
| 2. Marienburg, evang.                       |                              |                                         | 21. Oftober.                                      |  |  |  |  |  |
| 3. Br. Friedland,                           | i. Diaty.                    | 10. 0001.                               | 21. Subbet.                                       |  |  |  |  |  |
|                                             |                              | 17. August.                             | 5. Juni.                                          |  |  |  |  |  |
| 4. Graudenz, fath.                          | 12. April.                   | 23. Februar.                            | 12. Juni.                                         |  |  |  |  |  |
| am Nebenkurfus.                             |                              | 21. Ceptbr.                             |                                                   |  |  |  |  |  |
|                                             | 21. März.                    | 9. März.                                | 19. Juni.                                         |  |  |  |  |  |
| am Nebenturjus                              |                              | 14. Septbr.                             | - ~                                               |  |  |  |  |  |
| 6. Tuchel, fath.                            | 5. Septbr.                   | 24. August.                             | 7. Novbr.                                         |  |  |  |  |  |
|                                             | 13 Brandent                  | iurg und Bei                            | din.                                              |  |  |  |  |  |
| 1. Berlin, Semin. für                       |                              |                                         |                                                   |  |  |  |  |  |
| Stadtschullehrer, ev.                       | 2. März.                     | 24. Febr.                               | 15. Mai.                                          |  |  |  |  |  |
| 2. Berlin, Lehrerinnen-                     |                              | 00 ~ 1                                  |                                                   |  |  |  |  |  |
| Seminar, evang.                             | 16. Febr.                    | 20. Febr.                               | 4 m.:                                             |  |  |  |  |  |
| 3. Copenia, evang.                          | 1. März.                     | 23. Febr.                               | 1. Mai.                                           |  |  |  |  |  |
| 4. Apris, evang.                            | 13. Septbr.                  | 7. Septbr.                              | 23. Oftbr.<br>15. Mai.                            |  |  |  |  |  |
| 5. Neu=Ruppin,evang.<br>6. Cranienburg, ev. | 6. Septbr.                   | 2. Mårz.<br>31. August.                 | 16. Oftbr.                                        |  |  |  |  |  |
| Frenzlau, evang.                            | 18. März.                    | 9. März.                                | 19. Juni.                                         |  |  |  |  |  |
| E. Altdöbern, evang.                        | 15. März.                    | 9. März.                                | 5. Juni.                                          |  |  |  |  |  |
| 9. Drossen, evang.                          | 8. März.                     | 2. März.                                | 12. Juni.                                         |  |  |  |  |  |
| 19. Friedeberg N. M.,                       | o. Deary.                    | 2. 201113.                              | 12. Vann.                                         |  |  |  |  |  |
| evang.                                      | 30. August.                  | 24. August.                             | 16. Oftbr.                                        |  |  |  |  |  |
| 11. Reuzelle, evang.                        |                              | 31. August.                             | 23. Oftbr.                                        |  |  |  |  |  |
| 12. Königsberg N. M.,                       |                              |                                         |                                                   |  |  |  |  |  |
| evang.                                      | 22. Septbr.                  | 14. Septbr.                             | 13. Novbr.                                        |  |  |  |  |  |
| IV.                                         | Proving P                    | ommern.                                 |                                                   |  |  |  |  |  |
| 1 Kammin, evang.                            | 15. Septbr.                  | 7. Septbr.                              | 31. Oftbr.                                        |  |  |  |  |  |
|                                             | 17. Marz.                    | 9. März.                                | 13. Juni.                                         |  |  |  |  |  |
| 3. Byrit, evang.                            | 1. Septbr.                   |                                         | 13. Novbr.                                        |  |  |  |  |  |
|                                             | 22. Septbr.                  |                                         | 25. April.                                        |  |  |  |  |  |
| dramburg, evang.                            | 3. März.                     | 23. Febr.                               | 20. Juni.                                         |  |  |  |  |  |
| franzburg, evang.                           | 10. Marz.                    | 2. März.                                | 2. Mai.                                           |  |  |  |  |  |
| . Röslin, evang.                            | 8. Septbr.                   | 30. August.                             | 28. Novbr.                                        |  |  |  |  |  |
| V                                           | Proving !                    | Pojen.                                  |                                                   |  |  |  |  |  |
| 1 Rojdmin, evang.                           | 25. Septbr.                  | 24. Mugust                              | 15. Mai.                                          |  |  |  |  |  |
|                                             |                              |                                         | 111. Dezbr.                                       |  |  |  |  |  |

| Nr. | Seminar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Tag<br>1fnahme=<br>3rüfung        | En                                    | Beginne<br>lassungs-<br>trüfung. | Bolls        | weiten<br>schullehrere<br>rüfung. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 2.  | Paradies, kath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.        | März.                             | 16.                                   | Febr.                            | \19.<br>\16. | Juni.<br>Otibr.                   |
| 3.  | Bosen, Lehrerinnen=<br>Seminar, paritat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | April.                            | 8.                                    | März.                            |              |                                   |
| 4.  | Rawitsch, parität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.        | März.                             | 9.                                    | Febr.                            | (13.         | Mai.<br>Novbr.                    |
| 5.  | Bromberg, evang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.<br>25. | März.<br>Septbr.                  | $\begin{cases} 2. \\ 10. \end{cases}$ | Febr.<br>August.                 | 29.<br>4.    |                                   |
| 6.  | Exin, kath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.        | Septbr.                           |                                       |                                  | §12.<br>27.  | Juni.<br>Novbr.                   |
|     | VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P          | roving (                          | 3hle                                  | fien.                            |              |                                   |
| 1.  | Breslau, fath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.        | Marz.                             | 18.                                   | Januar.                          | 27.          | Novbr.                            |
| 2.  | Brieg, evang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.        | März.                             | 28.                                   | Januar.                          | 6.           | Juni.                             |
| 3.  | Sabelichwerdt, fath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.        | Juni.                             | 7.                                    | Juni.                            | 18.          | Septbr.                           |
| 4.  | Münfterberg,evang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 3.       |                                   | 24.                                   | Febr.                            | 25.          | April.                            |
| 5.  | Dels, evang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27.        | Juni.                             | 10.                                   | Juni.                            | 31.          | Oftbr.                            |
|     | Steinau a.D., evang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Septbr.                           | 16.                                   | Septbr.                          | 28.          |                                   |
| 7.  | Bunglau, evang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.        |                                   |                                       | Septbr.                          | 21.          | Novbr.                            |
|     | Liebenthal, kath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Juli.                             | 21.                                   | Juni.                            | 14.          | August.                           |
| 9.  | Liegnis, evang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.        | Juni.                             | 17.                                   | Juni.                            | 24.          | Oftober.                          |
| 10. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ~ .                               | •                                     | ~ .                              | •            | .m. :                             |
|     | evang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Dezmbr                            |                                       | Dezbr.                           |              | Mai.                              |
|     | Sagan, evang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Febr.                             |                                       | Febr.                            |              | April.                            |
| 12. | Ober=Glogau, fath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Septbr.                           | 24.                                   | August.                          | 17.          | April.                            |
| 13. | Kreuzburg, evang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.        | Febr.                             | 11.                                   | Febr.                            | 17.          | Ottbr.                            |
|     | Beistreticham, fath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                   |                                       | Febr.                            |              | Dezmbr                            |
| 15. | Pilchowit, kath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.         | Vorturfus.<br>März.<br>Borturfus. | 2.                                    | März.                            |              | Novbr.                            |
| 16. | Prostan, fath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Mai.                              | 10.                                   | Mai.                             | 6.           | Novbr.                            |
|     | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.        |                                   | 31.                                   | Mai.                             | 9.           | Januar                            |
|     | Biegenhals, fath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Juni.                             | 15.                                   |                                  | 27.          |                                   |
| 19. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.         |                                   | 1.                                    |                                  | 23.          | Dftbr.                            |
|     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I.         | Provinz                           | Sad                                   | -                                |              |                                   |
| 1   | Barby, evang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.        |                                   | 9.                                    |                                  | 25           | April.                            |
|     | Genthin, evang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.        |                                   | 2.                                    | März.                            |              | Juni.                             |
| 3.  | Halberftadt, evang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   | 22.                                   | Febr.                            |              | Mai.                              |
| 4.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                   | 20.                                   |                                  | 13.          |                                   |
| 5.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.        | März.                             | 15.                                   |                                  |              | Mai.                              |
| 6.  | , Kindy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.         |                                   | 1.                                    | Febr.                            | 6.           |                                   |
| ٠.  | The state of the s | • •        | 0.00                              |                                       | 0                                | ٠.           |                                   |

|                                   |                       | Tag bes Beginnes ber  |                  |                          |         |                                          |                   |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------|-------------------|
| M                                 | . Seminar.            | Aufnahme-<br>Prüfung. |                  | Entlassungs-<br>Prüfung. |         | zweiten<br>Bolfsichullehrer-<br>Brüfung. |                   |
| 7.                                | Elfterwerda, evang.   | 5.                    | Septbr.          | 30.                      | August. | 31.                                      | Oftbr.            |
| 8.                                | Beigenfels, evang.    | 23.                   | Febr.            | 15.                      | Febr.   | 15.                                      | Mai.              |
|                                   | Erfurt, evang.        | 22.                   | Septbr.          | 13.                      | Septbr. | 27.                                      | Novbr.            |
|                                   | Beiligenstadt, kath.  |                       |                  |                          | Septbr. | 7.                                       | Novbr.            |
| 11.                               | Rühlhausen i. Th., er | 0. 16                 | . Febr.          | 8.                       | Febr.   |                                          |                   |
| VIII. Proving Schleswig-Holftein. |                       |                       |                  |                          |         |                                          |                   |
|                                   | Augustenburg, Lehre=  |                       |                  |                          |         |                                          |                   |
|                                   | rinn. Semin., evang.  |                       |                  |                          |         | 00                                       | ~                 |
|                                   | Edernförde, evang.    |                       |                  |                          |         |                                          | April.            |
|                                   | hadersleben, ev.      |                       |                  |                          |         |                                          | Novbr.            |
|                                   | Segeberg, evang.      |                       | Septor.          | 14.                      | Septbr. |                                          | Novbr.            |
| 5.                                | Tondern, evang.       |                       | März.            |                          | Febr.   |                                          | Mai.              |
| 0.                                | Uetersen, evang.      | 14.                   | Dezmbr.          |                          |         |                                          | Januar.           |
| ŧ,                                | Rapeburg, evang.      | 27.                   | april.           | 20.                      | April.  | 28.                                      | Oftober.          |
| IX. Proving Sannover.             |                       |                       |                  |                          |         |                                          |                   |
| 1.                                | hannover, evang.      | 2.                    | März.            | 20.                      | Febr.   | 15.                                      | April.            |
| 2.                                | Bunftorf, evang.      |                       | Muguft.          | 28.                      | August. | 13.                                      | Juni.             |
|                                   | Alfeld, evang.        | 4.                    |                  | 17.                      |         |                                          | Mai.              |
|                                   | hildesheim, fath.     | 19.                   | Septbr.          | 11.                      | Septbr. | 10.                                      | Oftober.          |
| 5.                                | Rortheim, evang.      | 7.                    | März.<br>August. | 20.                      | Febr.   | 15.                                      | Mai.              |
| б.                                | Luneburg, evang.      | 28.                   | August.          | 4.                       | Septbr. | 24.                                      | April.            |
| ī.                                | Bederfeja, evang.     | 22.                   | Febr.            | 2.                       | März.   |                                          | Juni.             |
| 8.                                | Stade, evang.         | 21.                   | August.          | 28.                      | August. |                                          | April.            |
| 9.                                | Berden, evang.        |                       | Marz.            |                          | Febr.   |                                          | Juni.             |
| 10.                               | Donabrud, evang.      |                       | Septbr.          | 21.                      | Angust. | 29.                                      | Mai.              |
|                                   | Aurich, evang.        | 2.                    | März.            | 16.                      | Febr.   |                                          | Mai.              |
|                                   | Dsnabruck, fath.      | 27.                   | Marz.            | 6.                       | März.   | 7.                                       | August.           |
| 13.                               | hannover, israel.     |                       |                  | 7.                       | März.   |                                          |                   |
| X. Brobing Beftfalen.             |                       |                       |                  |                          |         |                                          |                   |
| 1.                                | Münfter, Lehrerinnen= |                       |                  |                          |         |                                          |                   |
|                                   | Seminar, fath.        | 1.                    | August.          | 28.                      | Juli.   |                                          | _                 |
| 2.                                | Barendorf, fath.      |                       |                  |                          | ~ '     |                                          |                   |
|                                   | Rebenturjus           | 4.0                   | ov :             |                          | Juni.   | 00                                       | - · · ·           |
| 6                                 | Hauptkursus           | 10.                   | August.          | 4.                       | August. | 28.                                      | April.            |
| d.                                | Buren, fath.,         |                       |                  | 2                        | Febr.   |                                          |                   |
|                                   | Nebenkurjus           | 15                    | mar.             | 9.                       | 0       | 94                                       | Orașii.           |
| 1                                 | Hauptkursus           |                       | März.            |                          |         |                                          | Juli.<br>Oftober. |
| 1.                                | Gütersloh, evang.     | 1.                    | Juni.            | 26.                      | Mai.    | 21.                                      | Dittouet.         |



|             | <u> </u>            |     | Tag                 | des   | Beginne                | s der | :                                 |
|-------------|---------------------|-----|---------------------|-------|------------------------|-------|-----------------------------------|
| Nr.         | Seminar.            |     | ifnahme-<br>rüfung. |       | tlassungs-<br>krüfung. | Bolls | weiten<br>jchullehrer:<br>rüfung. |
| _           | m ( 1 0 1           |     |                     |       |                        |       |                                   |
| 5.          | Baderborn, Lehre=   | 10  | m:                  | 0     | ~ .r                   |       |                                   |
| 0           | rinn. Semin., fath. |     | März.               | 0.    | Febr.                  | 40    | Manka                             |
| o.          | Betershagen,evang.  | 10. | Geor.               |       | Febr.                  |       | Novbr.                            |
|             | Berbecke, evang.    |     | Febr.               | 10.   | Febr.                  | 28.   | Juli.                             |
| 0.          | Hebenturins         |     |                     | 8.    | Juni.                  |       |                                   |
|             | Hauptfursus         | 12  | Juli.               |       | Juli.                  | в     | Oftbr.                            |
| 0           | Rüthen, fath.       | 10. | März.               | 92    | Febr.                  | 5.    |                                   |
| 10          | Soest, evang.       | 1.  | Febr.               |       | Januar.                |       | Juni.<br>Mai.                     |
| 10.         | Oven, coung.        | 1.  | Geot.               | 20.   | Junuar.                | 1.    | weut.                             |
|             | XI.                 | Pro | vinz Hej            | jen=! | Raffau.                |       |                                   |
| 1.          | Fulda, fath.        | 22. | Septbr.             | 25.   | August.                | 16.   | Oftober.                          |
| 2.          | Somberg, evang.     | 14. | Marz.               |       | März.                  | 23.   | Oftober.                          |
|             | Schlüchtern, evang. | 12. | Septbr.             | 28.   | August.                | 19.   | Juni.                             |
| 4.          | Dillenburg, parit.  |     | August.             | 31.   | Juli.                  |       | Mai.                              |
| 5.          | Montabaur, parit.   | 21. | März.               | 11.   | März.                  | 14.   | August.                           |
| 6.          | Ufingen, parit.     | 7.  | März.               | 25.   | Febr.                  | 31.   | Juli.                             |
| 7.          | Caffel, israel.     | 13. | März.               | 16.   | März.                  | 16.   | Oftober.                          |
|             | XII. Rhei           | npr | obing ur            | id S  | ohenzolle              | rn.   |                                   |
| 1.          | Boppard, fath.      | 8.  | August.             | 27.   | Juli.                  | 16.   | Oftober                           |
|             | Münftermaifeld,     | -   |                     |       | 0                      |       |                                   |
|             | fath.               | 21. | März.               | 16.   | Febr.                  | 6.    | Mai.                              |
| 3.          | Neuwied, evang.     |     | August.             | 17.   |                        | 4.    | Dftober                           |
| 4.          |                     | 1.  | August.             |       | Juli.                  | 18.   | Oftober                           |
| 5.          |                     | 21. |                     |       | Febr.                  | 14.   | Juni.                             |
| 6.          | Elten, fath.        | 21. | März.               | 9.    | Marz.                  | 20.   |                                   |
|             | Rempen, fath.       | 10. | August.             | 3.    | August.                | 3.    | Oftober                           |
| 8.          | Mettmann, evang.    | 20. | Febr.               | 23.   | Februar.               | 3.    | Mai.                              |
| 9.          | Mörs, evang.        | 8.  | August.             | 24.   | Juli.                  | 7.    | Oftober                           |
| 10.         | Ddenkirchen, fath.  | 21. | März.               | 23.   | Febr.                  | 26.   | April.                            |
|             | Rheydt, evang.      | 8.  | August.             | 20.   | Juli.                  | 9.    | Oftober                           |
| 12.         | Xanten, Lehrerinnen |     |                     |       |                        |       |                                   |
|             | Seminar, fath.      |     | März.               |       | März.                  |       | _                                 |
|             | Ottweiler, evang.   |     |                     |       | März.                  |       | Juni.                             |
|             | Prüm, fath.         |     | Marz.               | 16.   | Marz.                  | 2.    | Mai.                              |
| <b>1</b> 5. |                     |     |                     |       |                        |       |                                   |
|             | nen=Seminar,kath.   | 7.  | März.               | 16.   | Marz.                  |       | _                                 |
|             |                     |     |                     |       |                        |       |                                   |

| Nr. Seminar.                                                                                                 |                                        | Tag<br>nahme∙<br>üfung.          | des Be<br>Entlassu<br>Prüju                                | ngs=                                   | 8 der<br>zweiten<br>Bolfsschullehrer-<br>Prüfung.     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| 16. Trier, Lehreri<br>Seminar, pa<br>17. Bittlich, fath.<br>18. Cornelimünite<br>fath.<br>19. Linnich, fath. | erit. 21. §<br>7. §<br>er,<br>8. §     | Lugust.<br>Lugust.               | 13. Mā<br>27. Juli<br>20. Juli<br>23. Feb                  | i.<br>i.                               | 11. Oftober. 2. Oftober. 24. April.                   |  |  |  |
| T. Termine f<br>Präpar                                                                                       | ür die P<br>andenan                    | stalten                          | im Ja                                                      | hre                                    | 1899.                                                 |  |  |  |
| Nr. Prāparant                                                                                                | venanstalt.                            | Auf                              | tag bes<br>nahme=<br>üfung.                                |                                        | mes der<br>Entlassungs=<br>Prüfung.                   |  |  |  |
|                                                                                                              | I. Prot                                | inz Dit                          | prenizen                                                   |                                        |                                                       |  |  |  |
| 1. Mohrungen 2. Hohenstein 3. Löhen 4. Billfallen                                                            | . Wohrungen<br>. Hohenstein<br>. Lögen |                                  | ärz.<br>eptember.<br>ärz.<br>eptember.<br>ptember.<br>ärz. | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | August.<br>Febr.<br>September.<br>September.<br>März. |  |  |  |
|                                                                                                              | II. Prov                               | ing We                           | ftpreuße                                                   | ıt.                                    |                                                       |  |  |  |
| 1. Dt. Krone<br>2. Pr. Stargari<br>3. Graudenz<br>4. Schweh                                                  | Ò                                      | 14. M<br>14. M<br>14. M<br>14. M | ärz.<br>ärz.                                               | 11.<br>25.                             | Mārz.<br>Febr.<br>Febr.<br>Febr.                      |  |  |  |
| III.                                                                                                         | Provinz B                              |                                  | urg un                                                     | d Bei                                  | rlin.                                                 |  |  |  |
|                                                                                                              | Reine. IV. Probinz Rommern.            |                                  |                                                            |                                        |                                                       |  |  |  |
| 1. Raffow<br>2. Blathe<br>3. Rummelsbur<br>4. Tribsees                                                       |                                        | 16. M<br>28. S                   | ärz.<br>eptember.<br>eptember.                             | 11.<br>23.<br>9.                       | März.<br>September.<br>September.<br>Febr.            |  |  |  |

|       |                  |          | Tag des L            | Begin | nes ber                  |
|-------|------------------|----------|----------------------|-------|--------------------------|
| Nr.   | Präparanbenansta |          | ufnahme=<br>Brüfung. | 0     | Entlassungs:<br>Prüfung. |
|       | V.               | Provin   | g Bojen.             |       |                          |
| 1. 0  | Zarnikau         | 22.      | September.           | 18.   | September.               |
| 2. 1  | obsens           |          | Februar.             |       | Marz.                    |
| 3. 1  | liffa            | 27.      | Februar.             | 27.   | März.                    |
| 4. 2  | Neferit          | 27.      | Februar.             | 27.   | Mārz.                    |
| 5. 9  | Rogasen          | 22.      | September.           | 18.   | September.               |
|       | VI.              | Proving  | Schlefien.           |       |                          |
| 1. \$ | Landect          | 5.       | Juni.                | 27.   | Mai.                     |
| 2. 6  | Schweidnit       |          | Februar.             | 17.   | Februar.                 |
| 3. 6  | dmiedeberg       | 25.      | September.           |       | September                |
| 4. 5  | Oppeln           | 13.      | Mai.                 | 6.    | Mai.                     |
| 5. 9  | Rosemberg        | 14.      |                      |       | Juni.                    |
| 6. 5  | ziegenhals       |          | Juni.                | 22.   | Juni.                    |
| 7.    | 3ülz             | 17. 8    | April.               | 23.   | Marz.                    |
|       | VII.             | Probin   | z Cachien.           |       |                          |
| 1. 5  | Quedlinburg      | 4.       | März.                | 1.    | März.                    |
|       | Seiligenstadt    |          | September.           | 7.    | September                |
| 3. 2  | Bandersleben     |          | September.           | 20.   | September                |
|       | VIII. Br         | ovinz Sd | hleswig=Hol          | stein |                          |
| 1. 8  | Apenrade         | 5.       | April.               | 15.   | Februar.                 |
| 2. 2  | Barmstedt        | 19.      | September.           | 13.   | September                |
|       | IX.              | Proving  | Sannober.            |       |                          |
| 1. 8  | Lurid)           | 1.       | März.                | 6.    | Mary.                    |
|       | Diepholz         |          | März.                |       | Mars.                    |
|       | Mellé            |          | September.           |       | September                |
|       | $\mathbf{X}$ .   | Proving  | Beftfalen.           |       |                          |
| 1. \$ | Laasphe          | 13.      | Upril.               | 27.   | Juni.                    |
|       | XI. P            | robing D | effen=Raffa          | u.    |                          |
| 1. 8  | Friplar          |          | September.           | 7.    | September                |
| 9 6   | derborn          | 28       | Februar.             | 20.   | Februar.                 |
| 4. 4  | yerooth          | 20.      | geornar.             | 7.    | August.                  |

|     | Brāparandenanstalt. |           | Tag des Beginnes ber  |                          |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| Mr. |                     |           | Aufnahme=<br>Prüfung. | Entlassungs=<br>Prüfung. |  |  |
|     | XII.                | Rheinprov | ing und Sohenz        | ollern.                  |  |  |

1. Simmern

14. August.

14. März. 110. August.

## U. Orfe und Termine für die Prüfungen der Tehrer an Mittelschulen sowie der Rektoren im Jahre 1899.

I. Ueberficht nach den Provinzen.

| •                     |                                               | ing ben probling                                 |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Provinz.              | Tag des Begint<br>Lehrer an<br>Mittelschulen. | nes der Prüfung für<br>Reftoren.                 | Drt.        |
| Oftpreußen            | 1. Mai<br>6. November                         | 5. Mai<br>10. November                           | Rönigsberg. |
| Bestpreußen           | 15. Mai<br>14. November                       | 16. Mai<br>15. November                          | Danzig.     |
| Brandenburg           | 25. April 6. Juni 31. Oftober 28. November    | 9. Mai<br>13. Juni<br>7. November<br>5. Dezember | Berlin.     |
| Bommern               | 31. Mai<br>13. Dezember                       | 30. Mai<br>12. Dezember                          | Stettin.    |
| Bojen                 | 24. April<br>23. Oktober                      | 28. April<br>27. Oktober                         | Posen.      |
| Ehlefien              | 28. April<br>13. Oftober                      | 4. Mai<br>19. Oftober                            | Breslau.    |
| Eachien               | 11. April<br>17. Oktober                      | 17. April.<br>23. Oktober                        | Magdeburg.  |
| Chleswig=<br>Holftein | 6. Februar<br>4. September                    | 10. Februar<br>8. September                      | Tondern.    |
| imover                | 21. Juni<br>18. Oftober                       | 19. Juni<br>16. Oktober                          | Hannover.   |
| Beitialen             | 7. März<br>20. September                      | 7. März<br>20. September                         | Münster.    |
| 1899.                 |                                               |                                                  | 12          |

| Provinz.     | Tag des Begin<br>Lehrer an<br>Mittelschulen. |          | Brüfung für<br>lektoren. | Drt.      |
|--------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| Hessen=Nassa | u 9. Juni<br>1. Dezember                     | 15. S    | žuni<br>Dezember         | Caffel.   |
| Rheinprovin  | 3 27. Mai<br>4. November                     |          | zuni<br>Lovember         | Coblenz.  |
|              | II. Chronolo                                 | gifche   | Ueberficht.              |           |
| 1            | Tag bes Beginn                               | ies ber  |                          |           |
| Monat.       | Prüfung fi                                   | ir       | Drt.                     |           |
|              | Rehrer an Mittelschulen.                     | ettoren. |                          |           |
| Februar      | 6.                                           | 10.      | Tondern.                 |           |
| März         | 7.                                           | 7.       | Münfter.                 |           |
| April        | 11.                                          | 17.      | Magdebur                 | g.        |
|              | 24.                                          | 28.      | Posen.                   |           |
|              | 25.                                          |          | Berlin.                  |           |
| m.:          | 28.                                          | _        | Breslau.                 |           |
| Mai          | 1.                                           | _        | Rönigsberg               | 3.        |
|              |                                              | 4.       | Breslau.                 | _         |
|              | _                                            | 5.<br>9. | Rönigs berg              | 3.        |
|              | 15.                                          | 16.      | Berlin.                  |           |
|              | 27.                                          | 10.      | Danzig.<br>Coblenz.      |           |
|              | 31.                                          | 30.      | Stettin.                 |           |
| Juni         | 6.                                           | 50.      | Berlin.                  |           |
| <b></b>      | <del>-</del>                                 | 8.       | Coblenz.                 |           |
|              |                                              | 13.      | Berlin.                  |           |
|              | 9.                                           | 15.      | Caffel.                  |           |
|              | 21.                                          | 19.      | Hannover.                |           |
| September    | 4.                                           | 8.       | Tonbern.                 |           |
|              | 20.                                          | 20.      | Münfter.                 |           |
| Ottober      | 13.                                          |          | Breslau.                 |           |
|              | 17.                                          | _        | Magdeburg                | <b>.</b>  |
|              | 18.                                          | 16.      | Hannover.                |           |
|              | _                                            | 19.      | Breslau.                 |           |
|              | <b>23</b> .                                  |          | Posen.                   |           |
|              |                                              | 23.      | Magdeburg                | <b>j.</b> |
|              | -                                            | 27.      | A - 1 - 1 - 1            |           |
| Manage Lan   | 31.                                          |          | Berlin.                  |           |
| November     | 4.                                           | 7        | Coblenz.                 |           |
|              | 6.                                           | 7.       | Berlin.                  |           |
|              | 0.                                           | 10.      | Königsberg               | •         |

| Prüfung        | zinnes der<br>z für                                                    | Drt.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittelichulen. | Rettoren.                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.            | 15.                                                                    | Danzig.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _              | 16.                                                                    | Coblenz.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28.            |                                                                        | Berlin.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.             | ******                                                                 | Caffel.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _              | 5.                                                                     | Berlin.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -              | 7.                                                                     | Caffel.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13.            | 12.                                                                    | Stettin.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Brüfung<br>Lehrer an<br>Mittelschulen.  <br>14.<br>—<br>28.<br>1.<br>— | Mittelfchulen.       14.     15.       —     16.       28.     —       1.     —       —     5.       —     7. | Brüfung für Wehrer an Mittelschulen.         Rettoren.         Ort.           14.         15.         Danzig.           —         16.         Coblenz.           28.         —         Berlin.           1.         —         Cassel.           —         5.         Berlin.           —         7.         Cassel. |

## derfe und Termine für die Prüfungen der Tehretinnen, der Sprachlehrerinnen und der Schulborsteherinnen im Jahre 1899.\*)

1. Uebersicht nach ben Provinzen.

| Drt.            | Lehrerinnen. | Sprachs<br>lehrerinnen. | Schulvors fieherinnen. | urt der<br>Lehrerinnen-Prüfung.                                                 |
|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                 |              | I. Brovii               | 13 Dstprei             | iken.                                                                           |
| tonigsberg      | 24. April    | 8. Mai                  |                        | Kommiff. Prüf.                                                                  |
| Remel           | 12. Oftbr.   | - Ditor.                | 28. Offer.             | dsgl.<br>Abg. Prüf. a. d. städtisch.                                            |
| idju            | 10. März     | _                       | _                      | Lehr. Bild. Anst.<br>Abg. Prüf. a. d. Privat-Lehr.<br>Bild. Anst. des Direktors |
|                 |              |                         |                        | der städt. höh. Mädchen=<br>schule Willms.                                      |
|                 | II           | . Brovin                | 3 Beftpre              | uken.                                                                           |
| langing         | 3. Mars      | 6. Marz                 | 7. Mära                | Ubg. Prüf. a. d. städtisch.                                                     |
| , ,             | 1. Sptbr.    | 4. Sptbr.               | 5. Sptbr.              | Lehr. Bild. Anst., zugleich für Auswärtige.                                     |
| haudenz         | 28. April    | _                       |                        | Abg. Prüf. a. d. städtisch.                                                     |
| Aarien=         |              |                         |                        | Lehr. Bild. Anst.                                                               |
| turg<br>Larien= | 17. Febr.    | -                       | _                      | bsgl.                                                                           |
| Derder          | 1. Mai       | _                       |                        | bsgl.                                                                           |
| Gom             | 28. April    | _                       |                        | begi.                                                                           |

<sup>&</sup>quot;) Für die Bezeichnung "Lehrerinnen-Bilbungs-Anstalt" wird die Abfürzung it Bib. Anft. angewendet.

| Drt.                            | Tag bes Be<br>Lehrerinnen.                         | gimnes ber<br>Eprach:<br>lehrerinnen. | r Prüfung fü<br>Schulvors<br>steherinnen. | Art der<br>Lehrerinnen-Prüfung.                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                 | Ш                                                  | . Bropii                              | ng Brande                                 | enbura.                                                         |
| Berlin                          | 13. April                                          | 5. Mai                                | 12. Mai<br>23. Nvbr.                      | Rommiss. Bruf.                                                  |
| Frankfurt<br>a. D.              | 17. März<br>7. Sptbr.                              | _                                     |                                           | begl.                                                           |
| Potsdam                         | 20. März                                           | _                                     |                                           | begl.                                                           |
|                                 | • ]                                                | V. Prot                               | ing Pomi                                  | mern.                                                           |
| Greifswald<br>Röslin<br>Stettin | 18. März<br>16. Mai<br>11. April 2<br>17. Oftbr. 2 |                                       |                                           | Rommijī. Prūf.<br>dēgl.<br>dēgl.<br>dēgl.                       |
|                                 |                                                    | V. Pro                                | oving Pof                                 | en.                                                             |
| Bromberg                        | 14. März<br>12. Spibr.                             | _                                     |                                           | Aufg. Pruf. a. b. stabtische Lehrerinnen=Seminar.               |
|                                 | _                                                  | _                                     | 16. März<br>14. Sptbr.                    |                                                                 |
|                                 | 13. März<br>11. Sptbr.                             | _                                     |                                           | ) Abg. Prüf. a. d. Prive<br>Lehr. Bilb. Anft. d<br>Frl. Dreger. |
| Posen                           | 8. März                                            |                                       | -                                         | Abg. Prüf. a. d. König<br>Lehrerinnen-Seminar.                  |
|                                 | 6. März<br>4. Sptbr.                               |                                       |                                           | Rommiss. Prüf.                                                  |
|                                 | _                                                  |                                       | 11. März<br>7. Sptbr.                     |                                                                 |
|                                 | •                                                  | VI. Prov                              | inz Shle                                  | fien.                                                           |
| Breslau                         | 27. März<br>7. Sptbr.                              | _                                     | _                                         | Abg. Prüf. a. d. Prive<br>Lehr. Bild. Auft. des I<br>Nisle.     |
|                                 | 23. Febr.<br>4. Spibr.                             | _                                     | _                                         | begl. bes Frl. Rnitt                                            |
|                                 | 9. März                                            | o m :                                 | - ·                                       | dogl. des Frl. Gitner.                                          |
|                                 | 2. Mai<br>7. Nobr.                                 | 2. Mai<br>7. Nvbr.                    | 2. Mai<br>7. Nvbr.                        | Rommiss. Prüf.                                                  |
| Görlig                          | 20. März                                           | — —                                   |                                           | Abg. Brüf. a. d. städtis<br>Lehr. Bild. Anst.                   |
| Liegniß<br>Oppeln               | 23. Juni<br>10. Ottbr.                             |                                       | 23. Juni<br>10. Oftbr.                    | Kommiss. Prüf.<br>dögl.                                         |

| Drt.              | Tag des B              | 1 Comes                 | r Prufung fi                                | ir Art ber<br>Lehrerinnen=Prüfung.                                                                  |
|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                        |                         | ving Sad                                    | h fen.                                                                                              |
| Trophig           | Anfang<br>Juli         | _                       | _                                           | Mbg. Prüf. a. d. Königl.<br>evangel. Gouvernanten=<br>Institut.                                     |
|                   | Anfang<br>Juli         |                         | _                                           | Abg. Prüf.a.d. Königl.evang.<br>Lehrerinnen-Seminar.                                                |
| Geleben           | 9. Mai                 |                         | 12. Mai                                     | Kommiss. Bruf.                                                                                      |
| Criurt            | 11. Sptbr              |                         | 14. Sptbr.                                  |                                                                                                     |
| Gnadau            | 27. April              | _                       | _                                           | Abg. Prüf. a. d. Lehr. Bild.<br>Aust. d. ev. Brüdergemeinde.                                        |
| halberftadt       | 29. Mai                | _                       | 1. Juni                                     | Kommiff. Prüf.                                                                                      |
| hale a. S.        | 28. August             | _                       | _                                           | Abg. Pruf. a. d. Lehre=<br>rinnen=Seminar bei den                                                   |
| Nagdeburg         | _                      | 24. April<br>27. Oftbr. | _                                           | Franckeschen Stiftungen.                                                                            |
|                   | VIII.                  | Provinz                 | Shleswi                                     | g=Holstein.                                                                                         |
| Altona            | 15. März               | _                       | _                                           | Abg. Pruf. a. d. Städtisch.<br>Lehrerinnen=Seminar.                                                 |
|                   | 20. März               | 20. März                | _                                           | Kommijj. Bruf.                                                                                      |
| duguiten=<br>burg | 2. März                | _                       | _                                           | Abg. Prüf. a. d. Königl.<br>Lehrerinnen=Seminar.                                                    |
|                   | 13. März<br>25. Spibr. |                         | 18. März<br>30. Spibr.                      | Kommiss. Prüf.                                                                                      |
|                   |                        | IX. Prov                | ing Sann                                    | over.                                                                                               |
| 1                 | 16. März<br>8. Febr.   | 6. Febr.                | 7. Febr.                                    | Kommiss. Prüf.<br>Abg. Prüf. a. b. städtisch.<br>Lehr. Bild. Anst., — zus<br>gleich für Auswärtige. |
| Denabrůď          | 20.Sptbr.<br>13. April | 18.Sptbr.<br>—          | 19.Sptbr.<br>—                              | Rommiss. Bruf.<br>Abg. Bruf. a. d. städt. Lelyc.<br>Bild. Anst.                                     |
|                   |                        |                         | ing Westfo                                  |                                                                                                     |
| kopel, Stift      |                        | <br>16. Mai             | 20. März<br>24. März<br>16. Mai<br>7.Novbr. | Rommiji. Průf.<br>dsgl.<br>} dsgl.                                                                  |

| Dut                 | Tag bes B    | eginnes ber             | : Prüfung fü           | r Art der                                                                        |
|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Drt.                | Lehrerinnen. | Eprach:<br>lehrerinnen. | Schulvors fteherinnen. | Lehrerinnen=Prüfung.                                                             |
| Münster             | 28. Juli     | -                       |                        | Abg. Prüf. a. b. Königi<br>kathol. Lehr. Seminar.                                |
| Paderborn           | 6. Febr.     | _                       | _                      | døgl.                                                                            |
|                     |              |                         | 3 Bessen=              | Nassau.                                                                          |
| Cassel<br>Frankfurt |              | •                       | 6. März.               | Abg. Bruf., zugleich fü                                                          |
| a. M.<br>Wiesbaden  | 12. April    | 7. März<br>12. April    |                        | Auswärtige.                                                                      |
|                     |              | XII. R                  | heinprovi              | ing.                                                                             |
| Nachen              | 9. März      | _                       |                        | Abg. Prüf. a. d. städtijd<br>Lehr. Bild. Anst.                                   |
| Coblenz             | 20. März     | 23. März                | 25. Mārz               | Abg. Prüf. a. d. evang. Leh<br>Bild. Anst., — zugleich si<br>Auswärtige.         |
|                     | 13. Mai      | -                       | 20. Mai                | Kommiss. Bruf. für tat<br>Bewerberinnen.                                         |
| ~ "                 |              | 28. Sptbr               | . 30. Sptbr.           |                                                                                  |
| Cöln                | 17. April    | _                       | _                      | Abg. Prüf. a. d. ftädtisch höh. Mädchensch. u. Leh<br>Bild. Anst.                |
|                     | 19. April    | _                       | -                      | Abg. Prüf. an dem stät<br>Kursus für Bolksschu<br>lehrerinnen.                   |
| Elberfeld           | 12. Mai      | _                       | _                      | Abg. Bruf. a. d. ftabnie<br>evang. Lehr. Bild. Unft.,<br>zugleich für Auswärtige |
| Raifers=<br>werth   | 20. Febr.    | _                       |                        | dögl. a. d. Diakonijie<br>Anitalt.                                               |
| Münfter=<br>eifel   | 10. April    | -                       | . —                    | dögl. a. b. städtisch. kathi<br>Lehr. Bild. Anst., — 3<br>gleich für Answärtige. |
| Neuwied             | 17. Juli     | _                       | _                      | degl. a. d. städtisch. Les<br>Bild. Anst.                                        |
| Saarburg            | 16. März     | _                       | _                      | Abg. Pruf. a. d. Königl. Le<br>rerinnen=Seminar.                                 |
| Trier               | 13. März     | _                       |                        | begl.                                                                            |
| Xanten              | 9. März      | -                       | _                      | døgl.                                                                            |

# 2. Chronologische Uebersicht.

| Tag<br>lonat. | gehres<br>rinnen. | Eprad: | €dul= | Brüfung für<br>Ort. | Art der<br>Lehrerinnen-Prüfung.                                                                         |
|---------------|-------------------|--------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ebruar        | 6.                | -      | -     | <b>Paderborn</b>    | Abg. Prüf. a. d. Königl. fath. Lehrerinnen=Sem.                                                         |
|               | 8.                | 6.     | 7.    | Hannover            | Abg. Bruf. a. d. städt.<br>Lehr. Bild. Anst., zu=<br>gleich für Auswärtige.                             |
|               | 20.               | _      | _     | Raiferswerth        | Abg. Prüf. a. d. Lehr.<br>Bild. Aust. bei der Dias<br>konissensAnst.                                    |
|               | 17.               | _      | _     | Marienburg          | Abg. Prüf. a. d. städt.<br>Lehr. Bild. Anst.                                                            |
|               | 23.               |        | _     | Bre§lau             | Abg. Prüf. a. d. Privat=<br>Lehr. Bild. Anst. des<br>Frl. Knittel.                                      |
|               | 27.               | 27.    | _     | Caffel              | Abg. Pruf., zugleich für Auswärtige.                                                                    |
| ārz           | 2.                | -      | -     | Augustenburg        | Abg. Prüf. a. d. Königl.<br>Lehrerinnen=Seminar.                                                        |
|               | _                 | _      | 6.    | Caffel              | Abg. Prüf., zugleich für<br>Auswärtige.                                                                 |
|               | 3.                | 6.     | 7.    | Danzig              | Abg. Prüf. a. d. städtisch.<br>Lehr. Bild. Anst., zugl.<br>für Auswärtige.                              |
|               | 6.                |        |       | Posen               | Kommiff. Bruf.                                                                                          |
|               |                   | 6.     | 11.   | Bosen               |                                                                                                         |
|               | 7.                | 7.     | 13.   |                     | Abg. Bruf., zugleich für Auswärtige.                                                                    |
|               | 8.                | _      | _     | Posen               | Abg. Prüf. a. d. Königl.<br>Lehrerinnen=Seminar.                                                        |
|               | 9.                |        | _     | Breslau             | Abg. Brüf. a d. Brivat=<br>Lehr. Bild. Anst. des<br>Frl. Eitner.                                        |
|               | 9.                | _      | _     | <b>Uachen</b>       | Abg. Bruf. a.d. städtischen Lehr. Bild. Anst.                                                           |
|               | 9.                | _      | _     | Xanten              | Abg. Bruf. a. d. Königl.<br>Lehrerinnen=Seminar.                                                        |
|               | 10.               | -      | -     | Tilfit              | Abg. Brüf. a. d. Brivats<br>Lehr. Bild. Anft. des<br>Direktors derstädt. höh.<br>Mädchenschule Willins. |

| Wonat  |          | Seginn<br>Spra<br>lehr<br>rinn | es der<br>borfte<br>en. rinne | Prüfung für<br>Drt. | Art der<br>Lehrerinnen-Prüfun                                                 |
|--------|----------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (поф М | ārz) 13. | _                              | _                             | Bromberg            | Abg. Prüf. a. d. Prir<br>Lehr. Bild. Anst.                                    |
|        | 13.      | 13.                            |                               | Shleswig            | Frl. Dreger.<br>Kommijj. Prij.                                                |
|        | 13.      |                                | _                             | Trier               | Abg. Brūf. a. d. Kön<br>Lehrerinnen = Semi                                    |
|        | 14.      | _                              | -                             | Bromberg            | Abg. Bruf. a. d. still<br>Lehr. Bilb. Anst.                                   |
|        | 15.      | _                              | -                             | Altona.             | Abg. Prüf. a. d. std<br>Lehrerinnen=Semin                                     |
|        |          |                                | 16.                           | Bromberg            | ~ cycletinic it-Ocinim                                                        |
|        | 16.      | _                              | _                             | Emben               | Ronimiff. Pruf.                                                               |
|        | 16.      | _                              |                               | Saarburg            | Abg. Prüf. a. d. Köni<br>Lehrerinnen = Semin                                  |
|        | 17.      |                                |                               | Frankfurt a. D.     | Kommiss. Bruf.                                                                |
|        | _        | _                              | 18.                           | Schleswig           | degl.                                                                         |
|        | 18.      | _                              | 20.                           | Greifswald          | bøgl.                                                                         |
|        | 20.      |                                | _                             | Potsbam             | døgl.                                                                         |
|        | 20.      | 20.                            |                               | Altona .            | døgl.                                                                         |
|        | 20.      | _                              | -                             | Görliß              | Abg. Prüf. a. d. stil<br>Lehr. Bild. Anst.                                    |
|        | 20.      |                                | 20.                           | Hagen               | Kommiss. Bruf.                                                                |
|        | 20.      | 23.                            | _                             | Coblenz             | Abg. Bruf. a. b. eva<br>Lehr. Bilb. Anst.,<br>gleich für Auswärt              |
|        | 24.      | _                              | 24.                           | Reppel, Stift       | Kommiff. Bruf.                                                                |
| ٠      | -        | _                              | 25.                           | Coblenz             | Abg. Bruf. a. d. eva<br>Lehr. Bild. Anst.,                                    |
|        | 27.      |                                | -                             | Breslau             | gleich für Auswärt<br>Abg. Krüf. a. d. Krü<br>Lehr. Bild. Anst.<br>Dr. Nisle. |
| Upril  | 10.      | -                              | -                             | Münstereifel        | Abg. Brüf. a. d. städti<br>kath. Lehr. Bild. A                                |
|        | 11.      |                                | 11.                           | Stettin             | Rommiff. Prüf.                                                                |
|        | 12.      | 12.                            |                               | Wiesbaden           | Abg. Bruf., zugleich<br>Auswärtige.                                           |
|        | 13.      | _                              | _                             | Berlin .            | Kommiss. Prüf.                                                                |
|        | 13.      | _                              | -                             | Dsnabrück           | Abg. Bruf. a. d. städti<br>Lehr. Bild. Anst.                                  |
|        | -        | -                              | 17.                           | Wiesbaden           | Abg. Prüf., zugleich<br>Auswärtige.                                           |

| onat.   | Behres  |            | Schul-  | Prüfung für<br>Drt. | Art der                                                                       |
|---------|---------|------------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| nut.    | rinnen. | rinnen.    | rinnen. | Dit.                | Lehrerinnen-Brufung.                                                          |
| (April) | 17.     |            | -       | Cöln                | Abg. Prüf. a. d. städtisch<br>höh. Mädchensch. v<br>Lehr. Bild. Anst.         |
|         | 19.     | _          | -       | Cöln                | Abg. Prüf. a. d. städi<br>Kursus für Volksschul<br>lehrerinnen.               |
|         |         | 21.        | _       | Stettin             | Rommiff. Bruf.                                                                |
|         | 24.     |            | 29.     | Rönigsberg i. Br.   | bani                                                                          |
|         | _       | 24.        | _       | Magdeburg           |                                                                               |
|         | 27.     | _          | _       | Впадаи              | Abg. Prüf. a. d. Lehr<br>Bild.Anst. d.ev. Brüder<br>gemeinde.                 |
|         | 28.     |            |         | Graudenz            | Abg. Prüf. a. b. ftabl<br>Lehr. Bild. Anft.                                   |
|         | 28.     |            | _       | Thorn               | bsgĺ.                                                                         |
|         | 1.      | _          | _       | Marienwerder        | begi.                                                                         |
|         | 2.      | 2.         | 2.      | Breslau             | Kommiff. Bruf.                                                                |
|         | _       |            | 12.     | Berlin              | bsgl.                                                                         |
|         | _       | 8.         | _       | Königsberg i. Pr.   |                                                                               |
|         | 9.      |            | 12.     | Gisleben            | begl.                                                                         |
| 1       | 12.     | -          |         | Elberfeld           | Abg. Bruf. a. b. ftabl<br>evang. Lehr. Bild. Anft.<br>zugleich für Auswärtige |
| 1       | 13.     | _          | _       | Coblenz             | Kommiff. Bruf. für tath<br>Bewerberinnen.                                     |
| 1       | 16.     | _          | 16.     | Röslin              | Rommiff. Bruf.                                                                |
| 1       | 16.     | 16.        | 16.     | Münfter             | bagi                                                                          |
|         | +       |            | 20.     | Coblenz             | Rommiff. Bruf. für tath<br>Bewerberinnen.                                     |
| 2       | 29.     |            |         | Halberstadt         | Kommiff. Bruf.                                                                |
|         | _       |            | 1.      | Balberftadt         | bagi.                                                                         |
| 2       | 23.     | _          | 23.     | Liegnit             | bsgl.                                                                         |
| 8       | Infanç  | <b>3</b> — | _       | Dronßig             | Abg. Prüf. a. d. Königl<br>evang. Gouvern. Inst                               |
| 5       | Infanç  | <b>3</b> — | _       | Droŋßig             | Abg. Prüf. a. d. Königl<br>evang. Lehrerinn. Se<br>minar.                     |
| 1       | 7.      | -          | -       | Neuwied             | Abg. Prüf. a. d. städi<br>Lehr. Bild. Anst.                                   |
| 2       | 8.      | _          | _       | Münster             | Abg Brüf. a. d. Königl<br>fathol.Lehrerinnen-Se<br>minar.                     |

| Monat.    | Lehres<br>rinnen. | Sprache<br>lehres<br>rinnen. | Souls<br>porftebe<br>rinnen. | Prüfung für<br>Ort.            | Art der<br>Lehrerinnen-Prüsu                                    |
|-----------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| August    | 28.               | _                            |                              | Halle a. S.                    | Abg. Prüf. a. d. Lehr<br>Seminarbei d. Fra<br>schen Stiftungen. |
| September | 1.                | 4.                           | 5.                           | Danzig                         | Abg. Prüf. a. d. i<br>Lehr. Bild. Anst.,<br>gleich für Auswä    |
|           | 4.                | _                            | _                            | Posen                          | Kommiff. Pruf.                                                  |
|           | _                 | 4.                           | 7.                           | Posen                          |                                                                 |
|           | 4.                | _                            | _                            | Breslau                        | Abg. Bruf. a. d. Pi<br>Lehr. Bild. Anft.<br>Frl. Knittel.       |
|           | 7.                |                              | _                            | Frankfurt a. D.                | Kommiff. Pruf.                                                  |
|           | 7.                | -                            | _                            | Breslau                        | Abg. Prüf. a. d. Pi<br>Lehr. Bild. Anst.<br>Dr. Nisle.          |
|           | 11.               |                              | _                            | Bromberg                       | Abg. Prüf. a. d. P<br>Lehr. Bild. Anst<br>Frl. Dreger.          |
|           | 11.               |                              | 14.                          | Erfurt                         | Rommiff. Bruf.                                                  |
|           | 12.               | -                            | _                            | Bromberg                       | Abg. Prüf. a. d.<br>Lehrerinnen=Sem                             |
|           | _                 | _                            | 14.                          | Bromberg                       | ,                                                               |
|           | 20.               | 18.                          | 19.                          | Sannover                       | Kommiff. Pruf.                                                  |
|           | 23.               | -                            | _                            | Coblenz                        | Rommiff. Bruf. für Bewerberinnen.                               |
|           | 25.               | 25.                          | 30.                          | Shleswig                       | Rommiff. Bruf.                                                  |
|           | _                 | 28.                          | 30.                          | Coblenz                        | Rommiff. Bruf. für Bewerberinnen.                               |
| Oftober   | 10.               |                              | 10.                          | Oppeln                         | Rommiff. Pruf.                                                  |
|           | 12.               | _                            | _                            | Memel                          | Abg. Prüf. a. d.<br>Lehr. Bild. Ans                             |
|           | 17.               | 27.                          | 17.                          | Stettin                        | Rommiff. Bruf.                                                  |
|           | 23.               | <del>-</del> 27.             | _                            | Königsberg i. Pr.<br>Magdeburg | degl.                                                           |
|           | -                 | 30.                          | 28.                          | Königsberg i. Pr.              | deal.                                                           |
| November  | 2.                | _                            |                              | Berlin                         | bsgl.                                                           |
|           | 7.                | 7.                           | 7.                           | Breslau                        | bøgl.                                                           |
|           | 7.                | 7.                           | 7.                           | Münster                        | begi.                                                           |
|           |                   | 17.                          | 23.                          | Berlin                         | bøgl.                                                           |

# W. Termin für die wissenschaftliche Prüfung von Fehrerinnen im Jahre 1899.

Bu Berlin im Juni 1899.

# A Orfe und Termine für die Prüfungen der Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten im Jahre 1899.

| Rr. Provinz.           | Ort ber Prüfung.                | Tag des Beginnes der Prüfung. |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ditpreußen          | Königsberg                      | 26. Mai                       |
| 2. Bestpreußen         | a. Danzig                       | 21. März                      |
|                        | b. Danzig                       | 12. September                 |
| 3. Brandenburg         | a. Berlin<br>(Augusta=Schule)   | 28. April                     |
|                        | b. Berlin<br>(Elifabeth=Schule) | 13. November                  |
| 4. Pommern             | a. Stettin                      | 20. April                     |
|                        | b. Stettin                      | 26. Oktober                   |
| b. Bofen               | a. Pofen                        | 13. März                      |
|                        | b. Bromberg                     | 20. März                      |
|                        | c. Posen                        | 11. September                 |
|                        | d. Bromberg                     | 18. September                 |
| 6. Schlefien           | a. Breslau                      | 21. März                      |
|                        | b. Liegnig                      | 21. März                      |
|                        | c. Breslau                      | 12. September                 |
| . Sachsen              | a. Magdeburg                    | 9. Mai                        |
|                        | b. Erfurt                       | 6. September                  |
| Schleswig=<br>Holstein | Riel                            | 2. März                       |
| . Hannover             | a. Hannover                     | 2. März                       |
| •                      | b. Hannover                     | 5. September                  |
| Bestfalen              | a. Münster                      | 13. Zuni                      |
|                        | b. Reppel, Stift                | 3. Ottober                    |
| L Beffen=Raffau        | a. Caffel                       | 27. März                      |
| 3 11                   | b. Bicsbaden                    | 20. April                     |
|                        | c. Frankfurt a. M.              | 16. März                      |
| Aheinprovinz           | a. Coblenz                      | 24. April                     |
| ,                      | b. Coblenz                      | 9. Oftober                    |
|                        | c. Duffeldorf                   | 12. Juli.                     |
|                        | .,                              |                               |

# Y. Orfe und Termine für die Prüfungen als Vorsteher und als Lehrer für Taubstummen anstalten im Jahre 1899.

1. Prufung als Borfteber: zu Berlin an ber Königl. Taubstummenanstalt im September 1899.

| Nr. | II. A<br>Provinz.  |     | fungen als<br>Ort (Anstalt). |        | Eag | des Beginner<br>er Prüfung. |
|-----|--------------------|-----|------------------------------|--------|-----|-----------------------------|
| 1.  | Oftpreußen         | 311 | Königsberg                   | am     | 5.  | Dezember.                   |
| 2.  | Weitpreußen        | =   | Marienburg                   | =      | 21. | Oftober.                    |
| 3.  | Brandenburg        | =   | Berlin                       | =      | 28. | September.                  |
|     | 0                  |     | (Rgl. Taubit. 2              | (uft.) |     |                             |
| 4.  | Bommern            | =   | Stettin                      |        | 22. | April.                      |
| 5.  | Bojen              | =   | Boien                        | =      |     | November.                   |
| 6.  | Schlefien          | =   | Breslau                      | =      | 17. | Ottober.                    |
| 7.  | Sachsen            | =   | Erfurt                       | =      | 23. | September.                  |
|     | Schleswig-Bolftein | =   | Schleswig                    | =      | 12. | Oftober.                    |
|     | Hannover           | =   | Hildesheim                   | =      | 26. | Mai.                        |
| 10. | Bestfalen          |     | Speft                        | =      | 14. | August.                     |
|     | Beffen=Naffan      | =   | Cambera                      | =      | 7., | August.                     |
|     | Rheinprovinz       |     | Neuwied                      | =      |     | Juli.                       |

# Z. Orfe und Termine für die Prüfungen de Turnlehrer und Turnlehrerinnen im Jahre 18

| Provinz.     |             | Beginnes der<br>fung für  | Drt.        |
|--------------|-------------|---------------------------|-------------|
|              | Turnlehrer. | Turnlehrerinnen.          |             |
| Dftpreußen   | 23. März    | 20. März                  | Rönigsberg. |
| Brandenburg  | 23. Februar | 29. Mai<br>11. November*) | gerlin.     |
| Schlesien    | 11. März    | 15. März                  | Breslau.    |
| Sadssen      | 9. März     | 21. April                 | Hagdeburg.  |
| Rheinproving | 10. März    | 16. November              | Bonn.       |

<sup>\*)</sup> Begen ber Prufungstage wird besondere Betanntmachung erb werben.

### 21. Termin für Eröffnung des Aursus in der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt.

Der nächste Kursus zur Ausbildung von Turnlehrern in er Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin wird zu lnsang des Monats Oktober 1899 eröffnet werden.

### II. Termin für Eröffnung des Kursus zur Husbildung von Turnlehrerinnen.

Der nächste Kursus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen in Abnigl. Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin wird am Donnerstag den 6. April 1899

ömet werden.

# Inhalts-Verzeichnis des Januar-Heftes.

| Ministerium | ber geif   | tlichen 2c. | Ana    | ele  | acı  | nhe | iten | ١.   |     |      |     |    | Geite | 1  |
|-------------|------------|-------------|--------|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|----|-------|----|
| Die Sach    | perftandi  | gen-Bereit  | ne .   |      | ٠.   | ΄.  |      |      |     |      |     |    | -     | 4  |
| Lanbes-9    | tommiffio  | n zur B     | erath  | un   | a    | üb  | er   | Die  | 2   | 3er  | wei | 1= |       |    |
| bu          | ng ber ?   | fonds für   | Run    | fizi | we   | đe  |      |      |     |      |     |    |       | 7  |
| Turn lehr   |            |             |        |      |      |     |      |      |     |      |     |    |       | 8  |
| Evang.      | Lehrering  | ien-Bildur  | ngga   | nfte | alte | n   | ur   | ib   | Be  | ifn: | on  | αt |       |    |
| 311         | Drongie    |             |        |      |      |     |      |      |     |      |     |    |       | 8  |
| Die Ronigli | den Broi   | oingialbeh  | örder  | fi   | ir   | die | Ur   | ıter | rid | ts:  | Be  | r. |       |    |
| waltung     |            | ,           |        |      |      |     |      |      |     |      |     |    |       |    |
| 1.          | Proving    | Dipreuß     | en .   |      |      |     |      |      |     |      |     |    |       | 8  |
| 2.          |            | Beftpreu    | Ben    |      |      |     |      |      |     |      |     |    |       | 9  |
| 3.          |            | Brandent    | jurg   |      |      |     |      |      |     |      |     |    |       | 10 |
| 4.          |            | Bommeri     | t .    |      |      |     |      |      |     |      |     |    |       | 11 |
| 5.          |            | Bojen       |        |      |      |     |      |      |     |      |     |    |       | 12 |
| 6.          | ,          | Schleften   |        |      |      |     |      |      |     |      |     |    |       | 12 |
| 7.          |            | Sachfen     |        |      |      |     |      | •    |     |      |     |    |       | 18 |
| 8.          |            | Schleswi    | g-\$0) | lfte | in   |     |      | •    |     |      |     |    |       | 14 |
| 9.          |            | Sannover    | r .    |      |      |     |      | •    |     |      |     |    |       | 15 |
| 10.         | 2          | Beftfalen   |        |      |      |     |      | •    |     |      |     |    |       | 17 |
| 11.         |            | Deffen-Re   | iffau  |      |      |     |      | •    |     |      |     |    |       | 18 |
| 12.         | Rheinpri   | oving .     |        |      |      |     |      | •    |     |      |     | •  |       | 18 |
| 13.         | Dobenzo    | llerniche L | lande  |      |      |     |      | ••   |     |      |     |    |       | 20 |
| 14.         | Fürftentl  | humer Be    | ilbed  | u    | nd   | Bt  | rm   | ioni | t   |      |     |    |       | 20 |
| kreis-Schul | inspettore | n           |        |      |      |     |      |      |     |      |     |    |       |    |
| 1.          | Proving    | Ditpreuß    | en .   |      |      |     |      |      |     |      |     |    |       | 20 |
| 2.          |            | Beftpreuf   |        |      |      |     |      |      |     |      |     |    |       | 23 |
| 3.          |            | Branden     | burg   |      |      |     |      |      |     |      |     |    |       | 25 |
| 4.          |            | Bommeri     | 1 .    |      |      |     |      |      |     |      |     |    |       | 31 |
|             |            |             |        |      |      |     |      |      |     |      |     |    |       |    |



|     | 5. Proving Bofen                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 6. = Schlesien                                                                              |
|     | 7. • Sachjen                                                                                |
|     | 8 - Sollesmia-Salitein                                                                      |
|     | 9. Sannover                                                                                 |
|     | 10. Bestfalen                                                                               |
|     | 11. Sessen Rassau                                                                           |
|     | 11. * Deffett*Ruffut                                                                        |
|     | 12. Rheinproving                                                                            |
| -   | 13. Hohenzollernsche Lande                                                                  |
| D.  | Ronigliche Mademie der Biffenschaften zu Berlin                                             |
| E.  | Roniglide Atademie der Runfte zu Berlin                                                     |
| F.  | Rönigliche Muscen zu Berlin                                                                 |
| G.  | Raud-Museum zu Berlin                                                                       |
| H.  | Ronigliche wiffenschaftliche Unftalten zu Berlin (Potsbam).                                 |
|     | 1. Königliche Bibliothet                                                                    |
|     | 2. Königliche Sternwarte                                                                    |
|     | 3. Königlicher Botanischer Garten                                                           |
|     | 4. Rönigliches Geodätisches Institut und Central-                                           |
|     | bureau ber Internationalen Erdmeffung auf bem                                               |
|     | Telegraphenberge bei Botsbam                                                                |
|     | 5. Konigliches Meteorologisches Inftitut gu Berlin                                          |
|     | nebit Observatorien auf bem Telegraphenberge                                                |
|     | bei Potsdam                                                                                 |
|     | 6. Ronigliches Aftrophyfitalifches Obfervatorium                                            |
|     |                                                                                             |
| J.  | Die Röniglichen Universitäten                                                               |
| ٠.  | 1. Königsberg                                                                               |
|     | O Warlin                                                                                    |
|     | 2. Berlin                                                                                   |
|     | 3. Greisswald                                                                               |
|     | 4. Breslau                                                                                  |
|     | 5. Salle                                                                                    |
|     | 6. Ricl                                                                                     |
|     | 7. Göttingen                                                                                |
|     | 8. Marburg                                                                                  |
|     | 8. Marburg                                                                                  |
|     | 10. Atademie zu Münster                                                                     |
|     | 11. Lyceum zu Braunsberg                                                                    |
| K.  | Die Roniglichen Technischen Sochschulen                                                     |
|     | 1. Berlin                                                                                   |
|     | 2. Saunover                                                                                 |
|     | 3. Nachen                                                                                   |
| L.  | Die höheren Lehranstalten                                                                   |
| M.  | Die Roniglichen Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare .                                     |
| N.  | Die staatlichen und städtischen Braparandenanstalten                                        |
| Ö.  | Die Taubstummenanstalten                                                                    |
| P.  | O: 01: X                                                                                    |
| Q.  | Die öffentlichen höheren Madchenschulen                                                     |
| Ř.  | Termine für die fechswöchigen Seminarturfe ber evangeli-                                    |
| Ab. | ichen Predigtamis-Kandidaten im Jahre 1899 .                                                |
| 8.  | Tarmine für die Prüfungen an den Schullehren und Ochne                                      |
| ۵.  | Termine fur die Bruffungen an den Schullehrer- und Lehre-<br>rinnen-Seminaren im Jahre 1899 |
| tr  | Comming till die Opriferran an Day Ginistife Guinnan                                        |
| T.  | Termine für die Brufungen an den Roniglichen Braparan-                                      |
| **  | denanstalten im Jahre 1899                                                                  |
| U.  | Orte und Termine fur die Brufungen ber Lehrer an Mittel-                                    |
|     | schulen und der Reftoren im Jahre 1899                                                      |
|     |                                                                                             |

|    | Orte und Termine für die Prufungen ber Lehrerinnen, ber           |       |     |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|    | Sprachlehrerinnen und ber Schulvorfteherinnen                     |       |     |
|    | im Jahre 1899                                                     | Seite | 179 |
| Ī. | Termin f. d. miffenich. Bruf. v. Lehrerinnen in Berlin i. 3. 1899 | •     | 187 |
|    | Digl fur Die Prufungen ber Lehrerinnen fur weibliche              |       |     |
|    | Sandarbeiten im Jahre 1899                                        |       | 187 |
|    | Digl. fur die Brufungen als Borfteher und als Lehrer fur          |       |     |
|    | Taubftummenanstalten im Jahre 1899                                |       | 188 |
|    | Degl für die Brufungen der Turnlehrer und Turnlehrerinnen         |       |     |
|    | im Jahre 1899                                                     |       | 188 |
| L  | Termin für Eröffnung bes Rurfus jur Ausbilbung von                |       |     |
|    | Turnlehrern im Jahre 1899                                         |       | 189 |
| I  | Digl fur Eröffnung bes Rurfus zur Ausbilbung von                  |       |     |
|    | Turnlehrerinnen im Jahre 1899                                     |       | 189 |



# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Benausgegeben in dem Winisterium der geistlichen, Unterrichts- und Wedizinal-Angelegenheiten.

№2 n. 3.

Berlin, den 25. Februar

1899.

# A. Behörden und Beamte.

1) Beranichlagung und Berrechnung ber Bauleitungs= fosten.

Berlin, ben 18. November 1898.
Den nachgeordneten Behörden meines Ministeriums lasse ich ver Anlage eine Druckaussertigung des Kunderlasses des Herrn kinisters der öffentlichen Arbeiten vom 11. März d. Is. — II 3088 —, betreffend die Beranschlagung und Berrechnung der kuleitungskosten, zur Kenntnisnahme und Beachtung zugehen. Ergänzend bemerke ich dazu Folgendes:

1) Zu I b Absat 2.

Ju den dort genannten Bauten gehören eventuell auch die harr-, Küster= 2c. Bauten. hinsichtlich der Betheiligung der katsbaubeamten dei Schulbauten, für welche aus dem bei Kasiel 121 Titel 38 des Staatshaushalts-Etats ausgeworsenen kineln Unterstützungen gewährt werden, behält es bei dem Rundstaffe vom 30. März v. Js. — M. d. g. N. U. III. E. 1400 — (Centrbl. 1.380) sein Bewenden.

2) Zu I c. Zu ben hier aufgeführten Bauten sind auch diesigen zu rechnen, zu benen ber Fistus als Patron auf Grund wicher Berpflichtung gewisse Baumaterialien zu liefern hat.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Beyrauch.

An tadgeordneten Behörden des Resorts.
5 III. A. 644. G. III. U. I. U. III. E. II. ang.

Berlin, ben 11. Marg 1898.

Unter Bezugnahme auf die Erläuterungen zu Kapitel 28 Titel 9 des Etats der Bauverwaltung für 1898/99 bestimme ich hiermit, was folgt:

#### I. Veranichlagung

a. ber ausschließlich für staatliche Rechnung auszusührenden Bauten:

Bom 1. April b. 38. ab sünd in die Kostenanschläge der jenigen Staatsbauten, beren Kosten aus dem Ordinarium der Bauverwaltung oder dem Extraordinarium aller Ressorts mit Ausnahme der Berg=, Eisenbahn=, Meliorations= und Militär: Bauverwaltung bestritten werden, Ausgaben für die Zwecke der Bauleitung nicht mehr aufzunchmen. Bei der Beranschlagung der Bauten, welche aus Anleihefonds hergestellt werden sollen ist am Schlusse des Kostenanschlages der eigentlichen Bautosten summe ein Betrag von 6 Prozent der letzteren hinzuzurechnen welcher als Ersatz für die thatsächlichen Kosten der Bauleitung zu bezeichnen ist.

b. ber für alleinige Rechnung von Intereffenten auszu führenden, staatlich geleiteten Bauten:

In den Kostenanschlägen derjenigen Bauten, welche sü alleinige Rechnung von Interessenten unter staatlicher Leitum ausgesührt werden sollen, insbesondere also der Banten vo Gerichts- und Gesängnisgedäuden für Rechnung von Gemeinden welche von der Staatsbauverwaltung ausgesührt und demnäch von der Justizverwaltung angemiethet werden, serner der staatsseitig für alleinige Rechnung der Interessenten herzustellende Deichbauten, ist gleichsalls der eigentlichen Bautostensumme ei Betrag von 6 Prozent der letzteren am Schlusse hinzuzurechn und als Ersat für die thatsächlichen Kosten der Bauleitung bezeichnen.

Das Gleiche gilt in Ansehung berjenigen staatlich geleitet Bauten für Rechnung von Interessenten, zu beren Ausführm ein fester Zuschuß (Gnadengeschenk bei Kirchen= und Schulbaute

aus der Staatstaffe gewährt wird.

e. ber für gemeinschaftliche Rechnung bes Staates ut von Interessenten auszuführenden, staatlich geleiteten Baute

In den Kostenanschlägen für solche Bauten, deren Kost auf Grund rechtlicher Verpflichtung nach einem bestimmten Bi hältnisse vom Staate und von Interessenten (Gemeinden u. s. v antheilig aufzubringen sind, ist der Betrag von 6 Prozent n von dem auf die Interessenten entfallenden Antheile an den Ba wien zu ermitteln, diesem Antheile hinzuzurechnen und als Bei=
trag der Interessenten zu den Kosten der staatlichen Bauleitung
p bezeichnen. Hierher gehören insbesondere die Patronats=
kuchenbauten.

d berjenigen für Rechnung des Staates auszuführenden Butten, zu deren Roften von Intereffenten ein fester Bufchuß geseistet wird:

Dergleichen Bauten sind denjenigen Bauaussührungen gleich ju achten, welche für ausschließliche Rechnung des Extraordinatums eines Ressorts der Staatsverwaltung ausgeführt werden. Es ist daher — wie unter a angeordnet — in den Kostenanschlägen weder ein Prozentsat der eigentlichen Baukostensumme als Ersat in die thatsächlichen Bauleitungskoften, noch der muthmaßliche Butag dieser letzteren im Einzelnen vorzusehen.

Das Gleiche gilt in Ansehung derjenigen Staatsbauten, für balde von Intereffenten eine Ertragsgarantie bis zu einem be-

immten Sochitbetrage übernommen wird.

Um aber in Fällen dieser Art die richtige Bemessung der Interessentenleistungen im Bergleiche zu den Gesammtkosten der Tauten einschließlich der Auswendungen für die Bauleitung sicherswiellen, sowie für die Zwecke der Statistik und zur Ermöglichung mer zutressenden Rentabilitätsberechnung ist auch bei diesen Bauten m Schlusse des Anschlages als "Kosten der Bauleitung" der detrag von 6 Prozent der eigentlichen Baukostensumme nachsichtlich hinzuzusehen.

ber Bauten für Rechnung des Ordinariums eines lessorts der Staatsverwaltung mit Ausschluß der Berg-, Wenbahn-, Weliorations- und Wilitär-Bauverwaltung, des Winariums der allgemeinen Bauverwaltung und des Patronats-Baufonds:

In den Kostenanschlägen für Bauten, deren Kosten nicht aus mordinarium des Stats der Bauverwaltung (vergl. a), sondern is Jonds des Ordinariums der übrigen Resorts — mit Aussluß der Bergs, Eisenbahns, Meliorationss und MilitärsBauswaltung und des KatronatssBausonds (vergl. c) — entnommen irden, sind die muthmaßlichen sächlichen Kosten der Bauleitung Eckreids und Zeichenmaterialien, technische und mechanische Arbeitssten, BüreausMiethe, Seizung, sBeleuchtung und sKeinigung dergl. mehr) — soweit sie nicht von den Lokalbaubeamten aus dienstauswandsentschädigung zu bestreiten sind — im Sinsten vorzusehen. Die persönlichen Kosten der Bauleitung kommerationen der RegierungssBaumeister u. s. w.) werden aus

bem Ordinarium ber allgemeinen Bauverwaltung bestritten und

find daher in den Auschlägen nicht vorzusehen.

In allen unter la bis o bezeichneten Fällen ist nach wie vor in den Erlänterungsberichten anzugeben und aussührlich zu begründen, ob eine besondere örtliche Bauleitung nothwendig ist, ob mit derselben ein Regierungs=Baumeister betraut werden muß, welche technischen und mechanischen Arbeitshilsen sonst noch erforderlich sind, ob ein besonderes Baubüreau einzurichten in n. s. w., sowie für welche Zeitdauer die besondere Bauleitung muthmaßlich benöthigt wird.

#### II. Berrechnung.

#### a. Allgemeine Boridriften.

Bei allen Bauten, welche unter ftaatlicher Leitung fur Rech nung von Anleihe=Fonds (Ia), für alleinige Rechnung vo Interessenten (Ib) ober für gemeinschaftliche Rechnung des Staate und von Intereffenten (Ic) ausgeführt werben, find am Schluf eines jeden Rechnungsjahres ober — fofern der Bau innerhal eines folchen vollendet wird — bei der Abrechnung die al Erfat der Bauleitungstoften bezeichneten Betrage in Sohe ve 6 Prozent ber in bem betreffenden Etatsjahre thatfachlich ve bauten Summe (im Falle gu I c des thatfachlich verwendet Antheils der Jutereffenten) bei dem Baufonds zu veraub gaben und bei Kapitel 28 Titel 9 des Etats der Bauve waltung in Ginnahme nachzuweisen. Wird die Summe b wirklichen Bautoften, von welcher hiernach ber bei Rapitel! Titel 9 zu vereinnahmende Prozentsat zu berechnen ift, nat träglich — in Folge von Erinnerungen der Königlichen Db Rechnungskammer — geandert, so soll gleichwohl von eit nachträalichen Aenderung auch des bei Kavitel 28 Titel 9 Einnahme nachzuweisenden Betrages abgesehen werden.

Bei Banten für Rechnung des Ordinariums aller Ressonit Ausschluß der allgemeinen Banverwaltung, der Bergz, Sisbahnz, Meliorationsz und MilitärzBanverwaltung sowie de BatronatszBausonds (vergl. Ie) sind die sächlichen Kosten Bauleitung (vergl. Ie) bei den betreffenden Banz (bezw. Umhaltungsz) Fonds wie disher zu verrechnen, die persönlich dagegen auf das Ordinarium des Etats der Banverwaltu (Kapitel 65 Titel 1, 2, 3, 9, 10a, 13 u. s. w.) zu übernehm der allgemeinen Banverwaltung sollen aber auch die sächlick Kosten der Bauleitung künstig nicht mehr bestritten, sondern Kapitel 65 Titel 13a in Ausgabe nachgewiesen werden.

#### b. Uebergangs=Beftimmungen.

Bei allen benjenigen Bauten fur Rechnung bes Ertra= ordinariums fammtlicher Refforts mit Ausschluß ber Berg-, Einbahn=, Meliorations= und Militar=Bauverwaltung (Ia) fo= wie für gemeinschaftliche Rechnung bes Staates und von Intereffenten (Ic), beren Besammttoftensumme noch unter Gin= rechnung ber im einzelnen veranschlagten Bauleitungstoften feft= gejest worden ift (insbesondere also den Reftenfonds, den im Emaordinarium des Etats für 1898/99 ausgebrachten und ben durch einen für 1898/99 bereits bewilligten Beitrag aus bem Patronats=Baufonds gebildeten Fonds) ift ein Betrag von 6 Proment ber in jedem Etatsjahre thatfachlich verbauten Summe als: "Roften ber Bauleitung" am Jahresichluffe bei dem Baufonds zu verausgaben und bei Rapitel 28 Titel 9 zu bereinnahmen. Diefer Prozentfat ift von ber Befammtfumme ber im nachften Gtatsjahre gur Berfügung ftebenben Rittel — nicht von der thatsachlich verbauten Summe dann ju berechnen, wenn es sich um Bauten handelt, für welche bettere Bauraten in ben nachstfolgenden Ctatsjahren noch in lusficht fteben.

Der Sat von 6 Prozent ist im Wege der Durchschnittstrechnung ermittelt worden. Behuss demnächstiger Prüsung
iner Angemessenheit ist von densenigen Bauten, bei denen kunftig
ach den unter Ia am Schlusse, b und c sowie unter IIa mittheilten Grundsähen eine Erstattung der Bauleitungskosten an
ie allgemeine Bauverwaltung zu ersolgen hat, in den drei Etalsthren 1898/99, 1899/1900 und 1900/1901 die Höhe der thatichlichen Bauleitungskosten und deren Verhältnis zur eigentlichen
lutostensumme — für jede Bauaussührung getrennt — nachweisen. Die Uebersichten sind unerinnert am Schlusse des
tresenden Rechnungsjahres — spätestens bis zum 1. Juni

- emzureichen.

Soweit ich für 1898/99 burch die Spezialetats oder in der irm von Zuschüssen und dergl. Beträge bei den Unterhaltungsmds der Bauverwaltung (Kapitel 65 Titel 14, 15, 16, 16a,
hb. 17 und 18) bereits überwiesen habe oder auf Grund der
me vorliegenden Kostenanschläge noch überweisen werde, ist zu
mich, welche Beträge für Bauleitung in den Summen entmind. Die betreffenden Beträge für Bauleitung sind dann
min Abgang zu stellen und mir bestimmt binnen drei Wochen
muders anzuzeigen.

Die anderweite Berrechnung der Bauleitungskosten wird auch

Spezialbaufassenrendanten sein. Ich behalte mir vor, hierauf in einer befonderen Berfügung gurudgutommen.

c. 3m einzelnen.

Rapitel 28 Titel 9.

Bei bem neuen Titel: "Beitrage gur Dedung von Bauleitungstoften" werben in ben Spezialetats Belbbetrage nich ausgeworfen fein; die auftommenden Beitrage find baher all Mehreinnahme zu verrechnen. Ihre Feststellung hat stets mi außerster Beschleunigung zu erfolgen, fo daß verspatete Ber rechnungen bestimmt vermieden werden. Der Ermittelung be Beitrages ift, falls Baubeginn und Abichluß ber Abrechnung nicht in dasselbe Etatsjahr fallen, der in dem betreffenden Gtats jahre für die eigentlichen Bautoften fich ergebende Ausgabe-If betrag zu Grunde zu legen. (Bgl. jedoch II b Abi. 1 Schluffat

Rapitel 65 Titel 1 u. 2.

Bei Diesen Etatstiteln treten vom 1. April b. 38. ab bi Behalter ber in "fliegenden" Stellen beschäftigten Regierunge und Baurathe bezw. Der Bauinfpeftoren hingu. Da ihre Stelle aber nach wie por auf bem Beneraletat geführt werden, in be Spezialetats also nicht zum Nachweis gelangen, so find die a Diese Rategorie von Beamten gezahlten Gehalter als Dehrausgal au perrechnen.

In den Berfügungen, betreffend die Ueberweisung von R gierungs= und Bauräthen und Bauinspektoren, werden die 31 haber ber fogenannten "fliegenden" Stellen auch ferner als fold bezeichnet werden, Angaben über die Berrechnung der Gehalt aber nur insoweit enthalten fein, als es fich um die porube gebende Beichäftigung in Beforderungsftellen oder um die Be tretung beurlaubter und fonft behinderter Beamten, alfo um Fa handelt, in welchen nach ben sonst maggebenden etatsrechtlich Grundsäßen Abweichungen von der oben erwähnten Verrechnufich als nothwendig erweisen.

Rapitel 65 Titel 3.

Das zu Titel 1 und 2 Gefagte findet auf die unter Titel geführten technischen Setretare und Baufdreiber in "fliegende Stellen finngemaße Anwendung.

In den an die Geheime Kontrole einzusendenden Na weifungen bes Behaltsbedarfes find die Beamten in "fefter" u in "fliegender" Stelle nach wie vor getrennt aufzuführen.

Rapitel 65 Titel 9.

Sier find vom 1. April b. 38. ab auch die tarifmagig Bohnungsgeldzuschüffe ber in fogenannten "fliegenden" Stel thatigen Beamten bes Rapitel 65 Titel 1, 2 und 3 - und gu aus den vorhin entwickelten Grunden als Mehransgabe perredinen.

Etwaige anderweite Bestimmungen wegen ber Berausgabi werden in den betreffenden Ueberweisungs-Berfügungen gum A

brud gelangen.

Dem unter biefem Gtatstitel ausgebrachten Fonds fallen Rapitel 65 vom 1. April b. 38. ab auch die nicht penfionsfähigen Stellen= zulagen der bei den Provinzialbehörden vorübergehend, d. h. in ogenannten "fliegenden" Stellen beichäftigen Bauinfpettoren im Jahresbetrage von 600 M zur Laft.

Die bezüglichen Ausgaben find gegen ben Ctatsanfat als

Rehr zu verrechnen.

Aus dem neuen Titel "Bur Remunerirung von Regierungs= Rapitel 65 Baumeistern und Regierungs-Bauführern" follen vom 1. April d. 35. ab fammtliche im Dienfte ber allgemeinen Bauverwaltung thangen Regierungs-Baumeister - ohne Unterschied, ob fie einer Provinzialbehörde oder einem Lotalbaubeamten zur Silfeleiftung überwiesen, bei Borarbeiten oder der Leitung einer Bauaus= jührung u. s. w. beschäftigt sind - remunerirt werden. Berfügungen, burch welche Regierungs-Baumeister überwiesen werden, wird daher eine Anordnung wegen Berrechnung der Tagegelber und Monatsremunerationen nur bann enthalten fein, wenn abweichend hiervon die Berrechnung nicht bei Titel 10a, jondern — z. B. im Falle der Berwaltung einer freien Lofal= baubeamtenftelle burch einen Regierungs-Baumeifter - bei einem anderen Titel zu erfolgen hat.

Die Uebertragung ber felbständigen örtlichen Leitung von Banausführungen an einen Regierungs-Bauführer an Stelle eines Regierungs-Baumeisters mit den vollen Befugniffen eines folden und die Bewilligung von Tagegeldern für folche Regierungs=

Bauführer aus dem Titel 10a behalte ich mir vor.

Begen der Berwendung der übrigen Regierungs=Bauführer Bauausführungen wird bemnachft besondere Berfügung ergeben.

Die bisher bei Titel 10a nachgewiesenen Remunerationen Rapttel 65 ber Bureauhilfsarbeiter find auf Titel 10b übertragen worden, der gleichzeitig zur Remunerirung ber Baufchreiberanwärter be=

itmmt ift. Sinfichtlich ber Bureauhilfsarbeiter tritt hierdurch, abgesehen von der neuen Bezeichnung der Berrechnungsftelle, eine Menderung Dagegen find vom 1. April b. 38. ab die den Bauihreiberanwartern nach Maggabe bes Runderlaffes vom 26. 3a=

mar 1894 — III. 26 580. — zu gewährenden Monatsremune=

totionen nicht mehr aus ben Abzugen von ber Dienstaufmands= stichabigung ber Lokalbaubeamten unmittelbar zu becken ober bei den Baufonds und bei Kapitel 65 Titel 13a zu verrechnen, imbern ftets bei Titel 10b in Ausgabe nachzuweisen.

Die Bornahme, Festsehung und Berrechnung des Abzuges

von der Dienstaufwandsentschädigung des Lotalbaubeamten bleibt

hierdurch unberührt.

Ich behalte mir vor, die Zahl der für jeden Bezirk eins zuberufenden Anwärter erneut festzusetzen, und ersuche, die dahin ohne meine ausdrückliche Genehmigung neue Anwärter nicht in den Borbereitungsdienst eintreten zu lassen.

Rapitel 65 Titel 11 a und 11 b.

Außerorbentliche Remunerationen und Unterstützungen für in "fliegenden" Stellen beschäftigte Beamte des Kapitel 65 Titel 1, 2 und 3, sowie für Regierungs-Baumeister gelangen vom 1. April d. Is. ab ohne Rücksicht auf die jeweilige dienstliche Berwendung dieser Beamten ebenso wie die gleichartigen Zuwendungen sur die übrigen höheren und mittleren Baubeamten bei diesen Etatstiteln zur Berrechnung.

Rapitel 65 Titel 11c. Die Zweckbestimmung dieses bisher unter Titel 11a ausgebrachten Remunerations-Fonds hat dahin eine Erweiterung ersahren, daß aus letzterem vom 1. April d. Is. ab auch die in sogenannten "fliegenden" Stellen thätigen Beamten des Kapitel 65 Titel 1 und 2 sowie Regierungs-Baumeister für außergewöhnlich verdienstliche Leistungen auf technischem Gebiete entschädigt werden können.

Die Inanspruchnahme von Baus und sonstigen Fonds ift grundsätlich ausgeschlossen. Im Uebrigen finden hinsichtlich der Gewährung von außerordentlichen Remunerationen und Unterstützungen die Bestimmungen des Nunderlasses vom 28. September v. Is. — III. 12445 II. Ang. — auch auf "fliegende" Beamte und Regierungs-Baumeister Anwendung.

Rapitel 65 Titel 12 bezw. Kapitel 28 Titel 3.

Titel 13.

Die Nebeneinnahmen der in sogenannten "fliegenden" Steller thätigen Bauinspektoren sind rücksichtlich der Zahlung und Ber rechnung ebenso zu behandeln, wie die gleichen Bezüge der übrigen Bennten dieser Latenerie

Beamten dieser Kategorie.

Mit den unten näher angegebenen Einschränkungen sind au diesen Fonds vom 1. April d. Is. ab auch die Reisekosten-Entschädigungen (Reisekosten-Bauschvergütungen, Fuhrkosten-Entschädigungen, Reisekosten und Tagegelder) der in "sliegenden" Stelle thätigen Beamten des Kapitel 65 Titel 1, 2 und 3, ferner de Regierungs-Baumeister und der mit der selbsständigen örtliche Leitung von Banaussährungen betrauten Regierungs-Bauführezu übernehmen. Die gezahlten Beträge sind als Mehrausgat zu verrechnen.

Das Gleiche gilt von der Schreib= und Zeichenmaterialier Bergütung, welche den bei den Provinzialbehörden aushilfswei ("fliegend") beschäftigten Beamten des Kapitel 65 Titel 1, 2 und in Höhe von 150 M bezw. 75 M und 24 M jährlich g

mahrt mirb.

Auch die Schreib. 2c. Materialien : Bergutung ber übrigen bei den Brovinzialbehörden thätigen Beamten des Kavitel 65 Tuel 3 zum Jahresbetrage von 24 M ift vom 1. April b. 38. ab nicht mehr bei dem Bureaubedurfnisfonds der Regierung 20., jondern bei Rapitel 65 Titel 13 des Bauverwaltungs=Etats u verrechnen. Der Runderlaß vom 12. März 1893 III. 2880 TR. d. ö. A. - erleidet danach eine Aenderung.

L 3091 F .- M.

Die Reifekoften der ben Provingialbehörden gur aushilfs-Beschäftigung überwiesenen (fogenannten "fliegenden") Beamten des Rapitel 65 Titel 1 und 2 für Dienstreisen inner= halb bes Regierungs= 2c. Bezirts find zwar auch bei Rapitel 65 Tuel 13 des Bauverwaltungs-Stats, die Tagegelber indeffen bei dem Diaten= und Fuhrkosten=Fonds der Regierung 2c. (Kapitel 58 Litel 11 des Staatshaushalts-Etats) — hier ebenfalls als Dehr= ausgabe - zu verrechnen.

Binnen brei Bochen febe ich ber Borlage einer Rachweisung entgegen, aus welcher die Namen berjenigen Regierungs-Baumeister, denen eine Reisekosten=Entschädigung zugebilligt ift, sowie die Bobe der letteren im Jahresbetrage und das Datum und Die Rummer des genehmigenden Erlaffes zu erfeben find.

Im Interesse einer einfacheren Berrechnungsweise bestimme ich hiermit zugleich, daß die Reifekoften und Tagegelder fur Dienft= reifen, die von den Beamten des Rapitel 65 Titel 1, 2 und 3 feinschlieflich ber in "fliegenden" Stellen thatigen) sowie von ben Regierungs = Baumeiftern über den Regierungs = 2c. Begirk bezw. über denjenigen Amtsbezirk hinaus unternommen werden, für welchen ihnen eine besondere Reisekosten-Pauschvergütung gugebilligt ift, vom 1. April d. 38. ab, ohne Rucksicht auf die Beranlaffung biefer Dienstreifen, bei Rapitel 65 Titel 13 bes Bauverwaltungs = Etats als Mehrausgabe nachzuweisen find. gegentheilige Anordnung in den Runderlassen vom 6. April 1890 - III. 20871/89 -, betreffend die Theilnahme der Regierungs= Baurathe 2c. an den Strombereifungen, und vom 19. Februar bezw. 3. Juni 1896 — III. 884 und 5846 —, betreffend coniiche Konferenzen der Lotalbaubeamten, werden hiermit auf-An der Berpflichtung der Provinzialbehorden, meine geboben. Juftimmung gur Ausführung Diefer Dienftreifen, und gwar thun= dit vorber, einzuholen, wird badurch nichts geandert. In belenders gearteten Fällen, z. B. bei Informationsreisen, behalte i mir vor, ben betheiligten Beamten, wie bisher, ftatt ber gefetiden Reisetoften und Tagegelber eine entsprechende Beihilfe aus Entralfonds zu gewähren.

Der durch die Runderlaffe vom 22. Juni 1886 — Min. Bl.



f. d. i. B., S. 162 — und vom 31. Mai 1890 — Min. Bl. f. b. i. B., S. 92 - erforberten Berichterftattung über bie bobe ber an die Bauinfpektoren bei ben Provinzialbehörden gezahlten

Reisekosten bedarf es fortan nicht mehr.

Rapitel 65 Titel 13 a.

Bei bem Fonds Titel 13a find vom 1. April d. 35. ab bie Roften von Borarbeiten und von Bauleitungen zu verrechnen. Unter Bauleitungskoften find zu verfteben: Die Aufwendungen für die in den Baubureaus im Bertragsverhaltniffe beichaftigten Technifer, die Löhne u. f. w. der daselbst thatigen mechanischen Arbeitshilfen, die fachlichen Roften, entstehend burch Unmiethung, Musstattung, Beleuchtung, Beizung u. f. w. von Bureauraumen, Beschaffung von Schreib= und Zeichenmaterialien und bergl. mehr.

Um der Königlichen Ober=Rechnungstammer die Prüfung der richtigen Bermendung der bei diesem Titel nachzuweisenden Ausgaben zu ermöglichen, find in den Abichluffen und Rede nungen die gesammten bei einer beftimmten Entwurfs= 2c. Bearbeitung ober bei ber Leitung einer Bauausführung in bem betreffenden Rechnungsjahre entstandenen Roften im unmittelbaren Bufammenhange und unter Bezeichnung bes Baues aufzuführen. Ferner ift in der erften Raffenanweifung der Beginn und in der letten die Beendigung ber Borarbeiten, ber Bauausführung ein: schließlich der Abrechnung u. f. w. genau zu bezeichnen.

Den Untragen auf Ueberweifung von Mitteln zur Beftreitung pon Borarbeits= oder Bauleitungstoften find fortan ftets Bedarfs Nachweisungen in doppelter Ausfertigung beizulegen, von bener ein Exemplar bei ber Genehmigung zurückgegeben werden wird

Bur Erleichterung ber Ueberficht wird bei ber Rechnungs legung und in ben Spezialetats ber Fonds Titel 13a in zwe Abtheilungen (I und II) zerlegt. Bei I find die Roften ber Bor

arbeiten, bei II die ber Bauleitungen zu verrechnen.

Rapitel 65 Titel 18a I.

Soweit bereits für 1898/99 Berausgabungen bei Rapitel 6. Titel 13a genehmigt find, ift zu prufen, inwieweit die Berrechnun bei biesem Titel (Abtheilung I) nach ber neuen Eintheilung be Etats noch zutrifft. Die Bezüge aller Beamten in fogenannte "fliegender" Stelle, ber Regierungs-Baumeifter und Baufdreiber anwärter und berjenigen Technifer, die den Provinzialbehorde ober Lokalbaubeamten zur Silfeleiftung bei ben laufende Dienstgeschäften beigegeben find, find hier auszuscheiben, foda Die eingangs bezeichneten Borarbeitstoften Fonds (Abtheilung I) verbleiben.

Bu biefen gehören bie Bezüge berjenigen im Bertragsve haltnis beschäftigten Technifer und mechanischen Arbeitshilfen, D ausbrudlich zur Unterftugung ber Lotalbaubeamten bei Bo

arbeiten angenommen worden find.

Ein Berzeichnis ber hiernach bei Rapitel 65 Titel 13a I gu verausgabenden Betrage unter Angabe der genehmigenden Erlaffe

m mir binnen 3 Bochen vorzulegen.

Die bei Abtheilung II diefes Titels zu verrechnenden Bau- Rapitel 65 leitungskoften find mit außerfter Beschleunigung zu ermitteln. Die Ueberweisung ber im Ctatsjahre 1898/99 zu ihrer Deckung erforderlichen Summen ift umgehend bei mir zu beantragen. wird fich empfehlen, diefe Roften in einer doppelt einzureichenden Bedarfs-Rachweisung zusammenzustellen, die erseben lagt, welche Roften im Gingelnen fur Technifer, Beichner, Schreiber, fur Burcaumiethe, Beigung u. f. w., fur Schreib= und Zeichenmaterialien u. bergl. bei jedem Bau (fur jedes Baubureau) erforderlich find.

Die Bezüge folder Berjonen, benen auf Brund Des Erlaffes vom 22. November 1891 — III. 23104 — Beamteneigenschaft beigelegt worden ift, find ebensowenig wie die Lohne ber Ctadmeifter und der Strommeifteranwarter 2c. als Bauleitungs= toften anzusehen und baber nach wie vor bei den Baufonds zu

perredinen.

Bei diesem Titel find vom 1. April d. 38. ab die Beguge Rapttel 65 Cohn u. f. w., einschließlich ber antheiligen Beitrage gur Rranten= taffe, zur Alters= und Invaliditatsversicherung) aller technischen und mechanischen Arbeitshilsen zu verausgaben, die den technischen Referenten ber Provingialbehörden und ben Lotalbaubeamten für Rechning ber Staatstaffe gur Unterftugung bei ben laufen= ben Dienstgeschäften mit meiner Benehmigung beigegeben find.

Eine Zusammenstellung ber burch die bereits bewilligte Un= nahme ober Beibehaltung berartiger Arbeitshilfen fur 1898/99 entstehenden Roften ift mir binnen drei Bochen vorzulegen. muß außer ber Bezeichnung ber biesseitigen Benehmigungs= verfügungen die Dauer und die Art der Bermendung der Silfstraft fowie die durch beren Beschäftigung im Etatsjahre 1898/99

entitebenden Roften erfeben laffen.

Bei diesem Etatstitel find vom 1. April 1898 ab auch die Rapitel 66 gefehlichen Umgugs= und Bureifetoften ber in "fliegenden" Stellen thatigen Beamten bes Rapitel 65 Titel 1, 2 und 3 jowie ber mit Umzugstoftenberechtigung ausgestatteten Regierungs = Bau= meifter, ferner die gesetlichen Bureifefosten ber übrigen, im Dienste ber Staatsbauverwaltung thatigen Regierungs-Baumeifter gu verrechnen. Sollte in dem einen oder anderen Falle ein Unipruch auf Umzugs= ober Zureisekosten nicht anzuerkennen sein, io wird dies in den betreffenden lleberweisungsverfügungen er= idilich gemacht werben.

Bei dieser Gelegenheit mache ich barauf aufmertfam, daß ur vorübergehenden Wahrnehmung der Dienstobliegenheiten eines

erkrankten ober sonst behinderten technischen Sekretars ober Bau-schreibers auf Grund meines Erlasses vom 3. März v. 38. — III. 3149 — eine hilfskraft als Bertreter angenommen werden barf, ohne daß meine Genehmigung dazu einzuholen ware.

Die hierdurch entstehenden Kosten sind bei Kapitel 66 Titel 1

zu verrechnen.

Sollte über die Auslegung der einen oder anderen vorsstehend getroffenen Bestimmung ein Zweisel bestehen, so ist umzgehend zu berichten, im übrigen aber das zur Durchsührung dieser Verfügung Ersorberliche sosort zu veranlassen.

Für ben bortigen Dienstgebrauch sowie zur Bertheilung an bie Lotalbaubeamten, Regierungs-Baumeister, technischen Bureaubeamten u. f. w. liegen . . Eremplare biefer Berfügung bei

Weitere Eremplare können von der Geheimen Registratur III bes Ministeriums der öffentlichen Arbeiten birekt bezogen werden.

Der Minister ber öffentlichen Arbeiten. Thielen.

fammtliche herren Regierungs-Prasidenten, die Königliche Ministerial-, Militär- und Bau-Kommission sowie den herr Polizei-Prasidenten hier und an die herren Ober-Prasidenten zu Breslau, Coblenz, Danzig, hannover und Magdeburg.

III. 3088.

2) Anwendung des §. 16 letter Abfat des Disziplinar= gesetzes vom 21. Juli 1852 und die Einlegung der Berufung im Disziplinarverfahren seitens der Beamten der Staatsanwaltschaft.

Berlin, den 13. Dezember 1898. Nachstehende Rundversügungen der Herren Minister der Finanzen und des Innern vom 18. November d. Is., betreffend die Anwendung des §. 16 letter Absat des Disziplinargesets vom 21. Juli 1852 und die Einlegung der Berufung im Disziplinarversahren seitens der Beaunten der Staatsanwaltschaft, werden zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung bei den innerhalb meines Geschäftsbereiches vorkommenden Disziplinarallutersuchungen mitgetheilt.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Beyrauch.

fammtliche Königliche Regierungen und fammtliche Königliche Brovinzial-Schultollegien, ferner samutliche herren Ober-Brafibenten und Regierungs-Prafibenten, sowie an ben herr Polizei-Prafibenten zu Berlin. G. III. 2895.

PUBLICE

Berlin, den 18. November 1898.
Rach §. 16 letter Absat des Geses, betreffend die Dieuitsvergehen der nicht richterlichen Beamten vom 21. Juli 1852
(G. S. S. 465), ist die Disziplinarbehörde dei Verhängung der
Etrase der Dienstentlassung gegen einen Angeschuldigten, welcher zu den pensionsberechtigten Beamten gehört, ermächtigt, sosern des den Umstände eine mildere Beurtheilung zulassen, in der Entscheidung zugleich sessen, das dem Angeschuldigten ein Iheil des reglementsmäßigen Pensionsbetrages auf Lebenszeit

Bei der Anwendung diefer Bestimmung ift in Zukunft nach

iolgenden Gefichtspunkten zu verfahren:

1) Das Borhandensein besonderer Umstände, welche eine mildere Beurtheilung zulassen, bildet die nothwendige Boraus= jezung für die Anwendbarkeit der in Rede stehenden Borschrift.

oder auf gemiffe Sahre als Unterftugung zu verabreichen fei.

Als Umftände, welche eine mildere Beurtheilung zulassen, tönnen hierbei alle diejenigen Umstände in Betracht kommen, welche überhaupt für die Strafzumessung von Erheblichkeit sind wergl. §. 17 des Gesches). Insbesondere brauchen die zu berücksigenden Umstände nicht nothwendig dem besonderen Thatbestande des abzuurtheilenden Disziplinarfalles anzugehören, iondern es können auch andere, außerhald dieses Thatbestandes liegende Milderungsgründe berücksichtigt werden, z. B. bisherige webellose Führung, lange vorwurfssreie Dieusstunsbahn, früher etworbene besondere Berdienste, eifriges Bemühen, die Folgen der Strasthat wieder gut zu machen und dergl. Die hiervon abweichenden Bestimmungen des Erlasses unserer Amtsvorgänger tom 14: April 1889 (Min. Bl. s. b. i. B., S. 161)\*) treten außer Krast.

2) Das Geset spricht aus, daß die in Rede stehende Bewilligung "als Unterstützung" erfolgt und giebt dadurch zu erstennen, daß nach der Absicht des Gesets die äußeren Berhältnisse des Angeschuldigten ebenfalls in Betracht gezogen werden sollen. Hierauf ist bereits in dem Erlasse unserer Amtsvorgänger vom 23. Dezember 1883\*\*) hingewiesen und dabei hervorgehoben worden, daß es beispielsweise nicht gerechtsertigt sein würde, verstältnismäßig jungen und völlig erwerdsfähigen Beamten erhebsiche Bruchtheile der gesetlichen Pension wohl gar auf Lebenssutt zu bewilligen. Ein solches Berfahren würde, wie in dem erwähnten Erlasse serner ausgeführt ist, die Bedeutung und die

<sup>\*)</sup> Kultus-Minist. Erl. v. 27. Mai 1889 — G. III. 1190 —.
\*\*) Kultus-Minist. Erl. v. 29. Februar 1884 — G. III. 3851. U. I.
II. III. —. (Centrbl. j. d.: ges. Unterr. Berw. S. 813.)

Wirkung der Dienstentlassung als des schwersten Disziplinarmittels illusorisch machen und einem unwürdigen Beamten die Bortheile der Bensionirung mittelst Dienstvergehens erreichbar erscheinen lassen unter Umständen, unter denen dieselben einem würdigen und zum Rücktritte vom Staatsdieuste geneigten Beamten versaat bleiben mussen. Diese Grundsase sind auch serner

zu beachten.

3) Wie sich aus Vorstehendem ergiebt, gehört die Bedürftigteit des Angeschuldigten begrifflich nicht zu den unter Nr. 1 erörterten besonderen Umständen, welche eine mildere Beurtheilung
zulassen. Bielmehr ist die Frage, ob die äußeren Verhältnisse
des Angeschuldigten die Anwendung der in Rede stehenden gesetlichen Vorschrift rechtsertigen, selbständig neben der Frage nach
dem Vorsandensein der unter Nr. 1 bezeichneten Strasmilderungsgründe zu prüsen. Um Unklarheiten und Irrthümer zu vermeiden und eine sachgemäße Prüsung der getrossenen Entscheidung
in der Verusungsinstanz zu ermöglichen, ist dei Anwendung der
bezeichneten Gesehesvorschrift in den Disziplinar-Erkentnissen ersichtlich zu machen, in welchen Thatsachen das Gericht die besonderen Umstände erblickt hat, welche eine mildere Veurtheilung
zulassen.

Der Finanz-Minister.
von Miquel.

Der Minister des Innern. Frhr. von der Rece.

An fammtliche Ronigliche Regierungen.

Berlin, den 18. November 1898.

Abschrift hiervon laffen wir Guer Hochwohlgeboren zur

Renntnisnahme zugehen.

Bei diefer Gelegenheit erscheint es erforderlich, die Bestimmungen barüber, welche Dienststelle über die Einlegung der Berufung seitens des Beamten der Staatsanwaltschaft im Disziplinarver= fahren zu befinden hat, übersichtlich zusammenzusassen und in Er= innerung zu bringen:

1) Der Beamte der Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, hinssichtlich der Ginlegung der Berufung nach Anweisung derjenigen Dienststelle zu verfahren, welche ihn mit den staatsanwaltlichen

Funktionen betraut hat (Erlaß vom 17. August 1885).\*)

2) In allen Jallen, in welchen nicht auf Dienstentlassung, sondern nur auf Bersetzung in ein anderes Amt erkannt ist, hat

<sup>\*)</sup> Kultus-Minist. Erl. v. 2. Dezember 1885 — U. III a. 19225 und 20. Juni 1887 — U. II. 6866 — (Centrbl. d. f. gef. Unterr. Berw. v. 1887 S. 599).

die vorgenannte Dienststelle den Beamten der Staatsanwaltschaft anzuweisen, die Berufung einzulegen und, salls die letztere keinen Ersolg zu versprechen scheint, unter Einreichung der Untersuchungseatten und gutachtlichen Berichterstattung die Entscheidung des Lepartements-Chefs wegen Weiterversolgung der Sache einzusholen (Erlaß vom 24. August 1892, Win. Bl. 1892, S. 320).\*)

3) Das Gleiche hat zu geschehen, wenn auf Dienstentlassung unter Bewilligung eines Theiles der Pension als Unterstützung erfannt und hierbei gegen die oben sestgestellten Grundsätze geziehlt ist. Insbesondere ist die Berusung stets einzulegen, wenn dem Angeschuldigten ein Theil der Pension auf Lebenszeit gegen den Antrag des Beamten der Staatsanwaltschaft zuerkannt und nicht jeder Zweisel darüber ausgeschlossen ist, daß die Entscheidung nicht auf einem Berstoße gegen obige Grundsätze beruht (vergl. Erlaß vom 14. April 1889, Min. Bl. s. d. i. B., S. 161).

4) In allen übrigen Fällen ift die zu 1 bezeichnete Dienst= fielle ermächtigt, den Beamten der Staatsanwaltschaft wegen Gin= legung der Berufung nach eigenem Ermessen mit Anweisung zu

verfeben (Erlaß vom 17. August 1885).

Der Finang=Minister. von Miquel. Der Minister des Innern. Frhr. von der Rece.

jammtliche Herren Ober-Prafibenten und Regierungs-Prafibenten, sowie an ben herrn Bolizei-Prafibenten ju Berlin.

Fin. D. I. 12802. II. 11431. III. 15063. R. d. J. I. A. 11177.

31 Aufnahme von Beamten und ihren Familienangehö= rigen in die Universitäts=Rliniken.

(Centralblatt für 1896 Seite 344.)

Berlin, den 20. Dezember 1898.

Es ist wiederholt beobachtet worden, daß Beamte in Krantsteinssällen für sich oder ihre Angehörigen Privat-Kliniken aufsuchen und danach behufs Deckung der Kosten um die Gewährung von Unterstützungen einkommen. Ich nehme hieraus Beransteilung, zu ersuchen, in geeigneter Beise detheiligten auf die Botheile, welche ihnen bei Inanspruchnahme der Universitätsskimiken gewährt werden, sowie insbesondere darauf ausmerkam

<sup>\*)</sup> Luftus-Minift. Erl. v. 8. Juli 1897 — G. III. 1050 — (Centrbl. b. gej. Unterr. Berm. S. 650).

machen zu lassen, daß in geeigneten Fallen in ben Universitats- Kliniken auch toftenlose Berpflegung gewährt wirb.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Althoff.

un jämmtliche Herren Universitäts-Auratoren, mit Ausschluß von Münfter und Braunsberg.

U. I. 8012. II.

4) Nadrichten, betreffend die Unstellung von verabichiebeten Offizieren, benen Allerhöchsten Ortes die Ausficht auf Anstellung im Civildienste verlieben worden ift.

Berlin, den 15. Dezember 1898.
In Berfolg der Nundverfügung vom 6. August 1890 —
G. III. 1471 — (Centrbl. 1891 S. 174) übersende ich ein Exemplar der vom Königlichen Kriegsministerium unter dem 1. September d. Is. herausgegebenen Nachrichten, betreffend die Anstellung von verabschiedeten Offizieren, denen Allerhöchsten Ortes die Aussicht auf Anstellung im Civildienste verliehen worden ist.

Die vorbezeichneten Nachrichten treten an Die Stelle ber

Nachrichten vom 10. Juni 1890.

Der Minister ber geistlichen 2c. Ungelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

An die nachgeordneten Behörden. G. III. 2969.

Berlin, den 1. September 1898

1) Berabschiedete Offiziere, denen die Aussicht auf Anstellung im Civildienste Allerhöchsten Ortes verliehen worden ist, haben gemäß der Zusabestimmung 2 zu §. 10 der Grundsabe für die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei der Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern das Rechtsich um alle den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen zu bewerben.

2) Bon diesen Stellen sind in der Anlage diejenigen bezeichne welche im Bereiche der preußischen Civilverwaltungen sorvi der Heeres und der Reichs-Postverwaltung nebst anderen, de Militäranwärtern nicht vorbehaltenen Stellen zur Besetzum mit verabschiedeten Offizieren vorzugsweise geeignet sind.

<sup>\*)</sup> Diefe Stellen find außer ben aus bem preugifden heere auch De aus ber Marine ausgeschiedenen Offizieren juganglich.

3) 3m Bereiche ber Reichs-Postverwaltung ift eine gewisse Un= gabl von Poftamtern gur ausschließlichen Besetzung mit folchen penfionirten Offizieren bestimmt, benen bei ober nach ihrem Ausscheiden aus dem preußischen Heere die Aussicht auf Anstellung im Civildienste verliehen worden ift (Biffer XI A

4) Gerner find fur bestimmte Stellen ber Beeresverwaltung Ginrichtungen getroffen, durch die ehemaligen Offizieren die Er=

reichung der höheren Memter erleichtert wird.

Die in diefer Sinficht erlaffenen Bestimmungen über die Unftellung in den unter Biffer X A. 11 und B. 6 bis 16 ber Anlage aufgeführten Stellen konnen bei den Truppen und den Begirfstommandos eingeschen werben.

5) Ein Anrecht auf eine beftimmte Stelle fann ben Unmartern

nicht eingeräumt werben.

Benfionirte Offiziere, welche die durch eine informatorische Beichäftigung bei einer Behörde entstehenden besonderen Musgaben nicht aus eigenen Mitteln zu beftreiten vermögen, tonnen auf begründeten Untrag durch Bermittelung bes Rriegs= mmisteriums Buschuffe gu ihrer Benfion, je nach Bedurfnis und Berfügbarteit ber Fonds, erhalten.

Die Bewerbungen sind ausschließlich an die in der Nach-

weisung genannten Behörden zu richten.

#### Rriegsministerium.

Auf Beug- und Feuerwertsoffiziere ber Armee und Marine fowie auf Emeder-Difigiere, Zorpedo- und Maidinen-Ingenieure und Dedoffiziere Rarine finden die porliegenden Rachrichten feine Anwendung.

Nachweisung

legenigen Stellen im Bereiche ber preußischen Civilverwaltung ber Beeresverwaltung sowie der Reichs-Bostverwaltung, Die Bejegung mit verabichiedeten Offizieren geeignet find, benen Machochiten Ortes Die Aussicht auf Anstellung im Civildienfte verliehen worden ift.



| 26. Rr. | Bezeichnung ber Stellen                                                                              | Bezeichnung<br>der Behörden, an welche<br>die Bewerbungen zu<br>richten find |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|         | A. Stelle                                                                                            | I. Staats<br>n, die in ihrer Gefammthei                                      |
| 1       | B. Stellen, die zum Theile<br>Rangleisekretare bei der General-Ordens<br>Kommiffion.                 |                                                                              |
| 2       | Sefretäre, Kalkulatoren und Registratoren  bei ber Anstellungs Sefretär und Rendant ber Spezialkasse | Prāfibent<br>ber Anfiebelungs-<br>Kommiffion                                 |
| 4 5     | Büreaudiatare<br>Redaltions-hilfsarbeiter beim Reichs- un<br>Staatsanzeiger.                         | d Kuratorium des Reid<br>und Staatsangeigere<br>Berlin.                      |
|         |                                                                                                      |                                                                              |

Befentliche Bedingungen für die Bulaffung zu ben Stellen

Eintommen ber Stelle M

Bemerfungen

ministerium.

borgugemeife mit Offigieren gu befegen finb.

ju befegen, bg. Stellen, bie Offigieren juganglich find.

Econe Sanbidrift und umfaffenbe Ausbildung für das Büreaufach. Bei nachgewiesener Besähigung sind den Angenesten im Wege des Aufrückens ut die Stellen der Sefretare und Registratoren zuganglich.

1800 bis 3800. Sammtliche Beamte außerbem Bohnungsgelb**չսինիս**β.

Bei portommenben Debrarbeiten merben auch Silfsarbeiter gegen eine Remuneration v. 4 M täglich vor= übergehend be= schäftigt. Eine gleiche Remuneration erhalten biejenigen gur Anftellung notirten Anwärter, die bei etma eintretenber Batanggur Brobebeschäftigung einberufen merben.

Bu 2 bis 4. Offiziere merben bes innerhalb ben Militaran= märtern haltenen Theiles der Stellen berud. fichtigt.

Die Befchäftigung in der Redattion besteht in ber Unterftügung bes Chefredatteurs durch Lefen pon inländifden und auslandi-Beitungen, ichen durch Sammeln geeigneten nou Stoffen aus diefen Beitungen u. Beitidriften, burd Bearbeitung Diefer Stoffe nach Anmeifung bes Chefredatteurs : ferner

Bu 2 bis 4. Renntniffe vom Bermaltungs- und lechnungsmefen. Rad einer langftens insmonatlichen Brobedienftleiftung erlat die Annahme als Bureaubiatar, nd aus diefer Stellung nach gehöriger emahrung und Ablegung einer Bru. ing bie Anftellung als Gefretar.

Be-Borbergegangene literarifche Sebergemanbtheit. battigung. emeine Renntnis der inneren nemartigen politischen Berhaltniffe. Renntniffe ollamirthidaitlide erwinicht, ebenjo Berftandnis fremder pracen.

und Bohnungsgeldzufchuß. Der Beamte gu 3 erhalt eine nicht penfionsfähige Stellenzulage von

1800 bis 4200

800 M. Bis 1800 M. 2400 bis 4800. Bezeichnung ber Stellen

26. Nr.

Bezeichnung ber Behörben, an welche bie Bewerbungen gu richten finb

| П.                                                                                                                                                                                                          | Minifterium ber                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Beftimmte Stellen find nicht bezeichnet worden, boch ift eine Berudfichtigung geeigneter Bewerber bei Erfullung aller gefeglichen und reglementsmäßigen Bedingungen nicht ausgeschloffen.                   | martigen Ungeleg                                   |
|                                                                                                                                                                                                             | III. Fit                                           |
| Die in ber Anlage J zu ben Grund-<br>fagen für die Befetzung der Subaltern- und<br>Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und<br>Staatsbehörden mit Militaranwartern unter<br>Abschnitt III genannten Stellen. | Die in ber neb zeichneten Anlage a führten Behörde |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                             | IV. Miniftering                                    |

A. Stellen, bie in ihrer Befammtheit !

| Befentliche Bedingungen für die Bulaffung zu ben Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einkommen<br>ber Stelle | Bemerkungen                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | in der Absassungeigener Tritistrender oder reseriender Artikel auf der Gebieten "Aunft Wiffenschaft, Literatur, Bolls wirthschaft 2c." |
| irtigen Angelegenheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                       |                                                                                                                                        |
| mifterium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                        |
| dei der allgemeinen Berwaltung dei der Verwaltung der direkten wem treten ehemalige Disiziere als währer jür den Bürcau- und Kassendier jür den Bürcau- und Kassendier in, und werden, nachdem sie krüfung, welche für die im Bürcau-Kassendien bie der Berwaltungen anzumden Seinelder Berwaltungen anzumden Subalternbeamten vorgesten ist, bestanden haben, dei einsiden Stellenerledigungen als iterassistenen der Abendier oder Steuerstäte, Buchhalter oder Steuerstäte, Buchhalter oder Steuerstäte etatsmäßig angestellt. Jurungung der Kentmeisterssellen bei Berwaltung der dier diesern wie is der Ablegung der Kentmeisten Brüfung. Die der Berwaltung der indirekten werden die Ofsiziere zunächstanzausseher angestellt und rücken in siehenweise in höhere Stellen | _                       |                                                                                                                                        |
| mlichen Arbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |
| valtung.<br>Seise mit Offizieren zu beseigen find.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |

| 2fd. 98r. | Bezeichnung der Stellen                                                  | Bezeichnung<br>der Behörden, an welche<br>die Bewerbungen gu<br>richten find |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|           | . B. Stellen, welche, foweit fie                                         | den Militäranwärtern vor-                                                    |
| 1         | Bureaudfenft.<br>Bureauaffiftenten.                                      | Cifenbahnbirektion, in beren Bezirk die Stelle Bu befegen ift.               |
| 2         | Betriebssetretare.                                                       | desgI.                                                                       |
| 3         | Eisenbahnsetretäre.                                                      | besgf.                                                                       |
| 4         | Abfertigungsdienft.<br>Stationsaffiftenten.                              | desgl.                                                                       |
| 1         | C. Stellen, welche, ausschließli<br>Materialienverwalter zweiter Rlaffe. | d für Militäranwärter b Bie gu B.                                            |
|           | D. Stellen, welche, fowei<br>Bureandienft.                               | t fie ben Militäranwärter                                                    |
| 1         | Materialienverwalter erfter Rlaffe.                                      | Bie zu B.                                                                    |
| 2         | Saupitaffentaffirer.                                                     | desgl.                                                                       |
| 8         | Abfertigungsdieuft.<br>Stationseinnehmer und Güterexpedienten.           | besgI.                                                                       |
|           |                                                                          |                                                                              |

| Befentliche Bedingungen für die Bulaffung gu ben Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einkommen<br>der Stelle        | Bemerkungen                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M                              |                                                                                                                                                                                           |
| behalten, vorzugsweife mit Offigieren 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u befețen find.                | 1                                                                                                                                                                                         |
| Ju 1 bis 3. Tie Borichriften über die Annahme, Ausbildung und Prüfung find in der Prüfungsordnung für die mittleren und unteren Staatseisenbahnbeamten vom 16. Marz 1895 — Gisenbahn-Berectdnungsblatt 1895 ©. 255 — enthalten. Die Ausbildungszeit beträgt für Bureauassistenen ein Jahr, für Gisenbahnlettetäre drei Jahre. Bahrend der Ausbildungszeit und bis zur etalsmäßigen Anstellung mird eine in bestimmten Zeitabichnitten steigende diäta- | 1500 bis 2700.  1500 bis 3000. | Bu 1 bis 4. Wohnungsgeld- zuschus der Ab- theilung IV. Bu 2. Die Stellen fom- men allmählich in Wegfall; es wer- ben deshalb nur noch die bereits vorhandenen An- wärter berücfich- tigt. |
| nice Jahresbesoldung gewährt, welche<br>der den Anwärtern zu 1 bis 2 von<br>1140 bis 1500 M, bei den Anwärtern<br>ju 3 bis 1800 M beträgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1800 bis 4200.                 |                                                                                                                                                                                           |
| Die Ausbildungszeit beträgt ein Jahr, die diatarische Jahresbesoldung 1140 bis 1500 &.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1500 bis 2700.                 |                                                                                                                                                                                           |
| tinut, jum Theile vorzugeweife mit S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ffigieren zu befeten           | n find.                                                                                                                                                                                   |
| Die Ausbildungszeit beträgt ein gabr, die diatarische Jahresbesoldung 1140 bis 1500 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                           |
| verbehalten, auch Offizieren zugänglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | find.                          |                                                                                                                                                                                           |
| Die Stellen find nur im Bege ber<br>Beserberung aus den Stellen der Ma-<br>tmalienverwalter zweiter Klaffe zu-<br>imalich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1800 bis 4200.                 | Bu 1 bis 4.<br>Wohnungsgeld-<br>zuschuß der Ab-<br>theilung IV.                                                                                                                           |
| Die Anwärter muffen die Prufung<br>im Gifenbahnsetretär bestanden haben<br>weine etatsmäßige Stelle des Bureau-<br>berftes bekleiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3000 bis 4200.                 | ing in ing it.                                                                                                                                                                            |
| Lie Stellen find nur im Bege der Edirberung aus den Stellen der Sta- resafifitenten zugänglich. Die An- reter muffen die Brühung zum Güter- pach dem Bestehen der Stations- reterenprusung eine zweijährige lasbildungszeit vorgeschrieben ist.                                                                                                                                                                                                        | 1800 bis 3000.                 |                                                                                                                                                                                           |

| ¥.  | Bezeichnung ber Stellen                                           | Bezeichnung<br>ber Behörben, an welche               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sp. | Degermang bet Stellen                                             | bie Bewerbungen gu<br>richten find                   |
| 4   | Stationstaffenrenbanten und Güterezpedi-<br>tionsvorsteher.       | Bie zu B.                                            |
|     | E. Stellen, welche Bafnhofsbienfi.                                | ansschließlich für Militär                           |
| 1   | Stationsaffistenten und Stationsvermalter.                        | Bie zu B.                                            |
| 2   | Stationsvorfteher zweiter Rlaffe.                                 | desgl.                                               |
| 8   | Stationsvorsteher erster Rlasse.                                  | be <b>s</b> gL                                       |
|     | F. Stellen, welche, ohne überha<br>Offizieren zugänglich find, zu | upt ben Militäranwärtern<br>r vorzugsweifen Befehung |
| 1   | Betriebstontroleure.                                              | Wie zu B.                                            |
| 2   | Sauptfaffenrenbanten.                                             | desgl.                                               |
|     |                                                                   |                                                      |
|     |                                                                   |                                                      |
| 1   | A. Stellen, die i                                                 | V. Ministerium für<br>n ihrer Gesammtheit vor        |
| 1   | B. Stellen,                                                       | die jum Theile vorzuge-                              |
| 1   | Renbanten bei ben größeren Staatsmerten.                          | Berg., Dutten- und<br>Dberbergamter.                 |
|     |                                                                   |                                                      |
| 1   | 1                                                                 | ( )                                                  |

| Befentliche Bedingungen für die Bulaffung zu den Stellen                                                                                                                                                                                                                               | Einkommen<br>ber Stelle                             | Bemertungen                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Stellen find nur im Bege ber Beforberung aus ben Stellen ber Stationseinnehmer ober Guterexpetienten zugänglich.                                                                                                                                                                   | 2400 bis 4200.                                      |                                                                                                                                                                                 |
| enwarter beftimmt, auch Offigieren gug                                                                                                                                                                                                                                                 | änglich find.                                       |                                                                                                                                                                                 |
| Die Ausbildungszeit beträgt ein 3abr. die biatarifche Jahresbefoldung 1140 bis 1500 M.                                                                                                                                                                                                 | 1500 bis 2700.                                      | Zu 1 bis 3.<br>Wohnungsgelb-<br>zuschuß der Ab-<br>theilung IV.                                                                                                                 |
| Die Stellen find nur im Bege ber Seforberung aus ben Stellen ber Stationsaffiftenten juganglich. Die Anwarter muffen bie Brufung jum Stationsvorsieher bestanden haben, für welche nach dem Bestehen ber Stationssistentenprufung eine zweijährige kuebildungszeit vorgeschrieben ist. |                                                     | igening 14.                                                                                                                                                                     |
| Die Stellen find nur im Wege ber Beforberung aus ben Stellen ber Sta-<br>ionsvorsteber zweiter Rlaffe zuganglich.                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| uffdlieflich ober zum Theile vorbehal it folden aber nicht beftimmt werben                                                                                                                                                                                                             | ten zu jein, auch<br>können.                        |                                                                                                                                                                                 |
| Die Stellen find nur im Bege ber beiörderung aus ben Stellen ber itanionsvorsteher zugänglich.  Die Stellen find nur im Bege ber beiörderung aus ben Stellen ber wuptfaffentaffirer ober Eifenbahntreiare zugänglich.                                                                  |                                                     | Bu 1 u. 2. Für biefe Stellen ift langjährige praktische Beickästigung und ein gang besonders hobes Waß von praktischer Ausbildung, Gewandtheit und Zuverläfigleit erforderlich. |
| andel und Gewerbe.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| usweife mit Offigieren gu befeben fin                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>b.</b>                                           |                                                                                                                                                                                 |
| mie mit Offigieren gu befegen find.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| 3a 1 und 2.<br>Granbliche Borbildung im Raffen-<br>m Rechnungswefen, genaue Renntnis                                                                                                                                                                                                   | 1500 bis 3800.<br>300 bis 450 &<br>Funktionszulage. | Bürcauassisten-<br>ten 1500 bis<br>2700 M Bejol-<br>bung.                                                                                                                       |

| 26. Rr. | Bezeichnung ber Stellen                                                            | Bezeichnung<br>ber Behörden, an welche<br>bie Bewerbungen zu<br>richten sind                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | Rendanten bei den Oberbergämtern.<br>(Oberbergamts-Sekretäre.)                     | Oberbergämter.                                                                                                                                                                  |
|         | A. Stellen, bie                                                                    | VI. Justiz                                                                                                                                                                      |
|         | -                                                                                  | — —                                                                                                                                                                             |
| 1       | B. Stelle Befangnisbireftoren.                                                     | n, die zum Theile vorzug<br>Zustizminister.                                                                                                                                     |
| 2       | Gefängnisinfpektoren.                                                              | Bei ben land und amtsgerichtlichen Ge fängnissen: Dberlandesgerichtsprässerichtsprässerichts präsident und Dberstaatsanwalt; bei ben besonderen Gefängnissen: Dberstaatsanwalt. |
|         |                                                                                    | VII. Ministerius                                                                                                                                                                |
|         | A. Stellen, bie                                                                    | in ihrer Gefammtheit po                                                                                                                                                         |
| 1       | Bade-Bolizeikommiffarien zu Ems, Soden,<br>Schlangenbad und Langenschwalbach sowie | Minister des Innern.                                                                                                                                                            |
|         | hilfsbeamter bes Babe-Bolizeitommiffars in Ems.                                    |                                                                                                                                                                                 |
| 2       | Grenzkommiffarien in Endtkuhnen, Profiten,<br>Jaowo, Thorn und Beuthen D. S.       | desgl.                                                                                                                                                                          |

| Befentliche Bedingungen für die Bulaffung ju ben Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einkommen<br>der Stelle                                                         | Bemerkungen                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| der maßgebenden Berwaltungsgrund-<br>165c, welche durch Ablegung einer<br>Kräfung nachgewiesen werden müssen.<br>Die erste Anstellung ersolgt als<br>Türeauassistent nach zweieinhalb-<br>jahriger Ausbildung und bestandener<br>Kräfung.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Funktionszulage.<br>In allen Stellen<br>Dienstwohnung                           |                                                                                                                                                              |
| ministerium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| jugeweife mit Offizieren gu befeten fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>b</b> .                                                                      |                                                                                                                                                              |
| <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                               | 1                                                                                                                                                            |
| weise mit Offizieren zu beseihen sind. In der Regel muffen die Bewerber wider in der Stellung eines Gefängnisinipektors praktisch bewährtund bargethan haben, daß sie in allen Beigen der Gefängnisverwaltung den in einen Direktor zu stellenden Ansotrungen genügen. Bewerber muffen einen praktischen Sorbereitungsdienst bei einem großen diängnisse durchgemacht und nach Bewigung dessehen ein Attest über die Leidingung zur selbständigen Berwalzung der Stelle eines Gesängnissipektors erlangt haben. | und freie Dienst-<br>wohnung oder<br>Miethsentschädi-<br>gung.<br>1800 bis 3800 | Bu 1 und 2. Darüber, ob die Stelle mit einem Offizier zu beseigen ist, entscheibet die Anstellungsbehörbe nach ben durch das Interesse gebotenen Rudfichten. |
| ed Innern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| ugemeife mit Offigieren gu befehen fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ıb.                                                                             |                                                                                                                                                              |
| Erwünscht ift, daß die Bewerber<br>er franzöfischen und englischen Sprache<br>rächtig find.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | Bu 1 und 2. Die Besetzung<br>erfolgt alljährlich<br>von neuem und<br>immer nur auf<br>die Dauer der<br>Saison.                                               |

| zio. Xr. | Bezeicnung ber Stellen                                                                    | Bezeichnung<br>der Behörden, an welche<br>die Bewerbungen zu<br>richten find            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | B. Stellen Bolizei-Diftrittstommiffarten in ber Proving Bofen.                            | , die zum Theile vorzuge Dber-Brafident ber Proving Bofen.                              |
|          |                                                                                           | C. Challen his Offician                                                                 |
| 1.       | Bolizeifetretare bei ben Königlichen Bolizei-<br>verwaltungen in ben Städten.             | C. Stellen, Die Offigiere<br>Die betreffenden<br>Bolizei-Prafibenten beg<br>Direktoren. |
| 2        | Meldeamis-Büreau-Affiftenten bei ben König-<br>lichen Bolizeiverwaltungen in den Städten. | besgl.                                                                                  |
|          |                                                                                           |                                                                                         |
|          |                                                                                           | ·                                                                                       |
|          |                                                                                           |                                                                                         |
|          |                                                                                           |                                                                                         |

## Befentliche Bedingungen für bie Bulaffung ju ben Stellen

### Einkommen der Stelle

### Bemertungen

#### weife mit Offigieren gu befegen finb.

Alter nicht über 35 Jahre, Besits ber sir ben Polizeiegetutivdienst ersischen körperlichen Tauglichseit. Ber llebertragung einer Stelle ist ein zweijähriger Borbereitungsdienst zu-wägulegen. Im Uebrigen wird auf die Inftrustion vom 9. August 1887 (Ministerialblatt für die innere Berwalfung Seite 179/180) verwiesen.

2400 bis 4500 und Wohnungsgeldzuschungsgeldzuschungs-Rugerdem 1500 M für das Halten eines Dienstpferdes undUnterhaltung des Büreaus, einschließlich ber

nothwendigen Büreauhilfefrafte. Bei Befetung biefer Setelen finbet eine fakultative 
Berückichtigung 
ber mit Aussicht 
auf Anftellung im 
Civilbienst verabschiebeten Disiziere statt.

#### juganglich finb.

Berlin und Charlottenburg 1800 bis 4200, in ben übrigen Städten 1500 bis 3800. Berlin und Charlottenbura 1800 bis 2700, in den übrigen Städten 1500 bis 2700. Mußerdem erhalten fammtliche Beamte Bohnungegeldzuschuß.

3u 1 und 2.
a. Offiziere werben innerhalb bes ben Miltatanwärtern vorbehaltenen Theiles ber Stellen berüdfligt. Bor ber Anstellung ift eine Prüfung zu bestehen.
b. Bor ber etats- mäkigen Ans

Bor ber etatsmäßigen Anftestung sindet
eine längere Bejchäftigung als
Hilfsarbeiter
ftatt. Der Diätensat für die
Hilfsarbeiter
beträgt in Berlin und Charlottenburg im
Durchschnitte
1650 M.
im Marinnung

im Magimum 1800 M; in ben übrigen Städten zu 1 im Durchschnitte 1450 M, zu 2 je 1300 M einsbeitlich.

| 2fd. Rr. | Bezeichnung ber Stellen                                                                         |                                            | Bezeichnung<br>der Behörden, an welche<br>die Bewerbungen zu<br>richten find |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 8        | Polizei-Leutnants und Kriminal-Rommissa-<br>rien in Berlin, Charlottenburg und Schöne-<br>berg. |                                            | Polizei-Präsident<br>in Berlin.                                              |
| 4        | Polizeihauptmänner u<br>toren.                                                                  | nd KriminaI-Inspel-                        | bešgI.                                                                       |
| 5<br>6   | Bolizei-Kommissarien                                                                            | in ben Provinzen.                          | Die betreffenden<br>Bolizei-Präsidenten<br>bz. Direktoren.<br>desgl.         |
| 7        | Setretare                                                                                       |                                            | Minister bes Innern.                                                         |
| 8        | Büreau-Silfsarbeiter                                                                            | bei ber Straf-<br>anftalts-<br>verwaltung. | _                                                                            |
| 9        | Inspettoren                                                                                     |                                            | _                                                                            |
| 10       | Direktoren                                                                                      |                                            | _                                                                            |

| Bejentliche Bedingungen für die Bulaffung zu ben Stellen                                                                                                                                                                                                                        | Einkommen<br>ber Stelle<br>M                                                    | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Anstellung ist abhängig von der Ablegung einer besonderen Prüsung. Außerdem wird von dem Anwärter die sie biese Stellen unbedingt nothwendige förperliche Rüftigkeit, und von den Ariminal-Kommissarien außerdem eine besondere Befähigung für diesen Berussaweig verlangt. | 2700 bis 4200<br>und Wohnungs-<br>geldzuschuß.                                  | 3u 3 wie zu B. 1. Border etatsmä-  ßigen Ansiedlung  sindet eine längere  Beschäftigung als  Umwätter (interi- mistischer Bolizei- Beutnant d. Ari- minal-Rommissa- rins) statt. Die  Durchschitts-Re- muneration mährend diestrend bieser Be-  schäftigung be- trägt jährlich  1800 &. |
| besgl.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3600 bis 5000<br>und Wohnungs-<br>geldzuschuß.                                  | Werden aus der Jahl der befon-<br>ders befähigten Bolizei-Leut-<br>nants und Krimi-<br>nal-Kommissa-<br>rien entnommen.                                                                                                                                                                 |
| Brobezeit mindeftens fechs Monate. Riperliche Ruftigleit unbedingt er-                                                                                                                                                                                                          | 2000 bis 8600<br>und Wohnungs-                                                  | Bu 5 wie zu B 1.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| beegl.                                                                                                                                                                                                                                                                          | geldzuschuß.<br>2700 bis 4500<br>und Wohnungs-<br>geldzuschuß.                  | Berden aus der<br>Zahl der Bolizei-<br>Kommissarien<br>entnommen.                                                                                                                                                                                                                       |
| Bollftandige torperliche Ruftigleit,<br>Eiter nicht über 40 und nicht unter<br>26 Jahre bei der Zulassung; Probezeit<br>mindeftens drei Monate.                                                                                                                                 | 1500 bis 2700,<br>als Rendanten<br>150 M Funktions -<br>zulage.                 | Bu 7 und 8 mie<br>zu C. 1 und 2a.<br>Bei besonders<br>tüchtigen Leistun-<br>gen und bei auch<br>im Uebrigen dar-                                                                                                                                                                        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1500<br>Remuneration.                                                           | gelegter Befähi-<br>gung tönnen bie<br>Sefretäre in die<br>Inspettoren- und<br>Direktorenstellen<br>aufrüden.<br>Eine Prüfung<br>ift nicht vorge-                                                                                                                                       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2100 bis 3800,<br>als Borsteher<br>einer Anstalt<br>800 M Funktions=<br>gulage. | ift nicht vorge-<br>ichrieben.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3600 bis 6000,                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 26. %r.  | Bezeichnung ber Stellen                                 |                                  | Bezeichnung<br>der Behörden, an welche<br>die Bewerbungen zu<br>richten find |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 11       | Mitglieder bes ftatiftifchen Bure                       | aus.                             | Direktor des ftatistischer<br>Büreaus in Berlin.                             |
| 12<br>13 | Büreau- und Rangleibeamte Ständige Büreau-hilfsarbeiter | des<br>ftatistischen<br>Bureaus. | desgl.                                                                       |
|          |                                                         |                                  |                                                                              |

VIII. Ministerium für Land
A. Stellen, die in ihrer Gesammtheit von

|   | Q. a. mante no est to the state of the   |                          |
|---|------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Babe- und Brunnen-Infpettoren, Raffirer, | a. um Zulaffung zur      |
|   | Brunnen-, Lager- und Magazinvermalter,   | informatorifchen Beichaf |
|   | Buchhalter und Gefretare.                | tigung:                  |
|   |                                          | Brafident der betreffen  |
|   |                                          | den Regierung.           |
|   |                                          | b. um Zulaffung 210      |
|   |                                          | Brobedienitletitum.      |
|   |                                          | Minifter für Landwirth   |
|   |                                          | icaft, Domanen un        |
|   |                                          | Forften unter Borlag     |
|   | 91.0                                     | der hierneben bezeich    |
|   |                                          | 9 7                      |

| Befentliche Bebingungen für die Bulaffung gu ben Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einkommen<br>der Stelle                                                                                                                                                                                                    | Bemerkungen                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Es werden nur folche Personen<br>erücklichtigt, welche für die Statistik<br>conderes ausgebildet und mit einer<br>renderen Fähigseit sür dieses Fach<br>wägerüftet sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bei den Erzie-<br>hungsanstalten<br>8000 bis 4200.<br>Die Beamten zu<br>7, 9, 10 daneben<br>freie Dienste<br>wohnung bz.<br>Wiethsentschädi-<br>gung oder<br>Wohnungsgeld-<br>zuschungsgeld-<br>zuschungsgeld-<br>sulchuß. |                                     |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1800 bis 4200<br>und Wohnungs-<br>geldzuschuß.                                                                                                                                                                             | Bu 12 und 18 wie<br>zu C. 1 und 2a. |
| Au der Regel werden die Stellen- umärter zunächst als außerordentliche ilisarbeiter gegen Tagegeld oder tidlohn, dessen Höhe mit dem Direktor katischen Büreaus vereindart bz. in ihm sessesche Stellenerledigung er- igt das Einrüden in eine ständige ibsarbeiterstelle — zunächst probe- cie auf die Dauer von drei Monaten, um unter Borbehalt einer dreimonat- den Kündigung — und weiterhin in e Stellen der etatsmäßigen Büreau- id Kanzleibeamten. | 1350 bis 1650<br>Remuneration.                                                                                                                                                                                             |                                     |
| uthicaft, Domanen und Forste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| seweise mit Offizieren zu besehen fin Erwerbung der ersorderlichen Renntstein Bermaltungs. und Rechnungssten durch informatorische Beschäftigen der berbeziglichen Bürcaus der keitrung oder bei einer Bade- und trunenverwaltung. Tem Antrage auf Zulassung zur webediensteileistung ist eine Bescheinist der betreffenden Regierung mider vorzulegen, daß sich Bewerder ist Krantnisse erworden hat.                                                     | d.  1350 bis 3600 und Dienst- wohnung oder Wohnungsgelb- zuschuß.                                                                                                                                                          |                                     |
| 1599.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | 15                                  |

| 2fd. Nr. | Bezeichnung ber Stellen                                                              | Bezeichnung<br>ber Behörben, an welche<br>bie Bewerbungen ju<br>richten sind |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                      | neten Befcheinigung ber<br>betreffenben Regierung.                           |
|          | B. Stel                                                                              | Men, die gum Theil vorzugs                                                   |
| 1        | Landwirthichaftliche Ferwaltung. Generaltommiffions-Sefretare.                       | Brafident der betreffen-<br>ben Generalsommiffion                            |
| 2        | Spezialtommiffions-Sefretare.                                                        | besgl.                                                                       |
| 3<br>4   | Generalfommiffions-Büreaudiätare.<br>Spezialfommiffions-Büreaudiätare.               | besgī.<br>besgī.                                                             |
| 5<br>6   | Geftütverwaltung.<br>Renbanten ber hauptgeftüte.<br>Rechnungsführer ber Landgeftüte. | Winister für Landwirth<br>schaft, Domänen un<br>Forsten.<br>besgs.           |
| 7        | Sefretare bei ben Sauptgeftuten.                                                     | besgI.                                                                       |
| 8        | Pomanenverwalfung.<br>Domanen-Rentbeamte.                                            | Жіс ди А. 1.                                                                 |
| 9        | Forstverwaltung.<br>Bollbeschäftigte Forstaffen-Renbanten.                           | 28ie zu A. 1.                                                                |

| Befentliche Bedingungen für bie Bulaffung ju ben Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einkommen<br>der Stelle                                                                                                              | Bemerkungen                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det Anstellung hat eine mindestens sedemonatliche probedienstleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
| weise mit Offigieren gu befeten find.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
| 3n 1 bis 4. Renntnisse vom Berwaltungs- und Rednungsweien. Rach einer längstens sechsmonatiten Probediensteistung ersolgt die Annahme als Spezialtommissons- verenubiätar und aus dieser Stellung nach gehöriger Bemährung und Abligung je einer Prisjung die Anstellung als Spezialtommissons- oder Generalbumssissons- Setretär nach Maßgabe des Beförderungsdienstalters, welches auch Ablegung der Prüsung besonders beigelegt wird. | 1800 bis 4200<br>und Wohnungs-<br>geldzuschuß.<br>1500 bis 8000<br>und Wohnungs-<br>geldzuschuß.<br>1500 bis 1800.<br>1200 bis 1500. | Bu 1 bis 4. Ein Drittel ber Ein Militaran-<br>wartern vorbe-<br>haltenen Salfte<br>ber Stellen ift<br>ben Dffigieren gu-<br>ganglich. |
| 3u 5 bis 7.<br>Annthisse vom Berwaltungs-,<br>Kassen- und Rechnungswesen.<br>Zer Anstellung hat eine mindestens<br>ichsmonatliche Probedienstleistung<br>warden                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8000 bis 4200 und Dienst- wohnung. 1800 bis 8000 und Dienst- wohnung ober Wohnungsgeld- zuschungs.                                   | Bu 5.<br>Rur im Wege<br>ber Beförberung<br>erreichbar.<br>Bu 5 bis 7 wie<br>zu 1 bis 4.                                               |
| Aneignung der für die Berwaltung mer Domänen-Nentbeamtenstelle ersottlichen Kenntnisse durch insormanische Beschäftigung in den bezüglichen Bircaus der Regierung, sowie auf wie Domänen-Nentamte. Im Uebrigen wie zu A. 1.                                                                                                                                                                                                              | 1800 bis 4200<br>und Wohnungs-<br>geldzuschung, sowie<br>Dienstauswands-<br>Entschädigung.                                           | Bu 8. Ein Sechstel ber<br>vorhandenen<br>Stellen ist den<br>Offizieren<br>vorbehalten.                                                |
| Erwerbung der erforderlichen Kennt- ein Berwaltungs- und Rechnungs- ein durch informatorische Beschäfti- ein bei einer Forstage oder Re- trungs-Hauptkaffe. In llebrigen wie zu A. 1.                                                                                                                                                                                                                                                    | 1800 bis 4200<br>und Wohnungs-<br>geldzuschuß, sowie<br>Dienstauswands-<br>Entschädigung.                                            | Bu 9.<br>Mindestens<br>ein Sechstel der<br>Stellen ist mit<br>Offizieren<br>zu bejegen.                                               |

| 26. Nr.  | Bezeichnung ber Stellen                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung<br>ber Behörben, an welche<br>die Bewerbungen zu<br>richten find                                                                                                                                                                                   |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          | IX. Minifterium der geiftlichen, Unt                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          | ·                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1        | Reitlehrer<br>(Stallmeister)                                                                                                                                                                                 | Rektor und Senat<br>der Universität.                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2        | Fechtlehrer bei den Universitäten,<br>ausschließlich Berlin.                                                                                                                                                 | deegl.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 3        | Tumilahuan                                                                                                                                                                                                   | hesal                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 3 4      | Turnlehrer   Ruralorialseletetäre, Ref-<br>kuratorialselretäre, Universitätsselretäre, Ref-<br>toratsselretäre, Registratoren, Kalfulatoren,<br>Kassenfontroleure, Kassenselretäre bei den<br>Universitäten. | besgl. Die Königlichen Uni- versitätsfuratoren; in Berlin hinfichtlich ber Stellen der Universitäts- jefretäre und bes Refto- ratsseferetärs ber Rettor und Senat der Universi- tät, bezüglich der übrigen Stellen der Minister der geiftlichen ze. Angelegen- |  |
| 5        | Bermaltungs-Inspettoren und Setretare ber<br>Universitätekliniken.                                                                                                                                           | heiten. Die Königlichen Universitätefuratoren; in Berlin die Direktoren der Kliniken.                                                                                                                                                                          |  |
| 6        | Rechnungsführer und Rustos bei bem Land-<br>wirthichaftlichen Institut ber Universität<br>Salle.                                                                                                             | Universitätsturator.                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 7        | Sefretare bei ber Roniglichen Bibliothet in<br>Berlin, mit Ausnahme des Oberfefretars.                                                                                                                       | General-Direttor ber Röniglichen Bibliothet                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 8        | Bureaubeamte beim Geodätischen Institut in Botsdam.                                                                                                                                                          | Direftor bes Inftituts                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 9        | Sefretare beim Meteorologischen Institut in Berlin.                                                                                                                                                          | Direftor bes Juftitute                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 10       | Inspektoren a. bei der Afademie der Künste; b. bei der afademischen Hochschule für die bilbenden Künste;                                                                                                     | Brafident ber Atabemi<br>Direttor ber Sochichul                                                                                                                                                                                                                |  |
| 11<br>12 | c. bei der afademischen Hochschule für Musit; d. bei der Kunstschule in Bureaubeamte Uverlinden von der Kuntiakademie in: a. Königsberg i. Pr. b. Düsseldorf.                                                | Direktorium der Hoch schule. Direktion der Kunstischul  a. Oberpräsident in Königsberg. b. Kuratorium der Alademie in Düsseldo                                                                                                                                 |  |

| Befentliche Bedingungen für die Bulaffung zu ben Stellen                                                                                                                                              | Einkommen<br>ber Stelle                                                                                                           | Bemerkungen                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| richts- und Medizinal-Angelegeni<br>jugemeife mit Offizieren gu befehen fin                                                                                                                           | •                                                                                                                                 | Zu 1, 2 und 8                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                       | außerdem bei<br>allen Stellen Un-<br>terrichtshonorar.                                                                            | werden nicht<br>etatsmäßig ange-<br>stellt, sondern nur<br>vertragsmäßig<br>auf Kündigung<br>angenommen. |
| 3u 4 bis 6. Es fommen hier nur vollständig ausgebildete Bewerber in Frage, welche im Stande find, felbständig zu arbeiten, and eines Beirathes nicht bedürfen. Brobedienftleistung von fechs Monaten. | 1800 bis 4200<br>und Wohnungs-<br>geldzuschuß.                                                                                    | angerionister.                                                                                           |
| _                                                                                                                                                                                                     | 1800 bis 4200<br>und Wohnungs-<br>geldzuschuß.                                                                                    |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                       | 1800 bis 4200<br>und Wohnungs-<br>geldzuschuß.                                                                                    |                                                                                                          |
| Probedienfileistung von fechs Mo-                                                                                                                                                                     | 1800 bis 4200<br>und Wohnungs-<br>geldzuschuß.                                                                                    |                                                                                                          |
| desgl.                                                                                                                                                                                                | 1800 bis 4200<br>und Wohnungs=<br>geldzuschuß.                                                                                    | •                                                                                                        |
| Die Stellen find nur zugänglich<br>bud Aufruden aus den Diatarien-<br>tellen.<br>In 10 bis 12.<br>Amntnis des Registratur- und Rech-<br>tungeweiens erforderlich.                                     | 1800 bis 4200 und Wohnungs- geldzuschuß. Zu 10 bis 12. 1800 bis 4200 und Wohnungs- geldzuschuß, bz. zu 10a und 12a Tienstwohnung. |                                                                                                          |
| _                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                          |
| ju 12a.<br>Lehniche Borbildung zur Bermal-<br>tag der Kunftsammlungen und der<br>Ablachet.                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                          |

| 26. Rr. | Bezeichn                           | ung ber Stellen                                                     | Bezeichnung<br>der Behörden, an welche<br>die Bewerbungen zu<br>richten find |
|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 18      | Rendant b                          | ei dem Joachimsthalschen<br>dymnasium zu Wilmersdorf<br>bei Berlin. | Provinzial-Schul-<br>tollegium in Berlin.                                    |
| 14      | Sausinfpettor                      | ***************************************                             | desgl.                                                                       |
| 15      | Rendant                            | 1                                                                   | Direktorium der Ritter-                                                      |
| 16      | Direttionsfefretar<br>Sausmeifter  |                                                                     | desgl.                                                                       |
| 17      | und Ranglift<br>Stallmeifter       | bei ber Ritter-Atabemie<br>in Liegnig                               | desgl.                                                                       |
| 18      | Rendant bei dem                    | <b>p</b> ädagogium zu Züllichau.                                    | Direktor des<br>Badagogiams.                                                 |
| 19      | Apministrator                      |                                                                     | Marienstifts-Ruratorium<br>in Stettin.                                       |
| 20      | Setretar                           | bei bem Marienftifte<br>in Stettin.                                 | besgl.                                                                       |
| 21      | Rendant                            |                                                                     | Adminiftration der<br>Landesichule Pforta bei                                |
| 22      | Raffenschreiber<br>und Ralfulator  | ei der Landesschule Pforta.                                         | Köfen.<br>desgl.                                                             |
| 28      | hausinspettor bei                  | der Rlofterschule in Ilfeld.                                        | Brovingial.Schul-<br>tollegium in Sannover.                                  |
| 24      | Rendant                            |                                                                     | Direktorium der<br>Frandeichen Stiftungen.                                   |
| 25      | Büreaubeamte                       | bei den Franceschen<br>Stiftungen in Halle a. S.                    | desgl.                                                                       |
| 26      | Rendant bei dem<br>Regierungsbezir | Lyceumfonds zu Rasdorf,<br>? Cassel.                                | Regierung zu Caffel.                                                         |

| Befentliche Bedingungen für die Bulaffung ju ben Stellen                                                   | Einkommen<br>der Stelle                                                                                                                                                                                              | Bemerkungen                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ju 13 bis 26. Für die Rendanten ist eine genaue<br>Kenntnis des Etats- und Rechnungs-<br>wesens Bedingung. | 3000 bis 4200 und Dienstenden.  1800 bis 4200 und Dienstenden.  1800 bis 4200 und Dienstenden.  3600 und Bohnungsgeldzuschaft.  1650 bis 2700 und Dienstenden.  2400  Remuneration und freies Futter für die Private | Bu 18 bis 26. Die Stellenin-<br>haber ftehen in<br>bem Dienste ber<br>betreffenden Stif-<br>tungen. |
| -                                                                                                          | pferde.<br>1800 bis 4200<br>und Dienst=<br>wohnung.                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
| -                                                                                                          | 1800 bis 4200 und Dienste wohnung. 1800 bis 4200 und Dienste wohnung.                                                                                                                                                |                                                                                                     |
| -                                                                                                          | 2400 bis 3600<br>und Dienst-<br>wohnung.                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
| -                                                                                                          | 1800 bis 2600<br>und Dienst=<br>wohnung.                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
| _                                                                                                          | 2100 bis 3800<br>und Dienst=<br>wohnung.<br>2400                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| _                                                                                                          | und Wohnungs-<br>geldzuschuß;<br>einige Neben=<br>einnahmen.<br>1800 bis 2400<br>und Wohnungs=<br>geldzuschuß.                                                                                                       |                                                                                                     |
|                                                                                                            | 700<br>und Dienst=<br>wohnung.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |

| 2fd. Rr. | Bezeichnung ber Stellen                                                                                                                                        | Bezeichnung<br>ber Behörben, an welche<br>bie Bewerbungen zu<br>richten find |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 27       | Rendant                                                                                                                                                        | Bermaltungsrath der<br>Gymnafial- und                                        |
| 28       | Bureaubeamte bei bem Gymnafial- und Stiftungsfonds zu Coln.                                                                                                    | Stiftungefonde zu Coln. besgl.                                               |
| 29       | Buchhalter ber Hauptkloftertaffe zu Hannover.                                                                                                                  | Rloftertammer in Sannover.                                                   |
| 80       | Rlofterrezeptoren zu Bennigfen, Osnabrud, Silbesheim, Rortheim und Luneburg.                                                                                   | desgl.                                                                       |
| 31       | Stifts-Rentmeifter in Ilfelb.                                                                                                                                  | besgl.                                                                       |
| 82       | Struttur-Rentmeifter in Berben.                                                                                                                                | desgl.                                                                       |
| 33       | Rendant des Rirchen- und Schulfonds in Erfurt.                                                                                                                 | Regierung in Erfurt.                                                         |
| 34       | Profurator bei bem Profuraturamt in Beig.                                                                                                                      | Regierung in Merfeburg.                                                      |
| 85       | Berwalter bei bem Baifenhaufe in Zeit.                                                                                                                         | Regierung in Merfeburg.                                                      |
| 86       | Brokurator bei bem Studiensonds in Pader-<br>born.                                                                                                             | Provinzial-Schul-<br>tollegium in Münfter.                                   |
| 87       | Rentmeister bes Bergischen Schulfonds in Duffelborf.                                                                                                           | Regierung in Duffeldorf.                                                     |
|          | B. Stellen                                                                                                                                                     | , die zum Theile vorzugs                                                     |
| 1        | Büreau- und Kaffenbeamte im Bereiche der Generalverwaltung der Königlichen Mufeen, einschließlich des Kunfigewerbe-Mufeums und der Rational-Galerie in Berlin. | General-Direttor ber<br>Roniglichen Dufeen.                                  |
|          | ,                                                                                                                                                              |                                                                              |

| Befentliche Bedingungen für die Bulaffung zu ben Stellen                                                                                                                    | Einkommen<br>ber Stelle                                                                                      | Bemerfungen                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ju 27 bis 34. Für bie Renbanten ift eine genaue Renntnis bes Etats- und Rechnungs-weiens Bedingung.                                                                         | 8900<br>und Dienst-<br>wohnung.<br>2100 bis 2700                                                             | Bu 27.<br>Raution 12 000 M.<br>Bu 27 bis 37.<br>Die Stellenin-<br>haber stehen in  |
| 3u 29 bis 32.<br>Gründliche Kenntnis des Raffen-<br>und Rechnungswefens ift Bedingung.<br>Bezüglich der Klofterrezeptorenstellen<br>und der Stellen des Stifts-Rentmeisters | und Wohnungs-<br>geldzuschuß.<br>1800 bis 4200                                                               | bem Dienste ber<br>betreffenden Stif-<br>tungen.                                   |
| ju Jiseld und des Struktur-Rentmeisters ju Berden können nur vollständig ausgebildete Beamte in Frage kommen, welche im Stande sind, selbständig zu arbeiten.               | wohnung oder<br>Wohnungsgeld-<br>zuschuß.<br>1800 bis 4200<br>und Wohnungs-<br>geldzuschuß.                  |                                                                                    |
| Bekanntichaft mit der Führung der                                                                                                                                           | 1818<br>Remuneration.<br>8000 bis 4500.                                                                      |                                                                                    |
| besgl.                                                                                                                                                                      | etwa 3150 und<br>Dienstwohnung,<br>einbegriffen die<br>Befoldung für die<br>Berwaltung von                   |                                                                                    |
| besgl.                                                                                                                                                                      | Rebensonds.<br>etwa 1200, freie<br>Bohnung mit<br>Garten, Heizung                                            |                                                                                    |
| besgl.                                                                                                                                                                      | und Beleuchtung.<br>1800 Gehalt, 860<br>Wohnungsgelds<br>zuschung, 800 M<br>Amtskoftens                      |                                                                                    |
| besgl.                                                                                                                                                                      | entschädigung.<br>8000 bis 4500<br>und Wohnungs-<br>geldzuschuß.                                             |                                                                                    |
| meife mit Offigieren gu befegen find.                                                                                                                                       | -                                                                                                            |                                                                                    |
| Informatorifche Beschäftigung von bis 12 Monaten.<br>Trobedienstleiftung von 6 Monaten.<br>Erige Renntnis fremder Sprachen.                                                 | 1800 bis 4200<br>und Bohnungs-<br>geldzuichuß. Der<br>erste Sekretär und<br>Büreauvorsteher<br>an den König- | Die Einberufung<br>erfolgt in der Re-<br>gel zunächst in die<br>unterften Stellen. |
|                                                                                                                                                                             | lichen Muscen<br>außerdem 1200 &<br>Funktions zulage.                                                        |                                                                                    |

|         |                                                                                                                                                                                              | 22 4 4                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. %r. | Bezeichnung ber Stellen                                                                                                                                                                      | Bezeichnung<br>der Behörden, an welche<br>die Bewerbungen zu<br>richten find                  |
| 2       | Sämmtliche Büreau- und Kassenbeamten-<br>stellen, welche den Militäranwärtern vor-<br>behalten sind.                                                                                         | Siehe Anlage J. IX.<br>ber Anstellungs-<br>grundsäße.                                         |
|         | A CANTON No.                                                                                                                                                                                 | X. Kriegs                                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                              | in ihrer Gefammtheit von                                                                      |
| 1       | Registratoren der Generalkommandos, der Generalinspection der Hugartislerie, des Ingenieur- und Bionicetorps und der Festungen, der Inspection der Feldartisserie, des Gouvernements Berlin. | fommando bz. die betreisende Generalinspektion ober Inspektion und bas Goupernement in Berlin |
| 2       | Sefretar und Registrator der Generalinspektion des Militar-Erziehungs- und Bildungs- welens.                                                                                                 | Generalinspettion bes<br>Militar. Erziehungs. und<br>Bilbungsmejens.                          |
| 8       | Regifirator bei ber Artillerie- Prufungstom-<br>miffion.                                                                                                                                     | Prafibium ber Artillerie<br>Brufungstommiffion.                                               |
| 4       | Registrator bei der Gewehr-Prüfungstom-<br>mission.                                                                                                                                          | Präfidium der Sewehr<br>Prüfungstommiffion.                                                   |
| Б       | Benstonirter Offizier bei der Artillerie-<br>Prüfungstommission zur Beaufsichtigung<br>der Druckerei.                                                                                        | Wie zu 3.                                                                                     |
| 6       | Rendant beim Invalidenhause in Berlin.                                                                                                                                                       | Berforgungs- und<br>Justig-Departement.                                                       |

F

| Befentliche Bedingungen für bie Bulaffung zu ben Stellen                                                                                                           | Einkommen<br>der Stelle                                                                                                                     | Bemerkungen                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | Bie vor. Be- züglich der Berüd- fichtigung von verabschiedeten Offizieren in den setellen wird von den zuständigeren Behörden ent- schieden. |
| ministerium.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
| jugeweife mit Offigieren gu befeben fin                                                                                                                            | b.                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| Im Büreaudienste ersahren, Gewandtheit in schriftlichen Arbeiten; Alter nicht über 40 Jahre.  Der Ansiellung geht eine sechsmonatsiche Probediensileistung voraus. | fähige Julage<br>bis zu 1800 M<br>neben ber<br>Penfion.<br>2400 bis 8900<br>und Wohnungs-<br>geldzufchuß.<br>Reben ber<br>Penfion wird eine |                                                                                                                                              |
| _                                                                                                                                                                  | nicht penfions-<br>fahige Julage<br>bis zu 1080 A<br>jahrl., Woh-<br>nungsgeld-<br>zuschuß und Ser-<br>vis gewährt.<br>Reben ber            | penfionitre Offi-<br>giere ohne Ber-<br>leihung der Be-<br>amteneigenschaft<br>zur Berwendung.                                               |
|                                                                                                                                                                    | Benfion wird nur eine nicht pen-<br>fionsfähige Zu-<br>lage bis zu<br>1200 M jährlich<br>gewährt.                                           | =1                                                                                                                                           |
| <u> </u>                                                                                                                                                           | Neben der Benfion wird eine nicht penfions-<br>fähige Julage bis zu 1800 K<br>jährlich gewährt.                                             |                                                                                                                                              |
| Jur Erwerbung der erforderlichen<br>tentniffe im Berwaltungs- und Rech-<br>ungswefen ift eine mindestens ein-<br>ähnge informatorische Beschäftigung<br>anderlich. | 2400 bis 8800,<br>freie Dienst=<br>wohnung mit<br>Feuerung und<br>Erleuchtung.                                                              |                                                                                                                                              |

| 26. Rr.    | Bezeichnung der Stellen                                                          | Bezeichnung<br>der Behörden, an welche<br>die Bewerbungen zu<br>richten find |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7          | Registrator beim Kommando des Rabetten-                                          | Rommando des Radetten-<br>forps.                                             |
| 8          | Rendanten bei ben Radettenanftalten.                                             | desgI.                                                                       |
| 9          | Raffentontroleur bei ber haupt-Rabetten-<br>anftalt.                             | desgl.                                                                       |
| 10         | Rendant bei ber Rriegsafademie.                                                  | Kriegsakademie.                                                              |
| 11         | Rendant bei der Kaifer Wilhelms-Atademie für das militärärztliche Bildungswefen. | Medizinal-Abtheilung.                                                        |
| 12         | Renbant 1                                                                        | Militar-Anaben-                                                              |
| 18<br>14   | Infpettoren beim Militar-Rnaben-Er-<br>giehungsinstitut in Annaburg.             | Erziehungs-Institut in<br>Annaburg.<br>besgl.                                |
| 15         | Renbanten bei den Unteroffiziervorfculen.                                        | Inspettion ber Jufan-<br>teriefculen.                                        |
| 16         | Bermaltungeinfpettor bei ber Militar-Rob-<br>arzifchule.                         | Infpettion des Militar-<br>Beterinarmefens.                                  |
| 17         | Registrator bei der Ober-Wisitär-Gzamina-<br>tionstommission.                    | Ober-Wilitär-<br>Graminationskom-<br>mission.                                |
| 18         | Rendant   ber Bereinigten Artillerie- und                                        | Direttion der Bereinigter<br>Artillerie- und In-                             |
| 19         | Bibliothefar 3ngenicurfdule.                                                     | genieurichule.<br>Borftand berielben.                                        |
| <b>2</b> 0 | Sefretar bei ber Zeughausverwaltung in Berlin.                                   | Zeughausverwaltung<br>in Berlin.                                             |

| Befentliche Bedingungen für die Bulaffung ju ben Stellen                                                                                                                 | Gintommen<br>der Stelle                                                                                                | Bemertungen                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brobezeit 6 Monate.                                                                                                                                                      | 2100 bis 3300,<br>im Uebrigen wie                                                                                      |                                                                           |
| Kenntniffe vom Berwaltungs- und<br>Rechnungswefen. Probezeit 6 Monate.                                                                                                   | 3u 6. 2700 bis 8900 bei der Haupt- Kadettenanstalt, 2400 bis 3800 bei d. Provinzial- Kadettenanstal- ten. Im llebrigen |                                                                           |
| besgl.                                                                                                                                                                   | wie zu 6.<br>2400 bis 3300,<br>im Uebrigen wie                                                                         |                                                                           |
| besgl.                                                                                                                                                                   | 311 6.<br>2400 bis 8800.<br>im Uebrigen wie                                                                            |                                                                           |
| Richt zu weitvorgeschrittenes Lebens-<br>alter und torperliche Ruftigleit. Bor-<br>tenge einjahrige informatorische Be-<br>daftigung bei ber Alademie.                   | 2700 bis 8900,<br>im Uebrigen wie<br>zu 6.                                                                             |                                                                           |
| Wie zu 8. besgl.                                                                                                                                                         | 2400 bis 3300.                                                                                                         |                                                                           |
| Probezeit 6 Monate.                                                                                                                                                      | fämmtlich im<br>Uebrigen wie                                                                                           |                                                                           |
| Bic zu 8.                                                                                                                                                                | 3u 6.<br>2300 bis 2900<br>und Wohnungs=<br>geldzuschuß.                                                                |                                                                           |
| Richt zu weitvorgeschrittenes Lebens-<br>ter und torperliche Ruftigteit.<br>Borberige einfahrige informatorifche<br>echaftigung bei einer größeren Gar-<br>nowerwaltung. | 2400 bis 3800,<br>im Uebrigen wie<br>zu 6.                                                                             | Die Stelle<br>fommt voraus-<br>sichtlich in Weg-<br>fall.                 |
| Probezeit 6 Monate.                                                                                                                                                      | 2100 bis 3300<br>und Wohnungs.<br>geldzuschuß.                                                                         |                                                                           |
| Bie zu 8.                                                                                                                                                                | 2400 bis 3300,<br>im Uebrigen wie                                                                                      |                                                                           |
| Timige Sprachkenntniffe und ein ge-<br>Fee Raß literarischer Bilbung.                                                                                                    | 3u 6.<br>Reben der<br>Penfion eine nicht<br>penfionsfähige<br>Zulage bis zu<br>1000 M.                                 | Beamteneigen-<br>ichaft wird bem<br>betreffenden Offi-<br>zier nicht ver- |
| 28 је зи 8.                                                                                                                                                              | 1800 bis 4200<br>und Wohnungs-<br>geldzuschuß.                                                                         | liehen.                                                                   |

| 26. Kr. | Bezeichnur                                                     | ng ber Stellen                    | Bezeichnung<br>ber Behörben, an welch<br>bie Bewerbungen zu<br>richten find |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Rendant                                                        | B. Steller                        | n, die zum Theile vorzuge General-Militartaffe.                             |
| 2 3 4 5 | Ober-Buchhalter<br>Kaffirer<br>Buchhalter<br>Geheime Selretare | bei ber General-<br>Militärkaffe. | besgl.<br>besgl.<br>besgl.<br>besgl.                                        |
| 6       | Garnisonverwaltun                                              | gs-Oberinfpettoren.               | Armee-Berwaltungs-                                                          |
| 7       | Garnisonverwaltun                                              |                                   | Departement.                                                                |
| 8       | Garnisonverwaltun                                              |                                   | desgl.                                                                      |
| 9       | Lazareth-Oberinspel                                            | 3-Infpettoren.                    | Medizinal-Abtheilung.                                                       |
| 10      | Lazarethverwaltung                                             |                                   | desgl.                                                                      |
| 11      | Alleinstehende Laza                                            |                                   | desgl.                                                                      |
| 11      | Alleinstehende Laza<br>Belleidungsamts-R                       |                                   | desgl.  Armee-Berwaltungs- Departement.                                     |
| 18      | Broviantamts-Dire                                              | oanten.                           | beägl.                                                                      |
| 14      | Broviantmeister.                                               |                                   | beägl.                                                                      |
| 15      | Broviantamts-Rent                                              |                                   | beägl.                                                                      |
| 16      | Broviantamts-Kont                                              |                                   | beägl.                                                                      |
| 17      | Rendant ) bei 1                                                | der Zahlungsstelle des            | Intendantur des                                                             |
| 18      | Buchhalter )                                                   | XIV. Armeekorps.                  | XIV. Armeekorps.                                                            |

| Befentliche Bedingungen fur bie Bulaffung ju ben Stellen            | Gintommen<br>ber Stelle | Bemerfungen |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Juluffung zu den Steuen                                             | M                       |             |
| weise mit Offigieren gu besetzen find.                              |                         |             |
| Die erfte Unftellung erfolgt als Be-                                | 7200 bz. 5000 bis       |             |
| geimer Sefretar.                                                    | 5500 bei der Mili-      |             |
|                                                                     | tar=Benfionstaffe       |             |
|                                                                     | 5400 bis 6000.          |             |
|                                                                     | 5000 bis 5500.          |             |
|                                                                     | 1800 bis 3300.          |             |
|                                                                     | Sammtlich außer-        |             |
|                                                                     | dem Bohnungs.           |             |
|                                                                     | geldzuschuß.            |             |
| 3u 6 bis 8.                                                         | 3300 bis 4200.          |             |
| Richt zu weit vorgeschrittenes Lebens-                              | 2400 bis 3300.          |             |
| ter und torperliche Ruftigfeit. Bor-                                | 2100 bis 2700.          |             |
| enge einjährige informatorische Be-                                 | Sämmtlich mit           |             |
| fattigung bei einer größeren Bar-                                   | freier Dienstwoh-       |             |
| nonverwaltung.                                                      | nung u. Fenerung        |             |
|                                                                     | u. Erleuchtung ob.      |             |
|                                                                     | den Geldenticha-        |             |
|                                                                     | digung.                 |             |
| Bu 9 bis 11.                                                        | 2400 bis 3800.          |             |
| Richt uber 40, jedoch auch nicht nier 30 Jahre; die gur Bahrnehmung | 2100 bis 2700.          |             |
| nter 30 Jahre; die gur Bahrnehmung                                  | 1800 bis 2200.          |             |
| met gelobeamienfiene erforoerniche                                  | Sämmtlich im            |             |
| dundheit und torperliche Ruftigteit.                                | llebrigen wie           |             |
| Borberige einjährige informatorische                                | zu 6 bis 8.             |             |
| hidaftigung bei einem größeren Gar-                                 |                         |             |
| fonlagareth.<br>Bie zu B. 6 bis 8. Unterscheidungs-                 | 2700 bis 8900,          |             |
| umogen fur Farben. Beichaftigung                                    | außerdem Dienft.        |             |
| einem Betleidungsamte.                                              | wohnung oder            |             |
| Die naberen Bedingungen befinden                                    | Bohnungegelb=           |             |
| in Beilage 3 gur Dienftanweifung                                    | zuschuß.                |             |
| bie Befleidungsamter.                                               |                         |             |
| 3n 13 bis 16.                                                       | 4000 bis 5000.          |             |
| alter nicht unter 26 und nicht über                                 | 3000 bis 4000.          |             |
| Jahre. Rörperliche Befähigung für Beld vermaltungebienft.           | 2500 bis 3000.          |             |
| Die Anftellung erfolgt nach min-                                    | Sammtlich               |             |
| tens zweijahriger informatorifcher                                  | Dienstwohuung           |             |
| daftigung bei einem Proviantamte                                    | ober Bohnungs-          |             |
| befriedigender Ablegung einer                                       | geldzuschuß.            |             |
| rifung.<br>it erfte Anftellung erfolgt als Buch-                    | 8000 bis 4200.          |             |
| belter.                                                             | 1900 his 0000           |             |
| _                                                                   | 1800 bis 2900.          |             |
|                                                                     | Sammtlich außer-        |             |
|                                                                     |                         |             |

| 2fd. Rr. | Bezeichnung ber Stellen                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung<br>ber Behörben, an welche<br>bie Bewerbungen zu<br>richten find                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | A. Stellen, 132 Borsteher von Postamtern I. und zwar: 7 Stellen für Stabsoffiziere; 46 Stellen für Hauptleute und Rittmeister 1. Alasse; 40 Stellen für Hauptleute und Rittmeister 2. Klasse; 39 Stellen für Oberseutnants und Leutnants. | XI. Reichs:<br>bie in ihrer Gefammthei<br>Berforgungs-<br>Abtheilung im<br>Kriegsministerium. |
| 1        | B. Stellen, welche zum I<br>Boft- und Telegraphenaffiftenten, Ober-Boft-<br>und Ober-Telegraphenaffiftenten.                                                                                                                              |                                                                                               |
| 2        | Postverwalter (Borsteher von Postämtern III).                                                                                                                                                                                             | -                                                                                             |
| 3        | Bürcau- und Rechnungsbeamte II. Klaffe (Bürcauaffiftenten) bei ben Ober-Boft- directionen.                                                                                                                                                | _                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |

| Befentliche Bedingungen für die Bulaffung gu ben Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ginkommen<br>ber Stelle                                                                              | Bemerfungen                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M                                                                                                    |                                                                                                                                                 |
| -<br>Kosiverwaltung.<br>nit Offizieren zu besețen sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                    |                                                                                                                                                 |
| Rötperliche und geiftige Ruftigkeit für ben Pofibienft. Rach beendeter Borbereitung ift eine Brufung abzu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4400 bis 5400.                                                                                       |                                                                                                                                                 |
| legen; ber Anftellung geht eine ein-<br>jabrige Probedienftleiftung voraus.<br>Die naheren Bedingungen werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8800 bis 5000.                                                                                       |                                                                                                                                                 |
| den Anmartern von der Berforgungs-<br>Abtheilung mitgetheilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8400 bis 4600.                                                                                       |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8000 bis 4200.<br>Außerdem Dienste-<br>wohnung oder<br>Wohnungsgelb-<br>zuschuß.                     |                                                                                                                                                 |
| benimmt und infoweit ben Offigieren g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ugänglich find.                                                                                      |                                                                                                                                                 |
| Bu 1 bis 3. Tas Rähere über die Annahme, Ansbildung und Prüfung ergiebt sich was den "Borschriften über die Annahme und Anstellung von Anwärtern als Beamte im Postund Telegraphendienste vom Leltober 1882". Diese Borschriften binnen bei jedem Post- und Telegraphenamte eingesehen werden. Anwärter, welche die Brüfung zum Enkanten bestanden haben, werden 194 Ablauf der Probedienstzeit (ein lacht Ablauf der Probedienstzeit (ein lacht) als Bostassischen, Telegraphen,                                                                                                                                         | 1500 bis 3000.                                                                                       | Den Militär- anwärtern sind vorbehalten: die Postassissien- softwer-Post- assissen- postassissien- postassississississississississississississi |
| imienten oder als Postverwalter etats- nafig angestellt. Eind die Anwärter für bestimmte  Fine Stellen einberufen, so empfangen  emit Beginn der Probedienstzeit eine  ergütung in Höhe von Dreiviertel  is etatsmäßigen Einkommens der für  is bestimmten Dienststelle. Anwärter,  odie eintreten, ohne für eine bestimmte offene Stelle einberufen zu  in, erhalten eine Bezahlung aus der  lostlasse erst von dem Zeitpunkte an,  uneldem sie in eine bestimmte offene  kelle einrüden. Die etalsmäßig ans phelten Affisienten werden, ihre bestellten Affisienten werden, ihre bestellten Fashrung vorausgesest, drei | 1500 bis 8000.<br>In allen Stellen<br>außerdem Dienst-<br>wohnung oder<br>Wohnungsgelb-<br>zuschungs | Dritteln, die Stellen für Büreauaffisten- ten bei ben Ober-Bofibiret- tionen min- destens zur                                                   |

| 2fd. Rr.     | Bezeichnung ber Stellen                                                                                                                           | Bezeichnung<br>der Behörden, an welche<br>die Bewerbungen zu<br>richten find |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|              | ·                                                                                                                                                 |                                                                              |
| 1            | C Stellen melde a                                                                                                                                 | E San Omiritänannaista                                                       |
| 1            | Büreaus und Rechnungsbeamte II. Rlaffe<br>(Büreauafistenten) bei einigen dem Reichs-<br>Bostamte unmittelbar unterstellten Ge-<br>schäftsstellen. | hne den Militäranwärter                                                      |
| 2            | Bureau= und Rechnungsbeamte II. Rlaffe                                                                                                            | _                                                                            |
| 8            | (Bureauaffistenten) beim Reichs-Poftamte. Geheime Registraturaffistenten.                                                                         | _                                                                            |
| 4            | Geheime Registratoren.                                                                                                                            | _                                                                            |
| 5            | Boftfefretare.                                                                                                                                    | _                                                                            |
| 6            | Telegraphenjefretäre.                                                                                                                             | _                                                                            |
| 7            | Bostmeister (Borsteher von Postämtern II).                                                                                                        | _                                                                            |
| 8<br>9<br>10 | Ober-Bostschretare.<br>Ober-Zelegraphensetretare.<br>Kassirer bei Bostamtern.                                                                     | =                                                                            |

| Befentliche Bedingungen für bie Zulaffung zu ben Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einkommen<br>der Stelle | Bemerkunger |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M                       |             |
| Jahre nach dem Zeitpunkt der etats- näßigen Anstellung zu Oberassistenten velördert; auch können sie in Büreau- röftentenstellen einrüden. Den als Büreauassistenten anzustel- enden Bersonen muß die Befähigung eiwohnen, Rechnungs- und statistiche irbetten oder leichtere dienstliche Schrei- ten jachgemäß zu sertigen, auch die degistratur selbständig zu führen.                                                                                                                                                                             |                         |             |
| orbehalten gu fein, ben Offigieren gug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | änglich finb.           |             |
| Für das Aufrücken in die unter 1<br>is 4 bezeichneten Stellen ist Gewandt-<br>eit, Sachkenntnis und ein besonderer<br>brad von Zuverlässigkeit ersorderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1500 bis 8000           |             |
| Die Stellen zu 1 werden ftets mit ereits angestellten Boft- bg. Tele-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2100 bis 4200           |             |
| raphenassistenten beseth. In die<br>diellen zu 2 und 3 rüden ausschließlich<br>eamte ein, welche sich als Büreau-<br>stitenten bei den Ober-Postdirektionen<br>der in den Stellen zu 1 bewährt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2100 bis 3000           | •           |
| aben. Die Stellen zu 4 find nur im<br>Bege der Beförderung für die Beamten<br>er Klasse 8 zu erreichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8000 bis 6000           |             |
| Für die Beforderung in die unter 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1700 bis 3500           |             |
| gung der Sekretärprüfung erforderlich.  1eie Prüfung kann von den Militär-  1eionen im Offizierrange frühestens  1ei Jahre nach bestandener Affikenten-  1eiung abgelegt werden. Zur Prüfung  1eiden nur solche Bersonen zugelassen,<br>1ein denen zu erwarten ist, daß sie in<br>1eit Stellung als Sekretär mit Rugen  1eiten Jahren werden.  1eichen Anforderungen in der Sekre-  1eirühung zu genügen ist, ergeben die<br>1eiter B. bezeichneten "Borschriften über<br>1eter B. bezeichneten "Vorschriften über<br>2e Annahme 2e. von Anwärtern." | 1700 bis 3500           |             |
| Las Borrüden der Sefretäre in die benbezeichneten Dienststellen ist außer in der Befähigung von der vorhannen Gelegenheit abhängig und erigt mit thunlichster Rücficht auf das lenstalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2100 bis 4200           |             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2100 bis 4200           |             |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2100 bis 4200           | .           |

| 26. Rr.              | Bezeichnung ber Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung<br>ber Behörben, an welche<br>bie Bewerbungen zu<br>richten find |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 11<br>12<br>18<br>14 | Raffirer bei Telegraphenämtern. Büreau- und Rechnungsbeamte I. Rlaffe (Ober-Bostierettionsfekretäre). Buchhalter bei der General-Bostlasse (mit dem höhren Wohnungsgeldzuschusse). Buchhalter bei der General-Postlasse (mit dem niederen Wohnungsgeldzuschusse) und Buchhalter bei den Dber-Postlassen und Buchhalter bei den Ober-Postlassen. | =<br>-<br>-                                                                  |
| 15<br>16<br>17<br>18 | Raffirer bei den Ober-Postlaffen.<br>Rendanten bei den Ober-Bostlaffen.<br>Raffirer bei dem Post-Zeitungsamt.<br>Rontroleur bei dem Bost-Zeitungsamt.                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |

| Befentliche Bedingungen für bie Bulaffung gu ben Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gintommen<br>ber Stelle                                                                                                              | Bemerkungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2100 bis 4200.<br>2100 bis 4200.                                                                                                     |             |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3300 bis 4800.                                                                                                                       |             |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2100 bis 4200,<br>bei ber General-<br>Postaffe außer-<br>bem 600 & nicht<br>pensionsfähige                                           |             |
| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Julage. 3000 bis 4200. 3600 bis 5400. 3000 bis 4800. 4000 bis 5000. In allen Stellen außerdem Dienstellen wohnung oder Wohnungsgelb- |             |
| dur das Einrüden in die weiteren oberen Stellen (Posinipettor, Postweiter, Telegraphendirettor, Bostathur, Eelegraphendirettor, Bostathur, ift die Ablegung der höheren Bermaltungsprüfung erforderlich. Die Zulasiung zu dieser Brüfung kann früheitens der Sahre nach der Setrekarpiung erfolgeri. Die Ansorderungen in der höheren Prüfung sind daraufderechnet, gründlich durchgebildete Kachmanner, welche alle Zweige des Bostanderechnet, gründlich durchgebildete Kachmanner, welche alle Zweige des Bostanderechnet, die erweiterte Ausbildung ist eine schweizigere und vielseitigere Schälich einem gelernt und darüber binaus sich die erweiterte Ausbildung für eine schweizigere und vielseitigere Schälisthätigkeit erworben haben, zur Beiehung zu gewinnen. Die unter Berweitung zu gewinnen. Die unter Berweitung zu gewinnen. Die unter Berwähnten Borschriften geben Auskunstüften die Ansorderungen in der höheren Brüfung. |                                                                                                                                      |             |

# 5) Benutung von Rleinbahnen bei Dienstreifen ber Staatsbeamten.

Berlin, den 2. Januar 1899. Nach Artikel I §. 4 Mr. III des Gesetes, betreffend die Tagegelber und Reisekosten der Staatsbeamten vom 21. Juni 1897 (G. S. S. 193), erfolgt die Bestimmung darüber, unter welchen Umständen von den Beamten dei ihren Dienstreisen Kleinsbahnen zu benutzen und welche Reisekostenvergütigungen in solchen Fällen zu gewähren sind, durch das Staatsministerium. In Aussührung dieser Gesetsvorschrift hat das Königliche Staatsministerium den anliegenden Beschluß vom 25. Oktober 1898 gesaßt, bei dessen Anwendung Folgendes zu beachten ist:

1) Unter Kleinbahnen im Sinne des Beschlusses sind die jenigen Schienenverbindungen zu verstehen, welche nach dem Gesete über Kleinbahnen und Privatanschlußbahnen vom 28. Juli 1892 (G. S. S. 225) als Kleinbahnen gelten. Auf außers preußische Schienenverbindungen, sür welche die in §. 1 dieses Gesets, insbesondere im Absate 2 daselbst angeführten Wertsmale zutreffen, sindet der Beschluß entsprechende Auwendung. Ergeben sich im Einzelfalle Zweisel, ob eine außerpreußische Schienenverbindung als Eisenbahn oder als Kleinbahn anzus

feben ift, fo ift dieserhalb hierher zu berichten.

2) Da bei Dienstreisen, welche ausschließlich auf Kleinsbahnen oder auf Kleinsbahnen in Verbindung mit Landwegsstrecken zurückgelegt werden, in der Mehrzahl der Fälle besonsdere Kosten für Jusund Abgang nicht entstehen, so ist der artigen Reisen von der Gewährung einer besonderen Jusund Abgangsgebühr Abstand genommen worden. Dagegen dürsen die besonderen Auslagen, welche in einzelnen Fällen durch den Jusund Abgang etwa erwachsen, bis zur Höhe der gesetzlichen Jusund Abgangsgebühr besonders liquidirt werden, ohne daß, — wie dies bei Anwendung des Artisels I, §. 4, letzer Absahdes Geseges vom 21. Juni 1897 erforderlich wäre, — der Nachsweis erbracht wird, daß die thatsächlichen Reisekosten im Ganzen den Betrag der zuständigen Reisekosten übersteigen.

Abgesehen von dieser Sonderbestimmung finden hinsichtlich ber höhe und Berechnung der Entschädigungen für die Benutung ber Kleinbahnen dieselben gesetzlichen und Berwaltungs = Borschriften Anwendung, welche hinsichtlich der Entschädigungen für

Benutung von Gifenbahnen gelten.

3) Der lette Absats bes Staatsministerialbeschlusses enthäl eine Einschränkung bezw. Ergänzung der Bestimmung unter Biffer 5 des Staatsministerialbeschlusses vom 30. Oktober 1898

Min. Bl. f. d. i. B. S. 259 — Centrbl. d. ges. Unterr. Berw. S. 795) in Bezug auf die mittels Kleinbahnen zurückzulegenden Dienstreisen. Rach dieser Bestimmung ersolgt die Berechnung der Reiserbeten ohne Rücksicht darauf, welchen Weg der Reisende thatsächlich eingeschlagen und welches Besörderungsmittel er benutt hat, nach demjenigen Wege, welcher sich für die Staatskasse als der mindestkosspisielige darstellt und nach dem Zweck der Reise und den Umständen des besonderen Falles von dem Beam-

ten auch wirklich hatte benutt werden konnen.

Der porliegende Staatsminifterialbeschluß gestattet nun eine Ausnahme von diefer Regel zu machen, wenn die Benutung einer Rleinbahn zwar an und für sich möglich, aber im Interesse einer angemeffenen Erledigung ber Dienftreife ungeeignet gewesen ift. In diefem Falle durfen die Entschädigungen fur Benutung ber Gifenbahn, bes Dampfichiffes ober Landweges gewährt werben, falls ber Beamte thatfachlich nicht die Rleinbahn, fondern eines jener anderen Beforderungsmittel benutt hat. Bon diefer Behimmung wird insbesondere Gebrauch zu machen fein, wenn durch die Benutung eines anderen Beförderungsmittels als der Reinbahn eine erhebliche, im dienstlichen Interesse liegende Zeit= erfparnis erzielt ober eine zwedmäßigere Zeiteintheilung hinfichtlich ber zu erledigenden auswärtigen Dienstgeschäfte ermöglicht wird oder wenn die Rleinbahn fich zur Beforderung des von dem Beamten mitzuführenden Gepades nicht eignet. betrifft die in Rede ftehende Borfchrift auch folche Falle, in welden mit Rudficht auf die dienstliche und gesellschaftliche Stellung des reisenden Beamten die in Frage kommende Rleinbahn als angemeffenes Beforderungsmittel nicht zu erachten ift. 3m 2111= gemeinen ift zwar davon auszugehen, daß die vorhaudenen Rlein= bahnen ben Anspruchen genugen, welche an eine von den Staats= beamten auf Dienstreisen zu benutende Berkehrsanftalt zu ftellen find, und es ift daber davon abgesehen worden, etwa gewisse Arten von Rleinbahnen von der Benutung bei Dienstreisen fei= tens ber Staatsbeamten im Allgemeinen ober feitens ber Beam= ten ber höheren Rangklaffen auszuschließen; es können jedoch Falle eintreten, wo obige Boraussegung nicht gutrifft und ber reifende Beamte mit Rudficht auf feine Stellung genothigt ift, ftatt emer porhandenen Rleinbahn ein anderes Beforderungsmittel gu benuten. Db letteres anzunehmen ift, hangt von den beson= eren Umftanden des Falles ab, wobei neben ber perfonlichen Etellung des Beamten die herrschende örtliche Berkehrssitte, ber bejondere Zweck der Dienstreise, unter Umftanden, 3. B. bei gewiffen Borortbahnen, auch die Tageszeit, zu welcher die Reise winternehmen ist, in Betracht tommen. Alls Regel ift festzu=



halten, daß Rleinbahnen, welche mehrere Bagenklaffen führen, in feinem Falle aus Grunden, welche bie perfonliche Stellung bes Beamten betreffen, als ungeeignet zur Benutung anzuseber Auch im Uebrigen ift von ber in Rebe ftehenden Bocfind. schrift nur aus bringenben Grunden und nach gemiffenhafter Brufung Gebrauch zu machen.

Dierfur find biejenigen Dienftstellen, benen die Beicheinigung ber Richtigkeit ber Reisekostenberechnungen obliegt, verantwortlich.

Denfelben fteht die Entscheidung barüber gu, ob im einzelnen Falle die Boraussehungen vorgelegen haben, unter benen die Nichtbenutung einer in Frage kommenden Kleinbahn ge-rechtfertigt erschien. Berneinenden Falles ift die Reisekostenberechnung unter Zugrundelegung ber für Benutung ber Klein-bahn zuständigen Entschädigungssätze anderweitig festzustellen. 4) In den Reisekosten=Liquidationen sind benutzte Rlein=

bahnen als folche ersichtlich zu machen.

5) Der Staatsministerialbeschluß findet auf alle Dienstreisen Anwendung, welche an einem späteren Tage, als dem 31. Des zember 1898 angetreten werben.

> Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

bie nachgeordneten Behörben. G. III. 3117.

Befdluß, betreffend die Benugung von Rleinbahnen bei Dienstreisen ber Staatsbeamten. St. M. Rr. 4175.

Das Königliche Staatsministerium hat in Ausführung bes Artifels I S. 4 Mr. III bes Gesetes vom 21. Juni 1897, betreffend die Tagegelber und Reisetosten ber Staatsbeamten (B. S.

S. 193), Folgenbes beichloffen:

Die Staatsbeamten sind verpflichtet, bei ihren Dienstreisen vorhandene Rleinbahnen, welche gur Berfonenbeforderung bienen, zu benuten, und erhalten bafur biefelben Enticabigungen, wie fur Reifen auf Gifenbahnen ober Dampf= Schiffen, mit ber Ausnahme, bag bei Reifen, welche ausschließlich auf Rleinbahnen ober theils auf Rleinbahnen theils auf Landwegen zurudzulegen find, Bu= und Ab= gangegebuhr nicht gewährt wird. Jedoch konnen in den bezeichneten beiben Fallen bie burch Bu= und Abgang nadweislich entstandenen besonderen Ausgaben ohne Rudsicht auf die Höhe der insgesammt aufgewendeten Reise= toften zur Erstattung liquidirt werden. Bei Reisen, welche theils auf Rleinbahnen, theils auf Gifenbahnen oder Dampfschiffen zuruckzulegen sind, wird die auf der Kleins bahn zuruckgelegte Reisestrecke hinsichtlich der Gewährung von Zus und Abgangsgebühren ebenso behandelt, als ob

fie auf einer Gifenbahn gurudgelegt mare.

Ift für eine Reise, welche mit einer Kleinbahn hätte zurückgelegt werden können, ein Landsuhrwerk, eine Eisenbahn oder ein Dampsichiff benutt worden, so ist die hierfür zuständige Entschädigung dann zu gewähren, wenn die Benutzung der Kleinbahn im Interesse einer angemessenen Erledigung der Reise ungeeignet gewesen ist. Der liquidirende Beamte hat in diesem Falle in der Reisekostenliquidation die Gründe der Nichtbenutzung der Kleinbahn anzugeben und deren Richtigkeit zu versichern. Einer besonderen Bescheinigung der selssehden Behörde über die Gründe der Nichtbenutzung der Kleinbahn bedarf es nicht, vielmehr ist diese Bescheinigung als in der vorgeschriedenen allgemeinen Bescheinigung der Richtigkeit mit enthalten anzusehen.

Berlin, ben 25. Oftober 1898.

Ronigliches Staatsministerium.

Fürst zu Hohenlohe. von Miquel. Thielen. Jihr von Hammerstein. Schönstedt. Frhr. von der Rece. Breselb. von Goßler. Graf von Posabowsky. Tirpig.

6) Reubearbeitete Dienstanweisung ber Lokalbau= beamten ber Staatshochbauverwaltung.

Berlin, ben 3. Januar 1899.

Indem ich den nachgeordneten Behörden hierdurch mittheile, das die im Königlichen Ministerium der öffentlichen Arbeiten neubearbeitete, mit dem 1. Januar 1899 in Kraft tretende Dienstemweijung der Lokalbaubeamten der Staatshochbauverwaltung auch für das diesseitige Ressort Geltung hat, bemerke ich, daß das Exemplar der Dienstauweisung nehst Anhang für 7 M in einem Bande und für 8 M in zwei Bänden (der für die Staatsbehörden vereinbarte Kauspreis) von der Verlagsbuchhandlung Bilhelm Ernst & Sohn, hierselbst W., Wilhelmstraße 90 zu beziehen ist.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Begrauch.

be nachgeordneten Behörden.

G. III. A. 2553.

7) Beitabidnitt, für welchen ersparte Besolbungsbeträge zur Dedung von Stellvertretungstoften und zu außersorbentlichen Remunerationen verwendet werden burfen.

Berlin, ben 3. Januar 1899.

Nachstehender Runderlaß der Gerren Minister der Finangen und des Innern wird zur gleichmäßigen Beachtung mitgetheilt.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

die nachgeordneten Behörden. G. III. 3099.

Berlin, ben 16. Dezember 1898.

Nach §. 23 Absat 1 bes Staatshaushaltsgesetes vom 11. Mai d. Is. (G. S. 77) können Besoldungsersparnisse aus einer vakanten oder zeitweise von ihrem Inhaber nicht versehenen Stelle zu den Stellvertretungskosen und zu außerordentlichen Remunerationen an die bei der Wahrnehmung der Geschäfte der Stelle betheiligten Beamten verwendet werden. In Anschlusse hieran wird bestimmt, daß Besoldungsersparnisse welche durch wiederholte Bakanz einer Stelle währenderient Statsjahres entstehen, innerhalb dieses Jahres, soweit erforderlich, ohne Beschräntung auf die einzelnen Zeitabschnitte de Vakanz sowohl zu Stellvertretungskosten als auch zu Remune rationen, unter Innehaltung der Festseungen in der erwähnter Gespesvorschrift verwendet werden dürsen.

Der Finanzminister. von Miquel. Der Minister des Innern. In Bertretung: von Bitter.

An Jämmtliche herren Ober-Prafidenten und Regierungs-Brafidenten, sowie an den herrn Dirigenten der Koniglichen Ministerial-, Militair- und Bau-Kommission zu Berlin.

Fin. M. I. 14981. M. d. J. I. A. 12499.

8) Uniform ber im unmittelbaren Staatsbienfte fteber ben Bau= unb Mafchineninfpettoren 2c.

Berlin, den 7. Januar 189 Seine Majestät der Kaiser und König haben mittels des beglaubigter Abschrift beiliegenden Allerhöchsten Erlasses vo 13. November v. Is. zu genehmigen geruht, daß die im unwitte

baren Staatsdienste stehenden Bau- und Maschineninspektoren m Bereiche der allgemeinen Bauverwaltung, der landwirthschaftichen und ber Unterrichts-Berwaltung, sowie die Gewerbeinspetwen, denen der Charafter als Bau- bezw. Gewerberath verlichen wird, die Uniform und die Abzeichen ber Regierungs= und

Baurathe anlegen.

3d fete Sie — die 2c. — hiervon zur weiteren Beranlassung mit dem Bemerten in Renntnis, daß die Regierungs= und Bau= tathe zur Zeit biejenige Uniform tragen, welche burch bie Aller= höchste Berordnung vom 29. Juli 1889 unter A. Nr. 6 und 10 und unter B. ber dazu gehörigen Zusammenftellung (vergl. Runderlag vom 31. August 1889 — G. III. 1913 — Centrol. S. 659) für die Rathe vierter Klasse allgemein angeordnet ift.

Der Minister ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

ten beren Univernitats-Rurator gu Greifsmald, Die Beneral-Bermaltung ber Roniglichen Mufeen gu Berlin und Die Ronigliche Rloftertammer gu Sannover.

G. III. 3083. U. I. U. IV. U. III. B. B.

Auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 19. Oftober b. 38. genehmige 3ch, daß die im unmittelbaren Staatsdienfte ftebenben Bau: und Maschineninspettoren im Bereiche der allgemeinen Bauremaltung, der landwirthschaftlichen und der Unterrichtsvermal= ung, fowie die Gewerbeinspeftoren, benen ber Charafter als daus bezw. Gewerberath verliehen wird, die Uniform und die Bjeichen der Regierungs= und Baurathe anlegen.

Rhodus, an Bord M. D. "Sohenzollern", ben 13. November 1898.

Wilhelm R.

Bugleich fur den Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Thielen. Frhr. von Sammerftein.

Brefeld.

Amifter Der öffentlichen Arbeiten, ber geiftlichen 2c. Ingelegenheiten, für Landwirthichaft, Domanen und Borften und fur Sandel und Gemerbe.

Frundfage über die Heranziehung von Dienstwohnungen zu den Gemeindesteuern.

Berlin, ben 7. Januar 1899. Sinfictlich ber Beranziehung von Dienftwohnungen zu ben mandesteuern haben die Grundfage geschwankt. Im Unschlusse an die neuere Rechtsprechung des Königlichen Oberverwaltungsgerichtes mache ich die nachgeordneten Behörden auf folgende Gesichtspunkte ausmerkam, die bei der Beranlagung zu den Steuern zu beachten und event. im Wege des Ginspruches und ber Klage zur Geltung zu bringen sind:

I. Beranziehung ber Dienstwohnungen bezw. ihres Mieths-

werthes gur Gemeinde = Gintommenfteuer.

Bährend das Königliche Oberverwaltungsgericht bis vor Kurzem die Auffassung vertrat, daß der juristischen Berson, in deren Diensten der Beamte steht, aus der Ueberlassung von den ihr gehörigen Dienstwohnungen ein "Einkommen" erwachse, hat der Gerichtshof in der Berwaltungsstreitsache der Universität zu Göttingen wider den dortigen Magistrat in dem Erkenntnisse vom 15. Juni 1898 den Grundsatz aufgestellt, daß die Korporation — sei es nun Universität oder Staat — aus der Ueberlassung von Dienstwohnungen an ihre Beamten ein der Gemeinde Einkommensteuer unterliegendes Einkommen überhaupt nicht beziehe.

Bei ber großen Bedeutung biefer Entscheidung sehe ich mich veranlagt, das Erfenntnis seinem vollen Umfange nach im Bort-

laute mitzutheilen.

II. Heranziehung der Dienstwohnungen zur Gemeinde

Grundftener.

In der Rechtsprechung des Königlichen Oberverwaltungs gerichtes wird bei der Auslegung des § 24 Absah 2 des Kom munalabgabengesehes vom 14. Juli 1893

"Alle sonstigen, nicht auf einem besonderen Rechtstite beruhenden Befreiungen, insbesondere auch diejenigen der Dienstgrundstücke und Dienstwohnungen der Beamten sind aufgehoben."

unterschieden zwischen den Dienstwohnungen der Civilbeamter (einschließlich der Militarbeamten) und benjenigen der Militar

personen des aftiven Dienftstandes.

Auch für die letteren gilt die generelle Aufhebung der bis herigen Befreiung, so daß sie an sich der Gemeinde-Grundsteue unterliegen; es gilt für sie aber auch weiter die Ausnahme bestimmung, im § 24 unter lit. c, wonach die dem Staate ge hörigen Grundstücke und Gebäude von der Gemeinde-Grundsteue befreit sind, sofern sie zu einem öffentlichen Dienste oder Gebrauche bestimmt sind.

Für die Dienstwohnungen der Civilbeamten dagegen gi die im § 24 Absat 2 enthaltene positive Aushebung der Bi freiung von der Grundsteuer ausnahmslos, so daß die Diens wohnungen der Civilbeamten fammtlich der Gemeinde=Grund=

feuer unterliegen.

Bohl zu beachten ist jedoch, daß die ausnahmslose Aufsebung der Grundsteuer-Befreiung nur die Dienstwohnungen von Beamten trifft, nicht aber die Wohnungen des nicht beamteten hilfspersonals. Für lettere Wohnungen gelten die allgemeinen und die Ausnahme-Vorschriften im ersten Absate des §. 24.

Mus der neueren Rechtsprechung des Roniglichen Dberver-

waltungsgerichtes sind folgende Erkenntnisse von Interesse:

1) Erkenntnis vom 1. Oktober 1898 in Sachen ber Akademie

der Runfte wider den Berliner Magiftrat

"Die Dienstwohnungen der Beamten sind durch §. 24 Absat 2 des Kommunalabgabengesets vom 14. Juli 1893 ohne Einschränkung und ohne Rücksicht auf den Grund ihrer Ueberweisung, mag solche im persönlichen oder im dienstlichen Interesse erfolgt sein, von den Bestreiungsvorschriften a. a. D. ausgenommen. Dienstliche Rücksichten also, wie sie die Klägerin geltend macht, Bewachung und Beaussichtigung der Gedäude mit werthevollen Kunstzegenständen oder die Nothwendigkeit dauernder Anwesenheit eines dienstthuenden Beamten geben keinen Befreiungsgrund für Dienstwohnungen mehr ab. Auch hört eine Dienstwohnung noch nicht auf, Dienstwohnung zu sein, wenn kostbare Sammlungen u. dgl. zeitweilig darin Unterkunft sinden . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Das Erfenntnis vom 9. Januar 1897,

abgedruckt im Breußischen Berwaltungsblatte Bb. 18 S. 212, ihrt zunächst aus, daß nach §. 24 Absat 1 unter f die Universütäs und zum öffentlichen Unterrichte bestimmten Gebäude, nach die öffentlichen Kraufenhäuser von der Realsteuer befreit sind, und daß bei Gebäuden, welche nach Absat 3 nur theilweise der Besteuerung unterliegen, der Steuergläubiger die thatsächlichen und rechtlichen Boraussetzungen seines Steueranspruches darzuschun und die einzelnen steuerpslichtigen Räume zu bezeichnen und als solche im Bestreitungsfalle nachzuweisen hat, soweit uach der Berwaltungsstreitversahren geltenden Untersuchungsmaxime weiner Beweislast die Rede sein kann.

"Ergiebt sich, daß einzelne der zu den städtischen Steuern herangezogenen Räume als Dienstwohnungen von Beamsten dienen — was bei denjenigen der Kastellane, Pförtner wahrscheinlich —, so sind diese, auch wenn sie im Uebrisgen für den Betrieb der Anstalt unentbehrlich sein mögen, nach der positiven Borschrift des Absacs 2 des §. 24 nicht mehr als zum öffentlichen Dienste oder Gebrauche

(hier bem bes öffentlichen Unterrichtes ober ber öffents lichen Krankenpflege — §. 24 zu f und h —) bestimmt anzusehen (vgl. Entsch. d. D. B. G. Bb. XXIX S. 46), und sie sind darum auch nicht mehr steuersrei . . . .

Bezüglich der übrigen, den nichtbeamteten Assisten, Krankenwärtern u. s. w. überwiesenen Räume ist für deren Bestimmung zum öffentlichen Dienste oder Gesdrauche und für deren Steuerfreiheit entscheidend, ob sie sür diezenigen Zwecke, denen das steuerfreie Institutszgedäude dient, in einer solchen Art benutzt werden, daß jene Zwecke ohne eine solche Benutzung gar nicht oder doch nicht in dem, nach der Sachlage gedotenen Umsange voraussichtlich würden erreicht werden können. Dementsprechend sind in früheren Fällen, wie dei Erziehungszanstalten mit Internat die Wohnungen des Hausz, Aussichtszund Lehrpersonals so auch dei Kasernen diezenigen der die Aussichtschen Dissister als zum öffentlichen Dienste bestimmt und als steuerfrei erachtet worden (vol. Entsch. d. D. B. G. Bb. XXX S. 82; unter Nr. 3) . . . .

3) Das Erfenntnis vom 28. Oftober 1896 (Entscheidunger Bb. XXX S. 82) führt aus, daß bei Anwendung des Grund-

fates in §. 24 zu c

nach welchem die dem Staate u. f. w. gehörigen Grundftude und Gebaude von der Realsteuer befreit sind, iofern sie zu einem öffentlichen Dienste oder Gebrauch

bestimmt sind,

nur mit einer unmittelbaren Bestimmung zum öffentlicher Dienste ober Gebrauche gerechnet werden darf, und daß di Frage, ob diese Boraussetzung zutrifft, bei Räumen, die zun Bewohnen überwiesen sind, nicht allgemein entschieden, sondern nur aus den besonderen Umständen des Einzelfalles entnommerwerden kann.

"Nun sind die Wohnraume nichtbeamteter Ange stellter in den unter h des §. 24 benannten öffentlichen Anstalten und milben Stiftungen von der bisherigen Rechtsprechung nur dann als dem Anstaltszwecke unmit telbar dienend erachtet worden, wenn es zur sicheren Erreichung dieses Zweckes erforderlich schien, daß di Angestellten nicht nur während der regelmäßigen Dienst stunden innerhalb der Anstalt thätig sein, sondern der dauernd anwesend bleiben und deswegen in der Anstal auch wohnen mußten. Und dementsprechend kann under denklich auch die Wohnung, die einem Offizier in eine Kaserne oder in einem sonstigen Wilitärgebäude aus der

Gesichtspunkte der unausgesetzten Beaufsichtigung der dort untergebrachten oder beschäftigten Untergebenen angewiesen ist, als unmittelbar zum öffentlichen Dieuste bestimmt und . . . . als steuerfrei angesehen werden.

4) Das Ertenntnis vom 8 Januar 1898 in Sachen bes

Reichsmilitarfistus wiber ben Berliner Magiftrat.

Der Borderrichter hatte geprüft, ob, und festgestellt, daß die Anwesenheit von 3 höheren Offizieren, für deren Wohnungen Besteiung von der Grundsteuer beansprucht war, außerhalb der eigentlichen Unterrichtsstunden zur Ueberwachung der Untersbeamten und des Materials nicht nothwendig, und daß desschalb auch die Bestimmung der drei Dienstwohnungen zu einem öffentlichen Dienste oder Gebrauche nicht anzunehmen sei.

"Damit ift - jo führt bas Oberverwaltungsgericht aus - der §. 24 unter c des Kommunalabgabengesetes vom 14. Juli 1893 verlett. Derfelbe befreit alle Bebaude oder Bebaudetheile, die zu einem öffentlichen Dienste oder Gebrauche bestimmt find, ohne diejenigen auszunehmen, beren Benutung für ben öffentlichen 3med nicht noth= wendig ober nicht nutlich ift. Es ift dies bereits in ber Enticheibung vom 19. Dezember 1896 (Breug. Berwalt. Bl. Jahrg. XVIII @ 254) ausgesprochen, wie benn auch in dem Urtheile vom 13. Januar 1897 (II. c. 385) her= vorgehoben murbe, daß, falls die Bestimmung ju öffent= lichem Dienste vorliege, nicht mehr nachzuprufen fei, ob es nicht vielleicht ausreichen murbe, wenn eine Militarperson geringeren Ranges, ober wenn eine geringere Bahl von Militarpersonen in dem Gebaude wohnte, daß viel= mehr die Frage nach ben Bedurfniffen bes öffentlichen Dienftes bem Urtheile ber tompetenten Behorde gu unterstellen sei. Es kommt also nicht darauf an, ob die Ueber= weifung jum öffentlichen Dienfte auf Grund gutreffender ober unzutreffender Boraussehungen über die Bedurfniffe bes Dienstes erfolgt sein follte. Indem bas erfte Urtheil wegen ber mangelnden Nothwendigfeit ber Bohnungen fur ben öffentlichen Dienft auch beren Bestimmung fur Diesen Dienst und beren Steuerfreiheit verneint, hat es ben §. 24 c des Rommunalabgabengesetes unrichtig an= gewendet und unterliegt baber ber Aufhebung.

Bei freier Beurtheilung ift durch bie hier vorliegens ben Atteste allen Anforderungen des §. 24 c a. a. D. ges nügt; denn es ift nicht nur eine allgemeine Bestimmung der Offizierswohnungen für den öffentlichen Dienst bes scheinigt, sondern auch die nähere Zweckbestimmung ans



gegebe nund zwar in einer Beife, melde auch die Belegenheit zum etwaigen Gegenbeweise aus §. 383 ber Civil-Prozefordnung eröffnet hatte. Damit ift die Abficht einer unmittelbaren Forberung bes öffentlichen Dienftes durch die Ueberweisung jener Wohnungen vollig außer Bweifel geftellt und insoweit die Freiftellung bes Rlagers aeboten" . . . .

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

An bie nachgeordneten Behorben.

G. III. 61.

Im Namen bes Rönigs.

In der Verwaltungsstreitsache

ber Königlichen Georg Auguft=Universität zu Göttingen, Alagerin und Revisionsklägerin,

ben Magiftrat zu Göttingen, Beklagten und Revifionsbeflagten,

hat bas Konigliche Oberverwaltungsgericht, Zweiter Senat, in seiner Sigung vom 15. Juni 1898 für Recht erkaunt,

daß auf die Revision der Rlägerin die Entscheidung des Bezirksausschuffes zu hildesheim vom 6. September 1897 aufzuheben und die Sache zur anderweiten Berhandlung an baffelbe Bericht gurudgumeifen, die Beftimmung über ben Roftenpuntt aber, einschließlich ber Festsepung Des Berthes des Streitgegenstandes, der endgiltigen Entschei dung vorzubehalten.

Bon Rechts Wegen.

#### Grünbe.

Rlagerin ift von dem Einkommen aus den Dienstwohnunger welche fich in den ihr gehörigen Bebauden befinden, gur Be meinde-Gintommenftener herangezogen, und zwar fur bas Steuer jahr 1895/6 von einem Einkommen ad 11048 M mit einer Steuersage von 330 M und fur bas Steueriahr 1896/7 vo einem Einkommen ad 12038 M mit einem Steuerfate von 360 M Nachdem der gegen dieje Berangichungen erhobene Ginfprus zurückgewiesen war, hat Klägerin Klage erhoben und zunäch Freistellung von der Steuer überhaupt beantragt, im Laufe De erstinftanglichen Berfahrens aber biefen Antrag nur insoweit au recht erhalten, als folgende Dienstwohnungen in Frage fteben: die Wohnung

1) des Obergehilfen des botanischen Gartens,

2) = Hilfswarters = = =

3) = Barters bes pharmatologischen Inftitutes,

4) = = = hygienischen 5) = = physitalischen 6) = = der Anatomie,

7) = = bes pflanzenphysiologischen Institutes,

8) = = = chemischen Laboratoriums, 9) = Hausverwalters bes Auditoriengebäudes,

10) = Braparators des zoologischen Institutes,

11) = Barters des geologisch-palaontologischen Inftitutes,

12) = Kastellans der Universitäts-Bibliothek, 13) - Wärters des physikalischen Institutes,

14) = Hausverwalters des Aulagebäudes,

15) = Warters des pathologischen Institutes, 16) = Warters des garifulturchemischen Labor

16) = Warters des agrifulturchemischen Laboratoriums, 17) = Gärtners des landwirthschaftlichen Institutes,

18) = Wärters des physikalisch-chemischen

Die von der Klägerin außerdem noch aufgeführte Wohnung mes Hausdieners für "diverfe Seminare und das Baubüreau" tommt, soweit das vom Beklagten überreichte Verzeichnis fol. 32 attennen läßt, überhaupt nicht in Betracht.

Die Inhaber der unter 1—18 aufgeführten Wohnungen ind nach Angabe der Klägerin theils Unterbeamte, theils Lohnsarbeiter. Die Wohnungen unter 3—16 sind den Inhabern überswiesen an Stelle des Wohnungsgeldzuschnisse, während die Inhaber der Wohnungen unter 1, 2, 17 und 18 für die Wohnung

ane Entichädigung zahlen.

Der Beklagte hat der Berechnung des Einkommens den Rusungswerth nach Abzug von 25 Prozent zu Grunde gelegt. Sie hoch der Gesammibetrag des Nutungswerthes der unter 1—18 aufgeführten Wohnungen ist, läßt sich aus der Nachweisung des Beklagten (kol. 32 act.) nicht mit Sicherheit seststellen, der für einige dieser Wohnungen vereinigt mit demjenigen underer hier nicht mehr in Frage stehender Wohnungen aufstührt ist.

Rlägerin stütt ihren Anspruch auf Freistellung auf folgende

Grande:

1) Die Unterbringung der Beamten und Lohnarbeiter in betreffenden Wohnungen sei zur Bewachung und Bedienung universitätsinstitute unerläßlich. Die Wohnungen dienten ihr unmittelbar für die Zwecke der Universität. Zum Min=

1899.

besten sei dies der Fall bezüglich desjenigen Theiles der Bobnung, die für die Berfon des Inhabers allein erforderlich fei.

2) Die Rlagerin habe feinerlei Gintommen aus den fraglichen Bohnungen. 218 Gintommen fonne die Ersparung von Bohnungsgeldzuschüffen überhaupt nicht gelten. Jedenfalls aber wurden im vorliegenden Falle die Wohnungsgeldzuschüffe nicht von Rlagerin, sondern vom Staate gespart. Auch werden die Bohnungen zwar fur die Zwede ber Universität benutt, aber nicht von der Universität, sondern entweder von deren Inhabern ober von dem Staate, in deffen Dienft die Inhaber ftehen und ber fie in Erfüllung feiner aus ben Anftellungsbedingungen ibm erwachsenden Berpflichtungen jenen traft der ihm gegenüber der Universität und in Bezug auf die Berwendung ihres Bermögens auftehenden öffentlich=rechtlichen Machtbefugniffe burch feine guständigen Behörden als Dienstwohnungen überwiesen habe.

Beklagter hat die Ausführungen der Klägerin bestritten. Die Berpflichtung der Klägerin zur Zahlung von Gemeinde-Einkommensteuer ergebe sich daraus, daß fie nach der von dem Finanzminister getroffenen Entscheidung bezüglich der in Frage stehenden Dienstwohnungen gebäudesteuerpflichtig sei. Gleichgiltig sei es, ob die Universität durch Bereitstellung der Dienstwohnungen etwas erspare oder nicht, da es für die Feststellung ber Steuerpflicht irrelevant fei, aus welchen Mitteln bie Dedung erfolge. Sämmtliche in Frage stehende Wohnungen werden von

Beamten bewohnt.

Der Bezirksausschuß hat mittels Urtheiles vom 6. Sep-

tember 1897 die Rlage abgewiesen.

Begen diefes Urtheil hat Rlagerin Revision eingelegt und Diefelbe unter hinweis auf ihre erftinftanglichen Ausführungen gerechtfertigt, dabei aber bemerkt, daß in der Wohnung bes Raftellans ber Bibliothet teine Sammlung vorhanden fei und daß diese Wohnung lediglich zu Wohnzwecken für den Raftellan bestimmt fei.

Der Beklagte hat die Burudweisung der Revision beans tragt und bemerkt: nachdem durch Erlaß des Finangminifters vom 16. Januar 1897 entschieden worden, daß die in Rede stehenden Wohnungen als Dienstwohnungen gebäudesteuerpflichtig feien, und nachdem diefer Erlag rechtstraftig geworben fei, ergebt fich die Berpflichtung zur Zahlung der Gemeinde = Ginkomment fteuer aus &. 34 des Kommunalabgabengefetes.

Es war, wie geschehen, zu erkennen. Unzutreffend ist zunächst die Berufung des Beklagten au Die Entscheidung des Finangministers, welche in Bezug auf bit Beranlagung der hier in Frage stehenden Raumlichkeiten gut Gebänbesteuer ergangen ist, insosern mit dem Hinweise auf diese Entscheidung hat zum Ausdruck gebracht werden sollen, daß der Berwaltungsrichter in dem vorliegenden Rechtsstreite an dieselbe gebunden sei. Allerdings bestimmt der §. 34 des Kommunalsahgabengesess vom 14. Juli 1893, daß das Einkommen aus bedauten und unbebauten Grundstücken, welche ganz oder zum Theile nach §. 24 ibid. der Steuer vom Grundbesitze nicht untersworfen sind, insoweit auch nicht der Gemeindes Einkommensteuer unterliegt, und es folgt hieraus, daß das Einkommen aus diesen der Steuer vom Grundbesitze unterworfen sind. Db aber letzetreis der Fall ist und weiter, ob die sonstigen Boraussehungen der Gemeindes Einkommensteuer vorliegen, hat der Verwalzungsrichter in einem die Gemeindes Einkommensteuer betreffenden Rechtsstreite selbständig zu prüsen.

Für die weitere Beurtheilung des vorliegenden Streitfalles

und drei Kategorien von Wohnungen zu unterscheiden:

1) diejenigen Bohnungen, hinsichtlich deren die Klägerin ben Anspruch auf Freistellung des aus ihnen resultirenden Gintommens von der Gemeindesteuer im Laufe des Streitverfahrens hat sallen lassen; bezüglich der übrigen

·2) diejenigen, welche den Inhabern gegen die Berpflichtung

am Bahlung einer Entschädigung überlaffen und

3) diejenigen, welche den Inhabern an Stelle des Boh=

nungsgeldzuschuffes überwiefen find.

Bas die erstgedachte Rategorie betrifft, so unterliegt nach der durch die Erklarung der Klagerin geschaffenen Sachlage das Eintommen aus diefen Bohnungen für die in Betracht stehenden Steuerjahre der Gemeindesteuer. Dem Ginkommen aus Diesen Bohnungen tritt aber hinzu basjenige aus ben unter 2 ge= dachten Bohnungen. Da diese Wohnungen an ihre Inhaber vermiethet find, jo ift das Einkommen aus ihnen auf alle fille gemeindesteuerpflichtig, ohne daß zu untersuchen ware, ob bie Inhaber der Wohnungen Beamte find oder nicht und ob die Bohnung unmittelbar den Zwecken der Universität dient oder nicht. Denn einerseits fteht zwar bei vermietheten Wohnungen, Ingeachtet einer etwaigen Beamtenqualität ihrer Inhaber, feft, ie feine Dienstwohnungen sind, andererseits aber tritt bei inen ihre etwaige Bestimmung, zu Zwecken der Unstalt zu die= men, gegenüber ber anderen Bestimmung, einen Miethsertrag gu mielen, bermaßen in ben hintergrund, daß er die Freiheit des Entommens von der Gemeindesteuer nicht begrunden fann. Es auch angenommen werden, daß das Einkommen aus diesen Bohnungen der Klägerin und nicht etwa dem Preußischen Fiskus

Denn die Universität Göttingen ift eine besondere juauflient. riftische Berson mit eigenem Bermögen und die hier fraglichen Miethszinse fliegen in die Raffe der Universität, die auch Gigenthumerin berjenigen Bebaude ift, in beneu fich die Bohnungen befinden. Demgegenüber ift es gleichgiltig, ob staatliche Organe die Inhaber der Bohnungen für ihren Dienft bestellt und ihnen die Nugung der Wohnungen zugesichert haben und ob möglicher-

weise ber Staat ihnen aus diefer Busicherung haftet.

Bei der dritten Kategorie handelt es sich zweisellos um eigentliche Dienstwohnungen, b. h. um folche Bohnungen, welche Beamten in partem salarii zur Rutung überwiesen find. Run find gwar burch &: 24 Abfat 2 bes Rommunalabgabengefetes vom 14. Juli 1893 die Befreiungen der Dienstwohnungen der Beamten von den Steuern vom Grundbesite aufgehoben, und es wurde deshalb ein etwaiges Einkommen aus diesen Bobnungen nicht durch den §. 34 a. a. D. von ber Bemeinde-Ginfommeufteuer befreit fein. Es fragt fich aber, ob aus der Ueber= laffung von den ihr gehörigen Dienstwohnungen ein "Einkommen" für Diejenige juriftische Berfon erwachst, in beren Diensten der Beamte fteht, mag dies nun im vorliegenden Falle die Unis versität oder der Staat sein. Diese Frage ift in den fruberen Entscheidungen des unterzeichneten Senates - val. Breugifches Berwaltungsblatt Jahrg. IX Seite 448 und insbesondere Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XXII Seite 21 und XXVIII Seite 49 - bejaht. Deren nochmalige Brufung war jedoch schon um deswillen geboten, weil der mit der Bertretung der Alagerin beauftragte Ministerialkommissar die bis herige Anffassung als eine mit den neueren, bas Gintommen aus Brundvermögen betreffenden Entscheidungen in Staatsftenersachen Band IV Seite 184 ff. nicht zu vereinigende befämpft hat, und bei diefer Brufung ift Folgendes erwogen worden.

Bunadift stellen fich der Unficht, daß eine juriftische Berion aus anderen als von ihr vermietheten Bohnungen überhaupt ein "Ginfommen aus Grundvermögen" beziehen tonne, gewichtige Bedenten entaegen. Das Einfommenstenergeset vom 24. 3mi 1891, Deffen Grundfage fur die Beranlagung gur Gemeinde Einkommensteuer maggebend find, bestimmt junachft im §. 7, daß als Einkommen gelten, "Die gesammten Jahreseinkunfte ber Stenerpflichtigen in Beld und Beldeswerth aus:

1) 2C. . . . . .

Grundvermögen, Bachtungen und Diethen, einschließlich bes Miethswerthes ber Bohnung im eigenen Saufe."

Den wirklichen Ginfunften ober Ginnahmen, welche bas

Bermögen bes Steuerpflichtigen burch Buwachs von Gelb ober Geldeswerth vermehren, foll also nach der Bestimmung unter Rr. 2 eine Einnahme, die zwar vielleicht hätte erzielt werden tonnen, thatfachlich aber nicht erzielt worden ift, nämlich ber bloge Miethswerth der Bohnung im eigenen Saufe gleich= geachtet werden. Benn der Steuerpflichtige in feinem eigenen Saufe wohnt, fo foll ber Diethewerth ber Bohnraume bem Der §. 13 bes eigentlichen Ginkommen hinzugerechnet werden. Emlommensteuergesehes bestimmt bann im Abfate 3, daß für nicht vermiethete, sondern von dem Eigenthumer felbst bewohnte ober fonft benutte Bebaude bas Gintommen nach bem Dieths= werthe zu bemeffen ift. Es ift babei zu beachten, bag bie §§. 12 bis 16 bes Gintommenftenergefeges in Bezug auf die einzelnen, im §. 7 unter 1 - 4 genannten Ginfommensquellen nabere Benimmungen barüber treffen wollen, mas als Gintommen aus einer jeden berfelben anzusehen ift. Deshab entsteht die Frage, ob der im §. 7 festgelegte Begriff des Ginkommens (wonach diefes neben ben wirklich erzielten Ginkunften, b. i. ben neu in das Bermogen tretenden Sachgutern und Forderungsrechten nur ausnahmsweise aus bem Miethswerthe ber eigenen Bohnung beiteht) durch die erwähnte Bestimmung des §. 13 hat erweitert werden follen, oder ob nicht vielmehr die lettere nur den Ausdrud "Bohnung" erlautern und, wenn fie neben die jelbitbe= mohnten die "fonst benutten" Gebäude stellt, unter diesen nur solde verstanden wissen will, die gleich den bewohnten den un= mittelbaren hauswirthichaftlichen Zweden bes Gigenthumers und jeiner Haushaltungsangehörigen dienen. Die lettere Auffuffung wird bestätigt durch den Artifel 16 der Ausführungs= anweifung jum Gintommenfteuergefete, in welchem unter I Rr. 2 griagt ift, daß als Gintommen ber Miethswerth nur bei ben von dem Eigenthumer oder feinen Saushaltungsangehöri= gen zu Bohnungs = und hauswirthichaftlichen Zwecken be= musten Gebauden und Gebaudetheilen gilt. hiernach murbe alfo der Miethswerth der von einer juriftischen Berfon fur die Erfüllung ihrer forporativen Zwecke und insofern felbst benutten Raume niemals als Ginkommen zu gelten haben, da das fin= gitte Rechtssubjett nicht gleich bem physischen Bohnung und Bausftand hat und insoweit auch feine Raume nicht zu Bohnungs- und hauswirthschaftlichen Zwecken benugen fann.

Run bleibt allerdings zu beachten, daß das Einkommensteuergesch — abgesehen von den sogenannten Erwerdsgesellschaften, dei denen die Ermittelung des steuerpflichtigen Einkommens nach besonderen Grundsähen erfolgt — nur physische Berjonen für steuerpflichtig erklärt, und es könnte in Frage



tommen, ob nicht aus diesem Grunde bei der Beranlagung einer juristischen Berson zur Gemeinde-Gintommensteuer Die Bestimmungen des Ginkommenfteuergesetes über die Berfteuerung des Miethswerthes ber zu Bohn= und hauswirthschaftlichen Zweden benutten Raume auf die ben Zweden der juriftischen Berfon unmittelbar bienenden Raume analog anzuwenden feien. Indes abgesehen bavon, daß jene Bestimmungen fingularer Natur find, haben sie ihren inneren Grund in einer anderen, nur für phyfijche Personen gegebenen und anwendbaren Borichrift bes Ginfommensteuergesetes, nämlich in der des §. 9 II Rr. 2, wonach Die zur Beftreitung ber Haushaltung ber Stenerpflichtigen gemachten Ausgaben von dem Gintommen nicht in Abzug gebracht werden können; da zu diesen Ausgaben auch die Wohnungsmiethen gehören, so wurden ohne die gedachten Borschriften der 88. 7, 13 des Ginkommenfteuergesetes Diejenigen Berjonen, welche im eigenen Saufe wohnen, gegenüber benjenigen, welche Diethewohnungen innehaben, einen der Billigkeit nicht entsprechenden

Bortheil genoffen haben.

Judessen kommt im vorliegenden Falle der lettgedachten Erwägung eine entscheidende Bedeutung nicht zu. Denn follten auch die mehrerwähnten Bestimmungen des §. 7 Dr. 2 und bes §. 13 Abfat 3 des Ginkommenfteuergejetes im Ucbrigen auf die Bebande ber nicht physischen Bersonen anwendbar fein, so tann bei Dienstwohnungen um deswillen nicht der Fall fein. weil diese überhaupt nicht von der juriftischen Berson in einer Beife benutt werden, die eine analoge Anwendung jener Bestimmungen rechtfertigen fonnte. Die letteren feten zweisellos eine unmittelbare Berwendung für die Bedürfniffe des Cenfiten Gine folde Berwendung tounte immerhin gefunden werden in ber Benutung berjenigen Raume, die dazu bestimmt find, den besonderen privat-wirthschaftlichen 3meden der juriftis ichen Berfonen unmittelbar zu dienen, wie g. B. die Gefellichafis= raume eines Rlubs, nicht aber in ber Ueberlaffung einer Dienftwohnung Seitens ber juriftischen Berfon an ihren Beamten, ber seinerseits die ihm überwiesenen Raume nicht für die Zwede der Rorporation, sondern für fich und seine perfonlichen Zwede unmittelbar benuten foll und will. Unhaltbar murde die Auffaffung fein, welche in diefer Sinficht ben Beamten als Organ der juriftischen Verson ansehen wollte. Die lettere und der Beamte ftehen einander in Bezug auf die Dienftwohnung, welche von ber erfteren dem letteren auf Grund bes Dienftverhaltniffes ju gewähren ift, felbstandig mit forrespondirenden Rechten und Bflichten gegenüber, und ber Beamte, dem die Dienstwohnung eingeräumt ift, benutt fie auf Grund diefer Ueberweifung für sich und nicht als Bertreter der juriftischen Person. Die letztere bemutt dadurch, daß sie die Wohnung ihrem Beamten in partom salarii überläßt, diese ebensowenig unmittelbar und selbst, als wenn sie die Räume irgend einem Dritten gegen oder ohne Entgelt überläßt und dadurch mittelbar für ihre Zwecke dienstebar macht.

Kann hiernach eine Berpflichtung ber juriftischen Berson, den Riethswerth ber von ihr ihren Beamten überlaffenen Dieuft= wohnungen als Einkommen zu verfteuern, aus den mehrgedachten Borichriften ber §§. 7 und 13 bes Ginfommenfteuergefetes nicht abgeleitet werden, so fragt sich nur noch, ob etwa in der Seitens des Staates (oder ber Universität) erfolgenden Ucberweijung von Dienstwohnungen an die Beamten eine der Bermiethung gleichzuachtende entgeltliche Ueberlassung zu befinden fein mochte. Aber auch diefe Frage ift zu verneinen. Allerdings it es im Sinne ber Beftimmungen bes Gintommenfteuergefetes, welche die Jahreseinkunfte aus Miethen bezw. den Miethszins für steuerpflichtig erklaren, nicht erforderlich, daß das Berhaltnis, auf Grund beffen das Gebaude einem Anderen gur Benutung überlassen wird, sich civilrechtlich gerade als Miethsvertrag harasterisiren läßt; erforderlich ist aber, daß für die Ueberlass jung des Gebaudes eine Gegenleiftung gewährt wird und daß dieje Gegenleiftung einen Geldwerth hat. Nun erhalt zwar ber Beamte in den ihm zur Beftreitung seines Lebensunterhaltes gewährten Dienstbezugen in gewiffem Sinne eine Entschädigung für die dem Stante (ber Universitat) geleifteten Dienfte, aber es wurde der Auffassung des Lebens völlig widerstreiten, wollte man auch umgekehrt beffen Leiftungen, die treue und gewissenhafte Erfüllung der gesammten Amtspflicht, als eine Bergutung anichen, Die ber Beamte bem Staate (ber Universitat) fur feine dienstlichen Ginnahmen, insbesondere für die Benugung der Dieuft= wohnung gewährte. Sodann aber ift es nicht angangig, die Ausübung des Amtes als eines der in Beld zu veranschlagenden wirthichaftlichen Berkehrsguter zu behandeln, und noch weniger wire es möglich zu bestimmen, welcher Theil des geschätten Geldwerthes gerade auf die Dienstwohnung entfiele.

Und wenn endlich die früheren Urtheile (insbesondere das m Breußischen Berwaltungsblatte Jahrgang IX Seite 448 versössentlichte) die Ersparnis, welche durch die Benutung des eiges na Gebäudes erzielt wurde, der Einnahme oder "Rente", welche durch dessen Bermiethung hätte erzielt werden können, gleichs gestellt hat, so ist dagegen zu bemerken, daß durch die bloße Unterlassung einer sonst nochwendigen Ausgabe noch keine "Einsnahme" oder "Einkünste" entstehen und daher auch kein "Eins

kommen". Jene Erwägung, die dem §. 11 der damals maßgebenden Beranlagungsinstruktion vom 3. Januar 1877 entnommen war, ist denn auch in den Wotiven des neuen Einkommensteuersgeses und insbesondere zur Begründung der singulären Borsschriften des §. 7 zu 2 und §. 13 Absah 3 nicht wiederum geltend gemacht.

Da die Entscheidung des Borderrichters sich mit den vorsstehenden Aussührungen nicht im Einklange befindet, war sie aufsauheben. Bei freier Beurtheilung erweist sich die Sache nicht als spruchreis, da nicht zu ersehen ist, zu welchem Betrage die erforderte Einkommensteuer sich auf diesenigen Wohnungen beszieht, hinsichtlich deren nach den vorstehenden Aussührungen eine

Freistellung von der Einkommensteuer einzutreten hat.

Der Borberrichter wird zu ermitteln haben, wie viel von bem der Berechnung des Einkommens zu Grunde gelegten Rutungswerthe der Gebäude entfällt einestheils auf diejenigen Bohnungen, hinsichtlich deren Klägerin ihren Anspruch auf Freistellung fallen gelassen hat, und auf diejenigen, welche den Inshabern gegen Zahlung einer Miethsentschädigung überlassen sind, und anderentheils auf diejenigen Dienstwohnungen, hinsichtlich deren Klägerin ihren Anspruch auf Freistellung nicht hat fallen lassen. Demnächst werden der Berechnung der Steuer nur die auf die beiden erstgenannten Wohnungskategorien entsallenden Miethswerthe beziehungsweise zugesicherten Miethsentschädigungen zu Grunde zu legen sein.

Urfundlich unter bem Siegel bes Königlichen Obervermal=

tungsgerichtes und ber verordneten Unterschrift.

(L. S.) Lohaus.

D. B. G. II. 268.

# 10) Friedrich Bilhelms-Stiftung für Marienbad in Bohmen.

Um Bersonen aus gebildeten Ständen, welchen die Mittel zu einer Badekur ganz oder theilweise sehlen, den Gebrauch der Heilquellen und Bader zu Marienbad in Böhmen zu ermöglichen oder zu erleichtern, wird denselben Seitens der Friedrich Withelmsstiftung für Marienbad eine Geldunterstützung von je 100 M. gewährt und Erlaß der Kurtage 2c. vermittelt.

Dem unterzeichneten Minister fteht ber Borfchlag gur Ber-

leihung dieser Beihilfen von jährlich zwei zu.

hierauf reflettirende Bewerber werden aufgefordert, ihre Be-

THE NEW YOU PUBLIC LIB?

jude mit den nöthigen Zeugnissen versehen alsbald und patestens

Berlin, den 10. Januar 1899.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: von Bartich.

Belanntmachung. M. 8735.

11) Berechnung ber Benfion eines Rreis: Schulin: fpettors, welcher fruher Boltsichullehrer war.

Im §. 1 der Königlichen Berordnung vom 28. Mai 1846

16. S. S. 214) mar bestimmt worden:

Alle Lehrer und Beamte an Gymnasien und andern zur Universität entlassenden Lehranstalten, desgleichen an Brogymnasien, Schullehrer=Seminarien, Taubstummen= und Blindenanstalten, Kunst= und höheren Bürgerschulen haben einen Unspruch auf lebenslängliche Bension, wenn sie nach einer bestimmten Dienstzeit ohne ihre Schuld dienstunfähig werden und beim Eintritte ihrer Dienstunfähigkeit desinitiv und nicht blos interimistisch ober auf Kündigung angestellt sind.

Ferner enthielt der §. 13 diefer Berordnung bezüglich ber

Berechnung ber Dienftzeit folgende Borfchrift:

Denjenigen Lehrem und Beamten, welche aus Staatssfonds zu pensioniren sind, werden auch die im Auslande geleisteten Dienste angerechnet, wenn ihre Anstellung im Inlande vorzugsweise im Interesse des öffentlichen Unterzichtes erfolgt ist. Auch werden denselben diesenigen Dienste angerechnet, welche sie sonst im Staatsdienste oder an anderen öffentlichen Unterzichtsanstalten aeleistet haben.

Demgegenüber wurde in den §§. 13 und folg. des Benfionsgrießes vom 27. März 1872 (G. S. S. 268) als Regel aufgestellt, daß die Dienstzeit vom Tage der Ableistung des Dienstzades, und im Falle, wenn der Beamte nachweisen könne, daß
seine Bereidigung erst nach dem Zeitpunkte seines Eintrittes in
den Staatsdienst stattgesunden habe, von diesem Zeitpunkte an
zu rechnen sei. Im Anschlusse hieran ist außerdem im §. 19

ebenda bestimmt:

Mit Königlicher Genehmigung fann . . . . . . . anges rechnet werben:

1) die Zeit, mahrend welcher ein Beamter

a. . . . . . im GemeinderKirchen= oder Schuls dienste . . . . . sich befunden . . . . hat.

Endlich sind durch §. 38 daselbst "alle den Vorschriften dieses Geseges entgegenstehenden Bestimmungen" für die Zeit vom 1. April 1872 ab ausdrücklich außer Kraft gesett worden.

Die Revision vertritt in erster Linie die Ansicht, daß der S. 13 der Berordnung vom 28. Mai 1846 durch die vorstehend bezeichneten Bestimmungen des Pensionsgesetes vom 27. Rärz 1872, in Berbindung mit §. 6 ebenda, seit dem 1. April 1872 außer Wirksamkeit getreten sei, und daß daher dem erst späten in den Staatsdienst getretenen Kläger Rechte aus jener ausgehobenen Borschrift überhanpt nicht hatten erwachsen können.

Diese Auffassung muß jedoch, im hinblide auf die Emftehungsgeschichte des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872 und der dazu ergangenen Novelle vom 25. April 1896 (G. S. S. 87

als unrichtig bezeichnet werden.

Rach dem ursprünglichen, von der Regierung vorgelegter Entwurfe des Pensionsgesetes war im §. 6 desselben folgend

Beftimmung vorgesehen:

Auf die Lehrer an den Universitäten, sowie an del höheren und niederen Unterrichtsanstalten im Bereiche de Unterrichts: Verwaltung ist dieses Gesetz nicht anwendbat Bergl. Drucksachen des Hauses der Abgeordneten voll 1871, 1872 Band III No. 189 Seite 19, sowie Ban II No. 105 Seite 15.

Bei der Kommissionsberathung, sowie bei den darauf solgenden Berhandlungen im Abgeordnetenhause kam dagegen di Ansicht zur Geltung, daß es geboten sei, die Wohlthaten diese Gesess allen Lehrern der höheren Unterrichtsanstalten (m Ausnahme der Lehrer an den Universitäten) zuzuwenden. It solge dessen erhielt schließlich der §. 6 des Gesess die Fassung

eisen erhielt schließlich der S. 6 des Geseges die Fasiums Auf die Lehrer an den Universitäten ist dieses Gese nicht anwendbar.

Dagegen sind die Bestimmungen besselben anzuwende auf alle Lehrer und Beamten an Gymnasien, Prigymnasien, Realschulen, Schullehrer-Seminarien, Taulstummen= und Blindenanstalten, Kunst= und höhert Bürgerschulen. Wegen Aufbringung der Bension si diejenigen unter ihnen, deren Pension nicht aus al gemeinen Staatssonds zu gewähren ist, kommen der Verordnung vom 28. Mai 1846 zu Anwendung.

Bergl. Drucksachen a. a. D. Band III No. 189 Seite sowie Stenographische Berichte Band II Seite 1065.

Die Frage, ob damit auch die den betreffenden Lehrern und Beamten günstigere Bestimmung des §. 13 der Berordenung vom 28. Mai 1846 außer Wirssamkeit geset worden sei, hitte zweiselhaft erscheinen können. Bereits in einem Erlasse vom 10. Oktober 1872 wurde jedoch seitens des Ministers der gestllichen ze. Angelegenheiten im Einverständnisse mit dem Juanzminister ausgesprochen, daß der §. 13 der Berordnung vom 28. Mai 1846 durch den §. 38 des Bensionsgesetzes vom 27. Wärz 1872 nicht außer Krast gesetzt sei, und an dieser Aussassigung ist auch später im Ministerialerlasse vom 14. Juli 1883 sestgehalten worden.

Bergl. Centralblatt für die gesammte Unterrichtsverzwaltung in Preußen von 1872 Seite 687 No. 238 und von 1883 Seite 503 No. 126, sowie Schneider und von Bremen, das Bolksschulwesen Band I Seite 306, 308.

Die Novelle vom 25. April 1896 (G. S. S. 87) hat sodaun martitel III (S. 19a) für die Folgezeit, und zwar ohne daß emerhin eine Unterscheidung zwischen den an staatlichen und ichtkaatlichen höheren Unterrichtsanstalten angestellten Lehrern emacht werden soll, allgemein den Grundsat aufgestellt:

Bei der Berechnung der Dienstzeit eines in den Ruhestand zu verschenden Lehrers an einer im §. 6 Absatz 2
(des Geses vom 27. März 1872) bezeichneten Unterrichtsanstalt muß mit der in dem §. 29a bestimmten Waßgabe die gesammte Zeit angerechnet werden, während welcher der Lehrer innerhalb Preußens oder eines von Preußen erworbenen Landestheiles im öffentlichen Schuldienste gestanden hat.

Außerdem sind nach Artikel I baselbst an die Stelle bes pien Sages bes S. 6 Absat 2 bes Gesetes vom 27. Marx

372 folgende Borichriften getreten:

Begen Aufbringung der Pension für die Lehrer und Beamten an denjenigen vorbezeichneten Schulen, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten sind, bleiben die bestehenden Borschriften insbesondere die §§. 4 bis 9 und 16 bis 18 der Berordnung vom 28. Mai 1846 . . . . in Krast; desgleichen sinden die Borschriften des §. 13 der Berordnung auf die zur Zeit des Intrastretens des gegenwärtigen Gesets an den vom Staate allein zu unterhaltenden Unterrichtsanstalten angestellten Lehrer und Beanten auch serner Anwendung. Im Uebrigen treten die Bestimmungen der Verordnung mit der Maßgabe außer Krast, daß Zusicherungen einer Anrechnung von

Dienstzeiten, soweit fie fur bie Betreffenden gunftiger find,

in Geltung bleiben.

Aus ber Begründung bes Entwurfes dieses Geseges ergiebt sich, baß seitens ber Regierung die durch die Ministerialerlasse vom 10. Oktober 1872 und 14. Juni 1883 zur Geltung gebrachte Auffassung zwar als ansechtbar angesehen wurde, aber keineswegs aufgegeben werden sollte.

Bergl. jene Begründung, welche auch im Centralblatte für die Unterrichtsverwaltung von 1896 Seite 456 folg

mitgetheilt worden ift.

Auch die Fassung des Gesetes, wonach die Borschrifter des §. 13 der Berordnung vom 28. Mai 1846 auf die bereits angestellten Lehrer und Beamten "auch serner" Anwendung sinden sollen, läßt erkennen, daß der Gesetzgeber nicht etwa de absichtigt hat, eine von ihm als beseitigt angesehene Bestimmung von Neuem in Kraft treten zu lassen, sondern daß er die Giltig keit jener Borschrift, mit der er sich aus Artikel I und III sür die Zukunft ergebenden Begrenzung, in einer jeden Zweisel aus schließenden Beise hat bestätigen wollen. Insosern hat also di Rovelle vom 25. April 1896 zugleich die Bedeutung einer authen tischen Deklaration der in Frage kommenden älteren Bestimmungen

Diernach murbe ber Rlager, wenn er Seminarlehre geblieben mare, ichon auf Grund bes §. 13 ber Berordnun vom 28. Mai 1846, alfo unabhangig von ben Bestimmunge der Novelle vom 25. April 1896, einen Aufpruch darauf erlang gehabt haben, daß er bei feiner Benfionirung als Seminar lehrer auch die von ihm vorher an anderen Unterrichtsanstalte geleifteten Dienfte anzurechnen feien. Buweit geht aber ber Be rufungsrichter, indem er annimmt, daß biefer Unrechnungsanfprut bem Rlager, als ein wohlerworbenes Recht, auch bei feiner Ar ftellung als Rreis-Schulinspettor für feine Benfionirung i Diefer Stellung erhalten geblieben fei. Für die Beurtheilun ber Benfionsanspruche, welche einem in den Ruheftand tretende Beamten zufteben, ift die Stellung, in welcher er fich guleb alfo zur Beit feiner Benfionirung befunden hat, von enticheidende Bedeutung (vergl. §§. 1 und folg. des Benfionsgefepes). De diefer Grundsatz auch nach ber Berordnung vom 28. Mai 184 für die dort bezeichneten Lehrer und Beamten Geltung habi follte, ergiebt fich insbesondere aus den Schlugworten bes §. bafelbft, und bes §. 13 a. a. D., welcher von "Lehrern" fprid welche "zu penfioniren" find, lagt ebenfalls nur die Deutut gu, daß ber bort vorgesehene Anrechnungsanspruch den an b bezeichneten Unftalten angestellten Lehrern nur als folde alfo nur fur ben Fall hat jugefichert werden follen, wenn

m der bezeichneten Stellung bereinst pensionirt werden wurden. It aber in dem §. 13 a. a. D. somit die Zusicherung nicht zu inden, daß eine Anrechnung der früher im öffentlichen Schuldienste verbrachten Zeit auch in dem Falle einzutreten habe, wenn der betteffende Lehrer spater zur Zeit seiner Pensionirung irgend ein anderes Amt im Dienste des Staates bekleiden würde, so kann ich der Kläger auch nicht auf die vom Berusungsrichter angezogene Bestimmung des §. 36 des Pensionsgeses vom 27. März 1572 berusen, welche lautet:

Busicherungen, welche in Bezug auf dereinstige Bewilligung von Benfionen an einzelne Beamte oder Kategorien von Beamten burch ben König oder einen der Minister ge-

macht worden find, bleiben in Rraft.

Ebensowenig stehen dem Kläger die Borschriften der Artikel und III der Novelle vom 25. April 1896 zur Seite, zumal ich aus den Verhandlungen des Abgeordnetenhauses, sowie aus dem vorher erstatteten Berichte der Kommission sogar ergiebt, duß ein Vorschlag, auch die Schulaussichtenten in das Gesetz mit hineinzuziehen, an dem Widerstande der Regierung gescheitert it

Bergl. Druchfachen bes Saufes der Abgeordneten von 1896 Band III Ro. 86 Seite 2, 3, 6, 7, sowie Stenographische Berichte Band II Seite 1418, 1419.

Ein gefeitlicher Anspruch auf Anrechnung ber Zeit, während micher der Kläger als Bolksschullehrer thatig gewesen ift, steht im daher überhaupt nicht zu.

Erfenntnis des IV. Civil=Senates des Reichsgerichtes vom

5. Juni 1898 — IV. 35/98 —.)

### B. Runft und Biffenichaft.

21 Ergebnis bes Preisausichreibens zur malerifchen lusichmudung bes Festsaales im Rathhause zu Altona.

In Folge des Preisausschreibens zur malerischen Ausstmudung des Festsaales im Rathhause zu Altona vom 15. April Is. (Centrol. für 1898 S. 353) sind 25 Entwürse eingeliesert weben. Die durch 3 Bertreter der Stadt Altona verstärkte landestunstkommission hat als Preisgericht solgende Preise zustlannt:

den ersten Preis von 4000 M dem Maler D. Markus hier, den zweiten Preis von 2000 M dem Maler Ludwig Dettamann hier,

den britten Preis von 1000 M dem Maler Professor Arthur Rampf zu Duffelborf.

Außerdem hat die Kommission beantragt, für die Arbeiten ber Waler

1) Sans Dlbe zu Seekamp b. Friedrichsort sowie

2) Klein=Chevalier und Beder zu Duffelborf zwei weitere Preife von je 1000 M zu bewilligen.

Für die Ausführung wird von dem Preisgerichte in Borichlag gebracht, einen engeren Wettbewerb unter den Urhebern ber funf pramiirten Entwurfe auszuschreiben.

Beide Antrage find von mir genehmigt worden.

(Folgt Anordnung über die öffentliche Ausstellung.) Berlin, ben 7. Dezember 1898.

Der Minifter ber geiftlichen ze. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

Befanntmachung. U. IV. 4526. II.

13) Ergebnis des Preisausschreibens zur Erlangung eines Mobells für einen Brunnen zu Bromberg.

In Folge des Preisausschreibens zur Erlangung einei Modells für einen Brunnen in Bromberg vom 25. April d. 34 (Centrbl. für 1898 S. 355) sind 44 Entwürse eingeliesert worden Die durch 2 Vertreter der Stadt Bromberg verstärkte Landes kunstkommission hat als Preisgericht folgende Preise zuerkannt

den ersten Breis von 3000 M dem Bildhauer Lep de hierfelbst den zweiten Breis von 2000 M dem Bildhauer herman

Sofaeus hierfelbit fur ben Entwurf II,

ben dritten Breis von 1000 M für den gemeinschaftliche Entwurf des Bildhauers Freese hier und des Architette Mackensen zu Charlottenburg.

Ferner hat die Kommission beantragt, nachstehend genannte Kunftlern in Anerkennung der von ihnen gelieferten Arbeite Entschädigungen von je 600 M zu bewilligen:

1) dem Bildhauer Gunther=Gera gu Charlottenburg

2) = = Gomansty hier,

3) = = Ernft Saenichte bier,

4) = = Hermann Fuchs hier, 5) = = Baul Turpe hier,

6) = = Seger gu Bilmeredorf und

= Architeften Adler bier.

Die Borschläge sind von mir genehmigt worden. (Folgt Anordnung über die öffentliche Ausstellung.) Berlin, den 7. Dezember 1898.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Wenrauch.

Belanntmachung. U. IV. 4527.

## C. Sohere Lehranftalten.

14) Gegenseitige Anerkennung der Reifezeugnisse ber Oberrealschulen in Preußen und Oldenburg bei der Julassung zum Forstverwaltungsdienste und zu den Lehrämtern an den höheren Lehranstalten in den masthematischen und naturwissenschaftlichen Fächern.

(Centralblatt für 1894 Ceite 415.)

Nachdem im Jahre 1894 mit der Großherzoglich Oldensurgischen Staatsregierung vereindart worden ist, daß die mit dem Reisezeugnisse der städtischen Oberrealschule in Oldenburg versehenen Abiturienten zu den Staatsprüfungen im Bausache in Breußen und umgekehrt die mit dem Reisezeugnisse einer Breußischen Oberrealschule versehenen Abiturienten zu den Staatsprüfungen im Bausache in Oldenburg zuzulassen sind, hat neuerstags das Großherzoglich Oldenburgische Staatsministerium beschlosen, die Reisezeugnisse der Preußischen Oberrealschulen als Irweise einer hinreichenden Schulbildung anzuerkennen auch für In Julassung

1) jum Großherzoglichen Forstverwaltungsbienfte, wenn der Bewerber eine unbedingt genügende Censur in der Ma-

thematif erhalten hat, und

2) zu den Lehramtern an den höheren Lehranstalten des Großherzogthums in den mathematischen und naturwissen=

ichaftlichen Fachern.

Dementsprechend werden auf Grund des Staatsministerials ichlusses vom Oczember 1895 auch in Preußen den Reisetugnissen der Städtischen Oberrealschule in Oldenburg die seichen Berechtigungen unter denselben Beschränkungen zuerkannt. Berlin, den 5. Dezember 1898.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

U. II. 2912.

15) Die Berleihung der festen Oberlehrerzulage von 900 M bei den nichtstaatlichen hoheren Unterrichtsanstalten.

Berlin, ben 5. Januar 1899. Auf ben Bericht vom 7. Dezember 1898 erwidere ich dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium, daß die zur Erläuterung und Ausschührung des §. 1 Ar. 3 zweiter Absat und des §. 2 Ar. 3 zweiter Absat des Normaletats vom 4. Mai 1892 gegebenen Borschriften über die Grundsätze für die Berleihung der sesten Oberlehrerzulage von 900 M (zu vergl. insbesondere die Erlasse vom 2. Juli 1892 — U II 1229 — Centrbl. S. 635, vom 9. Dezember 1895 — U II 12853 — Centrbl. 1896 S. 199 und vom 29. Juli 1897 — U II 1508 — Centrbl. S. 669) auch für alle nichtstaatlichen höheren Lehranstalten maßgebend sind.

Bon dem Erlasse vom 24. Februar 1898 — U II 460 — (Centrbl. 313) gilt dies nur insoweit, als diese Anstalten Zusschüsse zur Durchsührung des Nachtrages zum Normaletat ershalten haben, da der bezeichnete ausdrücklich auf staatliche und vom Staate verwaltete Anstalten beschränkte Erlaß, durch die spätere Berfügung vom 1. April 1898 — U. II. 716 — (Centrbl. S. 357) auf nichtstaatliche Anstalten nur mit der angegebenen

Beschränkung ausgedehnt ift.

Im Nebrigen bemerke ich, daß die Entscheidung darüber, ob ein Oberlehrer in Rücksicht auf seine Befähigung und seine Dienstführung den Boraussehungen für die Gewährung der sesten Zulage entspricht, der Schulaufsichtsbehörde zusteht, und daß mithin jede Berleihung einer freigewordenen Zulage der Genehmigung des Königl. Provinzial-Schulkollegiums bedarf. Hierbei ist zu beachten, daß "die Bersagung der Zulage an einen durch das Zeugnis vollbefähigten und die Gewährung der Zulage an einen nach seinem Zeugnisse nicht ohne Weiteres berusenen Lehrer" nur mit meiner Zustimmung zulässig ist. (Erlaß vom 2 Juli 1892 — U. II. 1229.)

An bas Ronigliche Provingial. Schultollegium gu R.

Abschrift erhalt bas Königliche Brovinzial = Schulkollegiun zur Kenntnisnahme und Beachtung.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Althoff.

An die übrigen Roniglichen Provinzial Schulfollegien. U. II, 8128. 16) Rautionspflicht ber Rendanten ftaatlicher hoherer Lehranftalten, welche nicht unmittelbare Staats= beamte find.

Berlin, den 10. Januar 1899.

Auf ben Bericht vom 22. Juli 1898 erwidere ich dem Königslichen ProvinzialsSchulkollegium, daß von denjenigen Rendanten staatlicher höherer Lehranstalten, welche nicht unmittelbare Staatssbeamte sind, und auf die sich daher das Gesetz vom 7. März 1898 (G. S. S. 19) nicht bezieht, die Stellung von Kantionen vor llebertragung der Kassenverwaltung unter Anwendung der Bestimmungen des Erlasses vom 13. November 1878 — U. II. 953 III. Ang. — (Centrbl. S. 651) auch künstig zu fordern ist.

an bas Ronigliche Provinzial-Schulfollegium gu R.

Abschrift erhalt bas Königliche Provinzial=Schulkollegium per Kenntnisnahme und Beachtung.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. Im Auftrage: Althoff.

bie übrigen Roniglichen Provinzial-Schultollegien. U. II. 2073.

17) Berleihung des Charakters als Professor an Ober= lehrer höherer Lehranstalten.

Den Oberlehrern: Dr. Seelisch am Gymnasium zu Erfurt,

1899.

Dr Potthaft am Gymnasium zu Warendorf, Hölling am Gymnasium zu Warburg, Dr. Lenz am Gymnasium zu Mastenburg, Bilhelm Richter am Gymnasium zu Königsberg N. M., Schirmeister am Gymnasium zu Königsberg N. M., Schirmeister am Gymnasium zu Treptow, Dr. Sydow am Stadtgymnasium zu Stettin, Max Richter am Gymnasium zu Greisenberg i. P., Dr. Kind am König Wilhelms-Gymnasium zu Stettin, Dr. Kind am König Wilhelms-Gymnasium zu Stettin,

Relfon an der Guerickschule (Oberrealschule mit Realgym= nasium) zu Magdeburg,

Dr. Herbst an der Guerideschule (Oberrealschule mit Real= gymnasium) zu Magdeburg,

Johannes Schmidt am Realprogymnasium zu Diez,

18

Dr. Kirmis am Progymnasium nebst Realprogymnasium ju Neumunster,

Bidenhagen am Symnasium zu Rendsburg,

Dr. Theodor Muller an der Städtischen Realschule zu Konigsberg i. Br.,

Dr. Bodwoldt am Gymnafium zu Neuftadt 23. Br.,

Siltmann am Gymnafium gu Frantfurt a. D.,

Dr. Abolf Muller am Gymnafium gu Riel,

Dr. Vierhoff am Gymnasium nebst Realaymnasium zu Bielefeld,

Dr. Linse am Realgymnasium zu Tortmund, Dr. Rebelung an der Realichule zu Dortmund,

Jattkowski am Gnmnasium zu Allenstein, Saltmann am Realprognunafium zu Billau,

Behring am Onmnafium gu Elbing,

Benne am Falt-Realgymnafium zu Berlin,

Dr. Breitenbach am Gymnasium zu Fürstenwalbe, Bentig am Königstädtischen Realgymnasium zu Berlin,

Dr. Blafchte am Sophien-Realanmnafinm zu Berlin,

Rlebe am Dorotheenstädtischen Realgynnasium zu Berlin, Dr. Lehmann am Quifenstädtischen Immasium zu Berlin,

Dr. Bolter an der I. Realichule gu Berlin,

Branne am Quifen-Gymnafium gu Berlin,

Dr. Matthai am Onmnasium gu Groß-Lichterfelde,

Dr. Schneider am Gymnafium jum grauen Rlofter ju Berlin, Dr. Leonhard am Gymnasium zu Deutsch-Wilmersdorf,

Dueis am Realprogymnafinm ju Savelberg,

Dr. Goehling am Gymnafium zu Brandenburg a. S.,

Dubislav an ber I. Realichule zu Berlin,

Brandt am Gymnasium zu Oftrowo,

Schaefer am Evangelischen Gymnafium zu Glogau. Schiller am Friedrichs-Gymnasium zu Breslau,

Dr. Ralifchet am Matthias-Bymnafium zu Breslau,

Dr. Breger an ber Oberrealschule zu Salle a. G.,

Dr. Babft am Prognmafium zu Genthin,

Beitschel am Realgymnasium zu Rordhausen, Bander am Rathegymnasium zu Denabrud,

Roesler am Realgymnafium gu Denabrud, Runge am Rathsgymnasium zu Osnabrud,

Deubner an der Oberrealichnle zu Biesbaden,

Bindenbach am Onmnafinm gu Bersfeld,

D. Bedewes am Gymnafinm zu Biesbaden,

Dr. Pranghe am Friedrich Bilhelms-Gymnafium zu Trier,

Rong an der Ritter-Atademie gu Bedburg,

Philipps am Realgymnasium zu Barmen, Dr. Klammer am Gymnasium zu Elberfeld, Schmit am Realgymnasium zu Aachen if ber Charakter als Professor verliehen worden.

Befanntmachung. U. II. 2933.

18) Archäologischer Rursus für Lehrer höherer Unter= richtsanstalten in den Königlichen Museen zu Berlin. Oftern 1899.

Die Borlesungen beginnen Bormittags um 9 Uhr und dauern — mit einer Bause — bis gegen 2 Uhr.

1) Donnerstag, ben 6. April.

Im Hörfaale des Kunftgewerbe-Museums, Bring Albrechtftr. 7. Nach der Bause:

3m Rufeum für Bolferfunde, Roniggragerftr. 120.

Professor Dr. Binnefeld:

Die Ausgrabungen Schliemann's in Historiit, Tirnns u. Mytena.
2) Freitag, den 7. April.

In der Sammlung der Gipsabguffe im Neuen Mufeum. Geheimer Regierungsrath Brofessor Dr. Refule pon

Stradonig: Die attische Kunft.

3) Sonnabend, den 8. April.

In der Olympia-Ausstellung hinter der Nationalgalerie. Oberlehrer Projessor Dr. Trendelenburg: Alterthümer von Olympia

4) Montag, ben 10. April.

Im Alten Museum am Luftgarten.

General-Setretar Brofessor Dr. Conze:

Alterthumer von Bergamon.

5) Dienstag, ben 11. April.

Im Reuen Museum am Lustgarten (Antiquarium). Prosessor Dr. Winter:Antike Keramik.

6) Mittwoch, den 12. April. Abends 7 Uhr.

Boraussichtlich) im Sorfaale bes Runftgewerbe-Museums, Bring Albrechtitr. 7.

Seheimer Regierungsrath Professor Dr. von Wilamo=

wiße Möllendorff: Ueber Menander.
7) Donnerstag, ben 13. April.

Im Reuen Museum am Lustgarten (Antiquarium).
Symnasial-Direktor Brosessor Dr. Richter: Römische Tovoaravhie.

18\*

8) Freitag, ben 14. April.

Im Neuen Dufeum am Luftgarten.

Direttorial-Uffiftent Dr. Schaefer :

Megnptische und affprische Denkmaler.

Die Direktorialbeamten bes Alten und bes Neuen Museums (insbesondere diejenigen bes Munzkabinets), sowie bes Museums für Bölkerkunde sind bereit, während der Dauer des Kursus die herren Theilnehmer an demselben persönlich durch die ihnen unterstellten Sammlungen zu führen.

19) Programm für ben vom 10.—22. April 1899 in Göttingen abzuhaltenden naturwiffenschaftlichen Ferienkursus für Lehrer an höheren Schulen.

Professor Dr. Ambronn: Geodatische Demonstrationen.

Dberlehrer Professor Behrendsen: Ueber meffende Berfuche im physitalischen Unterrichte auf hoheren Schulen.

Broseffor Dr. Berthold: Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete ber physiologischen Botanit.

Demonftrationen im Inftitute und Garten.

Excursion.

Brofesfor Dr. Chlers: Die Morphologie bes Schabels und ber Ursprung ber Saugethiere.

Demonstrationen.

Geh. Bergrath Professor Dr. von Könen: Neuere Ergebnisse geologischer Forschungen in Bezug auf Schichtenfolge und Gebirgsbau.

Demonstrationen.

Excursionen.

Professor Eugen Mener: Demonstration des Physikalisch-technischen Institutes.

Brofeffor Dr. Nernst: Ueber Jonen=Reactionen, Theorie des Accumulators.

Besichtigung des Physitalisch-Chemischen Institutes.

Brofeffor Dr. Schonflies: Sauptlehren ber barftellenden Geometrie.

Besichtigung des Mathematischen Institutes. Brosessor Dr. Bojat: Electro-magnetische Lichttheorie.

Besichtigung des Physikalischen Institutes.

Geh. Regierungsrath Professor Dr. Wagner: Ueber Die Biosphare.

Cartometrische Methoden.

Demonstrationen im Institut.

Professor Dr. Wiechert: Demonstration bes Geophysitalischen Institutes.

|                          | 6-8        | 9-10       | 10-11                | 0-10: 10-11 11-12 | 151                  | 1-2 | 2-3  | 8-4                  | 4-6                                | 9-9    |
|--------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----|------|----------------------|------------------------------------|--------|
| Dentag<br>10. April      |            | Gröffn     | Eröffnung Behrendsen | enbjen            |                      |     |      | Bert                 | Berthold                           |        |
| Dienstag<br>111. April   | Behrendsen | nbjen      |                      | கேர்வ்            | Schönflies           |     |      |                      | 288a                               | Bagner |
| Mittwod)<br>12. April    | Behre      | Behrendsen |                      | non &             | поп Коспеп           |     |      | S non                | Greunston                          |        |
| Donnerstag<br>13. April. | Bai        | Bagner     |                      | ©¢þ⊙ı             | Schönflies           |     |      | Befichtig<br>Mathem. | Befichtigung des Mathem. Infitutes |        |
| Freitag<br>14. April     | Bai        | Bagner     |                      | (Ed) in           | Schönflies           |     |      | Botanijdy            | Botanische Excursion               |        |
| Sonnabend<br>15. April   | S nou      | von Koenen |                      | Beri              | Berihold             |     |      | noa:                 | поп Коепеп                         |        |
| Sonntag<br>16. April     |            |            |                      | Exturpon 1        | Extursion von Avenen |     |      |                      |                                    |        |
| Montag<br>17. April      | Bert       | Berthold   |                      | 980               | Boigt.               |     | 9(m) | Яшбгопп              |                                    |        |
| Dienstag<br>18. April    | Ch         | Chlers     |                      | 28.0              | Boigt.               |     |      | Bic                  | Wiedzert                           |        |
| Mittmody<br>19. April    | Ch         | Chlers     |                      | 98.0              | Boigt .              |     |      | 986                  | Rernst                             |        |
| Donnerstag,<br>20. April | (3.5)      | Chlers     |                      | Wei               | Reruft               |     |      | 93.0                 | Boigt                              |        |
| Freitag<br>21. April     | Eng.       | Eng. Meyer |                      | 986.              | Rernst               |     |      | Ber                  | Berthold                           |        |
| Sonnabend<br>22. April   |            |            |                      |                   |                      |     |      |                      |                                    |        |

| 20) Programm bes en im Roniglid                                                            | 20) Programm des engliden Friedrich Wilhelms-Gymnasium, SW. Kochstraße 13.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittwoch, den 5. April.                                                                    | Donnerstag, ben 6. April bis Connabend, ben 15. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Um 9 Uhr.<br>Eröffinung des Kursus.<br>Professor Kabisch:<br>Ueber Zweck und Kusnuhung des | Um 9 Uhr. Täglich von 9—11 Uhr und von 41/3—6 Uhr: Borträge des herrn Professors Eröffnung des Kursus.  Brosessors Anbisch: A. Brases, der Danien E. Ladd, Ares. E. Petrad. Anders, H. Gatty, B. Fuller, and Rursus.  Rursus.  Leber Zwed und Ausnuhung des Brases, der Danien E. Ladd, Ares. E. Pittard-Bullod und Mit Danielton, und Kursus. |
| 10½—11½ Uhr.<br>Englishe Resitation.                                                       | ers Polythous Andria. — Folgende Lycinau into voctaufig in Anshu, genommen 1, 3, 6<br>deutsche Sprache: Englische Klementarphonetit (6 Stunden). — 2) 3n englischer Sprache:<br>4. Englische Registationen mach noroefecten Zerlen. — d. Tereie Korträge: Life of Bryon.                                                                       |
| Gintheilung ber Birkel.                                                                    | Tennyson, Ruskin, Macaulay, Dickens, Thackeray (jr. 1 Etunbe). — The English Drama of to-day. — Tendency-Writers in regard to Social Reform, Religion, Women's Rights etc. — Social Customs and their Influence on Young and Old. — Some Half. — forgotten Plavs by                                                                            |
| 41/1—6 Uhr. Englische Elementarphonetis.                                                   | Shakes — peares Predecessors and Contemporaries. — Personal Recollections of Thomas Carlyle. — The Influence of the Church and the Clergy on English social and domestic life. Literature and National Morals, a Study of Cause and Effect. — Curiosities in Schools and                                                                       |
|                                                                                            | Schoolmasters. — Comparison of German and English schools. — The sources of Shakespeare. — The story of King Leaf from Geoffrey of Monmouth to Shakespeare. — The Mahdism in                                                                                                                                                                   |
|                                                                                            | Täglich von 11—1 Uhr: Uebung im freien Gebrauche der englischen Sprache in Neinen Riefeln von 4—6 herren unter Veitung eines Engländers                                                                                                                                                                                                        |

# Bemertungen.

in englischer und auch frangösischer Unterhaltung mit Engländern bezw. Frangolen haben, namentlich tann icon vor dem Ofterseile, also vor der Eröffnung des Kurlus folche Gelegenheit geboten und auch nach Schluß bes Kurlus fortgesehr merden.

20

Alle Fragen ober Winsche für ben Kursus, besonders andere Borträge, als die oben genannten betressend, wolchen bie Herren Kurssisen an den Leiter Hend wolfen Kabisch, Berlin SO, Kottoufer Ufer 66a, rechtzeitig richten. Außer den oben bezeichneten 6 Stunden fäglich sonnen die herren Kurssisen jede gewünsche Gelegenheit zur Uebung

ju bem Rurfus einberufen find, jugelaffen merben, menn fie bies vorber bem Leiter besfelben mittheilen.

4) Bon Seiner Excelleng bem herrn Minifter find Mittel bereit gestellt worben, fur bie herren Rurfiften gu leicht zuganglicher Benutung theurere Rachichlagewerte anguichaffen. 5) Die Texte für die Regitationen werben ben herren bei Gröffnung bes

Aufus unentgeltlich eingehandigt. haupt, befonders zu ben Borftellungen von Dramen der englischen und frangofifchen Literatur billig ober unentgeltlich Butritt gu verschaffen.

21) Befeitigung ber Ginrichtung gemeinfamer nachfiß= ftunden an höheren Lehrauftalten.

Coblenz, den 14. Dezember 1898.

An manchen höheren Lehranftalten befteht bem Bernehmen nach auf Grund alten Berkommens noch die Sitte, die über Shuler verhangten Urreftstrafen fo ju gestalten, daß am letten Tage der Boche die im Laufe derfelben mit diefer Strafe be-legten Schüler der verschiedenen Klassen in demselben Zimmer Diefe Strafe unter ber Aufficht eines Lehrers verbugen.

Indem wir annehmen, daß ben herren Direttoren bie ichwerwiegenden Bebenten gegen Dieje fogenannten gemeinsamen Radfitftunden befannt find, wollen wir dieselben nicht ein= gebender erörtern und nur ben einen Umftand hervorheben, bag biefelben erfahrungsmäßig leicht die Berfuchung mit fich führen, die Arreftstrafe haufiger, als es im Intereffe ber Erziehung

liegt, zu verhängen.

Bir munichen baber, daß biefe Ginrichtung gemeinsamer Rachsitzftunden, wo sie noch bestehen follte, fünftig in Begfall fomme

> Königliches Provinzial=Schulkollegium. von Trott zu Golz.

bie Berren Direttoren fammtlicher hoherer Lehranftalten unferes Amtebereiches.

Rr. 20144.

Befuch einzelner Unterrichtsftunden an hoberen Lehranftalten durch Berfonen, welche nicht gum Ber= bande ber Unftalt gehören.

Cobleng, den 15. Dezember 1898. Dem Bernehmen nach ift es öfter vorgekommen, bag Berfonlichkeiten, welche nicht zum Berbande der Anftalt gehoren, um Die Erlaubnis nachsuchen, einzelnen Unterrichtsftunden beiguwohnen, insbesondere um von dem Berfahren folder Lehrer Renntnis zu nehmen, welche fur die Bahl an ftabtischen Anftalten

in Frage tommen.

Wir billigen es selbstwerständlich, daß die Kurctorien städtischer Anstalten in dem Bestreben, geeignete Lehrer zu ermitteln, unterstüßt werden, und haben namentlich dagegen kein Bedenken, daß den Direktoren preußischer höherer Lehranstalten, welche aus dem genannten Grunde dem Unterrichte beizuwohnen wünschen, der Zutritt gestattet werde. Sofern dagegen ein derartiger Besuch weiter gehende Zwecke verfolgt, oder sofern derselbe von Personen gewünscht wird, welche nicht zum Schulfache gehören und auch sonst keine amtlichen Beziehungen zu der Anstalt haben, ist zu erwägen, ob die Erlaubnis, dem Unterrichte beiwohnen zu dursen, mit den Interessen der Schule und des Unterrichtes vereindar ist.

Diese Erwägung munschen mir uns vorzubehalten und bestimmen baher, daß in allen Fällen der letteren Art unsere vorsherige Genehmigung nachgesucht werde. Bon dem Besuche der Direktoren zu dem Eingangs bezeichneten Zwecke ist uns eine

furze Anzeige zu erftatten.

Königliches Provinz al-Schulkollegium. Nasje.

An die herren Direktoren fammtlicher höherer Lehranftalten unferes Amtsbereiches. Rr. 20175.

23) Schulferien für die höheren Lehranstalten für bas Jahr 1899.

I. Proving Oftpreußen.

Königsberg, den 5. Januar 1899. Die Lage der Ferien für die höheren Lehranstalten der Provinz wird von uns für das Jahr 1899 in folgender Weise festgesett:

| Nr. | Rähere<br>Bezeichnung | 2   | auer    | Schluß des Unt                                        | Beginn<br>crrichtes                             |
|-----|-----------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.  | Dftern:               | 2   | Bodjen. | Sonnabend,<br>ben 25. Märg.                           | Dienstag,<br>den 11. April.                     |
| 2.  | Pfingften:            | 1/2 | s       | Freitag,<br>ben 19. Mai.                              | Donnerstag,<br>den 25. Rai.                     |
| 8.  | Sommer:               | 5   |         | Mittwoch,                                             | Donnerstag,                                     |
| 4.  | Michaelis:            | 1   |         | den 28. Juni.<br>Sonnabend,                           | ben 8. August. Dienstag,                        |
| 5.  | Beihnachten:          | 2   |         | den 30. September.<br>Sonnabend,<br>den 23. Dezember. | ben 10. Oftober.<br>Dienstag,<br>ben 9. Januar. |

Rönigliches Provinzial=Schulkollegium. Graf pon Bismarck.

### II. Proving Beftpreugen.

Danzig, den 10. Januar 1899. Die Ferien des Jahres 1899 werden hierdurch wie folgt

jeitgefest:

Schulschluß Wiederbeginn Diern: Sonnabend, 25. Marz. Dienstag, 11. April. Kingsten: Freitag, 19. Mai. Donnerstag, 25. Mai. Sommer: Sonnabend, 1. Juli. Dienstag, 1. August.

Michaelis: Sonnabend, 30. September. Dienstag, 17. Oktober. Beihnachten: Sonnabend, 23. Dezember. Dienstag, 9. Januar 1900.

Ronigliches Provinzial-Schultollegium.

### III. Broving Brandenburg.

Berlin, den 12. Dezember 1898. Die Ferien der höheren Lehranstalten unserer Proving sind für das Jahre 1899 in folgender Weise feftgesetzt.

1) Dfterferien.

Schluß des Schuljahres: Sonnabend, den 25. März. Aniang des Schuljahres: Dienstag, den 11. April.

2) Pfingstferien: Schluß des Unterrichtes: Freitag, den 19. Mai. Anfang desselben: Donnerstag, den 25. Mai.

3) Sommerferien. Schluf bes Unterrichtes: Freitag, den 7. Juli.

Infang besfelben: Dienstag, ben 8. August;

für die Anstalten in Berlin, Spandau, Botsdam, Charlottenburg, Schöneberg, Steglig, Groß=Lichterfelde, Bilmersdorf, Zehlendorf

Dienstag, den 15. Auguft.

4) Berbftferien.

Edlug bes Sommerhalbjahres: Sonnabend, ben 30. September. luiang des Winterhalbjahres: Dienstag, den 17. Oktober; für die unter 3 besonders genannten Anstalten:

Dienstag, ben 10. Oftober.

5) Beihnachtsferien:

Edluß des Unterrichtes: Wittwoch, ben 20. Dezember.

Bebe Abweichung von biefer Ordnung bedarf unferer be-

Roniglides Provinzial-Schulfollegium. Lucanus.

### IV. Proving Pommern.

Stettin, den 20. Dezember 1898 Bir setzen die Ferien an den höheren Schulen in Pommen für 1899, wie folgt, fest:

1) Dfterferien:

Schulschluß: Mittwoch, ben 29. Marg mittags. Schulanfang: Donnerstag, ben 13. April fruh.

2) Bfingftferien:

Schulschluß: Freitag, den 19. Mai nachmittags. Schulanfang: Donnerstag, den 25. Mai früh.

3) Sommerferien.

Schulichluß: Sonnabend, den 1. Juli vormittags. Schulanfang: Dienftag, ben 1. August fruh.

4) Berbftferien.

Schulichluß: Mittwoch, ben 27. September mittags. Schulanfang: Donnerstag, ben 12. Oftober fruh.

5) Beihnachtsferien.

Schulschluß: Mittwoch, den 20. Dezember mittags. Schulanfang: Donnerstag, den 4. Januar 1900 früh. Königliches Provinzial=Schulkollegium. von Puttkamer.

### V. Proving Pofen.

Posen, den 5. Januar 189 Bezüglich der Ferien bei den höheren Lehranstalten d Provinz Posen bestimmen wir hierdurch, daß im Jahre 1899

a. ber Schulschluß: b. ber Schulanfang: 1. Zu Oftern: Freitag, ben Dienstag, ben 11. April, 24. März.

24. Marz,
2. Zu Pfingsten: Freitag, den Donnerstag, den 25. Mai,
19. Mai (Nachmittags
4 Uhr),

3. Bor den Sommerferien: Freis Mittwoch, den 9. August, tag, den 7. Juli,

4. Bu Michaelis: Sonnabend, Dienstag, ben 10. Oftober, ben 23. September,

5. Zu Beihnachten: Donnerstag, Donnerstag, ben 4. Januar 19 den 21. Dezember,

ftattzufinden bat.

Königliches Provinzial-Schulkollegium. Frhr. von Wilamowitz-Wöllendorf.

#### VI. Proving Schlesien.

Breslau, den 11. November 1898.

Die Ferien fur das Jahr 1899 find von uns, wie folgt, iesigesest worden:

1) Ofterferien. Schulschluß: Dienstag, ben 28. Marz.

Schulanfang: Donnerstag, den 13. April.

2) Pfingftferien.

Schulschluß: Freitag, den 19. Mai. Schulansang: Donnerstag, den 25. Mai.

3) Commerferien.

Schulichluß: Donnerstag, den 6. Juli. Schulanfang: Mittwoch, den 9. August.

4) Michaelisferien. Schulschluß: Freitag, den 29. September. Schulanfang: Dienstag, den 10. Oftober.

5) Beihnachtsferien. Schulschluß: Mittwoch, ben 20. Dezember. Schulanfang: Mittwoch den 3. Januar 1900. Königliches Provinzial-Schulfollegium.

Mager.

## VII. Proving Sachfen.

Magdeburg, den 4. Januar 1899. Die Lage der Ferien für das Jahr 1899 wird hiermit von 19 in folgender Weife festgesett:

| Bezeichnung ber  | Dauer<br>Ferien | Schluß<br>des Un                     | Biederbeginn<br>terrichtes     |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| derferien :      | 2 Bochen.       | Sonnabend,<br>den 25. März.          | Dienstag,<br>ben 11. April.    |
| fingftferien :   | 5 Tage.         | Freitag, den 19. Mai<br>Rachmittags. |                                |
| ommerferien:     | 4 Bochen.       | Connabend,<br>ben 1. Juli.           | Dienstag,<br>ben 1. August.    |
| rbfferien:       | 2 Bochen.       |                                      | Dienstag,<br>ben 17. Oftober.  |
| eihnachtsferien: | 2 Bodjen.       | Connabend,                           | Dienstag,<br>ben 9. Januar 190 |

Ronigliches Brovingial-Schulfollegium. Erofien.

VIII. Proving Schleswig-Solftein.

Schleswig, ben 26. November 1898.

Die Ferienordnung für das Jahr 1899/1900 ift, wie folgt festgesett worden:

Dfterferien.

Schluß des Schuljahres: Sonnabend, den 25. März. Beginn des neuen Schuljahres: Dienstag, den 11. April. Pfingstferien.

Schluß des Unterrichtes: Freitag, den 19. Mai. Anfang des Unterrichtes: Donnerstag, den 25. Mai. Sommerferien.

Schluß des Unterrichtes: Sonnabend, den 1. Juli. Anfang des Unterrichtes: Dienstag, den 1. August. Wichgelisferien.

Schluß des Sommerhalbjahres: Sonnabend, ben 30. September Anfang des Binterhalbjahres: Dienstag, den 17. Oftober.

Weihnachtsferien. Schluß des Unterrichtes: Sonnabend, den 23. Dezember. Anfang des Unterrichtes: Dienstag, den 9. Januar 1900.

Die außerhalb ber vorstehend festgeseten Ferien Liegende freien Tage, die einzelne Anstalten aus örtlichen Grunden noc nicht aufgegeben haben, sind bei ben Michaelisserien in Abzu zu bringen.

Königliches Provinzial-Schulkollegium. von Köller.

#### IX. Proving Sannover.

Sannover, den 4. Januar 1899 Die Ferien bei den uns unterstellten Anstalten werden fi das Jahr 1899/1900 in folgender Weise sestgesetzt.

1) Ofterferien.

Schluß des Unterrichtes: Sonnabend, 25. Marg.

Biederbeginn: Dienstag, 11. April.

2) Bfingftferien.

Schluß des Unterrichtes: Freitag, 19. Mai, Nachmittags od Sonnabend, 20. Mai, Mittags.

Wiederbeginn: Mittwoch, 24. Mai bezw. Donnerstag, 25. M

3) Sommerferien.

Schluß bes Unterrichtes: Sonnabend, 1. Juli.

Biederbeginn: Dienstag, 1. Auguft.

### 4) Berbftferien.

Edluß des Unterrichtes: Sonnabend, 30. September.

Bieberbeginn: Dienstag, 17. Oftober.

5) Beihnachtsferien.

Schluß des Unterrichtes: Donnerstag, 21. Dezember.

Biederbeginn: Mittwoch, 3. Januar 1900.

hinsichtlich der beweglichen Ferien (2) haben die Direktoren Mer Schulen eines und desselben Schulortes Sich zu einigen mb über die gesaßte Entschließung rechtzeitig Mittheilung zu nachen.

Königliches Brovinzial-Schultollegium. Biebenweg.

## X. Proving Beftfalen.

Munfter, ben 15. Oftober 1898.

Der Herr Minister ber geistlichen, Unterrichts= und Medizinal= Ingelegenheiten hat für die höheren Lehranstalten der Provinz Bestsalen mahrend des Schuljahres 1899 folgende Ferienordnung mehmigt:

Anfang bes Schuljahres 1899:

am Donnerstag, ben 13. April.

Bfingstferien:

Schluß des Unterrichtes: Freitag, den 19. Mai. Anfang des Unterrichtes: Donnerstag den 25. Mai.

Derbuferien:

Solug bes Unterrichtes: Dienstag, ben 15. August. Ansang bes Unterrichtes: Mittwoch, ben 20. September. Beihnachtsserien:

Schluß des Unterrichtes: Mittwoch, ben 20. Dezember.

Anfang bes Unterrichtes: Donnerstag, ben 4. Januar 1900. Schluß bes Schuljahres 1899; Mittwoch, ben 4. April 1900. Unjangbes Schuljahres 1900: Donnerstag, ben 26. April 1900.

Königliches Provinzial-Schulkollegium. Im Auftrage: Rothfuchs.

XI. Proving Beffen=Raffau.

trienordnung fur die hoheren Schulen der Broving beffen=Raffau und bes Fürftenthums Balbed.

für ben Regierungsbezirk Cassel, bas Fürstenthum Balbeck und die Stadte Frankfurt a. M. und homburg v. b. h.

Ofterferien: 14 Tage vom Sonntage Balmarum ab 1).

Pfingftferien: Bom erften Festtage bis jum Mittwoch nach Pfingften (einschließlich).

Sommerferien: 4 Bochen vom erften Sonntage im Juli ab, und außerbem ber auf diefe Beit folgende Montag.

Michaelisferien: 14 Tage vom Sonntage ber Dichaelis: Woche ab 1).

Beihnachtsferien: 14 Tage vom 24. Dezember bis zum

6. Januar (einschließlich) 2)

Befammtbauer ber Ferien: 101/2 Boche.

B. Fur ben Regierungsbezirt Biesbaden (mit Ausschluß ber zwei unter A. angeführten Stabte).

Ofterferien: Bom Freitag vor bem Sonntage Balmarum bis zum Sonntage Duasimodogeniti3).

(Fallt das Ofterfest fehr fruh, fo merden die Ferien vom Provinzial=Schulkollegium auf die Zeit vom Balm-sonntage bis zum Dienstage nach dem Sonntage Quafimodogeniti einschließlich verlegt.)

Pfingftferien: Bom erften Pfingftfefttage bis zum Montage

nach Trinitatis (einschließlich).

Commerferien: 5 Bochen, vom 15. August bis jum 18. Sep: tember (einschließlich)4).

Beihnachtsferien: Bie unter A.

Gefammtbauer ber Ferien: 101/2 Boche.

XII. Rheinproving und Sobenzollerniche Lande. Coblenz, ben 19. Januar 1899

Die Ferienordnung wird für das am Donnerstag, der 13. Upril d. 38., beginnende Schuljahr 1899/1900 feftgefet wie folat:

Der Schulunterricht ist am Dienstag-Morgen zu beginnen.

<sup>1)</sup> Der auf die Ferien folgende Montag ist zur Aufnahmeprüfung, jo wie zu etwaigen Mittheilungen an Die am Orte anwesenden Schuler verwenden.

b. Den nicht am Orte anwesenden tatholischen Schulern ift am 7. 34 nuar Urlaub zu ertheilen, soweit berselbe zu ihrer Rudreise erforderlich iff c. Fällt der 7. Januar auf einen Sonntag oder Montag, so ist mi dem Schulunterrichte erst am solgenden Dienstage zu beginnen.

<sup>\*)</sup> Siehe die Anmerkung 1 zu A.
4) a. Der Unterricht ist am Mittage des 14. August zu schließen. b. Fallt der 19. September auf einen Sonntag oder Montag, fo i mit bem Schulunterrichte erft am folgenden Dienstage ju beginnen.

Shluß des Unterrichtes: Anfang des Unterrichtes:

Bfingstferien:

Freitag, ben 19. Mai, Donnerstag, den 25. Mai,

h herbstferien:

Dienstag, Mittwoch, ben 15. August, ben 20. September,

Beihnachtsferien:

Mittwoch, Donnerstag, ben 20. Dezember, ben 4. Januar 1900,

Diterferien:

Mittwoch, Donnerstag, den 4. April 1900, den 26. April 1900.

Ronigliches Provinzial=Schultollegium.

von Trott zu Golz.

# l. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., kildung der Lehrer und Lehrerinnen und deren persönliche Verhältnisse.

Informatorischer Besuch von Bolksschulen durch Seminarlehrer.

Berlin, den 28. November 1898.

Bum Bericht vom 15. September d. 38. Gine Baufchalfumme zur Beftreitung der Roften, welche emmarlehrern burch Besuch von Boltsschulen bes Bezirtes er= ichien, tann nicht zur Berfügung geftellt werden. Da es jedoch me Zweifel fur ben Unterricht an den Seminaren von Rugen , wenn - wie den Seminar-Direktoren - auch Seminar= mm Gelegenheit geboten wird, Ginrichtungen und Unterrichts= mieb ber Boltsichulen des betreffenden Begirtes tennen gu men, jo ftelle ich dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium beim, bei ben jahrlichen Untragen auf Bewilligung von Beia zu Informationsreisen der Direktoren und Lehrer minare auch fur einzelne Seminarlehrer ben Befuch von Michulen mit in Betracht zu ziehen. Gine derartige Be-Gine derartige Be= Dorbebe - lediglich gur Information ber Seminarlehrer gu und ift erft nach vorherigem Benehmen mit der zu= wigen Bezirksregierung anzuordnen.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rügler.

An Rinigliche Provinzial-Schulfollegium zu R. I. II. 8316.

25) Turnlehrerinnen-Brufung zu Berlin im Jahre 1899.

Für die Turnsehrerinnen=Brüfung, welche im Frühjahr 1899 in Berlin abzuhalten ist, habe ich Termin auf Montag den 29. Mai k. Is. und die folgenden Tage anderaumt.

Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen sind bei der vorgesetzten Dienstbehörde spätestens dis zum 1. April k. Is., Meldungen anderer Bewerberinnen bei derzenigen König-lichen Regierung, in deren Bezirk die Betreffende wohnt, ebenfalls bis zum 1. April k. Is. einzureichen.

Die in Berlin wohnenden Bewerberinnen, welche in feinen Lehramte stehen, haben ihre Meldungen ebenfalls an mich zurichten, ober dem Königlichen Polizei-Prafidenten in Berlin bit

jum 1. April t. 36. einzureichen.

Die Meldungen können nur dann Berücksigung finden wenn sie genau der Prüfungsordnung vom 15. Mai 1894 ent sprechen und mit den nach § 4 derfelben vorgeschriebenen Schrift ftucken ordnungsmäßig versehen sind.

Die über Gesundheit, Führung und Lehrthatigteit beigu bringenden Zeugniffe muffen in neuerer Zeit ausgestellt fein

Die Anlagen jedes Gesuches sind zu einem Beft vereinigt einzureichen.

Berlin, ben 10. Dezember 1898.

Der Minister der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

Befanntmachung. U. III. B. 3658.

26) Abanderung des §. 26 der Prüfungsordnung fü Bolksichullehrer vom 15. Oftober 1872.

Berlin, den 19. Dezember 1891 In §. 26 der Prüfungsordnung für Boltsschullehrer von 15. Oktober 1872 ist angeordnet, daß solchen Examinander welche in der ersten Prüfung bei guten Leistungen in Religion Rechnen und Deutsch, außerdem noch in den Realien oder i einer der fremden Sprachen das Prädikat "gut bestanden" e langt oder in der zweiten Prüfung sich dasselbe nachträglich e worden haben und in allen Theilen der letzteren "gut" bestande sind, die Besähigung zum Unterrichte in den Unterklassen werden Mittelschulen und höheren Töchterschulen verliehen werden kan

Durch diese Bestimmung ist eine Kategorie von Lehrern g schaffen, welche zwischen den vollbeschäftigten Mittelschullehrer und den Bolksichullehrern stehen. Gegenüber der immer weit jortschreitenden Durchschrung des Dienstaltersprinzips auch bei dem Mittelschulen und gegenüber den Borschriften über Ginzichung der höheren Mädchenschulen vom 31. Mai 1894, ist dieser Zustand nicht mehr haltbar. Ich setze daher die im Ginzgange erwähnte Bestimmung hiermit außer Kraft.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Boffe.

An finmtliche Königliche Regierungen und Königliche Brovinzial-Schulkollegien. U. III, C. 3404.

27) Aufstellung der Uebersichten von der Frequenz der faatlichen Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare und der Präparandenanstalten.

Berlin, den 29. Dezember 1898. In dem Erlasse vom 16. Mai 1898 — U. III. 3487 — i versügt worden, daß zur Ausstellung der Uebersicht von der frequenz der staatlichen Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c. ernerhin das durch Erlass vom 29. April 1889 — U. III. 1234 — angeordnete Formular zu Grunde gelegt werde. In Absüderung dieser Erlasse bestimme ich hiermit, daß als Stichtage er Frequenzaufnahme der 1. Mai und der 1. November und se Einreichungstermine der 1. Juni und der 1. Dezember j. Is. on jest ab gelten.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Schneiber.

An Emiliche Königliche Provinzial-Schultollegien. U. III. 4179.

|                                   | A            | 1    |          | 3abl ber | ber         |           |      | l/g   | 3ahl         | Bahl ber Böglinge im | ge im              |
|-----------------------------------|--------------|------|----------|----------|-------------|-----------|------|-------|--------------|----------------------|--------------------|
| Broving.                          | 330 B        | 2    | Internen |          |             | Externen  |      | Sabl. | -            | Burbather            | =                  |
|                                   | anjian.      | ev.  | tath.    | ଜୁ       | œ.          | lath.     | Ga.  |       | (8. Riaffe). | (2. Klaffe).         | (1. <b>L</b> affe) |
| 1 Sitpreuken                      |              | 594  | 78       | 667      | 102         | 13        | 115  | 782   | 291          | 282                  | 259                |
| 2 Beftpreußen                     |              | 261  | 254      | 515      | 80          | 27        | 57   | 572   | 180          | 167                  | 225                |
| -                                 |              | 597  |          | 597      | 702         | _         | 707  | 1804  | 458          | 485                  | 416                |
| _                                 |              |      |          |          | 4 ju        | oifa)e    |      |       |              |                      |                    |
| 4. Bommern                        |              | 586  |          | 586      | 42          |           | 42   | 578   | 196          | 200                  | 182                |
| 5. Bofen                          |              | 145  | 228      | 368      | 195 12      | 126       | 325  | 698   | 226          | 235                  | 282                |
|                                   |              |      |          |          | 4 jub       | tide      |      |       |              | }                    |                    |
| 6. Schleften                      |              | 301  | 586      | 887      | 874 58      | 589       | 918  | 1800  | 524          | 578                  | 575                |
| _                                 |              |      | 3        | 5        | 3           | •         | 7    | Trock | 1the 128     | 000                  | 30.                |
| 7. Caalen                         | :            | 110  | 00       | 110      | 049         | o.        | 200  | 1120  | 011          | 000                  | 000                |
| ~                                 | Bighoa       | 97   |          | 97       | 5           |           | 5    | 102   | 45           | 36                   | 24                 |
| 8. Schleswig-Polftein             |              | 147  | 2        | 149      | 499         |           | 499  | 648   | 258          | 203                  | 192                |
| 9. Sannover                       |              | 459  |          | 459      | 551         | 57        | 608  | 1067  | 381          | 366                  | 370                |
|                                   |              | 202  | 249      | 451      | 311         | 238       | 544  | 995   | 815          | 827                  | 858                |
|                                   |              | 229  | 60       | 289      | 170         | 88        | 258  | 588   | 178          | 167                  | 186                |
| _                                 | Muslander    |      |          |          |             | •         |      | 14    | _            | 4                    | 9                  |
| 12. Rheinland                     |              | 284  | 525      | 809      | 199         | 600       | 800  | 1609  | 540          | 521                  | 548                |
|                                   |              |      |          |          | l jût       | jubifcher |      |       |              |                      |                    |
| Im Wintersemester 1898/99         | 99 Sa        | 4868 | 2082     | 6395     | 3729   16   | 1687      | 5425 | 11820 | 4080         | 8837                 | 3953               |
| Im Commerfemelier 1898 maren por- | S march pars |      |          |          |             | 1         |      |       |              |                      |                    |
| handen                            | •            | 4887 | 2024     | 6361     | 8748   1697 | 1697      | 5454 | 11816 | 4004         | 4110                 | 8701               |
| nehr                              | •            | 26   | œ        | 84       |             |           |      | 5     | 26           |                      | 252                |
| weniger                           | Jer          |      |          |          | 19          | 10        | 29   |       |              | 273                  |                    |
|                                   |              |      |          |          |             |           |      |       |              |                      |                    |

29) Bufammenstellung ber Frequenz ber stantlichen Praparandenanstalten ber Monarchie im Binterfemester 1898/99.

| '22  | 1                                 | Begelchung   |      |           | Bahl ber | ber  |           |      |       | 3ahi         | Bahl ber Boglinge im      | ige im |
|------|-----------------------------------|--------------|------|-----------|----------|------|-----------|------|-------|--------------|---------------------------|--------|
| § .d | Proving.                          | per          | 6.7  | Internen. |          | بق   | Externen. |      | Sahl. | -            | Sahrgang<br>II            | Ш      |
| 13   |                                   | ampant.      | co.  | fath.     | Ga.      | co.  | tath.     | Ga.  |       | (3. Riaffe). | (3. Riaffe). (2. Riaffe). | =      |
| 1.   | Diprenfien                        |              |      |           |          | 300  |           | 300  | 300   |              | 187                       | 168    |
| લં   | _                                 |              | 25   | •         | 25       | 95   | 119       | 214  | 239   |              | 116                       | 123    |
| യ 4  | Brandenburg                       |              |      |           |          | 914  |           | 914  | 914   |              | .10                       | . 50   |
| 'n   |                                   |              | . 88 |           | . 38     | 80   | 205       | 287  | 325   |              | 175                       | 150    |
| 6.   |                                   |              |      |           |          | 155  | 444       | 599  | 599   | 128          | 252                       | 219    |
| 7    | _                                 |              |      |           |          | 146  | 90        | 196  | 196   |              | 107                       | 88     |
| ò    | _                                 |              |      |           |          | 117  |           | 117  | 117   |              | 28                        | 59     |
| 6    | _                                 |              |      |           |          | 291  |           | 291  | 291   | 101          | 95                        | 95     |
| 10.  |                                   |              |      | •         |          | 95   |           | 95   | 95    | 25           | 35                        | 35     |
| 11.  | _                                 |              |      |           |          | 28   | 46        | 104  | 101   | 28           | 40                        | 98     |
| 12.  |                                   |              |      |           |          | 38   | 58        | 99   | 99    |              | 58                        | 38     |
| Sm   | t Wintersemester 1898/99 Ca.      | /99 €α       | 63   |           | 63       | 1594 | 888       | 2483 | 2546  | 282          | 1153                      | 1111   |
| Su   | In Commersemester 1898 maren vor- | 8 waren vors | ě    | 9         | 9        | 2    | t         | 1    | 0070  | 910          |                           | 6001   |
|      | дапоен                            |              | 27   | 64        | 121      | 1962 | 181       | 2859 | 2480  | 240          | 11.11                     | 1003   |
| 19   | 5 Dangch find jetet } mehr .      |              |      |           |          | 32   | 92        | 124  | 99    | 36           |                           | 48     |
| *    | meniger , meniger                 | ger          | 6    | 49        | 89       | •    |           |      |       |              | 18                        |        |
|      |                                   |              |      |           |          |      |           |      |       |              |                           |        |



30) Beichaftigung und Anftellung von Sandarbeit8=

Berlin, ben 2. Januar 1899. Da nach bem Berichte vom 14. Dezember v. Is. die Handsarbeitslehrerin N. zu N. schon seit dem Jahre 1873 an den dortigen Bolksschulen vertragsmäßig beschäftigt ist, erkläre ich mich damit einverstanden, daß die in Aussicht genommene definitive Anstellung der zc. N. erfolgt, ohne daß von derselben die Ablegung der Prüfung für Lehrerinnen der weiblichen Handarbeiten verlanat wird.

Bei biefer Gelegenheit nehme ich Beranlaffung, die in Betreff ber Beschäftigung und Anftellung ber handarbeitslehrerinnen et-

gangenen Boridriften in Erinnerung zu bringen.

Rach benfelben bedürfen Sandarbeitslehrerinnen, welche nur in wenigen Stunden an einfachen Bolksichulen remuneratorijd beschäftigt find, teiner besonderen Brufung. Bei wiffenschaft= lichen Lehrerinnen, welche zugleich mit der Ertheilung technischen Unterrichtes beauftragt find, genügt hierfur ber von ihnen in ber Lehrerinnenprüfung geführte Befähigungenachweis. Dagegen haben Lehrerinnen, welche für ben Sandarbeitsunterricht an Schulen, gleichviel ob Bolts=, Mittel= oder hoheren Dabchen= ichulen, fest angestellt werden follen, die Brufung fur Lehrerinnen der weiblichen Sandarbeiten nach Maggabe ber Brufungsordnung vom 22. Oftober 1885, 31. Mai 1894 abzulegen. Indeffen fann in der Uebergangszeit von diefer Forderung ausnahms= weise Abstand genommen werben, wenn eine ichon langere Sabre remuneratorijd mit gutem Erfolge beschäftigte Sandarbeitelehrerin in Folge Umwandlung ber von ihr verfehenen Silfslehrerinftelle in eine ordentliche technische Lehrerinftelle als solche mit fester Befoldung angeftellt wird.

Un bie Ronigliche Regierung ju R.

Abschrift zur Renntnis und Nachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Schneiber.

bie übrigen Königlichen Regierungen und fammtliche Rönigliche Provinzial-Schultollegien.

U. III. C. 3582.

31) Zulassung außerpreußischer Lehramtskandidatinnen jur Ablegung der Lehrerinnen-Brüfung vor einer Brüfungs-Rommission in Preußen.

Berlin, ben 19. Januar 1899.

Rach einer Mittheilung bes herrn Statthalters in Elfaß= Lothringen mehren sich bie Falle, daß im Reichstande geborene oder anfässige Lehramtskandidatinnen, welche sich in dortigen Lehranstalten auf die Lehrerinnen=Brufung vorbereiten, furz vor Beendigung des Borbereitungstursus austreten und sich zur Ablegung der Brufung por einer Brufungs-Rommiffion in Breugen melden. Auch ift es vorgekommen, daß Ranbidatinnen, welche vor einer Brufungs-Rommiffion in Elfaß-Lothringen nicht beftanden haben, verhaltnismäßig turze Zeit barauf vor einer Breufischen Brufungstommiffion - bort vom Zufall begunftigt ober wegen ihrer Berfunft milde beurtheilt - Die Brufung be-Benn die betreffenden Randidatinnen fobann itanden haben. Inipruch auf Anftellung im Schuldienfte im Reichslande erheben, io fann derfelbe nach dem nach dem Runderlaffe vom 2. November 1885 - U. III a. Nr. 19771 - (Centrbl. S. 731) amischen Breugen und Elfag-Lothringen getroffenen Abtommen nicht wohl jurudgewiesen werden.

Um Unzuträglichkeiten in dieser hinsicht zu vermeiden, bestimme ich daher, daß kunftig vor Zulassung solcher Bewerberinnen,
welche sich im Reichslande oder in einem anderen außerpreußischen
Staate, mit welchem ein Abkommen wegen gegenseitiger Anerkennung der Brufungszeugnisse besteht, auf die LehrerinnenBrusung vorbereitet haben und sich zur Ablegung derselben vor
einer Brufungs-Kommission in Preußen melden, in jedem einzelnen
Jalle bei der Oberschulbehörde des betressenden Staates nahere

Erfundigung über die Bewerberin einzuziehen ift.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

An immtliche Königliche Provinzial-Schultollegien. U. III. D. 3879. U. III.

Donnerstag, den 15. Juni d. 38., Bormittags 9 Uhr,

<sup>32)</sup> Termin für die wiffenschaftliche Prüfung der Lehrerinnen.

Zur Abhaltung der durch meine allgemeine Verfügung vom 31. Rai 1894 eingeführten wissenschaftlichen Prüfung der Lehterinnen habe ich den nächsten Termin auf

im Gebaude der hiefigen Augustaschule, Kleinbeerenstraße Nr. 16/19, anberaumt.

Die Melbungen zu biefer Brufung find bis spätestens zum 15. Marg b. 38. — und zwar feitens ber im Lehramte stehenden Bewerberinnen burch bie vorgeseste Diensthehörde, seitens anderer

Bewerberinnen unmittelbar - an mich einzureichen.

Ich mache noch besonders darauf ausmerksam, daß der Meldung ein selbstgesertigter Lebenslauf sowie die Zeugnisse über die bestandenen Brüsungen, über die bisherige Lehrthätigkeit, über die sittliche Unbescholtenheit und über die körperliche Bestähigung der Bewerberinnen zur Ausübung des Lehrberuses beizusügen sind, auch die Bewerberinnen die Fächer zu bezeichnen haben, in welchen sie die Prüsung abzulegen wünschen.

Berlin, den 23. Januar 1899.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Schneiber.

Befanntmachung. U. III. D. 290.

33) Sechswöchiger Seminarkursus tatholischer Theologen im Jahre 1899.

Beginn bes Rurfus in Beiligenftadt: "Mitte Dai".

34) Aufnahme von Boglingen in Die evangelischen Lehrerinnen=Bilbungsanftalten zu Dropfig.\*)

Die diesjährige Aufnahme von Zöglingen in die evangelischen Lehrerinnen-Bildungsanftalten zu Dropfig bei Zeit findet in der

erften Salfte des Monats August ftatt.

Die Meldungen sowohl für das Gouvernanten-Institut wie für das Lehrerinnen-Seminar sind bis zum 15. Mai d. 35. unter Beachtung der in dem Centralblatte für die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen für 1892, S. 415 ff., versöffentlichten Aufnahme-Bestimmungen an die Königliche Seminar-Direktion zu Dropfig einzusenden.

Der Eintritt in die mit den Lehrerinnen-Bildungsanftalten verbundene Erziehungsanftalt für evangelische Mädchen (Bensionat) soll in der Regel zu Oftern oder Anfang August erfolgen. Die Meldungen für diese Anstalt sind ebenfalls an die Königliche

Seminar-Direction zu Dronfig zu richten.

Auf besonderes portofreies Ersuchen werden Abdrucke der

<sup>\*)</sup> Die inzwischen in Angriff genommenen bauliden Beranderungen in ben Anstaltsgebauben zu Dropfig maden im laufenden Jahre die Aufnahme neuer Zöglinge in bas Seminar unmöglich.

Rachrichten und Bestimmungen über die gßig'er Anstalten von der Seminar=Direktion übersandt.

Berlin, ben 4. Februar 1899.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

Bekonntmachung. U. III. 277.

# E. Söhere Mädchenichulen.

35) Angliederung mahlfreier Lehrkurfe an höhere Maddenschulen.

Berlin, den 13. Dezember 1898. Aus dem Berichte der Königlichen Regierung vom 10. November d. Is. und der Eingabe des Magiftrats der Stadt K. vom 2. Juli d. Is. habe ich mit Interesse von den Einzuchtungen Kenntnis genommen, welche die städtischen Schulsbehörden den dortigen öffentlichen höheren Mädchenschulen zu geben gedenken. Nach den Borlagen sollen an die eine dieser beiden Schulen eine Lehrerinnenbildungsanstalt, an die andere wahleiteie Lehrfurse angegliedert werden. Dadurch wird den Abstrie Lehrfurse angegliedert werden. Dadurch wird den Abstrie Auch damit kann ich mich gern einverstanden erklären, das sür die wahlsreien Lehrfurse eine dreisährige Dauer in Aussicht genommen ist. Der anbei zurücksolgende Einrichtungsund Lehrplan bedarf aber einer nochmaligen Durchsicht und Umsarbeitung.

Benn in diesem Plane die Theilnahme am deutschen und am Geschichts-Unterrichte als allgemein verbindlich bezeichnet wird, so ist das bei dem sittlicherzziehenden Werthe dieser Gegenstände durchaus in der Ordnung. Darüber hinauszugehen, in aber unstatthaft, weil sonst die Wahlfreiheit beschränkt und den Kursen eine zu große Verwandtschaft mit dem Schuleunterrichte gegeben wird. Aus demselben Grunde ist es auch nicht richtig, daß beim Unterrichte in den einzelnen Lehrgegenemanden eine allgemeine Wiederholung oder, wie es im Lehrzvlane heißt, ein Ueberblick über den Gesammtstoff gegeben werden soll.

Der Berth ber wahlfreien Kurse liegt darin, daß ben Schülerinnen gewisse Theile ber einzelnen Disciplinen, auf welche ber Unterricht in ber Schule überhaupt nicht ober noch nicht eingehen konnte, in aussuhrlicher, eingehender Dar-



stellung geboten werden, und deshalb ift es auch nicht zuläsig, in der beutschen, der französischen und der englischen Literatur den Schülerinnen, wie es beabsichtigt ist, eine Fülle von Namen zu geben, ihnen eine große Zahl von Dichtern und Schriftstellern zu nennen und ihnen Werke zu bezeichnen, von welchen nur der allerkleinste Theil wirklich zur Behandlung kommen kann. Diese Abschnitte des Einrichtungs= und Lehrplanes sind daher einer gründlichen Umarbeitung zu unterziehen.

Die Aufgabe bes literarischen Unterrichtes ist darin zu suchen, daß einzelne Dichter oder hervorragende Schriftsteller den Schülerinnen in einer Weise vorgeführt werden, daß sie nicht nur durch die Behandlung ihr positives Wissen erweitere, sondern

an berselben auch ihre geistigen Kräfte üben und starken.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

die Konigliche Regierung zu R. U. III. D. 3407. II. ang.

36) Die ben Königlichen Provinzial= Schulkollegien unterstellten höheren Mabchenschulen find mittlere Schulen im Sinne bes Gefetes vom 11. Juni 1894.

Berlin, ben 21. Dezember 1898. Auf ben Bericht vom 2. Dezember d. Is. erwidere ich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium, daß die höhere Mädchenschule zu N. auch nach ihrer Ueberweifung in den dortigen Aufsichtskreis als mittlere Schule im Sinne des Gesehes vom 11. Juni 1894 anzusehen ist und daß in dem Streitfalle der Witwe N. gegen den Magistrat gemäß §. 8 des angezogenen Gesehes die Bezirksregierung, in höherer Instanz der Ober-Brazibent Entschiung zu treffen hat.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

das Königliche Provinzial-Schultollegium zu R. U. III. D. 3570. G. III.

37) Ueberführung ber städtischen höheren Mabchensschule zu hagen i. 28. aus bem Geschäftsbereiche ber Königlichen Regierung zu Arnsberg in benjenigen bes Königlichen Provinzial=Schulkollegiums zu Munfter.

Die städtische höhere Madchenschule zu Hagen i. B. ift aus dem Geschäftsbereiche der Königlichen Regierung zu Arnsberg in benjenigen bes Königlichen Provinzial-Schultollegiums m Runfter übergeführt morben.

# Deffentliches Boltsichulwefen.

38) Bahlung gutsherrlicher Schulbeitrage in den Brovingen Dit= und Beftpreugen feitens bes Staatsfistus als Grundherrn.

Berlin, den 5. Dezember 1898.

Bur Berbeiführung eines gleichmäßigen Berfahrens in Bezug auf die Bahlung berjenigen Beitrage, welche der Staatsfistus als Grundherr gemaß §§. 55 ff. ber Schulordnung fur die Broving Breugen vom 11. Dezember 1845 für die Unwohner bes gutsherrlichen Bormertslandes zu leiften hat, beftimmen wir nach Benehmen mit der Königlichen Ober=Rechnungstammer

hierdurch Folgendes:

Ru den dem Domanen= und Forftfistus als Grundherrn gur Laft fallenden Schulunterhaltungsausgaben gehören auch die auf die fistalifchen Gutsbezirte entfallenden ordentlichen Bautoften bis zu einem Jahresbetrage biefer Roften von 100 M für ein= flaffige Schulen und von 25 M mehr für jede weitere Rlaffe bei mehrklassigen Schulen. Die Leiftungen ber Gutsanwohner find in erfter Linie zur Deckung der in Ermangelung folcher Leiftungen dem Domanen= bezw. Forftfistus zur Laft fallenden Shulunterhaltungstoften zu verwenden.

Alle übrigen bem Fistus als Grundherrn zur Last fallenden Schulbautoften, soweit diese nicht durch Leiftungen der Gutsanwohner gebeckt werden fonnen, tragt ber Patronatsbaufonds.

Die Roften berjenigen Schulbauten, welche voraussichtlich einen hoheren Aufwand als 500 M erfordern, find zu ben außerordentlichen, die übrigen zu ben ordentlichen Bautoften gu reconen.

hiernach ift vom laufenden Rechnungsjahre ab zu verfahren.

Der Minifter der geiftlichen 2c. Der Finang-Minister. 3m Auftrage: Grandte. Angelegenheiten. In Bertretung: von Begrauch.

Der Minifter fur Landwirthichaft 2c.

3m Auftrage: Thiel.

Die Roniglichen Regierungen ju Ronigsberg i. Br., Gambinnen, Dangig und Marienwerder.

An. D. I. 9749.

R. d. g. A. G. III. A. 1486. U. III. D. I. Ang. R. J. Landw. III. 13845. II. 7378.

39) Form der Nechnungslegung über Zahlungen aus ben Fonds Kapitel 121 Titel 32, 33, 34, 35a, 35b, 36, 37, 39 und 40 des Staatshaushalts-Etats.

Berlin, ben 1. Dezember 1898. Nachdem burch das Lehrerbesoldungsgeset vom 3. Marz v. Is. die Bestimmungen der Gesetz vom 14. Juni 1888 und 31. Marg 1889, betreffend die Erleichterung ber Boltsichullaften, in verschiedenen Bunkten abgeandert worden find, hat die Ronigliche Ober=Rechnungstammer an Stelle ber burch ben Erlag vom 22. September 1888 — M. d. g. A. U. IIIa 19520, Fin. Min. I 12838 - (Centrol. S. 774) vorgeschriebenen Theilrechnung über die zu bem Diensteinkommen ber Lehrer und Lehrerinnen gezahlten Staatsbeitrage eine andere Form ber Rechnungslegung ins Auge gefaßt. Dabei bat fie barauf Bedacht genommen, die mit der fortwährenden Bunahme des Umfanges der Buchhalterei=Rechnungen der Regierungs-Sauptkassen von ber geiftlichen und Unterrichts-Bermaltung für die Rechnungsprufung entstandenen Schwierigkeiten baburch etwas zu vermindern, daß die bisherige Theilrechnung diefer Raffen über die aus dem Fonds Rapital 121 Titel 32 bes Staatshaushalts-Etats gezahlten Staatsbeitrage vom Etatsjahre 1898/99 ab auch auf die aus bemfelben Fonds den großeren Gemeinden und Schulverbanden auf Grund bes §. 27 Biffer VI bes Lehrerbefoldungsgesetes bewilligten bauernben Staatszuschuffe, somie auf die Bahlungen aus ben Titeln 33, 34, 35a, 35b, 36, 39 und 40 des Ravitels 121 des Staatshaushalts-Etats, und außerdem für die in Betracht tommenden Raffen ber Brovingen Beftpreußen und Pofen sowie des Regierungsbezirtes Oppeln auf die Zahlungen aus Titel 37 des Rapitels 121 ausgedehn mird.

Das hiernach aufgestellte neue Rechnungsformular ift in bei

Unlage beigefügt.

Im Anjchlusse an den Erlaß vom 3. September v. Is — Fin. Min. I. 10877 ., M. d. g. A. U. III. E. 4626 — (Centrbl. S. 768) veranlassen wir die Königliche Regierung, die betheiligten Kassen anzuweisen, dieses Formular vom Statsjahn 1898/99 ab bei der Rechnungslegung über die aus den bezeichneten Etatstiteln geleisteten Zahlungen in Anwendung zu bringen.

Die seitherigen Nachweisungen ber Spezialkassen über bi an Elementarlehrer, Lehrerinnen und Schulen 2c. aus den Titels 33, 34, 35, 35a und 39 bes Kapitels 121 des Staatshaus halts-Gtats geleisteten Zahlungen kommen vom lausenden Etats jahre ab in Begfall und es werden somit die Buchhalterei Rechnungen der Regierungs-Sauptkassen von der geistlichen und Unterrichts-Berwaltung von diesen Beistücken entlastet.

Im Einzelnen bemerken wir noch Folgendes.

In Bezug auf die buche und rechnungsmäßige Behaudlung der durch die Spezialkassen aus den gedachten Etatstiteln gesleikten Zahlungen, sowie in Bezug auf die Bereinigung der Jahres-Zahlungsnachweisungen der Spezialkassen mit der von der Regierungs-Hauptkasse aufzustellenden Nachweisung über die von ihr aus diesen Fouds unmittelbar gezahlten Beträge zu einer Theilrechnung und bezüglich der Beisügung einer Zusiammenstellung der Summen der Zahlungsnachweisungen der Spezialkassen zu der Theilrechnung ist die Bersügung vom 19. Februar 1892 — Fin. Min. I. 19005, II 1716, M. d. g. A. U. III. E. 651 — zu beachten. Der Theilrechnung ist die Bezeichnung

pu geben. Für die Einreichung derselben an die Königliche Ober-Rechnungstammer bleibt der bisherige Termin (1. Dezem=

ber befteben.

Sinfichtlich ber Ausfüllung ber Spalte 7 bes Formulars über die gesetzlichen Staatsbeiträge aus dem Fonds Kapitel 121 Titel 32 machen wir noch besonders barauf aufmertsam, daß bie Rönigliche Regierung fur die Bollstandigfeit und Richtigfeit ber Angaben über den Jahresbetrag ber gefammten laufenden Edulunterhaltungstoften bes betreffenden Schulverbandes, fowie iber die hiervon durch Gintommen aus dem Schulvermögen ober aus Berpflichtungen Dritter gebectten Gelbbetrage, beren Brufung in Ermangelung von Unterlagen feitens ber Röniglichen Dber-Rechnungstammer nicht erfolgen tann, verautwortlich bleibt und daß daher auf die Ermittelung und Feststellung biefer Ungaben im staatlichen Interesse die größte Sorgfalt zu verwenden Bei eintretenden Beranderungen in den fur die Feststellung ber in Rede ftehenden Staatsbeitrage maßgebenden Berhaltniffen und die erforderlichen Kassenversügungen, durch welche die ur= prünglichen Anweisungen zu Spalte 7 des gedachten Formulars meindert merben, ftets binnen furgefter Frift zu erlaffen.

Bas die Zuschüsse für die Alterszulagekassen der Bolkshullehrer und Lehrerinnen (Kapitel 121 Titel 35 des Staatshundhalts-Etats) betrifft, so sind dieselben in der bezeichneten heitrechnung nicht mit aufzusühren. Die Berrechnung und kuliszirung dieser Zuschüsse hat vielmehr in der in dem Rundstasse vom 3. September v. 38. angeordneten Weise in der



Buchhalterei=Rechnung ber Regierungs-Hauptkasse von der geistlichen und Unterrichts-Verwaltung zu erfolgen. Zur Rechtfertigung der in Ausgabe nachgewiesenen Summe ist jedoch den sonstigen Belägen noch eine Bescheinigung des Kassenturators beizufügen, nach welcher der verausgabte Vetrag in der Rechnung der Alterszulagekasse des Regierungsbezirkes vereinnahmt worden ist.

Nach ben Bermerken zu Kapitel 121 Titel 35 a bezw. Titel 40 bes Staatshaushalts-Etats können aus dem Fonds zu perstönlichen Zulagen und Unterstützungen für Elementarlehrer und Lehrerinnen auch Privatlehrer und Lehrerinnen Unterstützungen bis zum Gesammtbetrage von jährlich 8000 M und aus dem Fonds zu Unterstützungen für ausgeschiedene Elementarlehrer und Lehrerinnen auch frühere Lehrer und Lehrerinnen, welche nicht im öffentlichen Schuldienste gestanden haben, Unterstützungen bis zum Gesammtbetrage von jährlich 10000 M erhalten.

Wie in dem anliegenden Formulare angegeben ist, sind in den Theilrechnungen der Regierungs-Hauptkassen die aus Kapitel 121 Titel 35a bezw. Titel 40 Brivatlehrern und Lehrerinnen bezw. früheren Brivatlehrern und Lehrerinnen bewilligten Unterstützungen getrennt von den übrigen Zahlungen nachzuweisen.

An fammtliche Ronigliche Regierungen.

Abschrift vorstehender Berfügung und ihrer Anlage gut Kenntnis.

Die von der Konsistorialtasse hierselbst aus den Titeln 32 33, 34, 35, 35a, 39 und 40 des Kapitels 121 des Staatshaushalts-Etats geleisteten Zahlungen sind vom 1. April d. 3s ab ausnahmslos in der Buchhalterei-Rechnung von der Unterrichts-Berwaltung nachzuweisen, wogegen von der genannter Kasse von dem angegebenen Zeitpunkte ab eine Theilrechnung über die aus dem Jonds Kapitel 121 Titel 32 des Staatshaushalts-Etats behufs allgemeiner Erleichterung der Boltsschullasten ersolgten Zahlungen nicht mehr zu legen ist.

Der Finangminister.
In Bertretung: Meinede.
Der Minister ber geistlichen ic.
Ungelegenheiten.
In Bertretung: von Wenrand

das Königliche Provinzial-Schultollegium zu Berlin. Fin. M. I. 15657. <sup>L.</sup> II. 12498. M. d. g. A. U. III. E. 10707. <sup>II.</sup> G. III.

The Consta

Gintejahr 1898/99.

Bahlungsbezirt . . . . . .

Rachweisung der für verschiedene Zwecke des Elementarschulwesens geleifteten Ausgaben.

Anmerkungen.
Ju ben Jahresnachweisungen ber Spejalkassen und zu ben Theilrechnungen ber Regierungs-Hauptlassen ist übereinstemmend Kapier in ber Bogengröße von 42 cm höhe und 26½ cm (ber auseinstergeichlagene Bogen von 53 cm) Breite zu verwenden. Die Rachweisung is am Schlusse mit Ort und Datum, sowie mit der Unterschrift des Kassensten zu versehen.

Die Uebereinstimmung dieser Nachweisung mit den Kassen= nichern der Regierungs-Sauptkasse wird hierdurch bescheinigt. E. . . . . , den . . . . . . . .

Königliche Regierungs-Hauptkasse. (Unterschriften.)

pabei . . . Heft . Belage



|              |                                                                                                                                                     |         |                   | R                                 | ıp.                   | 121 9 | Tit. 82. Gesetliche                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| de Rr.       | Bezeichnung<br>bes Schulverbandes und der<br>sonstigen Empsangsberechtigten<br>(Schulverbande in alpha-<br>betischer Reihensolge der<br>Schulorre). | un      | and<br>b L<br>Uen | ihl denen<br>ehrer<br>nad<br>en B | Leinn<br>h di<br>eitr | en=   | Zeit,<br>für welche<br>Zahlung geleistet<br>worden ist. |
| Laufende Rr. | Cajatotte).                                                                                                                                         | 500     |                   | 800                               |                       | 150   | וושנשנוו ווְב                                           |
|              |                                                                                                                                                     |         |                   | Mari                              |                       |       |                                                         |
| 1            | 2                                                                                                                                                   | _       | 1                 | 3                                 | _                     | -     | 4                                                       |
| 1            | Altenburg                                                                                                                                           | 1       |                   |                                   |                       |       | 1898/99                                                 |
| 2            | Bernburg                                                                                                                                            | 1       |                   | 8                                 |                       | 1 1   | 1898/99<br>1.10.98—81.8.99<br>1.4.—81.12.98             |
| 8            | Croffen                                                                                                                                             | 1       |                   | 9                                 |                       |       | 1898/99<br>1. 4.—30. 9. 98                              |
| 4            | Diez<br>a. Knaben Bollsichule auf<br>der Altstadt                                                                                                   | 1 1 1 1 |                   | 5                                 | 1                     | . 10  | 1898/99                                                 |
| б            | Elbing, politische Gemeinde<br>a. für 25 Schulstellen<br>b. dauernder Zuschuß                                                                       | 8       |                   | 19                                |                       | 3     | 1898/99                                                 |
| 6            | u. f. w. Summe ber Lehrer- und Lehre-                                                                                                               | 20      |                   | 158                               | 5                     | 29    |                                                         |
|              | rinnenstellen                                                                                                                                       | 20      | 1                 | 83                                | J                     | 20    |                                                         |

| Bu gablenden Stants-     | Saupifumme aus | o anndo | Jahresbett ber gefamten laufen Schulunte hattunge toften na Abgug be Ginkomme aus Schult mögen u aus Ber pflichtunge Dritte | ben<br>ers<br>dh<br>es<br>ens<br>oers<br>nb | R Die Soll-Ausgabe<br>beträgt daher | Pf | R Sierzu tritt ber Reft<br>nach ber norjährigen | Rachweisung mit | Summe der Spallen<br>8 und 9 als wirkliche | Pf Pf | Ift.<br>ausga | be Py | æ.  |    | Rr. der Beläge. | Bemerfungen. |
|--------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------|---------------|-------|-----|----|-----------------|--------------|
| ő                        | 6              | - /     | 7                                                                                                                           | - 1                                         | 8                                   |    | 9                                               |                 | 10                                         | İ     | 11            |       |     | 2  | 13              | 1.           |
| 500 .<br>050 .<br>150 .  | 500            |         | 432                                                                                                                         |                                             | 432                                 |    | 112                                             |                 | 544                                        | 7     | 544           |       |     |    |                 |              |
| 112 50<br>200 .<br>150 . | 3312           | 50      | 20000                                                                                                                       |                                             | 8812                                | 50 |                                                 |                 | 8812                                       | 50    | 3275          |       | 3 7 | 50 |                 |              |
| 200 .                    | 3350           |         | 15000<br>32500                                                                                                              |                                             | 8350<br>6200                        |    |                                                 | •               | 3350<br>6200                               |       | 6200          | •     |     |    |                 |              |
| \$50                     | 6200<br>7650   |         | 32000                                                                                                                       |                                             | 7650<br>20000                       |    |                                                 |                 | 7650<br>20000                              |       | 7650<br>20000 |       | :   |    |                 |              |
|                          |                | -       | Sum                                                                                                                         | me                                          |                                     |    |                                                 |                 |                                            |       |               |       |     |    |                 |              |

|              | Bezeid<br>ber Empfan                                                                    | hnung<br>iger, Rame               | <b>R</b> ap. 121 Tit. 1                                         |                                          | ungen u                               |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Laufende Rr. | des Schul-<br>verbandes<br>(in alpha-<br>betischer<br>Reihensolge<br>der<br>Schulorte). | der Lehrer<br>und<br>Lehrerinnen. | Bezeichnung<br>des<br>Befoldungs-<br>theiles.                   | Dauer<br>ber<br>Bewilli-<br>gung.        | Soll na<br>Rachm<br>Foll Pol<br>Rachm | gen      |
| 1            |                                                                                         | 2                                 | 8                                                               |                                          |                                       | 3        |
|              |                                                                                         |                                   | Abtheilung I.                                                   | Bufchüf                                  | je, mel                               | che auf  |
| 1            | Allendorf                                                                               | erster Lehrer<br>Schmidt          | Geldvergütung<br>für<br>2,078 hl Korn<br>und<br>1,086 hl Gerfte | bauernd                                  |                                       |          |
|              | Großfeelheim                                                                            | erster Lehrer<br>Kraft            | Entschädigung<br>für früher in na-<br>tura bezogenes<br>Heu     | •                                        | 18 50                                 |          |
| 3            | u. f. w.                                                                                |                                   | Summe Ab                                                        | theilung I.                              | $\vdash$                              | $\dashv$ |
|              |                                                                                         | 9(6.1)                            | heilung II. Zu                                                  | dülle an                                 | a Stif                                | tunas    |
|              |                                                                                         |                                   | ber aufgehoben                                                  | en Landichi                              |                                       | es che-  |
| 18           | Bolferode                                                                               | Lehrer Fifcher                    | •                                                               | dauernd<br>summe A.                      |                                       |          |
|              |                                                                                         | 1. Ru                             | temporaren Bufch                                                |                                          | B. Zur                                |          |
| 19           | Halsdorf                                                                                | Lehrergehilfe<br>Brunner          |                                                                 | e Zeitvom<br>10. 98<br>sich und<br><br>A |                                       | .   .    |
|              |                                                                                         |                                   | Summ                                                            | e Tit. 83                                |                                       |          |

<sup>1)</sup> Rad bem burchschnittlichen Johannis- und Martini-Marttpreise best Borjahres.

| Lagang Jugang A  P7                     | 1 6              | ang    | Wirfli<br>Solland | gabe   | Istans,  M  8  1 en. 29 | Ty  | Яеј<br>М | įt<br> Pγ | 7 Mr. ber Beläge | 11 Bemerfungen. |
|-----------------------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-----------------|
| 5                                       | er Ber           | pflid  | 7<br>jiung        | bernh  | -8<br>) e 11.           | i   |          | ĮΡή       | 10               | 11              |
|                                         | er Ber           | pflid  | jinng             |        | en.                     |     | 9        |           | 10               | 11              |
| edilid                                  |                  |        |                   |        |                         |     |          |           |                  |                 |
|                                         | 9                | 08     | 29                | 92     | 29                      |     |          |           |                  |                 |
|                                         |                  |        |                   |        |                         | 92  | •        | •         |                  | 1)              |
|                                         | 1                |        | 13                | 50     | 13                      | 50  |          |           |                  | 2)              |
|                                         |                  |        |                   |        |                         |     |          |           |                  |                 |
| tovinzi<br>oligen <b>R</b><br>applichtu | turfürst<br>ing. | enthui |                   |        | 66                      | 75  | •        | 1         |                  |                 |
| Pebur<br>Glemer                         |                  |        | nd Lehr           | erinne | n.                      | 1 1 |          |           |                  |                 |
| 269 35                                  |                  | 1.1    | 269               | 85     | 269                     | 35  |          | <u> </u>  |                  |                 |

<sup>&</sup>quot;) Für 1898 gezahlt.

|              | Bezeichnung<br>pfänger,                            |                      |                                                      | Rap. 121 T            |                  |   | hiller<br>jaben |     |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---|-----------------|-----|
| de 98r.      | des Schulver=<br>bandes<br>(in alpha=<br>betischer | der<br>Lehrer<br>und | Zwed                                                 | Dauer                 | nad)<br>Na       |   |                 |     |
| Laufende Rr. | Reihenfolge<br>der Schul=<br>orte).                | Lehre=<br>rinnen.    | der Bew                                              | illigung.             | Jahr<br>fol<br>M | 1 | 10              | en* |
| 1            | 2                                                  |                      | 1                                                    | 3                     | 1                |   | 4               |     |
| 1            | Bornstedt                                          |                      | a. zur Lehrer-<br>befoldung                          | bis Ende<br>März 1890 | 100              |   | 25              |     |
|              |                                                    |                      | b. zu sächlichen Schulunter-<br>haltungs-<br>koften  | <i>z</i>              | 50               |   |                 |     |
|              |                                                    |                      | c. zur Schul-                                        | •                     | 60               |   |                 |     |
|              |                                                    |                      | d. zu Sauzin=<br>fen und<br>Amortifati=<br>onsrenien | einmalig              |                  |   |                 | *   |
| 2            | Croßeln                                            |                      | zum Ankanfe<br>von Schuls<br>land                    | ø                     |                  | ٠ |                 |     |
| 3            | Grodlig                                            | Lehrer C.            | jür Ber-<br>tretung des<br>Lehrers N.<br>in D.       |                       |                  |   |                 |     |
| 4            | u. f. w.                                           |                      | , i                                                  |                       |                  |   |                 |     |
|              |                                                    |                      | €                                                    | unime Tit. 34         |                  |   |                 |     |

<sup>1)</sup> Etwaige Reste sind unter Bemerkungen aufzusühren.
2) Zugang vom 1. 10. 98 ab jährlich 40 M.

| Dag   | egei | ı ift      | ž         | ape        | ıbe       |    |      |     | Eir           | ıma     | lige<br>niffe | Au | isg (<br>ber | B      | n ai<br>orjal | jre. | Erfp | ar=     | Beläge. | unden       |
|-------|------|------------|-----------|------------|-----------|----|------|-----|---------------|---------|---------------|----|--------------|--------|---------------|------|------|---------|---------|-------------|
| Zu-   |      | 15-<br>ing | Birfliche | Sollausgab | Rhausaabe |    | 2000 | 316 | Reff nach ber | meifung | Bugana        |    | Orhanna      | Gunfan | Birfliche     | gabe | Sit. | ausgabe | Rr. der | Remertingen |
| (1.P) | M    | Pf         | M         |            | M         | Pf |      | Pf  | M             | Pf      | M             |    | M            | -      | M             | _    | M    |         |         |             |
| _     | 5    |            | 6         |            | 7         | _  | 1 8  | 3   |               | )       | 1(            | )  | 1            | 1      | 1             | 2    | 1    | 8 ¹)    | 14      | 1           |
|       |      | -          | 125       |            | 125       |    |      |     |               |         |               |    |              |        |               |      |      |         |         |             |
| 0     |      |            | 70        |            | 70        | ٠  |      |     |               |         |               |    |              |        |               |      |      |         |         |             |
| R     | 45   |            | 15        |            | 15        |    |      |     |               |         |               |    |              |        |               |      |      |         |         |             |
| ŀ     |      |            |           | •          |           |    |      |     |               |         | 100           | ٠  |              |        | 100           |      | 100  |         |         |             |
|       |      |            | -         |            |           |    |      |     |               |         | 250           |    |              |        | 250<br>1)     |      |      |         |         |             |
|       | i 2  |            |           |            |           |    |      |     |               |         | 120           |    |              |        | 120           |      | 120  |         |         |             |
|       | D 5  | ,          |           |            |           |    |      |     |               |         |               |    |              |        |               |      |      |         |         |             |

Abgang vom 1. 7. 98 ab.

| 1            |                   |                   |                                   | Rap. 1 | 21 Tit.                               | 35 a.      | Son   | ftige pe                 | rjön        | liche   |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|------------|-------|--------------------------|-------------|---------|
|              | Name              | Wohnort           |                                   |        | ufende :<br>frügunge<br>und           |            | r Gli | mentar                   |             |         |
| Laufende Dr. | der Leh<br>Lehrer | rer und<br>innen. | Dauer<br>der<br>Bewilli-<br>gung. | por    | ad) ber<br>igen<br>beisung<br>sollung | A Zugang & |       | Birffiche<br>Sollausgabe | A Ifansgabe | Steft 1 |
| 1            | 2                 | 2                 | 3                                 | -      | 1                                     | 5          |       | 6                        | 7           | 8       |
| 1            | D                 | <b>B</b>          | bis Ende<br>März 1900             | 100    |                                       |            | 50    | 50                       | 50          |         |
| 2            | 3                 | \$                | einmalig                          |        | .                                     |            |       |                          |             |         |
| 3            | \$                | m                 |                                   |        |                                       |            |       |                          |             |         |
| 4            | 2                 | A                 |                                   |        |                                       |            |       |                          |             |         |
| 5            | u. J. w.          | 1                 |                                   |        |                                       |            |       |                          |             |         |
| 1            |                   | Eumme             | : Tit. 35 a                       |        |                                       |            |       |                          |             |         |

<sup>1)</sup> Bu Spalte 5 Abgang vom 1. 10. 98 ab.

|              | Bezeichnung ber                                                                | Empfänger,                     | Rap. 12                                                 | l Tit. 85b.<br>mentar- |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Laufende Rr. | Ran<br>des Schulverbandes (in alphabetischer<br>Reihenfolge der<br>Schulvrte). | der Lehrer und<br>Lehrerinnen. | Rest<br>nach ber<br>vorigen<br>Rach-<br>weisung<br>M Ps | Zügang                 |
| 1            | 2                                                                              |                                | 3                                                       | 4                      |
| 1 2 3        | Allendorf, ev.<br>Großburg<br>u. f. w.                                         | Lehrer Müller                  |                                                         | 20 2 .                 |
|              |                                                                                | Summe Tit. 85 b                |                                                         | 42                     |

| und Un                         | terflü | bung   | rliche J<br>en für C<br>Lehrerir | eleme      | n=   | Ginmal<br>Privatl                         |        |        |                          |            |      | Beläge.     | en.          |
|--------------------------------|--------|--------|----------------------------------|------------|------|-------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|------------|------|-------------|--------------|
| Nest nach ber<br>vorigen Nach- | Эпдапд | Abgang | Wirkliche<br>Sollausgabe         | Sftausgabe | Reft | Rest nach der<br>vorigen Rach-<br>weisung | Bugang | Nbgang | Birkliche<br>Sollausgabe | Iftausgabe | Reft | Rr. der Bel | Bemertungen. |
| . K                            | M      | M      | M                                | M          | M    | M                                         | M      | M      | M                        | M          | M    |             | 1            |
| 9                              | 10     | 11     | 12                               | 13         | 14   | 15                                        | 16     | 17     | 18                       | 19         | 20   | 21          | 22           |
|                                | 120    |        | 120                              | 120        |      |                                           |        |        |                          |            |      |             | 1)           |
| 75                             | 50     | 75     | 50                               | 50         |      |                                           |        |        |                          |            |      |             |              |
|                                | 80     | 20     | 60                               | 60         |      |                                           |        |        |                          |            |      |             |              |
| 1                              |        |        |                                  |            |      |                                           | 75     |        | 75                       | 75         |      |             |              |

| dhilfen<br>hter und | Lehre                | rinn      | en.         |    |            |    |                    |              |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------|-----------|-------------|----|------------|----|--------------------|--------------|--|--|--|--|
| Abgang              | Birfl<br>Gol<br>ausg | l-<br>abe | Ist<br>ausg |    | Me j       |    | Rr.<br>ber Beläge. | Bemerfungen. |  |  |  |  |
| & Pf                | M 6                  | Pf        | 7           | Pf | <i>M</i> 8 |    | 9                  | 10           |  |  |  |  |
| . 5                 | 20                   |           | 20          |    |            | 1. |                    |              |  |  |  |  |
|                     | 10                   |           | 10          |    |            |    |                    |              |  |  |  |  |
|                     |                      |           |             |    | _          |    |                    |              |  |  |  |  |

|              | Bezeichm                                                                 |                                           |                                                                                  | 5                     | tap. 1 | 21      | Tit.          | 36 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|---------------|----|
| . •          | der Empjä<br>Rame                                                        | 0                                         | Swed                                                                             | Dauer                 | bet    | v       | nach<br>erige | η  |
| Laufende Rr. | verbandes<br>(in alphabe-<br>tischer Reihen-<br>folge der<br>Schulorte). | der<br>Lehrer<br>und<br>Lehre=<br>rinnen. | der Bewil                                                                        | Sabres.               |        | Befien- |               |    |
| 1            | 2                                                                        |                                           | 3                                                                                |                       | 4      |         |               |    |
| 1            | Varten                                                                   |                                           | a. zur Lehrerbe-<br>foldung<br>b. zu fächlichen<br>Schulunterhal-<br>tungsfosten | bis Ende<br>März 1901 | 200    |         | 50            |    |
| 2            | Drengfurt                                                                |                                           | zur Lehrerbesol-<br>dung                                                         | bis Ende<br>März 1900 | 300    |         |               | ۰  |
| 3            | Guhlau                                                                   |                                           | zur Anmiethung<br>der zweiten<br>Klaffe                                          |                       | 150    |         |               | ,  |
| 4            | <b>R</b> ahlau                                                           |                                           | zum Ankaufe von<br>Schulland                                                     |                       |        |         |               |    |
| 5            | u. j. w.                                                                 |                                           |                                                                                  |                       |        |         |               |    |
|              |                                                                          |                                           | © u                                                                              | mme Tit. 36           |        |         |               |    |

<sup>1)</sup> Etwaige Refte find unter "Bemertungen" aufzuführen.

| 3 | Da     | geg<br>ift | en    |                   | abe        | 50               |           |      |         | 0         | Ein:        | nal | ige<br>nisse | Au<br>n | 8ga    | ben<br>Bor | au             | re.  | rs                   | ber Beläge. | HOOM        |
|---|--------|------------|-------|-------------------|------------|------------------|-----------|------|---------|-----------|-------------|-----|--------------|---------|--------|------------|----------------|------|----------------------|-------------|-------------|
|   | Bugang |            | Apana | SRivitido         | Collangabo | Shousaahe        | ng a mulo | 0.00 | areji   | Reft nad) | Nachweifung | G   | Zugang       | Or Y    | angana | Birflidge  | gabe           | Site | ausgabe              | Dr. ber L   | Memorfungen |
| K | Pf     | 5          | P     | A                 | 6          | M                | Pf        | -    | Pf<br>8 | M         | 17<br>9     |     | Pf           | -       | Pf     | M          | $\frac{Pf}{2}$ | M    | $\frac{ Pf }{3^{1}}$ | 14          |             |
|   |        |            |       | 250<br>100<br>300 |            | 250<br>75<br>300 |           | 25   |         |           |             |     |              |         |        |            |                |      |                      |             |             |
|   |        |            |       | 150               |            | 150              |           |      |         |           |             | 500 |              |         |        | 500        |                | 500  |                      |             |             |

|              | der Em                                                                                    | hnung<br>pfänger,<br>ime          | Rap. 121 Tit. 87<br>beutschen Bolls                                                                                                              | 7. Ergänzung ber<br>ichulwesens in ber<br>bezirk |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Laufende Rr. | bes Schul-<br>verbandes<br>(in alpha-<br>betischer<br>Reihenfolge<br>ber Schul-<br>orte). | der Lehrer<br>und<br>Lehrerinnen. | Zwed ber Bewil                                                                                                                                   | Dauer<br>Ligung.                                 |
| 1            |                                                                                           | 2                                 | ] 8                                                                                                                                              |                                                  |
| 1            | <b>a</b>                                                                                  |                                   | a. zur Schulmiethe<br>b. zur Reinigung<br>und Heizung des<br>Schulzimmers<br>c. Zins- und Amor-<br>tisationsrate.<br>d. zur Lehrerbesol-<br>dung | bis 81. 8. 1904                                  |
| 2            | Э                                                                                         |                                   | zur Ertheilung bes<br>Unterrichtes in weib-<br>lichen Hanbarbeiten                                                                               | einmalig                                         |
| 8            | <b>3</b>                                                                                  | Lehrer U                          | einmalige Unter-<br>ftügung                                                                                                                      |                                                  |
| 4            | €                                                                                         | Lehrer DR                         | Befolbungezufchuß                                                                                                                                | bis 81. 8. 1900                                  |
| 5            | u. f. w.                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                  |                                                  |
|              |                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                  | Summe Tit. 87                                    |

<sup>1)</sup> Zugang vom 1. 10. 98 ab jährlich 80 *M*.

THE NEW YOR

| Provinze<br>Oppeln.                          |     | -   | ·   |    |        |    | 101011                |      | oreg.,            |     | 3~ |     | låge.           | gen.        |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|----|--------|----|-----------------------|------|-------------------|-----|----|-----|-----------------|-------------|
| Soll<br>verigen<br>weifi<br>Johres-<br>foll— | Nac | en= |     |    | gen if |    | Wirll<br>Solla<br>gal | นริ- | Jit<br>aus<br>gab | 3 = | n  | eſt | Dr. ber Belåge. | Bemerkungen |
| M PY                                         |     | Pf  | M   | Pf | M      | Pf | M                     | Pf   | M                 | Pf  | M  | Pf  |                 |             |
|                                              | 1   |     |     |    | 5      |    | 6                     |      | 7                 |     |    | 8   | 9               | 110         |
| 100                                          |     |     |     |    |        |    | 100                   |      | 100               |     |    |     |                 |             |
| 90 7                                         |     |     | 15  |    |        |    | 105                   | .    | 105               |     |    |     |                 | 1)          |
| 120 .                                        |     |     |     |    |        |    | 120                   |      | 120               |     |    |     |                 |             |
| 100                                          |     |     |     |    | 25     |    | 75                    |      | 75                |     |    |     |                 | 2)          |
|                                              |     |     | 40  |    |        |    | 40                    |      | 40                | -   |    |     |                 |             |
|                                              |     |     | 100 |    |        |    | 100                   |      | 100               |     |    |     |                 |             |
| 150                                          |     |     |     |    |        |    | 250                   |      | 250               |     |    |     |                 |             |

<sup>&</sup>quot; Abgang vom 1. 1. 99 ab.

| 35                         | ap. | 12   | 1 Ti | I. {  | 39. | #se      | njioi     | nen              | ļu      | r Lehrer und Lehrerinnen an öffent                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-----|------|------|-------|-----|----------|-----------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soll no<br>vorigen<br>weiß | 98  | ıd): | Da   |       | gen |          | Sirflidje | gabe             | ade Mr. | 311. und Bornamen ber Benfionare                                                                                                                                                          |
| Jahren:                    | 1   | по   | ga   | ng    | ga  | b=<br>ng | 010       | )                | aufende | und Penfionarinnen                                                                                                                                                                        |
| H  P1                      | M   | 14   | M    | $P_f$ | 2   | 17       | -         | $\frac{ Pf }{3}$ | 11      | 5                                                                                                                                                                                         |
| 1 1                        | -   | _    | 1    |       | 1   | 1        | 1         | 1                | 4       |                                                                                                                                                                                           |
| 600 .                      | ٠   |      |      | •     |     |          | 600       |                  | 1       | Amelong, Christoph. Alls Kommunalfassen-Aen- bant wieder angestellt. Früheres pensionsfähiges Diensteinkommen . 1808 a. Renes Diensteinkommen . 1000 Ams der Pension von 952 M. Ju zahlen |
| 598 .                      | ٠   | •    |      |       | 53  | 0        | 540       | *                | 48      | Jonas, Wilhelm. Wit der Berwaltung einer Rojtagentur betraut. Frührers penfionsfähiges Diensteinfommen . 1490 Reues Diensteinfommen . 950 Uns der Penfion von 598 M. Ju zahlen . 540      |
| 600                        | •   |      |      | ٠     | 250 |          | 350       |                  | 49      | Keil, Ferdinand.<br>a. für April/September . 800<br>b. der Witwe für den<br>Gnadenmonat Ottober 50                                                                                        |
| 596 .                      |     | ٠    |      |       | 99  | 88       | 496       | 67               | 51      | Leppert, Auguste, Witwe.<br>a. für April/Dezember . 447 & —<br>b. den ehel. Kindern sür den<br>Gnadenmonat Januar 49 = 67                                                                 |
| 600 .                      |     |      |      |       | 500 |          | 100       |                  | 54      | Marold, Carl. a. jür April 50 b. dem Lehrer S , welcher die Kojten der lehten Krantheit und der Lecrdigung bestritten hat, jur den Gnaden- wonat Mai                                      |
|                            | ٠   |      | 300  |       |     |          | 300       |                  | 62      | Bolte, Wilhelm.<br>Bom 1.10.1898 ab mit jähr=<br>lich 1244 M pensionirt .                                                                                                                 |
| 520 .                      |     |      |      | ٠     | 260 |          | 260       |                  |         | Breug, Emil.                                                                                                                                                                              |
|                            |     |      | 450  |       |     |          | 450       |                  | 66      | Pruhl, Georg. 600 M jahrlich.                                                                                                                                                             |
| 600 .                      |     |      |      |       |     |          | 600       |                  | 72      | Nahn, Friedrich. Bezieht als Kauzleigehilfe des gaiftrates 880 M Nemunerati Diese 880 M + 720 M Pen = 1600 M erreichen nicht sprühere pensionssähige Dienst tommen von 1820 M.            |

| iden Bollsso                            | djulen.       |     |        |    | je.             |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------|-----|--------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sohnort.                                | Jit-<br>ausga | ibe | Resi   |    | Dr. ber Beläge. | Bemertungen.                                                                                                                |
| 6                                       | 1 7           | Pf  | M<br>8 | 17 | 9               |                                                                                                                             |
| R                                       | 600           |     | 0      |    | 9               | 10                                                                                                                          |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |               |     |        |    |                 |                                                                                                                             |
|                                         |               |     |        |    |                 |                                                                                                                             |
| ₹                                       | 540           | .   |        |    |                 |                                                                                                                             |
|                                         |               |     |        |    |                 |                                                                                                                             |
|                                         |               |     |        |    |                 |                                                                                                                             |
| 90                                      | 350           |     |        |    |                 | (T) 2 ( 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 2                                       | 550           |     | •      |    |                 | Scitorben 12. 9. 1898.                                                                                                      |
| Œ                                       | 496           | 67  |        |    |                 | Gestorben 14. 12. 1898.                                                                                                     |
| 2                                       | 100           |     |        |    |                 | Gestorben 18. 4. 1898.                                                                                                      |
|                                         |               |     |        |    |                 |                                                                                                                             |
|                                         |               |     |        |    |                 |                                                                                                                             |
| ŭ                                       | 300           |     |        |    |                 | Vom 1. 10. 1898 ab 120 M jähr<br>liche fortlaufende Unterstüßung                                                            |
| 2                                       | 260           |     |        |    |                 | bewilligt.                                                                                                                  |
| 2                                       | 450           |     |        |    |                 | Bis bewissigt. §. 1 Abs.<br>bes Penj. Gesetzes. Bom 1. 10<br>1898 ab nach Potsbam (Brenz                                    |
| £                                       | 600           |     |        | }  |                 | 1898 ab nach Potedam (Prenz<br>lau). Vom 1. 7. 1898 ab von<br>Merseburg (Duersurt).                                         |
|                                         |               |     |        |    |                 |                                                                                                                             |
| 13                                      | SA.           |     |        |    |                 |                                                                                                                             |

|              | Bu. und Lor-<br>namen ber              |          | Dauer                    |        | laufen<br>fchiede              | be Ilı        | iterjii       | tarleb                   | en jü       | r        |
|--------------|----------------------------------------|----------|--------------------------|--------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------|----------|
| Saufende Dr. | Benfionäre<br>und Benfio-<br>närinnen. | Bohnort. | der<br>Bewilli-<br>gung. | der vi | nach<br>origen<br>ach=<br>ung. | Dagi Buvbug * | egen Buvbgn * | Birfliche<br>Solfausgabe | A Sfausgabe | Se Steft |
| 1            | 2                                      | 3        | 4                        |        | 5                              | (             |               | 7                        | 8           | 9        |
| 1            | a                                      | №        | Vis Ende<br>Mārz 1900    |        |                                |               |               | 240                      | 240         |          |
| 2            | 2 2                                    | ©        | Bis Ende<br>März 1901    | 100    |                                |               | 25            | 75                       | 75          |          |
| 8            | \$                                     | A        | Einmalig                 |        |                                |               |               |                          |             |          |
| 4            | 99                                     | . I      | ,                        |        |                                |               |               |                          |             |          |
| 5            | u. j. w.                               |          |                          |        |                                |               |               |                          |             |          |
|              |                                        | Sumn     | 1e Tit. 40               |        |                                |               |               |                          |             | 1        |

<sup>1)</sup> Geftorben 14. 12. 1898.

| Tin             | geichi   | edene    | terftüg<br>Eleme<br>rerinn | ntarle     | für<br>hrer | Gin<br>frühe<br>die                 | Beläge.  | den.     |                          |              |         |            |             |
|-----------------|----------|----------|----------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------|---------|------------|-------------|
| Acn Radineifung | & Bugang | * Abgang | Birtliche Sollausgabe      | A Hansgabe | K Reft      | Rest nach der vori: gen Rachweisung | A Zugang | R Abgang | Birffidje<br>Soffansgabe | A Fliausgabe | N. Meji | Rr. der Bi | Remerfungen |
| 0               | 11       | 12       | 13                         | 14         | 15          | 16                                  | 17       | 18       | 19                       | 20           | 21      | 22         | 2           |
|                 |          |          |                            |            |             |                                     |          |          |                          |              |         |            | 1           |
|                 | .        |          |                            |            |             |                                     |          |          |                          |              | ٠       |            | 1)          |
|                 | 100      |          | 100                        | 100        |             |                                     |          |          | ٠                        |              | •       |            |             |
|                 |          |          |                            |            |             |                                     | 150      | ٠        | 150                      | 150          |         |            |             |

40) Leitfaden fur den Turnunterricht in den Preugischen Bolksichulen.

Berlin, ben 7. Dezember 1898. In dem Erlasse vom 1. April 1895 - U. III. B. 1081 U. II. - (Centrbl. S. 408), betreffend den amtlichen Leitfaden für den Turnunterricht in den Preußischen Boltsschulen, ift beftimmt, daß die Turnsprache und die Befehlsformen des Leitfadens auch bei Madchenschulen, sowie in allen staatlichen Rurjen zur Ausbildung von Turnlehrern und Turnlehrerinnen und in den Brufungen gleichmäßig zur Anwendung gebracht werden follen. Der auf der Hand liegende Zweck diefer Beftimmung, daß der Leitfaden fur einen einheitlichen Betrieb des Turnunterrichtes in den Schulen in gewissem Mage eine allgemeine Grundlage barbieten foll, scheint noch nicht überall die gebührende Beachtung gefunden zu haben. Namentlich haben bei Turnlehrerinnen=Prüfungen manche Prüflinge eine völlig ungenügende Befanntichaft mit dem Leitfaden ertennen laffen. Es ift aber Unficherheit in Betreff ber Begriffbestimmungen und Ungleichmäßig: feit hinsichtlich der turntechnischen Ausdrücke, namentlich der Befehlsformen sowohl für die Prüfungen unerwünscht, wie für ben Turnunterricht selbst in hohem Grade nachtheilig.

Die Königlichen Provinzial=Schultollegien, Königlichen Regierungen, wollen daher das zur vollen Durchführung der erwähnten Bestimmung Ersorderliche bald veranlassen und dabel auch die privaten Unstalten zur Ausbildung von Turnlehrerinnen berücksichtigen. Die letzteren werden eine Belehrung in dieser Richtung im eigenen Interesse voraussichtlich gern besolgen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

An fammtliche Königliche Provinzial-Schulfollegien und Regierungen.
U. III. B. 8680. U. II.

41) Die aus Staatsfonds zur Deckung der Besoldung eines Lehrers bewilligte Beihilfe ist den hinter bliebenen eines verstorbenen Lehrers ebenso wie da übrige Stelleneinkommen für die Gnadenzeit weiter zu gewähren.

Berlin, den 10. Dezember 1895 Auf den Bericht vom 21. November d. Is. erwidere ich daß die Königlichen Regierungen bereits allgemein durch de Runderlaß vom 5. Mai 1869 — U. 13608 — unter II Mbsat 2 ermächtigt sind, im Falle bes Todes eines Lehrers den Hinterbliebenen die aus Staatsfonds bewilligte Besoldungsschiftige, ebenso wie das übrige Stelleneinkommen, für die Inadenzeit weiter zu gewähren. Diese Ermächtigung ist weder durch den Runderlaß vom 21. Juni 1896 — U. III. E. 3219 — (Centrbl. S. 591) noch durch den Erlaß vom 25. Februar 1897 — U. III. E. 443 — (Centrbl. S. 312) aufgehoben.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

bir Königliche Regierung zu R. E. III. E. 10659.

42) Zuständigkeit der Beschlußbehörden zur Feststellung von Mehrleistungen, welche durch die Umwandlung von Sauptlehrerstellen in Rektorstellen entstehen. Die Zusächung oder Rürzung widerruflicher Staatsbeishisen darf nicht angedroht werden, um Schulverbande zur Uebernahme neuer Leistungen zu bewegen.

Berlin, den 12. Dezember 1898. Auf den Bericht vom 7. November d. Is., betreffend das Gesuch des Hauptlehrers N. zu N. um Berleihung des Rektoritels, veranlasse ich die Königliche Regierung, wegen der durch die Umwandlung der Hauptlehrerstelle in eine Rektorstelle der Gemeinde erwachsenden Mehrleistungen das Beschlußversahren einzuleiten cfr. Bericht der XI. Kommission des Haufes der Absgrotneten über den Geschentwurf, betreffend das Diensteinkommen der Lehrer 2c., Drucksachen Nr. 27, IV. Session 1896/97, Anslage 4 Seite 8 Absat 4

lleber das Ergebnis sehe ich dem weiteren Berichte entgegen. Im Uebrigen weise ich die Königliche Regierung unter Bespanhme auf die stenographischen Berichte über die Berhandsungen des Hauses der Abgeordneten vom 6. Mai 1897, Seite 2468 Spalte 2, darauf hin, daß die Zurücksiehung widersusicher, aus Kapitel 121 Titel 34 und 36 an unvermögende Shulverbände bewilligter Beihilsen nicht angedroht oder verfügt verden soll, um die Schulverbände zur Beschlußfassung über Kananforderungen oder neue Leistungen zu bewegen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

An Ronigliche Regierung zu R. T. III. E. 10386.

43) Borauszahlung der den Inhabern vereinigter Schuls und Rirchenamter aus Kapitel 113 Titel 1 und 2 und aus Kapitel 116 des Staatshaushaltssetats zustehenden baaren Besoldungen und Besoldungszusichtige.

(Centralblatt für 1897 G. 444).

Berlin, ben 27. Dezember 1898.

Auf den Bericht vom 12. Oftober d. Is. genehmige ich im Einverständnisse mit dem Herrn Finanzminister, daß sortan die den Inhabern vereinigter Schulz und Kirchenamter aus Kapitel 113 Titel 1 des Staatshaushaltszetats unmittelbar zuz zustehenden baaren Besoldungen und Besoldungszuschüsse ebenso wie die aus Kap. 116 des Staatshaushaltszetats zahlbaren Besoldungen und Zuschüsse des §. 21 des Lehrerzbesoldungsgesetzes für endgiltig angestellte Lehrer in vierteljährzlichen Raten und sur einstweilig angestellte Lehrer in monatlichen Raten im Voraus gezahlt werden.

die Ronigliche Regierung zu R.

werden.

Abschrift zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung. Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: von Wehrauch.

un bie übrigen Königlichen Regierungen mit Ausschluß berjenigen in den Provinzen Schleswig-Holftein, Hannover und heffen-Rassau.

U. III. E. 6881. G. I. G. II. G. III.

b.

Berlin, ben 27. Dezember 1898 Im Anschlusse an den Erlaß vom 23. April v. Is. — U. III. E. 1784 — genehmige ich im Einverständnisse mit den Herrn Finanzminister, daß fortan die den Inhabern vereinigte Schulz und Kirchenämter aus Kapitel 113 Titel 2 des Staats haushaltsectats unmittelbar zustehenden baaren Besoldungen und Besoldungszuschässige, ebenso wie die aus Kapitel 116 des Staats haushaltsectats zahlbaren Besoldungen und Zuschüsse, nac Maßgabe des §. 21 des Lehrerbesoldungsgesetzes für endgilts augestellte Lehrer in vierteljährlichen Raten und für einstreeis

> Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

angestellte Lehrer in monatlichen Raten im Boraus gezah

bie Ronigliden Regierungen in ben Provinzen Schleswigholstein, hannover und heffen-Raffau. U. III. E. 6881, G. I. G. III. G. III. 44) Tag bes Eintrittes in ben öffentlichen Schulbienst im Sinne ber Bestimmung bes §. 10 Absat 4 bes Lehrerbesoldungsgefeges vom 3. Marz 1897.

Berlin, den 5. Januar 1899.

Erwiderung auf den Bericht vom 5. Dezember 1898.

Der Königlichen Regierung stimme ich darin bei, daß als Meldung zum Antritte einer Lehrerstelle im Sinne des Erlasses vom 29. April 1898 — U. III. E. 2852 — (Centrol. S. 468) cine schriftliche Anzeige der betreffenden Lehrperson, daß sie zur Uebernahme der Stelle bereit sei, nicht anzusehen ist; vielsmehr ist der Tag des wirklichen Eintretens in den Dienst entscheidend.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 10949.

45) Auslegung des §. 4 Absat 3 in Berbindung mit Absat 2 des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 3. März 1897.

Berlin, ben 13. Januar 1899.

Auf ben Bericht vom 2. Januar d. Is. ermidere ich Ew. freellenz, daß die Auffassung der Regierung bezüglich der Ausseyung des §. 4 Absah 3 in Berbindung mit Absah 2 des

threrbefoldungsgefeges gutreffend ift.

Bei Feftstellung der Grenze, bis zu welcher nach §. 4 lbjat 1 und 3 des gedachten Gesetes das Grundgehalt eines vereinigten Schul= und Kirchenantes erhöht werden darf, sind de Einkünfte aus dem zur Dotation des vereinigten Amtes besimmten Schul=, Kirchen= und Stiftungsvermögen einschließlich er Zuschäffe aus Kirchenfassen zc. zu berücksichtigen. Es macht ierbei keinen Unterschied, ob es sich um reines Schul= oder ines Kirchenvermögen oder um ein für besondere Zwecke gesiktes Bermögen handelt. Das Einkommen eines vereinigten lutes ist ein einheitliches, gleichviel aus welchen Duellen es fließt.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

Perrn Ober-Brafidenten gu R. U. III. E. 48.

----

Berlin, ben 21. Januar 1899.

46) Besuch des Unterrichtes auswärtiger Lehrpersonen durch die Schulaufsichtsbeamten oder Schuldegernenten einer Stadt.

Stabte, die zur Lehrerberufung berechtigt find, tonnen nicht daran verhindert werden, sich durch ihre Beamten über bie Thatigfeit einer Lehrperson, welche die Berufung in eine bestimmte Stadt municht, unmittelbar zu unterrichten. Sierfur find zwei Bege gegeben. Es tann die Lehrperson zu einer Lehrprobe in die Stadt einberufen werden, in welcher die Anstellung angestrebt wird, ober es kann die unterrichtliche Thatigkeit des Lehrers in ber Schule beobachtet werden, bei welcher er gur Beit angestellt Die Ginberufung bes Lehrers gur Lehrprobe, die hiergu nöthige Beurlaubung, ift ficher fur den Unterrichtsbetrieb ftorender als ber Befuch bes Schulauffichtsbeamten ober Schuldezernenten ber fraglichen Stadt an dem Orte der bisherigen Thatigfeit bes Lehrers. Wohnen diese Beamten dem Unterrichte eines bestimmten Lehrers bei, ohne felbstthatig einzugreifen, fo tann hierin ein Miftrauen gegenüber den Auffichtsbehörden des Lehrers nicht gefunden werden. Belegentlich diefes Befuches konnen bann be bem zuständigen Schulauffichtsbeamten zugleich vertrauliche Er fundigungen über ben Lehrer eingezogen werben, es ift aud unbedenklich, den Beauftragten einen Einblick in die von den Lehrer geführten Liften und burchgesehenen Befte zu verstatten Die Erlaffe vom 24. Februar 1883 - U. III a. 19449 -(Centrbl. S. 294) und vom 9. April 1887 - B. 5223 - follen wie ich ausbrudlich bemerke, Die Möglichkeit einer berartige perfonlichen Ertundigung nicht verschließen. Unbedingte Bot aussetzung hierfur ift aber, bag die Erfundigung Seitens be Schulauffichtsbeamten ober Schulbegernenten ber Stadt erfolgt andere Berfonen find auszuschließen. Läßt fich die Theilnahm des für den Lehrer zuständigen Schulinspettors an dem Besud nicht ermöglichen, fo fann hierauf verzichtet werben. Bur Bet meidung einer entbehrlichen Belaftung bes Geschäftsganges wir bie Konigliche Regierung auch ohne Bebenken zu ber fruhen Uebung zurudkehren und die Benehmigung zu berartigen or lichen Erfundigungen dem zuständigen Rreis-Schulinspettor übe tragen fonnen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. B. 3755. U. III. C. 47) Beauffichtigung und Forderung ber Bilbungsan= falten fur noch nicht ichulpflichtige Rinder.

Wiesbaden, den 29. November 1898.

Es hat sich herausgestellt, daß im diesseitigen Verwaltungsbezirte vielsach die Bestimmungen, welche für die Errichtung von Bidungsanstalten für noch nicht schulpflichtige Kinder bestehen, nicht beachtet werden. Wir nehmen daraus Anlaß, dieselben

im Rachstehenden zu veröffentlichen.

Aleinkinderbewahranstalten, Kindergärten oder Warteschulen sind Erziehungsanstalten und unterliegen als solche den Borsschiften der Staatsministerial-Instruktion vom 31. Dezember 1839, betressend die Beaussichtigung der Prwatschulen, Privaterziehungssantalten u. j. w., welche nach dem Ministerial-Erlasse vom 4. Januar 1867 (vergl. die diesseitige Verfügung vom 9. März 1867 Ar. 3703) auch für die Provinz Hessen Ausstallan maßgedena sind. Die Errichtung neuer Anstalten dieser Art, wie die Fortsseung bereits bestehender bedarf der Erlaubnis der Ortsschulsbehörde. Ortsschulbehörde ist der Schulvorstand bezw. die kädniche Schuldevutation.

Diese Erlaubnis ist in der Regel nur Personen weiblichen Geschlechtes zu ertheilen, welche unbescholten und zum Verkehre mit Kindern geeignet sind. Werden solche Anstalten jedoch von Privatvereinen oder kirchlichen Gemeinschaften begründet und unterhalten, so ist es nicht erforderlich, daß die an denselben als Lehrerinnen oder als Borsteherinnen wirkenden Personen selbst Träger der Konzession sind; es kann dann vielmehr die Konzession auch an die Vorsteherin oder den Vorsteher oder sonst mit einzelnes Mitglied des Vereines u. s. w. ertheilt werden, wiern die betreffende Person sittlich unbescholten ist und für den inaglichen Zweck außreichendes Vertrauen genießt.

Daß die Borsteherin oder der Borsteher einer Kleinkinderskwahranstalt oder die an einer solchen Anstalt als Lehrerin, kindergärtnerin 11. s. w. wirkenden Personen die Befähigung m Berwaltung eines öffentlichen Schulantes besihen, ist nicht

forderlich.

Der Inhaber ber Konzession zur Errichtung und Leitung wer Erziehungsanstalt für noch nicht schulpflichtige Kinder ist Erflichtet, so oft er Lehrerinnen ober Gehilfinnen entläßt ober

annimmt, foldes ber Ortsichulbehörde anzuzeigen.

Die Konzession ift auf Wiberruf zu ertheilen. Sie darf aber warn bann ertheilt werden, wenn nachgewiesen ift, daß luftige belle, den gesundheitlichen Anforderungen entsprechende, nach Liggabe der Zahl der aufzunehmenden Kinder genügend ge=

räumige Anstaltsräume vorhanden sind. In dem zu ertheilenden Erlaubnissscheine ist die Höchstahl der Kinder, welche in der betreffenden Kleinkinderbewahranstalt (Kindergarten u. s. w.) Aufenahme sinden dürsen, anzugeben.

Die gedachten Anstalten, sowie die an benfelben beschäftigten Lehrerinnen und Helferinnen unterstehen der staatlichen Schulzaufsicht, welche durch die für die Beaufsichtigung des Boltschulz

mefens angeordneten Auffichtsbehörden ausgeubt wird.

Nach der durch den Erlaß des Herrn Unterrichtsministers vom 17. April 1884 — U. IIIa. 12462 — (Centrbl. S. 493) ertheilten Anweisung ist bei Beaussichtigung der Kleinkinderschulen, Kindergärten u. s. w. im Auge zu behalten, daß in diesen Schulen jede Borwegnahme der Aufgaben der Volksschule unzulässig ist, und daher nicht zu dulden, daß dieselben in irgend einer Weise den Charakter von Unterrichtsanstalten annehmen. Ferner ist von den Ausschlächberden darüber zu wachen, daß die in diese Austalten aufgenommenen Kinder nicht über der Beginn des schulpssichtigen Alters hinaus, d. h. nicht über der Beitpunkt hinaus, mit welchem sie nach den örtlichen Verhältnisse zum Besuche der öfsentlichen Volksschule verpflichtet sind, in den selben verbleiben.

Die Herren Areis-Schulinspektoren und die Städtischen Schuldeputationen wollen in den alle drei Jahre zu erstattenden Berwaltungsberichten sich auch über den Besund der innerhall des Aufsichtsbezirkes bestehenden Aleinkinderschulen, Kinder gärten u. s. w. aussprechen und dabei sowohl über die äußerer Berhältnisse der betreffenden Anstalten (Beschaffenheit der Anstaltsräume, Berhältnis der Größe der Austaltsräume zur Zahder in denselben untergebrachten Kinder u. s. w.) als auch über die inneren Angelegenheiten derselben (Besähigung der Lehrerinne und Gehilfinnen für ihre Ausgabe, körperliche Pflege der Kinder geistige, sittliche und religiöse Ausbildung derselben) berichten.

Im Nebrigen ist Sorge zu tragen, daß die freie Bewegun der fraglichen Anstalten innerhalb der Grenzen, welche durch d für die äußere und innere Einrichtung derselben maßgebende allgemeinen Borschriften gesteckt sind, nicht durch die staatlid Aufsicht beeinträchtigt wird. Die staatlichen Schulaussichtsorgan haben es sich daher zur Klicht zu machen, sich jeder zu wegehenden Einmischung in den Betrieb dieser Anstalten, weld wielsach dem Wohlthätigkeitssimme der Bewohner ihr Besteht verdanken, zu enthalten, dagegen die Vorstände, von welchen dAnstalten unterhalten werden, in ihrer segensreichen Thätigk nach Krästen zu sördern und vorzugsweise durch persönliche Einwirtung auf dem Wege der Belehrung und Berathung dahin

wirten, bag, mas etwa bei biefen Anftalten in gesundheitlicher

ober erziehlicher Hinsicht mangelhaft ift, beseitigt werde.

Den Berren Dris-Schulinspettoren ift von bem Borftebenben Renntnis zu geben. Wir fügen zu Diesem 3wede ein zweites Gremplar Diefer Berfügung bei.

> Rönigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen= und Schulwefen. In Bertretung: Bildebrandt.

die herren Rreis-Schulinfpettoren und die Stadtifchen Ehuldeputationen bes Bermaltungsbezirtes.

48) Grenze für bas bem Lehrer guftebenbe Buchti= gungsrecht.

3m Ramen bes Ronigs!

In der Straffache

gegen den Lehrer D. ju D., geboren am 2. Oftober 1859 gu B., Kreis N., evangelisch,

wegen Korperverlegung im Umte hat die I Straffammer des Königlichen Landgerichts zu R. in der Sitzung vom 19. Januar 1898, an welcher Theil genommen haben 2c.,

für Recht erkannt. Der Angeklagte ift bes Bergebens im Amte 1 340 St. 3. B.) in 3 Fallen ichuldig und wird beshalb gu einer Geldstrafe von 150 M "Einhundert fünfzig Mart," im Unvermögensfalle für je 5 Mart gu einem Tage Befangnis, fowie zu einer an den Maurerfohn G. D, zu Banden feines Baters Maurers A.D. zu M., zu entrichtenden Buge von 32,51 M meiunddreißig Mart einundfunfzig Pfennig" und zu ben Roiten der Rebenklage verurtheilt. Dagegen wird der Un= setlagte von der Anklage desfelben Bergebens in funf weiteren fallen freigesprochen.

Die Roften des Berfahrens werden dem Angeklagten, soweit berfelbe verurtheilt ift, auferlegt, mit Ausschluß jedoch berjenigen haren Auslagen, Die in den durch Freifprechung erledigten

fallen ermachien find und ber Staatstaffe gur Laft fallen.

#### Grunde.

Begen den Angeklagten mar das Sauptverfahren wegen briaglicher Körperverlegung aus den §§. 223, 223a, St. B. ? eröffnet worden durch Beschluß der Straffammer des König= lichen Landgerichts N. vom 2. Oftober 1897 und war die Berhandlung und Entscheidung der Sache auf Grund des §. 75 No. 4 und 5 des Gerichtsversassungsgesches dem Königlichen Schössengerichte zu I. überwiesen worden. Das Schössengericht I. ist auf Grund der Hauptverhandlung vom 29. Ottober 1897 zu der Ueberzeugung gelangt, daß der Angeklagte die ihm zur Last gelegten Körperverlehungen als Beamter in Ausübung seines Amtes als Lehrer unter bewuster Ueberschreitung des Jüchtigungsrechtes begangen habe, daß demnach gegen den Angeklagten aus den §§. 340, 223, St. G. B. zu verhandeln sei; es hat sich daher durch Beschluß von demselben Tage sür unzuständig erklärt und die Sache an die Strassamer des Königlichen Landgerichts zu R. zur Verhandlung und Entsschiedung verwiesen.

Die Sauptverhandlung vor dem Königlichen Landgerichte

am 19. Januar 1898 hatte folgendes Ergebnis.

Der Angeklagte ist seit 15. Mai 1892 Lehrer in Dorf Z. bei J. Gegen denselben, der von seinen Borgesetten als tüchtiger Lehrer geschildert wird, sind bereits häusig Klagen seitens der Eltern seiner Schüler erhoben, daß er sein Züchtigungsrecht überschreite und die Kinder mißhandele. Es hat deswegen auch bereits im Mai 1895 ein Bersahren gegen ihn wegen Körpers verletzung des Knaben D. L. bei der Königlichen Staatsanwaltsschaft A. geschwebt. Dieses ist indessen eingestellt worden, da ein Nachweis dahin, daß N. in strasbarer Weise sein Züchtigungsrecht überschritten habe, und daß die Spuren der Körperverletzungen, die sich an dem Knaben L. zeigten, von den Züchtigungen A's. herrührten, nicht erbracht worden war.

Auf Grund diese Falles wurde dem Angeklagten indessen burch Berfügung der Königlichen Regierung zu N. — Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen — vom 24. Dezember 1895, gemäß §. 15 des Gesetzes vom 21. Juli 1852, eine Geldbuße von 10 M auserlegt und ihm zugleich ausgezeben, fortan jeden einzzelnen Fall, in dem er eine körperliche Züchtigung eines Schulskindes für angezeigt erachte, zunächst seinem Borgesepten vorzustragen und nur nach desse Entscheidung bei der Bestrafung der

Schuler zu verfahren.

Auf seinen Antrag vom 7. Oktober 1896 ist ihm bieses Jüchtigungsrecht durch Berfügung der Königlichen Regierung zu N. vom 17. Oktober 1896 sodann wieder ertheilt worden.

Bei bieser Gelegenheit, sowie in mehreren anderen Fallen ift er burch seinen biretten Borgesetten, ben Lotal= und Rreis= Schulinspettor G. ju M., sowie auch burch Schreiben ber

Königlichen Regierung ermahnt worden, sein Züchtigungsrecht

nicht zu überschreiten.

Dem Angeklagten wird munmehr zur Laft gelegt, trot aller Ermahnungen der Borgesetten und seiner eigenen Bersprechungen, das ihm zustehende Züchtigungsrecht gegenüber seinen Schülern mißbraucht und in bewußter Weise überschritten zu haben. Dem Angeklagten wurden nach dem Ergebnisse der Hauptverhandlung berartige Fälle der wissentlichen Ueberschreitung | des Züchtigungsrechtes zur Last gelegt, welche im einzelnen zu ersöttern sind.

I. Fall. A. L.

Im Sommer 1893 kam der damals 6 Jahre alte Schulstnade A. L. aus der Schule nach Hause und erzählte, es seiem ihm vom Angeklagten auf dem Kopfe Haare ausgerissen worden. Thatsächlich sehlte ihm auch ein Fleck Haare in der Größe eines 5 Markstücks. Der Bater, Büdner L., beschwerte sich beim Lokals und Kreiss-Schulinspektor G., der dem Angeklagten auch Borhaltungen machte. Dieser erklärte, die Haare könnten auch bei einer Rauserei, die der Knabe mit einem Mädchen H. F. gehabt habe, ausgerissen sein. Diese Behauptung halt der Ansgeklagte auch in der Hauptwerhandlung ausgrecht.

II. Fall. D. L.

In der Zeit bis zum Sommer 1895 hat der Angeklagte ben jest 13 Jahre alten, mäßig begabten, trägen Knaben D. L., ber auch wohl öfters nicht ganz mit der Wahrheit umging, fast täglich durchgeprügelt, sodaß der Knabe Striemen auf dem

Bejäß bavontrug.

Es wurden an dem Knaben ferner ärztlich durch den Sachsverständigen Dr. N. eine Schwellung der Wangen und Augenslider, sowie eine Röthung des Trommelselles sestgestellt. Wegen dies Falles schwebte auch das oben erwähnte — eingestellte — Borversahren bei der Königlichen Staatsanwaltschaft und erfolgte dann die disciplinarische Bestrafung des Angeslagten.

Mitte November 1896 wurde dem Angeklagten durch die als Zeugin vernommene B. R. mitgetheilt, der Schulknabe F. H. habe von ihm gesagt: "Der Lehrer ist gestern Abend zu spät nach Haufe gekommen und hat heut nicht ausgeschlafen; deshalb mussen wir nachsiben." Um ein dahin gehendes Geskändnis von dem Knaben zu erlangen, schlug ihn der Angeklagte siglich mit einem Stocke oder Lineal, sodaß er dicke Schwielen auf dem Hintern davontrug und das Gesäß sich gelblich braun versärbte. Die Eltern des Knaben — die F. H. schen Eheleute — beschwerten sich darauf bei dem Lokals und KreissSchuls

inspektor. Die nunmehr erfolgende Untersuchung ergab die Unsigulb bes Anaben. Der Kreis-Schulinspektor ermagnte ben Angeklagten ernftlich.

IV. Fall. H. F.
Ende Mai oder Anfang Juni 1897 gab der Angeklagte der jest 10 Jahre alten H. F., die beim Nachsigen nach seiner Angabe "aus Trop und Widersestlichkeit" die Linien auf ihrer Schiefertasel nicht richtig zog, eine Ohrseige, sodaß sie mit noch rother Bace und Blutspuren unter der Nase nach Hauf baufe kam. Zugleich schlug er sie mit einem Stocke mehreremale so über die Handselenke, daß die Spuren hiervon noch in breiten Striemen am Nachmittage zu sehen waren, als der Bater der F. sich beim Supperintendenten beschwerte.

Der Kreis-Schulinspettor verwarnte den Angeklagten.

V. Fall. R. L.

Im Juni 1897 kam der Knabe R. L. mit einer Beule an der Stirn nach Hause, die nach Aussagen des Knaben davon herrührte, daß ihn der Angeklagte, als er etwas krumm über die Bank gebeugt dageseffen habe, von hinten mit dem Kopfe auf den Tisch stieß.

VI. Fall. E. D.

Am 28. Juni 1897 riß der Angeklagte den 6 Jahre alten E. D., der seit Oftern die Schule besucht, weil er seine Schiefertafel nicht schnell genug abwischte, derartig an den Haaren, daß er ihm zwei Büschel ausriß und der Knabe rechts und links über den Ohren kahle Stellen in der Größe eines Markstüdes hatte. Der Knabe war in ärztlicher Behandlung und mußte mehrere Tage das Bett hüten, da sich die Hautstellen, an denen das Haar ausgerissen war, enzündet hatten. VII. Fall. R. S.

a Etwa Mitte Juli 1897 ging ber Schulknabe R. S. mit dem Knaben E. D. auf der Dorfstraße nach Hause. Der Knabe D. bemerkte, daß ihm sein Kopf von dem Haaraustreißen immer noch weh thue. Der Lehrer, der dies gehört hatte, rief aus Aerger hierüber, angeblich weil die Knaben, micht ordentlich" aus der Schule gegangen seien, S. zurück und gab ihm ein paar heftige Ohrseigen, sodaß die Back des Knaben davon anlief, und der Knabe Kopfschmerzen hatte.

Der Bater des Knaben, Schmiedemeister A. S., beschwerte sich infolgedessen bei dem Superintendenten G. Dieser forderte beide, den Angeklagten und den S., auf, am nächsten Sonntage zu ihm zu kommen. Dieser Aufforderung folgte S. nicht, weil er krank sei, sich nicht ärgern durse und sich zufrieden geben wurde, wenn der Lehrer einen Berweis erhielte und sein Sohn

vor weiteren Mißhandlungen geschützt wurde. Der Angeklagte sam indessen schon vorher zum Superintendenten und gab diesem gegenüber zu, den Knaben — allerdings nur einmal und ganz gelinde — in der Hige und Aufregung deshalb geschlagen zu haben, weil er vermuthet, nicht gehört zu haben, daß die beiden Knaben vom Fall D. gesprochen hätten. Der Angeklagte, der sich sehr reumuthig zeigte, erhielt einen Verweis.

VII. b. Tropbem ereignete fich zwei Tage fpater folgender

Fall:

Der Schulknabe S. saß früh Morgens kurz vor Beginn der Schule im Klassenzimmer, als die Frau des Angeklagten ihm vom Flure aus zurief, er solle läuten (als Zeichen zum Beginne des Unterrichtes). Als der Knabe dies nicht sofort hörte, stürzte der Angeklagte sofort auf ihn zu und stieß ihn mit beiden Fäusten so gegen die Brust, daß er gegen die Wand flog und noch am Nachmittage heftige Schmerzen empfand.

Der Angeklagte ist Lehrer, er ist im Dienste des Breußischen Staates unmittelbar und dauernd angestellt, hat auch am 4. Mai 1879 ben Diensteid geleistet; er ist also als Beamter im Sinne

des Strafgesethuches zu bestrafen. (§. 359 St. G. B.)

Bei der Beantwortung der Frage, ob er in den vorliegensden Fällen in Ausübung oder in Beranlassung der Ausübung denes Amtes vorsätzlich eine Körperverlezung begangen hat, ist

folgendes zu ermagen:

Die Strafbarkeit jeder Körperverletzung ist durch die Widersachtlichkeit der Handlung bestimmt. Soweit jedoch einem Lehrer in Recht zur körperlichen Züchtigung durch Gesetz oder Bersordnung und Landessitte eingeräumt ist, fällt die in Ausübung und innerhalb der Grenzen dieses Rechts von dem Lehrer vorsgenommene Züchtigung nicht unter das Strasgesetz, selbst wenn ihre Wirkung in der Zusügung einer Körperverletzung im Sinne des §. 223 St. G. B. besteht (Rechtsspruch IX S. 165).

In Preußen ist das Züchtigungsrecht der Lehrer durch die Bestimmung des A. L. R. §§. 50, 53, II, 12 anerkannt. Dasnach dürsen bei Ausübung der Schulzucht die der elterlichen Jucht vorgeschriebenen Grenzen nicht überschritten werden. Nach § 56 II, 2, A. L. R. sind Eltern berechtigt, zur Bildung der Kinder alle der Gesundheit unschädlichen Zwangsmittel zu gestrauchen. Soweit nun das A. L. R. nicht von seinem Rechte Bebrauch gemacht hat, durch besondere Bestimmungen die Aussähnst des Züchtigungsrechtes innerhalb sester Grenzen einzusten, bei deren Ueberschreitung der Lehrer objektiv widersachts und damit eriminell strasbar handelt, nachdem insbesondere Preußen durch Erlaß des Winisters für geistliche, Unterrichts-

und Medizinal-Angelegenheiten vom 3. April 1888 (Centralblatt für die Unterrichtsverwaltung S. 422) derartige Bestimmungen ausgehoben sind, ist der Rechtsprechung die Ausgabe gestellt im einzelnen Falle je nach der Sachlage den Umsang des Jüchtigungserechtes, zu welchem der Lehrer berechtigt ist, zu prüsen und von der dadurch gewonnenen Grundlage das Verhalten des Lehrers

gn murdigen (R. G. II, 14. Juni 92).

Dabei ist die Frage, ob in dem einzelnen Falle der Jüchtigung Beranlassung zur Handhabung des Jüchtigungszechtes vorlag, und welches von den erlaubten Züchtigungsmitteln anzuwenden war, nicht vom Strafrichter zu entscheiden, bleibt vielmehr der Prüsung des Züchtigungsberechtigten überzlassen (Oppenhoss 1888 S. 511 3 R. III. 14. April 80, Entscheidung II. 10). Dagegen steht dem Richter eine Entscheidung darüber zu, ob überhaupt die Handlung als "Züchtigung" zu betrachten sei, ist das nicht der Fall, ist sie nicht "zu den Zweden der Jüchtigung", sondern aus anderen unlauteren Wotiven ersolgt, so ist die Handlung eine widerrechtliche und als Körperzverlegung strasbar. (R, III, 14. April 80, Entscheidungen II, 10). Sollte aber das Jüchtigungsrecht ausgeübt werden, so erhebt sich die Frage, ob ein Exces in der Ausübung desselben vorliegt.

Es tommt biesfalls vor allem in Betracht, bag bie Erziehung die forperliche und geiftige Entwickelung bes Boglings fördern foll; daß auch das Buchtigungsrecht nur zur befferen Erreichung biefes Zweckes eingeraumt ift. Der Umfang bes Rechtes wird durch biefen Zweck bestimmt und begrenzt. Objektiv liegt eine Ueberschreitung vor, wenn die Buchtigung nicht innerhalb der Grenzen fich halt, welche burch biefen Zwed gezogen find ober — wie im vorliegenden Falle — aus ber Ratur Des bem Lehrer eingeraumten Buchtigungsrechtes fich ergiebt. Der ber Bestrafung am nachsten liegende Fall ift ber, bag burch bie Buchtigung Folgen hervorgebracht werden, welche nicht als die nothwendigen oder naturlichen Folgen einer innerhalb des rechten Mages fich haltenden Buchtigung anzusehen find, wie Die Erregung forperlichen Schmerzes, bes fonftigen Digbehagens, leichte Anschwellungen, wie fie durch Schlage entstehen. Sind Die Folgen andere und ichwerere, fo tann nicht angenommen werben, bag bas Befet, welches bem Lehrer bas Buchtigungsrecht einraumt, die Bervorbringung folder Folgen dem Lehrer zugefteben mollte.

Eine Buchtigung, burch welche bie torperliche ober geiftige Integrität bes Kindes gefährbet, eine Gefundheitsbeschabigung verursacht wird, liegt außerhalb ber dem Lehrer eingeraumter

Juchtigungsbefugnis. Gin Lehrer, welcher schulbhafter Beise duch die Züchtigung einen solchen schweren Erfolg hervorbringt, kann sich nicht mehr auf sein Züchtigungsrecht berusen (R. G. vom 14. April 1880 Bb. II S. 13).

Es ift baber zu entscheiden, in welchen ber vorliegenden fille, eine Ueberschreitung bes Buchtigungsrechtes jestzustellen ift.

Bas zunächst den Fall I (21. Q.) betrifft, fo hat hier ein Berichulden des Angeklagten nicht feftgeftellt werden konnen. Der Angeklagte bestreitet, dem Knaben U. L. Haare ausgeriffen ju haben und führt die Thatsache, daß bem Q. Saare fehlten, auf eine Rauferei mit einem Madchen S. F. gurud. Es betunden auch die als Zeugen gehörten Knaben E. und S., daß der Knabe A. L. bald nach seinem Eintritte in die Schule sich mit der S. F. in den Haaren gepactt und sich gerauft habe; teins der vernommenen Kinder außer A. L. erinnert sich des Borfalles, daß ber Angeflagte bem Q. Saare ausgeriffen habe. Thatfachlich liegt ber Borjall auch bereits soweit zurud, daß auf die Ausfage bes angebiid burch ben Angeklagten verlegten A. 2 irgend ein Bewicht nicht gelegt werden konnte. Die eidlichen Musfagen ber Eltern bes Q. find gleichfalls nur auf die Un= gaben des Rnaben zurudzuführen, welchen die Angaben der Anaben E. und D. entgegenftehen. Der Beweis, daß ber Un= getlagte bem Q. Die Saare ausgeriffen habe, tann nicht als jur Ueberzeugung des Gerichts erbracht angesehen werden.

Dasselbe gilt von dem Falle V (R. L.). Auch hier kann nicht als voll erwiesen erachtet werden, daß der Angeklagte den Knaben mit dem Kopfe auf den Tisch gestoßen habe, daß er eine Beule davon trug. Die nach diesem Borjall befragten Klassengenossen, insbesondere A. E., A. H., E., R. S., haben weder das Aufstoßen auf den Tisch, noch überhaupt eine Bersletung des R. L. gesehen. Zwar bekunden auch hier die Eltern des L. das Borhandensein einer Beule, allein hieraus kann noch nicht auf ein Berschulden des Angeklagten geschlossen

werden.

In dem Falle II (D. L.) sind nur bei dem Knaben L. Symptome änßerer Berletzung, — Schwellung der Backen und Röthung des Trommelselles — sestgestiellt, ohne daß als bewiesen pa betrachten wäre, daß diese Berletzungen auf Mißhandlungen leuens des Lehrers zurückzusühren seien. Mangels diese Besweises wurde bereits seiner Zeit seitens der Königlichen Staatssamwaltschaft das Borversahren gegen den Angeklagten einspiellt; auch jett konnte der ursächliche Zusammenhang der Serletzungen mit den Züchtigungen seitens des Lehrers nicht als erwiesen betrachtet werden. Im Uebrigen sind bei L.,

sowie im Falle III F. H. und im Falle VIIa R. S., nur leichte Anschwellungen bes Gesäßes, bei S. gelinder Kopsschmerz nachgewiesen. Erscheinungen, welche bei körperlichen Züchtigungen, bie ihren Zweck, Erregung körperlichen Migbehagens und Schmerzes einigermaßen erreichen, wohl vorkommen können, auch ohne daß das Maß der berechtigten Züchtigung überschritten wäre. Es sind in diesen Fällen Züchtigungen angewandt worden, von großer Hestigkeit, wie sie aber unter Umständen unverbessers lichen Schülern gegenüber nothwendig, wenigstens nicht unzu-

laffig find.

Daß vielleicht im vorliegenden Falle Züchtigungen von solcher Schärse (bei dem unbegabten L., dem unschuldigen H. und S., der ebenfalls nur dadurch, daß er eine Neußerung des D. anhörte, das Mißfallen des Angeklagten erregte) nicht am Plate waren, ist für den Strassichter nicht von Bedeutung Stounte nicht angenommen werden, daß der Angeklagte wissentlich, die unschuldigen H. und S., sowie absichtlich den L. mit einer Strass bedachte, die mit seinem Berschulden in keinem Bersäklnisse stand, und konnte daher nicht sestgestellt werden, daß der Angeklagte etwa eine Mißhandlung und keine Züchtigung wollte. Es lag mithin in diesen Fällen eine Züchtigung ohne Ueberschreitung des Züchtigungsrechtes vor.

Anders liegen die Falle IV und VI, S. F. und E. D. In beiden Fällen liegt objektiv ein Eingriff in die körper-

In beiden Fällen liegt objektiv ein Eingriff in die körperliche Integrität der Gezüchtigten, eine Beschädigung ihrer Gesundheit vor. H. F. hat mehrere Ohrkeigen bekommen, sodaß die Backe stark geröthet war und die Nase blutete, sowie mehrere Schläge über die Handgelenke, daß diese noch am Nachmittage geröthet waren. Das Bluten der Nase läßt sich nur dadurch erklären, daß durch den heftigen Schlag des Angeklagten gegen den Kopf der H. F. in der Nase derselben ein Blutgefäß gesprungen ist.

Dem E. D. sind zwei Bufchel haare in Große von Ginmarkftuden ausgeriffen worden, fo bas er mehrere Tage arztlich

behandelt werden mußte.

Der Angeklagte giebt die Bestrasung der H. F in der geschilderten Art zu, will aber durch den Trot des Madchens gereizt sein; im Falle D. will er den Knaben nur leicht an den

Saaren gezogen haben, weil er unaufmertfam war.

Durch die eidlichen Aussagen des Maurers D. und der beiden Merzte N. N. ift sestgestellt, daß dem Knaben hinter jedem Ohre Buschel Haare in der Größe eines Ginmarkftuces ausgerissen waren und daß die betroffenen Stellen des Kopfes entzundet waren und ein Theil der Haare um diefelben ganz

loje jag. 3mar hat ber vom Ungeflagten als Entlaftungszeuge benannte Knabe R. von dem Borfalle mit dem Knaben D. in ber Schule nichts bemerkt, jedoch hat er gleich nach Schulichluß durch den Mitschüler erfahren, daß dem D. vom Lehrer Saare ausgeriffen feien. D. ift auch nicht, wie ber Angeflagte behaup= ien will, frohlich aus ber Schule gegangen, sondern ift nach R's. Aussagen betrübt gewesen und hat geweint. Auch der Anabe, ber ben Borfall in ber Schule nicht bemertt haben will, gesteht zu, daß er spater anderen erzählt habe, der Ungeflagte habe dem Anaben D. Haare ausgeriffen. Richtig ift zwar, daß ber Anabe D. trop der Dighandlung nicht fofort geweint hat; doch spricht dies nicht für die vom Angeklagten behauptete An= nahme, daß dem D. von ihm Saare nicht ausgerissen sein tonnten; es ift befannt, daß gerade fo fleine Rnaben wie G. D. aus Trot Schmerzen mit Energie unterdrucken.

Daß in den beiden Fällen F. und D. die Züchtigung und die damit verbundene Körperverletung vorsätlich war, giebt der Angeklagte selbst zu. Es ist aber auch erwiesen, daß der Angeklagte wissentlich, d. h. im Bewußtsein der Widerrechtlichkeit, sein Züchtigungsrecht überschritt. Er hat diese Haudlungen unternommen, obwohl er von seinem Vorgesetzen und von der Königlichen Regierung eindringlich verwarnt war, in seinen Züchtigungen Maß zu halten, obwohl bereits einmal ein Vorwersahren gegen ihn eingeleitet war und ihm zeitweise das Züchtigungsrecht entsogen und unr unter ernster Verwarnung siedens seiner Vorgesetzen und Betheuerungen seinerseits wieder verließen worden war. Der Fall D. ging außerdem wenige Vochen, nachdem der Angeklagte wegen des Falles F. verwarnt worden war, vor sich.

Durch alle diese Umstände war der Angeklagte ausstingendste darauf hingewiesen, bei jedem nothwendig werdenden Jalle der Züchtigung darauf zu achten, nicht über die Grenzen innes Rechtes hinaus zu gehen. Da der Angeklagte auch ein gebildeter Mann ist und wußte, was ihm bei einer Ueberschreitung eines Rechtes bevorstände, da er auch dem Kreis-Schulinspektor versprochen hatte, ernstlich auf sich zu achten, ist unzweiselhaft, daß er bei Züchtigung D's. und der F. wußte, daß er sein Recht überschritt. Ju beiden Fällen konnte er auch die Folgen

ienes Thuns voraussehen.

Der 6 jährige D., der erst wenige Wochen zur Schule ging, it ein für sein Alter sehr schwächlicher Knabe. Bei der ebensiuls zarten F. hatte der Angeklagte sogar schwerere Folgen als die eingetretenen fürchten mussen.

Es hat jonach der Angeklagte bei der objektiven leber=

schreitung auch den dolus gehabt, hat somit auch subjetitiv eine rechtswidrige Rörperverlegung begangen.

Im Falle S. (VIIb) endlich ift festzuftellen, daß ber Ungeklagte garnicht "die Absicht der Züchtigung," sondern lediglich "die Absicht der Dighandlung" gehabt hat.

In diefem Falle ift der Ungeflagte in Buth und Aufregung auf den Rnaben losgefturgt, bat ibn mit beiden Fauften mehrere: mal vor die Bruft gestoßen, daß ber Rnabe gegen die Band

flog.

Der Lehrer foll fein Buchtigungsrecht, um ben 3med ber Erziehung zu erreichen, mit Rube und Besonnenheit ausüben; tropbem wird fich baraus, daß ein Lehrer einmal in gerechtem Borne und Aufregung eine heftige Buchtigung vornimmt, nie ohne weiteres ber Schluß ziehen laffen, bag er hat mighandeln wollen oder festzustellen sein, daß er fein Recht überschritten hat

Im vorliegenden Fall hat der Rnabe indeffen zu berariger Aufregung dem Lehrer gar feine Beranlaffung gegeben. einen Auftrag ber Lehrersfrau nicht gleich gehört. Der Grund für den Born des Lehrers muß baber in etwas anderem gesucht werden: er ift barin gu finden, daß der Bater bes Anaben fich zwei Tage vorher bei dem Rreis-Schulinivettor megen einer gu heftigen Züchtigung des Rnaben beschwert hatte (Fall VIIa) und ber Lehrer desmegen einen Bermeis befommen hatte. sich die Mahnung zu Bergen zu nehmen, hat der Angeklagte Die erfte beste Belegenheit benutt, um an dem Rnaben feinen Groll auszulaffen, fich an ihm zu rachen.

In diesem Falle hat also der Lehrer in bewußter leberschreitung seines Züchtigungsrechtes gehandelt; er hat unter dem Bormande ber Buchtigung mighandeln wollen. Sandlungsweise fann fich daber der Lehrer auf fein Buchtigungsrecht nicht berufen. Der Knabe ift in jeinem torperlichen Bohlbe-

finden geftort worden.

Dierauf mar das Biffen und Bollen des Angeflagten ge-

richtet.

Er war fich auch bewußt, daß diefe Bandlungsweise eine widerrechtliche mar. Er mußte, daß er fein Buchtigungsrecht nicht dazu migbrauchen durfte, um feine perfonliche Buth an einem Anaben auszulaffen. Die Körververlegungen in den Fällen F., D. und S. hat der Angeflagte als Lehrer in der Ausübung feines Amtes begangen, da ja die Ausübung des Buchtigungs= rechtes eben eine Ausübung feines Amtes darftellt und es fic zwei Fallen D. und F. um eine Ueberschreitung Dieses Rüchtigungsrechtes handelt und im dritten Falle (G.) Der Angeflaate unter bem Bormande ber Ausübung feines Buchtigung8= rechtes eine Körperverletzung beging. Der Angeklagte, welchem die Pflicht obliegt, zum Beginne der Schule und Kirche zu lauten, it berechtigt, dieses Läuten auch durch die ihm zum Unterrichte übergebenen Schüler bewirken zu lassen; diese haben auch einem dahin gehenden Auftrage ihres Lehrers Folge zu leisten.

hiernach war eine thatfachliche Feststellung babin zu treffen, baf ber Angeklagte zu Dorf 3. durch 3 felbständige Sandlungen:

1) Ende April ober Ansang Mai 1897 die damals 9 jährige Tochter des Nachtwächters F. Namens H. F.,

2) am 28. Juni 1897 ben 6jahrigen Sohn G. Des Maurers D.,

3) Mitte oder Ende Juli 1897 ben 10 jährigen Sohn A. bes Schmiedemeisters S. vorsählich körperlich mißhandelt hat, und zwar als Beamter, nämlich als Lehrer, in der Ausübung seines Amtes unter bewußter Ueberschreitung des Jüchtigungsrechtes. Bergehen gegen §§. 340, 223, 74 St. G. B.

Dagegen konnte nicht thatfachlich festgestellt werben, bag ber Ungeklagte zu Dorf 3. durch 5 weitere selbständige Sandlungen:

1) im Sommer 1893 ben bamals 6 jahrigen Rnaben 2. 2.,

2) im Sommer 1895 den Knaben D. L.,

3) Mitte November 1896 ben Knaben F. S.,

4) im Juni 1897 ben Anaben R. L.,

5) Mitte Juli 1897 den Anaben R. S.,

vorfäßlich körperlich mißhandelt hat und zwar als Beamter, nämlich als Lehrer, in der Ausübung bezw. in der Beranlassung der Ausübung seines Amtes unter bewußter Ueberschreitung seines

Budtigungerechtes.

In Anbetracht ber bisherigen Unbescholtenheit und des guten Ruses, den der Angeklagte als Lehrer (nicht als Erzieher) genießt, sowie in der Erwägung, daß der Angeklagte ein offenbar leicht erregbarer Mann, daß der schwere Beruf einen Lehrer leicht zu einer Ausschreitung hinreißen kann, sind dem Ansgeklagten mildernde Umstände zugebilligt worden, es wurde daher die erkannte Geldstrase von 150 M sestgesett, indem für den am schwersten liegenden Fall D. eine solche von 90 M und sitt die beiden Fälle F. und S. eine solche von je 30 M zu Grunde gelegt wurde.

Begen der übrigen Falle L., L., B., S. hatte bagegen die

Freisprechung bes Angeklagten zu erfolgen.

Durch Beschluß ber Straffammer I des Königlichen Landsgerichts N. am 16. Dezember 1897 ist der Maurergeselle A. D. als Bater des mißhandelten Knaben E. D. als Nebenkläger zusgelassen.

Da nach dem Ergebniffe ber Hanptverhandlung die vorfat-

liche Körperverletzung bes E. D. burch ben Angeklagten sesigestellt ist, so wurde auf Antrag bes Nebenklägers dem Verletzten eine Buße in Höhe ber von dem Nebenkläger nachgewiesenen ihm burch die Verletzung (Arzt und Apothete) entstandenen Unkolten zugesprochen und zwar in dem vom Nebenkläger gesorderten Betrage von 32,51 M. Die Kostenentscheidung beruht auf §. 497 St. G. B.

(Erfenntnis ber I. Straffammer des Königlichen Landgerichtes

zu N. vom 19. Januar 1898.)

# Nichtamtliches.

1) Ordnung der Biffenschaftlichen Brufung der Lehrerinnen in Elfaß-Lothringen.

Auf Grund bes §. 4 des Gesetes, betreffend bas Unterrichtswesen, vom 12. Februar 1873 wird über die Wiffenschaftliche Prüfung der Lehrerinnen verordnet, was folgt:

§. 1.

Die Befähigung zur Anftellung als Oberlehrerin an einer höheren Maddenschule wird durch die Ablegung einer wiffenschaftlichen Prufung bedingt.

§. 2.

Bu der Brüfung werden nur solche Bewerberinnen zugelaffen, welche ein Befähigungszeugnis als Lehrerinnen höherer Madchensichulen besitzen und den Nachweis ihrer Unbescholtenheit und ihrer förperlichen Befähigung, sowie einer mindestens fünfjährigen Lehrthätigkeit zu führen vermögen und mindestens zwei Jahre in Schulen unterrichtet haben.

§. 3.

Die Brüfung wird vor einer von dem Oberschulrathe für Elfaß-Lothringen ernannten besonderen Kommission abgelegt. Der Oberschulrath ernennt auch den Borsigenden der Kommission.

§. 4. Die Termine für die Prüfung werden von dem Oberschuls rathe alliährlich bestimmt und in dem Centrals und Bezirks:

Amtsblatte für Elfaß=Lothringen veröffentlicht.

§. 5.

Die Meldung geschieht bei dem Oberschultathe mindestens vier Monate vor dem angesetzen Termine und zwar seitens der im Lehramte stehenden Bewerberinnen durch die vorgesetze Dienst behörbe, seitens der anderen unmittelbar. Der Meldung sind bezusügen ein selbstgefertigter Lebenslauf, sowie die Zeugnisse über die bestandenen Brüsungen und über die bisherige Lehrthätigkeit, erstere in Abschriften.

Die Prüfungsgebühren betragen 30 M.

§. 6.

Die wissenschaftliche Prüfung soll zeigen, daß die Bewerberin auf Grundlage der in der ersten Prüfung nachgewiesenen Kenntsnisse sich sortgebildet und die Besähigung erworden hat, in wissenschaftlicher Weise selbständig weiter zu arbeiten.

Die Prufung wird in zwei Begenftanden abgelegt:

a. Für ben ersten Gegenstand steht ber Bewerberin die Bahl frei zwischen Deutsch, Geschichte, Frangosisch und Englisch.

b. Den zweiten Gegenstand kann sie aus ben vorgenannten Fachern ober aus ben folgenden mablen: Geographie, mathematische Wissenschaften, Naturwissenschaften.

Bei der Meldung hat die Bewerberin die beiden Facher zu

bezeichnen, in welchen sie die Prüfung abzulegen wünscht.

§. 7.

Die Brufung ift eine fchriftliche und eine mundliche. Die

driftliche Brufung geht der mundlichen voraus.

a. Zu häuslicher Bearbeitung erhält die Bewerberin alsbald nach ihrer Meldung aus einem der beiden Brüfungssfächer eine Aufgabe für die zu liefernde Brüfungsarbeit. Bei der Meldung darf angegeben werden, aus welchem Fache und aus welchem Gebiete dieses Faches eine Aufgabe ihr besonders erwünscht wäre. Zur Fertigstellung wird eine Frist von sechs Wochen bewilligt, die auf ein rechtzeitig eingereichtes Gesuch vom Oberschulrathe einmal um weitere vier Wochen verlängert werden kann.

Die auf die Fremdsprachen bezüglichen Arbeiten sind in der betreffenden Sprache abzusassen, die übrigen deutsch. Die benutten Hilfsmittel sind vollständig und genau anzugeben; wörtlich angeführte Stellen, welche Büchern entenommen sind, müssen unter hinweis auf diese durch Anzsuhrungszeichen kenntlich gemacht werden. Um Schlusse des Aussatzes hat die Bewerberin auf Pslicht und Gewissen zu versichern, daß sie ihn selbständig und ohne

fremde Silfe angefertigt hat.

Falls die Bewerberin die Befähigung in einer Fremds fprache nachweisen will, für welche keine häusliche Arbeit geliefert ift, hat sie am Orte der Prüfung vor Beginn ders selben einen Aufsatz in dieser Sprache zu fertigen, für welchen vier Stunden Zeit gewährt werden. Der Gebrauch

eines Borterbuches bleibt freigeftellt.

b. In der mundlichen Prüfung, welche vor der gesammten Kommission abzulegen ist, hat die Bewerberin nachzu-weisen, daß sie auf jedem der beiden von ihr gewählten Gebiete umsichtig und gründlich gearbeitet und dasjenige wissenschaftliche Berständnis des Gegenstandes erworben hat, welches sie befähigt, den Unterricht auf der Obersuse der höheren Mädchenschule mit Ersolg zu ertheilen.

§. 8.

Die Brufung barf in einem ober beiben Sachern nach Berlauf eines Jahres, jedoch nur einmal wiederholt werden.

§. 9.

Auf Grund der in beiden Fächern bestandenen Brufung erhält die Bewerberin das Zeugnis, daß sie zur Uebernahme einer Stelle als Oberlehrerin und nach Ablegung der Schulvorsteherinnenprüfung für die Leitung einer höheren Mädchenschule bestähigt ift.

§. 10.

Die gegenwärtige Brufningsordnung tritt mit dem 1. Ob tober 1899 in Kraft.

Strafburg, ben 23. November 1898.

Der Kaiserliche Statthalter in Elsaß=Lothringen. Fürft zu Sobenlobe=Langenburg.

O. S. 6786.

2) Berordnung, betreffend die Prüfungsordnung fü Lehrerinnen und Borsteherinnen höherer Madcher fculen in Elfaß-Lothringen vom 4. Dezember 1891.

Auf Grund des Gesetzes, betreffend das Unterrichtswese vom 12. Februar 1873 wird die Prufungsordnung für Lehr rinnen und Borsteherinnen höherer Mädchenschulen vom 4. Dzember 1891 abgeändert, wie folgt:

Artifel I.

§. 2 erhält folgende Fassung: Als zur Abhaltung einer Entlassungsprüsung berecht können vom Oberschulrathe solche öffentliche höhere Mädcht schulen erklärt werden, welche die Lehrziele durch Aufnahme z dagogischen Unterrichtes, sowie durch Gewährung praktisch Borbildung derart erweitern, daß eine ausreichende Borbereitu für das Lehramt an höheren Mädchenschulen gesichert erschei

#### Urtifel II.

Dem letten Sate des §. 4 wird folgender Sat hinzugefügt: Der Dberschulrath ift befugt, in geeigneten Fallen die Bebuhren zu erlaffen oder zu ftunden.

Der erfte Absat bes §. 6 erhalt folgende Fassung: Bu ber Prufung werben in beiden Fallen nur folde Bewerberinnen zugelaffen, welche bas neunzehnte\*) Lebensjahr voll= endet und ihre Unbescholtenheit, fowie ihre forperliche Befähigung jum Lehramte nachgewiesen haben.

#### Artifel IV.

Der zweite Abjat des S. 15 erhalt folgende Faffung:

Die Leiftungen in den einzelnen Prufungsfachern werben mach den Bezeichnungen: "sehr gut, gut, genügend, noch ge= nügend, ungenügend" beurtheilt. Die Feststellung der Urtheile erfolgt burch Stimmenmehrheit. Bei Bleichheit ber Stimmen entideidet die Stimme des Borfigenden.

## Artifel V.

§. 21 erhalt folgende Faffung:

Auf Grund der bestandenen Brufung erhalten die Bewerbe-tinnen das Zeugnis der Befähigung zur Leitung von Madchen= Mitteliculen oder zur Leitung von höheren Madchenschulen. Für bobere Madchenschulen mit sieben und mehr aufsteigenden Rlaffen werden aber nur folche Borfteherinnen berufen oder genehmigt, welche die miffenschaftliche Brufung fur Lehrerinnen (Berordnung vom 23. Rovember 1898) bestanden haben.

Strafburg, den 24. November 1898.

Der Raiferliche Statthalter in Gliaß-Lothringen. Fürft zu Sobenlohe=Langenburg.

#### Berleihung bon Orden und Chrenzeichen.

Bei der Feier des Kronungs= und Ordensfestes am 15. 3a= mar 1899 haben nachgenannte, bem Reffort ber Unterrichts= demaltung ausschließlich ober gleichzeitig angehörige Bersonen ethalten:

Diefe Beftimmung ift nicht auf Bewerberinnen anzuwenden, welche bereits in ber Ausbildung befinden, tritt baber erft im Jahre 1902 la Rraft.

Den Stern jum Rothen Abler-Drben zweiter Rlaffe mit Gidenlaub:

Dr. Althoff, Birklicher Geheimer Dber-Regierungsrath und Ministerial = Direttor im Ministerium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

> Den Rothen Abler=Drben zweiter Rlaffe mit Gidenlaub:

Dr. Bahlen, Beheimer Regierungsrath, ordentlicher Profesjor an bet Universitat zu Berlin.

Den Rothen Abler=Drben zweiter Rlaffe:

Dr. Konig, Beheimer Medizinalrath, General-Arzt à la suite bes Sanitats-Rorps, ordentlicher Brofeffor an ber Univerfitat zu Berlin.

> Den Rothen Adler=Orden dritter Rlaffe mit ber Schleife:

Dr. phil. Brunhagen, Beheimer Archivrath, Staatsardivar und Archiv-Borfteber, außerordentlicher Universitats-Brojeffor zu Breslau.

Jacobsthal, Beheimer Regierungsrath, Professor an ber Ted

nifden Sochidule zu Berlin.

Dr. jur. Mejer, Beheimer Ober-Regierungerath zu Stralfund von Moltke, Regierungs-Brafident zu Oppeln.

Dr. Reumann, Geheimer Medizinalrath, ordentlicher Brofeffor an ber Universitat zu Ronigsberg i. Br.

Dr. Niffen, Beheimer Regierungsrath, ordentlicher Profeffor an ber Universitat ju Bonn.

von Dergen, Regierungs-Prafident zu Sigmaringen.

Dr. Biftor, Beheimer Ober-Medizinalrath und vortragender Rat im Ministerium ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten.

Dr. Reinte, Beheimer Regierungsrath, ordentlicher Brofeno an ber Universitat zu Riel.

Stladun, Beheimer Regierungerath, Regierungs- und Schul rath zu Bofen.

Trofien, Dber-Regierungsrath, Direttor bes Provingial-Soul follegiums zu Magdeburg.

Den Rothen Adler Drden vierter Rlaffe:

Dr. Barbt, Direttor bes Joachimsthalfden Gymnafiums Berlin.

Berlit, Brofessor, Opmnasial-Oberlehrer zu Rinteln.

Dr. Biedermann, Professor und nichtständiges Mitglied bi Batentamtes zu Berlin.

Bohnenstadt, Schulrath, Seminar=Direktor zu Deligich.

Dr. Braun, ordentlicher Brofessor an der Universität ju Ronigs= berg i. Br.

Dr. Brocks, Provinzial-Schulrath zu Schleswig. Bürgel, Schulrath, Seminar-Direktor zu Boppard.

Dr. Dittenberger, Geheimer Regierungsrath, ordentlicher Projessor an der Universität zu Halle a. S.

Dr. Elfter, Geheimer Regierungsrath und vortragender Rath

im Ministerium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Dr. Foerster, Geheimer Regierungsrath, ordentlicher Professor an der Universität zu Breslau.

Dr. jur. von Gignati, Dber=Regierungerath gu Bofen.

Gropius, Brofeffor, Gymnasial-Oberlehrer zu Beilburg, Ober- lahnfreis.

hanjen, Rreis-Schulinspektor, Rirchenpropft, Baftor gu Töftrup,

Rreis Schleswig.

bed, Kreis-Schulinfpettor, Superintendent und Erfter Pfarrer 3u Schlüchtern.

Dr. Solder=Egger, Brofessor und Mitglied der Central=Direttion

der Monumenta Germaniae historica zu Berlin.

Dr. Jeffen, Direktor der Bibliothek des Kunftgewerbe-Museums gu Berlin.

Rleme, Regierungs= und Schulrath zu Duffeldorf.

Anuft, Kreis-Schulinfpektor, Superintendent und Baftor zu Grimmen.

Röchn, Brofessor an der Technischen Hochschule zu Aachen.

Koner, Professor, Maler und Lehrer an der akademischen Hoch= ichnle für die bildenden Kunfte zu Berlin. Konopacti, Kreis=Schulinspektor, evangelischer Pfarrer zu

Lappienen, Rreis Riederung.

Dr. Moeli, Geheimer Medizinalrath und Brofessor, Silfsarbeiter im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten, Direktor der städtischen Irrenanstalt zu Berzberge-Lichtenberg bei Berlin.

Dr. Müller, Gymnasial=Direktor zu Kattowig.

Muller, Direktor des Real-Progymnasiums zu Riesenburg, Kreis Rosenberg.

Dr. Muller, Profeffor, Gymnafial-Oberlehrer zu Quedlinburg, Rreis Afchersleben.

Dr. Bartich, ordentlicher Professor an der Universität zu Breslau.

Dr. Baulus, Gymnafial=Direttor zu Beilburg.

Dr. Bischel, ordentlicher Professon an der Universität zu Halle a. S. Blische, Regierungs= und Schulrath zu Danzig.

Dr. Bohl, Gymnafial-Direttor zu Rempen (Rheinpr.).

Dr. Breifche, Beheimer Regierungsrath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Schaeff, Rangleirath im Minifterium der geiftlichen ac. 2011= gelegenheiten.

Dr. Scheffer=Boidhorft, ordentlicher Professor an der Universitat zu Berlin.

Schlemmer, Rreis-Schulinspettor, Superintendent und Propit gu Liffen, Rreis Beigenfels.

Schult, Rangleirath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Dr. Schulte, ordentlicher Professor an der Universität gu Bonn. Schulze, Johannes, Professor, ordentlicher Lehrer an der atademifchen Sochichule fur Mufit gu Berlin.

Shumann, Rreis-Schulinspettor, Superintendent und Pfarrer

zu Königswusterhausen.

Schwarze, Gymnafial-Oberlehrer zu Potsdam.

Spohn, Schulrath, Rreis-Schulinfpettor gu Allenftein.

Dr. Stumpf, ordentlicher Professor an der Universität zu Berlin.

Dr. phil. Thoene, Realichul-Direttor zu Sannover.

Dr. von Tichubi, Professor, Direttor der National-Galerie gu Berlin.

Bogel, Direttor bes Gymnafiums zu Berleberg.

Dr. Beeren, Professor an der Technischen Sochschule zu Berlin.

Dr. Beismann, ordentlicher Professor an der Universitat gu Greifsmald.

Dr. Beftertamp, Beheimer Juftigrath, ordentlicher Profeffor an der Universität zu Marburg.

Den Roniglichen Rronen=Orden zweiter Rlaffe:

von Saufen, Beheimer Regierungerath, Universitats-Ruratot zu Greifswald.

Dr. Buffer, Beheimer Juftigrath, ordentlicher Professor an bei Universitat zu Bonn.

Dr. Tobold, Professor, Geheimer Sanitatsrath zu Berlin. Dr. Bolders, Geheimer Medizinalrath, ordentlicher Professor at der Universität zu Riel.

Dr. Bullner, Beheimer Regierungsrath, Professor an ber Ted nischen Hochschule zu Aachen.

Den Königlichen Kronen-Orden dritter Klasse:

Freiherr von Bergogenberg, Borfteber einer Meifterschule fü musitalische Komposition an der Atademie der Runfte un Borfteher der Abtheilung für Komposition an der akademische Sochichule für Musit zu Berlin.

Schindler, Geheimer Rangleirath, Bibliothefar im Minifterium ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten.

Den Königlichen Kronen=Orben vierter Klasse: Janusch, Borsteher ber Präparandenanstalt zu Landeck, Kreis Habelschwerdt.

Rirchhoff, ordentlicher Seminarlehrer zu Ofterode i. Oftpr.

Dr. Liman, Gymnasial-Dberlehrer zu Bromberg.

Thede, Rektor zu Altona (Elbe).

Den Königlichen Saus=Orben von Sohenzollern: Den Abler der Ritter:

Bethe, Geheimer Regierungsrath, Provinzial=Schulrath zu Stettin. Silbebrandt, Geheimer Regierungsrath, Regierungs= und Schul= rath, Konsistorialrath zu Wiesbaden.

Leuchtenberger, Gymnafial-Direktor zu Pofen. Baafche, Schulrath, Seminar-Direktor zu Berlin.

oulrath, Semmar-Virettor zu Berli

# Den Adler der Inhaber:

Berneike, Erster evangelischer Lehrer zu Lauck, Kreis Heiligenbeil. Candler, evangelischer Hauptlehrer und Kantor zu Kalkberges Rüdersdorf, Kreis Niederbarnim.

Dorrenberg, evangelischer Lehrer ju Drabenderhöhe, Rreis

Gummersbach.

Ehlers, Lehrer zu Kollow, Kreis Herzogthum Lauenburg. Jen, evangelischer Lehrer und Organist zu Bebra, Kreis Rotenburg a. F.

haberland, Gemeindeschullehrer zu Berlin.

beeling, evangelischer Lehrer zu Ehrenthal, Kreis Schwet. bogeweg, evangelischer Hauptlehrer zu Broich, Kreis Mulheim a. Ruhr.

Anorg, Sauptlehrer zu Dudweiler, Rreis Saarbruden.

Aruger, evangelischer Lehrer und Rufter zu Boppeln, Rreis Rummelsburg.

Loewenstein, evangelischer Lehrer a. D. zu Duisburg.

Lutat, Erster evangelischer Lehrer zu Tammowischten, Kreis Insterburg.

Rothing, evangelischer Sauptlehrer und Rufter gu Bildichut,

Kreis Weißenfels.

Rogalinski, katholischer Lehrer zu Orliczko, Kreis Samter. Schittko, katholischer Lehrer a. D. zu Schalscha, Kreis Gleiwig. Schöndube, evangelischer Lehrer, Küster und Organist zu Behns-

borf, Rreis Barbelegen.

Schunke, evangelischer Hauptlehrer zu Schöndorf, Kreis Bromberg. Leufel, kath. Lehrer a. D. zu Imnau, Oberamt Haigerloch.



Topel, evangelischer Hauptlehrer und Kantor zu Charbrom,

Rreis Bergogthum Lauenburg.

Beber, Erfter evangelischer Lehrer zu Löhnberg, Rreis Dberlahn. Behner, Boricullehrer an ber Oberrealicule ju Sanau.

Das Allgemeine Chrenzeichen in Gold.

Lindau, Bebeimer Rangleidiener beim Minifterium ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Das Allgemeine Ehrenzeichen:

Uppelberg, Mobell-Schreinermeifter an ber Technischen Sodichule zu Machen.

Bradwig, Geheimer Rangleidiener beim Ministerium ber geift

lichen 2c. Angelegenheiten.

Bufdmann, Bibliothetbiener bei ber Roniglichen Bibliothet gu Berlin.

Onabig, Lehrer und Bemeinberechner gu Dietershofen, Dberamt

Sigmaringen.

Bunther, Schuldiener am Domgymnafium ju Magbeburg. Bartmann, Dber-Auffeher im Mufeum fur Bolfertunde zu Berlin. Boffeld, Galeriediener zweiter Rlaffe bei ber Bilder-Galerie und bem Dufeum zu Caffel.

Qubolph, Bibliothetbiener bei ber Universitate=Bibliothet ju

Berlin.

Men, Pfortner ber Chirurgifchen Universitätstlinit zu Ronigeberg i. Br. Ruppel II., Diener ber Universitats-Bibliothet zu Bonn.

Schellhafe, Rirchenaltefter und Mitglied bes Schulvorftanbes

gu Grube, Rreis Dithavelland.

Schwang, Bortier und Schuldiener bei ber Runftichule gu Berlin. Sured, Rangleidiener beim Brovingial-Schultollegium zu Breslau. Böffler, Pfortner des Sygiene-Mufeums zu Berlin.

Bahn, Schuldiener am Gymnafium zu Batichtau, Rreis Reife.

Seine Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht: aus Unlag Allerhöchstihres biesjährigen Geburtstages nad: ftebend genamiten, dem Reffort der Unterrichtsverwaltung ausichlieklich oder gleichzeitig angehörigen Berfonen Auszeichnungen zu verleihen, und zwar:

> das Großfreug des Rothen Adler=Ordens mit Gidenlaub:

bem Staats-Minifter und Dber-Brafidenten ber Proving Schledmig-Bolftein von Röller;

ben Rothen Abler=Orden britter Rlaffe mit ber Schleife:

bem Professor an der Technischen Sochschule zu Berlin Geheimen Regierungsrath Muller=Breslau;

ben Roniglichen Rronen=Orden zweiter Rlaffe:

dem Direktor bes Königlichen Wilhelms-Gymnasiums zu Berlin Dr. Kubler;

ben Roniglichen Rronen=Drben vierter Rlaffe:

dem Lehrer an der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbe-Museums zu Berlin Ciseleur Rohloff;

ben Charafter als Birflicher Geheimer Rath:

dem Ober-Prasidenten der Broving Bosen Freiherrn von Bi= lamowig=Möllendorf.

Seine Majestat der König haben aus gleicher Beranlaffung Allergnabigst geruht:

dem Ober=Berwaltungsgerichtsrath und Universitäts=Professor von Martit zu Berlin den Königlichen Kronen=Orden dritter Klasse zu verleihen.

## Berjonal=Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

A. Behörden und Beamte.

Es ift verliehen worden:

ber Abler ber Komthure bes Königlichen Hausorbens von Sobengollern:

dem Provinzial-Schulrath Beheimen Regierungsrath Dr.

Lahmener zu Caffel;

der Ronigliche Rronen-Orden dritter Rlaffe:

bem Bureau-Borsteher im Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten Geheimen Rechnungerath Billmann;

ber Charafter als Beheimer Regierungsrath:

den Regierungs= und Schulräthen Bauer zu Colu, Saß zu Schleswig und Triebel zu Marienwerder;

ber Charafter als Rechnungsrath:

bem Sefretar bei bem Provingial-Schulkollegium zu Danzig Riedel.

Der bisherige Gymnafial-OberlehrerBinter aus Elberfelb ift zum Rreis-Schulinspektor ernannt worden.



#### B. Universitaten.

Dem Bibliothekar an ber Paulinischen Bibliothek zu Munster i. B. Dr. Bahlmann ist ber Charakter als Prosessor verliehen worden.

In gleicher Eigenschaft sind versett worden:

der außerordentliche Professor Lie. Dr. Bosse zu Kiel in die Theologische Fakultät der Universität Greifswald und der ordentliche Professor Geheimer Medizinalrath Dr. Helsserich zu Greifswald in die Medizinische Fakultät der Universität Kiel.

Es find ernannt worden:

der bisherige Privatdozent in der Medizinischen Fakultat der Universität Marburg Dr. Enderlen zum außer-

ordentlichen Professor in berfelben Fatultät und

ber Geheime Ober-Justigrath im General-Auditoriat Weiffenbach, zur Zeit kommandirt zum Kriegsministerium als stellvertretender Abtheilungs-Chef, mit Allershöchster Genehmigung Seiner Majestät des Königs zum ordentlichen Honorar-Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Berlin.

C. Tednische Sochiculen.

Den Dozenten an der Technischen Hochschule zu Berlin Dr. Jurisch und Dr. Stavenhagen sowie dem hilfslehrer an dieser Anstalt Regierungsbaumeister Solf ist der Charakter als Prosessor verlichen worden.

## D. Runft und Biffenichaft.

Es ift verliehen morden:

der Sohe Orden vom Schwarzen Adler:

bem Geschichtsmaler Birklichen Geheimen Rath Profesior Dr. Mengel;

ber Charafter als Professor:

bem Musitschriftieller und Musitschrer Bugler zu Berlin, bem städtischen Musitbireftor heubner zu Cobleng,

bem Maler Maeunchen zu Danzig,

bem Lehrer an ber Koniglichen Kunftakabemie ju Duffels borf Maler Spat und

bem Musitlehrer und Romponisten Taubert zu Berlin.

Es ift beigelegt worden:

dem Bibliothekar an der Baulinischen Bibliothek zu Munfter i. B. Dr. Detmer der Titel "Ober-Bibliothekar" und

dem Kantor Hiller zu Breslau das Pradital "Königlicher Musik-Direktor".

Es find ernaunt worden:

der Professor Dr. Joachim zu Berlin sowie der ordentsliche Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Berlin und historiograph der brandenburgischen Geschichte Dr. Schmoller nach stattgehabter Wahl zu stimmberechtigten Rittern des Ordens pour le mérite für Wissenschaften und Künste;

ber Sefretar an ber Koniglichen Bibliothet zu Berlin

Bogel zum Oberfefretar an berfelben Bibliothet.

## E. Söhere Lehranftalten.

Es ift verliehen worden:

der Rothe Adler=Drden vierter Rlaffe:

bem Oberlehrer am Raifer Bilhelms-Gymnafium zu Trier Brofeffor Dr. Benrich;

ber Charafter als Brofeffor:

bem Oberlehrer Dr. Bener an ber Realschule zu Erfurt. In gleicher Eigenschaft sind versetzt bezw. berufen worden: bie Oberlehrer

Dr. Ahrendt vom Gymnasium zu Königshutte D. S. an

das Gymnafium gu Brieg,

Dr. Doormann vom Gymnafium zu Brieg an das Gym= nafium zu Bunglau,

Hedmann vom Gymnasium zu Jauer an bas Evangelische Gymnasium zu Glogau,

Dr. Heine vom Gymnasium zu Kreuzburg D. S. an das König Wilhelms-Gymnasium zu Breslau,

Brofessor Muhlenbach vom Gymnasium zu Jauer an bas Friedrichs-Gymnasium zu Breslau,

Reuber vom Gymnasium zu Weglar an das Gymnasium

zu Bonn, Dr. Schneege vom Friedrichs-Gymnasium zu Breslau an das Gymnasium zu Kreuzburg D. S.,

Shopte vom Evangelischen Gymnasium zu Glogau an

bas Gymnafium zu Jauer und

Stelzmann vom Gymnasium zu Siegburg an das Gym= nasium an der Apostelkirche zu Coln.

Es find angestellt worden als Dberlehrer:

am Gnmnafium

zu Frankfurt a. M. (Lessing-Gymnasium) ber hilfslehrer Unkel.

zu Glogau (Katholisches Gymnasium) ber hilfslehrer Funde,

au Diterobe ber Silfslehrer Dr. Beinide,

gu Brandenburg (Ritter-Atademie) ber Silfslehrer Dr. Lange,

ju Gludftabt ber Silfslehrer Margfen,

Bu Salle a. S. (Stadtgymnafium) ber Schulamtstandibat Schuharbt,

zu Königshütte D. S. der Hilfslehrer Dr. Stäsche, zu Berlin (Köllnisches Gymnasium) der Gemeindeschullehrer

Dr. Thurling,

Bu Berlin (Wilhelms-Gymnasium) ber hilfslehrer Bitte-

zu Coblenz (Kaiserin Augusta-Gymnasium) der Hilfslehrer Dr. Woelbing;

am Realgymnafium

zu Berlin (Dorotheenstädtisches Realgymnasium) der Schulamtstandidat Dible,

zu Stettin (Schiller-Realgymnasium) ber Silfslehrer Dr.

Schreiber und

ju Bitten ber Silfslehrer Bagner;

an ber Oberrealicule

ju Balle a. S. ber Silfslehrer Dr. Bordert und

gu Nachen ber Gilfslehrer Dr. Scherer;

am Progymnafium

zu Bochft a. M. ber Bilfelehrer Muller und

ju homburg v. d. B. ber hilfslehrer Schneiber; an ber Realicule

zu Gevelsberg die Hilfslehrer Detlefs und Jacobs sowie zu Erfurt der Oberlehrer Sommerkamp von der Realschule zu Oberstein-Idar.

F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Es ift verliehen worden:

ber Rothe Adler=Orden vierter Rlaffe:

dem Seminar Direttor Schulrath Dr. Renifch zu Coepenid;

der Königliche Kronen=Orden vierter Rlaffe:

dem ordentlichen Seminarlehrer Trettin zu Coepenick; der Adler der Ritter des Königlichen Hausordens von Hohenzollern:

dem Seminar-Oberlehrer Brofeffor Dr. Frite zu Coepenid.

Es find befordert worden:

jum Seminar-Oberlehrer

am Lehrerinnen-Seminar zu Kanten ber bisherige ordentsliche Seminarlehrer habrich zu Boppard; ju ordentlichen Seminarlehrern

bie bisherigen Seminar-Hilfslehrer Bener zu Bittlich und Bout zu Siegburg.

Es sind angestellt worden:

als Seminar-Dberlehrer

am Schullehrer-Seminar zu Rateburg ber bisherige Oberrealschul-Oberlehrer Dr. Meisner zu Elberfelb;

als ordentliche Seminarlehrer

am Schullehrer-Seminar zu Buren ber Lehrer Dietrich zu Magdeburg-Sudenburg und

am Schullehrer-Seminar zu Raralene der bisherige tom-

miffarische Lehrer Rektor Düring; als Seminar-Silfslehrer

am Schullehrer-Seminar zu Steinau a. D. der Lehrer Scholz aus Striege.

#### G. Praparanbenanftalten.

Es find angestellt worden:

als zweite Braparanden=Lehrer:

an der Praparandenanstalt zu Simmern der Lehrer Effer

zu Gleuel,

an ber Praparandenanstalt zu Schmiedeberg i. R. ber bisherige Seminar-Hilfslehrer Scholz zu Münsterberg und an der Praparandenanstalt zu Mohrungen ber bisherige kommissarische Lehrer Zech.

#### H. Ausgeschieden aus bem Amte.

Geftorben:

Breitsprecher, Schulrath, Seminar-Direktor zu Frangburg,

Bungtat, Onmnafial-Dberlehrer zu Thorn,

Graf Clairon d' Hauffonville, Wirtlicher Geheimer Obers Regierungsrath, Regierungs-Prafibent zu Caffel,

Dr. Fechtrup, außerordentlicher Brofessor in der Ratholischs Theologischen Fatultät der Universität Bonn,

Fengler, Kreis-Schulinspettor zu Reutomischel,

Dr. Gurlt, Geheimer Medizinalrath, außerorbentlicher Prosfessor in der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin, Silger, Direktor der Taubstummenanstalt zu Guben, hindenburg, ordentlicher Seminarlehrer zu Königssberg R. M.,

D. Dr: jur. Sinidius, Geheimer Justigrath, Mitglied bes herrenhaufes, ordentlicher Brofessor in der Juriftischen

Fatultat der Universität Berlin,

Dr. Langen, Gymnafial-Direttor gu Glogau,

Dr. Lohmeyer, Professor, Realgymnasial Dberlehrer ju

Elberfeld,

Marjan, Professor, Realgymnafial-Oberlehrer zu Nachen, Dr. Mayer, Professor, Gymnafial-Oberlehrer zu Berlin, Dr. Meyer, Professor, Gymnafial-Oberlehrer zu Salle a &.

Neubauer, Seminar-Direktor zu Cammin, Bimko, Brogymuafial-Oberlehrer zu Bierfen,

Dr. Ruthnick, Brofeffor, Oberlehrer an ber Ritter-Mademie zu Brandenburg,

Schuth, Brognmafial=Oberlehrer zu Boppard,

Schwalbe, Schulrath, Kreis-Schulinspetter zu Bosen, Dr. Bogel, H. W., etatsmäßiger Professor der Technichen

Sochicule zu Berlin,

Wennefamp, ordentlicher Seminarlehrer zu Buren, Dr. Wezel, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Berlin, Dr. Wienke, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Stettin und Dr. Wolffhügel, ordentlicher Professor in der Medizinischen

Fafultat der Universität Göttingen.

In ben Ruhestand getreten:

Bedmann, Brofessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Triet, unter Berleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klase, Dr. Lehmann, Brof., Gymn. Oberlehrer zu Schöneberg, unter Berleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klase, Schmidt, Progymnasial-Oberlehrer zu homburg v. b. &.,

unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Rlaffe, Dr. Toppe, Professor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Berlin

und

Dr. Zernial, Projeffor, Gymnafial-Dberlehrer zu Berlin. Ansgeschieden wegen Gintritts in ein anderes Amt in Inlande:

Dr. Bobbeder, Brofeffor, Realgymnafial-Dberlehrer 31

Stettin.

## Inhaltsverzeichnis des Februar-März-Heftes.

8) Aufnahme von Beamten und ihren Familienangehörigen in die Universitäts-Kliniken. Erlag vom 20. Dezember 1898

Ett

19

20

20

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ecite</b> |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | 4)    | Rachrichten, betr. bie Anstellung von verabschiedeten Offi-<br>zieren, denen Allerhochsten Ortes die Ausficht auf Anstellung<br>im Civildienste verlieben worden ift. Erlag vom 15. De-                                                                                                        | 222          |
|    | 5)    | Benugung von Rleinbahnen bei Dienftreifen ber Ctaats-                                                                                                                                                                                                                                          | 208          |
|    |       | beamten. Erlag vom 2. Januar b. 38                                                                                                                                                                                                                                                             | 246          |
|    |       | Scialishochbauverwaltung. Erlaß vom 8. Januar d. Je.<br>Zeitabschnitt, für welchen ersparte Besoldungsbeträge zur                                                                                                                                                                              | 249          |
|    | •,    | Dedung von Stellvertretungstoften und zu angerordent-<br>liden Remunerationen verwendet werden burfen. Erlag                                                                                                                                                                                   | 050          |
|    | 8)    | vom 3. Januar d. 36.<br>Uniform ber im unmittelbaren Staatsdienfte ftehenden Bau-                                                                                                                                                                                                              | 250          |
|    | 9)    | und Maidineninspettoren 2c. Erlag vom 7. Januar d. 38. Grundfage über bie heranziehung von Dienstwohnungen                                                                                                                                                                                     | 250          |
|    | 10)   | gu den Gemeindesteuern. Erlag vom 7. Januar b. 35 Friedrich Bilhelms Stiftung fur Marienbad in Bohmen.                                                                                                                                                                                         | 251          |
|    | 11)   | Beramntmadjung vom 10. Januar b. 38                                                                                                                                                                                                                                                            | 264          |
|    | ,     | fruher Boltsichullehrer war. Ertenninis bes IV. Civil-<br>Senates bes Reichsgerichtes vom 27. Juni 1898                                                                                                                                                                                        | 265          |
| В. | 12)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200          |
|    | ,     | ichmudung bes Festjaales im Rathhause zu Altona. Be-                                                                                                                                                                                                                                           | 269          |
|    | 13)   | Ergebnis bes Preisausichreibens gur Erlangung eines Modells fur einen Brunnen zu Bromberg. Befanntmachung                                                                                                                                                                                      |              |
| •  | • • • | vom 7. Dezember 1898                                                                                                                                                                                                                                                                           | 270          |
| υ. | 14)   | Gegenseitige Anerkennung ber Reifezeugnisse ber Oberreal-<br>ichulen in Preußen und Oldenburg bei ber Julassung zum<br>Borstverwaltungsdienste und zu ben Lehrämtern an ben<br>höheren Lehranstalten in den mathematischen und natur-<br>wissenschaftlichen Fächern. Bekanntmachung vom 5. De- |              |
|    | 15)   | gember 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 271          |
|    | 16)   | vom 5. Januar b. 36                                                                                                                                                                                                                                                                            | 272          |
|    | . = \ | anstalten, welche nicht unmittelbare Staatsbeamte find. Erlag vom 10. Januar d. 38                                                                                                                                                                                                             | 278          |
|    |       | höherer Lehranstalten. Befanntmachung                                                                                                                                                                                                                                                          | 273          |
|    | 18)   | Archaologischer Rursus fur Lehrer hoherer Unterrichts-<br>anftalten in ben Roniglichen Museen zu Berlin                                                                                                                                                                                        | 275          |
|    | 19)   | Brogramm für ben vom 1022. April 1899 in Göttingen abzuhaltenben naturwiffenschaftlichen gerienkursus für Lehrer                                                                                                                                                                               |              |
|    | 20)   | an hoheren Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 276          |
|    | 20)   | vom 5. bis 15. April 1899 im Roniglichen Friedrich Bil-                                                                                                                                                                                                                                        | 070          |
|    | 21)   | helms-Onmnasium, SW. Rodiftrage 18                                                                                                                                                                                                                                                             | 278          |
|    |       | an hoheren Lehranstalten. Berfügung des Ronigliden Pro-                                                                                                                                                                                                                                        | 279          |
|    | 22)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

|     |     |                                                                                                       | Seite |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |     | burch Berfonen, welche nicht jum Berbande ber Anftalt ge-                                             |       |
|     |     | horen. Berfügung bes Roniglichen Provinzial. Schul-                                                   |       |
|     |     | tollegiums zu Cobleng vom 15. Dezember 1898                                                           | 279   |
|     | 23) | Schulferien fur die hoheren Lehranftalten fur bas Jahr 1899.                                          |       |
|     | •   | I. Proving Oftpreugen                                                                                 | 280   |
|     |     | II Bestpreußen                                                                                        | 281   |
|     |     | III Brandenburg                                                                                       | 281   |
|     |     | IV Pommern                                                                                            | 282   |
|     |     | V Bosen                                                                                               | 282   |
|     |     | VI Echlefien                                                                                          | 288   |
|     |     | VII Sadifen                                                                                           | 283   |
|     |     | VIII Schlesmig-Solftein                                                                               | 284   |
|     |     | IX. Sannover                                                                                          | 284   |
|     |     | X. Beftfalen                                                                                          | 285   |
|     |     | XI Seffen-Raffau                                                                                      | 285   |
|     |     | XII Rheinproving und hohenzollerniche Lande.                                                          | 286   |
| _   |     |                                                                                                       | 200   |
| D.  | 24) |                                                                                                       |       |
|     |     | lehrer. Erlaß vom 28. November 1898                                                                   | 287   |
|     | 25) | Turnlehrerinnen-Brufung zu Berlin im Jahre 1899. Be-                                                  |       |
|     |     | fanntmachung vom 10. Dezember 1898                                                                    | 288   |
|     | 26) | Abanderung des §. 26 der Brufungsordnung fur Bolfsichul-                                              |       |
|     |     | lehrer vom 15. Oftober 1872. Erlaß vom 19. Dezember 1898                                              | 288   |
|     | 27) | Aufstellung ber Ueberfichten von ber Frequeng ber ftaat-                                              |       |
|     |     | lichen Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare und ber Bra-                                             |       |
|     |     | parandenanstalten. Erlag vom 29. Dezember 1898                                                        | 289   |
|     | 28) | Bufammenftellung ber Frequenz ber ftaatlichen Schullehrer-                                            |       |
|     |     | und Lehrerinnen-Seminare ber Monarchie im Binter-                                                     |       |
|     |     | femester 1898/99                                                                                      | 290   |
|     | 29) | Bufammenftellung der Frequeng ber ftaatlichen Praparanden-                                            |       |
|     |     | anftalten der Monarchie im Binterfemester 1898/99                                                     | 291   |
|     | 80) | Befchäftigung und Anftellung von Sandarbeitelehrerinnen.                                              |       |
|     |     | Erlaß vom 2. Januar d. 38                                                                             | 292   |
|     | 31) | Bulaffung außerpreußischer Lehramtstandidatinnen gur Ab-                                              |       |
|     |     | legung der Lehrerinnen-Brufung por einer Brufunge-Rom-                                                |       |
|     |     | miffion in Breugen. Erlag vom 19. Januar b. 38                                                        | 298   |
|     | 32) | Termin für die miffenichaftliche Brufung der Lehrerinnen.                                             |       |
|     |     | Befanntmachung vom 28. Januar b. 38                                                                   | 298   |
|     | 88) | Sediswödiger Ceminarfurfus tatholifder Theologen im                                                   |       |
|     |     | Jahre 1899                                                                                            | 294   |
|     | 34) | Aufnahme von Boglingen in die evangelischen Lehrerinnen.                                              |       |
|     | ,   | Bildungsanstalten zu Dronfig. Befanntmachung vom                                                      |       |
|     |     | 4. Februar d. 38                                                                                      | 294   |
| T   | 95) | Angliederung mahlfreier Lehrfurfe an hobere Dadden-                                                   |       |
| Es. | 35) | schulen. Erlaß vom 13. Dezember 1898                                                                  | 298   |
|     | 06) | Die den Ganicliden Propinsiel Schulfellegien unterstellten                                            | 230   |
|     | 86) |                                                                                                       |       |
|     |     | höheren Maddenschulen find mittlere Schulen im Sinne bes Gesehes vom 11. Juni 1894. Erlag vom 21. De- |       |
|     |     | ore weither 1900                                                                                      | 29    |
|     | 271 | gember 1898                                                                                           | 7 54  |
|     | 37) | Second 190 cus dem Chaideathanaide den Cariatides                                                     |       |
|     |     | Sagen i. 2B. aus bem Geschäftsbereiche ber Königlichen                                                |       |
|     |     | Regierung zu Arusberg in benjenigen bes Koniglichen Pro-                                              | 001   |
|     |     | pingial-Schulfollegiums zu Dünfter                                                                    | 29    |

|        |                                                                                                           | Seite |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| F. 38) | Bahlung gutsherrlicher Schulbeitrage in den Provinzen Oft-                                                |       |
|        | und Befipreugen feitens des Staatsfistus als Grund-                                                       |       |
|        | herrn. Erlaß vom 5. Dezember 1898                                                                         | 297   |
| 39)    | Form der Rechnungslegung über Bahlungen ans den Fonds                                                     |       |
|        | Rapitel 121 Titel 32, 33, 34, 35 a, 35 b, 36, 37, 39 und 40                                               |       |
|        | des Staatshaushalts=Ctats. Erlag vom 1. Dezember 1898                                                     | 298   |
| 40)    | Leitfaden für ben Inrnunterricht in den Prengifden Bolts-                                                 |       |
| ,      | ichnien. Erlaß vom 7. Dezember 1898                                                                       | 318   |
| 41)    |                                                                                                           |       |
| ,      | Lehrers bewilligte Beihilfe ift ben hinterbliebenen eines                                                 |       |
|        | verftorbenen Lehrers ebenfo mie bas übrige Stellenein-                                                    |       |
|        | fommen für die Gnabenzeit weiter zu gemahren. Erlag                                                       |       |
|        | 10 0 1000                                                                                                 | 318   |
| 42)    | 3nitandigteit der Beichlugbehörden gur Feststellung von                                                   | 010   |
| ,      | Mehrleiftungen, welche durch die Umwandlung von Saupt-                                                    |       |
|        | lehrerstellen in Rettorstellen entstehen. Die Burudziehung                                                |       |
|        | oder Rurzung widerruflicher Staatsbeihilfen darf nicht an-                                                |       |
|        | gedroht werden, um Schulverbande zur Uebernahme neuer                                                     |       |
|        | Leistungen zu bewegen. Erlaß vom 12. Dezember 1898 .                                                      | 319   |
| 12)    | Borausgahlung der den Inhabern vereinigter Schul- und                                                     | 013   |
| 10)    | Rirchenamter aus Rapitel 113 Titel 1 und 2 und aus                                                        |       |
|        | Rapitel 116 des Staatshaushalts-Ctats zustehenden baaren                                                  |       |
|        | Bejoldungen und Bejoldungszuichüffe. Erlaffe vom 27. De.                                                  |       |
|        | zember 1898                                                                                               | 320   |
| 44)    |                                                                                                           | 020   |
| 22)    |                                                                                                           |       |
|        | der Bestimmung des §. 10 Absat 4 des Lehrerbesoldungs-                                                    | 201   |
| 15)    | gefetes vom 3. Mars 1897. Erlaß vom 5. Januar b. 3s. Auslegung bes §. 4 Abfat 8 in Berbindung mit Abfat 2 | 321   |
| 40)    | Austegung Des g. 4 abjus o in Setombung mit abjus 2                                                       |       |
|        | des Lehrerbesoldungsgesetes vom 3. Marg 1897. Erlah vom 18. Januar b. 36.                                 | 201   |
| 101    | Besuch des Unterrichtes auswärtiger Lehrpersonen burch                                                    | 321   |
| 40)    |                                                                                                           |       |
|        | bie Schulauffichtsbeamten ober Schuldezernenten einer Stadt.                                              | 000   |
| 4=1    | Erlaß vom 21. Januar d. 38.                                                                               | 322   |
| 41)    | Beauffichtigung und Forderung der Bildungsanstalten für                                                   |       |
|        | noch nicht ichulpflichtige Rinder. Berfügung der Ronig-                                                   | 000   |
| 400    | lichen Regierung ju Biesbaden vom 29. Rovember 1898 .                                                     | 323   |
| 48)    | Grenze für das dem Lehrer zustehende Buchtigungsrecht.                                                    |       |
|        | Ertenntnis ber I. Straffammer bes Roniglichen Land-                                                       | 005   |
|        | gerichtes zu R. vom 19. Januar 1898                                                                       | 325   |
|        | Nichtamtliches.                                                                                           |       |
| 1)     | Ordnung ber Biffenschaftlichen Brufung der Lehrerinnen                                                    |       |
| -,     | in Glfaß-Lothringen. Bom 23. Rovember 1898                                                                | 336   |
| 2)     | Berordnung, betr. Die Brufungsordnung fur Lehrerinnen                                                     | 000   |
| -,     | und Borfteherinnen hoherer Daddenichulen in Gliaf.                                                        |       |
|        | Lothringen vom 4. Dezember 1891. Bom 24. Rovember 1898                                                    | 338   |
|        | g von Orden und Chrenzeichen                                                                              | 339   |
| '      |                                                                                                           |       |
| nalie  | m                                                                                                         | 345   |

Dyread by Google

### Tehlerberichtigung.

f

Seite 145, V. Proving Posen Nr. 2: ber Direktor heißt Dr. Schmeier nicht Schneiber.

Drud pon 3. F. Starde in Berlin.

355

# Centralblatt



für

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

erausgegeben in bem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Mediginal-Angelegenheiten.

14.

Berlin, den 1. April

1899.

### Rinifterium der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

eine Majestät haben Allergnädigst geruht:

den Unter=Staatssekretär im Ministerium der geist= lichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten D. Dr. von Wegrauch zum Wirklichen Geheimen Rath mit dem Prädikat "Excellenz" zu ernennen.

### A. Behörden und Beamte.

49) Dechblatt Nr. 95 zu ben Grundfagen für die Bejegung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militaranwartern.

Berlin, den 17. Januar 1899.
In Berfolg meiner Berfügung vom 13. Oktober v. Is.—
G. III. 2460 — (Centrbl. S. 744) übersende ich ein Exemplar des Deckblattes Nr. 95 zu den Grundsätzen für die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

An die nachgeordneten Behörden. G. III. 97.

#### Dezember 1898.

Dedblatt Rr. 95 zu ben Grundfagen für die Befetung ber Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reicheund Staatsbehörben mit Militaranwartern.

D. V. E. Mr. 76.

98) au G. 52 bis 54.

Seite 52 bis 54.

1. Rlaffe,

2. Rlaffe,

\*Stationsvorfteher

\*Gutererpedienten,

\*Stationseinnehmer und

Im IV. Abschnitte (Ministerium ber öffentlichen Arbeiten) tritt an die Stelle bes ersten Theiles (Deckblatt 92) das nachestehende Berzeichnis:

Seite 52. Bei allen beffifche 1. Breußifch - heffifche Stellen haben bu Gifenbahngemeinfchaft. hefftiden Staats angehörigen be Borgug (§ 16 Biffer 1 ber An ftellungegrund. fåpe). † Das Aufrüde. ber Wilitar- un \*Saupttaffentaffirer, \*Betriebstontroleure, Cipilanmarier \*Stationsvoriteber in höhere Grus pen erfolgt naf 1. Rlaffe, ber Reihenfolg \*Stationstaffenrenzusammen als bie fich aus bei danten, Entheilsvereine Gruppe baltniffe ergiet \*Butererpeditionsporminbeftens fteber und Rur bie preukigur Balfte.+ \*(nichttechnische) Gifenichen Stellen bahnfetretare einschließ-Diejenige Gifenlich ber bahnbirettion, \*Materialienverwalter in beren Begirt

gujammen als

eine Gruppe

minbeftens

aur Balfte.+

bie Stelle zu befegen ift.

Rur bie beifi-

ichen Stellen

die Röniglich

| (nichttechnische) Be- triebssetretäre, Stati- onsverwalter, sowie etalsmäßige Asstructen, Bahn- hois- und Abserti- gungsdienstes, Diatare und Appranten bes Büreau-, Bahn- hois- und Appranten bes Büreau-, Bahn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | şusammen als<br>eine Gruppe zu<br>zwei Dritteln.<br>zu zwei Drittcln. | preußische und Großserzoglich hessische Eisen-<br>bahnbirektion in Mainz, oder die Königliche Gisenbahn-<br>direktion in Grandliche Gisenbahn-<br>direktion in Frankfurt a. M.                                                                                               |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite 53.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| *Brüdengeldeinnehmer,<br>Raterialienverwalter<br>2. Klasse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | minbestens                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die Stellen ber<br>Materialienver-<br>walter 2. Klaffe<br>werben mit ge-<br>eigneten verfor-<br>gungs berechtig-<br>ten Büreaubiä-<br>taren befept. |
| hahrtartenaußgeber, Magazinausseber, Magazinausseber, Manzlisten 1. Klasse, Kanzlisten 1. Klasse, Kanzleidiatare, Kanzleidiatare, Kanzleidiatare, Kanzleidiatare, Kanzleidiatare, Kulteraus und Kassen- diener, Lelegraphisten, Lelegraphistare, Lelegraphendiatare, Lelegraphendiatare, Lelegraphendiatare, Lelegraphendiatare, Lelegraphendiatare, Lelegraphendiatare, Lelegraphendiatare, Ledasseberdiatare, Ledasseberdi |                                                                       | Für die preußischen Stellen diesenige Eisen- bahndirektion, in deren Bezirft die Stelle zu besetzt eit. Für die bessieht die Königlich preußische Eisen- bie Königlich preußische Eisen- bahndirektion in Mainz, oder die Königliche Eisenbahn- direktion in Frankfurt a. M. |                                                                                                                                                     |
| Rachtwächter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                     | J                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94*                                                                                                                                                 |

50) Einziehung ber abgenutten Behn= und Gunf= pfennigftude.

(Bgl. Runberlag vom 1. Juni 1876 — G. III. 3475 — Centrbl. G. 327.)

Berlin, den 13. Februar 1899.

Nachstehenden Runderlaß des herrn Finanzministers vom 14. Januar d. Is. übersende ich zur Kenntnignahme und eventl. gleichmäßigen weiteren Beraulassung.

> Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Begrauch.

Un bic nachgeordneten Behörden. G. III. 210.

Berlin, ben 14. Januar 1899. Es ist bemerkt worden, daß sich eine ständig wachsende Anzahl von Zehn= und Fünspscunigstücken im Umlause besindet, deren Gewicht oder Erkennbarkeit in Folge des längeren Gebrauches erheblich abgenommen haben. Im Juteresse der Aufrechterhaltung eines geordneten Münzwesens erscheint es danach geboten, mit der plaumäßigen Einziehung solcher Stücke nach Waßgabe der hierüber bestehenden Bestimmungen — Artikel 10 Absgabe der hierüber vossensen 9. Juli 1873 (Reichsgesehblant Seite 233) und Nr. III des Bundesrathsbeschlusses vom 24. März 1876 (Centralblatt für das Deutsche Reich Seite 260, Ministerials blatt für die gesammte innere Verwaltung Seite 124) — vorzugehen.

Danach sind die abgenutten Zehn= und Funfpfennigstücke von allen Neichs= und Landeskassen zum vollen Werthe anzunehmen und in der Weise für Nechnung des Neiches einzuziehen,
daß sie den dazu bestimmten Sammelstellen — der Neichshaupt=
kasse und den Ober=Postkassen, in Preußen: der General=Staats=
kasse und den Regierungs=Sauptkassen, in den übrigen Bundes=

staaten: ber Landes-Centraltaffe - zugeführt merden.

Die Sammelstellen haben die Munzen, sobald sich ein ansgemessener Betrag angesammelt hat, kassenmäßig verpackt und bezeichnet dem Munz-Metall-Depot des Reiches bei der Königlich Breußischen Munzstätte zu Berlin gegen Anerkenntnis einzusenden und den Werth des Anerkenntnisses der Reichshauptkasse in Auferchnung zu bringen.

Mit Bezug auf den Erlag vom 7. Mai 1876 — F. M. I. 69421, II. 8427, III. 5847, IV. 5234 — veraulaffe ich die

Königliche Regierung, bie unterftellten Kaffen mit entsprechenber Beilung zu versehen.

Der Finanzminister. In Vertretung: Meinecke.

jammtliche Rönigliche Regierungen. I. 17680/98. II. 18357. III. 17717.

### B. Runft und Wiffenschaft.

51) Rachtrag zum Preisausschreiben zur Gewinnung von Entwürfen für eine Taufmedaille.

In dem Preisausschreiben vom 26. September v. 38. Sentebl. S. 751) ift für den Wettbewerb ein Bachsmodell der Medaille in der dreis, viers oder fünffachen Größe der Aus-

jührung verlangt worden.

Auf Grund der Erfahrungen, welche bei der Entscheideidung des Wettbewerbes zur Gewinnung von Entwürfen für eine Hochzeitsmedaille gemacht sind, wird diese Bestimmung auf Anzegung der Laudeskunstkommission dahin erweitert, daß neben bem Wachsmodelle ein gleich großes Modell in ungeköntem Gips zur Konkurrenz einzureichen ist.

Auf die Bestimmung, daß außerdem eine Photographie beis jugeben ist, welche das Wodell in der für die Ausführung beabs

nichtigten Bertleinerung zeigt, wird nochmals hingewiesen.

Berlin, den 4. Februar 1899.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benranch.

Befanntmachung. U. IV. 4344.

### C. Söhere Lehranftalten.\*)

52) "Hohenzollern=Jahrbuch," herausgegeben von Dr. Seibel.

Berlin, den 8. Februar 1899. Bon dem Direktor des Hohenzollern-Museums und Dirigenten der Kunstsammlungen in den Königlichen Schlössern Dr. Seidel

<sup>\*)</sup> Der Erlaß vom 7. Marz 1899 — U. III. D. 682. U. II. — betrefetend bie Ginrichtung von Symnasialtursen für Madden, befindet sich unter Abschnitt F. Rr. 62.

hierselbst wird unter Mitwirkung hervorragender Fachleute unter dem Titel "Hohenzollern-Jahrbuh" ein Werk herausgegeben, welches wegen seines gediegenen Inhaltes und der vorzüglichen Ausstattung die größte Beachtung verdient. Dasselbe erscheint im Berlage des Typographischen Justitutes von Giesecke und Devrient in Berlin und Leipzig. Der Preis eines gebundenen Exemplares des Jahrbuches beträgt im Buchhaudel 24 M. Die Berlagsanstalt hat sich jedoch bereit erklärt, eine Preisermäßigung von 30% zu gewähren, sofern Bestellungen durch diesseitige Bermittelung erfolgen.

Nachdem Seine Majestät der Kaiser und König Allergnädigst geruht haben, zum Ankause einer größeren Anzahl Eremplare des ersten Baudes — Jahrgang 1897 — dieses Werkes die ersorderzlichen Mittel bei Allerhöchstihrem Dispositionssonds zur Verfügung zu stellen, überweise ich dem Königlichen Provinzialz-Schulkollegium hiervon . . . . Eremplare als Geschenk für die Bibliotheken der höheren Lehranstalten des dortigen Bezirkes. Die Uebersendung ersolat durch die genannte Verlagsanstalt. Der Einreichung von

Inventarisationsbescheinigungen bedarf es nicht.

Bei bem hohen patriotischen Interesse des Wertes erachte ich es für wünschenswerth, daß die serneren Jahrgänge desselben für die Bibliotheken dieser Lehranstalten sortlausend aus Anstaltsstonds beschafft werden. Sollte dies in einzelnen Fällen bei der Beschränktheit der Fonds nicht möglich sein, so sehe ich einer Anzeige unter eingehender Darlegung der Verhältnisse binnen 3 Monaten entgegen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Althoff.

An fammtliche Konigliche Provinzial-Schulkollegien. U. I. 10190. U. II.

53) Anrechnung bes Militärbienstjahres auf bas Dienste alter ber Schulamtstanbibaten und Oberlehrer an ber höheren Unterrichtsanstalten.

Berlin, den 15. Februar 1899
Die auf den Erlaß vom 3. Dezember 1897 — U. II. 11861
— erstatteten Berichte der Provinzial=Schulkollegien, betreffent die Handhabung der Borschriften über die Anrechnung des aktiven Militärjahres auf das Dienstalter der Schulamtskandidaten und Oberlehrer an höheren Unterrichtsanstalten, geben mir zu folgender Bemerkungen Anlaß.

1) Die in den Erlaffen vom 5. April 1894 — U. II. 310

— (Centrbl. S. 353) und 11. Februar 1895 — U. II. 276 — (Centrbl. S. 276) vorgesehene Anrechnung bes Militärjahres bei denjenigen Oberlehrern, die vor dem 1. Januar 1892 anstellungssähig geworden und nach diesem Zeitpunkte angestellt sind, erfolgt durch entsprechende Bordatirung des für die Gewährung der Dienstalterszulagen maßgebenden Besoldungsbienstalters.

2) Benn nach dem Allerhöchst genehmigten Staatsministerial= beschlusse vom 14. Dezember 1891 bas Militarjahr nur bann jur Unrechnung fommen fann, wenn es mahrend ber Studienzeit oder des Borbereitungsbienftes abgeleiftet ift, fo barf ber Begriff Studienzeit nicht zu eng gefaßt und auf die Beit des akademischen Smbiums beschränft werden, vielmehr kann auch die Zeit der privaten Borbereitung auf die Lehramtsprüfung berücksichtigt Es wird baber in ber Regel nicht ausgeschloffen fein, das Militarjahr auch bann anzurechnen, wenn es in die Beit vor der erften Immatrifulation oder in die Zeit zwischen Abgang des Studirenden von der Universitat und ben Beginn bes vrattischen Vorbereitungsbienstes fällt. Voraussehung für die Anrechnung ift jedoch die Feststellung, daß der Randidat mahrend femer gangen Militarzeit die Absicht gehabt und festgehalten hat, den Beruf eines miffenschaftlichen Lehrers zu ergreifen. Als Un= zeichen hierfur ift insbesondere die in dem Reifezeugniffe enthaltene Angabe uber ben gemahlten Beruf anzusehen, wenn biefelbe in bem entiprechenden Studium ihre Beftatigung gefunden hat.

3) In den Erlassen vom 7. August 1892 — U. II. 1388 — (Gentrbl. S. 813) und 5. April 1894 — U. II. 316 — it bestimmt, daß für die Entscheidung, ob die Erfüllung der attiven Dienstpslicht eine Berzögerung in der Erlangung der Anstiellungsfähigkeit zur Folge gehabt hat, als normale Dauer des atademischen Studiums der Zeitraum von vier Jahren anzusehen sei. Die Boraussehungen, von denen diese Erlasse ausgegangen sind, haben sich insofern geändert, als insbesondere im Hindlicke auf die neue Brüsungsordnung für das Lehramt an höheren Schulen die Erwartung begründet ist, daß die thatsächliche Dauer des akademischen Studiums das gesorderte Triennium in der Regel erheblich nicht übersteigen wird. Mit Rücksicht hierauf ersichen es unbedenklich, für die Entscheidung über die Anrechnung des aktiven Militärjahres künstig die dreisährige Studienzeit als maßgebend zu Grunde zu legen.

4) Die Möglichkeit einer Anrechnung des Militärjahres wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Zeit der Borbereitung auf die Lehramtsprüfung durch ausgedehntes akademisches oder privates Studium, Nichtbestehen der Prüfung u. dergl. über das gewöhnliche Maß verlängert worden ist. Eine Ausnahme tritt

nur bann und insoweit ein, als die Borbereitungszeit nicht blos über das gewöhnliche Maß ausgedehnt, sondern geradezu unter-brochen worden ist, indem der Kandidat eine Beschäftigung angenommen hat, die nach Art ober Dauer als Borbereitung auf Die Lehramtsprufung nicht mehr angesehen werden tann. wird eine Anrechnung in ber Regel deshalb nicht möglich fein, weil in diesem Falle ber Beitpuntt, mit welchem die Unftellungsfähigkeit erlangt wird, sich nicht nach den Anforderungen richtet, welche das Studium, der Militärdienst und die praktische Borbereitung an ben einzelnen Raudidaten ftellen, fondern fich nach seinem Belieben' bezw. nach Umftanden bestimmt, die mit der Borbereitung auf das Lehramt nichts gemein haben, und es deshalb an einem ficheren Rriterium bafur fehlt, bag ber Betreffende, wenn er nicht gedient hatte, fruber bie Unftellungsfahigfeit erlangt haben murbe. Db eine folche Unterbrechung der Borbereitung anzunehmen ift, und inwieweit diefelbe der Unrechnung ber Militardienstzeit im Bege fteht, muß ber Beurtheilung im einzelnen Falle überlaffen bleiben.

5) Soweit die vorstehenden Grundsate mit dem dort bisher beobachteten Berfahren nicht übereinstimmen, bleibt es dem Ermeffen des Königlichen Provinzial-Schulkolleginms anheimgestellt, ob Dasselbe von Amtswegen in eine Nachprufung bereits entsichebener Anrechnungsgesuche einzutreten für angezeigt erachtet.

Die Anwendung der unter Nr. 3 getroffenen neuen Bestimmung auf bereits entschiedene Anrechnungsgesuche ift nicht

zuläffig.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

An fammtliche Königliche Provinzial-Schullollegien. U. II. 459/98.

54) Leitung der Abschlußprüfungen durch die Direktorer der höheren, Lehranstalten.

Goblenz, den 6. Februar 1899 Jur Vereinfachung des Geschäftsganges bestimmen wir, da die Direktoren sich ein für allemal für beaustragt halten dürsen die Abschlußprüfung persönlich zu leiten, falls nicht bis der Wochen vor dem Schlusse der Schule eine anderweitige Weisun von hier ergeht.

Die Bestimmungen über die uns zu machenden Anzeige

bleiben biervon unberührt.

Ueber bas Ergebnis ber Prufung ift und bis zum 15. Apr

und erforderlichen Falles bis zum 1. September jeden Jahres birg zu berichten.

Rönigliches Brovinzial-Schultollegium. Im Auftrage: Linnig.

bie herren Direktoren ber Gymnafien, Realgymnafien und Oberrealfculen bes Antisbezirtes.

Berlin, den 22. Februar 1899. Abschrift vorstehender Aundverfügung lasse ich dem Königslichen Provinzial-Schulkollegium zur Kenntnisnahme und mit der Beranlassung zugehen, sosern dort nicht Bedenken dagegen geltend zu machen sind, über die baldigst zu berichten sein würde, auch sür den dortigen Aussichtsbezirk eine entsprechende Anordnung zu messen; dabei bleibt es selbstverständlich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium überlassen, die im zweiten und dritten Absäte enthaltenen Bestimmungen nach Maßgabe der dortigen Bershältnisse abzuändern.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

immtliche Königliche Brovinzial-Schulfollegien mit Ausnahme von Coblenz.
U. 11. 392.

55) Gemährung von Reisekosten und Tagegelbern an tie im Borbereitungsbienste befindlichen Kandidaten bes höheren Schulamtes bei auswärtigen Kommissorien.

Berlin, den 27. Februar 1899. Auf den Bericht vom 21. Dezember v. Is. genehmige ich umer entsprechender Abänderung des Erlasses vom 20. April 1896 – U. II. 857 — (Centrbl. S. 401), daß den noch nicht anstellungsfähigen, im Vorbereitungsdienste befindlichen Kandidaten des höheren Schulamtes im Falle ihrer Berwendung zur Berwendung eines Lehrers an einer außwärtigen Anstalt sur die hind Kürreise Tagegelder und Reisekosten nach denjenigen Sähen gewährt werden, welche den Beamten der Klasse VI nach den Ind 4 des Geses, betreffend die Tagegelder und Reisekosten der Staatsbeamten, vom 21. Juni 1897 (G. S. S. 193) untehen.

Die Koften sind auf die Rasse der Unstalt anzuweisen, bei welcher die Berwendung des Kandidaten zur Bertretung eines Ehrers stattgefunden hat. Ginen in der Anstaltskasse hierdurch

entstehenden Fehlbetrag wurde ich bereit sein aus Centralsonds zu beden.

Uebrigens bemerke ich, daß diese Bergutungen nur aus Billigkeitsgrunden gewährt werden. Ein Rechtsanspruch auf Tagegelder und Reisekosten nach Maßgabe der für die Dienstreisen von Staatsbeamten geltenden Bestimmungen steht den Kandidaten nicht zu.

An bas Königliche Brovinzial-Schultollegium zu R.

Abschrift laffe ich dem Königlichen Provinzial=Schultollegium zur Kenntnisnahme und Nachachtung zugehen.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

291

Nn die übrigen Königlichen Provinzial-Schulfollegien. U. II. 405.

56) Berleihung des Ranges der Rathe vierter Klaffe an Direktoren von Nichtvollanstalten und Professoren höherer Lehranstalten.

Seine Majestät ber König haben Allergnabigst geruht, ben nachbenannten Direktoren an Nichtvollanstalten und Professoren an höheren Lehranstalten ben Rang ber Rathe vierter Klasse zu verleihen:

A. ben Direktoren:

Klug an der Realschule zu Schoenebed a. E., Fischer an der Realschule zu Naumburg a. S., Dr. Lorenz an der Realschule zu Quedlinburg,

Dr. Salfmann an ber Realfchule zu Gisleben, Dr. Bable am Realprogymnafinm zu Deligich,

Dr. Frante an ber Realichule gu Bitterfelb,

Dr. Schenf am Realprogymnasium zu Sonderburg,

Dr. Lammerhirt an ber Realschule zu Lennep, Dr. Hoveler am Progymnasium zu Andernach,

Sagemann am Progymnasium zu Sobernheim,

von Staa am Realprogymnasium nebst Realschule zu Remicheit Brener am Progymnasium zu Wipperfürth,

Dr. Hoeres am Progymnasium zu Jülich;

#### B. ben Profefforen:

Hindemitt am Gymnasium zu Preuzlau, Dr. Spangenberg am Gymnasium zu Stendal,

Dr. hoffmann an ber Landesschule Pforta, Dr. Seelisch am Gymnasium zu Erfurt, Dr. Botthaft am Gymnafium gu Barendorf, bolling am Gymnafinm zu Barburg, Dr. Leng am Gymnafium zu Raftenburg, Richter am Gymnasium zu Rustrin, Gragmann am Symnasium zu Königsberg R. M., Shirmeifter am Gymnafium gu Treptow, Dr. Sydow am Stadtgynmasium zu Stettin, Richter am Gymnafium zu Greifenberg i. B., Dr. Rind am König Wilhelms-Gymnafium zu Stettin, Dr. Zeitschel am Gymnasium zu Görlit, Relfon an der Guerickeschule (Oberrealschule und Realgymnasium) zu Magdeburg, Dr. Berbit an ber Guerideschule (Oberrealschule und Real= gymnasium) zu Magdeburg, Johannes Schmidt am Realprogymnafium zu Diez, Dr. Kirmis am Brogymnasium nebst Realprogymnasium zu Neumunfter, Bicenhagen am Gymnasium zu Rendsburg, Dr. Theodor Müller an der Städtischen Realschule zu Königs= berg i. Br., Dr. Bockwoldt am Gymnasium zu Neustadt 28. Pr., hiltmann am Gymnasium zu Frankfurt a. D., Dr. Abolf Muller am Gymnafium gu Riel, Dr. Bierhoff am Gymnasium nebst Realgymnasium zu Bielefeld, Dr. Linfe am Realgymnasium zu Dortmund, Dr. Rebelung an der Realschule gu Dortmund, Battkowski am Gymnafium zu Allenftein, Saltmann am Realprogymnafium gu Billau, Behring am Gymnasium zu Elbing, benne am Falt-Realgymnafium zu Berlin, Dr. Breitenbach am Gymnafium gu Fürftenwalbe, Bentig am Königstädtischen Realgymnasium zu Berlin, Dr. Blaschke am Sophien-Realgymnasium zu Berlin, Alebe am Dorotheenstädtischen Realgymnasium zu Berlin, Dr. Lehmann am Luifenstädtischen Gymnafium zu Berlin, Dr. Bolter an ber I. Realschule zu Berlin, Braune am Quifen-Gymnafium gu Berlin,

Dr. Matthai am Gymnasium zu Groß-Lichterfelde,

Cueis am Realprogymnasium zu Havelberg, Dr. Goehling am Gymnasium zu Brandenburg,

Dr. Schneider am Gymnafium zum grauen Kloster zu Berlin, Dr. Leonhard am Gymnafium zu Deutsch=Wilmersdorf, Dubislav an ber I. Realfchule zu Berlin, Brandt am Inmnasium zu Oftrowo, Schaefer am Evangelischen Bymnafium gu Blogau, Schiller am Friedrichs-Gymnafinm ju Breslau, Dr. Ralifdet am Matthias-Gymnafium zu Breslau, Dr. Breger an der Oberrealicule zu Salle a. G., Dr. Babft am Prognmafium zu Genthin, Beitschel am Realgymnasium ju Nordhausen, Banber am Rathsgymnasium zu Denabruck, Roesler am Realgymnafinm zu Osnabrud, Runge am Rathsgymnafinm gu Denabrud, Denbner an ber Oberrealschule zu Biesbaben, Binchenbach am Gnunafium zu Bersfeld, D. Bedewer am Gymnafinm gu Biesbaden, Dr. Braughe am Friedrich Bilbelms-Gnmnafium zu Trier, Rong an der Ritter-Atademie zu Bedburg, Philipps am Realgymnafinm ju Barmen, Dr. Rlammer am Onmnasium zu Elberfeld, Beinrich Schmit am Realgymnafium zu Nachen. Befanntmadung. U. II. 141.

57) Programm für ben zu Pfingsten 1899 in Bonn und Trier abzuhaltenben archäologischen Ferienkursus ju Lehrer höherer Schulen.

Bonn.

Dienstag, ben 23. Mai, Vormittags 8 bis 12 Uhr, in Afademischen Kunstmuscum. Die Kultur der griechische Hervenzeit und die archäologischen Hilfsmittel zur Erklärun der Homerischen Gedichte. (Professor Dr. Loesch Ce.)

Nachmittags 3 bis 5 Uhr. Uebersicht über die agyptische Deutmaler mit besonderer Berücksichtigung von Serodol Beschreibung Aegyptens. (Professor Dr. Wiedemann.)

Mittwoch, den 24. Mai. Bon 8 bis 12 Uhr. Glemen ber Formenlehre ber griechischen Plastif.

Bon 3 bis 5 Uhr. Das attische Theater im V. Jahrhundet v. Chr. (Brofessor Dr. Locichete.)

Donnerstag, ben 25. Mai. Bon 8 bis 12 Uhr. Seele glaube und Todtenkult bei ben Griechen und Erklärm griechischer Grabfunde. (Professor Dr. Loesch.) Nachmittags frei.

Freitag, ben 26. Mai. Bormittags 8 bis 12 Uhr. Gried iche Götterbilder. (Brofessor Dr. Locichete.)

Bon 3 bis 5 Uhr Nachmittags. Führung durch bas Pi vinzialmuseum (Borrömische Zeit: Prosessor Dr. Loesche romifche: Beheimer Regierungsrath Professor Dr. Niffen bezw. der neuernannte Direktor bes Brovingialmufeums).

Connabend, ben 27. Mai. Ausflug gur Befichtigung bes cajarischen Brudenlagers bei Urmig und ber romischen Limes bei Engers. (Brofeffor Dr. Loefchde.)

Countag, ben 28. Mai. Fahrt nach Trier.

#### Trier.

Montag, ben 29. Mai, 8 bis 1/211 Uhr, im Mufeum: Erflarung ber auf die Beschichte bes romischen Trier bezüg= lichen Monumente. Behandlung einiger bautechnischer Fragen.

11 bis 1/21 Uhr. Besichtigung des Amphitheaters und ber Bafilifa.

1:4 bis 6 Uhr im Museum: Besprechungen über ben Dom in Trier und über romijde Stadtthore, barauf Besichtigung des Domes und der Porta nigra.

Dienstag, ben 30. Mai, 8 bis 10 Uhr, im Dufcum: Be-

ipredjung der Neumagener Stulpturen.

1211 bis 1/21 Uhr im Museum: Besprechung ber anderen Steinbentmaler des Mujeums und der Modelle romifcher und frantischer Baffen.

1/14 bis 6 Uhr im Museum: Bortrag über römische Thermen. Darauf Befichtigung des Raiferpalaftes und ber Thermen.

- Mittwoch, den 31. Mai, 9 bis 111/4 Uhr, im Mufeum: Er= flarung des Neumagener Mosaifes und der Mosaife des Befprechung ber Grundriffe romifcher Billen und der Fundstude aus den Billen. Besichtigung ber Rlein= funde des Mufeums.
- 2 bis 8 Uhr. Fahrt zur römischen Billa in Nennig und zum Grabdenkmale ber Sekundinier in Igel. Ankunft in Trier 7,35 Uhr. (Brofeffor Dr. Settner.)

Г. П. 497.

### ). Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., kidung der Lehrer und Lehrerinnen und deren perfünliche Verhältniffe.

aufhebung bes §. 26 ber Brufungsordnung für Bolfsichullehrer vom 15. Oftober 1872.

Berlin, ben 28. Januar 1899. Der Königlichen Regierung erwibere ich auf ben Bericht 2. Januar d. 38., daß nicht die Absicht besteht, meinem Runderlasse vom 19. Dezember v. 38. - U. III. C. 3404 -(Centrbl. für 1899 S. 288) rudwirfenbe Rraft beigulegen. verbleiben alfo diejenigen Lehrer, welchen die Befähigung jum Unterrichte in den Unterklaffen von Mittelfchulen und hoheren Madchenschulen auf Grund bes §. 26 ber Brufungsordnung für Boltsichillehrer vom 15. Ottober 1872 bereits vor Aufhebung ber bezüglichen Bestimmung zugesprochen war, im Besite berfelben.

Für die öffentlichen höheren Madchenschulen wird übrigens Die Sache von geringer praftischer Bedeutung fein, wenn an diese Anstalten nur solche mannliche Lehrkrafte berufen werden, welche Die unbeschränkte Befähigung jum Unterrichte an höheren Madden-Schulen besiten und beren Aufrucken in hohere Stellen bei guter amtlicher Bewährung nach meiner allgemeinen Berfügung vom 31. Mai 1894 - U. III. D. 1260a - (Centrbl. S. 447) 3u= läffig ift.

An die Ronigliche Regierung gu R.

Abschrift zur Renntuis.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Boffe. 91 m

bie übrigen Roniglichen Regierungen und fammtliche Ronigliche Provinzial-Schultollegien.

U. III. C. 113.

59) Begenseitige Anerkennung ber Befähigungszeugniffe für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen im Bremifchen und im Breufifden Staate.

Berlin, ben 7. Februar 1899.

Nachdem feitens bes Senates ber freien Sanjaftadt Bremen unterm 14. Juni 1898 neue Regulative für Die Brufung ber Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen und fur die Brufung ber Sandarbeitelehrerinnen erlaffen worden find, habe ich mit dem= selben ein Uebereinkommen dabin getroffen,

1) daß die im Ronigreiche Prengen auf Grund der Prufungs: ordnung für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen vom 24. April 1874, 31. Mai 1894, der Brufungsordnung für Lehrerinnen der weiblichen Sandarbeiten vom 22. Ottober 1885, 31. Mai 1894 ber Prufungsordnung fur Lehrerinnen ber frangofischen und ber englischen Sprache vom 5. August 1887, 31. Mai 1894 und ber Ordnung der Biffenschaftlichen Brufung der Lehrerinner vom 31. Mai 1894 ausgestellten Befähigungszeugnisse auch im Bremijden Staatsgebiete als giltig anerkannt, somit beren Inhaberinnen nach dem Mage ihrer Befähigung zum Schuldienfte

innerhalb dieses Staatsgebietes zugelassen werden,

2) daß Diejenigen Bewerberinnen, welche im Bremifchen Staate auf Grund ber Regulative vom 14. Juni 1898 bas Zeugnis als Lehrerinnen, als Schulvorsteherinnen und als Hand= arbeitslehrerinnen erworben bezw. Die wiffenschaftliche Brufung der Lehrerinnen bestanden haben, auch im Königreiche Breugen Die betreffende Anftellungsfähigkeit erlangen, jedoch mit den befonderen Beschränkungen, daß solche Lehrerinnen, welche in Bremen die Lehrbefugnis im Frangofischen und im Englischen oder in einer dieser beiden Sprachen nur für untere und mittlere Maffen höherer Madchenschulen erworben haben, an Preußischen boberen Madchenschulen nicht beschäftigt werden durfen, daß terner diejenigen mit einem Bremifchen Befahigungszeugniffe für Boltsichulen versehenen Lehrerinnen, die nach diesem Beugniffe eine Befähigung in weiblichen Sandarbeiten und im Turnen micht besiten, behufs ihrer Anstellung im Preußischen Boltsichul= dienste eine Erganzungsprufung in diefen Fachern abzulegen haben, und daß endlich die in Bremen nach dem 1. Januar 1895 geprüften Schulvorfteberinnen, welche bie Leitung einer voll= enwidelten höheren Madchenschule in Breugen übernehmen wollen, auch den Nachweis der bestandenen wissenschaftlichen Brufung ber Lehrerinnen zu führen haben.

Das Ronigliche Provinzial=Schultollegium, die Ronigliche Regierung, fete ich hiervon unter Bezugnahme auf ben bies= kitigen Runderlaß vom 26. Mai 1879 — U. IIIa. 8451 —

(Centrbl. S. 355) gur Beachtung in Renntuis.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. Boffe. An

immtliche RoniglicheRegierungen und Brovingial-Schultollegien. T. III. D. 356.

Di Ginrichtung von Rurfen gur methodischen Ausbildung von Handarbeitslehrerinnen.

Arnsberg, den 9. Februar 1899. Es ift unfere Absicht, auch in Diesem Jahre wieder eine pogere Angahl von Rurfen zur methodischen Ausbildung von bandarbeitslehrerinnen stattfinden zu laffen. Die Berren Kreis= Equlinipeftoren veranlaffen wir unter Bezugnahme auf unfere

Rundverfügung vom 4. Februar 1890 — B. II. 767 — (Amtsliches Schulblatt 1891/92 S. 62 ff. u. Sachse II. Aufl. S. 294) die Einrichtung solcher Kurse angelegentlichst zu betreiben und uns binnen 6 Wochen einen bezüglichen Plan, in dem Ort, Zeit, Zahl und Versonen der Theilnehmerinnen, sowie die Kursusleiterin vorzuschlagen sind, und über die Höhe und die etwaige Art der Aufbringung der Kosten zu berichten ist, vorzulegen.

Wenn in einem Inspektionsbezirke die Abhaltung eines Rursus ber bezeichneten Urt in diesem Jahre nicht erforderlich oder un-

thunlich erscheint, so ift dies zu begründen.

Als geeignete Kursusleiterinnen, mit denen wir die Herren Kreis-Schulinspektoren alsbald in Verbindung zu treten ermächtigen, bezeichnen wir Fraulein Therese Schlösser in Sock und Fraulein Minna Hapke im Osnabrück. Damit sollen jedoch dort bekannte und bewährte Kursusleiterinnen keineswegs ausgesschlossen sein.

Die Kosten für die Kursusleitung werden wir aus den uns zur Verfügung stehenden Fonds decken, und, sosern diese nicht aussreichen, von dem Herrn Unterrichtsminister erbitten. Dagegen erwarten wir, daß die Kosten für die Theilnehmerinnen an den Kursen in der Regel von den Gemeinden übernommen werden.

An fammtliche herren Rreis-Schulinfpettoren bes Begirtes.

Abschrift zur Reuntnisnahme, mit dem Ersuchen, der Angelegenheit auch Ihr fördersames Interesse zu Theil werden zu lassen.

> Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen. Wichaelis.

Un bie herren Landrathe des Bezirtes.

B. II. 628.

#### E. Blindenanftalten.

61) Liederbucher für die von den Blindenanftalten abgehenden Zöglinge.

Berlin, den 22. Februar 1899.

Auf den Bericht vom 10. Februar d. 38.

Es wird fich empfehlen, ben Antrag, die Liederbucher, welche ben von den Blindenanstalten abgehenden Böglingen bei ihrer Enllassung verabsolgt werden, fortan in Braille'scher Bunktschrift ju liesern, dem nächsten Blindenlehrer-Kongresse vorzulegen, weil

beachtenswerthe Bedenken entgegenfteben.

Die Ausgabe ber Lieberbucher in Hebold'scher Schrift kann nämlich auch von Blinden benust werden, welche in früheren Jahrzehnten ausgebildet sind; Drucke in Braille'scher Schrift ersfordern dagegen eine Feinfühligkeit der Finger, welche blinden Arbeitern verloren geht.

Der Minister ber geistlichen zc. Ungelegenheiten.

Im Auftrage: Kügler.

das Ronigliche Provinzial-Schultollegium gu R. U. III. A. 377.

### F. Söhere Mädchenichulen.\*)

62) Einrichtung von Gymnafialfurfen fur Dabchen.

Berlin, ben 7. Marg 1899. Erwiderung auf die Berichte vom 31. Januar und 15. Fe-

bruar d. 38.

Begen die beabsichtigte Einrichtung von Onmnafialturfen für Dadden in N. habe ich an fich tein Bedenken. Für diefe Einrichtung muß aber maggebend fein, daß die Erziehung und der Unterricht in unferen höheren Maddenschulen durch Beranftaltungen, welche die Borbereitung der Madchen fur bas afademische Studium bezwecken, nicht gestört werden barf if anzunehmen, daß immer nur verhaltnismäßig wenige Madden clademische Bildung suchen werden, und es darf darum um diefer wenigen willen ber übrigen großen Mehrzahl ihre Bildung nicht vertummert werden. Ich habe deswegen gern gesehen, daß der Blan fur die beabsichtigten Rurfe in R. von jeder Beraudung berfelben mit den dort bestehenden Madchenschulen Abnand nimmt und ebenso, daß nach den Ausführungen der Königlichen Regierung die Begründer der neuen Anftalt fich bereit finden laffen murben, bas von ihnen auf 14 Jahre angenommene Aufnahmealter ber Schülerinnen noch weiter heraufzulegen und Imentsprechend die Aufnahmebedingungen zu erhöhen. Dies ift aber auch geboten. Der Entichluß der Madchen zum atademiiden Studium muß ein vollständig freier sein; dieses Studium kann überhaupt nur Erfolge haben, wenn die Schülerinnen aus ngener Bewegung nach ernfter Brufung ihrer Reigung und ihrer Regabung fich für dasselbe bestimmen, und es ist nur durche

<sup>&</sup>quot; Bergl. das Gutachten im nichtamtlichen Theile G. 400.

führbar, wenn die Eltern miffen, daß ihre außeren Berhaltniffe ihnen die Opfer gestatten, welche damit verbunden find. Auch foll eine fichere allgemeine religios=fittliche und afthetische, ben berechtigten Unfprüchen des praftischen Lebens entsprechende Bildung, welche die hobere Dabdenschule giebt, gerade folden Schulerinnen voll zu gute kommen, welche die Losung schwererer Lebensaufgaben auf sich nehmen wollen. Ich verweise in dieser Beziehung auf meine Ausführungen in der 69. Sitzung des Saufes ber Abgeordneten am 30. April 1898 gelegentlich der Berathung ber Interpellation wegen Berfagung ber Benehmigung gur Errichtung eines Madchengymnafiums in Breslau. baber zur Bedingung für die beantragte Genehmigung zu machen, bag zu ben Rurfen nur folche Schulerinnen zugelaffen merben, welche das Biel ber höheren Maddenschule erreicht haben. Bird biefe Bedingung erfüllt, und damit ein bestimmtes Dag ber Renntniffe bei ber Aufnahme gefichert, fo werden fich wesentliche Menderungen im Lehrplane ergeben; namentlich wird die vorgesehene Uebergangsklasse entbehrlich werden.

Die Königliche Regierung wolle daher nach diesen Gesichtspunkten den Lehrplan für die Gymnasialkurse neu aufstellen lassen. Sollte den Begründern der Unternehmung eine vorherige Besprechung der Angelegenheit mit den diesseitigen Referenten erwünscht sein, so werden die letzteren zu diesem Zwecke den Bes

theiligten gern zur Berfügung fteben.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

die Königliche Regierung zu R. U. III. D. 682. U. II.

63) Die städtische höhere Madchenschule zu Kolberg a. Perj. if aus dem Geschäftsbereiche der Königlichen Regierung zu Kösli in denjenigen des Königlichen Provinzial=Schulkollegiums zetettin übergeführt worden.

### G. Deffentliches Boltsichnlweien.

64) Berhutung der Uebertragung anstedender Auger frankheiten burch die Schulen.

Berlin, den 20. Mai 189 Die Zunahme der Körnerkrankheit in verschiedenen Theils der Monarchie läßt es ersorderlich erscheinen, der Berhützu ihrer Uebertragung in den Schulen größere Aufmerksamkeit zuszwenden. Denn erfahrungsgemäß sind es häusig die Schulen, in welchen das Auftreten der Körnerkrankheit in einem Orte zuerst zur Kenntnis der Behörden gelangt. Auch sindet nicht selten durch Bermittelung der Schulen die Berbreitung der Krankheit

aus einer Familie in andere ftatt.

Bir haben daher die Anlage zu dem Runderlasse vom 14. Inli 1884 — Min. d. Inn. II. 7800, M. d. g. A. U. III a. 18424 II. U. II. 2440 M. 5092 — (Centrol. S. 809), soweit sich dieselbe auf ansteckende Angenkrankheiten bezieht, den neueren Ersahrungen entsprechend umarbeiten lassen und übersenden dieselbe beisolgend mit dem Ersuchen, das zur Durchsührung der darin getrossenen Anordnungen Ersorderliche zu veranlassen.

Besonderen Werth legen wir auf die Mitwirkung der Lehrer und Lehrerinnen bei der Verhütung und Bekampfung der Körnerskankheit in den Schulen. Dieselben haben sich in dieser Besziehung in den östlichen Provinzen schon vielsach als werthvolle distrafte für die Aerzte erwiesen, unter deren Unterweisung und Aussicht fie sich auch in Zukunft sehr nüglich und verdient machen

tonnen.

Die Königlichen Provinzial=Schulfollegien und die König= lichen Regierungen haben Abschrift bieses Erlasses und der An= lage erhalten.

Un fammtliche herren Regierungs-Brafidenten und ben herrn Bolizei-Brafidenten zu Berlin.

Abschrift vorstehenden Runderlasse und der Anlage zur Kenntnisnahme und Nachachtung.

Der Finanzminister. In Bertretung: Meinecke. Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: von Bartich. Der Minister des Junern. Im Auftrage: von Bitter.

An immtliche Königliche Provinzial-Schultollegien und an fammtliche Königliche Regierungen.

Fin. DR. I. 5962. I R. b. g. A.. M. 10604. U. I. U. III. A. R. b. J. II. 5926. Unweisung zur Berhutung ber Uebertragung anftedenber Augenfrantheiten burd bie Schulen.

1) Angenfrantheiten, welche vermöge ihrer Austedungsfähigfeit besondere Borschriften für die Schulen erforderlich machen, find:

a. Blennorrhoe und Diphtherie der Augenlid-Bindehaute, b. Afnter und dronischer Augenlid-Bindehautfatarth, Follitularfatarrh und Rornerfrantheit (granuloje

oder egyptische Augenentzundung, Trachom).

2) Es ift barauf hinguwirten, daß von einem jeden Falle von auftedender Augentrantheit, welcher bei einem Schuler oder bei dem Angehörigen eines Schülers vorkommt, durch den Borstand der Haushaltung, welcher der Schüler angehört, dem Borfteber der Schule (Direktor, Rektor, Sauptlehrer, Erftem Lehrer, Borfteherin u. f. m.), bei eintlaffigen Schulen bem Lehrer (Lehrerin) unverzüglich Anzeige erstattet wird.

3) Schüler, welche an einer ber unter 1a genannten Augen= frankheiten leiden, find unter allen Umftanden, folche, welche an einer ber unter 1b genaunten Augenfrantheiten leiden, bagegen nur, wenn bezw. solange sie deutliche Eiterabsonderung haben,

vom Besuche der Schule auszuschließen.

4) Schüler, welche an einer ber unter 1b genannten Angen= frantheiten leiden, jedoch feine beutliche Giterabsonderung haben, sowie solche Schuler, welche gefund find, aber einer Saushaltung angehören, in der ein Fall von anstedender Augenfrantheit (1a oder 1b) aufgetreten ift, durfen am Unterrichte theilnehmen, wenn fie befondere, von den gefunden Schulern genugend weit ent= ferute Blage angewiesen erhalten.

5) Schüler, welche gemäß Biffer 3 vom Schulbesuche ausgeschloffen oder gemäß Biffer 4 gesondert gesett worden find, dur= fen zum Schulbesuche bezw. auf ihren gewöhnlichen Blat nicht wieder zugelaffen werden, bevor nach arztlicher Bescheinigung die Gesahr der Ansteckung beseitigt ist und sowohl die Schuler felbst als ihre Bajde und Rleidung grundlich gereinigt worden find.

6) Fur die Beobachtung ber unter Biffer 3 bis 5 gegebenen Borfdriften ift ber Borftcher ber Schule (Biffer 2), bei ein= flaffigen Schulen ber Lehrer (Lehrerin) verantwortlich. Derfelbe hat von jeder Ausschließung eines Rindes vom Schulbefuche wegen auftedender Augenfrantheit (Biffer 3) der Ortspolizeis behörde unverzüglich Anzeige zu erstatten.

7) Aus Benfionaten, Konvitten, Alumnaten und fonftigen Internaten durfen Böglinge während der Dauer oder unmittels bar nach dem Erlojchen einer in der Anstalt epidemisch auf getretenen auftedenden Angenfrautheit nur bann in Die Beimatt entlaffen werden, wenn dies nach ärztlichem Ontachten ohne Be fahr der Uebertragung der Krankheit geschehen kann, und alle vom Arzte für nöthig erachteten Borsichtsmaßregeln beobachtet worden find.

8) Lehrer und anderweitig im Schuldienste beschäftigte Persionen, welche an einer austeckenden Augenkrankheit (1a und 1b) erkranken, haben hiervon dem Vorsteher der Schule (Ziffer 2) und der Ortspolizeibehörde unverzüglich Anzeige zu erstatten.

Bohnt ber Erkrankte im Schulhause selbst, so hat der Borssteher der Schule darauf hinzuwirken, daß der Kranke ärztlich behandelt und, falls dies nach ärztlichem Gutachten ersorderlich,

abgesondert wird.

Bohnt der Erkrankte außerhalb des Schulhauses, so darf et während der Dauer der Krankheit das Schulhaus nicht besteten, bevor nach ärztlicher Bescheinigung die Gesahr der Unsstedung beseitigt und seine Wäsche und Kleidung gründlich gesteinigt worden ist.

Leidet der Erkrankte an einer der unter 16 aufgeführten Augenkrankheiten, so darf er seinen Dienst in der Schule fortieben, wenn bezw. so lauge er keine deutliche Eiterabsonderung hat.

9) Lehrer und anderweitig im Schuldienste beschäftigte Perfonen, in deren Hausstand ein Fall von ansteckender Augenkrankbeit (1a und 1b) auftritt, haben hiervon dem Vorsteher der Schule (Ziffer 2) unverzüglich Anzeige zu erstatten. Handelt es fich um eine der unter 1a aufgesührten Augenkrankheiten, so dürsen sie während der Dauer der Erkrankung ihren Dienst uur versehen, wenn nach ärztlicher Vescheinigung eine Gesahr der Betbreitung der Krankheit in der Schule damit nicht verbunden ist.

10) Sobald in einer Schule ober in einem Orte, in welchem nich eine Schule besindet, oder in einem Nachbarorte, aus welchem Kinder die Schule besinchen, mehrere Fälle von ansteckenden Augenstankheiten vorkommen, hat der Borsteher der Schule (Jiffer 2) bei dem Landrathe (Oberamtmann) bezw. in Städten, welche einen eigenen Kreis bilden, bei dem Polizeiverwalter des Ortes, eine ärziliche Untersuchung der Lehrer und Schüler, sowie sämmtslicher im Schulkause wohnenden Bersonen durch den beamteten Arzt zu beantragen. Ob bezw. wie oft dieselbe zu wiederholen n. bestimmt die zuständige Behörde nach Anhörung des besamteten Arztes.

11) Fur die Behandlung der an ansteckenden Angenkrantteiten leidenden Schuler hat, soweit dieselbe nicht nach arztlicher Beideinigung durch die Eltern veranlaßt wird, die Ortspolizeis

behörde Sorge zu tragen.

12) Bahrend ber Dauer einer ansteckenden Augenkrankheit in einer Schule find bas Schulgrunbftud, die Schulgimmer und

die Bedürsnisanstalten täglich besonders sorgfältig zu reinigen, die Schulzimmer während der unterrichtsfreien Zeit fleißig zu lüften, die Bedürsnisanstalten nach Anordnung der Ortspolizeisbehörde zu desinsiziren; die Thürklinken, Schultaseln, Schultische und Schuldanke täglich nach Beendigung des Unterrichtes mit einer lauwarmen Lösung von je einem Theile Schmierseise und reiner Carbolsaure in hundert Theilen Wasser abzuwaschen.

Diese Borfchrift gilt auch fur die in Ziffer 7 bezeichneten Anstalten und erstreckt sich in Diesen auch auf die Wohn-, Arbeits-

und Schlafraume.

13) Die Schließung einer Alasse ober einer ganzen Schule wegen einer ansteckenden Augenkrankheit wird nur in den selkensten Fällen erforderlich und rathsam sein und kann nur durch den Landrath (Oberamtmann), bezw. in Städten, welche einen eigenen Kreis bilden, den Polizeiverwalter des Ortes, nach Anhörung des beamteten Arztes geschehen. Namentlich ist sie bei Follifulärkatarrh sast nie und bei der Körnerkraukheit in der Regel nur dann ersorderlich, wenn eine größere Anzahl von Schülern an deutlicher Eiterabsonderung leidet.

Ist Gesahr im Berzuge, so können der Borsteher der Schule und die Ortspolizeibehörde auf Grund ärztlichen Gutachtens die vorläusige Schließung der Schule selbständig anordnen, haben jedoch hiervon dem Kreis-Schulinspektor und dem Landrathe

(Dberamtmanne) unverzüglich Anzeige zu erftatten.

14) Die Wiedereröffnung einer wegen einer ansteckenden Augenkrankheit geschlossen gewesenen Schule oder Schulklasse darf nur auf Grund einer vom Landrathe (Oberamtmanne) bezw. in Städten, welche einen eigenen Kreis bilden, vom Polizeiverwalter des Ortes, zu treffenden Anordnung erfolgen. Derselben mußeine gründliche Reinigung und Desinsektion des Schullokales vorangehen.

15) Die vorstehenden Borschriften Ziffer 1 bis 14 finder auch auf private Unterrichts= und Erziehungsanstalten, einschließlich der Fortbildungsschulen, Handarbeitsschulen, Kinderbewahranstalten, Spiel= und Warteschulen, Kindergärten u. s. w

Unwendung.

65) Beibringung von Berwendungs - Nachweifen bezüglid ber an bedürftige Schulverbande bewilligten laufender Beihilfen zu ben fachlichen Schulunterhaltungstoften

Berlin, ben 17. Januar 1899

Auf den Bericht vom 4. Dezember v. Is. Durch den Erlaß vom 15. Oktober 1895 — U. III. E 6267 — (Centrbl. S. 818) ift nach Benehmen mit der Königslichen Ober-Rechnungstammer die Beibringung von Berwendungs-Rachweisen bezüglich der aus den Fonds Kapitel 121 Titel 34 und Titel 36 des Staatshaushalts-Etats an bedürftige Schulsverbände zu den sächlichen Schulunterhaltungskoften bewilligten einmaligen Beihilfen ausdrücklich angeordnet worden, weil diese Nachweise zur gehörigen Justifikation der Ausgaben erstorderlich sind. Diese Anordnung findet selbstwerskändlich, nachsem inzwischen durch den Erlaß vom 21. Juni 1896 — U. III. E. 3219 — (Centrbl. S. 591) in Ausnahmefällen auch die Gewährung laufender Beihilfen zu den sächlichen Schuluntershaltungskosten aus den genannten Fonds zugelassen ist, auch auf diese laufenden Beihilfen sinngemäße Anwendung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. 3m Auftrage: Schneiber.

Un Die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 10886.

66) Anrechnung des Probejahres im höheren Schul= bienfte für Boltsichullehrer bei Gemährung ber Alters= zulagen.

Berlin, ben 19. Januar 1899.

Bum Berichte vom 29. Dezember 1898.

Das zwecks Borbereitung für ben höheren Schuldienst zuruckgelegte sogenannte Brobejahr ist den Bolksschullehrern bei Gewährung der Alterszulagen in Anrechnung zu bringen, soweit die Betreffenden während des Probejahres als selbständige Lehrer unterrichtlich vollbeschäftigt gewesen sind.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schneiber.

bie Ronigliche Regierung gu R.

U. III. E. 50.

67) Rechtsgiltigkeit ordnungsmäßig erlaffener Bolizeis Berordnungen, welche die gewohnheitsmäßige Berswendung von Schulkindern zu gewerblichen Zwecken in ber Zeit von 7 Uhr Nachmittags bis 7 Uhr Bormittags unterfagen.

Berlin, ben 28. Januar 1899.

Der Königlichen Regierung, bem Königlichen Provinzials

ber in der Straffache wider ben Bactermeifter R. gu R. ergangenen, von bem herrn Juftigminifter mir mitgetheilten Urtheile der Straftammer bei dem Koniglichen Umtsgerichte gu R. vom 8. Juli 1898 und bes Koniglichen Rammergerichtes vom 7. November 1898, burch welche entschieden ift, daß eine Bolizeis verordnung, nach welcher ichulpflichtige Rinder in der Zeit von 7 Uhr Nachmittags bis 7 Uhr Bormittags jum Austragen von Badwaren, Mild, Zeitungen oder anderen Gegenftanden, jum Regelauffegen ober zu fonstigen Berrichtungen in Schankwirth: fchaften, jum Aufwarten oder jum Sandel mit Blumen oder anderen Gegenständen nicht verwandt werden durfen, Rechts: ailtiakeit hat.

Un Die fammtlichen Roniglichen Regierungen und bas Ronigliche Provinzial-Chultollegium gu Berlin.

Abschrift vorstehenden Erlasses und der darin bezeichneten Anlagen zur gefälligen Renntnisnahme.

> Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

fammtliche Berren Dber-Brandenten. U. III. D. 225.

#### Im Namen des Ronigs! In der Straffache

gegen

ben Badermeifter R. ju R., wegen Uebertretung ber Boligei= Berordnung vom 9. Oftober 1897,

hat auf die von dem Angeklagten gegen bas Urtheil ber Straffammer bei bem Koniglichen Amtsgerichte gu R.

vom 8. Juli 1898 eingelegte Revision

ber Straffenat des Königlichen Rammergerichtes zu Berlin in ber Sigung vom 7. November 1898 für Recht erfannt:

Die Revision des Angeklagten gegen das Urtheil ber Straftammer bei bem Koniglichen Amtsgerichte gu R. von 8. Juli 1898 wird zurudgewiesen. Die Roften des Rochis mittels werden dem Angeflagten gur Laft gelegt.

#### Grunde.

Die Revifion des Angeflagten tonnte feinen Erfolg haben Soweit fie Berkennung des Begriffes "Austragen" rugt, icheiter fie an ber mit ber Revision nicht ansechtbaren - übrigens i genauer Uebereinstimmung mit dem protofollirten Gestandniff

1.

des Angeklagten getroffenen — thatfachlichen Feststellung bes Borderrichters, daß Angeklagter feinen dreizehnjährigen fculpflichtigen Sohn nicht blos am 18. April 1898, fondern — abgefeben von den Bochen, in benen zufällig eine Beftellung nicht erfolgt ift - brei bis vier Mal wochentlich Backwaren zu ben Runden hat bringen laffen. Danach murde felbft dann eine Ber= letung der Bolizeiverordnung vorliegen, wenn - mas aber als richtig nicht anzuerkennen ift - ber Begriff bes Austragens in dem von der Revision behaupteten eingeschränkten Sinne gu beftimmen ware. Bon einer Berletzung der §§. 245, 377 Rr. 8 Straf- Prozeß - Ordnung tann icon beshalb - gang abgesehen von der Borfchrift des S. 380 Straf=Prozeß=Ordnung - nicht Die Rede fein, weil der Beweisantrag des Angeklagten aus that= fächlichen Grunden abgelehnt worden ift, welche einen Rechtsirnhum nicht erkennen laffen. Diese Ruge scheitert aber auch an der Boridrift des S. 244 Abfat 2 Straf=Brogeg=Dronung, nach welcher bei Berhandlungen in der Berufungsinftang, fofern das Berfahren eine Uebertretung betrifft, das Gericht den Umfang der Beweisaufnahme beftimmt, ohne an Antrage Des Angeklagten gebunden zu fein.

Die Rechtsgiltigfeit ber angewendeten Berordnung hat bas Berufungsgericht zutreffend aus S. 6f des Gefetes vom 11. März

1850 begründet.

Die Berordnung verstögt auch nicht gegen §. 1200 der Reichsgewerbeordnung. Sie betrifft feine ber in den §g. 120 a und 120 b bezeichneten Materien. Db fie Materien betrifft, welche im § 120c bezeichnet find, fann dahingestellt bleiben, da nach 120e Abjat 2 derartige Borichriften durch die Landesgesch= gebung im Bege ber Polizeiverordnung erlaffen werden fonnen, fefern fie nicht bereits durch Beschluß des Bundesrathes erlaffen find. Das Borhandensein einer berartigen Bundesrathsvorschrift m aber weder befannt noch ift es behauptet worden.

Die Revision war daher und zwar nach §. 505 Straf=

Prozeß-Ordnung auf Roften des Revidenten guruckzuweisen.

#### Unterschriften.

### 3m Namen des Königs!

2.

In der Straffache

gegen

ben Backermeifter N. ju N., wegen Uebertretung einer Boligei= mmrdnung,

hat auf die von dem Angeklagten gegen das Urtheil des Koniglichen Schöffengerichtes zu N. vom 7. Juni 1898 eingelegte Berufung

bie Straffammer bei bem Königlichen Amtsgerichte zu R. in ber

Situng vom 8. Juli 1898 für Recht erfannt:

die Berufung des Angeklagten wird zurückgewiesen und werden ihm die Kosten der Berufungs-Instanz auferlegt.
Bon Rechts Begen.

#### Grunbe.

Durch Urtheil des Königlichen Schöffengerichtes hier vom 7. Juni d. Is. ift Angeklagter — entsprechend einer bereits voraufgegangenen polizeilichen Strafverfügung — zu 5 M Geldsftrafe, aushilfsweise 1 Tage haft, verurtheilt wegen Ucbertretung der . . . OrtspolizeisBerordnung vom 29. Oktober 1897, bekannt gemacht im " . . . Anzeiger"

Selbige besagt, soweit sie hier in Frage kommt, Folgendes: §. 1. "Schulpflichtige Kinder dursen in der Zeit von 7 Uhr Nachmittags dis 7 Uhr Bormittags nicht zum Austragen von Bactwaren, Milch, Zeitungen oder anderen Gegenständen, zum Kegelaussehen oder zu sonstigen Berrichtungen in Schankwirthschaften, zum Auswarten, oder zum Sandel mit Blumen oder anderen Gegenständen verwandt werden."

Die Berurtheilung ist erfolgt auf Grund der, auf dem Geständnisse des Angeklagten beruhenden, thatsächlichen Feststellung, daß er am 18. April 1898 seinen noch schulpstichtigen Sohn Worgens zwischen 6 und 7 Uhr zum Austragen

von Badwaren benutt hat.

hiergegen hat Angeklagter rechtzeitig Berufung eingelegt.

Rechtfertigung ift unterlaffen.

In der Hauptverhandlung vor der Berufungs-Instanz ift seitens der Bertheidigung zunächst die Rechtsungiltigkeit der genannten Polizei-Berordnung behauptet worden, unter der Begründung, daß es sich hier nicht um "öffentliches Feilhalten", sondern um Austragen bestellter Bacwaren handele, eine solche Thätigkeit jedoch nach Lage der Gesetzebung nicht Gegenstand polizeilicher Fürsorge sei.

Offenbar liegt biefer Beweisführung zu Grunde bie Beftimmung bes S. 6 Gesetzes vom 11. Marz 1850 — G. S.

S. 265 -, welche lautet:

Bu ben Gegenstanden ber ortspolizeilichen Borfchriften gehören:

c. der Marktverfehr und das öffentliche Feilhalten von Nahrungsmitteln.

Allerdings handelt es fich im vorliegenden Falle weder um

öffentliches Feilhalten noch um Marktverkehr. Indes ist anderersieits nicht abzusehen, weshalb die Bertheidigung aus den mehreren Bestimmungen des §. 6 gerade diese herausgegriffen hat. Die disherigen Berhandlungen dieten hierzu keinerlei Anlaß. Bielsmehr hebt schon das erste Urtheil hervor, daß "eine strenge Durchsührung der im Interesse der Kinder erlassenen Bersordnung geboten erscheint".

Bon derfelben Anschauung geht auch das Berusungsgericht aus, indem es dafür halt, daß die angegriffene Polizei-Berordnung ein Aussluß ist der der Ortspolizei obliegenden "Sorge jur . . . Gesundheit", insbesondere die Gesundheit der Kinder,

alfo unter f bes genannten Befetes fallt.

Wenn ein Schulfind gewohnheitsmäßig in der Zeit von 6 bis 7 Uhr Bormittags zu gewerblichen Zweden verwendet wird, so liegt die Gesahr außerst nahe, daß dieses Kind, welches dann von 7 bezw. 8 Uhr ab die Schule zu besuchen hat, körperslich überanstrengt, also in seiner Gesundheit gesährdet wird.

Löllig verfehlt und sich selber richtend erscheint hiernach die von der Bertheidigung vorgebrachte Behauptung, daß dann auch jeder Bater oder jede Mutter oder jeder sonstige Machtgeber, der einem Schultinde die Erledigung einer hauslichen Besorgung, also eines Einkauses oder einer Bestellung und dergleichen, vor dem Beginne der Schule auftruge, sich straffällig mache.

Bic schon erwähnt, handelt es sich hier um die — ges wohnheitsmäßige — Ausnügung der Arbeitskräfte der Schuls

finder zu gewerblichen 3meden.

Die Rechtsgiltigkeit der Polizeiverordnung ift somit, ganz abgesehen von der Bestimmung des §. 6 zu c des Gesets vom 11. Marz 1850, einwandsfrei.

Als sernerer Beschwerdepunkt ist vorgebracht, daß das nur gelegentliche hinbringen "ausnahmsweise bestellter" Backwaren sich nicht als "Austragen" im Sinne der Berordnung darstelle.

Rach der, dem Gerichtshofe innewohnenden Kenntnis der deutschen Sprache und des in hiesiger Gegend üblichen Sprachsebrauches — ganz abgesehen davon, daß amtliche Bekanntsmachungen eines Gemeinwesens von mehr als 30000 Einwohnern sich nur in der allgemeinen Schriftsprache und nicht im etwaigen Lokal-Jargon oder Patois zu bewegen pflegen — ist unter Austragen" von Backwaren nur zu verstehen das Besördern der Baren aus dem Hause des Produzenten oder Handlers in das des Konsumenten oder sonstmenten oder Kanblers in das

Db dieses Befördern auf besondere Bestellung oder auf Grund eines allgemeinen Abkommens geschieht, ist hierbei durch=

aus gleichgiltig.

Ebensowenig sett bieses "Austragen" voraus ein regels mäßiges, b. h. ein während eines längeren Zeitraumes sortgessetes, oder auch nur ein wiederholtes Befördern von Badwaren. Nach ihrem klaren Wortlaute fällt schon eine einmalige derartige Thätigkeit unter die Begriffsbestimmung der Verordnung, b. h. eine Thätigkeit, welche sich an einem Tage fortgesest entwickelt hat.

Rach bem eigenen Geständnisse bes Angeklagten hat er seinen Sohn, abgesehen von ben Bochen, in benen zufällig keine Sonder- Bestellungen erfolgten, wöchentlich 3 bis 4 Mal zu berartigem

Austragen verwendet.

Das hier allein in Frage kommende Austragen vom 18. April stellt sich daher nicht als ein vereinzeltes dar — in welchem Falle voraussichtlich von verständiger Seite wohl überhaupt nicht Anzeige erfolgt wäre — sondern als ein gewohnheitsmäßiges.

Der Einwand ist somit von Belang nur betreffs des Strafmaßes aber nicht hinsichtlich der Strafbarkeit. Hierdurch erubrigt sich die beantragte Bernehmung der als Berkauferin jungirenden

Michte bes Ungeflagten.

Der zweite, von der Bertheidigung gestellte Eventual-Antrag. die hiesige Polizei-Berwaltung um authentische Interpretation darüber anzugehen, was sie unter dem Ausdrucke "Austragen" verstanden wissen wollte, erledigt sich — ganz abgesehen von etwaigem Bechsel in den maßgebenden Bersönlichkeiten — durch obige Aussührungen. Ueber die Bedeutung und die Tragweite einer ordnungsmäßig erlassenen Polizei-Berordnung hat, sobald ein unter die Berordnung gebrachter Fall zur gerichtlichen Entsscheidung gelangt ist, nicht der Inhaber der Polizeigewalt, sondern allein der Richter zu entscheiden.

Nach Alledem war die Feststellung des Schöffengerichtes nur aufrecht zu erhalten. Die festgesetzte Strafe erscheint angesichts des Umstandes, daß der Angeklagte sich in doppelter Beziehung vergangen hat, nämlich einmal als Bater und dann auch als Austraggeber — s. S. 2 der Berordnung —, äußerst milde.

Es bewendet daher beim erften Urtheile.

Die Koften treffen den Angeklagten aus §. 505 Strais Brozeks Drouma.

Unterschriften.

68) Rurzung der Serbstferien an den Boltsichlen bei Gleichlegung der Sommerferien an diesen Schulen mit denjenigen an den höheren Lehraustalten.

Berlin, ben 2. Februar 1899.

Erwiderung auf die Anfrage vom 18. Januar d. Is. Die Königliche Regierung zu N. handelt im Sinne meines Aunderlasses vom 25. August v. Is. — U. III. A. 1812 U. III. C. — (Centrol. S. 725), wenn sie vorschreibt, daß im Falle der Gleichlegung der Sommerserien an den dortigen Volksschulen mit den Sommerserien an den höheren Lehranstalten für die mannsliche Jugend die Herbstserien an den Bolksschulen entsprechend zu kürzen sind.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

An die ftatifche Schuldeputation zu R. U. III. A. 181.

69) Berechnung des ruhegehaltsberechtigten Gin= tommens, insbesondere der Micthsentschädigung bei Auf= itellung des Ruhegehaltskaffen=Bertheilungs=Blanes.

Berlin, den 10. Februar 1899.

Auf den Bericht vom 15. Dezember v. 38.

Rachdem das Lehrerbesoldungsgeset vom 3. Marz 1897 in Kraft getreten, lassen die Bestimmungen des Ruhegehaltskassenseises vom 23. Juli 1893 (G. S. S. 194) es unklar, mit welchem Stelleneinkommen diesenigen Lehrerstellen in den Ruhesgehaltskassensebreitungs Klan einzustellen sind, die mit einste weilig angestellten und mit jungeren noch nicht vier Jahre im bsentlichen Schuldienste thätigen Lehrern besetz sind.

Infolge Anfrage einer anderen Regierung habe ich unterm

24. September 1898 folgendes verfügt:

"Im Vertheilungs-Plan ber Anhegehaltskaffe für Bolksichullehrer und Lehrerinnen find sowohl diesenigen Schulstellen, die mit einstweilig angestellten, als auch diesenigen, die mit jüngeren, noch nicht vier Jahre im Schuldienste thätigen Lehrpersonen besetzt sind, mit dem vollen Stelleneinkommen anzusehen. Denn es ist nicht von entscheidender Bedeutung, daß die noch nicht vier Jahre im öffentlichen Schuldienste besindlichen endgiltig ansgestellten Lehrpersonen unter Umständen einen Bensionssanspruch haben. Regelmäßig steht ihnen ein solcher nicht

zu; es ist daher mit ihren Stellen cbenso zu verzichren, wie mit unbesetzten Stellen (vergl. Centralblatt 1898

Seite 291/292).

Da zu dem Stelleneinkommen außer dem Grundgehalte auch die Miethsentschädigung gehört, so ist in den Bertheilungs-Plan neben dem vollen Grundgehalte auch die volle Miethsentschädigung einzusezen. Haben die Lehrpersonen aber Dienstwohnungen, so sind stets die Werthe in Ansat zu bringen, welche gemäß §. 8 des Auhegehaltskassengesess vom 23. Juli 1893 thatsächlich seftgesett sind."

Die Königliche Regierung wolle gleichfalls hiernach ver-

fahren.

Was die Bemessung des in den Vertheilungs-Plan einzusetzenden Stelleneinkommens für diejenigen Lehrerstellen anlangt,
welche mit endgiltig angestellten und über vier Jahre im öffentlichen Schuldienste stehenden unverheiratheten Lehrern ohne eigenen

Sansstand befett find, so ift folgendes gu bemerken:

Das Lehrerbesoldungsgeset vom 3. März 1897 in Bersbindung mit dem Lehrerpensionsgesetze vom 6. Juli 1885 bietet keinen Anhalt für die Annahme, daß die Kürzung der Miethssentschäung auf Grund des S. 16 des erstgenannten Gesetzes bei eventueller Festsetzung der Bension unberüchsichtigt zu bleiben hat. Tritt sonach ein unverheiratheter Lehrer, welchem die Miethsentschädigung gekürzt worden ist, in den Ruhestand, so ist dem der Berechnung der Kension zu Grunde zu legenden Diensteinkommen nur die gekürzte, nicht aber die volle Miethsentschädigung hinzuzurechnen.

Demenifprechend ift auch in den Ruhegehaltskaffen-Ber theilungs-Blan fur die befetten Stellen nur die gekurzte Mieths

entschädigung einzusegen.

Sollte der Anhegehaltskassen-Bertheilungs-Blan wegen der bei seiner Aufstellung zu beachtenden obigen Grundsate in Berwaltungs-Streitversahren angesochten werden, so ist mir seine Zeit die Endentscheidung einzureichen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

An bie Ronigliche Regierung zu R.

U. III. D. 184.

70) Festsetung ber Behalter ber Rreis=Schulinfpektoren im Sauptamte.

Berlin, den 17. Februar 1899. Das von dem Rreis-Schulinspettor N. gu N. vor dem Mebertritte in ben Schulauffichtsbieuft betleidete Schulamt ift für Bemeffung bes Behaltes als Rreis-Schulinspettor entscheidend. Das Gehalt ist nach Makgahe des Erlasses vom 11. März 1897 - U. III. B. 3664. G. III. - (Centrbl. S. 351) zu berechnen. Der von der Königlichen Regierung benannte Erlag vom 9. Sep= tember 1893 — U. III. B. 2418 G. III. I. — (Centrol, S. 731) ift, joweit Rektoren und Lehrer an öffentlichen Bolks= ober mittleren Schulen in ben Schulauffichtsbienft übernommen werden, als aufgehoben anzusehen. In diefen Fallen ift daher ftets nur idiguftellen, ob die volle Besoldung abzüglich bes für den Ort ber bisherigen Beschäftigung in Frage tommenden Wohnungsgeld= michuffes ben Betrag von 3000 M übersteigt. Trifft diefes nicht zu, fo erhalt ber aus ben vorbezeichneten Stellungen in ben Schulauffichtsbienft Berufene das Mindeftgehalt der Rreis= Edulinfpektoren (3000 M). In allen anderen Fallen biefer Art erfolgt die Ginrangirung in eine der Behaltsftufen der Rreis= Schuliniveftoren nach ben Bestimmungen des Erlaffes pom 11. Marz 1897.

Bezüglich des Kreis-Schulinspektors N. zu N. ist es erorderlich, zunächst die volle Besoldung in seiner früheren Stellung n N. zu ermitteln. Zu dem Diensteinkommen gehört auch der Berth der freien Dienstwohnung in N. Hiervon ist der Wohnungs-

seldzuschuß fur N. mit 216 M in Abzug zu bringen.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Beyrauch.

nie Rönigliche Regierung zu R. U. III. B. 3797.

1) Tag des Eintrittes in den öffentlichen Schuldienst meinne der Bestimmung des §. 10 Absat 4 des Lehrer= besoldungsgesetzes vom 3. März 1897.

Berlin, den 23. Februar 1899.

Bum Bericht vom 17. Dezember 1898.

Der Erlaß vom 29. April 1898 — U. III. E. 2852 — Centrbl. S. 468) bestimmt als Tag des Eintrittes in den öffentsichen Schuldienst im Sinne der Vorschrift des §. 10 Absatz 4 Lehrerbesoldungsgesehes vom 3. März 1897 — G. S. S. 25 — gilt der Tag, von welchem ab die Verwaltung der Lehrers

stelle bem betreffenden Lehrer durch die Schulaufsichtsbehörde oder in deren Namen übertragen worden ist. Ist in der Uebertragungsverfügung ein bestimmter Tag nicht angegeben, so ist der Tag entscheidend, an welchem der Lehrer die Berwaltung der Stelle thatsächlich übernommen bezw. sich zum Antritte bei dem Orts= oder Kreis=Schulinspektor gemeldet hat.

Die Königliche Regierung regt die Frage an, ob auch schriftliche oder nundliche Verhandlungen, welche vom Seminar abgehende Schulamtskandidaten auf Grund einer Verfügung der Schulaufsichtsbehörde wegen vorläufiger Einweisung in eine bestimmte Stelle und zur Entgegennahme aller sonstigen Anordnungen mit dem zuständigen Kreis-Schulinspektor angeknüpft haben, als Weldung im Sinne des Erlasses vom 29. April 1898 gelten können.

Diese Frage laßt sich nicht allgemein beantworten; vielmehr mussen die konkreten Berhaltnisse der einzelnen Falle geprust werden.

In der Regel können schriftliche Meldungen zum Dienstsantritte nur dann als für den Beginn der Dienstzeit entscheidend in Frage kommen, wenn der zuständige Ortse oder Kreise Schule inspektor von der sofortigen persönlichen Meldung am Schulorte, z. B. wegen Schulserien, ausdrücklich entbunden, also Urlaub ertheilt hat.

Soweit dies nicht geschehen, sett jede Meldung, welche als Beginn der Dienstzeit im Sinne des Erlasses vom 29. April 1898 gelten soll, voraus, daß die betreffende Lehrperson zur Uebernahme der erledigten Stelle am Schulorte zur Berfügung steht.

Siernach überlaffe ich ber Koniglichen Regierung, Die vor-

liegenden Falle zu entscheiden.

Der Minifter der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 11188.

72) Bugiehung ber Orts-Schulinspettoren gu ben Re vifionen ber Rreis-Schulinspettoren.

Bromberg, den 22. Februar 1899

Auf den Bericht vom 16. Dezember v. 38.

Wir erachten es im Interesse der Sache und des Ansehen der OrtseSchulinspektoren für nothwendig, daß Sie diese nicht nu zu den ordentlichen Revisionen der Schulen, sondern auch, so weit es zeitlich und örtlich möglich ist, zu den außerordentliche Revisionen hinzuziehen, indem Sie fie davon mit dem Anheim= jellen benachrichtigen, fich an dem Revisionsgeschäfte zu be=

theiligen.

Ebenso ift es ersorberlich, daß Sie Sich bei Abanderung ber vorhandenen oder Einführung neuer Lehr=, Lektions= und Stoffvertheilungsplane 2c. entsprechend dem §. 10 der Instruktion vom 28. Oktober 1894 vorher mit dem Orts=Schulinspektor ins Benehmen setzen.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen= und Schulwesen. Freiherr von Walkahn.

rin den Königliden Kreis-Schulinfpettor Herrn R. zu R. 413. T. U. D. II.

73) Rechtsgrundsate bes Königlichen Oberverwaltungs = gerichtes.

a. Die zwischen ben Parteien streitige Frage,
ob ber außerhalb des Schulbezirkes K. wohnhafte Kläger
in seiner Eigenschaft als Eigenthumer bauerlicher, in der
Feldmark K. belegener Grundstücke verpflichtet ist, zu den
Kosten des Baues eines Schulhauses zu K. beizutragen,
it von dem Borderrichter zu Ungunsten des Klägers entschieden,
weil nach dem bestätigten Dienst-Regulirungs-, Dienst- und
Prästations-Ablösungs- und Separationsrezesse von K. die
Schulunterhaltungskosten auf den bäuerlichen Grundstücken zu K.

Die Revision bes Rlagers gegen biefe Entscheidung war fur

begründet zu erachten.

Zwar hat der Borderrichter mit Recht angenommen, daß durch Berträge der Betheiligten unter Genehmigung der Aufsichtse behörde die geseglich geregelte Schulunterhaltungspflicht andersweitig geordnet werden kann. Hierzu bedurfte es nicht erst des himveises auf die Berordnung vom 11. April 1846, betreffend die Beitragspflicht zur Unterhaltung von Kirchens, Pfarrs und Schulgebäuden in dem Markgrasenthum Oberlausis (G. S. S. 164), welche Berordnung übrigens, soweit sie von Schulhäusern handelt, nur solche im Auge hat, bei deren Unterhaltung der Kirchenpatron und die Singepfarrten in Betracht kommen, d. h. nur sogenaunte Küsterschulen (Erkenntnis des früheren Obertribunales vom 16. September 1859, Striethorsts Archiv Band 34 Seite 249; Frlaß des Unterrichtsministers vom 6. April 1864 — Centralsblatt für die Unterrichtsverwaltung Seite 244). Der von der

rubten.

Generalkommission unterm 5. Oktober 1838 bestätigte Rezes stellt auch zweisellos einen an sich zur Begründung einer Ortsschulz verfassung geeigneten Vertrag dar (§. 11 der Verordnung vom 30. Juni 1834 — G. S. S. 96 —, Entscheidungen des früheren Obertribunales Vand 74 Seite 77, Band 75 Seite 65, Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Vand IV S. 113 u. ö.)

Der Borberrichter irrt aber in der Annahme, daß durch ben genannten Rezest Die Ortsichulverfassung fur Die Schule ju R.

geregelt fei.

Bur Zeit der Ausnahme des Rezesses bestand eine selbständige Schule zu K. überhaupt noch nicht; es war dort nur eine sogenannte Lausschleite vorhanden, in welcher der Lehrer aus B. Unterricht ertheilte und die in einem Raume abgehalten wurde, den gewisse bäuerliche Wirthe zu K. unentgeltlich herzugeden hatten. Einen Schulverband K. gab es damals nicht, sondern es umfaßte der sur das Bedürsnis auch der Ortschaft K. bestimmte Schulverband die beiden Ortschaften K. und B. Alle Bestimmungen, die der erwähnte Rezes über Angelegenheiten der Schule erthält, konnten sich sonach nur auf jenen gemeinsamen Schulverband K.=B. beziehen. Wit der Gründung einer selbständigen Schule zu K. wurden völlig neue Rechtsverhältnisse geschaffen. Der gemeinsame Schulverband K.=B. ging unter; an seine Stelle traten zwei besondere neue Schulverbände, der eine für K., der andere sur besondere neue Schulverbände, der eine sur gene andere sur geschaffen.

Allerdings ift es unverkennbar das Bestreben der Hausväter zu R. gewesen, ben Forensalbesit des Klägers ebenso wie zu den Gemeindeabgaben auch zu ben Schulbedurfnissen beitragspflichtig

zu machen.

Thatsächlich sind die Schulunterhaltungskoften auch ale Kommunallaften angesehen. Wenigstens ergeben die für die Zei vom 1. April 1886 ab eingereichten Gemeindekassenrechnungen daß aus der Gemeindekasse zu K. die verschiedensten Schulbedürfnisse bestritten worden sind, insbesondere auch solche, die sich als Schulbankosten darstellen bezw. mit solchen auf einer Linie stehen

Alle diese Umstände reichen aber zu dem Nachweise, daß di Kosten der Unterhaltung der Schule zu K. Kommunallaften sin und deshalb wie diese ausgebracht werden mussen, nicht aus.

Dazu hatte es eines Beschlusses ber politischen Gemeinde K bei dem der Kläger selbstredend zuzuziehen gewesen ware, sow der Genehmigung des Beschlusses durch die Kommunalaussichte behörde bedurft (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichte Band XIX Seite 169 ff.).

(Entscheidungen des I. Senates vom 30. September 189

— I. 1573 —.)

b. Es kann keinem Zweisel unterliegen, daß auch Ersats ansprüche, welche sich als Ausslüsse der dem Fiskus obliegenden sogenannten Patronatslast im Sinne der Preußischen Schulserdnung vom 11. Dezember 1845 darstellen, zu den durch §. 46 Absat 3 des Zuständigkeitsgesches vom 1. August 1883 der Entscheidung der Berwaltungsgerichte überwiesenen "Streitigetein zwischen Betheiligten" gehören (vergl. u. a. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XVIII Seite 174).

Entscheidung des 1. Senates vom 30. September 1898 -

I. 1574. —

c. Die beklagte Schulgemeinde beruft fich auf Observang. Mein ber Bezirtsausichuß führt unter Sinweis auf Enticheibungen des Obertribunales und des Oberverwaltungsgerichtes gutreffend ans, daß fich eine Observang, wonach die Butsherren gum Schulbausban auch bie Baarfoften beizutragen haben, nach Emanation bes Allgemeinen Landrechtes nicht hat bilben können (vergl. auch Enficheidungen bes Dberverwaltungsgerichtes Band Die gesetlichen Pflichten hinfichtlich des Schulhaus= Seite 136). baues, wie fie in den §§. 34-36 Titel 12 Theil II des 2111= gemeinen Landrechtes enthalten find, fonnten feitdem nicht burch Dijervang geandert, die Bflichten ber Gutsherrichaften insbesondere dadurch nicht erweitert werden. Gefetlich haben diese aber nach § 36 a. a. D. nur die auf bem Bute gewachsenen ober ge= wonnenen Materialien, soweit fie hinreichend vorhanden find, Bau unentgeltlich herzugeben. Dafür, bag fich por bem Intrafttreten bes Allgemeinen Landrechtes hinsichtlich ber Schulbaupflicht der Butsherrichaften in B. eine Observang gebildet batte, ift nichts erbracht.

Konnte sich die fragliche Observanz nach dem Inkrafttreten des Allgemeinen Landrechtes nicht mehr bilden, so kommt es von diesem Gesichtspunkte aus nicht darauf an, ob die Gutsskrichaften später die Schulbauten regelmäßig auf ihre Kosten ausgesührt haben (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Bund XXI Seite 186). Es bleibt aber zu prüfen, ob etwa die Sutskerrschaften durch rechtsverbindliche Willenserklärungen in Bzug auf den Bau und die Unterhaltung der Schulgebäude were Zustimmung der Schulaussichtsbehörde weitergehende Verschichtungen übernommen haben, die als Bestandtheile der örtzüchtungen übernommen haben, die als Bestandtheile der örtzichen Schulversassung und somit als objektive Normen des öffentzichen Rechtes anzusehen sind (Preußisches Verwaltungsblatt Jahrz

sang XIV Seite 414, Jahrgang XIII Seite 255).

Rur die dauernd übernommene Bau- und Unterhaltungs-

sein, während die Uebernahme von Leistungen zu einem einzelnen Bau nur einen privatrechtlichen Titel schafft (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XVI Seit. 222 ff., Preußisches Berwaltungsblatt Jahrgang XIV Seit. 414 ff.).

(Entscheidung des I. Senates vom 7. Oftober 1898 -

I. 1621 —.)

d. Der Berufungsrichter hat die unter ben Parteien allein

noch streitige Frage,

ob die klagende Schulgemeinde für fähig zu erachten ist, die ihr in dem Beschlusse der beklagten Schulaussichtsbehörde vom 19. Februar v. Is. zwecks Anmiethung der zur Errichtung einer zweiten Lehrerstelle erforderlichen Räumlichkeiten angesonnene Jahresleistung von 300 Maufzubringen,

mit Rudficht darauf bejaht, daß der Alagerin ein gleich hoher Betrag in Form einer, wenngleich widerruflichen, Staatsbeihilfe

gewährt worden ift.

Der Revision der Rlagerin gegen diese Entscheidung, auf Die

Bezug genommen wird, mußte der Erfolg verfagt bleiben.

Die Schulauffichtsbehörde hat badurch, daß fie der Rlagerin ju bem angegebenen Zwede eine Beihilfe in vollem Betrage aus Staatsfonds zugestand, freilich anerkannt, daß der Rlagerin zu Erfüllung der ihr gesetlich obliegenden Schulunterhaltungspflich eine Unterftutung gu Theil werden mußte. Der Borderrichter vertannte aber nicht ben Begriff ber Leiftungsfahigfeit, sonden bewegte fich auf thatfachlichem Gebiete, wenn er aus ber Be willigung Diefer Beihilfe Die Ueberzengung gewann, bag bi Rlagerin im Stande fein werde, die ihr angesonnene Leiftun Allerdings ift die Staatsbeihilfe nur wiberruflie bewilligt, und es fonnte bies aus etatsgeseplichen Grunden aus anders gar nicht geschehen. Wenn ber Vorderrichter aber ei entscheidendes Gewicht hierauf nicht gelegt hat, fo fallt ihm ei Rechtsirrthum nicht zur Laft. Denn er hat lediglich thatfachlie erwogen, daß bei sich gleichbleibender wirthschaftlicher Lage be Schulgemeinde eine Belaftung ihres Saushaltes burch Die An miethung der oben erwähnten Räumlichkeiten um den von d Schulauffichtsbehörde geforderten und von ihr aus Staatsmitte gewährten Betrag nicht eintreten werbe. Der Borberrichter alfo erfichtlich bavon ausgegangen, daß die Schulgemeinde ob eine, gerechtfertigten Unlag jum Biderrufe ber Beibilfe geben Berbefferung ihrer Bermogenslage überhaupt nicht in Die La tommen werde, die Beihilfe zu entbehren. Belangte er un Berudfichtigung ber ihm befannten Berhaltniffe gu Diefem @ gebniffe und damit gu der Annahme der Leifungsfahigteit t Rlagerin, fo konnte seine fo begrundete Feststellung nicht Gegen= fand ber Anfechtung in ber Revisionsinftanz fein.

(Entscheidung bes I. Senates vom 7. Oftober 1898 -

l 1628 —.)

e. 1) In Uebereinstimmung mit dem Gemeinen Rirchenrechte (vergl. Jacobson, bas evangelische Rirchenrecht bes Breußischen Staates und feiner Provingen, Seite 646) fonbert bas Preugifche Rirdenrecht bas Bermogen ber Rirden ftrenge von ben Bfarr= gutern. Das Allgemeine Landrecht im Titel 11 Theil II handelt vom ersteren im Abschnitte neun, von letteren im Abschnitte gehn. 3m §. 772 a. a. D. wird außerdem noch ausbrudlich ermahnt, daß von dem Kirchenvermögen die unmittelbar zur Unterhaltung des Bfarrers und der übrigen Rirchenbedienten bestimmten Guter und Einkunfte unterschieden werden nugten. Das Ditpreußische Brovinzialrecht, das nach Abschnitt IV des Publikationspatentes 3um Allgemeinen Landrechte vom 5. Februar 1794 nach dem Plane der allgemeinen Gesetgebung zu ordnen mar, lagt den= felben Unterschied erkennen: Die Bufage 191-198 find zu dem Midnitte neun, die Bufate 199-212 find zu dem Abschnitte jehn Titel 11 Theil II bes Allgemeinen Landrechtes gemacht.

Hieraus ergiebt sich unzweidentig, daß der Begriff einer unvermögenden Kirche im Sinne des §. 1 des Zusages 197 durchaus unabhängig von den bei der Kirche bestehenden Pfarr-

gatern ift.

Nach §. 778 Titel 11 Theil II des Allgemeinen Landrechtes gebührt der Nießbrauch der Pfarrgüter dem Pfarrer. Es ist also begrifflich nicht ausgeschlossen, daß eine Kirche, obschon bei ihr die Dotation der Pfründe eine reiche ist, als unvermögend be-

indnet wird.

Der Borderrichter irrt danach, wenn er die Thatsache allein, die Kirchengemeinde S. ein Kapital von 12000 M besith, ir unbedingt ausreichend erachtet, um die Kirche zu S. als eine icht unvermögende anzusehen, und wenn er aus diesem Grunde im Eingehen darauf ablehnt, zu welchem Zwecke die Ziusen kries Kapitals gegenwärtig Berwendung sinden. Nach der Besuptung der Kirchengemeinde gehört das Kapital zu den Pfarrsütern und soll deshalb bei Brüsung des Unverwögens der lirche ganz außer Betracht bleiben. Es war daher sestzustellen, bas Kapital für Bauausgaben, die der Gemeinde obliegen, ktwendbar ist.

Die vorderrichterliche Entscheidung, soweit sie den Grasen R. im der streitigen Lieferung der Steine, der Ziegel und des biltes um deshalb freistellt, weil die Kirche keine unvermögende sei und daher die Boraussegungen im §. 1 des Zusabes 197 des Ostpreußischen Provinzialrechtes nicht zuträsen, verlett das

bestehende Recht und unterliegt ber Aufhebung.

Unter den Pfarrgutern nimmt der Pfarrmald eine besondere Stellung ein. Zwar ift auch er, wie alle sonstigen Bfarrguter, bem Riegbrauche bes Bfarrers unterworfen, so daß ber Pfarrer aus bem Pfarrmalbe bas "benöthigte" Brennholz bezieht, mogu erforderlichenfalls felbft Material verwendet werden darf und muß, das fonft zu Bauholz und zur Berwerthung als folches geeignet fein wurde (§§. 804, 806 Titel 11 Theil II des Allgemeinen Landrechtes) und worüber er unter gewiffen Umftanben auch durch Beraugerung an Dritte freie Berfügung hat (§. 810 a. a. D.). Im Uebrigen unterfteht aber ber niegbrauch bes Bfarrers mancherlei Ginfchrantungen, nicht nur im Intereffe ber Bfrunde felbit, die eine Birthichaftsführung nach den Grundfagen ber Bfleglichkeit und Nachhaltigkeit erheischt (§. 804 a. a. D.); vergl. Gefet vom 14. Auguft 1876, betreffend die Bermaltung ber den Gemeinden und öffentlichen Anftalten gehörigen Solzungen (G. S. S. 373), sondern auch, worauf es hier allein autommt, zu Gunften der Pfarrbauintereffenten. Ift Bauholz im Pfarrmalbe vorhanden, fo foll es ber Pfarrer überhaupt nicht vertaufen durfen (§. 805), es foll vielmehr geschont und gu vorfommenden Bauten und Reparaturen an ben Pfarr= und Rufter= gebauden "aufbewahrt" werden (§. 806), überfluffiges Bauhols ift von den Bermaltern bes firchlichen Bermogens zu vertaufen, und ber Erlos ift ginsbar anzulegen (§. 807). Die Zinfen Diefes Rapitals bezieht zwar ber Pfarrer, aber nur fo lange und fo weit es nicht zu Reparatur= und Bautoften an den Pfarr= und Rustergebauden verwendet wird (§§. 808, 809). Dasselbe gilt von einem Rapitale, bas aus bem Berfaufe überfluffigen Brennholzes entsteht (§. 811).

Mit Rucksicht auf biese ben Pfarrwald und die durch Berkauf von Holz aus ihm erzielten Ginnahmen betreffenden besonderen Gesetesvorschriften konnte freilich, ungeachtet das Berkaufskapital zum Pfarrvermögen gehört (§. 808), die Frage entstehen, ob das Kapital der 12000 M nicht bei Prüfung der Unvermögenheit der Kirche berücksichtigt werden muß. Es handelte sich hierbei durchaus nicht darum, der Kirchengemeinde vorzuschreiben, aus welchem Fonds sie eine ihr obliegende Bauverpflichtung zu decken habe, sondern recht eigentlich um Beschaffung der Unterlagen für die Feststellung der Bauverpssichtung selbsi

bezw. ihres Umfanges.

2) Es handelt sich nicht um eine Untervertheilung der Bautoften auf die Gutsanwohner, in welchem Falle Lettere ihre Her-

anziehung selbst zu bemängeln hätten und von dem Grundherrn nicht vertreten werden könnten, sondern um die Betheiligung der im Gutsbezirke wohnenden Gesammtheit der Schulbeitragspssichtigen. Daß dies andere als solche Anwohner sind, für die der Braf N. als Grundherr subsidiär einzutreten hätte, konstitt nicht. Schon die Möglichkeit eines derartigen subsidiären Sintetens giebt dem Grundherrn die Besugnis zur Ansechtung des Resolutes (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band VIII Seite 166, Band XVIII Seite 175, Band XXI Seite 194). Die Legitimation des Grasen N. zur Klage bei diesem Punkte war danach nicht in Zweisel zu ziehen, wenn mit seiner Eigenschaft als Grundherr der Anwohner im Gute S. zu rechuen ist. In dieser Beziehung walten aber Bedeuken nicht ob.

(Entscheidung des I. Senates vom 14. Oftober 1898 —

I. 1673 - .)

f. Die Klage betrifft die Berpflichtung des Fiskus zur Brennmateriallieferung für die erste Klasse und den ersten Lehrer bei der Schule zu S. und zwar die Berpflichtung zur Brennmateriallieferung überhaupt, nicht blos für ein Jahr. Gine solche Klage auf Feststellung der Berpflichtung des Fiskus ist nach §. 46 Absah 3 des Zuständigkeitsgesets vom 1. August 1883

zulaffig.

Rad &. 45 Rr. 5 ber Breußischen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 mußte der Fistus bas Brennmaterial auch für die erfte Rlaffe und ben erften Lehrer bis zum Bochftbetrage von 15 Klaftern weichem Klobenholz gewähren, da es sich un= streitig um die Schule in einem Domanendorfe handelt. bellagte Fistus beruft fich aber auf ein feit undentlichen Beiten bestehendes herkommen, wonach die klagende Gemeinde das Brennmaterial fur die erfte Rlaffe und ben erften Lehrer bergugeben habe. Dem Bezirksausschuffe ift darin beizutreten, daß ber Fistus von ber ihm im §. 45 Mr. 5 ber Schulordnung aufer= legten gefetlichen Berpflichtung burch Bertommen befreit fein tann, obgleich ein Bertommen nicht zu ben im §. 38 ber Schuloronung erwähnten besonderen Rechtstiteln gehört (Entscheidungen bes Oberverwaltungsgerichtes Band XII Seite 214, Band XIII Seite 239, Band XXXI Seite 145). Denn die Geltung eines abweichenden Bertommens in den Fällen bes §. 45 der Schulotdnung ergiebt fich baraus, daß §. 44 ebenda Unwendung imdet, wie die Eingangsworte des §. 45 befagen, §. 44 aber ben ausbrudlichen Borbehalt macht: "fofern nicht Bertrage oder berkommen ein Anderes bestimmen." Danach hat die Schulordnung weber ein bei ihrem Infrafttreten bestehendes Bertommen, wonach der Fiskus von Lieferung des Brennmaterials besteit war, ausgeschoben, noch die spätere Bildung eines derartigen Hertommens ausgeschlossen. Dies ist schon vom früheren Obertribunale (Entscheidungen Band 51 Seite 298 ff.) namentlich aus der Entstehungsgeschichte der Schulordnung näher nachgewiesen und vom Oberverwaltungsgerichte in ständiger Rechtsprechung angenommen worden (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XIV Seite 208, Band XXV Seite 179, Band XII Seite 221, 222, Band XIII Seite 240, Band XV Seite 228).

Bor dem Infrafttreten der Schulordnung mar die Bildung

jenes befreienden Bertommens jedenfalls möglich.

Die principia regulativa vom 30. Juli 1736, welche bie Bergabe freien Brennholges guficherten, maren ebenjo wie die übrigen in Oftpreußen giltigen Befege burch bas Rotifitations: patent vom 28. September 1772 in Beftpreußen mit dem Borbehalte eingeführt worden, daß "dabei auf jeden Orts rechtliche Gewohnheiten und Observanzen Rudficht zu nehmen sei" (Enticheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XII Seite 220). Die Berordnung vom 30. November 1840 (G. S. S. 11) bebt im Eingange die Einführung der principia regulativa in Best preußen ausdrücklich hervor und bestimmt weiter, daß die Regulativpringipien nach Daggabe ber in ben Schuleinrichtungsprototollen und anderweiten Urkunden getroffenen Festsetzungen verbindende Kraft behalten follten (S. 1), lagt es aber bei einer durch Bertrag oder Herkommen gebildeten abweichenden Rorm Das Bestpreußische Provinzialrecht vom bewenden (§. 2). 19. April 1844 (G. S. S. 103) erklarte bann im §. 62, baf hinsichtlich der die Berhaltnisse der Landschulen betreffenden Bestimmungen der principia regulativa und der Berordnung vom 30. November 1840 nichts geandert werde. Siernach fann fein Zweifel darüber obwalten, daß der Fiskus vor dem Inkrafttreten ber Schulordnung von der Berpflichtung gu Bergabe des Brennholges durch Bertommen befreit fein tonnte.

Die Schulordnung hat durch §. 45 im Wesentlichen den früheren Nechtszustand entsprechend den principia regulativa auss recht erhalten wollen (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes

Band XII Seite 219, 221, Band XIV Seite 208).

Hinsichtlich der Bildung des Herkommens ist daher zwischen der Zeit vor und nach dem Jukrasttreten der Schulordnung kein Unterschied. Die Ansicht des Kreisausschusses, daß ein durch die Berordnung vom 30. November 1840 anerkanntes früheres Herkommen mit Aufhebung dieser Berordnung durch §. 72 der Schulordnung beseitigt worden sei, ist unrichtig, da ein Herkommen unverändert bleibt, wenn an Stelle eines das Herkommen

mlaffenden Gefetes ein anderes Gefet tritt, welches ebenfalls

bem bisherigen Bertommen Raum lagt.

Auch barin ist dem Bezirksausschusse beizustimmen, daß ein bestimmter Zeitraum für die Bildung eines Herkommens nicht zu verlangen ist, sondern das richterliche Ermessen im einzelnen Falle darüber entscheidet, welche Zeit ersorderlich ist (Entickidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band V Seite 159, Band VII Seite 158, Band XVI Seite 282). Wäre freilich die zum Ablause der Berjährung nöthige Zeit ersorderlich, so würde – entgegen der Ansicht des Bezirksausschusses – kein Gewicht darauf zu legen sein, daß die Borausssehungen einer Unterbrechung der Berjährung nicht eingetreten sind. Denn wenn für die Bildung eines Herkommens der Ablauf der Berjährungszeit nöthig wäre, würde doch darum nicht anzunehmen sein, daß auch im Uedrigen die Grundsähe von der Berjährung für Bildung eines Herkommens gelten und daß insbesondere die Unterdrechung in beiden Fällen gleiche Boraussehungen habe.

Anlangend nun die Erfordernisse des vom Fiskus behaupteten Berkommens, welches sich nach Borstehendem ohne Rucksicht auf den Bechsel der Gesetgebung bilden konnte, so ist Folgendes zu

bemerken:

Unter den Parteien herrscht im Allgemeinen kein Streit darüber, daß die Klägerin etwa seit 1810 das Brennmaterial sit die Schule geliesert hat. Anfänglich bestand nur eine Schulkasse. Nach Einrichtung einer zweiten Schulklasse mußte der Fiskus gemäß §. 54 der Schulordung vom 11. Dezember 1845 das Brennmaterial für die zweite Klasse und den zweizen Lehrer hergeben, auch wenn er von der Verpssichtung, das Brennholz sur die Schule zu liesern, herkömulich bespeit war (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XIII Seite 240 ff.). Aus der Hergabe des Brennmaterials sür die zweite Klasse und den zweiten Lehrer ist also nichts gegen ein den Fistus bespreiendes Herfommen zu folgern.

Aber es ift die Frage, ob die Lieferung des Brennmaterials durch die Gemeinde auf der Ueberzeugung rechtlicher Nothwendigsteil beruhte (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band V Seite 160, Band VII Seite 157, Band XIV Seite 252 ff., 296, Band XV Seite 184, 224, 229 ff., Band XVI Seite 292, Band XX Seite 185, Band XXIV Seite 102; Entscheidungen des Reichsgerichtes Band II Seite 184, Band XII Seite 293).

In Ermangelung jedes anderen erkennbaren Beweggrundes auf die Ueberzeugung rechtlicher Nothwendigkeit geschlossen werden (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band V Seite 160, Band XIII Seite 296, Band XXX Seite 300).

Da die Klägerin, ohne ihren Widerspruch zu erneuern, längere Zeit hindurch das Brennmaterial geliefert hat, rechtsertigt sich die Unnahme, daß sie sich von ihrer Verpflichtung überzeugt hatte (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes

Band XIII Seite 296 ff., Band XX Seite 185).

Ist die Rlägerin nach Bertommen verpflichtet, das Brennmaterial fur die Schule, jest fur die erfte Rlaffe und ben erften Lehrer, zu liefern, fo tann boch noch die Frage entstehen, ob fich die Berpflichtung auf ben gesammten gegenwartigen Bedarf ber erften Rlaffe und bes erften Lehrers erftredt. Denn nach §. 54 ber Schulordnung vom 11. Dezember 1845 find ungeachtet eines abweichenden Berkommens bei einer burch die machjende Einwohnerzahl nothwendig gewordenen Erweiterung ber Schule Die Borfdriften ber Schulordnung fur bas erweiterte Bedurfnis maggebend (vergl. auch &. 3 ber Berordnung vom 30. November 1840). Die Erweiterung braucht nicht in der Einrichtung einer neuen Schulflaffe zu bestehen. Es ift jedoch zu beruchsichtigen, daß fich das die Rlägerin verpflichtende Bertommen nach fruberen, burch bas Bachsen ber Ginwohnerzahl nothwendig gewordenen Schulerweiterungen baburch ausgebehnt hat, bag bie Rlagerin noch später fortgesett bas gesammte erforberliche Brennmaterial geliefert hat. Steigert fich ber Brennmaterialbebarf ohne Bermehrung der Schulerzahl, weil die bisherigen mangelhaften und ungulänglichen Ranme burch beffere und größere erfett werben, jo liegt der Fall nicht vor, in dem nach §. 54 ber Schulordnung ber Gistus trop eines ihn befreienden Bertommens fur bas erweiterte Bedurfnis zu forgen hatte.

(Entscheidung bes I. Senates vom 21. Oftober 1898 -

I. 1722 -.)

g. Die Thatsache, daß innerhalb ber Schulsozietat R. vor einigen Jahren in berjenigen Landgemeinde, in ber Rlager Butsherr ift, eine Schuleinrichtung in's Leben gerufen worden, legt ber Rlager eine Bedeutung bei, die bem Gefete fremd ift. Schule gu D. mag auf Terrain fteben, bas ber Gutsherrlichkeit bes Rlagers unterworfen ift. Aber nicht hierauf fommt es an, fondern entscheidend allein ift, ob er Butsherr berjenigen Schule ift, um deren Unterhaltung es sich handelt. Dies ift nicht bie Schule zu D., fondern die Gesammtheit der Schuleinrichtungen, Berben neben ber Die von der Schulsozietat zu unterhalten ift. Ortsichule zur Bequemlichkeit ber Berbandsgenoffen in den Auftenorten des Schulbegirtes Rebenschulen eingerichtet, fo bleibt Dies an fich ohne Ginfluß auf die Frage der Schulunterhaltung. Die Nebenschulen find von der Gesammtheit der Sausvater gu

besorgen, und aus beren Kreise scheibet der Besitzer des Gutes, wo die Rebenschule eingerichtet wird, nicht ohne Weiteres aus. Rur dem Gutsherrn des Ortes, wo die Hauptschule sich besindet, gebührt die Direktion aller im Schulverbande entstehenden Schulzeinrichtungen; nur er ist es, dem die Rechte und Pflichten des Gutsherrn des Schulortes zukommen (Entscheidungen des Oberzverwaltungsgerichtes Band XVI Seit. 252 ff. und die dortigen Allegate).

(Entscheidung bes I. Senates vom 21. Oftober 1898 —

I. 1724 —.)

h. Die von der Klägerin in Bezug genommenen §§. 55—65 der Breußischen Clementar=Schulordnung vom 11. Dezember 1845 (G. S. 1846 S. 1 ff.) enthalten Bestimmungen nur darüber, wie für das Schulbedürsnis der außerhalb eines Kommunalbezirkes auf gutsherrlichem Borwerkslande wohnens den Dienstboten, Tagelöhner, Ansiedler und herrschaftlichen Beamten und in neu angelegten Kolonicen oder in neu gebildeten Gemeinden gesorgt werden soll und regeln lediglich den Fall, daß der Grundherr nach Maßgabe der darüber von der Schulzausschaftungen einzutreten hat.

Bon alledem ift hier nicht bie Rebe.

Bie die Klägerin in der Revisionsschrift selbst angiebt und nach den Regierungsbauakten außer Zweisel steht, gehören andere Trichasten als die Landgemeinde Großek. nicht zum Schulsbezirke. Der Domänensiskus besitt innerhalb des Schulbezirkes keine Ländereien. Anwohner auf gutsherrlichem Lande im Sinne der §§. 55—62 der Schulordnung können deshalb ebenso wenig im Betracht kommen wie neu entstandene Kolonieen oder Gemeinden im Sinne der §§. 63—65 a. a. D. Bei dem Reusdau, dessen Kosten Gegenstand des Streites sind, handel es sich ansschließlich um das für die Landgemeinde Großek. allein erwachsene Schulbedürsis. Für dieses hat sie gemäß §. 39 a. a. D zu sorgen; Fiskus konkurrirt dabei nur mit Leistungen, soeweit sie ihm als Gutsherrn nach den §§. 44 und 45 a. a. D. obliegen.

Die Ansicht ber Klägerin, daß diese letzteren Bestimmungen nur für leistungsfähige Domänendörfer Plat griffen, für leistungszunfähige dagegen eine Subsidiarbeitragspflicht des Gutsherrn einträte, sindet im Gesetze teinerlei Unterstützung. Die Schulzvrdnung legt dem Gutsherrn besondere, von denen des Grundsterrn in Ansehung des Gegenstandes und der Boraussetzungen der Berbindlichteit völlig verschiedene Berpslichtungen auf.

Damit ist es au sich schon unvereinbar, daß deuselben Berspslichteten unter einem anderen Namen — dem der Grundherren — noch anderweite erhebliche Berpslichtungen augesonnen werden. Nirgends im Gesetz ist darüber etwas bestimmt worden (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XXIV Seite 163). — —

Bon ber Erbanung eines Schullofales und einer Bohnung für ben nen anzustellenden Lehrer tann erft bann die Rede fein, wenn es feststeht, daß die Lehrfraft, fur die diese Raumlichkeiten beschafft werden sollen, in Thatigkeit tritt (Entscheidungen bes Oberverwaltungsgerichtes Band XXX Seite 169, Preußisches Bermaltungsblatt Jahrgang XIX Seite 365 u. ö.). Die Schul= auffichtsbehörde hat deshalb auch nicht unterlassen, zunächst hierzu die erforderlichen Bortehrungen zu treffen. Es find die nöthigen Anforderungen für das Dieufteinkommen der neuen Lehrfraft sowie fur die fachlichen Ausgaben ber burch ihre An= stellung entstehenden Schulerweiterung an die Schulunterhaltungs= pflichtigen gestellt, und beim Mangel bes Ginverftandniffes ber letteren burch Beichluß bes Rreisausschuffes vom 15. Ottober 1894 die gesetlich erforderlichen Feststellungen getroffen.

(Entscheidung des I. Senates vom 1. November 1898 —

I. 1797 —).

i. Mit Recht ift ber Borberrichter bavon ausgegangen, bag die aus S. 36 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechtes fließenden Pflichten des Butsherrn öffentliche Laften im Sinne der §8. 655, 656 Titel 9 Theil I des Allgemeinen Landrechtes alfo nicht burch blogen Nichtgebranch erloschen, darftellen, fondern nur badurch beseitigt werden, daß ber Butsherr ein der Beranzichung entgegenstehendes Unterfagungsrecht erfitt. hat auch nicht verkannt, daß durch die Erklärung des Gutsherrn, Inhalts beren er fich weigerte, ju ben bamals geplanten, that= fächlich erft im Jahre . . . . ausgeführten Schulbauten Bauholz herzugeben, und burch bie barauf erfolgte Abstandnahme von seiner Berangiehung ber Besit eines Untersagungsrechtes nach 88. 86 und 126 Titel 7 Theil I des Allgemeinen Landrechtes begrundet murde, der noch fortbauerte, als die jest streitige Un= forderung gegen den Klager gestellt murde; er hat aber die in= zwischen verlaufene Zeit für nicht ausreichend zur Ersigung ber Freiheit erklart, weil er die in Betracht tommende Frift nach §. 629 Titel 9 Theil I a. a. D. auf vierundvierzig Jahre be= rechnet.

hiernach tann von einer Berletung ber allein von ber Ber= jahrung burch Richtgebrauch handelnden, vom Rlager angeführtert

§§. 546 und 568 Titel 9 Theil I des Allgemeinen Landrechtes nicht die Rede fein. Es fann fich vielmehr nur fragen, ob ber Berderrichter ftatt bes von ihm angewendeten §. 629 ben §. 625 bes Titels 9 hatte anwenden follen, der ebenfo wie ber §. 546 eine dreißigjahrige Frist vorschreibt. Much nach diefer Be= stimmung ift aber die Ruge unberechtigt. Nach §§. 18 und 19 Titel 12 Theil 2 a. a. D. haben Schulgebande biefelben Borrechte wie Rirchengebande. Auch gilt von den Brundftuden und dem Bermogen ber Schulen in der Regel alles bas, was vom Bermogen ber Rirchen verordnet ift. Danach tann es feinem 3meifel unterliegen, daß Schulen mindeftens insoweit, als es fich um Berpflichtungen jum Bau ber Schulgebaube und ihres Bubehors handelt, gleiche Rechte wie ben Rirchen beigelegt find und demnach & 629 Titel 9 Theil I auch auf fie Anwendung nndet. -

Der Erwerb bes Besitzes eines Untersagungsrechtes und bamit der Beginn der Ersitzung ist auf den Tag der erfolgreichen Beigerung zurückzusühren. Dadurch wird aber für den Kläger nichts gewonnen, da auch bei dieser Annahme die vierundvierzigjährige Frist beim Erlasse des augegriffenen Beschlusses

noch nicht abgelaufen war.

minder unzutreffend find die Ausführungen bes Micht Rlagers über die Bedeutung des S. 36 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechtes. Die Berfasser bes Landrechtes haben feineswegs vorausgesett, bag fich auf jedem Bute nur eine Schule befinden werde, fie find fich vielmehr beffen wohl bewußt gewesen, daß auf dem Territorium eines und desselben guts= herrlichen Bezirkes, ja sogar innerhalb eines und desselben Ortes fich mehrere gemeine Schulen befinden können, wie die §§. 29, 30 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechtes voll= fommen flar beweisen. Deshalb kann auch aus dem Umstande, daß im S. 36 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechtes das Wort Schule in der Einzahl gebraucht ift, nicht das Beringfte gefolgert werden. Batte ber Gefetgeber damit aus= iprechen wollen, daß die Pflicht des landlichen Butsherrn ober bes mit ihm auf gleiche Linie gestellten städtischen Magistrats unmer nur einer Schule gegenüber bestehe, so hatte er sich auch der Regelung, welcher Schule das Borrecht gebuhre, nicht ent= jogen und nicht entziehen können. Daraus, daß er eine folche aleichwohl nicht getroffen hat, folgt mit zwingender Nothwendig= leit, daß die Auslegung, welche Rlager ber angeführten Befetes= nelle ju geben verfucht, nicht die richtige fein tann.

Ebenso verschitt ift die Unsicht des Rlagers, daß mit der Aufhebung der gutsherrlichen Rechte über die Schule, ins-

besondere des Rechtes zur Berusung des Lehrers, auch die gutsherrlichen Pflichten weggefallen seien. Abgeschen davon, daß das Geset über die Anstellung der Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen Bolksichulen in den Provinzen Posen und Westpreußen vom 15. Juli 1886 (G. S. 185), welches Kläger auscheinend im Auge hat, sich lediglich auf das Recht zur Besehung der Lehrerstelle bezieht, alle sonstigen dem Gutsehern zustehenden Rechte aber underührt läßt, wird ein Gesehund damit die aus ihm fließende Pflicht nicht durch den Begsfall der Voraussetzungen beseitigt, unter denen es erlassen ist, sondern bleibt die zur Aushebung bestehen, die weder in jenem

Befete noch an einer anderen Stelle ausgesprochen ift.

Unerheblich ift endlich die schon in den Vorinstanzen vorgebrachte und am Schlusse der Revisionsschrift wiederholte Behauptung, daß der Kläger innerhalb des räumlichen Bezirkes der Schulsozietät L. weder Land noch Wald besitze. Für das Bestehen und den Umsang gutsherrlicher Pflichten ist es völlig gleichgistig, ob der Kläger innerhalb des Bezirkes der Schule oder des Kommunalbezirkes des Schulortes Land besitzt, auf dem die zum Bau erforderlichen Materialien gewonnen werden Binnen. Entscheidend ist vielmehr allein, ob er Besitzer dessenigen Gutes ist, mit dem die Gutsherrschaft über den Schulort verbunden ist, und ob auf diesem Gute zum Bau der Schule erforderlichen Materialien in ausreichender Menge wachsen oder gewonnen werden.

(Entscheidung des I. Senates vom 4. November 1898 -

I. 1828 —).

## Richtamtliches.

Gutachten über die Borbildung von Madchen für ala bemifche Studien.\*)

Berlin, den 23. Februar 1898 Nach der Entwickelung, welche die Frage der Zulassung von Damen zum Besuche von Borlesungen an den Universitäten um zur Ablegung des Doktorezamens genommen hat, kann sich di Unterrichts=Berwaltung der Pflicht nicht entziehen, auch di Bildungswege zu ordnen, aus welchen sich Mädchen die Bischigung zum Besuche einer Universität erwerben können.

Frage ist zunächst, ob dies durch eine Umgestaltung des gi sammten höheren Madchen-Unterrichtes bezw. Annaherung de Lehrplanes für die Madchenschulen an denjenigen der Gymnasia

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Din. Erl. vom 7. Marg 1899 auf Seite 871.

ben Laufbahn ich, dazu ge= es spricht sich en ben Beit= in Rothstand, : Ermerb er= t man hingu, Schularbeit ucht werden, u verfündigt, ne Sicherheit veift. Wenn nasiums zu= deifeprüfung 'adden noch he von ben schen, noch fo ift das ht ber Fall, gen. akademische den bleiben Nur aus dender Be= ie Madchen erden fie in bewerbe mit wenn pon ns hier und er Ermerbs= bie sittlichen diums Ediff= noch größer. gen, daß das nur zu leicht den für ata= mt, welche das de Madden hes sie be= zu prüfen, erden darf, re förper= erden sid velcher si

hohe But dürfen wir der Schule nicht rauben, und es liegt auch keine genügende Beranlassung bazu vor. Bon ben mehr als 70000 Madden, welche die über bas Biel der Boltsichule binausgehenden öffentlichen Dadchenschulen besuchen, und den annahernd 70000 Madchen, welche in privaten Schulen Diefer Art erzogen werden, geht erfahrungsmäßig doch nur ein verhältnismaßig fehr fleiner Theil in felbstandige Erwerbsthatigteit über, und um dieser wenigen willen darf die große Mehrzahl nicht geschädigt werden. Die Unterrichts-Berwaltung ift daher in ihrem vollen Rechte, wenn fie gegenüber den Beftrebungen, dem Madchenunterrichte eine Einrichtung zu geben, welche ihn zu einer Borichule fur bas atademische Studium macht, die Bande ichugend über die bestehenden Schulen halt und nachbrucksvoll jagt: noli tangere circulos meos. Man moge also die in Rede stehenden Einrichtungen treffen, aber die bisherige Dabchenschule von ihnen unberührt erhalten. Der Berr Unterrichtsminister hat Diefen Brundfagen am 30. April 1898 in feiner Rede über bas Dabdengymnafium in Breslau vor dem Abgeordnetenhause Ausbrud gegeben und nicht nur in diesem, sondern darüber hinaus in

weiten Rreifen Buftimmung gefunden.

Sind demnach jum Zwecke ber Borbereitung ber Dabchen für bas akademifche Studium befondere Bege einzuschlagen, fo fragt es sich weiterhin, follen die neu ins Leben tretenden Schuleinrichtungen ähnlich wie diejenigen für den höheren Unterricht ber manulichen Jugend ichon fur Rinder ober erft fur ein fpateres Alter eingerichtet werden. Die Antwort lautet: nicht fur Kinder. Rum Theil ergiebt sich bas schon aus den vorangegangenen Musführungen. Jede Richtung des Unterrichtes auf ein beftimmtes Ziel giebt demselben eine gewisse Einseitigkeit und hindert baburch allgemeine, harmonische Bildung. Die Madchen, welche einer Gnunafial-Sexta zugeführt wurden, tamen um die Freude, welche ihre Altersgenoffinnen an ihrem Schulunterrichte haben, und würden gleich von dem vollen Ernste der Lernarbeit in Anspruch genommen. Erreichten fie unn, was ja auch fehr vielen Knaben widerfahrt, ihr Biel nicht und mußten aus der Quarta ober Tertia abgeben, fo maren fie noch übler baran, als ihre Bruber in gleichem Falle. Das luckenhafte und einseitige Biffen, mas ihnen aufgenöthigt worden mare, hatte für ihr weiteres außeres Leben geringen Berth, für ihr inneres noch weniger. Selbst bei Rnaben ift das der Fall. Der Baifenhausdireftor in Bunglau hat die Erfahrung gemacht, daß es ihm viel leichter murde, Bailenknaben, welche aus der Boltsichulklaffe abgingen, als Lehr= linge unterzubringen, wie folde, welche die Quarta ber Gnmna= fialflaffen verlieken.

Für die erfolgreiche Berfolgung der akademischen Laufbahn ift ein nicht geringes Dag von Begabung erforderlich, dazu ge= hort ferner eine ausgesprochene Reigung, und beibes spricht fich eist in spateren Jahren aus. Daß man bei Knaben ben Britpunkt, wo bies geschieht, nicht abwarten tann, ift ein Rothstand, ne muffen für einen Beruf und einen felbständigen Erwerb er= jogen werden, die Madchen nicht unbedingt. Nimmt man hingu, daß die forperlichen Rrafte bes Madchens fur die Schularbeit in weit höherem Mage als die der Anaben beanfprucht werden, jo wird man zugeben muffen, bag man fich an ihnen verfundigt, wenn man fie ohne gang bestimmten Brund und ohne Sicherheit des Erfolges auf die in Rede ftebenben Bahnen verweift. Wenn icon von den Rnaben, welche ber Serta bes Inmnafiums qu= geführt werden, bei Beitem nicht die Salfte gur Reifeprufung gelangt, jo wird ber bezugliche Bruchtheil bei ben Dadden noch Bahrend aber ben Rnaben, welche von ben viel geringer fein. mittleren Rlassen, von der Tertia oder Sekunda abgehen, noch immer ber Butritt zu gemiffen Berufsarten offen fteht, fo ift bas bei ber weitaus größeren Mehrgahl ber Madchen nicht ber Fall, fie haben einfach einen falfchen Lebensweg eingeschlagen.

Befonders aber fommt in Betracht, daß das akademische Studium der Madden nur gedeihen und ohne Schaben bleiben fann, wenn es unter bem Schute ber Freiheit fteht. eigener Bahl, aus eigener Neigung und unter hinreichender Begabung und forperlicher Rraft follen und durfen die Dabchen ftudiren; denn nur bei hervorragenden Leiftungen werden fie in ben Lebensstellungen, um welche sie fich im Wettbewerbe mit jungen Männern bemühen, bestehen können, und wenn von den Bertheidigern bes akademischen Madchenstudiums hier und da geltend gemacht worden ift, die Beschränfung der Erwerbs= wege treibe die Madchen in die Proftitution, fo find die fittlichen Befahren von Damen, Die auf dem Bege des Studiums Schiffbruch erlitten haben, vielleicht ebenfo groß ober noch großer. Es wird fich besmegen empfehlen, barauf zu bringen, bag bas Radchengymnafium ober - ba diefe Bezeichnung nur zu leicht irre führt - die Unftalt zur Borbilbung' von Madchen für atabemifche Studien nur folche Schulerinnen aufnimmt, welche bas Biel einer höheren Dabdenschule erreicht haben. Solche Mabden haben dasjenige Dag von Bildung gewonnen, welches fie befahigt, ihre Begabung und ihre Neigung felbständig zu prufen, ne stehen auch in einem Alter, bei dem angenommen werden darf, daß ihre Eltern und Pfleger beurtheilen konnen, ob ihre korperlichen Rrafte ber Aufgabe gewachsen find. Außerbem werden fich bis dahin auch die außeren Berhaltniffe ber Familie, welcher fie angehören, so geklart haben, daß die Eltern missen können, ob sie in der Lage sind, den Bunsch der Tochter zu erfullen. Das bei kommt nicht nur in Frage, ob die Mittel ausreichen, sondern auch, ob die Kraft der Tochter im Hause entbehrt werden kann.

Die Lehrordnung vom 31. Mai 1894 hat den hier vorgeschlagenen Weg wesentlich erleichtert. Gerade mit Rücksicht darauf, daß gegenwärtig eine große Zahl von jungen Mädchen für selbständige Erwerdsthätigkeit ertücktigt werden muß, hat sie der höheren Mädchenschule nur eine 9jährige Kursusdauer vorgesschrieben und das dadurch ermöglicht, daß die Schülerinnen je nach Neigung, Begabung oder Lage der äußeren Verhältnisse zeitig genug in bestimmte Berufsbildung, und hierzu rechnet auch das akademische Studium, übergehen können.

### Berjonal=Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

A. Behörden und Beamte.

In gleicher Gigenschaft find verfest worden:

ber Regierungs-Prasident von Trott zu Solz von Coblenz nach Cassel und

ber Rreis-Schulinspettor Bauer von Carthaus nach Barbura.

Es find beforbert worben:

ber Landrath Freiherr von Sovel zu Effen zum Brafidenten ber Regierung zu Cobleng,

ber Dber-Brafibialrath Dr. gur Rebben zu Cobleng jum

Brafidenten ber Regierung gu Trier und

ber Regierungs= und Schulrath Klewe zu Duffelborf zum Provinzial=Schulrath beim Provinzial=Schultollegium zu Coblenz.

### B. Universitäten.

In gleicher Gigenschaft find versett worden:

bie ordentlichen Brofessoren Geheimer Regierungerath Dr. Brefeld zu Munster und Dr. Norden zu Greifemalb in die Philosophische Fatultat der Universität Breslau.

Es find befordert worden:

die bisherigen außerordentlichen Professoren

Dr. Bier gu Riel jum orbentlichen Professor in ber Debi-

Lic. Schaeder zu Göttingen zum ordentlichen Brofeffor in ber Theologischen Fatultat ber Universität Riel,

Dr. Schoenflies zu Göttingen zum ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Königs= berg und

Dr. Bopf zu Halle zum ordentlichen Professor in ber Philosophischen Fakultät ber Akademie zu Münster.

Es find ernannt worden:

ber bisherige ordentliche Professor zu Rostock Dr. Diehl zum ordentlichen Prosessor in der Philosophischen Fakultät der Universität Königsberg,

ber bisherige Brivatbozent Dr. von Sedel zu Burzburg zum außerorbentlichen Brofessor in ber Philosophischen

Fafultat der Atademie gu Munfter,

ber bisherige ordentliche Professor Dr. von Sippel zu Rostock zum ordentlichen Professor in der Juristischen Fatultat der Universität Göttingen,

der bisherige Brivatdozent Dr. Körte zu Bonn zum außerorbentlichen Brofessor in der Philosophischen Fakultat ber

Universität Greifswald,

ber bisherige Privatdozent Dr. Kummel zu Breslau zum außerordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultät der dortigen Universität,

ber bisherige Brivatdozent Dr. Schmekel zu Berlin zum außerordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät

ber Universitat Greifsmald und

ber bisherige Privatdozent Dr. Streitberg zu Leipzig zum außerordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Akademie zu Münster.

## C. Tednische Sochiculen.

Es ift verliehen worden:

dem Brofessor an der Technischen hochschule zu hannover Stier ber Charafter als Baurath.

# D. Runft und Biffenicaft.

Es ift verliehen morben:

der Rang ber Rathe vierter Klasse der höheren Provinzialbeamten dem Ober-Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin Dr. Meisner:

ber Charafter als Professor

bem arztlichen Leiter der inneren Abtheilung des Diakonissen= Krankenhauses zu Danzig Dr. Balentini.

Es find ernannt worden:

ber Universitäts-Richter Beheimer Regierungsrath Dr. Dande

zu Berlin zum stellvertreienden Borsitzenden und der Schriftsteller Dr. Robenberg zu Berlin zum ordentslichen Mitgliede des Literarischen Sachverständigen=Bers

eines;

ber Buch= und Kunfthanbler Ernst zu Berlin zum ordentlichen Mitgliede, der Direktor der Reichsdruckerei Geheimer Regierungsrath Wendt, der Photograph Grundner und der Hof-Kunsthandler. A. Meder zu Berlin zu stellvertretenden Mitgliedern des Photographischen Sachverständigen-Vereines;

ber Lehrer an ber Kunftakabemie zu Duffelborf Brofesjor Rampf zum Borsteher eines Meisterateliers für Malerei an ber Königlichen Akabemie ber Kunfte zu Berlin.

### E. Sobere Lehranftalten.

In gleicher Eigenschaft find versett bezw. berufen worden:

ber Direktor Dr. Rehr vom Gymnasium zu husum an bie Ritter-Atabemie zu Brandenburg;

die Oberlehrer

Brofessor Dr. Heinsch vom Cymnasium zu Leobschüt an bas Matthias-Cymnasium zu Breslau,

Seuber vom Gymnasium zu Ratibor an das Gymnasium zu Jauer,

Dr. Michalsty vom Gymnasium zu Sagan an bas Gymnasium zu Reifse und

Müller vom Gymnasium zu Beuthen D. Schl. an das Gymnasium zu Leobichüt.

Es find befordert worden:

der Direktor des Progymnasiums zu Wattenscheid Dr. Führer zum Direktor des Gymnasiums zu Rheine,

ber Oberlehrer am Gymnasium zu Blon Professor Dr. Graeber zum Direttor bes Gymnasiums zu Sufum,

ber Nettor der Klosterschule zu Roßleben Prosessor Dr. Seils mann zum Direktor des Gymnasiums nebst Realgyms nasium zu Flensburg,

ber Oberlehrer am Realgymnafium ju Munfter Brofeffor Dr. Hellinghaus jum Direttor bes Brogmmafiums

gu Battenfcheid,

ber Oberlehrer am Gymnasium zu Lingen Professor Dr. Hermes zum Direktor des Realgymnasiums zu Osnabrud,

ber Oberlehrer an ber Friedrichs-Werberschen Oberrealichule zu Berlin Prosessor Dr. Lange zum Direktor bes König= städtischen Realgymnasiums baselbst,

ber Oberlehrer am Gymnasium ju Mulheim a. b. Ruhr Dr. Löhrer jum Direktor bes Brogymnasiums ju Bierfen.

ber Oberlehrer am Gymnafium zu Biesbaben Brofessor Schlaadt zum Direktor bes Realprogymnasiums zu Oberlabnftein.

ber Oberlehrer am Stadtgymnasium zu Halle a. S. Dr. Sorof zum Rettor ber Klosterschule zu Roßleben, bemselben ist gleichzeitig ber Charafter als Brosessor verlieben

worden, und

ber Oberlehrer am Realgymnasium zu Krefeld Dr. Bogels zum Direktor ber in ber Entwickelung begriffenen Handels= schule zu Coln.

Es find angestellt worden als Dberlehrer:

am Gymnafium

ju Duffeldorf ber hilfslehrer und katholische Religions= lehrer Dr. Brandt,

ju Ronigshutte ber Silfelehrer Brbicgta,

ju Schöneberg (Bring Beinrichs-Gymnasium) ber Silfslehrer Dr. Bermanowsti,

3u Berlin (Friedrich Wilhelms-Gymnasium) ber hilfslehrer Oppler,

ju Sagan ber Silfelehrer Dr. Striller und

ju Bongrowig der tatholische Religionslehrer Biesner; am Brognmnafium

ju Schwelm ber Silfslehrer Dr. Dutichte;

an der Realschule

ju Erfurt ber Oberlehrer Dr. Berner von ber höheren Madchenschule zu hanau.

F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Es find befordert morden:

gu ordentlichen Seminarlehrern

am Schullehrer-Seminar zu Graubeng ber bisherige Seminar-hilfslehrer Blaczejewsti und

am Schullehrer-Seminar zu Fulba der bisherige Seminar= Silfelehrer Wiegand.

Es find angestellt worden:

als ordentliche Seminarlehrerin

an den Evangelischen Erziehungs: und Lehrerinnen: Bildungs: anstalten zu Dropfig die bisherige Gemeindeschullehrerin zu Dt. Wilmersdorf Charlotte von Blumenthal;

als orbentliche Seminarlehrer

am Schullehrer-Seminar gu Buren ber bishere Domvitar Brunber ju Baberborn und

am Schullehrer=Seminar zu Droffen ber bisherige tommiffarifche Seminarlehrer Schmidt zu Reu-Ruppin;

als Seminar-Bilfslehrer

am Schullehrer-Seminar zu Montabaur ber Lehrer Schiel au Erfurt.

#### G. Taubftummenanstalten.

Es ift angeftellt worden:

bei ber Taubftummenanftalt gu Betershagen ber Taubftummen = Silfslehrer Frahm als ordentlicher Taub= ftummenlehrer.

H. Deffentliche höhere Mabdenichulen.

Dem orbentlichen Lehrer an ber Charlottenschule ju Berlin Begel ift das Praditat "Dberlehrer" verliehen worden.

J. Ausgeschieden aus bem Amte.

Gestorben:

Dr. Fiedler, Direttor ber Oberrealicule gu Breslau,

Dr. Annaft, Onmnafial-Dberlehrer ju Breslau,

Natorp, Brofeffor, Symnafial Dberlehrer gu Mulheim

a. d. Ruhr und

Dr. Schwannede, Professor, Realgymnasial Dberlehrer gu Berlin.

In ben Ruheftand getreten:

von Seppe, Birflicher Geheimer Dber=Regierungsrath. Regierungs-Brafident ju Trier, unter Berleihung bes Sternes jum Rothen Abler-Drben zweiter Klaffe mit Gichenlaub,

Dr. Rand, Seminar-Direttor ju homberg, unter Berleihung bes Rothen Abler-Drbens vierter Rlaffe, und Schirmer, ordentliche Seminarlehrerin gu Dunfter.

Ausgeschieden megen Gintritts in ein anderes Amt im Inlande:

Begenbahl, Professor, Realicul-Dberlehrer ju Barmen,

Rronemener, Realicul=Dberlehrer dafelbit,

Dr. Mohrmann, Onmnafial-Oberlehrer zu Salle a. S. und Ueberfeldt, Professor, Realschul-Dberlehrer zu Barmen. Ausgeschieden megen Berufung außerhalb ber Breufi= iden Monardie:

Dr. Finte, ordentlicher Professor in der Bhilosophischen Fatultat der Atademie zu Munfter,

Dr. Solber, ordentlicher Professor in der Philosophischen Fafultat ber Universität Ronigsberg.

Dr. Köfter, außerorbentlicher Professor in ber Philosophischen Fakultat ber Universität Marburg und Dr. Schimper, außerorbentlicher Professor in ber Philos

fophischen Fakultat ber Universitat Bonn.

# Rachtrag.

74) Greifsmalber Ferienkurfus 1899.

Der biesjährige Greifsmalber Ferienkursus (VI. Jahrgang) findet in ber Zeit von

Montag, ben 10. Juli bis Freitag, ben 28. Juli ftatt.

Der Kursus soll Herren und Damen, insbesondere Lehrern und Lehrerinnen, Gelegenheit zur Erweiterung oder Erneuerung ihrer Kenntnisse geben und ihnen Anleitung bieten, sich wissenichaftlich fortzubilden. Er nimmt gleichzeitig aber auch auf Ausländer, die sich im Gebrauche der deutschen Sprache vervollkommnen wollen, besondere Rücksicht, und giebt ihnen Anleitung, sich gründlich mit deutscher Sprache und Literatur zu beschäftigen.

Für die Wahl des 10. Juli ist bestimmend gewesen, daß den verschiedenen Ansangsterminen der Ferien Rechnung getragen werden und auch Lehrern und Lehrerinnen, deren Ferien erst zu Mitte Juli beginnen, die Theilnahme möglich sein sollte; auch werden sich diese ohne Schwierigkeit für die wenigen Tage vor

Schulichlug Urlaub erwirten tonnen.

Die Borlesungen finden an den Wochentagen außer Sonnabend und — abgesehen von mehreren praktischen Uebungsstunden — nur Bormittags statt. Damit wird der Grundsat befolgt, daß den Theilnehmern am Kursus genügende Gelegenheit zu ihrer Ferienerholung bleiben muß.

Bau und Thatigkeit der Stimm= und Sprachorgane. Geh. Med. Rath Prof. Dr. Landois, einstündig wöchentlich, mit Demonstrationen; im Physiologischen Institute.

Grundzüge ber Phonetif und beutschen Aussprachelehre, versbunden mit prattischen Uebungen. Prof. Dr. Siebs, je zweistundig wöchentlich.

Ein Kapitel aus der neuhochdeutschen Syntax (die Brapositionen). Privatdozent Dr. Bruinier, zweistundig wöchentlich.

Goethe (bis zum Jahre 1775). Prof. Dr. Siebs, zweistundig wochentlich.

Privatbogent Dr. Bruinier, einftundig Schillers Ballaben. möchentlich.

Befprechungen über neueste beutsche Literatur, Brof. Dr. Giebs. Deutsche Uebungen fur Auslander, an ber Sand ber Solzelichen Bandbilder (Satbildung, Bendungen, Synonymen). Brivatbozent Dr. Bruinier, viermal wochentlich.

Ueberblid über die Geschichte ber englischen Sprache. Prof.

Dr. Ronrath, zweiftundig wöchentlich.

Tendencies in English Literature, Past and Present Mr. Duiggin, Lettor an ber Universitat, zweiftundig mochentlich. Uebungen in englischer Konversation. Dig Todd, in zu be-

ftimmenben Stunden.

La poésie lyrique en France au XIX. siècle (Lamartine, Bictor Sugo 2c.). Mr. Brandin (Baris), Lettor an ber Universitat, zweistundig möchentlich.

Ru Uebungen in frangofischer Konversation wird auf Bunich

Belegenheit gegeben merben.

Ueber die Gleichniffe Jefu. Konfiftorialrath Brof. Dr. Cremer, zweistundig möchentlich.

Badagogit. Beh. Reg. Rath Brof. Dr. Schuppe, zweiftundig wöchentlich.

Rultur= und Birthichaftsgeschichte in Biffenschaft und Unterricht. Brof. Dr. Bernheim zweiftundig wöchentlich.

Das Augusteische Zeitalter. Prof. Dr. Seed, zweiftundig

möchentlich.

Preußische Berfassungsgeschichte von 1806-1850. Privatdozent Dr. Altmann, zweiftundig wochentlich.

Ausgewählte Rapitel ber physischen Erdfunde (Projettions=Bor= trage). Prof. Dr. Credner, zweiftundig wochentlich.

Geographische Erfursionen (mit Berren). Derfelbe, nach Ber-

abreduna.

Experimentalvortrage über Eleftrigitat und Magnetismus; im Physitalifden Inftitute. Brof. Dr. Richarg, zweistundig möchentlich.

llebungen im Experimentieren mit physitalifden Unterrichts= apparaten. Dr. Ziegler und Dr. Stard, unter Leitung von Brof. Dr. Richard, fechsftundig wochentlich.

Die innere Organisation der Pflanze; Bortrage verbunden mit mitrostopischen Demonstrationen; im Botanischen Institute. Brof. Dr. Schutt, zweiftundig wochentlich.

Gine Ausstellung bedeutenderer Erscheinungen ber neuesten beutschen Literatur wird, wie in den leten Jahren, Brof. Dr. Siebs einrichten. Derfelbe wird freie Besprechungen von bort ausgelegten Werken veranstalten (f. oben).

Privatunterricht im Deutschen wird für diesenigen Ausländer, die bereits vor Beginn des Kursus eintressen oder nach seinem Schlusse in Greisswald bleiben, Privatdozent Dr. Bruinier vermitteln.

Bur Besichtigung und (soweit thunlich) Benutung ber Unisversitäts-Institute,-Museen und . Sammlungen wird auch in biesem Jahre Gelegenheit geboten werden.

Die Begrüßung der Theilnehmer findet am Sonntag, den 9. Juli, 8½ Uhr abends in Flottrongs Konzerthaus (Kuhstr. 44) statt.

Am Schluffe ber Rurfe werden auf Bunich Befuchs =

bescheinigungen ausgestellt.

Um gleichzeitig eine Ferienerholung zu gewähren, werben gemeinschaftliche Ausflüge an die Oftseeküste und nach der Insel Rügen veranstaltet werden, wie sie in früheren Jahren von — dem aus Greifswald vor Kurzem wegberusenen — Prof. Dr. Schmitt geleitet wurden. Sie sinden an den Sonnabenden bezw. Sonntagen sowie wöchentlich einmal an einem der freien Rachmittage statt.

Eine Bollkarte, die zum Besuche sämtlicher Borlesungen und Uebungen berechtigt, kostet 20 M. Es steht jedem Theilsnehmer frei, sich aus der Zahl der Borlesungen die ihm genehmen auszuwählen. Außerdem werden — aber nur für Herren und Damen, die in Greisswald ansässig sind — Karten sür Sinzelvorlesungen (gleichviel von welcher Stundenzahl) zum Breise von 3 M ausgegeben; sür die naturwissenschaftlichen Uebungen werden Theilkarten nur mit besonderer Bewilligung des betreffenden Dozenten verabsolgt. Die Theilnehmerkarten nud von Freitag den 7. Juli an täglich (außer Sonntags) von 3—11 und 3—5 Uhr bei Herrn Sekretär Bohn auf der Unisversitätskanzlei, Rubenowplat, II. Eingang, gegen Erlegung des Honorars zu lösen. Theilnehmer, die erst nach Beginn der Borlesungen eintressen, können bis zum 3. Tage nach ihrer Untunft die Borlesungen zunächst auch ohne Karte besuchen.

Ein aussuhrlicher Stundenplan der Borlesungen und Uebungen wird gegen Mitte Mai ausgegeben werden. Behufs Erlangung desfelben wolle man sich mit Angabe der Zahl der gewünschten Eremplare an die Abresse "Ferienkurse. Greifswald" wenden. Auf Anfragen, die an diese Adresse ober an einen der

Unterzeichneten gerichtet find, wird bereitwilligft jebe Aushunft

ertheilt.

Fur die Beschaffung guter und preiswerther Bohnungen wird in ähnlicher Beise wie früher Sorge getragen werden; es empfichlt fich jedoch möglichft zeitige Bestellung unter ber Abreffe "Ferienfurfe. Greifsmald." Die Abreffen ber Befteller muffen beutlich geschrieben fein; Die Benutung von Antwortpostfarten erleichtert ben Bertehr bebeutenb. Die Beforgung ber Wohnungen haben gutigst übernommen: für die Damen herr Dr. Schone, Direttor der Raiferin Auguste Biktoria-Schule; für bie herren herr Orts-Schulinspektor Rektor Graul, herr Sauvtlehrer Beftphal, Berr Lehrer Sollnagel und Ben Lehrer Giert. Die Breise find etwa folgende:

1) fur ein Zimmer mit voller Penfion (nur in beschrantter Bahl vorhanden) zwischen 18 und 25 M wochentlich,

2) für ein Zimmer ohne Benfion (in großer Ausmahl porhanden) zwischen 5 und 8 M wöchentlich,

3) für Mittagstisch außer bem Saufe zwischen 0,75 und 1 M, für Abendeffen 0,40-0,70 M taglich,

4) für Frühftud 0,25 M täglich: Für frühzeitige Unmelbung ber Theilnehmer (falls

nicht Bohnung bestellt wird, ohne Berbindlichkeit) find bie Leiter des Rurfus fehr bantbar, weil baburch die vielen geschäftlichen Borbereitungen erleichtert werben.

Professor Dr. Seed, Professor Dr. Crebner, Urndtstr. 26. Bahnhofftr 48. I. Brofeffor Dr. Siebs. Stephanistr. 8/9 part.

Ueberficht über die Betheiligung an den Greifswalder Ferienfurfen 1898.

| Es wurden ausgegeben:                   |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Bollfarten                              | 221 |
| Freikarten (an Angehörige ber Dozenten) | 48  |
| Theilkarten für einzelne Borlesungen    | 182 |
| Gesammtzahl der Theilnehmer             | 451 |

|    |     | Inhaltsverzeichnis des April-Heftes.                                                                                                                                                                                        |              |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |     | Minifterium ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten                                                                                                                                                                             | Ceite<br>355 |
| A. | 49) | Dedblatt Rr.  95 gu ben Grundfagen für die Befetung ber Subaltern- und Unterbeamtenftellen bei ben Reichs-<br>und Staatsbehörben mit Militaranwartern. Erlag pom                                                            |              |
|    | 50) | 17. Januar d. 38                                                                                                                                                                                                            | 856<br>858   |
| B. | 51) | Rachtrag zum Preisausschreiben zur Gewinnung von Ent-<br>wurfen für eine Tausmedaille. Befanntmachung vom<br>4. Februar b. Is.                                                                                              | 359          |
| C. | 52) | "Sohenzollern-Sahrbuch", herausgegeben von Dr. Geibel.                                                                                                                                                                      |              |
|    | 58) | Erlag vom 8. Februar d. 38                                                                                                                                                                                                  | 859          |
|    | 54) | Unterrichtsanstalten. Erlaß vom 15. Februar d. 38 Leitung der Abschlußprusungen burch die Direktoren ber                                                                                                                    | 360          |
|    | 55) | höheren Lehranstalten. Erlaß vom 22. Februar d. Is<br>Gewährung von Reisetosten und Tagegelbern an die im<br>Borbereitungsdienste befindlichen Kandidaten des höheren<br>Schulamtes bei auswärtigen Kommissorien. Erlaß vom | 862          |
|    | 66) | 27. Februar b. 38                                                                                                                                                                                                           | 868          |
|    | 57) | anstalten. Bekanntmachung<br>Programm für den zu Pfingsten 1899 in Bonn und Trier<br>abzuhaltenden archäologischen Ferienkursus für Lehrer<br>höherer Schulen. Bekanntmachung                                               | 364<br>366   |
| D. | 58) | Aufhebung bes §. 26 ber Prufungsordnung fur Bolts-ichullehrer vom 15. Ottober 1872. Erlag vom 28. Januar                                                                                                                    |              |
|    | 59) | b. 36<br>Gegenseitige Anerkennung ber Befahigungezeugniffe für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen im Bremifchen und                                                                                                        | 367          |
|    | 60) | im Preußischen Staate. Erlaß vom 7. Jebruar d. 38.<br>Einrichtung von Kursen zur methobischen Ausbildung von<br>Handarbeitslehrerinnen. Berfügung der Königlichen Re-<br>gierung zu Arnsberg vom 9. Februar d. 35.          | 868          |
| E. | 61) | Liederbucher für die von den Blindenanstalten abgehenden Böglinge. Erlag vom 22. Februar d. 38                                                                                                                              | 870          |
| F. | 62) | Ginrichtung von Gymnafialturfen für Mabden. Erlag                                                                                                                                                                           |              |
|    | 63) | vom 7. Marg b. 38                                                                                                                                                                                                           | 871<br>872   |
| G. | 64) | Berhutung der Uebertragung anstedender Augentrantheiten burch bie Schulen. Erlaß vom 20. Mai 1898 Beibringung von Berwendungs-Rachweisen bezüglich ber                                                                      | 872          |
|    | 65) | an bedürftige Schulverbande bewilligten laufenden Bei-<br>hilfen zu den fächlichen Schulunterhaltungstoften. Erlaß                                                                                                          | 976          |
|    | 66) | vom 17. Januar b. 38                                                                                                                                                                                                        | 876          |

|           | Boltsichullehrer bei Gemahrung ber Alterszulagen. Erlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 377 |
| 67)       | Rechtsgiltigfeit ordnungsmäßig erlaffener Bolizei-Berord-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|           | nungen, welche die gewohnheitsmäßige Berwendung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|           | Schulfindern zu gewerblichen 3meden in der Beit von 7 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|           | Rachmittags bis 7 Uhr Bormittage unterfagen. Erlaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|           | vom 28. Januar d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 877 |
| 68)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           | legung ber Sommerferien an diefen Schulen mit benjenigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|           | an den höheren Lehranftalten. Erlag vom 2. Februar d. 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 383 |
| 69)       | Berechnung bes ruhegehaltsberechtigten Gintommens, ins-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|           | besondere der Miethsentichabigung bei Aufstellung des Aube-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|           | gehaltstaffen - Bertheilungs . Planes. Erlag vom 10. Fe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|           | bruar d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 383 |
| 70)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           | Sauptamte. Erlaß vom 17. Februar d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 885 |
| 71)       | Lag des Gintrittes in den öffentlichen Schuldienft im Sinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|           | ber Beftimmung bes §. 10 Abfat 4 bes Lehrerbefoldungs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|           | gefebes vom 3. Marg 1897. Erlag vom 23. Februar b. 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 885 |
| 72)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           | der Rreis-Chulinfpettoren. Berfügung ber Roniglichen Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|           | gierung zu Bromberg vom 22. Februar b. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 386 |
| 78)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           | Enticheidungen bes I. Cenates vom 80., 30. Ceptember,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 007 |
|           | 7., 7., 14., 21., 21. Oftober, 1. und 4. Rovember 1898 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 887 |
|           | Richtamtliches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           | Gutachten über die Borbildung von Dabden für atabe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|           | mifche Studien. Bom 28. Februar d. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400 |
| Berfonali | en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 404 |
|           | Nachtrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 74)       | Greifswalder Ferientursus 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 409 |
| /         | The state of the s |     |



# die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts. und Medizinal-Angelegenheiten.

№ 5.

Berlin, den 20. Mai

1899.

# Ministerium der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht: dem Unter-Staatssekretär im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten Wirklichen Geheimen Rat D. Dr. von Wenrauch den erbetenen Abschied zu ertheilen, sowie

den Direktor im Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten Birklichen Geheimen Ober-Regierungsrat D. Dr. von Bartsch zum Unter-Staatssekretär in diesem Ministerium und

den Geheimen Ober-Regierung rat und vortrasgenden Rat D. Schwartstopff zum Direktor in demselben Ministerium und zum Wirklichen Gesheimen Ober-Regierung rat mit dem Range der Rate erster Klasse zu ernennen.

28

## A. Behörden und Beamte.

75) Gefcaftliche Behandlung von Gingelantragen auf Berleihung von Orben und Shrenzeichen.

Berlin, ben 7. Marz 1899. Zur Vereinsachung bes Schreibwerkes bestimme ich, baß künstighin bei allen Einzelanträgen auf Verleihung von Orden und Ehrenzeichen innerhalb meines Geschäftsbereiches bas beigefügte Formular benutt werbe. In der Spalte "Begründung des Antrages" sind die Angaben kurz und bestimmt zu machen. Die Einreichung hat ohne Begleitbericht zu erfolgen.

|                           | reichung h<br>Der Mini<br>An<br>eordneten B                                                                        | fter der g                                                      | eiftli<br>Bo           |                |                               |                        |                                              |                                | τ.   |                     |                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------|
| de<br>des<br>an den<br>in | Regier                                                                                                             | ungsbeziri<br>                                                  | , Ri<br>f .<br>riftlid | rleihn<br>ceis | , den Her                     | n                      | l-Ang<br>in B                                | elege                          | nhei | filid<br>ten        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Rame.                     | Stand<br>(genaue und<br>vollständige<br>Angabe bes<br>Titels, ber<br>amiliden<br>ober jone<br>fitgen<br>Stellung). | a. Wohn-<br>ort,<br>b. Krcis,<br>c. Regie-<br>rungs-<br>bezirf. |                        | dinia<br>ter   | Datum ber letten Beforberung. | Db<br>we<br>Breu<br>Dr | und<br>Iche<br><b>Kifche</b><br>den<br>hren- | Meußerer Anlaß zu dem Antrage. | bu   | egri<br>ng<br>11tra | be                                    |

76) Jährliche Untersuchungen ber Staatsgebaube burch bie Lotalbaubeamten.

Berlin, den 23. März 1899. Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium übersende ich anliegend Abschrift eines Erlasses des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten an die Herren Regierungs-Präsidenten vom 7. Februar d. Is. — III. 1440 — betreffend die jährlichen Untersuchungen der Staatsgebäude durch die Lokalbaubeamten, zur Kenntnisnahme und Mitteilung an die Leiter der beteiligten

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

die Königlichen Provinzial-Schultollegien. U. III. 834. U. II.

Berlin, den 7. Februar 1899. Mit der im §. 59 der am 1. Januar d. Is. in Kraft getretenen Dienstanweisung für die Lokalbaubeamten der Staatsphochbauverwaltung gegebenen Borschrift, daß die jährlichen Untersuchungen der Staatsgebäude, austatt wie disher im März, kunstig in der Zeit vom 1. April dis zum 1. Oktober vorgenommen werden sollen, wird bezweckt, daß die Lokalbaubeamten diese Untersuchungen in Berbindung mit sonstigen Dienstreisen je nach den örtlichen Berhältnissen erst dann vornehmen, wenn Schneefall und Frost ausgehört hat und die Heizperiode beendet ist.

Abgesehen von sehr dringlichen, besonders zu behandelnden Fällen soll es als Regel gelten, daß größere bauliche Instandsehungen erst in dem auf die Untersuchung folgens den Jahre zur Ausführung gelangen, damit den Lokalsbaubeamten für eine sorgfältige Beranschlagung und den Regierungen für eine gründliche Krüfung der Anschläge genügend

Beit verbleibt.

Unitalten.

Damit aber im laufenden Jahre besonders dringliche bauliche Instandsehungen von der Prüfungs-Instanz auf Grund der von den Lokalbaubeamten vorzulegenden Kostenanschläge so rechtzeitig sestgestellt werden, daß die Aussührung noch in diesem Jahre ohne Störung des Geschäftsbetriebes — thunlichst also bei Gerichtsbauten in den Gerichtsferien, bei Gymnasien in den Sommerserien, bei Universitäts= und Hochschulbauten in den Herbsterien, derfolgen kann, sollen in diesem Jahre noch wie diesher die Untersuchungen im Monate März vorgenommen werden.

Dabei sind aber die etwaigen Baubedursnisse für das Jahr 1900 gleich mit zu berücksichtigen und je zwei Kostenanschläge aufzustellen, von denen der eine zu dem disher vorgeschriebenen Termine einzureichen ist und nur die unausschebaren im Jahre 1899 auszusührenden Justandschungen, der zweite die voraussichtlich im Jahre 1900 erforderlichen Arbeiten zu umfassen hat.

Em. 2c. erfuche (Die 2c. beauftrage) ich, bie Baubeamten

Ihres Bezirtes mit entsprechender Anweisung zu verfeben.

Der Minister ber öffentlichen Arbeiten. 3m Auftrage: Schulb.

die herren Regierungs-Prafibenten und die Ministerial-Bautommission zu Berlin.
III. 1440.

77) Erweiterung der Borschrift über die Berwendung von Postanweisungen im Kassenverkehre und über die Giltigkeit der Post=Einlieferungsscheine als Rechnungs= beläge.

Berlin, den 1. April 1899. In Verfolg der diesseitigen Runderlasse vom 11. Februar 1869 — U. 2217 — (Centrbl. S. 135), 4. Dezember 1875 — G. III. 6344 — (Centrbl. 1876 S. 27) und 20. Oktober 1879 — G. III. 3539 — (Centrbl. S. 678) übersende ich nachstehenden Beschluß des Königlichen Staatsministeriums vom 18. März d. Is., betreffend die Erweiterung der Vorschrift über die Verwendung von Postanweisungen im Kassenschungsbeläge, zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. In Bertretung: von Bartic.

die nachgeordneten Behörben. G. III. 699.

### Beichluß.

Das Königliche Staatsministerium hat beschlossen, daß die Borschrift der Staatsministerial-Beschlüsse vom 8. Januar 1869 und 1. Oktober 1879, wonach Zahlungen an Privat-Empfänger bis zu 400 M einschließlich im Wege des Postanweisungs-verkehres bewirkt werden können und der Post-Einlieferungsschein als giltiger Rechnungsbelag angesehen wird, auf Sendungen

biefer Art bis zum Betrage von 800 M einschließlich, sowie auf solche Zahlungen auszubehnen ist, welche bis zu bieser Höhe an öffentliche in= und ausländische Behörden und Kassen, staatliche wie nichtstaatliche, durch Postanweisung geleistet werden. Letztere Empfangsstellen sind, wie die Privat=Empfänger von der Absiendung des Geldes durch ein besonderes Schreiben in Kenntnis zu setzen.

Berlin, ben 18. März 1899.

### Königliches Staatsministerium.

Fürst zu Hohenlohe. von Miquel. Thielen. Bosse. Frhr. von Hammerstein. Schönstedt Frhr. von der Recte. Breseld. von Goßler. Graf von Posadowsky. von Bülow. Tirpig.

€t. M. Nr. 880.

# B. Universitäten und Technische Sochichulen.

78) Bittmen= und Baifengelder für die hinterbliebenen von Universigats=Brofessoren.

Auf Ihren Bericht vom 18. d. Mts. will Ich unter entiprechender Aenderung Meines Erlasses vom 20. Mai 1889 hierdurch genehmigen, daß für die Hinterbliebenen der nach dem 1. April 1898 verstorbenen und versterbenden Prosessoren an den Universitäten, der Afademie zu Münster und dem Lyceum Hosianum zu Braunsberg solgende Grundsätz zur Anwendung kommen: "Das Wittwengeld beträgt: für die Wittwe eines anßerordentlichen Prosessors sährlich 1650 Mark, für die Wittwe eines anßerordentlichen Prosessors sährlich 1300 Mark, für jede weitere Ganzwise jährlich 720 Mark, für jede weitere Ganzwise jährlich 720 Mark, für jede weitere Ganzwise jährlich 480 Mark, sür jede weitere Halbwaise jährlich 300 Mark. War die Wittwe mehr als 15 Jahre jünger als der Verstorbene, so wird das nach den vorstehenden Sähen berechnete Wittwengeld für jedes angesangene Jahr des Altersunterschiedes über 15 dis einsichließlich 25 Jahre um ein Zwanzigstel gekürzt. Nach sünsschieder Dauer dem gekürzten Betrage ein Zwanzigstel des nach

ben obigen Saten berechneten Wittwengelbes so lange hinzugesett, bis der volle Betrag wieder erreicht ist." — Berlin, den 20. Februar 1899.

Wilhelm R.

von Miquel. Boffe.

un ben Finangminifter und ben Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

79) Bulaffung von Frauen zum gaftweisen Besuche von Universitätsvorlesungen.

Berlin, den 10. März 1899. Nachdem die Zulassiung von Frauen zum gastweisen Besuche von Universitätsvorlesungen disher in Gemäßheit meines Erlasses vom 16. Juli 1896 — U. I. 1689 — (Centrbl. S. 567) erfolgt ist, bin ich zur Bereinsachung des Geschästsganges damit einverstanden, daß die Einholung der dortseitigen Genehmigung im einzelnen Falle fünstig unterbleibt und die Erlaubnis zum Borlesungsbesuche au Frauen seitens der Universitätsrettoren vorbehaltlich der Brüsung aller sonstigen Ersordernisse und vorsbehaltlich der Einwilligung der beteiligten Universitätslehrer in gleicher Weise erteilt wird, wie dies bei männlichen Hospitanten geschieht. Ich ersuch, hiernach gesälligst das Weitere zu veranzlassen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

An die Herren Universitäts-Auratoren und das Königliche Universitäts-Auratorium zu Berlin.

U. I. 621.

80) Bulaffung ber Juriften zur Staatseifenbahn= verwaltung.

Berlin, ben 16. März 1899. Nach einer mir neuerdings zugegangenen Mitteilung des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten ist es für die Juristen, welche sich später dem Staatseisenbahndienste widmen wollen, dringend erforderlich, daß sie sich während des akademischen Studiums auch mit der Bolkswirtschaftslehre, der Finanzwissenschaft, der sozialpolitischen Geschgebung wie auch mit der Technostogie eingehend bekannt machen. Ew. 2c. ersuche ich daher, die akademischen Behörden der dortigen Universität zu veranlassen, den Studierenden der Jurisprudenz sortgeseht hiervon durch Anschlag

am Schwarzen Brette mit bem Bemerten Renntnis ju geben, bag mur solche Juristen Aussicht haben, zur Staatseisenbahns verwaltung übernommen zu werben, die den Nachweis liefern lonnen, daß sie sich mit dem Studium dieser Wissenschaften ein= gebend beschäftigt und womöglich an feminariftischen Uebungen in biefen Disziplinen mit Erfolg betheiligt haben.

> Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

bie herren Univerfitats-Ruratoren.\*) U. I. 591.

81) Gleichstellung bes Chemischen Institutes ber Unis versität Bonn und bes ber Landwirtschaftstammer fur die Broving Schleswig-Solftein unterftehenden Untersudungsamtes für Nahrungsmittel zu Riel mit ben ftaat= liden Unftalten gur technifden Untersuchung von Rah= rungs= und Benugmitteln behufs Ausbilbung von Rahrungsmittel=Chemitern.

Auf Grund bes S. 16 Abfat 4 ber Borfdriften, betreffend die Brufung ber Nahrungsmittel-Chemifer, (Centrbl. 1895 G. 433) find ben ftaatlichen Anftalten gur technischen Untersuchung von Rahrungs= und Genugmitteln, an welchen bie nach No. 4 im erften Abjate bes genannten Paragraphen nachzuweisende prattifde Ausbildung erworben werden tann, das Chemische Inftitut ber Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn und das der Landwirtschaftstammer fur die Proving Schleswig-Holftein unterftebende Untersuchungsamt für Rahrungsmittel zu Riel gleichgestellt worden.

Berlin, ben 29. Marg 1899.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. In Bertretung: von Bartic.

Befanntmachung. U. I. 721. M.

### 82) Benete'iche Preisftiftung.

Am 11. Marz, bem Geburtstage bes Begrunders ber Preis= ftiftung, bes Konfistorialrates Carl Guftav Benete, murbe in öffentlicher Sigung bas Resultat ber Preisbewerbung für 1899 verfundet. Berr Dr. Steuer, Privatbogent ber Mineralogie und Beologie in Jena, erhielt auf feine Bearbeitung ber Aufgabe

<sup>\*)</sup> An ben Reftor und ben Genat ber Universitat Berlin ift in gleichem Sinne verfügt worben.

"Geologische Beschreibung bes Ith und seiner biretten Fortsehungen" ben vollen Preis.

Fur das Jahr 1902 ftellt die Fakultat folgende Breis:

aufgabe:

Es wird eine quellenmäßig belegte, auf ein möglichst um: fangreiches Material geftutte Beschichte ber Bucherpreise in Deutschland seit Erfindung ber Buchbruderfunft, besonders aber seit dem Aufange des 18. Jahrhunderts gewünscht. Dabei wird unter steter Rudficht auf die jeweiligen wirtschaftlichen und literarischen Berhaltniffe und die verschiedenen Absatbedingungen für die einzelnen Zweige ber Literatur ber Anteil zu ermitteln fein, welcher in den verschiedenen Beiten burchschnittlich von bem Breise der Bucher auf ihre Berftellung und ihren Bertrieb entfallt. Ebenfo wie ben Urfachen ber Breisanfage und ihres Bechfels ift ihren Folgen nachzugehen und ber Ginfluß barzustellen, welchen die Buderpreise auf den Buchhandel selbst, die literarische Pro-buttion sowie die Berbreitung von Bildung und Kenntniffen ausgeubt haben. Die entfprechenden Berhaltniffe anderer Lander find nur vergleichungsweise, außerdem aber bann zu berüchichtigen, wenn zur Benrteilung der deutschen Berhältniffe nicht ausreichender Stoff vorhanden ift und ihre Uebereinstimmung fich annehmen läßt.

Bewerbungsichriften find in einer modernen Sprache abgu-

faffen und bis

zum 31. August 1901,

auf dem Titelblatte mit einem Motto versehen, an uns einzusenden, zusammen mit einem versiegelten Briefe, der auf der Außenseite das Motto der Abhandlung trägt, innen Namen, Stand und Wohnort des Berfassers anzeigt. In anderer Weise darf der Name des Berfassers nicht angegeben werden.

Auf dem Titelblatte der Arbeit oder dem beigelegten Couvert muß ferner die Adresse verzeichnet sein, an welche die Arbeit zuruckzusenden ist, wenn sie nicht preiswurdig befunden werden sollte.

Der erste Breis beträgt 1700 M, ber zweite 680 M. Die Zuerkennung ber Preise geschieht am 11. Marg 1902

in öffentlicher Situng ber unterzeichneten Fafultat.

Die Preisaufgaben, für welche die Bewerbungsschriften bis zum 31. Angust 1899 und 31. August 1900 einzusenden sind, sinden sich in den "Nachrichten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Geschäftliche Mitteilungen von 1897 und 1898".

Göttingen, den 1. April 1899. Die Philosophische Fakultät. Der Dekan. Prosessor Dr. W. Boigt.

# C. Söhere Lehranftalten.

83) Aufnahme eines hinweises auf das von dem jüdischen Religionslehrer ausgestellte besondere Zeug= nis in die Reise= und Abgangszeugnisse jüdischer Schüler höherer Lehranstalten.

Berlin, den 14. März 1899.

Der Erlaß vom 18. Januar 1876 — U. II. 6505 — ftellt fest, daß weder die judische Religionslehre unter die Gegenstände der Miturientenprüfung aufzunehmen, noch ein Urteil über die Semestralleistungen darin in das Maturitätszeugnis zu sehen ift.

Im Anschlisse daran wird in diesem Erlasse auch bemerkt, daß es selbstverständlich dem jüdischen Religionslehrer unbenommen bleibe, jedem Schüler, der es wünscht, über seine Gesantleistungen in der jüdischen Religionslehre ein Schulzeugnis selbständig und ohne daß im Maturitätszeugnisse darauf irgend Bezug genommen wird, auszustellen.

In Berudsichtigung des von einem judischen Bater bei bestimmtem Anlasse deshalb an mich gerichteten Gesuches habe ich es jur angezeigt gehalten, eine Abweichung von der letzterwähnten Bestimmung insosern zuzulassen, als die Aufnahme eines Hinsweises auf das besondere Zeugnis des judischen Religionslehrers

in das Reifezeugnis von mir gestattet worden ift.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An Beniglichen Provinzial-Schultollegien. U. II. 229. 84) Unrechnung ber von Ranbibaten bes höheren Schulsamtes im Dienste bes Physitalifden Bereines zu Frantfurt a. M. verbrachten Beit auf ihre Wartezeit.

Berlin, ben 23. Marg 1899.

Die in dem Runderlasse vom 18. November 1895 — U. II. 2514 U. I. — (Centrbl. S. 804) getrossennt Bestimmungen über das bei Kandidaten des höheren Lehramtes zu beobachtende Berfahren, welche nach erlangter Anstellungsfähigkeit und nach Aufnahme in die Kandidatenliste einer Provinz Stellen als Assistationen an wissenschaftlichen Instituten übernehmen, werden hiermit auch auf die Assistationen in der Physikalischen, Elektrotechnischen und Chemischen Abteilung des Physikalischen Bereines zu Frankfurt a. M. ausgedehnt, sofern sie die in jenem Erlasse gestellten Bestingungen erfüllen.

Das Königliche Provinzial=Schultollegium fete ich hiervon

gu funftiger Beachtung in Renntnis.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An bie Königlichen Provingial-Schultollegien U. II. 489.

85) Bahl bereits angestellter Oberlehrer für Stellen an nichtstaatlichen, vom Staate unterstütten höheren Lehraustalten.

Berlin, den 5. Januar 1899. Betrifft die Berufung eines Oberlehrers von dem Realsprogymnasium zu N. an das Brogymnasium zu N.

Bericht vom 29. Dezember v. 38.

Die Bedingung zu 1 in dem Erlasse vom 1. April v. 38.

— U. II. 716 — (Centrbl. S. 357) hat lediglich solche Falle im Auge, in denen es sich um die Berusung von Schulamtstandidaten zu Oberlehrern handelt. Dagegen beabsichtigt dieser Erlaß keineswegs, die Patronate der staatlich unterstützten Anstalten in der Wahl bereits angestellter Oberlehrer zu beschränken.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Althoff.

Nu bas Königliche Provinzial-Schulfollegium zu R. U. II. 3803.

Berlin, ben 30. Marz 1899. Abidrift erhalt bas Ronigliche Provinzial=Schulkollegium

jur Kenntnisnahme und Nachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Röpte.

bie übrigen Roniglichen Provinzial-Schulfollegien.

U. II. 770.

86) Ausführung des unterm 5. April 1899 Allerhöchft vollzogenen zweiten Nachtrages zum Normaletat vom 4. Mai 1892, betreffend die Befoldungen der Leiter und Lehrer ber höheren Unterrichtsanftalten.

(Centralblatt 1892 Ceite 685 und 1897 Ceite 658.)

Berlin, ben 19. April 1899.

Dem Röniglichen Provinzial=Schulfollegium überfende ich anbei beglaubigte Abschrift bes unterm 5. April b. 38. Aller= höchst vollzogenen zweiten Nachtrages zum Normaletat vom 4 Mai 1892, betreffend bie Befoldungen ber Leiter und Lehrer ber höheren Unterrichtsanftalten.

Bur Erlauterung und für die Ausführung diefes Nachtrages

bemerke ich das Folgende:

A. Allgemeines.

1) Der vorliegende zweite Rachtrag behnt bie Bestimmungen bes Rachtrages vom 16. Juni 1897 auf bie vom Staate und von Anderen gemeinschaftlich zu unterhaltenden und auf die vom Staate unterstütten nichtstaatlichen Anftalten aus und ergangt m & 1 Biffer 2 a und & 2 Biffer 2 bie Bestimmungen bes erften Nachtrages hinsichtlich ber Befoldung ber Leiter ber Nicht= vollanftalten in ben Orten ber erften Gervistlaffe ober mit mehr als 50 000 Civileinwohnern auf ber Grundlage ber in bem Erlasse vom 1. April 1898 — U. II. 716. — (Centrbl. S. 357) gegebenen Borichriften.

2) Beiter enthalt ber zweite Nachtrag eine ben Grunbfagen bes Erlaffes vom 24. Februar 1898 — U. II. 460. — (Centrbl. 313) entsprechende engere Begrenzung und teilweife Abanderung ber Bestimmungen bes Normaletats vom 4. Mai 1892 116. Juni 1897) über die Voraussehungen für die Verleihung

ber festen Bulage von 900 M.

3) Schlieflich beseitigt ber zweite Nachtrag bie Bestimmung Rormaletats vom 4. Mai 1892 (16. Juni 1897), nach welcher die Erlangung ber festen Bulage von 900 M bavon ebbanat, ob innerhalb einer festbegrengten Bahl (1/2 an Boll-



anstalten, 1/4 an Nichtwollanstalten) eine solche Zulage frei wird, und knüpft die Berleihung der kunftig nicht mehr in einer Summe auf einmal, sondern in drei gleichabgestuften Beträgen nacheinander zu zahlenden Zulage mit der bezüglich der nichtstaatlichen Anstalten aus §. 9. sich ergebenden Maßgabe an die Erreichung eines bestimmten Besoldungsdienstalters.

- B. Anstalten, welche vom Staate zu unterhalten sind, ober bei benen ber Staatsbehörde bie Berwaltung zusteht.
- 1) Diejenigen Dberlehrer, welche am 1. April b. 38. bereits im Genuffe ber festen Bulage sind und hiernach ein höheres Diensteinkommen beziehen, als ihnen nach ben Bestimmungen bes zweiten Rachtrages zustehen murbe, follen in ihren Bezugen nicht verfürzt werben. Anderseits tann eine Entschädigung solcher Oberlehrer, welche bei ber nachsten Berteilung ber festen Julage auf der Grundlage der bisherigen Ordnung Aussicht gehabt hatten, berudfichtigt zu werden und baburch vorübergebend höhere Bezüge zu erlangen, als ihnen nach ber neuen Regelung ber festen Bulage zu gemahren sind, nicht stattfinden, da bei berartigen Anderungen des Befoldungsinftems nur erworbene Rechte, nicht bloge Erwartungen Unfpruch auf Berudfichtigung haben. Indessen besteht die Absicht, Särten, die sich hierbei ergeben, thunlichst auszugleichen. Um den voraussichtlichen Umfang eines solchen Ausgleiches übersehen zu können, veranlaffe ich Ronigliche Provingial-Schulfollegium, den in bem Erlaffe vom 29. Juli 1897 — U. II. 1508 — (Centrbl. S. 669) vorgeschriebenen Bericht noch einmal jum 1. Oftober b. 38. zu erstatten. Spaterbin bedarf es biefer Berichterstattung nicht mehr; vielmehr tommt die bisberige Berteilung der festen Bulagen durch die Centralinstang funftig in Begfall. In Uebereinstimmung bamit fann Sich bas Ronigliche Provinzial-Schulkollegium in ber Folge für ermächtigt halten, die feste Bulage in den vorgeschriebenen Beträgen allen benjenigen wiffenschaftlichen Lehrern bei Erreichung des festgesetten Besoldungs=Dienstalters felb= ftandig zu bewilligen, welche nach ihrem Zeugnisse zum Unterrichte in den oberen Rlaffen vollbefähigt find, fofern nicht Grunde vorliegen, welche bie vorübergehende ober bauernde Berfagung einer Dienstalterszulage rechtsertigen. Die Gemahrung ber festen Bulage an einen nach seinem Zengnisse zum Unterrichte in ben oberen Rlaffen nicht vollbefähigten Lehrer, und die Berfagung ber Bulage an einen vollbefähigten Lehrer bedarf bagegen guvoriger diesseitiger Genehmigung.

lage formell befähigt find fortan ohne weiteres alle diejenigen Oberlehrer anzusehen, welche die Brufung fur bas Lehramt an höheren Schulen in Breugen auf Grund ber Ordnung vom 12. September v. 38. beftanben haben werben, mahrend in bem bezeichneten Sinne von den nach ben alteren Brufungsordnungen geprüften Oberlehrern nur folche in Betracht tommen, welche in mindestens zwei Lehrfächern die Befähigung zum Unterrichte in

den oberen Rlaffen nachgewiesen haben.

3) Der Umftand, daß die feste Zulage funftighin bereits mit dem vollendeten 9. Dienstjahre ansett, also mit einem Zeitpunfte, in welchem die Oberlehrer faft durchweg im beften Dannesalter siehen, daß diese Zulage in vollem Betrage dagegen erft mit vollendetem 15. Dienftjahre gemahrt werben foll, lagt es ange= zeigt erscheinen, die Dedung des Unterrichtsbedurfnisses ander= weitig zu regeln. Indem ich mir bieferhalb weitere Berfugung zur Zeit noch vorbehalten muß, veranlaffe ich das Königliche Brovinzial=Schulkollegium, einstweilen noch für diejenigen Ober= lehrer, welchen die feste Bulage nach ben neuen Bestimmungen ju zahlen ift, eine Ermäßigung ber Pflichtstundenzahl auf 22 Stunden wochentlich bann eintreten zu laffen, wenn fie ein Befoldungsbienftalter von 131/2 Jahren erreicht haben.

4) Die zur Durchführung bes zweiten Nachtrages nach bem Stande am 1. April 1899 erforderlichen Mittel werben für die itaatlichen Anftalten aus Centralfonds überwiesen, wenn nicht bem Roniglichen Brovingial-Schultollegium ohne vorgangige Un= ordnung naherer Ermittelungen befannt ift, bag bie Dedung ber Rehrbetrage ober eines Teiles berfelben aus ben eigenen Mitteln ber Anftalt, insbesondere auch aus dazu bestimmten Spezialfonds möglich ift. Bu biefem Behufe hat das Königliche Brovingial= Schultollegium nach Anleitung bes beifolgenden Formulars I ben banach aus Centralfonds zu bedenden Mehrbedarf fur jede einzelne Auftalt festzustellen und Die famtlichen Rachweisungen mittelft eines Berichtes bis jum 15. Juni b. 38. hierher ein= urrichen.

Die nach bem 1. April b. 38. in Bemagheit bes zweiten Rachtrages fällig werdenden festen Bulagen find wie bisher zu

Laften ber allgemeinen Staatsfonds zu verrechnen.

Bei ben vom Staate nur verwalteten Unftalten bedarf s ber eingehenden Begrundung in einem besonderen fur jede einzelne Anftalt zu erftattenden Berichte, wenn hier die Ueber= weifung von Mitteln aus Centralfonds von bem Roniglichen Provinzial=Schulfollegium für erforderlich erachtet werden follte. Dabei ift insbesondere auch zu beachten, daß der in Frage ftehende Rehraufwand in einzelnen Fallen, 3. B. bei bem Gymnafium in Duren, teilweise Dritten gur Laft fallt. Den betreffenden Berichten murbe ich ebenfalls bis gum 15. Juni b. 38. ent-

gegensehen.

5) Das Königliche Provinzial-Schulkollegium beauftrage ich, die zum 1. April d. Is. neu zu zahlenden festen Julagen mit thunlichster Beschleunigung anzuweisen. Die Ausgaben sind, soweit die Austalten nicht die dazu benötigten Mittel besitzen, die zur Überweisung der erforderlichen Deckungsmittel (Nr. 4) einstweisen durch Entnahme eines entsprechenden Vorschusses bei der Regierungs-Hauptkasse zu bestreiten.

6) Sinfichtlich der festen Zulagen für Oberlehrer, welche vor Erlaß der dortseitigen Zahlungsanweisung nach dem 1. April d. 3s. in den Ruhestand getreten oder verstorben find, kommen die Bestimmungen des Runderlasses vom 13. Juni 1893 — G. III. 1132 — (Centrol. S. 626) entsprechend zur Anwendung.

### C. Bom Staate und von Anderen gemeinschaftlich gu unterhaltenbe Anftalten.

1) Begen Anwendung der für die Staatsanstalten geltenden Grundsätze bei den vom Staate und von Anderen gemeinschaftlich zu unterhaltenden Anstalten hat das Königliche Provinzial=Schulzkollegium, sosen solche Anstalten in Seinem Bezirke vorhanden sind, alsbald mit den Kompatronen in Verhandlung zu treten. Sobald die Kompatrone zugestimmt haben, ist die Anweisung der zum 1. April d. Is. neu zu zahlenden sesten Julagen ungestäumt herbeizusühren und bei dem Mangel genügender Anstaldmittel zur Bestreitung des auf den Staat entsallenden Kostenanteiles ein entsprechender Vorschuß bei der Regierungs-Hauptlasszu entnehmen.

2) Die Deckung der in Folge der Anwendung der Bestimmungen in den §§. 1 Ar. 3 und 2 Ar. 3 nach dem Stand am 1. April d. Is. entstehenden Mehrausgaben ist, sosen die von der Anstaltskasse nicht getragen werden können, durch em sprechende Erhöhung der Zuschüsse Staates und der Kompatron zu bewirken, und es wird zu diesem Behuse der auf den Stat entfallende Anteil aus Centralfonds überwiesen werden. Berrechnung der nach dem 1. April d. Is. fällig werdende sesten Zulagen hat in der bisherigen Weise zu Lasten der Unter

haltungspflichtigen zu erfolgen

3) Sinsichtlich ber Zuerkennung ober Bersagung ber festet Zulage und ber Ermäßigung ber Pflichtstundenzahl ist gegebenen salls nach ben Borschriften unter B. 1, 2 und 3 zu verfahren.

4) Ueber bas Ergebnis ber Berhandlungen mit ben Kon patronen ift mir bis jum 15. Juni b. 36. unter Begrundun

der aus Centralfonds etwa ju überweisenden neuen Bufchuffe ju berichten.

D. Die fonftigen höheren Lehranftalten, welche aus unmittelbaren ober mittelbaren Staatsfonds Unter= haltungszuschuffe beziehen.

1) Die Durchführung bes zweiten Nachtrages ift Borbedingung für die Bewilligung neuer staatlicher Bedürfniszuschüffe sowie für die Beiterbewilligung der gegenwärtigen Buschuffe über

die laufende Etatsperiode hinaus.

2) Denjenigen vom Staate unterftützten nichtstaatlichen Un= stalten, welche die Bedingungen des Erlasses vom 1. April 1898 - U. II. 716 - (Centrbl. S. 357) für die Gemährung ftaat= licher Bedürfniszuschuffe angenommen haben und bei benen nach bem Stande am 1. April b. 38. in Folge ber Unwendung ber Boridriften bes zweiten Rachtrages ber Aufwand fur die feften Bulagen bie bagu icon gegenwartig bereit zu ftellenden Mittel übersteiat, werden bis auf weiteres entsprechend erhöhte Bedurfnisjufduffe gemahrt. Diefe neuen, in ben Anftaltsetats als funftig wegfallend zu bezeichnenden Buschuffe tommen der Staatstaffe wieder zu gute, in dem Maße, in welchem sich in der Folge der Aufwand fur die nach S. 9 Mr. 1 c zu zahlenden festen Bulagen vermindert. Db und inwieweit bemgemäß fpaterhin im einzelnen eine Rurzung bes Staatszuschuffes ber Unftalten einzutreten bat, bleibt jedesmaliger Prufung und Anordnung gelegentlich ber Emeuerung ber Unftaltsetats vorbehalten.

3) Im hinblicke auf die Bestimmung im §. 9 Nr. 1 a ift es nicht für zulässig zu erachten, Ersparnisse, welche baburch entstehen, daß die bereit zu ftellenden Betrage zeitweise überhaupt nicht ober nicht in ihrer gangen Sohe gur Berwendung gelangen, gu anderweitigen Anftaltszwecken zu benuten oder zu Bunften des städtischen Zuschusses als erspart zu verrechnen. Bielmehr sind solche Ersparniffe zusammen mit ben auf Grund des Erlaffes vom 1. April 1898 - U. II. 716 - an bereitgestellten festen Bulagen etwa ersparten Betragen einem nach Anleitung des beifolgenden Formulars II bei der Anstalt zu bildenden besonderen Fonds zur Sicherstellung ber festen Bulagen zuzuführen. diesem Fonds sind bemnachst in erster Linie die nach §. 9 Mr. 1c

ju gahlenden feften Bulagen gu beftreiten.

4) in Uebereinstimmung mit der Anordnung zu 3 ift fünftighin m Anstaltsetat der Wortlaut bezüglich des von dem Batronate

ju leiftenben Buichuffes, wie folgt, zu faffen:

a. fefter Buidug, welcher ber Unftaltstaffe verbleibt und fich aus den Mindeftsäten der Behalter der Leiter und Lehrer sowie der Remunerationen der vollbeschäftigten wissenschaftlichen Silfslehrer, serner aus den nach §. 9 No. 1 a des zweiten Nachtrages zum Normaletat bereit zu stellenden sesten Zulagen von 900 M und dem Gessamtbetrage der sonstigen persönlichen und sächlichen Aussaben abzüglich der Einnahmen der Anstalt ergiebt,

b. veränderticher Zuschuß, welcher aus den zur Zeit des Jukrafttretens des Etats über die Mindestfäße der Gehälter der Leiter und Lehrer sowie der Remunerationen der vollbeschäftigten wissenschaftlichen Silfslehrer hinausgehenden Alterszulagen und den nach §. 9 No. 1 c des zweiten Nachtrages zum Normaletat zu zahlenden selften Zulagen gebildet wird.

Außerdem erhalt ber Bermert zu ber letten Position bes Titels "Insgemein" ber Ausgabe ber Auftalts-Etats bie nach-

ftehende veräuderte Fassung:

Dieser Position fließen alle Mehreinnahmen mit Ausnahme berjenigen von Stiftungssonds, Einnahmetitel III,
und alle Ausgabe-Ersparnisse zu, lettere jedoch ausschließlich berjenigen bei den Alterszulagen und festen
Zulagen unter Titel I und III, bei dem Bausonds und
bei den Fonds zu stiftungsmäßigen Zwecken, zur Sicherstellung der Alterszulagen und zur Sicherstellung der
sesten Zulagen, wogegen aus derselben alle EinnahmeAussälle und Mehrausgaben, ausschließlich berjenigen zu
Alterszulagen und sesten Zulagen sowie zu stiftungsmäßigen Zwecken, zu decken sind.

5) Das Königliche Provinzial-Schulfollegium wolle wegen Durchführung des zweiten Nachtrages alsbald mit den Katronaten in Verhandlung treten. Bei vorliegender Zustimmung des Partronates ist die Anweisung der zum 1. April d. Is. neu zu zahrlenden sesten Zulagen ungesäumt herbeizusühren und beim Mangel hinreichender Anstaltsmittel dis zur Überweisung der erhöhten Zuschliegender Anstaltsmittel dis zur Überweisung der erhöhten Zuschliegender Verschussen Zuschliegender Bestreitung des Mehrauswandes einsteweilen ein eutsprechender Vorschuss bei der Regierungs-Hauptkasse

zu entnehmen.

6) Sinfichtlich ber Zuerkennung oder Berfagung der festen Bulage ift gegebenenfalls auch hier nach den Borschriften unter

B 1 und 2 zu verfahren.

Die Ermäßigung der Pflichtstundenzahl auf 22 ist vorbeshaltlich anderweiter Regelung einstweilen noch denjenigen Oberslehrern zuzugestehen, welche in den Genuß einer der nach §. 9 1 a bereitzustellenden festen Zulagen (1/2 an Bollanstalten, 1/4 an Nichtvollanstalten) treten.

Soweit die Batronate bei ihren Anstalten auf Grund bes §. 9 1 d die fur die Staatsanstalten vorgesehene Regelung ein= juhren, fommen die Borfchriften unter B 3 gur Anwendung.

7) Uber bas Ergebnis ber Berhandlungen mit ben Patronaten ift mir bis jum 15. Juli b. 38. unter Beifugung einer Ueberfict über die den einzelnen Anstalten zu überweisenden neuen Buiduffe zu berichten.

übrigen sind die infolge meines Erlaffes 17. November 1898 - U. II. 2910 - eingereichten, anbei gurud= jolgenden Ueberfichten über die Befoldungsverhaltniffe ber feft= angeftellten miffenschaftlichen Lehrer an ben vom Staate unterfuhten höheren Lehranftalten nach bem Stande am 1. April b. 38. mit roter Tinte zu berichtigen und bemnächst wieder mitvorzulegen.

E. Ausschließlich von Anderen zu unterhaltende Anftalten.

Der zweite Nachtrag zum Normaletat ift ben Patronaten ber vom Staate meder verwalteten noch unterftütten nichtstaatlichen Unftalten mitzuteilen mit dem Anheimgeben, die Bestimmungen desfelben auch bei ihren Anftalten zur Durchführung zu bringen. Bum 15. Juli b. 38. febe ich einer Mitteilung barüber entgegen, bei welchen biefer Anftalten und auf welcher Grundlage die Durchführung erfolgt ober in Aussicht genommen ift.

Sinfichtlich ber Ermäßigung ber Pflichtftunden auf 22 gilt

bas zu D 6 Befagte.

Den Röniglichen Regierungen habe ich Abschrift biefes Erlanes mitgeteilt.

bie Roniglichen Provinzial-Schultollegien.

Abidrift erhalt die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme und Beachtung wegen ber Bestimmung zu B 5 (zweiter Sat), 1 (zweiter Sat) und D 5 (zweiter Sat).

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Boffe.

An ie Roniglichen Regierungen. U. II. 801.

I. meiter Nachtrag jum Normaletat vom 4. Mai 1892, etreffend bie Befoldungen ber Leiter und Lehrer ber höheren Unterrichtsanstalten.

I. An die Stelle bes S. 1 Rr. 2 und 3, des S. 2 Rr. 2 nd 3 und bes &. 9 bes Normaletats vom 4. Mai 1892 in ber 1899. 29

aus bem Nachtrage vom 16. Juni 1897 sich ergebenden Fassung treten vom 1. April 1899 ab folgende Bestimmungen:

A. Anstalten, welche vom Staat zu unterhalten sind, oder bei benen ber Staatsbehorbe bie Berwaltung zusteht.

§. 1.

Die Besoldungen betragen jahrlich:

2. für die Leiter der Anstalien von geringerer als neuns jähriger Kursusdauer (Progymnasien, Realprogymnasien und Realfchulen)

a) in Berlin, in den Orten der ersten Servisklasse und in den Orten mit mehr als 50000 Civileinwohnern 4800 bis

6300 Mark;

b) in den übrigen Orten 4500 bis 6000 Mart;

3. für die definitiv angestellten wissenschaftlichen Lehrer

2700 bis 5100 Mart.

Reben ihrem Gehalt beziehen diese Lehrer, sosern sie nach ihrem Zeugnisse zum Unterricht in den oberen Klassen vollbesähigt sind, oder sich durch praktische Bewährung besonders auszeichnen, nach Erreichung des im §. 2 Nr. 3 zweiter Absat bezeicheneten Dienstalters eine feste pensionsfähige Zulage von 300 bis 900 Mark jährlich.

§. 2.

Das Aufsteigen im Gehalt geschieht in Form von Dienste alterszulagen:

2. Bei ben Leitern ber Nichtvollanstalten (§. 1 Rr. 2a und b)

mit je 300 Mart nach 3, 6, 9, 12, 15 Dienstjahren;

3. bei ben wiffenschaftlichen Lehrern (§. 1 Rr. 3) mit je

300 Mark nach 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 Dienstjahren.

Die im §. 1 Nr. 3 zweiter Absat erwähnte feste Zulage wird nach 9 Dienstjahren in höhe von 300 Mark gewährt und steigt nach 12 und 15 Dienstjahren um je den gleichen Betrag.

B. Die sonstigen höheren Lehranstalten, welche aus unmittel= baren ober mittelbaren Staatssonds Unterhaltungszuschüffe beziehen.

§. 9.

Die Bestimmungen ber §§. 1 bis 8 bes Normaletats vom 4. Mai 1892 in ber aus dem Nachtrag vom 16. Juni 1897 und ben vorstehenden Abänderungen sich ergebenden Fassung finden auf die bezeichneten höheren Schulen mit nachstehender Maßgaben Anwendung:

1. In Bezug auf die feste pensionsfähige Bulage por

300 bis 900 Mark (§. 1 Rr. 3 zweiter Absat) gelten folgende

Grundfate:

a) Die Schulunterhaltungspflichtigen haben vorab bei ben einzelnen Bollanftalten auf je zwei etatsmäßige Stellen für wiffenschaftliche Lehrer, bei ben Nichtvollanftalten auf je vier folcher Stellen, eine feste Zulage und zwar zu ihrem höchstbetrage von 900 Mark bereitzustellen.

b) Die feste Zulage wird den hierfür in Betracht kommenden Lehrern (§. 1 Rr. 3 zweiter Absat) nach Erreichung des im §. 2 Rr. 3 zweiter Absat bezeichneten Dienstalters und zu dem dort festgesetzten Betrage gewährt, sosern innerhalb der vorstehend unter a) bestimmten Zahl eine

folche Zulage frei geworden ift.

c) Denjenigen Lehrern, welche die feste Zulage, obwohl sie den im §. 1 Nr. 3 zweiter Absat aufgestellten Boraussschungen entsprechen, mit dem vollendeten zwölften Dieustsjahr noch nicht erhalten haben, wird die zu dem Zeitspunkte, mit welchem eine der nach a) bereit gestellten Zulagen für sie frei wird, über die unter a) bestimmte Zahl hinaus eine seste pensionsfähige Zulage gewährt, welche bei Vollanstalten 300 Wark, dei Nichtvollanstalten 150 Wark beträgt und bei Vollanstalten um je 300 Mark, bei Nichtvollanstalten um je 150 Mark uach 15 und 18 Dienstjahren steigt.

Soweit biese Julagen nicht in den Ersparnissen Deckung sinden, welche dadurch entstehen, daß die nach a) bereitzustellenden Beträge zeitweilig überhaupt nicht oder nicht in ihrer ganzen Höhe zur Verwendung gelangen, sind dieselben ebensalls von den Schulunterhaltungspflichtigen

bereitzuftellen.

- d) Den Patronaten bleibt unbenommen, mit Genehmigung der Schulaussichtsbehörde zu beschließen, daß allen oder einzelnen Lehrern der von ihnen zu unterhaltenden Anstalten die seste Zulage zu dem gleichen Zeitpunkte und in gleicher Höhe zu gewähren ist, wie den Lehrern an den Staatsanstalten, oder daß eine Gleichstellung in einer dieser Beziehungen eintritt, wenn sie zugleich die Berspsichtung übernehmen, die auf Grund solchen Beschlusses den Lehrern zu zahlenden Mehrbeträge au Besoldung außer den unter a) bestimmten Julagen vorab bereit zu stellen.
- e) Bei ben vom Staate und andern gemeinschaftlich zu unters haltenden Anstalten fommen, im Falle die betheiligten

Compatrone zustimmen, die §§. 1 Nr. 3 und 2 Nr. 3

gur Unwendung.

2. Die Unrechnung der im §. 3 zweiter und letter Absaterwähnten Dienstzeiten ersolgt nach Maßgabe des durch den Schulunterhaltungspflichtigen mit dem betheiligten Lehrer zu treffenden Abkommens.

3. Das Diensteinkommen der nicht unter die Vorschrift des §. 1 Nr. 4 fallenden vollbeschäftigten technischen Elementar= und Vorschullehrer ist innerhalb der in §. 1 Nr. 5 bestimmten Grenzen dergestalt sestzustellen, daß dasselbe hinter demjenigen der Bolksschullehrer in dem betreffenden Orte nicht zurückleiben darschullehrer in dem Lehrern eine nichtpenssonsstähige Zulage von 150 Mark zu gewähren. Bei der Verstung des Lehrers an eine andere Schule, welche nicht zu den Eingangs bezeichneten höheren Unterrichtsanstalten gehört, fällt diese Zulage weg. Die hierdurch eintretende Verminderung des Diensteinsommens wie dinne des §. 87 des Geses, betreffend die Dienstwergehen der nichtrichterlichen Beamten, vom 21. Juli 1852 (Gesehlammlung S. 465), nicht angesehen.

II. Uebergangsbestimmung.

Die Bestimmungen unter I finden auf diejenigen wissenschafts lichen Lehrer, welche am 1. April 1899 im Genusse der festen Zulage von 900 Mark sind, keine Anwendung. Die Besoldung dieser Lehrer erfolgt nach dem Nachtrage vom 16. Juni 1897.

Berlin im Schloß, den 5. April 1899.

(L. S.) gez. Bilhelm R.

von Miquel. Boffe.

(Beglaubigungs.Bermert.)

II.

Formular I.

(Begeichnung ber Anftalt.)

(Gip ber Anftalt.)

Rachweisung über ben Wehrbebars, welchen die Durchs sührung des zweiten Nachtrages zum Normaletat vom 4. Mai 1892 gegenüber dem Nachtrage vom 16. Juni 1897 nach dem Stande am 1. April 1899 bedingt.

#### Bemertung.

1) In die Rachweisung find nur diejenigen wissenschaftlichen Lehrer mit einem Besoldungsdienstalter von 9 bis 15 Jahren aufzunehmen, welche für die Berleihung der sesten Zulage bedingungstos in Frage kommen.

2) Rach ihren Zeugniffen zur Erlangung ber festen Zulage formell nicht befähigte Lehrer, benen bie Zulage nur auf Grund zuworiger ministerieller Genehmigung gewährt werben barf, find in die Rach-

weifung nicht aufzunehmen.

3) Die nach bem Nachtrage vom 16. Juni 1897 am 1. April 1899 fällig gewordenen, in den Spalten 5 und 6 mitenthaltenen Allers- zulagen find bei dem Juschusse der Anstalt zu Lasten der allgemeinen Staatssonds zu verrechnen, werden also nicht aus Centralsonds bereit gestellt.

| %r.      | Rame<br>und Amis-<br>bezeichnung<br>des wissen-<br>schaftlichen<br>Lehrers. | Angabe<br>der Lehr-<br>befähigung<br>desjelben. | Datum<br>bes Be-<br>fol-<br>bungs-<br>bienst-<br>alters<br>(Tag,<br>Monat,<br>Jahr). | ben Sagen<br>bes Nach:<br>trages vom<br>16. Juni 1897<br>für ben<br>Stand am<br>1. April 1899 | lagen) nach<br>ben Sagen bes<br>zweiten Nachs<br>trages für ben<br>Stand am<br>1. April 1899 | Within nach<br>bem zweiten<br>Nachtrage<br>Wehr | Bemerfungen. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
|          |                                                                             |                                                 |                                                                                      | M                                                                                             | M                                                                                            | M                                               |              |
| 1.       | 2.                                                                          | 3.                                              | 4.                                                                                   | 5.                                                                                            | 6.                                                                                           | 7.                                              | 8.           |
| 1. 2. 3. | be                                                                          | n werden ged<br>zw. sonstiger :<br>bleiben aus  | Fonds                                                                                |                                                                                               | er Anstalt                                                                                   |                                                 |              |

III.

Formular II.

Fonds zur Sicherstellung ber festen Zulagen. Bemertung: Der Fonds folgt im Etat in Ginnahme und Ausgabe unmittelbar hinter bem Fonds zur Sicherstellung ber Alterszulagen.

| :    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jahr<br>Betr | ag  | por | er<br>ige | gir für | Rithi              | n sind |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | emerfungen. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----------|---------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fit. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Etai         | ĝa. |     | aus       |         | hr<br>  <i>P</i> f | men    | iger<br> P/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bemerf      |
| 1    | Einnahme. Fonds zur Sicherstellung ber seichen Zulagen.  Rapitalbetrag K   Pf Binsen von Kapitalben Salles die Kapitalien Titel  Bermerk: Die Zinsen und ersorderlichen Falles die Kapitalien biese Fonds sind insoweit in Anspruchzunehmen, als der thatsächliche Gesamt-Auswand an sesten Zuleren Auchtrages bei der nach §. 9 Rr. 1 a des zweiten Nachtrages bei der Anstall bereit zu stellenden seinen Auchtrages bei der Anstall bereit zu stellenden seinen Auchtrages dei der Anstall bereit zu stellenden seinen Auchtrages der und §. 9 Rr. 1 a des zweiten Auchtrages der Anstall bereit zu stellenden seinen Auchtragen. Aus gabe. Fonds zur Sicherstellung der seinen Ausgen. In zinsbaren Anlegung: a. Kapitalzinsen nach Tit. Rr. 1 der Einnahme. b. Der Betrag, um welchen der thatsächliche Gesamterben Betragevon. [hier ist der Gesamtbetrag der unch §. 9 Rr. 1 a des zweiten Nachtrages bei der Unstalt bereit zu stellenden seinen Auchtrages bei der Unstalt bereit zu stellenden seinen Maart zurückleibt, zum Rachweis. |              |     |     |           |         |                    |        | The state of the s |             |

87) Statistische Mitteilungen über bas burchschnitt= liche Lebensalter ber in ben Jahren 1. April 1895/96 und 1. April 1896/97 an ben öffentlichen höheren Unter=richtsanstalten in Preußen erstmals angestellten Kanbi=baten bes höheren Schulamtes.

Es liegt in der Absicht der Unterrichts-Berwaltung, fortan regelmäßige, im Königlichen Statistischen Büreau bearbeitete statistische Mitteilungen über das durchschnittliche Lebensalter der an den öffentlichen höheren Unterrichtsanstalten in Preußen erst= mals angestellten Kandidaten des höheren Schulamtes zu versöffentlichen.

Die Mitteilungen beginnen mit dem 1. April 1895 und umfassen zunächst die in den beiden Jahren 1. April 1895/96 und 1. April 1896/97 erstmals angestellten Kandidaten des

höheren Schulamtes.

Nach den Aufstellungen des Königlichen Statistischen Büreaus betrug im Staatsdurchschnitte und bei den staatlichen bezw. nichtstaatlichen höheren Unterrichtsanstalten das durchschnittliche Lebensalter der erstmals angestellten Kandidaten des höheren Schulamtes, und zwar:

| im<br>Staatsdurchschnitte                                                                             | l. a   | ller s  | Randid | aten.   | berei<br>peri<br>niff | ch Au<br>c, bei i<br>önlich | Randido<br>Sicheids<br>denen n<br>er Berl<br>Berspä<br>ceten if | ung<br>vegen<br>hält-<br>itung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                       | 189    | 5/96    | 189    | 6/97    | 189                   | 5/96                        | 1896                                                            | 3/97                           |
|                                                                                                       | Zahre. | Monate. | Jahre. | Monate. | Zahre.                | Monate.                     | 3ahre.                                                          | Monate.                        |
| 1) zur Zeit der Ablegung<br>der Reifeprufjung<br>2) zur Zeit der Ablegung<br>der ersten Lehrants-     | 19     | 7       | 19     | 7       | 19                    | 4                           | 19                                                              | 8                              |
| prüfung                                                                                               | 25     | 11      | 26     | 1       | 24                    | 8                           | 25                                                              | -1                             |
| 3) zur Zeit der Erlangung der Anstellungsfähigkeit                                                    | 27     | 10      | 27     | 11      | 26                    | 8                           | 26                                                              | 11                             |
| 4) zur Zeit der ersten festen Anstellung                                                              | 34     | -       | 34     | 2       | 32                    | 6                           | 83                                                              | 1                              |
| bas Befoldungsbienst-<br>alter rechnet                                                                | 33     | 3       | 83     | 6       | 31                    | 8                           | 32                                                              | 2                              |
| Anstalten:  1) zur Zeit der Ablegung der Reiseprüsung.  2) zur Zeit der Ablegung                      | 19     | 7       | 19     | 8       | 19                    | 2                           | 19                                                              | 8                              |
| der ersten Lehramts-<br>prüsung                                                                       | 25     | 10      | 26     | 2       | 24                    | 2                           | 25                                                              | -                              |
| 8) zur Zeit der Erlaugung der Anstellungsfähigkeit                                                    | 27     | 4       | 27     | 7       | 25                    | 11                          | 26                                                              | 7                              |
| 4) zur Zeit ber ersten sesten<br>Anstellung                                                           | 35     | 5       | 36     | 3       | 33                    | 7                           | 34                                                              | 11                             |
| alter rechnet bei den nichtstaatlichen                                                                | 34     | 3       | 35     | 3       | 32                    | 4                           | 33                                                              | 5                              |
| Anstalten:  1) zur Zeit ber Ablegung ber Reifeprüfung.  2) zur Zeit ber Ablegung ber ersten Lefrauts. | 19     | 7       | 19     | 7       | 19                    | 6                           | 19                                                              | 8                              |
| prüjung                                                                                               | 26     | 1       | 26     | 1       | 25                    | _                           | 25                                                              | 1                              |
| 3) zur Zeit der Erlaugung der Unstellungefähigkeit                                                    | 28     | 2       | 28     | 2       | 27                    | 2                           | 27                                                              | 2                              |
| 4) zur Zeit der ersten festen<br>Austellung                                                           | 33     | 2       | 32     | 9       | 31                    | 9                           | 31                                                              | 8                              |
| alter rechnet                                                                                         | 32     | 8       | 82     | 4       | 31                    | 3                           | 31                                                              | 8                              |

| onaten  |       |
|---------|-------|
| п, ж    | 1     |
| 3alyre  |       |
| S HOO   |       |
| unp.    |       |
| Seite   |       |
| ıg ein  | ::    |
| ten Io  | milde |
| ngiqu   | *0    |
| וו אבט  |       |
| reure   |       |
| Виры    |       |
| 131 611 |       |
| annia.  |       |
| 101     |       |
| NACO .  |       |
|         |       |
| and to  |       |
|         |       |
|         |       |
|         |       |

|                                 |                          |                       |                                       |                   | Store                                             | 3roijchen:           |                                    |                    | 10                           |                                |  |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| :qun                            | 1) der Reife.<br>prüfung | der Reife.<br>prüfung | 2) der ersten<br>Lehramts.<br>prüfung |                   | 3) der Erlangung<br>der Anstellungs-<br>fähigkeit | Cangung<br>Cungs-    | 4) der ersten<br>sesten Anstellung | erften<br>stellung | 5) bem be<br>Befold<br>Dienf | 5) bem berechneten Befoldungs- |  |
|                                 | 1895/96                  | 1895/96 1896/97       | 1895/96                               | 1895/96   1896/97 | 1895/96 1896/97                                   | 1896/97              | 1895/96 1896/97                    | 1896/97            | 1895/96                      | 1895/96 1896/97                |  |
| für famtliche Anftalten:        |                          |                       |                                       |                   |                                                   |                      |                                    |                    |                              |                                |  |
|                                 |                          |                       | 20                                    | 20                | 7.                                                | 73                   | 181                                | 188                | 154                          | 126                            |  |
| ber erften Behramtsprii         | 2                        | 20                    |                                       |                   | 2                                                 | 1 10                 | 710                                | 80                 | 7                            | 1.                             |  |
| s) der Erlangung der An-        | ř                        |                       | c                                     | 4 10              |                                                   |                      | 5                                  | •                  |                              | :                              |  |
|                                 | 13                       | 138                   | 710                                   | 8 8               | 5.10                                              | ۍ.                   | 20                                 | •                  | 91(+)                        | .(+)                           |  |
| neten B                         | 3                        |                       |                                       | , ;               | ) 1                                               | ,                    | 01(+)                              | . (+)              | <u>;</u>                     | 1                              |  |
| Dienitalter                     | 12.                      | 12.                   | -                                     | 1.1               |                                                   | 20                   | 1                                  | :1                 |                              |                                |  |
| für Die flagtlichen Un-         |                          |                       |                                       |                   |                                                   |                      |                                    |                    |                              |                                |  |
|                                 |                          |                       |                                       | 1                 | 0                                                 |                      |                                    | •                  |                              | 000                            |  |
| 100                             | ٠,                       | .;                    | Q                                     | •0                | 9                                                 | 9                    | 140                                | 16                 | 13                           | 13,                            |  |
| ber erfien Legramispruf         | Q                        | o.                    |                                       |                   | 18                                                | 1.                   | 98                                 | 911                | <b>.</b>                     | ô                              |  |
| b) Det Cenniguing Det eine      | 60                       | 11.0                  |                                       | **                |                                                   |                      | t                                  | •                  | 4                            | 0.0                            |  |
| hemmugala                       |                          |                       |                                       |                   |                                                   | • ?                  | . aL                               | ž                  | 99                           | 9                              |  |
| borr erfren festen Anstellung   | 14.                      | 10.                   | c 6                                   | 911               | 18                                                | ó                    |                                    |                    | (+)                          | (+)10                          |  |
|                                 | 138                      | 189                   | č                                     | ô                 | 99                                                | 610                  | (+)1                               | (+)10              |                              |                                |  |
| Æ                               |                          |                       | )                                     | )                 | )                                                 | >                    | 4                                  | 17.                |                              |                                |  |
| Anstralten:                     |                          |                       |                                       |                   |                                                   |                      |                                    |                    |                              |                                |  |
| Der M                           |                          |                       | 20                                    | 5.5               | 78                                                | 10                   | 128                                | 12                 | 119                          | 1117                           |  |
| der                             | 20                       | 20                    |                                       | ٠                 | 23                                                | 21                   | 69                                 | 29                 | 6.9                          | .9                             |  |
| 8) der Erlangung ber An-        |                          |                       |                                       |                   |                                                   |                      |                                    |                    |                              |                                |  |
| E                               |                          | 20                    | ខ្ល                                   | 21                |                                                   |                      | 4.                                 | 46                 | 41                           | 41                             |  |
| 4) ber erften feften Unftellung | 128                      | 27                    | 69                                    | 29                | 41                                                | 40                   |                                    |                    | 9(+)                         | g(+)                           |  |
|                                 |                          |                       |                                       |                   | 3                                                 |                      | ,                                  | ***                | I                            | ١                              |  |
| Dienstalter                     | 110                      | 117                   | <b>9</b>                              | <b>.</b> 9        | 41                                                | 41                   | <u>ا</u> (                         | <u>+</u>           |                              |                                |  |
| (+) = pag                       | Befolbu                  | nashienft             | Beiofbungebienftalter rechnet fo niel | net fo nic        |                                                   | frither of hie erfte | rite Mnfiellung                    | Tuno               |                              |                                |  |
|                                 |                          |                       | 6                                     | 200               |                                                   |                      | 1                                  |                    |                              |                                |  |

Das Durchschnittsalter bei Ablegung ber erften Lehramtsprufung betrug

1895/96

1896/97

für alle Randidaten . für die Randidaten, bei 25 Jahre 11 Mon. 26 Jahre 1 Mon.

benen eine Berfpatung

nicht eingetreten ift . 24

8 25

### Das durchschnittliche Lebensalter ber vom 1. April 1895 Randibaten des

| Provinzen.                                                      |                                       |          |                         |                                           | he Leb<br>is Enl<br><b>R</b> andil               | de Di      | lärz 1                                |              |                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A. Staatliche<br>Unstalten.<br>B. Richtstaatliche<br>Unstalten. | 1) gur<br>der Able<br>der Re<br>prüfu | gung     | ber Mi<br>ber d<br>Lehr | r Zeit<br>egung<br>ersten<br>amts<br>fung | 3) jur 3:<br>Grlang<br>ber 2<br>fiellun<br>fähig | ung<br>In- | 4) girr<br>ber er<br>feften<br>ftelli | esten<br>Un= | 5) für Zeitp<br>von w<br>ab bai<br>foldu<br>bienfi<br>bat | unfl.<br>eldem<br>D. Be-<br>ngd-<br>valter |
|                                                                 | Bahre                                 | Ponnte   | Jahre                   | Ponate                                    | Bahre                                            | Ponate     | Bahre                                 | Pronate      | Safre                                                     | PRomote                                    |
| 1                                                               | 2                                     |          | 1                       | 8                                         | 4                                                |            | ξ                                     |              | 1                                                         |                                            |
| A. Staatliche Unftalten.                                        |                                       |          |                         |                                           |                                                  |            |                                       |              |                                                           |                                            |
| 1) Oftpreußen 2) Bestpreußen                                    | <sup>3</sup> 18                       | 10<br>11 | 24<br>24                | 6                                         | 26<br>25                                         | 6          | 35<br>31                              | 5 2          | 84<br>30                                                  | 7.4                                        |
| (m. Berlin) .                                                   | 10 19                                 | 6        | 25                      | 8                                         | 9 27                                             | 6          | 36                                    | 4            | 34                                                        | . 1                                        |
| 5) Bosen                                                        | 12 20                                 | _        | 27                      | 5                                         | 28                                               | 9          | 35                                    | _            | 34                                                        | 2                                          |
| 6) Schlesien                                                    | 5 20                                  | 4        | 29                      | 10                                        | 31                                               |            | 39                                    | 11           | 38                                                        | 111                                        |
| 7) Sadsfen 8) Schlesmig - Bol-                                  | 5 19                                  | 9        | 24                      | 11                                        | 26                                               | 2          | 34                                    | 10           | 34                                                        | 4                                          |
| ftein                                                           | 4 19                                  | 1        | 26                      | 4                                         | 28                                               | 3          | 34                                    | 6            | 34                                                        | 4                                          |
| 9) Hannover                                                     | 19 18                                 | 8        | 24                      | 2                                         | 25                                               | 11         | 84                                    | 3            | 88                                                        | - 6                                        |
| 10) Beftfalen                                                   | 4 18                                  | 8        | 23<br>24                | 5 9                                       | 25<br>3 26                                       | 3          | 35<br>35                              | 1 2          | 38                                                        | 2                                          |
| 11) Deffen-Raffau                                               | 4 19<br>14 19                         | 10       | 25                      | 10                                        | 27                                               | 4          | 85                                    | 10           | 34                                                        | 5                                          |
| 13) hohenzollern .                                              | 1 24                                  | 2        | 30                      | 6                                         | 82                                               | -          | 89                                    | 4            | 39                                                        | 13                                         |
| Staatsburchichnitt                                              | 77 19                                 | 7        | 25                      | 10                                        | 75 27                                            | 4          | 35                                    | 5            | 34                                                        | 3                                          |

Bemertung. Die fchragen Bahlen in Spalte 2 und 7 bezeichnen bie Angahl ber Ranbibaien.

Das Durchschnittsalter bei Erlangung der Anstellungs= jähigkeit berechnet sich

1895/96 1896/97

für alle Kandidaten . auf 27 Jahre 10 Mon. 27 Jahre 11 Mon. für die Kandidaten, bei

benen eine Berfpatung

nicht eingetreten ift . = 26 = 8 = 26 = 11 =

bis 31. Marz 1896 zur erften festen Anstellung gelangten boberen Schulamtes.

II. Das durchschnittliche Lebensalter nach Ausscheidung ber Kandidaten, bei denen aus in perfonlichen Berhaltniffen liegenden Grunden die Ablegung der Lehramtsprüfung oder die erste feste Anstellung seit Erlangung der Anstellungsfähigkeit verspätet ist, betrug

| 1) şur Z<br>Ablegun<br>Reifepri    | a ber       | 2) şur (<br>Ablegu<br>erften Le<br>prûf | ng ber<br>hramts | 8) gur (<br>Erlangi<br>Anftellun<br>fe | ing ber<br>gsfähig= | 4) gur ;<br>erften<br>Unfte | feften           | punti<br>welchen<br>Befolbu | ben Zeits<br>t, von<br>n ab bas<br>ngsbienfts<br>batiert |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Babre                              | De onate    | Jahre                                   | Ronate           | Jahre                                  | Ponate              | Jahre                       | Ponate           | 3ahre                       | Ponate                                                   |
| 7                                  |             | 1 8                                     | 3                | 1 9                                    |                     | 1                           | 0                |                             | 11                                                       |
| <sup>3</sup> 18<br><sup>3</sup> 18 | 8<br>11     | 23<br>24                                | 7<br>6           | 24<br>25                               | 11<br>6             | 84<br>81                    | 6 2              | 84<br>80                    | 4                                                        |
| 3 19                               | _           | 24                                      | 5                | 27                                     | 11                  | 84                          | 5                | 88                          | 7                                                        |
| 3 19                               | 4           | 24                                      | 5                | 26                                     | 1                   | 33                          | 1                | 81                          | 10                                                       |
| 3 20                               | 3           | 24                                      | 9                | 25                                     | 10                  | 83                          | 6                | 88                          | 2                                                        |
| _                                  | _           | _                                       | _                | _                                      | _                   | _                           | -                | _                           | _                                                        |
| 6 18                               | 5           | 28                                      | 5                | 25                                     | 7                   | 88                          | 4                | 82                          | 4                                                        |
| 3 18                               | 5           | 23                                      | -                | 24                                     | 8                   | 82                          | 9                | 80                          | 8<br>11                                                  |
| 3 20                               | 5<br>6<br>6 | 25                                      | 10               | 26                                     | 7<br>8<br>4<br>4    | 84                          | 4<br>9<br>6<br>9 | 32                          | 11                                                       |
| 5 19                               | -6          | 24                                      | _                | 26                                     | 4                   | 84                          | 9                | 32                          | 8                                                        |
| 32 19                              | 2           | 24                                      | 2                | 25                                     | 11                  | 88                          | 7                | 82                          | 4                                                        |

the welche bie Angaben vorlagen; bei Spalte 4 fehlten bie Rechnungsunterlagen fur 2 Ranbibaten.

| Brovinzen.                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                      |                                                                |                                               | che Leb<br>is Eni<br>Kandit                                                                           | de D                                             | lärz 1                                                         |                                                   |                                                                 |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A. Staatliche<br>Anstalten.<br>B. Richtstaatliche<br>Anstalten.                                                                                      | 1) gur<br>der Abl<br>der A<br>prûfi                                                          | egung<br>eifes                                       | der At<br>der<br>Lehr                                          | r Zeit<br>elegung<br>erften<br>anit&s<br>fung | 3) jur Zi<br>Grlang<br>ber L<br>ftellur<br>fähig                                                      | ung<br>In:<br>1g8:                               | 4) gur<br>ber e<br>feften<br>ftell                             | rsten<br>Un=                                      | 5) für<br>Zeitpi<br>von we<br>ab bai<br>foldu<br>bienft<br>bati | unft,<br>elchem<br>8 De<br>ng8-<br>alter  |
|                                                                                                                                                      | Jahre                                                                                        | PRonate                                              | Jahre                                                          | Ponate                                        | Bahre                                                                                                 | Monate                                           | 3ahre                                                          | Ponate                                            | Bahre                                                           | Ponate                                    |
| 1                                                                                                                                                    | 2                                                                                            |                                                      | 1 8                                                            | 3                                             | 4                                                                                                     |                                                  | 5                                                              |                                                   | 1 6                                                             |                                           |
| B. Richtstaatliche<br>Anstalten.                                                                                                                     | <i>4</i> 18                                                                                  |                                                      | 000                                                            |                                               | 0.7                                                                                                   |                                                  | 00                                                             |                                                   | 000                                                             |                                           |
| 1) Oftpreußen                                                                                                                                        | 1 18                                                                                         | 6                                                    | 26<br>26                                                       | 5                                             | 27<br>27                                                                                              | 6                                                | 82<br>82                                                       | 6                                                 | 32<br>32                                                        | 6                                         |
| (m. Berlin) .<br>4) Pommern<br>5) Posen                                                                                                              | 26 19<br>1 19                                                                                | 10 7                                                 | 26<br>25<br>—                                                  | 2                                             | 28<br>27<br>—                                                                                         | 10<br>1<br>—                                     | 34<br>28<br>—                                                  | 1                                                 | 34<br>28<br>—                                                   | 1                                         |
| 6) Schleften . 7) Sachjen . 8) Schlesw.Holstein . 9) Hannover . 10) Westfalen . 11) Heffen-Rassau . 12) Rheinland . 13) Hobenzostern .               | 13 20<br>17 19<br>4 20<br>9 19<br>13 20<br>8 19<br>29 19                                     | 7<br>-4<br>3<br>-1                                   | 27<br>25<br>25<br>25<br>26<br>24<br>25<br>—                    | 2<br>11<br>10<br>10<br>10<br>8<br>6           | 29<br>27<br>27<br>29<br>28<br>26<br>27                                                                | 3<br>11<br>5<br>-<br>7<br>9<br>5                 | 33<br>33<br>31<br>34<br>30<br>32                               | 9<br>8<br>2<br>9<br>11<br>9<br>3                  | 83<br>82<br>88<br>81<br>83<br>29<br>81                          | 8<br>10<br>2<br>9<br>10<br>11<br>4        |
| Staatsdurchichnitt<br>A. und B. Staat-<br>liche und nicht-                                                                                           | 125 19                                                                                       | 7                                                    | 26                                                             | 1                                             | 28                                                                                                    | 2                                                | 33                                                             | 2                                                 | 32                                                              | 8                                         |
| staatliche Anstal=<br>ten zusammen.<br>1) Ostpreußen<br>2) Bestpreußen<br>3) Brandenburg                                                             | 9 18<br>4 18                                                                                 | 9<br>10                                              | 25<br>25                                                       | 2                                             | 26<br>26                                                                                              | 7                                                | 84<br>81                                                       | 3 6                                               | 38<br>30                                                        | 8 11                                      |
| (m. Berlin) 4) Pommern 5. Pofen 6) Schlesen. 7) Sachsen 8. Schlesen. Solstein 9) Hannover 10) Weistalen 11) Heijen-Nassan 12) Rheinland 18) Heinland | 36 19<br>1 19<br>12 20<br>18 20<br>22 19<br>8 19<br>19 19<br>17 19<br>12 19<br>43 19<br>1 24 | 9<br>7<br>-<br>1<br>7<br>6<br>-<br>11<br>3<br>4<br>2 | 26<br>25<br>27<br>27<br>25<br>26<br>25<br>26<br>24<br>25<br>30 | 2<br>5<br>11<br>8<br>1<br>-<br>8<br>8<br>6    | 35 28<br>27<br>28<br>29<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27 | 6<br>1<br>9<br>9<br>6<br>10<br>4<br>10<br>7<br>4 | 34<br>28<br>35<br>35<br>33<br>38<br>38<br>34<br>32<br>33<br>39 | 9<br>1<br>6<br>11<br>10<br>1<br>11<br>2<br>5<br>4 | 34<br>28<br>34<br>35<br>88<br>83<br>32<br>88<br>31<br>32<br>89  | 1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>9<br>8<br>8<br>8 |
| Staateburchichnitt                                                                                                                                   |                                                                                              | 7                                                    | 25                                                             | 11                                            | 200 27                                                                                                | 10                                               | 84                                                             | 9                                                 | 33                                                              | 3                                         |

Bemertung. Die foragen Bahlen in Spalte 2 und 7 bezeichnen bie Angahl ber Ranbibaten,

II. Das durchschnittliche Lebensalter nach Ausscheidung der Kandidaten, bei denen aus in persönlichen Berhältniffen liegenden Gründen die Ablegung der Lehramtsprüfung oder die erste seste Anstellung seit Erlangung der Anstellungssähigkeit verspätet ist, betrug

| i) gur g<br>tiblegur<br>Reifepr                                                                                                    | lelf ber                    | 2) gur (<br>Ablegu<br>erften Le<br>prü       | hramt8:                          | 8) gur (<br>Erlangi<br>Anftellun             | ing ber                           | erften                                 | Zeit ber<br>festen<br>Aung       | melchen<br>Befolbu                                 | ben Zeits<br>ft, von<br>1 ab bas<br>11g&bienft=<br>batiert |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 3obre .                                                                                                                            | Ponate                      | Jahre                                        | Monate                           | 3ahre                                        | Monate                            | Sahre                                  | Ponate                           | Zahre                                              | M onate                                                    |
| 7                                                                                                                                  |                             | 1 8                                          |                                  | 1 9                                          | )                                 | 1                                      | 0                                |                                                    | 11                                                         |
| 2 18                                                                                                                               | 1                           | 23                                           | 8 —                              | 24<br>—                                      | 11                                | 32<br>—                                | 10                               | 32                                                 | 4                                                          |
| <sup>5</sup> 19                                                                                                                    | 10                          | 25<br>—                                      | 5                                | 28                                           | 8                                 | 33                                     | 10                               | 33                                                 | 9                                                          |
| 5 19<br>3 19<br>3 20<br>3 19<br>2 21<br>3 19<br>23 19                                                                              | 11<br>4<br>1<br>9<br>6<br>3 | 25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>26<br>24<br>24 | 2<br>4<br>6<br>7<br>4<br>10<br>3 | 27<br>27<br>26<br>29<br>28<br>26<br>26<br>26 | 3<br>7<br>11<br>1<br>4<br>10<br>1 | 32<br>32<br>32<br>31<br>31<br>29<br>30 | 6<br>10<br>7<br>3<br>7<br>8<br>5 | 32<br>31<br>32<br>31<br>22<br>31<br>29<br>29<br>29 | 4<br>8<br>7<br>3<br>11<br>2<br>9                           |
| # 19                                                                                                                               | 6                           | 25                                           | _                                | 27                                           | 2                                 | 31                                     | 9                                | 31                                                 | 3                                                          |
| 5 18<br>3 18                                                                                                                       | 2<br>11                     | 28<br>24                                     | 7<br>6                           | 24<br>25                                     | 11<br>6                           | 38<br>81                               | 10 2                             | 33<br>30                                           | 4 4                                                        |
| 5 19<br>—                                                                                                                          | 7                           | 25                                           | 1                                | 28                                           | 5                                 | 34                                     | _                                | 83                                                 | 8                                                          |
| <sup>3</sup> 19<br><sup>5</sup> 19<br><sup>12</sup> 19<br><sup>3</sup> 20<br><sup>5</sup> 18<br><sup>5</sup> 19<br><sup>7</sup> 19 | 11<br>7<br>10<br>8<br>9     | 24<br>25<br>25<br>25<br>24<br>24<br>24<br>24 | 5<br>2<br>3<br>6<br>2<br>4       | 26<br>27<br>27<br>26<br>26<br>26<br>26       | 1<br>3<br>1<br>11<br>9<br>2<br>8  | 33<br>32<br>33<br>32<br>32<br>32<br>31 | 1<br>6<br>7<br>8<br>8<br>8<br>6  | 31<br>32<br>32<br>32<br>32<br>30<br>30             | 10<br>4<br>1<br>7<br>-<br>2<br>7                           |
| H 19                                                                                                                               | 2                           | 24<br>—<br>24                                | 5<br>-<br>8                      | 26<br>—<br>26                                | 8                                 | 31<br>-<br>32                          | $\frac{7}{6}$                    | 30<br>31                                           | 7<br>-<br>8                                                |

welche bie Angaben vorlagen; bei Spalte 4 fehlten bie Rechnungsunterlagen für 2 Ranbibaten.

## Das durchschnittliche Lebensalter der vom 1. April 1896 bis Ende Des höheren

| Tabelle In.<br>Provinzen.                                                                                     |                                                 |                              | urdıfdır<br>pril 18                            |                              |                                                 | de 9                   | Närz 1                               |                          |                                                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A. Staatliche<br>Anstalten.<br>B. Nichtstaatliche<br>Anstalten.                                               | 1) jur<br>der Wibl<br>der M<br>vrüfi            | egung<br>eifes               | 2) zur<br>der Abl<br>der er<br>Lehran<br>prüft | egung<br>fren<br>artøs       | 3) gur 3<br>Erfang<br>ber i<br>ftellur<br>fähig | untg<br>In:<br>1g8s    | 4) gur<br>ber er<br>festen<br>ficila | MII:                     | 5) für<br>Zeitpu<br>von wel<br>ab bas<br>foldun<br>biensta<br>batie | nft,<br>chent<br>Be:<br>gë:<br>lter |
|                                                                                                               | 3ahre                                           | Panate                       | Zahre                                          | Ponate                       | Bafire                                          | Promate                | Jahre                                | Ponate                   | Zahre                                                               | We vinate                           |
| 1                                                                                                             | 1 2                                             |                              | 3                                              |                              | 4                                               |                        | 5                                    |                          | 6                                                                   |                                     |
| A. Staatliche<br>Anstalten.                                                                                   |                                                 |                              |                                                |                              |                                                 |                        |                                      |                          |                                                                     |                                     |
| 1) Ditpreußen                                                                                                 | # 18<br># 19                                    | 11 9                         | 24<br>26                                       | 10                           | 26<br>27                                        | 3<br>7                 | 35<br>37                             | 3                        | 33<br>37                                                            | - 6                                 |
| mit Berlin 4) Pommern 5) Posen 6) Schlesten 7) Sachsen                                                        | 13 19<br>7 19<br>4 19<br>29 20<br>3 18          | 2<br>3<br>1<br>3<br>7        | 26<br>25<br>24<br>27<br>4 25                   | $\frac{6}{6}$ $\frac{11}{7}$ | 28<br>26<br>26<br>28<br>4 26                    | 7<br>8<br>8<br>7<br>11 | 36<br>34<br>37<br>37<br>4 38         | 9<br>5<br>4<br>9<br>6    | 35<br>38<br>36<br>37<br>4 37                                        | 7<br>7<br>10<br>-4                  |
| 8) Shleswig Dol- ftein . 9) Hannover . 10) Bestfalen . 11) Heffen-Naffan . 12) Rheinsand . 13) Hohenzollern . | 7 19<br>10 20<br>7 19<br>10 20<br>13 19<br>1 20 | 7<br>1<br>4<br>1<br>10<br>1  | 26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>25<br>27         | 1<br>1<br>8<br>4<br>6<br>5   | 27<br>27<br>28<br>27<br>26                      | 7<br>3<br>2<br>9       | 35<br>35<br>37<br>37<br>34<br>27     | 2<br>6<br>5<br>8<br>9    | 34<br>84<br>86<br>85<br>83<br>27                                    | 7                                   |
| Staatsburchschnitt                                                                                            | 105 19                                          | 8                            | 196 26                                         | 2                            | 105 27                                          | 7                      | 106 36                               | 8                        | 106 35                                                              | 3                                   |
| B. Richtstaatliche<br>Anstalten.                                                                              |                                                 |                              |                                                |                              |                                                 |                        |                                      |                          |                                                                     |                                     |
| 1) Oftpreußen                                                                                                 | 1 18<br>6 20                                    | 11<br>5                      | 84<br>27                                       | 3                            | 85<br>28                                        | 6<br>5                 | 38<br>36                             | 8                        | 38<br>34                                                            | S<br>10                             |
| mit Berlin                                                                                                    | 35 19<br>3 19<br>                               | $\frac{6}{7}$ $\frac{7}{11}$ | 26<br>26<br>                                   | 1 3 -                        | 28<br>27<br>——————————————————————————————————  | 3<br>9<br>-<br>4<br>11 | 32<br>34<br>                         | 10<br>11<br>-<br>5<br>10 | 32<br>32<br>32<br>11 31                                             | 4                                   |

Bemerkung. Die ichragen gahlen in Spalte 2 und 7 bezeichnen bie Augahl ber Ran bibaten, für welche bie Angaben vorlagen. Diefe Angahl gilt, soweit nicht eine andere vermert

Marg 1897 gur erften feften Anftellung gelangten Ranbibaten Schulamtes.

Il. Das durchschnittliche Lebensalter nach Ausscheidung der Kandidaten, bei denen wegen personlicher Verhältnisse die Ablegung der Lehramisprusung oder die erste seite Anstellung seit Erlangung der Anstellungsfähigkeit verspätet ist, betrug

| li jur i<br>Ablegui<br>Anjepr        | deit der<br>ng der<br>ühung | 2) zur E<br>Ablegui<br>ersten Le<br>prüfi | ig ber<br>hranit8=    | 8) zur F<br>Erlangu<br>Anftellun<br>fei | ng ber<br>gsfähige     | 4) zur E<br>ersten<br>Anstel | Beit ber<br>festen<br>Lung | 5) für b<br>punfi,<br>weldem<br>Befoldun<br>alter | ab bas                 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Sugar                                | Donate.                     | Sahre                                     | Plonate               | Zahre                                   | Monate                 | 3ahre                        | Pronate                    | Zahre                                             | Monate                 |
|                                      | 1                           | 8                                         |                       | 9                                       |                        | 10                           | )                          |                                                   | 1                      |
| # 19<br>. 1 19                       | 2                           | 24<br>24                                  | <b>3</b> 5            | 25<br>25                                | 6                      | 34<br>33                     | 2 8                        | 30<br>33                                          | 11<br>8                |
| 4 17<br>2 18<br>3 19<br>2 21<br>3 17 | 9<br>10<br>11<br>11<br>2    | 23<br>25<br>25<br>27<br>2 25              | 2<br>1<br>1<br>1<br>9 | 25<br>26<br>27<br>29<br>2 27            | 5<br>3<br>9<br>1       | 33<br>34<br>36<br>37<br>2 40 | 4<br>11<br>11<br>9<br>4    | 32<br>33<br>35<br>37<br>2 38                      | 4<br>1<br>11<br>9<br>1 |
| 19<br>120<br>120<br>19<br>19<br>120  | 4<br>6<br>7<br>7            | 25<br>26<br>25<br>24<br>25                | 1<br>2<br>4<br>8      | 27<br>27<br>26<br>25<br>27              | 1<br>3<br>2<br>10<br>3 | 32<br>35<br>36<br>34<br>34   | 1<br>5<br>10<br>9          | 82<br>83<br>85<br>32<br>82                        | 1<br>8<br>11<br>4<br>2 |
| ¥ 19                                 | 8                           | 35 25                                     | -                     | 35 26                                   | 7                      | 35 34                        | 11                         | 35 33                                             | 5                      |
| -<br>1 20                            | <del>-</del> 1              | 25                                        | 10                    | 27                                      | <u></u>                | <del>-</del><br>35           | <del>-</del> 5             | 32                                                | 7                      |
| 19<br>-<br>-<br>19                   | 8                           | 25                                        | 5                     | 27                                      | 5                      | 32                           | 8 -                        | 32                                                | 8 -                    |
| 20                                   | 3                           | 25<br>5 26                                | 2                     | 26<br>5 27                              | 11 10                  | 31<br>5 31                   | 5<br>6                     | 5 30                                              | 5<br>7                 |

t end für die Spalten 3 bis 6 beşw. 8 bis 11. Für 2 Kandibaten, und zwar je 1 in Wests-The und Westfalen, sehlten sämtliche Rechnungsunterlagen.

| Tabelle Ia.<br>Brovinzen.                                                                                        | I. T                                              | as 1. 8                             | urdjdi<br>Ipril 18                     | nittli<br>396              | che Leb<br>bis En<br>Randi                      | ibe S               | März 1                               | etrug<br>897           | bei a<br>angeste                                               | l l'en<br>Lieu                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A. Staatliche<br>Anfialten.<br>B. Nichtstaatliche<br>Anfialten                                                   | ber a                                             | ir Zei.<br>blegun<br>Reises<br>fung |                                        | legum<br>eften<br>nitë»    | 3) jur 3<br>Grlang<br>ber 1<br>ftellur<br>fähig | gung<br>Ans<br>1g&s | 4) jur<br>ber er<br>festen<br>frellu | fien<br>Une            | 5) für Zeitpi<br>von we<br>ab bas<br>foldur<br>bienfti<br>dati | infi,<br>ichen:<br>Be:<br>igB:<br>riter |
|                                                                                                                  | 3ahre                                             | Monate                              | Sahre                                  | Monate.                    | Babre                                           | Ponate              | Jahre                                | Phonate                | Zahre                                                          | 97 onate                                |
| 1                                                                                                                | <u> </u>                                          | 2                                   | 1 8                                    |                            | 4                                               |                     | 5                                    |                        | 1 6                                                            |                                         |
| 8) Schleswig - Col- itein                                                                                        | 71 1<br>8 1<br>12 1<br>22 1<br>40 1               | 9 6<br>9 2<br>9 5                   | 26                                     | 4<br>2<br>1<br>4<br>8      | 28<br>28<br>27<br>27<br>27<br>28                |                     | 35<br>31<br>31<br>31<br>31<br>32     | 2<br>8<br>10<br>6      | 34<br>31<br>30<br>31<br>31                                     | 10<br>8<br>10<br>7                      |
| Staatsdurchfchnitt<br>Tabelle Ib.<br>A. und B. Staat=<br>liche und Richts<br>staatliche Unftal-<br>ten zusammen. | 161 1                                             | 9 7                                 | 162 26                                 | 1                          | 162 28                                          | 2                   | 162 32                               | 9                      | 162 32                                                         | 4                                       |
| 1) Dftpreußen 2) Beftpreußen                                                                                     | 9 19<br>10 20                                     |                                     | 25<br>26                               | 11                         | 27<br>28                                        | 3                   | 35<br>37                             | 7                      | 33<br>35                                                       | 9                                       |
| 3) Brandenburg mit Berlin 4) Pommern 5) Posen 6) Schlessen 7) Sachsen                                            | 48 19<br>10 19<br>4 19<br>32 20<br>13 19          | 5 1 1                               | 26<br>25<br>24<br>26<br>25<br>25<br>25 | 8<br>9<br>11<br>8<br>11    | 28<br>27<br>26<br>28<br>13 27                   | 8<br>6<br>8         | 38<br>34<br>37<br>35<br>35           | 11<br>7<br>4<br>7<br>4 | 83<br>83<br>36<br>85<br>25 88                                  | 5<br>2<br>10<br>1<br>5                  |
| 8) Schleswig-Hol-<br>fiein                                                                                       | 18 19<br>18 19<br>19 19<br>32 19<br>52 19<br>1 20 | 9 10<br>9 3<br>9 7<br>9 9           | 26<br>26<br>25<br>25<br>26<br>27       | 8<br>1<br>8<br>8<br>1<br>5 | 28<br>27<br>27<br>27<br>27<br>28                | 10<br>7<br>7<br>2   | 35<br>33<br>33<br>33<br>33<br>27     | 2<br>10<br>5<br>5<br>- | 34<br>38<br>33<br>32<br>32<br>27                               | 9<br>2<br>-<br>10<br>8<br>9             |
| Staatsburchfdnitt                                                                                                |                                                   |                                     | 268 26                                 |                            | 267 27                                          | 11                  | 268 34                               |                        | 268 33                                                         | 6                                       |

Bemerkung. Die ichragen gabten in Spalte 2 und 7 bezeichnen bie Angabt ber Ranbibaten, fur welche bie Angaben vorlagen. Diefe Angabt glit, soweit nicht eine andere vermerft II. Das burchschnittliche Lebensalter nach Ausscheidung der Kandidaten, bei denen wegen persönlicher Berhältnisse die Ablegung der Lehramtsprusung oder die erste seite Knstellung seit Erlangung der Austellungsjähigkeit verspätet ist, betrug

| i) jur Zeit ber<br>Ablegung ber<br>Reifeprüfung |                                  | 2) gur Zeit ber<br>Ablegung ber<br>ersten Lehramis-<br>prüfung |                             | 8) zur Zeit ber<br>Grlangung ber<br>Anstellungsfähigs<br>keit |                             | 4) jur Zeit ber<br>erften festen<br>Anftellung |                             | 5) für ben Zeits<br>punft, von<br>welchem ab bas<br>Besolbungsbienste<br>alter battert |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Jahre                                           | Ponate                           | Sabre                                                          | Donate                      | Jahre                                                         | Donate                      | Jahre                                          | Ponate                      | Bahre                                                                                  | Ponate                           |
| 7                                               |                                  | 8                                                              |                             | 9                                                             |                             | 10                                             |                             | 11                                                                                     |                                  |
| 2 19<br>2 17<br>4 18<br>20 19<br>20 —           | 9<br>7<br>11<br>8<br>2<br>—<br>8 | 25<br>21<br>28<br>24<br>25<br>—                                | 6<br>9<br>5<br>7<br>11<br>— | 27<br>24<br>25<br>26<br>28<br>—                               | 6<br>5<br>1<br>9<br>3<br>   | 34<br>26<br>29<br>30<br>32<br>—                | -<br>8<br>9<br>11<br>-<br>8 | 33<br>26<br>39<br>30<br>31<br>—<br>50 81                                               | -<br>8<br>3<br>10<br>7<br>-<br>8 |
| † 19<br>† 19                                    | 2<br>10                          | 24<br>25                                                       | 3<br>6                      | 25<br>26                                                      | 6 9                         | 84<br>85                                       | 2                           | 30<br>82                                                                               | 11<br>10                         |
| 13 19<br>2 18<br>2 19<br>6 20<br>3 19           | 1<br>10<br>11<br>7<br>8          | 24<br>25<br>25<br>25<br>25<br>7 25                             | 8<br>1<br>1<br>10<br>8      | 26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>7 27                            | 9<br>5<br>8<br>11<br>9      | 82<br>84<br>86<br>83<br>7 84                   | 10<br>11<br>11<br>6         | 32<br>33<br>35<br>33<br>7 32                                                           | 7<br>1<br>11<br>6<br>9           |
| 4 19<br>7 19<br>6 19<br>14 19<br>16 20<br>—     | 9<br>8<br>3<br>4<br>4<br>—<br>8  | 25<br>24<br>24<br>24<br>25<br>—                                | 4<br>9<br>-6<br>10<br>-     | 27<br>26<br>25<br>26<br>27<br>—                               | 8<br>5<br>6<br>6<br>11<br>— | 33<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>—          | -<br>8<br>-<br>11<br>-<br>1 | 82<br>81<br>81<br>81<br>81<br>-                                                        | 6<br>8<br>6<br>3<br>9<br>—       |

<sup>ै</sup> such für die Svolten 3 bis 6 begw. 8 bis 11. Für 2 Kandibaten, und gwar je 1 in Wefts Ruffen und Beftfalen, fehlten samtliche Rechnungsunterlagen.

# D. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., Bildung der Lehrer und Lehrerinnen und deren persönliche Berhältnisse.

88) Kurfus zur Ausbildung von Turnlehrern im Jahre 1899.

Berlin, den 6. Marg 1899. In der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt hierselbst ju Anfang Oktober d. 38. wiederum ein fechsmonatiger

wird zu Anfang Oftober d. 38. wiederum ein sechsmonatiger Rursus zur Ausbildung von Turnlehrern eröffnet werden.

Für den Eintritt in die Anstalt sind die Bestimmungen vom

15. Mai 1894 maßgebend.

Die Königliche Regierung, das Königliche Brovinzial-Schultollegium, veranlasse ich, diese Anordnung in Ihrem, Seinem, Berwaltungsbezirke in geeigneter Beise bekannt zu machen und über die dort eingehenden Weldungen vor Ablauf des Juli d. 38. zu berichten.

Auch wenn Aufnahmegesuche bort nicht eingehen follten, er-

warte ich Bericht.

Unter Bezugnahme auf meine Rundverfügung vom 25. April 1887 — U. III. b 5992 — erinnere ich wiederholt daran, daß jedem Bewerber ein Exemplar der Bestimmungen vom 15. Mai 1894 mitzuteilen ist und daß die anmeldende Behörde sich mit Rücksicht auf §. 4 dieser Bestimmungen von der genügenden Turnfertigkeit des Anzumeldenden Ueber-

zeugung zu verschaffen hat.

Indem ich noch besonders auf den §. 6 der Bestimmungen vom 15. Mai 1894 verweise, veranlasse ich die Königliche Regierung, das Königliche Provinzial-Schulkollegium, die Unterstühungsbedurftigkeit der Bewerber sorgkältigst zu prüfen, so daß die bezüglichen Angaben in der durch meinen Erlaß vom 20. März 1877 — U. III. 7340 — vorgeschriebenen Nachweisung als unbedingt zuverlässig bei Bewilligung und Bemeisung der Unterstühungen zu Erunde gelegt werden können.

Auch noch im letten Jahre sind trot bes wiederholten ausdrucklichen hinweises auf diesen Bunkt in einzelnen Fallen erhebliche Schwierigkeiten daraus erwachsen, daß die pekuniare Lage einberusener Lehrer sich hier wesentlich anders auswies, als nach jenen vorläufigen Angaben bei der Einberusung an-

genommen merben burfte.

Die betreffenden Lehrer find ausbrudlich auf die

miglichen Folgen ungenauer Angaben hinzuweifen.

Die Lebenstäufe, Zeugniffe zc. find von jedem Bewerber zu einem besonderen Sefte vereinigt vorzulegen.

In ben im vergangenen Jahre eingereichten Nachweisungen haben wiederum mehrere der anmelbenden Behörden in Spalte "Bemerkungen" auf frühere Nachweisungen, Berichte, den Begleitbericht und der Meldung beiliegende Zeugnisse 2c. verwiesen. Dieses ist unzulässig. Die genannte Spalte ist der Ubersicht entsprechend kurz und bestimmt auszufüllen.

nn die Königlichen Regierungen und bas Königliche Provinzial-Schulkollegium zu Berlin.

Abschrift erhalt das Königliche Provinzial-Schulfollegium zur Nachricht und gleichmäßigen weiteren Beranlassung bezüglich ber zu Seinem Geschäftstreise gehörigen Unterrichtsanftalten.

Dabei bemerke ich, daß es in hohem Maße erwünscht ist, eine größere Zahl wissenschaftlicher Lehrer, welche für die Ersteilung des Turnunterrichtes geeignet sind, durch Teilnahme an dem Kursus dasur ordnungsmäßig zu befähigen.

Der Minifter ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

die Königlichen Provinzial-Schultollegien. U. III, B. 850.

89) Termin für die die sjährige Prüfung als Borfteher an Taubstummenanstalten.

Die im Jahre 1899 zu Berlin abzuhaltende Prüfung für Borsteher an Taubstummenanstalten wird am 12. September

beginnen.

Meldungen zu derselben sind an den Unterrichtsminister zu richten und bis zum 10. August d. Is. bei demjenigen Königslichen Provinzial-Schultollegium bezw. bei derzenigen Königlichen Regierung, in deren Aussticktreise der Bewerber im Taubstummensoder Bollsschuldienste angestellt oder beschäftigt ist, unter Einzrichung der im §. 5 der Prüsungsordnung vom 11. Juni 1881 bezeichneten Schriftstäde anzubringen. Bewerber, welche nicht an einer Anstalt in Preußen thätig sind, können Ihre Meldung bei Führung des Nachweises, daß solche mit Justimnung ihrer Borgesetzten bezw. ihrer Landesbehörde ersolgt, dis zum 15. August d. Is. unmittelbar an mich richten.

Berlin, ben 11. Marg 1899.

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

Betanntmadung. U. III. A. 506. 90) Bereinbarung zwischen Preußen und Braunschweig wegen gegenseitiger Anertennung ber Prüfungszeugnisse ber Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen.

Berlin, den 15. April 1899. Nachdem von dem Herzoglich Braunschweigisch-Lüneburgischen Staatsministerium in Braunschweig unterm 18. Januar d. Is. neue Prüsungsordnungen sür Lehrerinnen, sür Schulvorsteherinnen und sür Lehrerinnen der französischen und der englischen Spracke erlassen sind, habe ich mit dem genannten Ministerium vereinbart, daß das nach der diesseitigen Rundversügung vom 10. Mai 1873 — U. 16199 — (Centrbl. S. 282) zwischen Preußen und Braunschweig getrossen Abkommen wegen gegenseitiger Anerkennung der Prüsungszeugnisse der wissenschaftlichen Lehrerinnen auch ferner bestehen bleibt und das Gegenseitigkeitsverhältnis beider Staaten außerdem noch auf die Prüsungszeugnisse der Schulvorsteherinnen und der Lehrerinnen der französischen und der englischen Sprache ausgedehnt wird.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium, die Königliche Regierung, sehe ich hiervon zur Beachtung in vorkommenden Fällen mit dem Bemerken in Kenntnis, daß auch die nach meinem Runderlasse vom 3. Dezember 1896 — U. III. B. 3443 U. III. C. — (Centrol. für 1897 S. 216) zwischen Preußen und Braunsichweig getroffene Bereinbarung wegen gegenseitiger Anerkennung der Prüsungszeugnisse über die Befähigung zur Erteilung von Handarbeits= und von Turnunterricht unverändert in Kraft bleibt.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rügler.

An die Königlichen Provinzial-Schultollegien und Regierungen. U. III. D. 1296.

91) Berzeichnis der Lehrer und Lehrerinnen, welche die Brufung für das Lehramt an Taubstummenanstalten im Jahre 1898 bestanden haben.

Die Brüfung für das Lehramt an Taubstummenanstalten gemäß der Brüfungsordnung vom 27. Juni 1878 haben im Jahre 1898 bestanden:

Ernst, Taubstummen-Hilfslehrerin zu Buren, Grabe, " zu Bromberg, Renbauer, Kursift an ber Königlichen Taubstummenanstalt zu Berlin,

Dgurkowski, Taubstummen-Hilfslehrer zu Ratibor, Uhlenhuth, Taubstummen-Lehrerin zu Straßburg-Neuborf. U. III. A. 719.

### E. Deffentliches Bollsichulwejen.

92) Berrechnung ber aus Rapitel 121 Titel 34 bes Staatshaushalts: Etats bewilligten laufenben und ein= maligen Beihilfen.

Berlin, ben 27. Februar 1899.

Erwiderung auf den Bericht vom 8. Februar d. Is. Die aus Kapitel 121 Titel 34 des Etats der geistlichen und Unterrichts-Verwaltung bewilligten laufenden und einmaligen Beishisen sind sortan ohne Rücksicht darauf, ob die Bewilligung aus dem etatsmäßigen Fonds oder aus den als Mehrausgabe gegen den Provinzial-Stat überwiesenen Mitteln erfolgt ist, von den betressenen Kreiskassen einzeln zu zahlen und zu verrechnen. Daran wird auch durch den Umstand nichts geändert, daß in den diesseitigen Überweisungsversügungen die Anweisung stets nur die Regierungs-Hauptkasse lautet, weil diese Kasse, wenn auch die einzelnen Beihilsen von den Kreiskassen, doch sur der geholte werden, doch sur die Gesamtsumme der Beihilsen die zahlende und Rechnung legende Kasse bleibt.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 852.

93) Für die Lehrer berfelben Kategorie in ein und dems seiben Schulverbande muffen die Alterszulagen in gleicher Sohe festgesett werden.

Berlin, ben 14. Marg 1899. Auf ben Bericht vom 26. Januar b. 38., betreffend bie Festsetzung der Alterszulagen bei Grundung neuer Stellen.

Dies entspricht bem §. 5 des Lehrerbesoldungsgesetes und bem Charafter ber Alterszulagekasse als einer Bersicherungs-anstalt auf Gegenseitigkeit. Dürften für solche Stellen, welche bisher nur mit jungen, noch nicht zum Bezuge von Alterszulagen berechtigten Lehrpersonen besetzt find, die Alterszulagen niedriger

bemessen werden, so würde der von den Schulverbänden für die gedachten Stellen zur Alterszulagenkasse zu entrichtende Beitrag sich wesentlich vermindern, während der Bedarf der Alterszulage-

taffe unverandert bliebe.

Die Folge hiervon mußte eine Berichiebung ber Grundlage, auf welcher die Berechnung bes ftaatlichen Alterszulagetaffengu= ichuffes von 337 M - S. 27 IV bes Befoldungegefetes beruht und eine Steigerung bes Ginheitsfages bes Alterszulagetaffenbeitrages fein. hierdurch murben insbesondere bie gablreichen Schulverbande mit nur einer Lehrerftelle, alfo die fleinen landlichen Schulverbande benachteiligt werden. Für die Schulverbanbe mit zwei ober brei Stellen murbe bie Steigerung bes Einheitsfages bes Alterszulagetaffenbeitrages ben burch bie niedrigere Bemeffung ber Alterszulagen für eine Stelle erlangten Borteil jum großen Theile aufwiegen. Dagegen wurden bie größeren, insbesondere bie leiftungsfähigen stadtifchen Schulverbande, welche hohe Alterszulagen bewilligt haben, auf Roften ber fleinen landlichen Schulverbande entlastet werden, weil ihnen die Ermäßigung ber Alterszulagen auf die gesetlichen Minbeftfate für eine mit jungen Lehrern zu besetzende Rategorie ihrer Stellen bann folgerichtig auch nicht verfagt werben tounte.

Aus diesen Gründen muß an der in den Erlassen vom 15. November 1897 — U. III. E. 5692 — und vom 3. März 1898 — U. III. E. — 1553 — (Centrbl. S. 323) zum Aussbrucke gebrachten Auffassung, nach welcher eine verschiedene Bemessung der Alterszulagen für Lehrer derselben Kategorie in ein und demselben Schulverbande nicht statthaft ist, auch bei Gründung

neuer Schulftellen unbedingt festgehalten werden.

Die Königliche Regierung veranlasse ich, dies der Gemeinde N. zu eröffnen und, salls sie nach nochmaliger Verhandlung für die neu zu gründende zweite Lehrerstelle eine Alterszulage von 120 M nicht bewilligen sollte, das Beschlußversahren einzuleiten.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Rugler.

Un bie Ronigliche Regierung zu R.

U. III. E. 935.

94) Auslegung bes Begriffes "eigener Sausstand" in §. 16 Abfag 2 bes Lehrerbesolbungsgesetes.

Berlin, den 25. Marz 1899. Auf den Bericht vom 19. Januar d. 38. betreffend die Beschwerde des Schultollegiums zu N. über die Auslegung bes

§. 16 Abfat 2 bes Lehrerbefoldungsgefetes.

Die Beschwerbe bes Schultollegiums ift begrunbet.

Ein eigener Sausstand im Sinne des §. 16 des Lehrer-besoldungsgesess ifte nur bann vorhanden, wenn der unver-heiratete Lehrer eine andere Person in seinen Haushalt bauernd aufgenommen hat, beren Unterhalt er gang ober jum größten Teile beftreitet.

Indem ich die Königliche Regierung auch auf das in der Deutschen Gemeindezeitung 53 für 1898 Seite 322 abgebruckte Erkenntnis verweise, beauftrage ich Sie, bemgemäß daß Weitere

ju veranlaffen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

bie Ronigliche Regierung gu R. U. III. E. 516.

95) Für die Bemessung der Staatsbeitrage ist der Charakter der Stelle als Lehrers oder Lehrerinstelle, nicht die zeitweise Bermaltung durch einen Lehrer ober eine Lehrerin enticheibenb.

Berlin, ben 25. Marg 1899.

Auf den Bericht vom 17 Februar d. 38. Ich kann der Auffassung der Königlichen Ober-Rechnungs= tammer, daß die Staatsbeitrage fur die Lehrer= und Lehrerinnen= stellen an den öffentlichen Bolksichulen nicht nach dem thatsächlichen Borhandenfein eines Lehrers oder einer Lehrerin auf der Stelle, jondern lediglich nach dem Charafter der Stelle als Lehrerftelle oder Lehrerinftelle zu bemeffen find, nur beitreten. Die Königliche Regierung führt in Ihrem Berichte aus, daß sich aus biesem Berfahren insofern Ubelftande ergeben wurden, als den Schulverbanden, je nachdem es sich um eine mit einer Lehrerin befette Lehrerftelle ober um eine mit einem Lehrer befette Lehrerinftelle handelt, eine Erfparnis von 100 M bis 250 M bezw. eine Mehrbelastung von gleicher Höhe erwachsen wurde. Die Königliche Regierung übersieht hierbei, daß es überhaupt nicht angangig ist, vor erfolgter Umwandlung einer Stelle in eine Lehrerin= bezw. Lehrerstelle eine Lehrerstelle mit einer Lehrerin oder eine Lehrerinstelle mit einem Lehrer, fei es auch nur pro-Sochftens tonnte einer Lehrerin Die vijoriich, zu befegen. tommiffarische Berwaltung einer Lehrerftelle und einem Lehrer bie tommiffarische Berwaltung einer Lehrerinstelle übertragen werden. In solchen Fällen werden aber die Auswendungen der Schulverbande fur Die Befoldung eines Lehrers im Allgemeinen

nicht wesentlich verschieden sein von den Auswendungen für die Besoldung einer Lehrerin, da zur kommissarischen Berwaltung in der Regel nur jüngere Lehrer verwendet werden, welchen eine höhere Remuneration als einer Lehrerin nicht bewilligt zu werden braucht. Keineswegs kann aber in Fällen, in denen ein Lehrer eine Lehrerinstelle kommissarisch verwaltet, eine Mehrbelastung der Schulverbände eintreten, da die Remuneration des Stellvertreters jedenfalls nicht höher sestzusehen ist, als das Gehalt der Lehrerinstelle beträgt.

Die Rönigliche Regierung wolle hiernach bas bisher von

Ihr geübte Berfahren abftellen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

Un bie Ronigliche Regierung zu R.

U. III. E. 1032.

96) Formular zur Berrechnung der für verschiedene Zwecke des Elementarschulwesens geleisteten Ausgaben bei Kapitel 121 Titel 32 des Staatshaushalts=Etats.

Berlin, den 10. April 1899.

Auf die Berichte vom 27. Dezember v. 38. und 7. Marg b. 38. erwidern wir nach Benehmen mit der Königlichen Ober-

Rechnungstammer Folgendes:

1) Die Annahme der Königlichen Regierung, daß in dem Formulare zur Berrechnung der für verschiedene Zwecke des Elementarschulwesens geleisteten Ausgaben bei Kapitel 121 Titel 32 des Staatshaushalts-Etats in Spalte 2 nur der Name des Ortes, in welchem sich die Schule für den betreffenden Schulverband

befindet, anzugeben ift, trifft zu.

2) Bein im Laufe eines Etatsjahres gemäß § 27 Ziffer III bes Lehrerhesolbungsgesetes in Folge anderweiter Besetung einer Lehrerstelle oder aus sonstigen Gründen in dem Sate des beim Beginne des Rechnungsjahres zahlbaren Staatsbeitrages eine Anderung eingetreten ist, so ist, falls mehr als ein Lehrer zu dem betreffenden Schulverbande gehören, jene Stelle im Rechnungsstormulare auf besonderer Linie und zwar nur in derzenigen Unterspealte der Spalte 3 nachzuweisen, welche am Kopfe den Staatsbeitrag angiebt, der für die Stelle beim Schlusse des Rechnungszahres zahlbar ist. Bon den eingetretenen Veränderungen bleiben daher die sonstigen Unterspalten der Spalte 3 unberührt. Die in Spalte 5 eingetragene Summe ist aber in Spalte 14 "Besmerkungen" dahin zu erläutern, daß zu ersehen ist, welche verz

schiedenen Sage an Staatsbeitrag und auf welche Zeit für eine Lehrerstelle ber bezeichneten Art in dem betreffenden Etatsjahre

gezahlt morben find.

3) Die samtlichen Quittungen, welche zu der Teilrechnung der Regierungs-Hauptkasse über die für verschiedene Zwecke des Elementarschulwesens geleisteten Ausgaben gehören, sind selbstversständlich auf die Regierungs-Hauptkasse — die rechnungslegende Kasse — auszustellen.

Die Königliche Regierung veranlassen wir, hiernach die Regierungs-hauptlasse und die Spezialkassen mit Anweisung zu

verschen.

An die Ronigliche Regierung zu R.

Abidrift zur Renntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Finanzminister. Der Minister ber geistlichen 2c. In Bertretung: Meinecke. Angelegenheiten.

Angelegenheiten. Im Auftrage: Rügler.

die übrigen Königlichen Regierungen. Fin. Min. I. 3508. R. d. g. A. U. III. E. 1592.

97) Rechtsgrundfage bes Königlichen Oberverwaltungs = gerichtes.

a. Die Fassung bes §. 28 Titel II ber Forst= und Jagdsordnung für Westpreußen und den Negedistrikt vom 8. Oktober 1805 (abgedruckt bei Rabe, Sammlung Preußischer Gesetze und Berordnungen, Band VIII Seite 354 ss.) ist eine derartig allgemeine, daß er dem Bortlaute nach auf jede Berechtigung zum Empfange von Bauholz, also auch auf das Recht der Schule oder Schulspielät, von dem Gutsherrn zum Bau des Schulgebäudes und seine Jubehörs Holz zu verlangen, dezogen werden dam. Auch wird eine solche Beziehung durch die Bestimmung des ersten Sates, nach welcher sich der Berechtigte der Beransichlagung und der durch den Baldeigentümer zu veranlassenden Revision unterwersen soll, nicht ausgeschlossen. Diese Borschrift giebt dem Baldeigentümer soll, nicht ausgeschlossen. Diese Borschrift giebt dem Baldeigentümer soll, nicht ausgeschlossen. Diese Borschrift giebt dem Baldeigentümer soll, nicht ausgeschlossen hat, sondern verpslichtet den Berechtigten nur, dem Baldeigentümer durch Borslegung eines Ausschlägen nur, dem Baldeigentümer durch Borslegung eines Ausschlägen Belegenheit zur Prüfung, ob die geswählte Bauart, ohne Rücksicht auf die durch Ausnutzung der Holzberechtigung zu erlangenden Borteile, in Anbetracht der Bes

stimmung bes Gebäudes und der Örtlickeit die vorteilhafteste und zweckmäßigste sei, zu geben und ihn in den Stand zu setzen, seine Einwendungen gegen die gewählte Bauart geltend zu machen, über die beim Mangel einer Einigung die zuständige Behörde (bei im Privatrechte wurzelnden Berechtigungen das ordentlicke Gericht) zu entscheiden hat. Ein diesen Vorschriften entsprechendes Recht, über den beabsichtigten Bau gehört zu werden und Einwendungen gegen die Zwecknäßigkeit anzubringen, steht auch die Schulbauten den Beteiligteten, insbesondere dem zur Hergabe von Bauholz verpflichteten Gutsherrn zu und ist durch §. 47 des Zuständigkeitsgesches vom 1. August 1883 unter den Schutz der Rechtskontrole des Verwaltungsstreitversahrens gestellt. Die Anwendung des ersten Sazes im §. 28 Titel II der Forstordnung steht also keineswegs mit den der Schulaufsichtsbehörde zustehenden Besugnissen im Widerspruche, wie dies der Kläger behauptet.

Lagt aber auch ber Bortlaut die von ber Beflagten vertretene Auslegung gu, fo erregt boch bie Stellung ber Boridrift im Titel II ber Forftordnung die erheblichften Bedenken. Uberfchrift des Titels lautet: "Bon hutungs= und holzungsgerechtigkeiten", fie verwendet alfo genau diefelben Ausbrucke, melde Titel 22 Teil I bes Allgemeinen Landrechtes in ben Marginalien Mr. III zu §§. 80 bis 132 und Mr. VI zu §§. 197 bis 239 Ferner wird im §. 1, an ben bie folgenden Borschriften mit einem "baber" anknupfen, gesagt, bag bie Grundfate im Titel 22 Teil I bes Allgemeinen Canbrechtes infofern eintreten, als fie nicht burch die nachfolgenden Festsetzungen ber Forft= und Jagdordnung geandert werden. Bei diefer Uberfdrift und Ginleitung bes Titels erfcheint die Annahme begrundet, bag die nachfolgenden Borichriften, insoweit als fie das Recht gut Entnahme von Solz aus fremden Balbungen betreffen, nichts Anderes find als eine Ausführung des S. 213 Titel 22 Teil I bes Allgemeinen Landrechtes, nach welchem fich die Bau-, Brenn-, Mug= und Lefeholz-Berechtigten nach der vorgeschriebenen Forftordnung richten muffen. Damit steht auch der Inhalt ber einzelnen Beftimmungen im Ginflange; fie wiederholen entweder Die Borschriften des Titels 22, so die §§. 21 und 22, welche die §§. 208 bis 210 und bie §§. 211 bis 212 Titel 22 Teil I wörtlich wiedergeben, oder fie ergangen diefelben burch nabere Bestimmungen über ben Umfang der Holzberechtigung, wie die SS. 17 bis 20, SS. 24 bis 27 - und uber die Ronfurreng zwischen dem Berechtigten und dem Balbeigentumer, wie der §. 23. Uberall aber haben fie eine objektiv-bingliche, auf einem bestimmten Baldgrundstude ruhende Laft zur Boraussetzung. Dem entspricht insbesondere auch die Ausdrucksweise des §. 28, der vom Eigentumer bes belafteten Balbes und ber Bejugnis, Bauholz aus

eines Andern Balbe gu holen, fpricht.

Schon dies erregt Bebenten gegen die Beziehung ber im letten Sate bes §. 28 ausgesprochenen Ausdehnung der Pflichten des Baldeigentumers auf die dem Gutsherrn bei Schulbauten obliegende Leiftung; benn biefe ift feine bingliche, auf bem Balbe ruhende Laft, die mit beffen Befit auf jeben Dritten übergebt, fondern eine aus der obrigfeitlichen, wenn auch in der Proving Pofen wesentlich eingeschrantten Stellung bes Butsherrn fich ergebende perfonliche Berpflichtung. Immerhin konnte man einwenden, daß die gutsherrliche Bflicht, obwohl fie perfonlicher Ratur ift, boch Das mit binglicher Belaftung gemein hat, bag der Berpflichtete burch den Besit eines Gutes bestimmt wird und der Umfang seiner Verpflichtung von der Leistungsfähigkeit der dazu gehörigen Solzungen abhangt, ber Gutsherr alfo im Berhalmiffe zur Schule immer noch als Eigentumer eines belafteten Balbes bezeichnet werben tann. Indes man tann nicht fagen, bag bie Ausbrucksmeije bes §. 28 gu ber von ber Beflagten vertreienen Auslegung zwingt, und eine Beziehung seiner Borschriften auf die im Titel 22 des ersten Teiles des Allgemeinen Lands rechtes behandelten Holzungsgerechtigkeiten allein dem Wortlaute wideritrebt.

Bielmehr ift, ba bie Borschrift bes §. 28 mitten zwischen Gesesbestimmungen steht, bie ersichtlich nur bie Ausführung und Erganzung bes Titels 22 bezweden, aus ihrer Stellung zu entnehmen, daß ihr eine weitergehende Bedeutung, als den vorausgehenden und nachfolgenden Bestimmungen nicht beizulegen Batte ber Besetgeber eine folde beabsichtigt, fo murbe er dies flarer, als geschehen, zum Ausbrucke gebracht und insbesondere die Beziehung auf S. 36 Titel 12 Teil II des Allgemeinen Landrechtes hervorgehoben haben. Dies ist umsomehr auzunehmen, als er im Eingange bes Titels die Beziehung ber nachfolgenden Borichriften zu benen des Titels 22 Teil I des Allgemeinen Landrechtes ausbrudlich betont hat, und ichlechterbings fein Grund abzusehen ift, weshalb er die bort für erforderlich erachtete Erläuterung des Verhältnisses zu der Bestimmung des Allgemeinen Landrechtes bei ber Borichrift bes S. 28 hatte für entbehrlich halten follen. Deshalb ift im Ergebniffe bem Rlager beizutreten, wenn auch feine Auficht, daß der §. 59 der Ginleitung gum All= gemeinen Landrechte das ausbrudliche Aussprechen der Absicht, bas bestehende Befet andern zu wollen, unerläglich mache, ber Begrundung entbehrt.

Wenn die beklagte Regierung sich zur Unterstützung ihrer Unficht auf die bestehende Berwaltungspragis und insbesondere

bas Verhalten des Fistus als Gutsherrn beruft, so ift dies verfehlt. Allerdings pflegt Fistus als Gutsherr nicht nur basjenige Solg, welches gu ber gemablten Bauart erforberlich ift, gum Schulbau aus ben Roniglichen Forften herzugeben, fonbern auch den Wert desjenigen zu veräuten, welches gegen den Fachwerks: bau erspart wird. Allein diese Berwaltungspragis wird nicht nur im Bebiete ber Preußischen Schulordnung vom 11. Dezember 1845, wo fie auf der gefetlichen, im §. 45 Rr. 1 daselbit festgestellten Berpflichtung beruht, ober in bem von ber Breugischen Schulordnung nicht berührten Bereiche der Forft- und Jagdordnung vom 8. Oktober 1805 geubt, sondern überall ba, wo Fiskus im Gebiete des Preußischen Landrechtes gutsherrliche Pflichten zu erfüllen hat. Sie beruht auch teineswegs auf Inerkennung einer rechtlichen Berpflichtung bes Fistus, fondern auf bem Beftreben einer Forberung bes Maffinbaues ber Schulgebaube, welches ben Unterrichtsminister bewogen hat, die Allerhochfte Ermachtigung zu erbitten, bem Baupflichtigen, welcher maffiv baut, ben Bert bes gegen ben Fachwertsban erfparten Banholges bann zu vergüten, wenn der Staat das Bauholz frei zu gewähren hatte (vergl. die Erlaffe vom 16. März 1857, betreffend Neubau von Schulhaufern, vom 31. Mai 1860, betreffend Reuban von Birtichaftsgebauben, vom 1. Juni 1861, betreffend Reparaturen burch Berftellung maffiver Umfaffungswände (abgebruckt bei Schneider und von Bremen Bolfsschulwesen, Band II S. 294 Rr. 4 a bis c Seite 441 und 442). Benn also im Regierungsbegirte Bromberg, und insbesondere in den früher gum Retebistrifte gehörigen Teilen, vom Fistus ber Bert bes beim Maffinbau gegen ben Fachwertsbau ersparten Bolges ben Schulfozietaten vergutet worden ift, fo beruht dies eben auf ben vorstehend angeführten Erlaffen und beweift fur die von der Beflagten vertretene Auslegung ber Forstordnung nicht bas Beringfte. Im übrigen wurde auch bas Beftehen einer die Auslegung ber Beklagten zum Ausgange nehmenden Berwaltungspraris, ja felbft eine dieselbe billigende Rechtsprechung an sich noch nicht geeignet fein, diejenigen Bebenken zu beseitigen, welche gegen die Andlegung der Beklagten sprechen; es wurde vielmehr auf eine Nachprufung der Brunde, auf denen fie beruht, ankommen. Solche hat die Beklagte aber nicht bargelegt, und fie find auch fonft nicht erkennbar.

Anlangend endlich die Ausführungen, welche die Parteien an den §. 44 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 ans knüpfen, so kann die vom Borderrichter gebilligte Ansicht des Klägers, daß die Borschrift, wonach der Geldwert desjenigen Holzes, welches wegen Massivbaues nicht verwendet werden kann,

nach der Tage ber nachsten Forst vergutet werden joll, überflussig gewesen ware oder boch mindeftens durch Anführung des alteren Beietes hatte begrundet werden muffen, wenn die gleiche Bervilidiung ichon aus §. 28 Titel II ber Forftordnung vom 8. Ottober 1805 herzuleiten ware, nicht für zutreffend erachtet Die Schulordnung fur bie Proving Preugen wollte bas bie Bolfsichulen betreffende Recht fur bas gange Bebiet ber Broving einheitlich und erschöpfend regeln, fie mußte also auch diejenigen Beftimmungen bes bereits geltenden Rechtes, welches fie aufrechterhalten wollte, in fich aufnehmen, und hatte ba, wo fie den Inhalt einer alteren Vorschrift wiedergab, keine Veraulaffung, daneben noch auf biese besonders hinzuweisen, am allerwenigsten bei folden Befegen, Die nur in einem Teile ihres Bebietes Beltung gehabt hatten. Sie hat dies denn auch an anderen Stellen nicht gethan, insbesondere nicht bei der Regelung der besonderen Bervilichtungen des Fistus als Gutsherrn im S. 45, die aus den principiis regulativis vom 30. Juli 1736 übernommen find; fie hat vielmehr auf bas altere Recht nur ba verwiesen, wo fie feine Borfdriften aufrecht erhalten hat, ohne ihren Inhalt im Einzelnen wiederzugeben, fo g. B. im S. 10 hinfichtlich bes Buchtigungs= rechtes, im §. 19 hinfichtlich bes Umfanges, in bem der Schul= lehrer Abholung seiner Effetten beanspruchen fann, in §. 22 hin= üchtlich der Auseinandersetzung zwischen dem abziehenden Lehrer ober feinen Erben und feinem Amtsnachfolger, im §. 70 bin= notlich der Borrechte des Schulvermögens. Rann aber auch aus bem Inhalte bes S. 44 nichts gegen die Auslegung ber Beflagten Epredendes hergeleitet werden, fo fann er boch auch nicht fur ne verwertet werben; benn es fehlt an jeder Andentung, bag er bereits bestehendes Recht wieder zum Ausbrucke bringt.

Ebensowenig giebt ein Zuruckgehen auf die vor Erlaß der Schulordnung in Bestpreußen geltenden Borschriften Anhalt sur die Annahme der Beklagten. Die durch Patent vom 19. April 1544 (G. S. S. 103) sestgestellte Kodisitation des Provinzialstechtes sur Bestpreußen verweist zwar im §. 14 in Ansehung der Ansüdung der Husübung der Kostinmung der Forstordnung vom 8. Oktober 1805, erwähnt aber in den von den Schulen handelnden Besimmungen der §§. 62 bis 67 die Forstordnung nicht, des simmet vielmehr im §. 63, daß die Gutscherrschaften den Schulslehrer zu bestellen haben, und verweist hinsichtlich ihrer Berspsichtung zur Teilnahme an der Schulbaulast im §. 66 auf das herkommen mit den Worten: "Die Berpslichtung derzenigen, welche den Schullehrer bestellen, zu den Schulbauten beizutragen, ift nach dem Herkommen bei jeder Schule zu beurteilen." Auch

die ältere Bearbeitung des Westpreußischen Provinzialrechtes durch Leman erwähnt von einer Ausdehnung der gutsherrlichen Pflichten durch die Forstordnung vom 8. Oktober 1805 nicht das Mindeste (vergl. a. a. D. Band I Seite 323 und 324).

(Entscheidung des I. Senates vom 21. Oftober 1898 -

I. 1723 —.)

b. Aulangend zunächst bie Revision bes Rlagers, so bat ber Borderrichter beffen Unfpruch irrig als einen folden auf: gefaßt, der unter die Borschriften im §. 46 Absat 1 und 2 des Zuständigkeitsgesets vom 1. August 1883 falle und deshalb nur gegenüber dem Schulvorftande und zwar nach fruchtlojem unbeftritten jedoch nicht erhobenem - Ginfpruche gulaffig gewesen ware. Dit dem Unspruche begehrt ber Rlager von den drei Beflagten, die er ftatt seiner nach öffentlichem Rechte für pflichtig erachtet, Erftattung berjenigen Schulunterhaltungsbeitrage, welche er über ben ihm gesetlich obliegenden Anteil hinaus ben Beranziehungsverfügungen bes Schulvorftandes gemäß scit dem 1. April 1887 geleistet habe. Es handelt sich also um einen Anspruch aus Abfat 3 a. a. D., woselbst ber Enticheidung im Berwaltungsftreitverfahren "besgleichen Streitigfeiten awifden Beteiligten über ihre in dem öffentlichen Rechte begründete Berpflichtung zu Abgaben und Leiftungen für (Bolts-) Schulen" überwiesen find. Derartige Unspruche find unabhangig von einer Berangiehung durch die örtliche Behorde, mithin auch bann verfolgbar, wenn, wie im vorliegenden Falle, eine Berangiehung stattgefunden, der Censit aber sich diefer, ohne Ginspruch zu erbeben, unterworfen bat.

Nicht minder geht die Ausführung des Borberrichters fehl daß auf dem Gebiete ber Schulunterhaltung den Kontribuenten untereinander eine unbefriftete Ruderstattungs= (noch auger ber Feststellungs=) Rlage mangels einer ausdrudlichen Bejebes= porschrift, wie der in den SS. 56 Abfat 6 und 65 Abfat 4 Des Buftandigfeitsgesetes bezüglich der Wegennterhaltungs- und Grabenraumungspflicht gegebenen, nicht offen ftebe. Das Begenteil hat der Gerichtshof in gleichmäßiger Rechtsprechung angenommen und u. A. in der Entscheidung Band XXIII Seite 145 ber Sammlung nachgewiesen, auf beren Begrundung mit bem binaufugen verwiesen werden tann, daß die Erfattlage aus S. 46 Absat 3 a. a. D. lediglich an die allgemeine breißigjagrige Betjährung gebunden ift. Dem Rlager mar es jomit unbenommen, auch nach Ablauf ber Friften, innerhalb welcher er gegen bie Berangiehung zu den streitigen Leiftungen burch ben Schuls porftand bei diefem Ginfpruche mit nachfolgender Rlage hatte etheben können, die Beklagten als die seiner Meinung nach aus Gründen des öffentlichen Rechtes in Wirklichkeit Berpslichteten auf Erstattung des von ihm seit dem Jahre 1887 zu viel

Beleifteten zu belangen.

Unzutreffend hat der Borderrichter endlich dem Anspruche ben Mangel ausreichender Substantiierung mit giffermäßigen Unterlagen sowie ben in ber Rechtsprechung feststehenden Grund= fat entgegengehalten, bag im Berwaltungsftreitverfahren, wenn ein Anspruch nach Grund und Betrag ftreitig ift, nicht über ben Grund allein vorab entichieden werden barf. Bei Leiftungs= Nagen gehört allerdings zu bem Klageerforbernisse eines be-stimmten Antrages (§. 63 bes Landesverwaltungsgesches vom 30. Juli 1883) bie Angabe, welcherlei Leiftungen und wie viel ber Rlager forbert. In bem gegenwartigen Berfahren war indes eine Klage auf Leiftung gar nicht angestellt. Zwar hatte sich ber Rlager in der Rlageschrift "eine genaue Berechnung der zu erstattenden Betrage" vorbehalten und zu einer folchen, "fofern fie gewünscht werbe," noch im Schliftermine vor dem Begirts= ausichuffe erboten. Gleichzeitig gab er aber bort, als eine ent= prechende richterliche Auflage ausblieb, wiewohl fie vom Standpuntte bes Borberrichters aus hatte ergeben follen, die Ertlarung ab: "daß er fich auch mit ber Feststellung ber Erstattungspflicht der Beflagten im Pringipe zufrieden geben werde." Angefichts Diefer Erlauterung bes Antrages ift anzunehmen, Rlager ben Streit barüber, ob die Beflagten ihm Erstattung gu gemahren verbunden feien, vorerft nur grundfaglich jum Austrage gebracht miffen wollte, mithin auch insoweit eine - an fich ftatt= hafte — Feststellungstlage beabsichtigt und in Wirklichkeit angebracht hatte. Bar bem aber fo, bann bedurfte es felbit= verständlich nicht ichon jest einer ziffermäßigen Begrundung und fand eine Borabenticheibung über ben Grund bes Anspruches nicht in Frage.

Bon den Revisionsrügen des Gutsherrn von R. erweift sich als offenbar hinfällig die, daß der Borderrichter den Kläger nicht mit dem Anspruche auf Anerkennung seiner Freiheit von Beistägen zu dem Getreidedeputate des Lehrers auf den Weg des Einfpruches bei dem Schulvorstande verwiesen hat. Anscheinend liegt ihr eine ähnliche wie die dem Borderrichter hinsichtlich des Erstattungsanspruches untergelausen, oben bereits beleuchtete Berwechselung der Reklamationsklage aus §. 46 Absah 1 und 2 des Juständigkeitsgesehes mit der Kontriduentenklage aus Absah 3 a. a. D. zum Grunde. Sine Streitigkeit der letztbezeichneten Art stellt auch die um den Feststellungsanspruch dar, weil hier die Beteiligten, d. i. die wirklichen oder vermeintlichen Träger

ber Schullaft untereinander über bie Normen ftreiten, nach benen fich die Aufbringung bes Betreibedeputates zu regeln habe. Bei Streitigkeiten dieser Urt kann ber Bebungsberechtigte fei es nach dem Systeme des Allgemeinen Landrechtes ein forporativer Verband ober, wie im vorliegenden Falle unter der Berrichaft des Schlefischen Provinzialrechtes, bas mit Rechtspersönlichkeit ausgestattete Schulinstitut — zu den Parteien niemals gehören und find, ohne bag von den Streitenden gunächst die örtliche Schulbehörde anzugehen ware, zur Entscheidung die Berwaltungsgerichte unmittelbar und ausschließlich zuständig. Sier hat baber ber Borberrichter bas bestehende Recht richtig angewendet, indem er seinerseits über den Auspruch des Klagers auf grundfähliche Unerkennung seiner Nichtverpflichtung zu Getreide Deputatsbeitragen entschied, anftatt bem Rlager Die Beltend: madung feiner Rechte von Fall zu Fall mittels Ginfpruches gegen etwaige heranziehungsverfügungen des Schulvorftandes

gn überlaffen.

Mit Unrecht wirft der beklagte Gutsherr ferner dem Borderrichter eine Berletung ber Berteilungsbestimmungen im §. 19 a bes Schulreglements von 1801 vor. Nach ber angeführten Bejebesftelle ift, wenn mehrere Dorfer zu einer Schule geschlagen find, bas Dominialbrittel unter bie Berrichaften biefer Guter nach ihrem tataftrierten (bezw. jest dem Grundsteuer=Rein-) Ertrage zu verteilen. Durch bie Schulzugehörigkeit von mehr als einem Dorfe wird alfo der Butsherr eines jeden beteiligten Dorfes je nach dem Ertrage des mit den herrschaftlichen Rechten verfehenen betreffenden Butes beitragspflichtig, bagegen nicht auch nach Maggabe bes Ertrages etwaiger weiterer, seinem Befite befindlicher Buter, beren ihm unterthanige Dörfer aber zu anderen Schulen gefchlagen find. Abweichendes hat der Gerichtshof nirgends, namentlich auch nicht in der, von dem Gutsherrn über R. migverftandenen Entscheidung im Bande XX Seite 205/206 ber Sammlung ausgesprochen. In Diefer ift vielmehr bargelegt, daß die Beitragspflicht bes Butsherrn allen Schulen gegenüber Blat greift, beren Begirt fich auf vormals feiner Berrichaft unterworfen gemefene Bestandteile der gutsherrlichen (Guts= oder Gemeinde=) Feld= mart erftredt. And in bem Falle, wenn D. in ber als eine rechtliche Einheit anzusprechenden Herrschaft R. einbegriffen sein follte, konnte nicht ohne jede Ruchficht barauf, bag - unter ber gebachten Borausfepung nur ein Teil bes Territorialbezirtes ber Herrschaft dem Schulverbande angehören würde, deren ganger Reinertrag zu Laften bes Rlagers in Rechnung gezogen werben. Alsbann mare vielmehr nach ben in bem Revifionsurteile vom 17. Dezember 1897 (siehe Entscheidung des Oberverwaltungs= gerichtes Band XXXII Seite 198) entwickelten Grundsagen der Betteilungsmaßstab von der Schulaufsichtsbehörde nach

pflichtmäßigem Ermeffen festzufegen.

Ergiebt sich in dem neuen Rechtsgange das Borhandenseine eines selbständigen Gutes D. so ist, da dann der Kläger zu dem Dominialdrittel nur nach dem Reinertrage von D. und da er semer zu dem Getreidedeputate wegen Nichtbesites von Acker im Schulbezirke überhaupt nicht beizutragen braucht, auch nach dem bei Beurteilung seiner Revision Gesagten der Kläger zu dem Berlangen berechtigt, daß die Pflicht der Beklagten zur Erstattung des von ihm zu viel Geleisteten im Grundsate sessesellt werde.

Stellt sich bagegen heraus, baß D. zur herichaft R. gehört, io hat bies nur mit ber Maßgabe zu geschehen, baß ber Rläger jum Dominialbrittel in dem von ber Schulaufsichts=behörbe festzusehenden Verhältniffe beizutragen schulbig ist

Enticheidungen Band XXXII Seite 198).

(Entscheidung bes I. Senates vom 21. Oftober 1898 — I. 1725 —).

c. Der Rlageantrag ift nicht gegen die Rechtmäßigkeit ber Berangiehung gu bestimmten, ihrer Sohe nach bezeichneten Beiträgen der einzelnen Kläger gerichtet, die von diesen für einen gewissen Zeitraum erfordert worden waren. Er hat vielmehr die Feststellung ber Nichtverpflichtung ber Rlager, einen Be= jamtbetrag (150 M) aufzubringen oder zu seiner Aufbringung beizutragen, zum Gegenftande. Gine folche Fesistellungsklage kann mar auf Grund der Borfdrift im Abfage 3 bes §. 46 bes Bu= ståndigkeitsgesetes vom 1. August 1883 von einem an der Schulunterhaltung Beteiligten gegen einen anderen Beteiligten erhoben merben, bagegen nicht, wie bier gefchehen, gegen ben Schul= porftand. Diefem gegenüber fann nur ein von ihm geforderter Ginzelbetrag, die ansgeschriebene Abgabe, aber nicht die Beitrags= pflicht im allgemeinen gemäß der Borschrift im Absate 1 des § 46 a. a. D. zum Begenftande einer Rlage gemacht werden ingl. Entscheidungen bes Dberverwaltungsgerichtes Band XXV Seite 174). Waren die Rlager der Auficht, bag fie nicht ben vollen Betrag der von ihnen für ein bestimmtes Rechnungsjahr geforderten Schulabgaben, fondern nur einen geringeren Betrag ju leiften hatten, fo hatte jeder Gingelne von ihnen den Betrag angeben muffen, um ben er feine Schulabgaben fur ben Beitraum der Beranlagung gemindert haben wollte. Dies ist im vorliegenden Falle nicht geschehen.

Uber die zwischen den Parteien streitige Rechtsfrage mag

Folgendes bemerkt werden: Die Berpflichtung, die Bedürfniffe einer Bolksichule zu bestreiten, liegt nach § 15 des Sannoverichen Boltsichulgesetes vom 26. Mai 1845 bem Schulverbande ob, soweit nicht einzelne Personen, Korporationen oder Fonds bagu rechtlich verbunden und im ftande find. Das Recht, Die örtlichen Begirte ber Schulverbande festzustellen und fie nötigenfalls abguandern, fteht nach §§. 12 und 13 diefes Gefetes ber Schulauffichtsbehörde zu. Bei Berbindung einer Schulftelle mit einem benachbarten Schulverbande haben nach &. 37 die diefem augewiesenen Schulinteressenten in Ermangelung einer Laften bes tombinierten Schulverbandes Einiaung zu ben mindestens soviel beizutragen, daß dadurch die aus der Bereinigung entstehende Bermehrung ber Schullaften vollständig ge-Der Mafftab, nach welchem die Schulbeitrage innerhalb des Schulverbandes von den Schulintereffenten gu leiften find, ift bei bem Mangel einer gutlichen Bereinbarung nach §. 40 im Berwaltungswege feftzuseten. Fur die Berpflichtung ber Schulintereffenten in S., zu ben Laften ber Schule in B. beizutragen, tommt hiernach zunächst eine etwa getroffene Bereinbarung in Betracht. Db eine folche Bereinbarung in der Berhandlung vom . . . . . . . getroffen ift und welche Be-Deutung ihr gutommt, wird unter Berudfichtigung ber Borgange, die zu dieser Berhandlung geführt haben, festzustellen fein. Einer Feststellung bedarf es auch noch darüber, ob noch anderweite Berhandlungen ftattgefunden haben und Festsegungen burch bie Schulauffichtsbehörde vor dem Jahre 1896 erfolgt find. Jedenfalls murbe aber eine Bereinbarung ber Schulintereffenten über Die Roftenverteilung fein Sindernis fur Die fpatere Anderung ber örtlichen Schulverfaffung hinsichtlich bes Beitragsverhaltniffes ber Schulintereffenten fur die Schulauffichtsbehörde gebildet haben (val. die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes vom 6. März 1896 — I. 311 —, abgedruckt im Centralblatte der Unterrichtsverwaltung Seite 603). Db eine folde Anordnung, abgefeben von ben Berfügungen ber Königlichen Regierung vom . . . . . auf Grund des §. 40 des hannoverichen Boltsichulgejetes ergangen ift, fteht ebenfalls nicht fest. Die Berfügung vom . . . . . . enthalt nur die Ertlarung bes Ginverftanbniffes ber Roniglichen Regierung damit, daß ein zwischen ben Schulintereffenten gu G. und benen gu B. vereinbarter Bufchuß ber Ersteren von 150 M in der bisherigen Beife von den Schulinteressenten zu S. aufgebracht werde. Wird das Bestehen einer folden Bereinbarung von Letteren bestritten, fo fann eine Entscheidung über die Rechtsbeständigkeit der aus einer folden ber-

geleiteten Berpflichtungen nicht von der Schulauffichtsbehörde, sondern nur im Berwaltungsstreitversahren getroffen werden, sei es aus Anlaß einer von den auf Grund der angeblichen Bereinbarung herangezogenen Schulintereffenten gegen den Schule vorstand angestellten Klage auf Freilassung von der gesorderten Abgabe (§. 46 Absat 1 des Zuständigkeitsgesehes), sei es aus Anlaß einer von den Schulinteressenten zu S. gegen die zu B. erhobenen Klage auf Erstattung der von Ersteren zu viel geleisteten Schulbeiträge oder auf Feststellung des Umsanges ihrer Beitragspilicht (§. 46 Absat 3 a. a. D.).

(Entscheidung bes I. Senates vom 25. November 1898 -

I. 1931 —).

## Richtamtliches.

1) Hofpiz bes Rlofters Loccum im Mordfeebade Langeoog.

Die Babesaison des Jahres 1899 im Nordseebade Laugeoog beginnt am 12. Juni und endet am 30. September. In dersielben Zeit ist das dort seit 1885 bestehende Hospiz des Klosters Loccum geöfinet. In dem Hospize sinden Badegaste aller gebildeten Stände, insbesondere evangelische Geistliche, Lehrer, Beamte, Ossiziere u. s. w. einen ruhigen, behaglichen Ausenthalt. Las Hospiz dietet unter Fernhaltung sedes Luzus bei mäßigen Preisen den Komfort in Wohnung und Beköstigung, welcher den Lebensgewohnheiten der gedachten Kreise entspricht und zur Sicherung eines guten Kurersolges ersorderlich ist, zugleich auch die Möglichkeit, sern von dem aufregenden Treiben größerer Bäder, frei von lästigem Etiquettenzwange in einem Hause mit gut deutscher, christlicher Lebensordnung unter gleichgesinnten, gleichen Lebenskreisen entstammenden Personen nur den Zwecken lörperlicher und geistiger Erholung zu leben.

Die Jusel Langevog bietet bei ansgezeichnetem Wellenschlage einen vorzüglichen, in ununterbrochen glatter und sester Fläche verlaufenden Bade= und Promenadenstrand, welcher in suns zehn Minuten vom Hospize bezw. vom Dorfe Langevog aus auf sesten Psaden zu erreichen ist. Im Norden und Westen von hohen, grun bewachsenen Dünen beschützt, liegen auf der Sudeseite der Insel weitgestreckte Flächen von Wiesen und Weideland, von Rinderherden beweidet, sodaß frische Milch stets ausreichend

vorhanden ift.

Auf einer Dünenhöhe am Weststrande, etwa in der Mitte zwischen Herren= und Damenstrand, ist eine Aussichtshalle (mit Restaurationsbetrieb und Regelbahnen) errichtet, welche durch seite Pfade mit dem Dorse und dem Hospize einerseits und dem

vorliegenden, mit Strandkörben besetzten "neutralen" Strande in Berbindung steht und der Badegesellschaft als Bereinigungspunkt dient. In der Nähe der Halle ist eine Anstalt zur Beradreichung marmer Seebäder und kalter Douchen hergestellt. Zu weiteren Spaziergängen, Lustschrich zu Wagen und zu Schiff, zur Teilsnahme am Fischsange und zur Seehundsjagd bietet sich Gelegenheit. Ein Besuch der sehr interessanten Bogelkolonie auf dem Ostlande ist auch zu Fuß ohne Schwierigkeiten aussührbar. Für Spiele 2c. im Freien (Regel, Krocket, Boccia, Lawn Tennis) ist gesorgt. Eine kleine Bibliothek sieht den Gästen des Hospizes zur Benutung. Dagegen werden Konzerte, Tanzpartien und andere ähnliche Unterhaltungen von der Badeverwaltung nicht arrangint

Bostagentur und Telegraphenstation befinden sich auf der Insel. Gil- und Frachtguter (von und nach allen Bahn-Stationen Deutschlands) werden bahnseitig bis in die Wohnung auf der

Infel geliefert und von dort abgeholt.

Die Berwaltung des Seebades Langevog ist vom Kloster Loccum übernommen. Als Badekommissar fungirt der Arzt, welcher ständig auf der Inselment.

Gine Rurtare wird nicht gezahlt.

Die Badezeit, welche mit bem Eintritt ber Flut wechselt und, regelmäßig eine Stunde vor Sochwasser beginnend, eine Stunde nach Eintritt der Ebbe schließt, wird durch öffentlichen Anschlag auf der Insel bekannt gemacht.

Die Breife ber Bader betragen:

A. in der See aus fahrbaren Badefutschen 60 Pf, aus feitftebenden Zelten 40 Pf, das Bad (Kinder die Salfte),

B. Barm Seewaffer-Bannenbader mit Douche 1,50 M bas Bad,

C. Kalt Seemasser-Douchen (ohne Warmbad) 75 Pf.

Zum Besuche der Insel Langeoog werden auf den größeren Eisenbahnstationen West- und Nordeutschlands durchgehende Rückschreiten mit 45tägiger Giltigkeit und Freigepäck dis zur Insel zu ermäßigtem Preise ausgegeben.\*) Der direkte Reiseweg nach Langeoog führt entweder über Bremen-Oldenburg-Jewer oder über Münster-Emden-Norden nach dem Bahnhose Esens der Ostsriessischen Küstenbahn. Bon Esens ersolgt die Weitersahrt mittelst Linien-Wagen (Omnibus) auf einer Klinkerchausse nach dem unmittelbar am Deiche besegenen Hasen von Bensersiel in etwa 25 Minuten. Bon Bensersiel sindet täglich ein- bis zweimal

<sup>\*)</sup> Es wird barauf aufmertfam gemacht, baß auf einer Dehrzahl größerer Gijenbahnstationen bes Bestens neben ben über Osnabrud-Emben führenden Sommertarten auch jolde, welche zur Fahrt über Bremen berechtigen, ausgegeben werben.

mittelft bes geräumigen und bequemen Dampfichiffes "Raiferin Auguste Biktoria" die Beförderung nach der Insel in etwa 40 Minuten ftatt. Zu jedem absahrenden bezw. autommenden Dampfichiffe werden Omnibus= und andere Bagen von bezw. nach Giens ben Bertehr vermitteln. Der Dampfer legt fowohl in Benferfiel als in Langeoog an einer festen Landungsbrucke au.

Nahere Austunft über Abfahrtzeit des Dampfichiffes, Die bequemfte Reiferoute, Gisenbahn-Anschluffe, Saifon-Billets 2c. erteilt auf portofreie Unfragen Die Direttion der Dampfichiffahrts= Befellichaft (herr D. Beder) zu Cfens, welche auf Bunfch auch einen Fuhrer burch die Insel Langeoog versendet.

Das maffiv gebaute Sofpiz enthält neben zwei geraumigen Speifehallen, einem Gefellichaftsfaale, Ronversations= und Lefe= raumen, sowie Billardzimmer, 115 für die Aufnahme von etwa 160 bis 200 Personen eingerichtete Logierzimmer. Die Breife im Soipize find fo festgesett, daß nur die vom Rlofter burch Einrichtung und Unterhaltung entstehenden Selbsttoften baburch gebeckt werben. Die Aufnahme geschieht in ber Regel mit völliger Benfion (Bohnung, Berpflegung und Bedienung) und nicht unter einer Boche. Babegaften, welchen wegen Uberfullung im Hofpize Unterkommen nicht gewährt werden kann, ober welche aus Gesundheitsrücksichten das Wohnen in einem Privathause der Nachbarichaft vorziehen, tann nach vorheriger Anmelbung von der leitenden Sausdame auch volle oder teilweise Berpflegung im Sofpize zugestanden werden. Bein und Bierzwang befteht nicht. Die Annahme von Trinfaelbern ift dem Bersonal des Sofpizes unterfagt.

Die nach Lage und Große der Zimmer abgeftuften Wohnungs= preise variieren zwischen 8 und 18 M wöchentlich. Jedes Zimmer ift mit einem Rubepolster (Chaifelongue) verseben. Ginige kleinere Manfardenzimmer in einfacherer Ausstattung werden zu 4 bezw.

6 M per Boche abgegeben.

Für jedes Bett mit Bettwäsche werden 3 M für die Boche In den größeren Zimmern tonnen 3 Betten geftellt merben. Sausordnungsmäßige Bedienung ift in den Preifen einbegriffen.

Die pensionsmäßige Berpflegung besteht aus

a. dem Frühftud (nach Bahl Raffee, Thee oder Mild) mit reichlicher Beigabe von Geback und Butter,

b. dem Mittageffen (Suppe, drei Bange, Raffee), je nach ber Babezeit wechselnd zwischen 12 und 3 Uhr,

c. dem Abendeffen (nach Bahl entweder ein Fleischgericht ober falter Aufichnitt)

und wird mit 25 M pro Berfon und Boche berechnet.

Mittagessen allein 15 M, Abendessen allein 8 M die Woche. Kinder und Dienstboten billiger.

Echtes und einheimisches Bier vom Fag. Beine von gu-

verlässigen Bausern.

Anträge auf Annahme ins Hofpiz sind zu richten an die Berwaltung des Hofpizes im Seebade Langevog dis 31. Mai in Goslar am Harz, Bäckerstraße Nr. 20, vom 1. Juni ab an dieselbe in Langevog, welche auf frankirte Anfrage die Bedingungen der Ausuchme mitteilen wird. Da erfahrungsgemäß für die Zeit der Sommerschulserien ein so großer Andrang statisfindet, daß längst nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden können, so empsiehlt es sich, Anmeldungen für diese Zeit möglichst zeitig einzusenden.

Über Brivatwohnungen wird auf Wunsch durch den Badetommissar und Inselarzt, über die Wohnungen in den Gasthösen von deren Besigern (Ahrenholt, Meinen, hune, Tjark) Anskunft

erteilt.

## Berjonal=Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

A. Behörden und Beamte.

Es ift verliehen worden:

dem Provinzial-Schulrat Professor Dr. Rammer zu Breslau

ber Charafter als Geheimer Regierungsrat;

den bei dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten angestellten Beamten, nämlich dem Kanzleirat Daege der Charakter als Geheimer Kanzleirat,

den Geheimen Registratoren Spaethen und Ziegler

ber Charafter als Rangleirat und

bem Geheimen expedierenden Sefretar und Ralfulator Raufch ber Charafter als Rechnungsrat.

In gleicher Gigenschaft find versett worden:

ber Regierungs= und Schulrat Köchy von Magdeburg nach Sannover;

die Rreis=Schnlinfpektoren

Anders von Löten nach Spandau, Franzen von Tondern nach heide,

Dr. Romorowsti aus ber Kreis-Schnlinfpettion Copenid

Molter von Johannisburg nach Löten, Dr. Runkel von Lennep nach Stettin,

Satobielsti von Sohenstein nach Copenid und

Dr. Schutt von Rateburg nach Gaarden.

Es find befördert worden:

der Geheime Medizinalrat und vortragende Rat im Minifterium der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten Dr. Schmidtmann zum Geheimen Ober-Medizinalrat,

der Regierungs und Schulrat Schöppa zu Schleswig zum Provinzial-Schultat beim Provinzial-Schulfollegium

daselbst und

der bisherige Kreis-Schulinspektor Schulrat Schwede zu Stettin zum Regierungs- und Schulrat bei der Regierung zu Königsberg i. Pr.

Es find ernannt worden:

der Geheime Ober-Regierungsrat und vortragende Rat in ber Reichskanzlei Gunther zu Berlin zum Prasidenten ber Regierung zu Stettin und

der Geheime Ober-Regierungsrat und vortragende Rat im Geheimen Civilkabinet Scheller zu Berlin zum Pra-

fidenten ber Regierung zu Stralfund;

bei dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten der Provinzial=Schul=Sekretär Henke, der Regierungs=Sekretär Huttner und der Steuer= Sekretär Schwetasch zu Geheimen expedierenden Sekretären und Kalkutoren sowie

der Regierungs=Sefretar Schubert zum Geheimen Re-

gistrator;

ju Rreis-Schulinspektoren

ber bisherige Seminar-Oberlehrer Dr. Degel aus Bofen, ber bisherige Seminar-Dberlehrer Fifder aus Berbede,

der bisherige Rettor Rempff aus Spandau,

der bisherige Direttor ber höheren Maddenschule zu Lennep

Arüger,

ber bisherige Gymnafial=Oberlehrer Lichthorn aus Posen, ber bisherige Seminar=Oberlehrer Lösche aus Kammin, ber bisherige Gymnasial=Oberlehrer Oppenhoff aus

Nachen, der bisherige Seminarlehrer Baust aus Marienburg, der bisherige Seminar=Oberlehrer Rathke aus Walbau, der bisherige kommissarische Seminarlehrer Rosenstedt aus

Delitich,

der bisherige Seminarlehrer Sterntopf aus Gutersloh, der bisherige Seminar-Dberlehrer Beinstock aus Buren und der bisherige kommissarische Seminarlehrer Rettor Bier-cinsti aus Ober-Glogau.

#### B. Universitäten.

Es ift verliehen morden:

ber Rote Abler-Drben zweiter Rlaffe mit Gichenlaub

dem ordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultat der Universität Greifswald Geheimen Medizinalrat Dr. Pernice;

der Rote Abler Drben britter Rlaffe mit der Schleife und

der Zahl 50

bem ordentlichen Projeffor in der Philosophischen Fakultat der Universität Brestau Geheimen Regierungsrat Dr. Poled:

ber Rote Abler-Drben britter Rlaffe mit ber Schleife

bem ordentlichen Brofessor in ber Philosophischen Fatultat ber Universität Bonn Geheimen Regierungsrat Dr. Reuhaeuser und

dem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultat der Universität Greifswald Geheimen Regierungsrat

Dr. Schwanert:

ber Rönigliche Rronen-Drben britter Rlaffe

bem ordentlichen Brofeffor in der Philosophischen Fatultat ber Universität Ronigsberg Dr. Ritthaufen;

der Charafter als Beheimer Medizinalrat

bem außerordentlichen Professor in der Medizinischen Fafultät der Universität Göttingen Dr. Lohmeyer und dem außerordentlichen Prosessor in der Medizinischen Fafultät der Universität Berlin Dr. Julius Wolff;

der Charafter als Professor

bem Privatbogenten in ber Philosophischen Fafultat ber Universität Göttingen Dr. Bohlmann,

dem Privatdozenten in der Theologischen Fakultat der Uni-

versität Berlin Lic. Dr Soll und

der Direktorin des Schleswig-Holsteinischen Museums vaterländischer Altertumer bei der Universität Kiel Fraulein Johanna Mestorf.

In gleicher Eigenschaft find versett worden:

ber ordentliche Projeffor Dr. Delitich zu Breslau und ber außerordentliche Projeffor Dr. Schmitt zu Bonn in die Philosophische Fakultät der Universität Berlin.

Es find befordert morden:

ber bisherige außerordentliche Professor in der Theologischen Fakultät der Universität Göttingen Lie. Althaus zum ordentlichen Professor in berselben Fakultät,

der bisherige außerordentliche Brofeffor in der Philosophischen Fatultat der Universität Salle Dr. Doebner zum ordent=

lichen Professor in derfelben Fakultat,

ber bisherige ordentliche Honorar-Professor in der Philossophischen Fakultät der Atademie zu Münster Geheimer Regierungsrat Dr. König zum ordentlichen Professor in derselben Fakultät,

der bisherige außerordentliche Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Marburg Dr. Leonhard zum

ordentlichen Professor in berfelben Fakultat und

ber bisherige außerordentliche Professor in der Theologischen Fakultät der Akademie zu Münster Dr. Pieper zum ordentlichen Prosessor in derselben Fakultät.

Es find ernannt worden:

ber bisherige Privatdozent an der Universität Berlin Prosfessor Dr. Bonhoff, wissenschaftliches Mitglied des Institutes für Serumforschung und Serumprüfung zu Steglitz, zum außerordentlichen Prosessor in der Medizinischen Fastultät der Universität Marburg,

der bisherige Professor an der Landwirtschaftlichen Afademie zu Hohenheim in Württemberg Dr. Branco zum ordent= lichen Brofessor in der Philosophischen Fakultät der Uni=

versitat Berlin,

ber bisherige Privatdozent in der Philosophischen Fakultät der Universität Berlin Dr. von Drygalski zum außers ordentlichen Prosessor in derselben Fakultät,

ber bisherige Privatbogent Dr. Friedrich zu Leipzig zum außerordentlichen Professor in ber Medizinischen Fakultät

der Universitat Riel,

der bisherige Abteilungs-Direktor an der Königlichen Bibliothek 3u Berlin Dr. Gerhard jum Direktor der Universitats=

Bibliothet zu Salle a. S.,

der bisherige Privatdozent Dr. Heymann zu Breslau zum außerordentlichen Brofessor in der Juristischen Fakultät der Universität Berlin,

der bisherige Privatdozent Professor Dr. Karften zu Riel zum außerordentlichen Professor in der Philosophischen

Fafultat ber Universitat Bonn,

der bisherige Privatdozent Professor Dr. Martin zu Berlin zum ordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultät

der Universität Greifswald und

der bisherige außerordentliche Prosessor an der Technischen Hochschule zu Karlsruhe Dr. Schilling zum außersordentlichen Prosessor in der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen.

#### C. Tednische Sochiculen.

Es ift verliehen worden:

ber Rote Abler=Orden britter Klasse mit der Schleife bem Professor an der Technischen Hochschule zu Berlin

Geheimen Regierungsrat Dr. Doergens und

ber Charafter als Geheimer Baurat

dem Professor an der Technischen Sochschule zu Berlin

Baurat Rühn.

Der Professor an ber Bergafabemie zu Clausthal Dr. Rlodmann ift zum etatsmäßigen Professor an ber Technischen Hochschule zu Nachen ernannt worden.

#### D. Runft und Biffenichaft.

Es ift verliehen worben:

ber Rote Abler-Drben britter Rlaffe mit ber Schleife

bem Mitgliede ber Koniglichen Atademie ber Kunfte gu Berlin Geschichts= und Bildnismaler Brofessor Senning;

der Charafter als Professor

bem Physiter Amberg zu Berlin,

bem Direktor bes Brigienischen Inftitutes fur Agupten Dr.

Bitter gu Cairo und

bem Mitgliede ber Akademie ber Kunste zu Berlin, Großherzoglich Olbenburgischen Hofkapellmeister a. D. Dietrich zu Berlin.

Es ift beigelegt worden:

das Praditat "Königlicher Musit-Direktor"

bem Seminar-Mufiflehrer Rodert zu Berlin und bem Seminar-Dberlehrer Stein zu Rofenberg D. G.

Es find ernannt worden:

der Dr. phil. Brunner jum Direttorial-Affiftenten bei ben

Röniglichen Mufeen zu Berlin,

der Provinzial-Konservator der Rheinprovinz Professor Dr. Clemen zum ordentlichen Lehrer der Kunstgeschichte und Literatur und der Maler Prosessor Spat zum ordentlichen Lehrer an der Königlichen Kunstakademie zu Düfseldorf sowie

der Dr. Bicgand, 3. 3t. ju Smyrna in Rlein-Affien, jum Abteilungs-Direttor bei den Königlichen Mufeen zu Berlin,

mit dem dienstlichen Wohnsipe in Constantinopel.

### E. Sohere Lehranftalten.

Es ift verliehen worden:

der Rote Adler-Orden vierter Rlaffe

bem Gymnafial=Direktor Dr. Cofte gu Dt. Bilmers dorf und

bem Oberlehrer am Bilhelms-Gymnasium zu Berlin Brofessor Glebitich;

der Charakter als Professor

dem Oberlehrer am Falt-Realgymnasium zu Berlin Dr. Lachmann.

In gleicher Eigenschaft find verfett bezw. berufen worden:

der Direktor

Dr. Altenburg vom Gymnasium zu Wohlau an das Evangelische Gymnasium zu Glogau;

die Oberlehrer

Dr. Baeborf vom Progymnasium zu Eupen an bas

Gymnafium zu M .- Glabbach,

Bonin vom Realgymnasium zu Bromberg an das Gymna= sium zu Lissa,

Breuer vom Kaiser Wilhelms-Gymnasium zu Trier an

bas Gymnafium gu Duren,

Dr. Buffe von der Klosterschule zu Ilfeld an das Andreas-Realgymnasium zu Sildesheim,

Dr. Edhardt vom Realprogymnasium zu Ems an das Progymnasium nebst Realschule zu Homburg v. d. H.,

Professor Dr. Gidhoff vom Gymnasium zu Schleswig an bas Gymnasium zu hamm,

Eitel vom Gymnasium zu Weilburg an bas Wilhelms= Gymnasium zu Caffel,

Functe vom Katholischen Gymnasium zu Glogau an das Gymnasium zu Beuthen D. S.,

Dr. Galle von der Realschule mit Progymnasium zu So-

lingen an bas Realgymnasium zu Krefeld,

Glagel vom Gymnasium zu Wongrowig an bas Gymna- fium zu Krotoschin,

Professor Dr. Goeder vom Gymnasium zu Hadersleben an das Gymnasium zu Clausthal,

Gragmann vom Gymnasium zu Treptow a. R. an bas Marienstifts-Gymnasium zu Stettin,

Or. Grunelke vom Gymnasium zu Ratibor an das Friedrichs-Gymnasium zu Breslau,

Sarnack vom Kaifer Wilhelms-Realgymnasium zu Berlin an das Luifen-Gymnasium baselbit,

Sehner von der Oberrealichule zu Krefeld an die Ablerflicht= ichnie zu Frankfurt a. M.,

Seindrichs vom Undreas-Realgymnafium zu Silbesheim an die Rlofterichule zu Ilfeld,

Professor Beitfamp vom Ulrichs-Gymnasium zu Norben an die Klosterichule zu Ilfelb,

Professor Dr. Berfttowsti vom Gymnasium zu Riel an das Gymnasium zu Frankfurt a. D.,

Dr. Senmach vom Gymnafium zu Beilburg an bas Gymnafium zu Biesbaben,

Dr. Hoefer vom Gymnasium zu Wesel an bas Gymnasium zu Saarbruden,

Dr. Hoerle vom Gymnasium zu Cleve an das Gymnasium au Befel.

Dr. Hoffmann vom Gymnafium zu Schneibemubl an bas

Realgymnafium zu Bofen,

Sunermann von der Realichule zu Bedingen an Symnafium zu Rempen,

Professor Jabusch vom Gymnasium zu Clausthal an bas

Ulrichs-Gymnasium zu Norden,

Brofessor von Rampt vom Gymnasium zu Rinteln an bas Raifer Bilhelms-Gymnafium zu Machen,

Dr. Klein vom Realgymnasium zu Posen an das Gymnasium zu Schneidemühl,

Dr. Klohe vom Badagogium zu Putbus an das Gymna: fium gu Rolberg,

Anotel vom Inmafium zu Schrimm an bas Inmnafium

zu Gnefen,

Dr. Roch vom Realprogymnasium zu Biebentopf an bas Gumnafium zu Wiesbaben, Röfter vom Gymnasium zu Saarbruden an das Gymna-

fium zu Beglar,

Dr. Krämer von der Realschule zu Fulda an die Bohlerfcule zu Frankfurt a. D.,

Krohn von der Oberrealichule zu Saarbrucken an das Gymnasium zu Cleve,

Professor Dr. Rublewein von der Klosterschule zu Ilfeld

an das Gymnasium zu Riel,

Kühn vom Inmnasium zu Gnesen an das Realgymnasium gu Bromberg,

Milard von der Realfchule zu Kreugnach an das Städtifche Gymnafium mit Oberrealschule gu Bonn,

Professor Muthreich vom Realgymnasium zu Landeshut i. Schl. an das Friedrichs-Gymnafium zu Breslau,

Dr. Nebe vom Symnafium zu Elberfeld an bas Symnafium gu Ploen,

Nitiche vom Gymnasium zu Frankfurt a. D. an bas Gnmnasium zu Riel,

Beterfen, Emil, vom Gymnasium zu Ploen an das Gymnasium zu Flensburg,

Bintichovius von ber Bilhelmsichule ju Segeberg an das Gymnafium zu Sabersleben,

Duellhorft vom Bilhelms-Gymnasium zu Emben an bas

Gymnafium Georgianum ju Lingen,

Dr. Regener vom Gymnasium zu Behlau an bas Gym= nafium zu Rinteln,

Dr. Rittau vom Gymnasium zu Rawitsch an das Marien=

Gymnafium zu Pofen,

Rohrbach vom Gymnasium zu Oftrowo an das Gymnafium zu Ramitich,

Dr. Romer von ber humboldischule ju Frantfurt a. D.

an die Mufterichule bafelbit,

Roth vom Gymnasium zu Wilhelmshaven an bas Real= anmuajium zu Leer,

Brojeffor Dr. Rothe vom Frangofifden Gymnafium zu Berlin an das Bring Beinrichs-Gnmnafium zu Schoneberg,

Schlitt vom Gymnasium zu Hanau an das Gymnasium zu Beilburg,

Dr. Schwarz vom Onmnafium zu Celle an bas Onmnafium zu Clausthal,

Sittig von der Ablerflochtschule gu Frantfurt a. D. an die Böhlerschule bafelbit,

Suble vom Onmnafium zu Brandenburg an die Ablerflicht-

ichule zu Frankfurt a. M.,

Thies von der Leibnigschule zu Sannover an das Luceum II bafelbit.

Tirten vom Gymnafium zu Rempen an das Raifer Bilhelms-Gymnasium zu Trier,

Dr. Trooft vom Progymnafium zu Frankenstein an bas

Inmnafium zu Beuthen D. S., Bogel vom Progymnasium zu Neunkirchen an das Gym-

nafium gu Mulheim a. Rh.,

Brojeffor Dr. Bomberg vom Gymnasium zu Hadamar an das Gymnasium zu Sanau,

Balther vom Gymnafium ju Landsberg a. 23. an bas Gymnasium zu Trarbach,

Dr. Warnatich vom Gymnasium zu Beuthen D. G. an bas Ratholische Gymnasium zu Glogau,

Bernete vom Progymnasium zu Neunfirchen an bas Gymnafium ju Mulheim a. b. R.,

Dr. Bieding vom Gymnafium ju Flensburg an bas Gymnasium zu Ploen und

Birt vom Inmnafium zu Neuß an das Inmnafium zu Gifen.

Die Bersetung des Oberlehrers Dr. Schneege vom Friedrichs-Gymnasium zu Brestan an das Gymnasium zu Kreuzburg D. S. (Centrol. S. 347) ist zuruckgezogen worden.

Es find beforbert worden:

der Direktor der Friedrich Bilhelmsschule zu Sichwege Dr. Arndt zum Direktor des Realgymnasiums zu Halberstadt,

der Oberlehrer am Luisen-Gymnasium zu Berlin Dr. Denide zum Direktor der in der Entwickelung begriffenen Real-

foule zu Rirdorf,

ber Oberlehrer am Gymnasium zu Dels Professor Dr. Reinhardt zum Direktor bes Gymnasiums zu Wohlau,

ber Oberlehrer am Gymnasium zu Schweidnitz Professor. Dr. Rost zum Direktor des Gymnasiums zu Ples und der Direktor des Realprogymnasiums zu Oberlahnstein Dr. Widmann zum Direktor des Gymnasiums zu Wongrowiß.

Es find angestellt worden als Dberlehrer:

am Gymnafium

gu Bongrowis der Silfelehrer Balger,

gu Reuß der Silfslehrer Bender,

zu Ilfeld (Rlofterichule) ber Silfslehrer Bohme,

an Berlin (Königftabtisches Gymnasium) ber Schulamts- faudidat Bonke,

zu Pojen (Friedrich Wilhelms-Gymnafinm) ber hilfslehrer Dobenhöft,

311 Stettin (König Wilhelms-Gymnasium) der hilfslehrer Faufer,

31 Breslau (Magdalenen=Gymnafium) der hilfslehrer Flössel und der Schulamtskandidat Lischke,

gu Ratibor die Silfslehrer Goebel und Tidierichtn, gu Mulheim a. d. R. die Silfslehrer Baat, Meinardus und Bohl,

gu Emden der Silfslehrer Sabben,

gu Landsberg der Bilfslehrer Dr. Sanow,

gu Schleswig der Silfslehrer Sogrebe,

ju Greifswald der Bilfslehrer Dr. Bohne,

Bu Bonn (Stadtifches Gymnafium mit Ober-Realichule) bie Silfelehrer Sofch und Meurer,

gu Celle ber Bilistehrer Dr. Raifer,

gu Ronigshutte ber Silfslehrer Dr. Rauffmann,

311 Gleiwig der Silfstehrer Rlinge, 311 Stolp ber Silfstehrer Dr. Rummer,

ju hadersleben die hilfslehrer Dr. Lange und Spieder,

m hirschberg der hilfslehrer Dr. Lohan,

3u M. Gladbach der Hilfslehrer Dr. Mahn, 3u Trier (Kaiser Wilhelms-Gymnasium) der Hilfslehrer Marr,

zu Hadamar der bisherige Direktor des Progymnasiums zu Höchst a. M. Mathi, demselben ist der Charakter als Prosessor verliehen worden,

ju Elberfeld die hilfslehrer Meinhold und Dr. Baal=

horn,

zu Strehlen ber Silfslehrer Reumann, zu Untlam ber Silfslehrer Dr. Betri,

311 Frankfurt a. M. (Goethes Gymnafium) der Hilfslehrer Dr. Brigge,

m Berlin (Friedrich Wilhelms-Gymnafium) der hilfslehrer Rannow.

an Treptow a. R. der Lehrer Rosenhagen,

ju Oftrowo der hilfslehrer Dr. Saffe. zu Schrimm ber hilfslehrer Schlecht,

311 Pofen (Marien-Symnasium) der Hilfslehrer Schöningh,

ju Pyrig, der Silfslehrer Julius Schulf.

3u Brandenburg ber Hauptlehrer am Technifum zu Ginbed Dr. Siepert,

gu Butbus (Babagogium) ber hilfslehrer Simonis,

zu Gnesen der hilfslehrer Sturgel,

3u Berlin (Joachimsthaliches Gymnafium) ber Silfslehrer Dr. Begel,

gu Stettin (Marienftifts=Gymnasium) der Hilfslehrer Böhlermann,

gu Beuthen D. G. ber Silfslehrer Botte und

311 Dt. Bilmersdorf (Bismarck-Gymnasium) der hilfslehrer Dr. Zickermann;

am Realgymnasium

zu Bojen der Hilfslehrer Behrens, zu Cajjel der Hilfslehrer Dr. Fuckel,

gu Sarburg ber Silfelehrer Dr. Giefchen,

3u Frankfurt a. M. (Wöhlerschule) der Hilfslehrer Dr. Gräsenberg, 3u Borlin (Geiter Wilhelms-Weglenmussium) der Hilfslehrer

3u Berlin (Kaifer Wilhelms-Realgymnasium) der hilfslehrer Kantrowiß,

Bu Nachen die hilfslehrer Dr. Kaufmann, Anypers und Dr. Reufch,

3u Nachen der Oberlehrer Dr. Kleinforge aus Straß= burg i. G.,

ju Duffelborf ber Silfslehrer Dr. Rufelhaus, ju Bromberg ber Silfslehrer Mertner, zu Sannover (Leibnizschule) ber Oberlehrer Dr. Dthme : vom Realgymnasium und Johanneum zu Hamburg und Berlin (Königstädtisches Realgymnasium) der Schuls amtskandidat Opik: an ber Oberrealichule gu Barmen=Bupperfeld der Oberlehrer Dr. Ung vont Gnunafium zu Rudolftadt, ju Sannover die Silfslehrer Bufch und Dr. Boigt, zu Riel der Silfslehrer Dr. Glon, zu Rrefeld die hilfslehrer Dr. holzapfel und Dr. Benel, gu Gaarbruden der Bilfelehrer Rerper, Frankfurt a. M. (Rlingerschule) ber Silfslehrer Dr. Rörbs, au Duffeldorf der Silfslehrer und tatholifche Religions= lehrer Lemmens und zu Elberfeld der Silfslehrer Bauln; am Progymnafium: gu Somburg v. d. S. ber Bilfslehrer Blumlein, zu Münden der Bilfslehrer Dr. Frante, gu Gupen die Silfslehrer Dr. Behlen und Soffmann, gu Reunfirden der Silfslehrer Lorideid, gu Saarlouis der Silfslehrer Reubauer, gu Rathenow der Silfslehrer Repid, gu Laueuburg i. B. der Silfelehrer Gener und zu Schlame ber Bilfslehrer Streit; am Realprogramnasium: gu Remideid die Silfstehrer Dr. Maen und Beimer foivie zu Biedenkopf der hilfslehrer Behmener; an der Realichule ju Solingen ber Lehrer Dr. Bernhart, zu Frankfurt a. M. (Ablerflychtschule) ber Silfslehre Dr. Collischonn, gu Duffeldorf die Silfslehrer Dr. Cramer und Berbes gu Caffel die Silfslehrer Dr. Frid und Ripde, gu Diteufen ber hilfslehrer Dito Saad, zu Riel der Silfslehrer Dr. Sammer, gu Steglig ber Silfelehrer Sannemann, gu Lennep ber Bilfslehrer Rleinschmidt, zu Blankenese der Silfslehrer Möller, zu Marburg ber Bilfslehrer Rau, gu Elmshorn ber Schulamtstandibat Dr. Reinhard um gu Ems ber Silfslehrer Beith.

F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Es ift verliehen worden:

der Rote Adler-Orden vierter Rlaffe

bem Seminar-Direftor Schulrat Road zu Rengelle.

In gleicher Gigenschaft find verfest worden:

ber Seminar-Direttor

Dr. Singe von Muhlhaufen i. Th. nach Steinau a. D.;

die ordentlichen Seminarlehrerinnen

Bilati von Saarburg nach Xanten und Bichterich von Xanten nach Saarburg;

die ordentlichen Seminarlehrer

Solter von Dentirchen nach Bittlich,

Rneip von Bittlich nach Trier,

Marwigty von Brieg nach Bromberg und Boltmer von Beistretscham nach Ziegenhals.

Es find befordert worden:

3u Seminar-Direktoren

am Schullehrer-Seminar zu homberg ber bisherige Seminar-Oberlehrer Dr. Frenzel zu Oranienburg,

am Schullehrer=Seminar zu Frangburg ber bisherige

Seminar-Dberlehrer Dr. Futh zu Pyrit,

am Schullehrer-Seminar zu Ortelsburg ber bisherige Seminar-Oberlehrer Gerlach baselbst und

am Schullehrer-Seminar zu Ragnit ber bisherige Seminar= Dberlehrer Bulff zu Mettmann;

3um Geminar=Dberlehrer

am Schullehrer-Seminar gu Friedeberg N. M. ber bisherige ordentliche Seminarlehrer Regen gu Droffen;

gur ordentlichen Seminarlehrerin

am Lehrerinnen-Seminar zu Trier die bisherige Hilfs= lehrerin Krebs:

au ordentlichen Seminarlehrern

am Schullehrer-Seminar gu Dber-Glogau ber bisherige

Seminar-Bilfelehrer Boffmann zu Breslau,

am Schullehrer-Seminar zu Marienburg der bisherige fommiffarische Lehrer Seminarhilfslehrer Kreut und

am Schullehrer-Seminar zu Gutersloh ber bisherige zweite Braparandenlehrer Trosten aus Laasphe.

Es find angestellt worden:

als Semmar-Dberlehrer

am Schullehrer-Seminar zu Roschmin ber bisherige Pfarrer Boldheim zu Bornheim a. Rh.;

als ordentliche Seminarlehrer

am Schullehrer-Seminar ju Ronigsberg n. M. ber bis-

1899.

82

herige ordentliche Lehrer an ber Röniglichen Blindenanstalt zu Steglig hinge und

am Schullehrer-Seminar zu Graubeng ber bisherige tommissarische Lehrer Woehl.

#### G. Blinbenanftalten.

Bei ber Provinzial-Blindenanstalt zu Salle a. S. ift bem Ersten Lehrer Schwannecke ber Titel Inspektor beigelegt und ber bisherige Silfslehrer Bauer zum orbentlichen Lehrer ernannt worden.

H. Deffentliche höhere Maddenichulen.

Es ift verliehen worden:

der Charafter als Professor

bem Rettor ber ftabtifchen mittleren Maochenschule gu Coln

Dr. phil. Honmann und

bem Oberlehrer an ber höheren Maddenichule zu Sannover Marahrens.

Es ift angestellt worden:

als ordentlicher Lehrer

an der Margarethen-Schule zu Berlin der Gemeindeschullehrer Bork.

J. Ausgeschieden aus bem Amte.

Gestorben:

Dr. Burgtorf, Realprogymnasial-Oberlehrer zu Sonders burg,

Fritiche, Onmnafial-Oberlehrer zu Merfeburg,

Dr. Funde, ordentlicher Professor in der Theologischen

Fakultät der Akademie zu Munfter,

Dr. Graefe, Geheimer Medizinalrat, ordentlicher Brofessor in der Medizinischen Fakultät der Universität Halle, Hartmann, Realprogymnasial-Oberlehrer zu Stargard, Keil, Schulrat, Kreis-Schulinspektor zu Grottkan,

Dr. Kiepert, ordentlicher Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Berlin und Mitglied der König-

lichen Atademie der Wiffenschaften,

Kobrich, Direttor der Provinzial-Taubstummenanftalt gu Salle a. G.,

Dr. Röhler, Brofessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Berlin, Dr. Neibhardt, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Erfurt,

Neubauer, Seminar-Direttor zu Rammin,

Dr. Steinthal, außerordentlicher Professor in der Philosophischen Fafultat ber Universität Berlin und

Boigt, Direktor ber Provinzial=Taubstummenauftalt zu Beifenfels.

#### In den Ruhestand getreten:

Dr. Abam, Bymnafial-Direttor gu Batichtau, unter Berleihung des Roten Abler Drdens dritter Rlaffe mit ber Schleife,

Dr. Alfters, Professor, Gymnasial-Dberlehrer zu Machen, unter Berleihung des Roten Abler-Drbens vierter Rlaffe. Altenburg, Brofessor, Progymuafial-Dberlehrer zu Eupen, unter Berleihung besfelben Drbens,

Andrzejewski, Gymnasial = Oberlehrer 311

unter Berleihung besfelben Ordens,

Dr. von Arnim, Regierungs=Brafibent gu Stralfund, unter Berleihung des Sternes jum Roten Abler-Drben zweiter Rlaffe mit Gichenlanb,

von Urnim, Professor, Oberlehrer au der Oberrealschule ju Breslau, unter Berleihung bes Roniglichen Rronen=

Ordens dritter Rlaffe,

Bachmann, Brofeffor, Onmnafial = Dberlehrer gu Berlin, unter Berleihung des Roten Abler-Drbens vierter

Bedmann, Professor, Realgymnasial=Dberlehrer gu San=

nover, unter Berleihung desfelben Ordens,

Dr. Blan, Profeffor, Gymnafial=Dberlehrer gu Gorlig, unter Berleihung besfelben Ordens,

Dr. Brieger, Professor, Gymnasial=Oberlehrer gu Salle a. C, unter Berleihung besfelben Ordens,

Corge, Realgymnafial Dberlehrer gu Sannover, unter Berleihung des Königlichen Kronen=Ordens vierter Rlaffe,

Fifder, Realgymnafial=Direttor zu Donabrud, unter Berleihung des Charafters als Beheimer Regierungsrat,

Dr. Fürth, Gymnafial Dberlehrer gu Bonn, unter Berleihung des Roten Adler=Drbens vierter Rlaffe,

Professor, Enmnasial=Dberlehrer zu Bunglan, unter Berleihung desfelben Ordens,

Gungel, Brofeffor, Gymnafial-Dberlehrer gu Antlam,

unter Berleihung desfelben Ordens,

Dr. Sahn, Professor, Realgymnasial-Dberlehrer zu Berlin, unter Berleihung des Königlichen Kronen-Drdens britter Rlaffe,

Dr. Sartmann, Professor, Onmnasial=Dberlehrer zu Ra=

tibor, unter Berleihung bes Roten Abler-Drbens vierter

Rlaffe,

Dr. Heine, Direktor ber Ritter-Akademie zu Brandenburg, unter Berleihung des Charakters als Geheimer Regierungsrat,

Bint, ordentlicher Seminarlehrer zu Dramburg, unter Berleihung des Königlichen Kronen-Drdens vierter Rlaffe,

Dr. Hochdanz, Brofessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Köslin, unter Berleihung des Noten Adler-Ordens vierter Klasse, Jerzykiewicz, Prosessor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Bosen, unter Berleihung desselben Ordens,

Rochler, Brofeffor, Gymnafial-Oberlehrer zu Reiße, unter

Berleihung besfelben Ordens,

Dr. Rolanowsti, Gymnafial-Dberlehrer gu Bofen, unter Berleihung besfelben Orbens,

Dr. Kreug, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Dangig, unter Berleihung besselben Orbens,

Dr. Rurze, Professor, Realgymnafial-Dberlehrer zu Canbeshut, unter Berleihung besselben Orbens,

Dr. Lampe, Professor, Gymnasial-Dberlehrer zu Danzig, unter Berleihung besselben Ordens,

Lindner, Gymnafial-Oberlehrer zu Krotofchin, Lons, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Munfter,

Ludwig, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Breslau, unter Verleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse, Margraf, Oberlehrer an der Klingerschule zu Frank-

furt a. D., unter Berleihung besfelben Ordens,

Dr. Meister, Professor, Gymnafial-Oberlehrer zu Breslau, unter Berleihung bes Königlichen Kronen-Ordens britter Klasse,

Dr. Muret, Professor, Oberlehrer an der Luisenschule gu Berlin,

Dr. Deliner, Professor, Oberlehrer an der Böhlerschule 3u Frankfurt a. M., unter Berleihung des Roten Ablers Ordens vierter Klasse,

Babft, Geheimer Regierungsrat, Regierungs: und Schulrat zu Sannover, unter Berleihung bes Königlichen Kronen:

Ordens zweiter Rlaffe,

Dr. Richters, Professor, Oberlehrer an der Böhlerschule zu Frankfurt a. D.,

du Franciuri a. 20.,

Dr. Rothert, Professor, Realgymnasial=Dberlehrer gu Duffelborf, unter Berleihung des Roten Abler=Ordens vierter Klasse,

Dr. Schindler, Profeffor, Onmnafial-Dberlehrer zu Berlin,

unter Berleihung bes Ablers ber Ritter bes Röniglichen

hausorbens von hohenzollern,

Schleisiet, Musit-Direttor, ordentlicher Seminarlehrer zu Bromberg, unter Berleihung des Königlichen Kronen= Ordens vierter Klasse,

Dr. Schmidt, Rarl, Gymnafial-Dberlehrer zu Byris, unter Berleihung bes Roten Abler-Ordens vierter Rlaffe,

D. Dr. Schneiber, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrat und vortragender Rat im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten, unter Berleihung des Sternes zum Roten Abler-Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub,

Dr. Schönborn, Gymnafial-Direktor zu Pleg, unter Berleihung bes Roten Abler-Ordens dritter Rlaffe mit ber

Schleife,

Strodzki, Geheimer Regierungsrat, Provinzial-Schulrat zu

Berlin (ingwischen verftorben),

von Sommerfelb, Birklicher Geheimer Ober-Regierungsrat, Regierungs-Prafibent zu Stettin, unter Berleihung bes Sternes zum Roten Abler-Orden zweiter Klaffe mit Eichenlaub,

Spohrmann, Schulrat, Seminar- und Baifenhaus-Direktor 3u Steinau a. D., unter Berleihung des Roten Abler-

Orbens britter Rlaffe mit ber Schleife,

Dr. Steuer, Prosessor, Realgymnasial = Oberlehrer zu Berlin, unter Berleihung des Roten Abler=Ordens vierter Klasse,

Dr. Tradmann, Brogymnafial=Oberlehrer zu Rempen

i. Bofen,

Dr. Bieluf, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Sirsch= berg, unter Berleihung bes Roten Abler-Orbens vierter Klasse,

Befthofen, Realprogymnafial-Dberlehrer gu Biebrich a.

Rh., unter Berleihung besfelben Ordens,

Bitte, Brofeffor, Gymnasial-Oberlchrer zu Gnesen und Dr. Bittenhaus, Oberrealicul-Direttor zu Rhendt, unter

Berleitzung des Roten Abler-Drdens dritter Klaffe mit der Schleife.

Ausgeschieden wegen Eintritts in ein anderes Amt im Inlande:

Dr. Kilian, Gymnasial-Oberlehrer zu Montabaur, Lavorenz, Seminar-hilfslehrer zu Uetersen, Lötje, Seminar-hilfslehrer zu Tonbern, Senfert, Beheimer expedierender Gefretar und Ralfulator bei dem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten und

Badow, Buchhalter, Raffen=Sefretar bei bemfelben Di-

nifterium.

Ausgeschieden wegen Berufung außerhalb der Breugi: iden Monardie:

Dr. Gepvert, außerordentlicher Brofessor in ber Dediginischen Fatultat ber Universität Bonn.

## Raditrag.

98) Brufung fur Beidenlehrer und Beidenlehrerinnen.

Die nach der Brufungsordnung vom 23. April 1885 abguhaltenden Brufungen fur Beichenlehrer und Beichenlehrerinnen finden in diefem Jahre ftatt:

a. zu Raffel

am Montag, den 12. Juni d. 38. vormittags 9 Uhr und an den folgenden Tagen in der gewerblichen Zeichen= und Runftgewerbeschule daselbst,

b. gu Ronigsberg i. Br.

am Montag, den 19. Juni d. 38. vormittags 9 Uhr und an ben folgenden Tagen in der Königlichen Kunft= und Gewertichule daselbst,

c. gu Duffeldorf

am Montag, den 19. Juni b. 38. vormittags 9 Uhr und an ben folgenden Tagen in der Kunstgewerbeschule daselbst,

d. gu Breslau

am Donnerstag, ben 29. Juni b. 38 vormittags 9 Uhr und an ben folgenden Tagen in der Königlichen Runft: und Runftgewerbeidule bafelbit.

e. gu Berlin

am Montag, ben 10. Juli b. 38. vormittags 9 Uhr und an ben folgenden Tagen bis jum 22. Juli b. 38. in der Königlichen Runftichule (Rlofterftrage).

Die Anmeldungen zu ben Brufungen find

für Raffel, Königsberg, Duffeldorf und Breslau bis jum 31. Mai d. 38., für Berlin bis zum 15. Juni b. 38. an die Roniglichen Provinzial=Schultollegien einzureichen. Berlin, den 8. Mai 1899.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

In Bertretung: von Bartic.

Bekanntmachung. U. IV. 1675 U. II. U. I.

|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                             | 485                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Be.)                                                                                | Freitag, Samstag,                      | Hospi-                                                                                                                                      | an ver<br>Oberreale<br>schile zu<br>Kalfel.                                                                    |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                           |
| derstraße.)                                                                         | Freitag,                               | oon<br>hf ber                                                                                                                               | ırbudj                                                                                                         | The                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                           |
| fitat, Been                                                                         | Donners.<br>tag,<br>10. August         | s bach:<br>Schriftsprache 1<br>emvart (Auswal<br>pitel).                                                                                    | rsbach:<br>eveet's Elementa<br>Englijch.                                                                       | ngszirfel.<br>ol und Marryat,<br>ers).                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gettor Dr. Lanis<br>fon: On the Eng-<br>lish Literature of<br>the 19th Century<br>(Selected Chap-<br>ters). |
| Univer                                                                              | Mittwoch,<br>9. Angust                 | Prof. Dr. Worsbad<br>er neuengliscen Schri<br>en bis zur Gegenwart<br>wichtigsten Kapitel).                                                 | Prof. Dr. Norsbadi:<br>libungen uach Sweet's E<br>des geiprocheen Englich                                      | geje und Übungszirfel<br>Christmas Carol und Three Cutters).                               | Debating<br>Thesis:<br>English and<br>German Se-<br>condary<br>Schools<br>compared.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. a.<br>ntions of<br>lish Prose                                                                            |
| Rurins inr Lehrer höherer Schulen. (Aubitorienhans ber Univerfitat, Weenberstraße.) | Montag, Dienstag, 87. August 8. August | Prof. Dr. Novebad;<br>Gefalchte der neuenglischen Schriftprache von<br>ihrem Entstehn bis zur Gegenwart (Auswahl der<br>wichigsen Kapitel). | Prof. Dr. Norsbach:<br>Phonetifche Ubungen nach Sweet's Elementarbuch<br>des gesprochenen Englisch.            | geje und ilbungszirfel.<br>(Dickens, A Christmas Carol und Marryat, The<br>Three Cutters). | Settor Dr. Zamfon:<br>On the English Lite-<br>rature of the 19th<br>Century (Selected<br>Chapters).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Herr Twenthman B. A. and Conbon: Recitations of Specimens from English Prose and Verse.                     |
|                                                                                     | Samstag.<br>5. August                  | Prof. Dr.<br>Mors bad:<br>Uber die beiten<br>Hilfsmittel<br>zum wissen<br>schaftlichen<br>Embium der<br>englischen                          | Sprache und<br>Literatur im<br>Anichlusse au<br>die Sanun-<br>tung (Pau-<br>lung (Pau-                         |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | î                                                                                                           |
| rer höherer Schi                                                                    | Dormers- Freitag.<br>lag. 4. August    | Krof. Dr. Norebach:<br>Ergebnise der Lautwisenschaft<br>und Lenztellung der heutigen<br>englischen Aussprache.                              | Prof. Dr. Morsbach:<br>Ergebniffe der Lautwissenschaft<br>und Tarfellung der heutigen<br>englissen Aussprache. | Linero, the Second Mrs. Tanqueray, a Play in Four Acts.)                                   | Life in England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Herr Twentyman<br>R. A. aus London:<br>Recitations of Speedmens<br>from Buglish Prose and<br>Verse.         |
| für Leh                                                                             | Mittwoch,<br>2. August                 | Prof. I<br>Ergebnisse<br>und Darste<br>englisch                                                                                             |                                                                                                                | Lefes un<br>(Pinero, th<br>queray, a                                                       | forte Twens   1 min w. 2 min w. 2 min w. 2 min w. 3 min w. 2 min w. 3 min w | Dr. Cohu:<br>und Parkeien<br>England.                                                                       |
| Rurius                                                                              | Dienstag.<br>1. Auguft                 | Cröffnung<br>bes Kurfus<br>durch Prof.<br>Morebach<br>und Bortrag<br>über Zwed<br>und Ziele                                                 | Prof. Dr.<br>Morsbad;<br>ilber eng=<br>lifde Lor-<br>tragsmeife<br>(Elocution)                                 | Cinrichtung<br>der Lefe= und<br>Ubungs=<br>zirkel.                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prof. Dr. Cohu:<br>Staat und Parteien<br>in England.                                                        |
|                                                                                     | 3cit                                   | 01-6                                                                                                                                        | 11-01                                                                                                          | 21-11                                                                                      | 9-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9-6                                                                                                         |

Bemerkungen.

1) Die Leiter ber Lese: und Übungszirkel (11 bis 12 Uhr) sind die Herren Universitäts-Prosession Dr. Morsbach, Lektor Dr. Tamfon (Nordengländer), Arthur Twentyman B. A.

(Südengländer).

Es werden 3 Gruppen gebildet, von denen jede 8 Sigungen halten wird. Die Leiter der Gruppen wechseln in der Weise mit einander ab, daß sie von 3 zu 3 Stunden eine andere Gruppe übernehmen. In den Lese und Übungszirkeln werden solgende neuenglische Schriftseller gelesen und in englischer Sprache mit den Leilnehmern erörtert: 1) Pinero, The Second Mrs. Tanqueray, A Play in Four Acts. London, Heinemann; 2) Dickens, A Christmas Carol (in Herrig's British Authors); 3) Marryat, The Three Cutters (in Herrig's British Authors).

2) In den Bortragen und Übungen der Herren Tamion und Twentyman werden die Teilnehmer reichlich Gelegenheit haben, gebildetes Nord= und Sudenglisch zu hören und beides

mit einander zu vergleichen.

Für die "Recitations" des Herrn Twentyman werden Stücke aus folgenden Büchern genommen: a. Gropp und Hausetnecht, Auswahl englischer Gedichte (5. Auflage) Leipzig 1897; b. L. Herrig, The British Classical Authors 79 the edit. Brundswick 1898; c. Shakespeare, Julius Caesar Es ist den Teilenehmern sehr zu empfehlen, daß sie sich mit den ausgewählten Stücken, die mit einem besonderen Blatte später im einzelnen bestannt gegeben werden, vorher gehörig vertraut machen.

Auch ist die Kenntnis der Sweet'schen Lautschrift in seinem Elementarbuche des gesprochenen Englisch (Leipzig, 3. Auflage 1895) für die phonetischen Übungen des Herrn Prosessors

Dr. Morsbach bringend munichenswert.

3) In den Räumen des englischen Seminars (Pauliners Straße 19) ist eine Ausstellung von wissenschaftlichen Lehrmitteln veranstaltet und wird durch Prosessor Dr. Morsbach (f. Stundensplan) erläutert werden. Die Räume des Neusprachlichen Seminars sind den Teilnehmeru zur Besichtigung der Sammlung sowie zur Privatlekture jederzeit zugänglich.

4) Auch biejenigen Fachgenossen, welche nicht zu bem Kursus berusen sind, werden bei den "Recitationen" willtommen sein, sind aber gebeten, sich vorher bei dem Unterzeichneten anzu-

melben.

5) Täglich von 8½ Uhr abends an: Freie Zusammenkunft ber Teilnehmer in Anwesenheit der Leiter der Lese- und Übungszirkel in der "Union" (Hospitalstraße). Die Unterhaltungssprache ist die englische.

6) Den in Göttingen fremden Teilnehmern wird ein "Führer buch Göttingen" zur Verfügung gestellt werden. Desgleichen ethalten die Teilnehmer Freikarten zum Besuche des "Lesezimmers" der Gesellschaft "Union".

7) In Fragen betreffend den Kursus im allgemeinen wende man sich an den Unterzeichneten. In allen den Betrieb betreffenden Angelegenheiten wende man sich an den Ortsleiter Herrn Ober-

lehrer Dr. Bod (Friedlandermeg 41).

8) Montag ben 31. Juli 8<sup>7</sup>/2 Uhr abends: Begrüßung der Teilnehmer in der "Union" durch den Leiter des Kursus. All= gemeine Mitteilungen zur Drientierung der Teilnehmer.

> Der beauftragte Leiter der Kurse. Dr. Lorenz Morsbach. Universitäts-Prosessor.

|        | Inhaltsverzeichnis des Mai-Heftes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ceite |
|        | Ministerium ber geistlichen 2c. Angelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 415   |
| A. 75  | Seichaftliche Behandlung von Einzelantragen auf Ber-<br>leihung von Orben und Ehrenzeichen. Erlag vom 7. März                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | b. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 416   |
| 76     | b. 38 Sahrliche Untersuchungen ber Staatsgebaube burch bie                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|        | Lotalbaubeainten. Erlag vom 23. Marz d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 417   |
| 77)    | Erweiterung ber Borichrift über die Berwendung von Bost-<br>anweisungen im Kassenverlehre und über die Giltigleit der<br>Bost-Ginlieferungsscheine als Rechnungsbeläge. Erlag vom                                                                                                                                                            | •     |
|        | 1. April d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 418   |
| B. 78  | Bitwen- und Baifengelber für bie hinterbliebenen von Universitäts-Professoren. Allerhöchster Erlag vom 20. Fe-                                                                                                                                                                                                                               |       |
|        | bruar d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 419   |
| 79     | Bulaffung von Frauen jum gaftweisen Besuche von Uni-                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 60)    | versitatevorlejungen. Erlag vom 10. Marg b. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 420   |
| 80)    | Zulassung der Juristen zur Staatseisenbahnverwaltung.<br>Erlaß vom 16. März d. Is.                                                                                                                                                                                                                                                           | 420   |
| 81)    | Gleichstellung des Chemischen Infittutes der Universität Bonn und des der Landwirtschaftstammer für die Provinz Schleswig-Holftein unterstehenden Untersuchungsamtes für Rahrungsmittel zu Kiel mit den staatlichen Anstalten zur technischen Untersuchung von Rahrungs- und Genusmitteln behus Ausbildung von Rahrungsmittel-Chemitern. Be- | 720   |
|        | fanntmachung vom 29. März d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 421   |
| 82)    | Benete iche Preisstiftung. Betanntmachung des Detans der<br>Philosophischen Fatultät der Universität Göttingen vom                                                                                                                                                                                                                           |       |
|        | 1. April d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 421   |
| C. 83) | Aufnahme eines hinweises auf bas von dem jubischen Religionslehrer ausgestellte befondere Zeugnis in die Reise-<br>und Abgangszeugnisse judischer Schüler höherer Lehran-                                                                                                                                                                    |       |
|        | ftalten. Erlaß vom 14. Marg d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 428   |

|           |                                                                                                                                                                                                                   | Eeite |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 84)       | Aurednung ber von Kandidaten des höheren Schulamtes<br>im Dienste des Phyfikalischen Bereines zu Frankfurt a. D.<br>verbrachten Zeit auf ihre Bartezeit. Erlag vom 23. Marz                                       | Cent  |
| 85)       | b. 38                                                                                                                                                                                                             | 424   |
| 86)       | Erlaß vom 80. März d. 38                                                                                                                                                                                          | 424   |
| 87)       | 1892, betreffend die Besoldungen der Leiter und Lehrer der<br>höheren Unterrichtsanstalten. Erlaß vom 19. April d. 38.<br>Statistische Mitteilungen über das durchschnittliche Lebens-                            | 425   |
| 01)       | alter ber in den Jahren 1. April 1895/96 und 1. April 1896/97 an den öffentlichen höheren Unterrichtsanstalten in Breußen erstmals angestellten Kandidaten des höheren Schulamtes.                                | 437   |
| D. 88)    | •                                                                                                                                                                                                                 | 401   |
| ,         | Erlaß vom 6. März d. 38                                                                                                                                                                                           | 448   |
| 89)       | Termin für die diesjährige Brufung als Borfteher an Taubstummenanstalten. Befanntmachung vom 11. Marzd. 36.                                                                                                       | 449   |
| 90)       | Bereinbarung zwischen Preugen und Braunschweig wegen gegenseitiger Anertennung ber Brufungezeugniffe ber Lehre-                                                                                                   | 310   |
| 91)       | rinnen und Schulvorsteherinnen. Erlag vom 15. April d. 38. Berzeichnis der Lehrer und Lehrerinnen, welche die Prujung für das Lehramt an Taubstummenanstalten im Jahre 1898                                       | 450   |
|           | bestanden haben. Bekanntmachung                                                                                                                                                                                   | 450   |
| E. 92)    | Berrechnung ber aus Kapitel 121 Titel 34 bes Staats-<br>haushalts-Etats bewilligten laufenben und einmaligen<br>Beihilfen. Erlag vom 27. Februar b. 38                                                            | 451   |
| 93)       | Bur die Lehrer berfelben Rategorie in ein und bemfelben Schulverbande muffen die Alteregulagen in gleicher Sobe feftgefest werden. Erlag vom 14. Marg b. 38                                                       | 451   |
| 94)       | Muslegung bes Begriffes "eigener Sausftand" in §. 16 Ab- fat 2 bes Lehrerbefoldungsgesches. Erlag vom 25. Marg                                                                                                    |       |
| 95)       | d. Fs                                                                                                                                                                                                             | 452   |
| 96)       | entscheidend. Erlag vom 25. Marz d. 38. Formular zur Berrechnung ber für verschiedene Zwede des Glementarschulmesens geleisteten Ausgaben bei Kapitel 121 Titel 32 des Staatshaushalts-Stats. Erlag vom 10. April | 453   |
| 97)       | d. 36                                                                                                                                                                                                             | 454   |
|           | 25. November 1898                                                                                                                                                                                                 | 455   |
|           | Sofpig des Rlofters Loccum im Nordfeebade Langeoog                                                                                                                                                                | 465   |
| Personali |                                                                                                                                                                                                                   | 468   |
| 98)       | Radtrag.<br>Brufung f. Zeichenlehrer ulehrerinnen. Bel. v. 8. Mai b. 32.                                                                                                                                          | 484   |
| 99)       |                                                                                                                                                                                                                   |       |
|           |                                                                                                                                                                                                                   |       |

# Centralblatt

jür



## die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

№ 6.

Berlin, den 20. Juni

1899.

## A. Behörden und Beamte.

100) Abanderung des §. 10 der Allgemeinen Bertrags= bedingungen für die Ausführung von Leistungen und Lieferungen.

Berlin, den 27. April 1899. Mit Bezug auf den Erlaß vom 23. März 1889 — G. III. 5205. G. II. U. I. II. III. a. u. d. — (Centrol. S. 385) erhalten die nachgeordneten Behörden meines Ministeriums in der Anlage Abschrift des Erlasses des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten an die Königlichen Eisenbahn-Direktionen vom 17. März d. Is. — V. D. 2845, III. d. 1492. II. 2819. — betreffend die Abändberung des S. 10 der Allgemeinen Bertragsbedingungen sür die Außsschrung von Leistungen und Lieserungen, zur Kenntnis und mit dem Beranlassen, die Abänderung auch bei allen mein Ressort berührenden Bauten, deren Kosten ganz oder teilweise auß Staatssfonds oder solchen Stiftungssonds, die unter Staatsverwaltung stehen, gedeckt werden, in vollem Umsange zur Anwendung zu brüngen.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. 3m Auftrage: Schwarpkopff.

nn bie nachgeordneten Behorben bes biesfeitigen Refforts. G. III. A. 589.

Berlin, ben 17. Marg 1899.

Der §. 10 ber mit Erlaß vom 26. Oktober 1888 — II. a. 14853 — übersandten Allgemeinen Bertragsbedingungen für die

1899.

33

Ausführung von Leiftungen und Lieferungen wird dahin abgeandert, bag es hinter ben Worten:

"c. nach Maggabe ber verlaufenen Zeit nicht genügend

gefördert find." ftatt "Im letteren Falle" fortan heißt:

"In ben Fallen zu b und c" (u. f. w. wie bisher).

Die Königlichen Gisenbahn-Direktionen wollen für Berichtigung ber vorhandenen Druckbogen Sorge tragen.

Der Minister ber öffentlichen Arbeiten. Thielen.

An die Königlichen Gifenbahn-Direktionen. V. D. 2845. III. b. 1492. II. Ang.

101) Übersichtskarte ber Berwaltungsbezirke ber Königslich Preußischen GisenbahnsDirektionen und ber Königslich Preußischen und Großherzoglich Hessischen GisensbahnsDirektion in Mainz.

Berlin, den 3. Mai 1899. In dem Königlichen Ministerium der öffentlichen Arbeiten ist die

"Übersichtstarte der Verwaltungsbezirke der Königlich Preussischen Gisenbahn-Direktionen und der Königlich Preußischen und Großherzoglich Hespischen Eisenbahn-Direktion in Mainz, 9 Blatt im Maßstabe 1:600000 8. Auflage vom 1. April 1899"

neu bearbeitet worden.

In dieser Karte, welche neben anderen Zwecken insbesondere auch dem reisenden Publikum durch Aushängen auf allen dazu geeigneten Stationen der Staatseisenbahnen zur leichteren Drienztierung dienen soll, sind namentlich auch diesenigen Beränderungen mitberücksichtigt worden, welche in der Abgrenzung der Berwaltungsbezirke mehrerer Eisenbahn-Direktionen zum 1. April d. Is. vorgesehen sind. Sodanu hat eine vorteilhafte Ergänzung des weiteren Inhaltes der Karte durch Augabe dersenigen Kleinzbahnen, auf welche die Bestimmungen des Gesehes vom 28. Juli 1892 Anwendung sinden, sowie durch Einzeichnung der Kreiszgrenzen stattgefunden.

Die nachgeordneten Behörden meines Resorts setze ich hiers von mit dem Bemerken in Kenntnis, daß die Karte, wie bisher bei früheren Bearbeitungen, auch in der vorliegenden Auflage durch den Buchhandel kauschich zu beziehen und der Simons Schropp'schen Hof-Landkartenhandlung, Jägerstraße 61 hierselbst,

der Kommissionsverlag weiter übertragen ift.

Im Interesse möglichster Berbreitung der Karte bleibt der mäßige Preis von 6 M für das Exemplar bestehen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

An die nachgeordneten Behörden bes biesfeitigen Refforts. G. III. 744.

## B. Universitäten und Technische Dochschulen.

102) Anderung des §. 11 des Regulativs, betreffend bie juristischen Prüfungen, in der Fassung vom 3. November 1890.

Berlin, den 6. April 1899. Die Juristische Fakultät der Friedrich Wilhelms-Universität benachrichtige ich hierdurch, daß der Herr Justizminister durch die im Einverständnisse mit mir erlassene Allgemeine Verfügung vom 6. Wärz d. Is. — I. 1355 d. — den ersten und zweiten Absahes §. 11 des Regulativs, betressend die juristischen Prüfungen, in der Fassung vom 3. November 1890 (Just. Win. VI. S. 277) dahin abgeändert hat:

"Ber die Brufung nicht bestanden hat, ift nach Ablauf eines auf sechs bis zwölf Monate zu bestimmenden Zeitraumes auf seinen Antrag zu einmaliger Wiederholung der Prufung zuszulassen, sosen er nachweist, daß er ein Semester dem fortgesieten Bechtektudium auf einer Universität gewidnet bet

sten Rechtsftudium auf einer Universität gewidmet hat. Durch einstimmigen Beschluß der Prufungstommission kann

a. das weitere Rechtsstudium erlassen und

b. bie Wiederholung ber Prufung auf ben schriftlichen oder auf ben mundlichen Teil beschränkt

ober auch nur eine der Bergünstigungen zu a und b bewilligt werden".

Ich ersuche die Juristische Fakultät, den Professoren und Brivatdozenten der Fakultät von dieser Anderung Mitteilung zu machen und dieselbe durch Anschlag am Schwarzen Brette auch zur Kenntnis der Studierenden zu bringen.

Un die Juriftische Fakultat der Friedrich Bilhelms-Universität zu Berlin.

Abschrift erhalten die Herren Universitäts-Kuratoren mit dem Ersuchen, Dieselbe ber Juriftischen Fakultat zur Renntnisnahme mitzuteilen.

> Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Naumann.

bie Berren Universitats-Ruratoren mit Ausnahme von Münfter und Braunsberg.

U. I. 802.

103) Annahme von Dberargten bei ben Universitats: Rlinifen.

Berlin, den 24. April 1899. In Bezug auf die bei einzelnen, namentlich Dedizinischen

und Chirurgifden Universitats-Rlinifen errichteten Dberargtftellen

sehe id mich veranlaßt, Folgendes zu bestimmen. Die Besetzung bieser mit einer Remuneration von 2000 M ausgestatteten Stellen behalte ich mir vor. Die Ubertragung der Stellen wird unter ber Bebingung erfolgen, daß die Inhaber ihre volle Kraft dem Dienste der Kliniken widmen und Brivatpraxis, wenn überhaupt, jedenfalls nur in fo beschränktem Umfange betreiben, daß badurch ihre Hauptaufgabe teine Beeinstrachtigung erfährt. In Bezug auf die Dauer der Übertragung ber Stellen behalt es bei den fur die Affiftenteuftellen ergangenen Beftimmungen fein Bewenden, fo bag alfo auch die Oberargte nur mit meiner besonderen Genehmigung langer als vier Jahre in ihren Stellungen beibehalten werden burfen.

die Berren Univerfitats-Ruratoren.

Abschrift zur gleichmäßigen Beachtung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Raumann.

bie Ronigliche Charité-Direttion gu Berlin. U. I. 853.

104) Rommiffionen für die Brufung ber Rahrungs= mittel=Chemiter fur bie Beit vom 1. April 1899 bis Ende Marg 1900.

Es wird hiermit zur Renntnis gebracht, daß die Rommissionen für die Brüfungen der Nahrungsmittel-Chemiter für die Zeit vom 1. April 1899 bis Ende Marg 1900, wie folgt, gufammengesett find:

#### A. Borprüfung.

1) Brufungskommission an ber Königlichen Technischen Hochschule zu Nachen:

Borfipender: Dber=Regierungsrat von Meufel.

Examinatoren: die Professoren der Chemie Geheimer Regierungsrat Dr. Classen und Dr. Bredt, der Dozent der Botanik Dr. Wieler und der Professor der Physik Geheimer Regierungsrat Dr. Wüllner.

2) Prüfungskommission an der Königlichen Universität zu Berlin: Borsitzender: der Berwaltungs-Direktor des Königlichen Klinikums Geheimer Ober-Regierungsrat Spinola.

Examinatoren: die ordentlichen Professoren der Chemie Geheime Regierungsräte Dr. E. Fischer und Dr. Landolt, der ordentliche Professor der Botanik Geheimer Regierungsrat Dr. Engler und der ordentliche Professor der Physik Dr. Warburg.

3) Brüfungskommission an der Königlichen Technischen Hochschule

zu Berlin:

Borsitzender: der Oberverwaltungsgerichtsrat Syndifus

Arnold.

Examinatoren: die Professoren der Chemie Dr. Ruborff und Geheimer Regierungsrat Dr. Liebermann, der Dozent der Botanik Professor Dr. Müller und der Professor der Physik Dr. Paalzow.

4) Brufungskommiffion an ber Königlichen Universität zu Bonn: Borsigenber: ber Universitäts=Kurator Wirklicher Geheimer

Rat Dr. von Rottenburg.

Examinatoren: ber orbentliche Professor ber Chemie Dr. Anschütz, ber außerordentliche Professor der Chemie Dr. Partheil, der ordentliche Professor der Botanik Geheimer Regierungsrat Dr. Strasburger und der ordentliche Professor der Physik Dr. Kanser.

5) Prüfungstommiffion an der Königlichen Universität zu

Breslau:

Borsigender: ber Universitäts=Ruratorialrat Regierungsrat

von Hangwig.

Graminatoren: die ordentlichen Professoren der Chemie Gesteime Regierungsräte Dr. Labenburg und Dr. Poleck, der ordentliche Professor der Botanik Dr. Pax und der ordentliche Professor der Physik Geheimer Regierungsrat Dr. D. E. Meyer.

6) Prüfungstommission an der Königlichen Universität zu

Göttingen:

Borfitender: der Universitats=Rurator Geheimer Dber=Re-

gierungerat Dr. Sopfner.

Eraminatoren: ber ordentliche Professor ber Chemie Beheimer Regierungsrat Dr. Ballach, ber außerorbentliche Professor der Agrifulturchemie Geheimer Regierungerat Dr. Tollens, der ordentliche Professor ber Botanit Dr. Beter und ber ordentliche Professor ber Physit Geheimer Regierungsrat Dr. Riede.

7) Prüfungstommission an der Königlichen Universität zu

Greifsmald:

Borfitender: der Universitäts-Rurator Geheimer Regierungs-

rat von Saufen.

Eraminatoren: Die ordentlichen Brofefforen der Chemie Beheime Regierungsrate Dr. Limpricht und Dr. Schwanert, ber ordentliche Professor ber Physit Dr. Richars und ber ordeutliche Professor ber Botanit Dr. Schutt.

8) Brufungstommiffion an der Königlichen Universität gu

Salle a. S .:

Borsigender: der Kreisphysikus Geheimer Sanitatsrat Dr.

Rifel.

Examinatoren: die ordentlichen Professoren der Chemie Beheimer Regierungsrat Dr. Bolhard und Dr. Doebner, ber ordeutliche Professor ber Botanit Dr. Rlebs und ber ordentliche Professor der Physit Dr. Dorn.

9) Prüfungstommission an der Königlichen Technischen Sochschule

gu hannover:

Borsitender: ber Regierungs= und Geheime Medizinalrat

Dr. Beder.

Eraminatoren: Die Professoren ber Chemie Dr. Senbert und Dr. Behrend, der Professor der Botanik Dr. Des und ber Professor ber Physik Dr. Dieterici.

10) Prüfungstommiffion an ber Königlichen Universität zu Riel:

Borfigender: der Konfiftorialrat Florichus.

Graminatoren: der ordentliche Brofeffor der Chemie Geheimer Regierungsrat Dr. Claifen, der außerordentliche Brofeffor ber Chemie Dr. Rugheimer, der ordentliche Professor ber Botanit Beheimer Regierungsrat Dr. Reinte und der ordentliche Profeffor der Phyfit Dr. Lenard.

11) Prüfungstommission an der Königlichen Universität

Ronigsberg i. Br.:

Vorsigender: der Regierungs= und Geheime Medizinaltat

Dr. Raterbau.

Eraminatoren: Die ordentlichen Projefforen der Chemie Beheimer Regierungsrat Dr Logen und Dr. Klinger, der ordentliche Professor der Botanik Dr. Lürgen und ber ordentliche Professor der Physik Dr. Pape.

12) Prufungskommission an der Königlichen Universität zu Marbura:

Borfigender: der Universitats=Rurator Geheimer Ober=Re=

gierungerat Dr. Steinmeg.

Eraminatoren: die ordentlichen Professoren der Chemie Gesheime Regierungsrate Dr. Schmidt und Dr. Zincke, der ordentliche Professor der Botanik Dr. A. Meyer und der ordentliche Prosessor der Physik Geheimer Regierungssat Dr. Melbe.

13) Prufungstommiffion an der Königlichen Atademie zu

Münfter i. 23 .:

Borfipender: der Regierungs= und Geheime Medizinalrat

Dr. Solfer.

Examinatoren: der ordentliche Professor der Chemie Dr. Salkowski, der ordentliche Professor der Nahrungsmittelschemie Geheimer Regierungsrat Dr. König, der ordentliche Prosessor der Botanik Dr. Zopf und der ordentliche Prosessor der Physik Dr. Ketteler.

#### B. Sauptprufung.

1) Brufungstommiffion zu Machen:

Borfigender: der Ober=Regierungsrat von Meufel.

Examinatoren: die Professoren der Chemie Geheimer Regierungsrat Dr. Classen und Dr. Bredt und der Dozent der Botanik Dr. Wieler.

2) Prüfungstommiffion zu Berlin.

Borfitsender: ber argtliche Direktor ber Königlichen Charite Generalarzt und Geheimer Ober-Mediginalrat Dr. Schaper.

Examinatoren: der Dozent der Nahrungsmittel-Chemie an der Königlichen Technischen Hochschule Regierungsrat Brofessor Dr. von Buchka, der Brosessor der Chemischen Technologie an derselben Anstalt Geheimer Regierungsrat Dr. Witt und der Prosessor der Botanik an der Königlichen Univerzität Geheimer Regierungsrat Dr. Schwendener.

3) Prufungstommiffion zu Bonn:

Borfipender: der außerordentliche Professor Medizinalrat

Dr. Ungar.

Eraminatoren: ber außerordentliche Professor der Chemie Dr. Partheil, der ordentliche Professor der Chemie Dr. Anschüß und ein Professor der Botanik (3. 3t. noch nicht ernannt).

4) Prüfungstommiffion gu Breslau:

Borsitender: der Stadtphysitus Sanitatsrat Professor Dr.

Jacobi.

Examinatoren: der außerordentliche Professor der Landwirtsschaftlichen und Technologischen Chemie Dr. Ahrens, der Direktor des städtischen Chemischen Untersuchungsamtes Dr. Fischer und ein Professor der Botanik (3. 3t. noch nicht ernannt).

5) Brufungstommiffion zu Göttingen.

Borfigender: der Universitats - Rurator Beheimer Dber - Re-

gierungsrat Dr. Sopfner.

Examinatoren: ber außerordentliche Professor der Chemie Dr. Polstorff, der Dirigent der Kontrolstation des Landmind Forstwirtschaftlichen Hauptwereines Dr. Kalb und der ordentliche Professor der Botanik Dr. Berthold.

6) Prufungstommission zu Halle a. S.:

Borfigender: der Universitats=Rurator Geheimer Dber=Re-

gierungerat D. Dr. Schraber.

Eraminatoren: der ordentliche Professor der Chemie Geheimer Regierungsrat Dr. Bolhard, der Privatdozent der Chemie Professor Dr. Baumert und der ordentliche Prosessor der Botanik Dr. Klebs.

7) Prufungstommission zu Sannover:

Borfibender: der Regierungs= und Geheime Medizinalrat

Dr. Beder.

Examinatoren: der Leiter des städtischen Lebensmittel-Untersuchungsamtes Dr. Schwart, der Professor der Technischen Chemie an der Königlichen Technischen Hochschule Dr. Oft und der Professor der Botanik an dieser Anstalt Dr. Heß.

8) Prüfungstommission zu Riel:

Borfigender: der Konfiftorialrat Florichus.

Eraminatoren: der ordentliche Professor der Chemie Geheimer Regierungsrat Dr. Claisen, der außerordentliche Brosessor der Chemie Dr. Rügheimer und der ordentliche Prosessor der Botanik Geheimer Regierungsrat Dr. Reinke.

9) Prufungstommiffion zu Königsberg i. Pr .:

Borsitender: der Regierungs= und Geheime Medizinalrat

Dr. Katerban.

Examinatoren: der ordentliche Professor der Chemie Dr. Klinger, der Borsteher der Bersuchsstation des Ditpreußischen Landwirtschaftlichen Centralvereines Dr. Klien und der ordentliche Prosessor der Botanik Dr. Lürßen.

10) Brufungstommiffion zu Marburg:

Borsipender: der Universitats=Rurator Beheimer Dber=Re=

gierungsrat Dr. Steinmes.

Eraminatoren: der Borsteher der Untersuchungsstelle für Nahrungs: und Genußmittel Prosessor Dr Dietrich, der ordentliche Prosessor Geheimer Regierungsrat Dr. Schmidt und der ordentliche Prosessor der Botanik Dr. A. Meyer.

11) Brufungstommiffion zu Münfter i. 23 .:

Borfigender: ber Dberprafidialrat von Biebahn.

Examinatoren: der ordentliche Brofessor der Nahrungsmittels Chemie Geheimer Regierungsrat Dr. König, der außers ordentliche Brosessor der Pharmazeutischen Chemie Dr. Kaßner und der ordentliche Prosessor der Botanik Dr. Zopf.

Berlin, den 4. Mai 1899.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

Befanntmadjung. U. 1. 791. M.

## C. Aunft und Wiffenschaft.

105) Fortbildungskursus fur Zeichenlehrer an staatlichen boberen Lehranstalten und Schullehrer-Seminaren bei ber Königlichen Runftschule zu Berlin.

Berlin, ben 10. Mai 1899.

Bom November d. 38. ab wird an der hiefigen Königlichen Kunsischule ein fünsmonatiger Fortbildungskurfus für Zeichenlehrer abgehalten werden. Derselbe bezweckt, denjenigen an den
staatlichen höheren Unterrichtsanstalten und Schullehrer-Seminaren
seit angestellten und mit der Erteilung von Zeichenunterricht betrauten Lehrern, die ihre Befähigung für dieses Fach nicht durch
Ablegen einer Prüfung erwiesen haben, praktische Anleitung und
Gelegenheit zur eigenen technischen Schulung zu geben. Bon den
hierzur in Betracht kommenden Lehrern können jedoch nur solche
einberusen werden, dei denen Empfänglichkeit für neue Anregungen
vorausgesetzt werden kann, so daß ihre Teilnahme an dem Kursus
einen Gewinn für ihren ferneren Unterricht erwarten läßt.

Das Königliche Provinzial Schulkollegium veranlasse ich, biejenigen Lehrer, für welche es die Teilnahme an dem Kursus

als förderlich erachtet, namhaft zu machen und nach bem bei-liegenden Formulare bei jedem Ginzelnen Lebensalter, Dienstalter, Diensteintommen, Art ber allgemeinen und ber etwa vorhandenen zeichnerischen Vorbildung, Beginn ber Beschäftigung im Beichemmterrichte und Rahl ber wochentlichen Beichenftunden Much find auf Grund forgfamer Brufung biejenigen anzugeben. Lehrer hervorzuheben, beren Beteiligung an dem Rurins besonders erwünscht erscheint. Ferner ift, ba die Rurfusteilnehmer mahrend ber Dauer ber Benrlanbung im vollen Genuffe ihrer Behaltsbezuge verbleiben follen, bezuglich ber Stellvertretungsfoften festzustellen, ob fur dieselben, soweit es sich um bobere Unterrichtsanftalten handelt, Die betreffende Unftalt aufzukommen begiehungsweise einen Beitrag zu leisten in ber Lage ift. übrigen werden die Stellvertretungstoften aus den fur den Rurfus bereitstehenden Mitteln gedeckt werden. Bu den Rosten bes Aufenthaltes in Berlin bin ich bereit, jedem Teilnehmer eine angemeffene monatliche Beihilfe zu gewähren, welche bagu beftimmt ift, ihn fur ben burch ben Aufenthalt in Berlin erwachsenden Mehraufwand ichadlos zu halten und daher je nach Lage ber perfonlichen und Familienverhaltniffe verschieden bemeffen werden tann. Das Königliche Provinzial=Schultollegium wolle baher bei jedem Einzelnen einen angemeffenen Betrag in Borfchlag bringen. Die Baaranslagen für die Sin= und Rudreise werden den Teilnehmern in einem Bauschquantum erstattet und find barum bei jedem Gingelnen ichon jest anzugeben.

Indem ich noch hinzusüge, daß unter die auf 30 bemessen Zahl der Teilnehmer an dem diesjährigen Kursus ans dem dortigen Berwaltungsbezirke nicht mehr als . . . Lehrer von höheren Unterrichtsanstalten und . . . Seminarlehrer einberusen werden können, demerke ich, daß auch für die nächsten Jahre die Beranstaltung gleicher Kurse in Aussicht genommen ist. Diese Kurse sind übrigens keineswegs dazu bestimmt, die regelmäßige Beichenlehreransbildung zu ersehen, ihre Anordnung ist nur das dienlehreransbildung zu ersehen, ihre Anordnung ist nur de deutsche nötig geworden, daß der Zeichennnterricht zur Zeit noch vielsach von Lehrern erteilt wird, denen es an der regelmäßigen Borbildung und der Ablegung der Zeichenlehrer-Brüsung mangelt.

Un verichiedene Rönigliche Provinzial-@chultollegien.

Abschrift nebst Formular erhalt bas Königliche Provinzials Schultollegium zur Kenntnisnahme mit ber Beranlassung, schon jeht nach ben barin angegebenen Gesichtspunkten eine Liste ber

dortseits für spätere Kurse vorzuschlagenden Lehrer aufzustellen und demnächst an mich einzureichen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

verichiedene Ronigliche Provinzial-Schulfollegien.

U. IV. 1284. U. II. U. III. A.

Borichlagsnachweisung für den vom November 1899 ab an der Königlichen Kunftsichle zu Berlin abzuhaltenden fünsmonatigen Fortbildungsstursus für Zeichenlehrer an staatlichen höheren Lehranstalten und Schullehrer-Seminaren.

| Libe Mr. | Rame<br>und Amts=<br>harafter. | Bohnort. | GI. | Layer<br>Let<br>alter | Familienstand. | Jährliches<br>Dienstein-<br>kommen | Art ber<br>allgemeinen<br>und ber etwa<br>vorhandenen<br>zeichnerischen<br>Borbildung. |
|----------|--------------------------------|----------|-----|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 2.                             | 3.       | 4.  | 5.                    | 6.             | 7.                                 | 8.                                                                                     |

| Beginn<br>ber<br>Bejdäftigung<br>im Zeichen-<br>unterrichte. | Zahl<br>ber<br>wöchent-<br>lichen<br>Zeichen-<br>stunden. | Höhe der für<br>die Dauer<br>des Kurfus<br>erforderlichen<br>Staatsbeihilfe | Reifetoften | Stellvertreti<br>Dav<br>können aus<br>Mitteln ber<br>Anstalt gedeckt<br>werden<br>K |     | Bemerfungen. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 9.                                                           | 10.                                                       | 11.                                                                         | 12.         | 18.                                                                                 | 14. | 115.         |

# D. Söhere Lehranitalten.

106) Anrechnung ber Zeit, mahrend welcher ein Kanbibat vor bem Jahre 1890 Mitglied eines Badagogifchen Seminars gewesen ist, bei Bemessung des Ruhegehaltes.

Berlin, ben 21. April 1899.

Erwiderung auf den Bericht vom 14. März d. Is. Zu der Frage, ob und wieweit diejenige Zeit, mährend welcher ein Kandidat vor den Jahre 1890 nach beendigtem Probejahre ober über basfelbe hinaus Mitalied eines Babaaogifchen Seminars mar, bei ber Bemeffung bes Ruhegehaltes an-

Burechnen ift, bemerke ich Folgendes:
Die Bestimmungen im §. 14 Rr. 5 des Penfionsgesetes pom 27. Marg 1872 bietet eine Sandhabe gur Anrechnung jener Ubungszeit nur bis zu einem Jahre und nur insoweit als jene Reit nach bem Statute bes Seminars bas bamals vorgeschriebene Brobejahr erfett hat. Sieran ift weder durch die nach 1890 eingetretene Berlangerung ber fur bie pratifche Ausbildung ber Schulamtstandibaten vorgeschriebenen Beit noch burch bie neue Fassung, welche Artitel II bes Gesetes vom 25. April 1898 bem §. 14 Rr. 5 a. a. D. gegeben hat, etwas geanbert worden.

Gine weitergebende Unrechnung ber Beit, mahrend welcher ein Randidat vor bem Jahre 1890 einem Badagogischen Seminar angehört hat, ist davon abhängig, ob er gleichzeitig an einer höheren Lehranstalt mit mindestens 12 Stunden wöchentlich be-Schäftigt gewesen ift (vergl. meinen Erlaß vom 1. Juni 1896 -

U. II. 1088 U. III. U. IV. - Centrbl. S. 448).

bas Ronigliche Brovingial-Schultollegium zu R.

Abschrift erhalt bas Konigliche Provinzial=Schulfollegium zur Renntnis und Nachachtung.

> Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Naumann.

bie übrigen Ronigliden Brovingial-Schultollegien.

U. II. 722. 107) Benfionierte unmittelbare Staatsbeamte haben

als Rendanten ftaatlicher hoherer Lehranftalten eine Raution nicht zu ftellen.

Berlin, ben 28. April 1899. Auf gegebene Beranlaffung beftimme ich mit Bezug auf ben Erlaß vom 10. Januar b. 35. - U. II. 2073 - (Centrbl. 273), daß penfionierte unmittelbare Staatsbeamte, benen die Berwaltung ber Kasse einer staatlichen höheren Lehranstalt bei Ubertritt in ben Ruhestand belassen ober späterhin übertragen wird, eine Raution für die Verwaltung der Raffe nicht zu beftellen haben.

Die etwa bereits geleisteten Kautionen find gurudzugeben. Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Daumann.

bie Roniglichen Brovingial-Schulfollegien. U. II. 1030.

# E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., Bildung der Lehrer und Lehrerinnen und deren persönliche Verhältnisse.

108) Berzeichnis ber Lehrer 2c., welche bie Brufung für bas Lehramt an Taubstummenanstalten im Jahre 1899 bestanden haben.

Für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an dem bei der Königlichen Taubstummenanstalt zu Berlin in Etatsjahre 1. April 1898/99 abgehaltenen Lehrkursus ist am 23. März 1899 eine Brüfung nach Maßgabe der Brüfungsordnung vom 27. Juni 1878 abgehalten worden, in welcher das Zeugnis der Besähigung sur das Lehramt an Taubstummenanstalten erlangt haben.

Bont, Emil, Rurfift an der Röniglichen Taubstummenanstalt

gu Berlin,

Brettichneiber, Ernst, Kursift an ber Königlichen Taubftummenaustalt zu Berlin,

von Detmering, Elfe, Rurfiftin an ber Roniglichen Taub=

ftummenanftalt zu Berlin,

Faris, Mar, Silfslehrer an ber Taubstummenanftalt zu Breslau,

Grapfeld, Luife, Kursiftin an der Königlichen Taubstummenanftalt zu Berlin,

Monfich, Paul, Lehrer an ber Anstalt fur Spileptische zu Buhlgarten bei Berlin,

Beig, Robert, Rurfist an ber Königlichen Taubstummenanftalt zu Berlin.

Berlin, ben 24. April 1899.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

Befanntmachung. U. III. A. 1045.

109) Bestimmungen, betreffend die Aufnahme in die an der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt in Berlin abzuhaltenden Kurse zur Ausbildung von Turnlehrerinnen. Bom 3. März 1899.

Berlin, ben 27. April 1899.

Die Bestimmungen vom 15. Mai 1894 (Centrbl. S. 437 und 513), betreffend die Aufnahme in die an der Königlichen Turnlehrer=Bildungsanstalt in Berlin abzuhaltenden Kurse zur Ausbildung von Turnlehrerinnen, werden hierdurch ausgehoben.

Un ihre Stelle treten die beifolgenden Bestimmungen vom

3. März 1899.

Die Königliche Regierung wolle bementsprechend das Erforderliche veranlaffen.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten: Im Auftrage: Rugler.

An bie Königlichen Regierungen.\*) U. III. B. 1286.

Bestimmungen, betreffend die Aufnahme in die an der Röniglichen Turnlehrer-Bildungsanstalt in Berlin abauhaltenden Rurse zur Ausbildung von Turnlehrerinnen.

#### 8. 1

Zur Ausbildung von Turnlehrerinnen werden in der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt in Berlin (SW. Friedrichstraße 229) alljährlich — etwa drei Monate dauernde — Kurse abgehalten, deren Ansang im Staatsanzeiger, in den Amtsblättern und in dem Centralblatte für die gesamte Unterrichts-Berwaltung in Preußen bekannt gemacht wird.

#### §. 2.

Bur Teilnahme geeignet find an erster Stelle Bewerberinnen, welche bereits die Befähigung zur Erteilung von Schulunterricht

nachgewiesen haben.

Undere Bewerberinnen können, soweit es sonst die Berhaltnisse der Anstalt gestatten, aufgenommen werden, wenn sie das 19. Lebensjahr überschritten haben und die erforderliche Schulbildung nachweisen.

Bewerberinnen im Alter von mehr als 35 Jahren konnen nur unter besonderen Berhaltniffen ausnahmsweise zugelaffen

merben

§. 3.

Die an den Unterrichtsminister zu richtenden Gesuche um Aufnahme sind von den in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen bei der vorgesetzten Dienstbehörde, von anderen Bewerberinnen bei derjenigen Königlichen Regierung, in deren Bezirk die Betreffende wohnt, spätestens bis zu den in den Bekanntmachungen angegebenen Terminen einzureichen. Die in Berlin wohnenden Bewerberinnen, welche in keinem Lehramte stehen, haben das Gesuch an das Königliche Polizei-Präsidium in Berlin einzusenden.

<sup>\*) 3</sup>m gleichen Sinne ift an die Königlichen Provinzial-Schulfollegien und an ben herrn Polizei-Prafidenten zu Berlin verfügt worben.

Dem Befuche find beizufugen:

1) ein auf besonderen Bogen zu schreibender kurzer Lebenslauf, in welchem bestimmt anzugeben ist, ob die Bewerberin bereits turnerische Fertigkeit besitzt und auf welche Weise sie sich dieselbe angeeignet hat,

2) ein Zeugnis über normalen Gesundheitszustand, welches von einem zur Führung eines Dienstsiegels berechtigten

Arzte ausgestellt fein muß;

außerdem:

3) von folden, die bereits eine Prufung als Lehrerin beftanden haben:

a. das Zeugnis über diefe Brufung,

- b. ein Zeugnis über ihre bisherige Thatigleit als Lehrerin ober in Ermangelung eines solchen ein von einem Geistlichen ober ber Ortsbehörde ausgestelltes Führungszeugnis;
- 4) von anderen Bewerberinnen:

a. der Geburtsichein,

b. ein Nachweis über die erlangte Schulbildung,

c. ein amtliches Führungszeugnis.

Die über Gesundheit, Führung und Lehrthätigkeit beigubringenden Zeugniffe muffen in neuerer Zeit ausgestellt fein.

Die Unlagen des Gesuches find zu einem Befte vereinigt

einzureichen.

§. 4.

Die nach ben vorgelegten Zeugnissen für geeignet befundenen und einberusenen Bewerberinnen werden vor Zulassung zum Kursus erforderlichen Falles einer ärztlichen Untersuchung unterworsen; auch bleibt es dem Direktor der Königlichen Turnlehrer=Bildungs=anstalt vorbehalten, unter Umständen behufs Feststellung, ob die Bewerberinnen die erforderliche Schulbildung besitzen, eine besondere Brüfung anzuordnen.

Bon bem Ergebnisse dieser Ermittelungen hangt die Ent= iheidung über die endgiltige Aufnahme in den Kursus ab.

§. 5.

Der Unterricht in der Anstalt ist unentgeltlich. Die durch den Aufenthalt in Berlin 2c. entstehenden Kosten sind von den Teilnehmerinnen am Kursus selbst aufzubringen. Zwar werden in dazu geeigneten Fällen Unterstützungen bis zur Höhe von 90 M. monatlich aus Staatssonds gewährt, jedoch lediglich für den Untershalt hier, während Beihilsen zu den Kosten der Herz und Rückreise, der Bertretung im Amte u. s. w. nicht bewilligt werden.

Die gewährten Unterstützungen werden am Ende jedes Monats gezahlt.

§. 6.

Um hier sogleich bei der Entschließung über die Einberusung zum Kursus einen zuverlässigen Uberblick über die aus Staatsstonds etwa zu gewährenden Unterstühungen gewinnen zu können, muß jede Bewerberin bei der Anmeldung nach sorgfältigster Prüsung ihrer Berhältnisse bestimmt nachweisen und unter Umständen amtlich beglaubigen lassen, daß ihr für ihren Unterhalt hier die erforderlichen Mittel, bei deren Bemessung u. a. daß gesteigerte Bedürsnis einer früstigen Kost zu berücksichtigen ist, voll zur Berfügung stehen, oder welcher Beihisse sie dazu bedarf. Jede Bewerberin ihre demnach gewissenhaft anzugeben, wie viel ihr während ihre biesigen Ausenthaltes sur jeden der drei Monate der Kursusdauer von dem Einkommen ihrer Stelle verbleibt, ob und welche Unterstühungen ihr aus der Schulkasse oder sonst gewährt werden, und wie viel sie aus eigenen Mitteln ausbringen kann.

Nach Aufnahme in den Kurfus vorgebrachte Unterftützungsgefuche können nur in solchen Fällen in Erwägung genommen werden, in denen das Bedürfnis einer außerordentlichen Beihilfe nachweislich in Folge unvorhergesehener Borkommnisse einge-

treten ift.

§. 7.

Sinsichtlich ber Kleidung haben die Teilnehmerinnen sich nach den Anweisungen zu richten, die ihnen seitens der Turnsehrer-Bildungsanstalt durch die Turnsehrerinnen erteilt werden.

Berlin, ben 3. Marg 1899.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

U. III. B. 1236.

# F. Deffentliches Boltsichulmejen.

110) Auszahlung ber an Lehrer und Lehrerinnen im Boraus zahlbaren Zuschüsse aus Rapitel 121 Titel 33 bes Staatshaushalts-Stats und der für Rechnung der Domänen-Verwaltung zu zahlenden Schulmorgenrenten 20., wenn der Fälligkeitstag auf einen Sonnoder Festtag fällt.

Berlin, ben 11. April 1899. Auf ben Bericht vom 24. Februar d. Is. genehmigen wir im Einverständnisse mit dem herrn Finanzminister, daß auch

biejenigen aus Rapitel 121 Titel 33 bes Gtats ber geiftlichen und Unterrichtsverwaltung im Boraus zahlbaren Zuschüsse 2c, auf welche sich der Erlaß vom 9. Mai 1896 — U. III. E. 521 G. I. G. II. G. III. U. III. D. - Centrol. S. 514) nicht be= gieht, sowie die fur Rechnung der Domanen-Berwaltung gu gablenden Schulmorgenrenten, wenn ber Falligfeitstermin auf einen Sonn= ober Festtag fallt, icon am lettworhergehenben Berttage gezahlt werben burfen.

die Ronigliche Regierung gu R.

Abschrift mit Bezug auf den Erlag vom 26. Februar v. 38. - U. III. E. 7237 G. III. - (Centrbl. S. 320) gur Renntnis und Beachtung.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Der Minifter für Land= Angelegenheiten.

bie übrigen Roniglichen Regierungen. TR. b. g. A. U. III. E. 1224. G. III. D. f. L. II. 2518.

wirtschaft 2c. In Bertretung: von Bartich. Im Auftrage: Thiel.

111) Termin gur Aufstellung ber Berteilungsplane ber Alterszulagetaffen für die Boltsichullehrer und Lehrerinnen.

Berlin, ben 14. April 1899. Die Königliche Regierung veranlaffe ich, mir bis zum 1. Juli b. 38. eine Abichrift bes Berteilungsplanes ber bortigen Alterszulagekaffe für Die Bolksichullehrer und Lehrerinnen für bas Etatsjahr 1899 nebft einer fpeziellen Berechnung bes Musgabebedarfes einzureichen und unter Beifugung einer nach bem anliegenden Mufter aufzustellenden Rachweifung anzuzeigen, welche Uberichuffe an Staatszuschuffen bezw. welche Dehraus= gaben gur Dedung ber gefetlichen Mindestalterszulagen fich für bie Begirtstaffe im Rechnungsjahre 1899 ergeben haben.

Sofern die fur 1899 fur eine Ginheit der Lehrer= und Lehrerinnenstellen zur Deckung der gesetlichen Mindestalterszulagen ju erhebenden Beitrage wesentlich von den Beitragen für 1898/99 abweichen follten, find die Grunde hierfur naber zu erörtern.

Bugleich mache ich ber Königlichen Regierung unter Sinweis auf §. 8 Abfat 6 bes Lehrerbefoldungsgefetes zur Pflicht, in Butunft mit den Borarbeiten fur die Aufftellung des Berteilungsplanes ber Alterszulagefaffe fogleich am 1. Oftober bes

1899.

bem Rechnungsjahre vorangehenden Jahres zu beginnen und die Aufstellung des Planes derartig zu beschleunigen, daß derselbe bis Ende Dezember sertig gestellt ist. Dis zum 1. Januar jede Jahres sehe ich der Einreichung einer Abschrift des Berteilungsplanes für das nächste Rechnungsjahr nebst einer gleichen Anzeige, wie oben für das Nechnungsjahr 1899 gefordert ist, entgegen. Der Verteilungsplan für 1900 ist mir also bis zum 1. Januar

1900 in Abschrift einzureichen.

Die Beröffentlichung ber Berteilungsplane hat fortan erit au erfolgen, nachdem biefelben diesseits geprüft und fur richtig befunden worden sind. Wenn die Berteilungsplane rechtzeitig eingehen, wird es möglich fein, ber Roniglichen Regierung bis fpateftens Ende Februar bavon Mitteilung zu machen, ob bezw. welche Erinnerungen fich gegen ben Berteilungsplan ergeben haben und ob und inwieweit die etwaigen Dehrausgaben aus ben Uberschüffen anderer Alterszulagekaffen gebedt werden konnen. Die Ronigliche Regierung wird baher in ber Lage fein, den Betteilungsplan noch im Monate Mars zu veröffentlichen, so bag vom Beginne bes Rechnungsjahres 1900 ab bie in bem Berteilungsplane feftgeftellten Beitrage, wie burch §. 27 VIII bes Befoldungsgesehes vorgeschrieben, in vierteljahrlichen Boraus: zahlungen von den Schulverbanden eingezogen werden konnen. Die in ber Übergangszeit unvermeidlich gewesene Nachforderung von Beitragen gur Alterszulagentaffe wird damit befeitigt und so ben Schulverbanden die Aufbringung ihrer Beitrage mesentlich erleichtert werden.

> Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

An die Königlichen Regierungen. U. III. E. 1845. IL

Mr.

Nachweisung über die Ersparnisse an den Staatszuschüssen bezw. über die Mehrausgaben zur Deckung der gesetlichen Mindestalterszulagen, welche sich für die Alterszulagekasse der Bolksschullehrpersonen des Regierungsbezirkes . . . . . . im Rechnungsjahre . . . . ergeben haben.

| And dem Alters- gulagekassenplane für  pellt sich die Summe der Einheiten für die Lehrer- stellen auf |     | Der Au<br>bedarf der<br>Julagi<br>für<br>beirägt | ekasse | Mithin entfallen<br>auf je eine ber<br>in ben Spalten<br>1 2 |                | aus ber Staats. |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----|--|
|                                                                                                       |     | Lehrer Lehre-                                    |        | angege<br>Einh                                               | benen<br>eiten |                 |     |  |
|                                                                                                       |     | off                                              | M      | M                                                            | M              | M               | M.  |  |
| 1.                                                                                                    | 2.  | 3.                                               | 4.     | 5.                                                           | 6.             | 7.              | 8.  |  |
| 1350                                                                                                  | 420 | 472500                                           | 63000  | 350                                                          | 150            | 837             | 150 |  |

| Mithin ergiebt sich eine Ersparnis eine Mehraus- am Staats- gusch gur Dedung ber geselichen Minbestalters- gulage für die |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                | n Staats- Dedung ber gefet-                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| rinftelle                                                                                                                 | Lehrer-<br>ftelle                                           | Lehre-<br>rinstelle<br>on                                                                                              | bei ben<br>Lehrer-<br>ftellen                                                                                                                                  | bei ben<br>Lehrerin-<br>nenftellen                                                                                                                       | bei den<br>Lehrer-<br>ftellen                                                                                                                                                | bei den<br>Lehre-<br>rinnen-<br>stellen                                                                                                                                                     | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| M                                                                                                                         | M                                                           | M                                                                                                                      | M                                                                                                                                                              | M                                                                                                                                                        | M                                                                                                                                                                            | M                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 10.                                                                                                                       | 11.                                                         | 12.                                                                                                                    | 18.                                                                                                                                                            | 14.                                                                                                                                                      | 15.                                                                                                                                                                          | 16.                                                                                                                                                                                         | F                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 34                                                                                                                        | 13                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                | 10200<br>(300×84)                                                                                                                                        | 18000<br>(1000×18)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ֡                                                                                                                         | rsparnis 5taats= husse husse bie  Lehre= rinstelle oon  10. | riparnis eine M staats-<br>huffe gabe zur ber gei die Minbe<br>zulage Lehre-<br>rinftelle Lehrer-<br>in M M M 10. 111. | riparnis eine Mehraus- gabe zur Dedung husse der gejehlichen Mindestalters- zulage für die Lehre- Lehrer- rinstelle jtelle rinstelle oon von M N N 10. 11. 12. | ríparnis eine Mehraus- taats- gabe zur Dedung der gefeßlichen der Meinbestalters- zulage für die Lehre- rinstelle on M M M M M M M M M M M M M M M M M M | Mithin ergiebt sich riparnis eine Mehraus- gabe zur Deckung husse der gesetlichen der Weinbestalters- zulage für die Lehre- rinstelle on  von  M. M. M.  10. 11. 12. 13. 14. | Mithin ergiebt sich  riparnis eine Mehraus- staats- husse dabe zur Deckung husse der geselichen die Mindelalters- zulage für die  Lehrer- rinstelle on  N N N N N N N N N N N N N N N N N N | Mithin ergiebt sich rsparnis eine Mehraus- staats- gabe zur Deckung husse der gesetlichen die Mehre- gebestichen die Mehre- gebestichen die Mindestalters- zulage für die  Lehre- stelle rinstelle on bei den gehrerinstellen M.  10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. |  |

34\*

112) Berhutung von Überichreitungen bes Buchtigungs= rechtes in ben Schulen.

Berlin, ben 1. Mai 1899. Die Schulaufsichtsbehörden haben sich, wie ich gern anerstenne, ftets angelegen sein lassen, darauf hinzuwirken, daß Uberschreitungen bes Buchtigungsrechtes in den Schulen vermieden werden, und nach den hierüber angestellten Ermittelungen sind auch erfrenlicherweise selten wegen Migbrauches des Buchtigungserechtes gerichtliche oder Disziplinarstrasen gegen Lehrer zu vershängen gewesen. Ginige in neuerer Zeit vorgekommene Falle von Aussichtungen bei Bestrasung von Schulkindern geben mit jedoch Anlah, die Ausmerksamkeit der Schulaussichtsbehörden aufsneue auf diesen Geaustand zu richten, damit in jeder möglichen

Beije derartige Ausschreitungen verhutet werden.

Die Befugnis ber Lehrer, erforderlichenfalls auch forperliche Strafen anzuwenden, foll nicht beftritten werden. Aber es wird aufs neue nachbrudlich einzuschärfen sein, daß Ruchtigungen nur im außerften Falle, wenn andre Disziplinarmittel nicht aefruchtet haben, oder bei besonders ichweren Bergehungen erfolgen durfen, und daß sie auch bann felbstverständlich niemals irgendwie in Mighandlungen ausarten oder der Gefundheit der Rinder auch nur auf entfernte Urt ichablich werden durfen, fondern ftets in magvoller Beife auszuführen find. Es ift weiter aufs neue ernstlich baran zu mahnen, daß, wenn auch ein bunnes Stodchen ober eine Rute beim Buchtigen benutt werben burfen, die Berwendung anderer Bertzeuge, wie z. B. eines Lineals ober eines Beigeftodes, ferner bas Schlagen mit Buchern, bas Schlagen mit der Band ins Beficht ober an ben Ropf, bas Stofen auf Bruft oder Ruden oder andre Korperteile, bas Baufen an ben Saaren oder Ohren, das gewaltsame Berren und Schütteln ber Kinder und Ahuliches die Lehrer ftraffällig macht, und daß ebenfo die unbegrundete, leichtfertige oder gar gewohnheitsmäßige Ausübung von Buchtigungen sowie die Anwendung forverlicher Strafen bei fdmachen Leiftungen, geringer Begabung ober nicht erheblichen Bergehungen der Kinder unbedingt zu ahnden ift.

Um Bersehlungen bei Züchtigungen thunlichst zu verhüten, sind in Schulen, welche unter einem Rettor oder Hauptlehrer stehen, förperliche Strasen nur unter Zustimmung des Leiters der Schule anzuwenden; in den andren Schulen ist die Zustimmung des Schulinspektors einzuholen; wo dies durch die örtlichen Verhältnisse erschwert oder verhindert wird, ist alsbald and Anwendung der Strase über Grund und Art der Züchtigung dem Schulinspektor Auzeige zu erstatten. Junge, noch provisorisch beischäftigte Lehrer sind gemäß der hierüber erlassenen Anordnung thunlichst nicht als alleinstehende Lehrer auzustellen; jedenfalls ist ihnen die selbständige Anwendung körperlicher Züchtigungen

nicht zu gestatten.

Bor allem aber werben Überschreitung bes Buchtigungsrechtes und ungehörige Anwendung forperlicher Strafen vermieden

werden, wenn die Lehrpersonen ihre Aufgabe in unterrichtlicher und erziehlicher Sinsicht richtig auffassen und erfullen und bei Ausübung ber Schulzucht ben Grundfat festhalten, forperliche Buchtigungen - von ichweren, ohne Bweifel fehr feltenen Bergehungen abgesehen - überhaupt nicht anzuwenden. Die Schuljugend foll gewiß in fester Bucht und Ordnung erzogen und erhalten werden. Die Bedingungen hierfur find aber nicht in den forperlichen Strafen zu suchen, sondern in der gangen Berfonlichkeit und Amtsführung bes Lehrers, in feiner erziehlichen Einwirkung auf die Rinder, in seiner Unterrichtsweise, in der Erhaltung guter außerer Schulordnung. Bo ber religios-sittliche Charafter des Lehrers, feine gemiffenhafte Pflichterfullung, feine ernste und zugleich liebevolle Behandlung der Rinder, sein ge= diegener Unterricht die Schuljugend mit Achtung und Liebe gegen ben Lehrer erfullt, da fallt erfahrungsgemaß - von den feltenen - ber Unlag Ausnahmen entarteter Rinder abgesehen Buchtigungen fort, wie umgefehrt erfahrungsgemäß in Schulen, in benen viel gestraft wirb, ber Grund dafür in ber Regel barin 311 suchen ift, bag in bem Berhalten und ber Amtsführung bes Lehrers, in seiner unterrichtlichen und erziehlichen Thatigkeit er= hebliche Mängel zu finden sind.

Die Königliche Regierung veranlasse ich, die Ihr unterstellten Kreis-Schulinspektoren zu beauftragen, hiernach alsbald bei den nächsten von ihnen geleiteten Konferenzen den in Nede stehenden Gegenstand zur Berhandlung zu bringen, aufs neue die Lehrer nachdrücklich unter hinweis auf die Folgen ihrer handlungsweise vor Überschreitung des Züchtigungsrechtes und vor underechtigter und unzulässiger Anwendung von Strafen zu warnen und mit ihnen die richtigen Mittel zur Erzielung gnter Schulzucht zu besprechen, auch wegen Ausführung körperlicher Züchtigungen die

entsprechenden Beisungen zu erteilen.

Zuwiderhandlungen sind in jedem Falle unnachsichtlich zu bestrafen. Es mussen die Eltern das Bertrauen zur Schule haben können, daß ihre Kinder unbedingt vor ungehörigen Strafen bewahrt sind und, wenn auch in sester Zucht gehalten, eine liebevolle, vaterliche Behandlung ersahren.

Un die Koniglichen Regierungen.

Abidrift erhalt bas Königliche Provinzial = Schulkollegium (Zusat für Berlin: zur Nachachtung, sowie) mit dem Beranlassen, die Seminar-Direktoren Seines Bezirkes zu beaustragen, in entsprechender Beise die Seminaristen im padagogischen Unterrichte und in der Thatigkeit in der Übungsschule zu richtiger Hand-

habung der Schulzucht eingehend anzuleiten und insbesondere auch von vornherein anzuweisen, grundsählich die Anwendung von Züchtigungen zu vermeiden und gute Zucht durch angemessene unterrichtliche und erziehliche Einwirkung zu erzielen. Es muß zugleich dabei vorausgeseht werden, daß hierin die Lehrer des Seminars und besonders die Ordinarien der Übungsschule dem Seminaristen zum guten Borbilde dienen. Sollten einzelne Lehrer, namentlich aber Ordinarien der Schule, dagegen sehlen und duch Reigung zum Züchtigen den Seminaristen ein für ihre weitere amtliche Thätigkeit schöliches Beispiel geben, so ist ernstlich dagegen einzuschweiten, ersorderlichensalls solchen Lehrern die Thätigkeit in der Übungsschule zu entziehen; insbesondere ist eventl. das Ordinariat der Schule einem andern Lehrer zu übertragen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

An bic Königlichen Provinzial-Schulfollegien. U. III. C. 1468.

#### 113) Banbtafel Deutscher Rriegsschiffe.

Berlin, den 4. Mai 1899.
Das Königliche Provinzial-Schulkollegium setze ich mit dem Anheimgeben der geeignet erscheinenden weiteren Beranlassung davon in Kenntnis, daß im Berlage von Georg Lang zu Leipzig eine "Wandtasel Deutscher Kriegsschiffe" erschienen ist, welche die Kenntnis der Flotte zu verbreiten äußerst geeignet erscheint.
Ein Exemplar der Wandtasel kostet mit dazu gehörigem

Ein Exemplar der Wandtasel kostet mit dazu gehörigem Textheste 20 *M* 50 *Pf*; der Preis ermäßigt sich jedoch beim ummittelbaren Bezuge von der Verlagsbuchhandlung bei 10 Exemplaren auf je 15 *M*, bei 25 Exemplaren auf je 13 *M* 50 *Pf*,

bei 50 Exemplaren auf je 12 M.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

die Königlichen Provinzial-Schulfollegien. U. III. A. 968. U. II.

#### 114) Rechtsgrundfage bes Königlichen Obervermaltungs: gerichtes.

a. 1) Den Berwaltungsgerichten ist im Zustandigkeitsgesetze vom 1. August 1883 die Entscheidung der Streitigkeiten unter

ben Beteiligten vorbehalten über ihre in bem öffentlichen Rechte begrundete Berechtigung ober Berpflichtung zu den Gemeinde= nutungen und Laften (§§. 18, 34), zu den Abgaben und Leiftungen fur Schulen (§. 46) und barüber, wem von ihnen die öffentlich-rechtliche Berbindlichkeit jum Schul- und Begebau (§§ 47, 56) und gur Raumung von Graben und fonftigen Basserläusen obliegt (§. 66). Sie sind also nicht zuständig für den Ersaganspruch eines sonst unbeteiligten Dritten, der an Stelle bes - in Birklichkeit ober vermeintlich - pflichtigen Beklagten nur eine Auslage gemacht hat, weil dann das Urteil eine Entscheidung über die öffentlich=rechtliche Berpflichtung nicht "zwischen Beteiligten" zu treffen hat, vielmehr die öffentlich=recht= liche Verpflichtung nur als Ingidentpunkt zur Sprache kommt (Entscheidungen bes Reichsgerichtes in Civilsachen Band XXVII Seite 207 und Entscheidungen bes Dberverwaltungsgerichtes Band XXXIII Seite 311/12, Band XXIII Seite 130). — —

2) Es besteht Einverständnis barüber, bag die fatholifche Bolts= ichule zu Gr. S. eine Kufterschule ift und von den Pfarrbau-pflichtigen unterhalten werden muß. Rach §. 788 Titel 11 Teil II des Allgemeinen Landrechtes beftimmen die Provinzialgesete, woher bei Pfarrbauten die übrigen Rosten außer auf der Pfarre abgeblich vorhandener Materialien in Ermangelung besonderer entsprechender Fonds zu nehmen sind. Für die katholischen Bfarreien der Provinz Schlesien gilt als Provinzialgeset das am 8. August 1750 erlaffene Reglement, "nach dem fünftig die gravamina in geistlichen Sachen abgemacht und entschieden werden follen." Wie bort im Abschnitte 11 lit. f. bestimmt ift, find die Baufosten aus dem "peculium ecclesiae, denen jährlichen expensis ecclesiae necessariis ohnbeschadet" zu entnehmen und find der Batron und die Gingepfarrten nur verbunden, barüber hinaus erforderliche Beträge aufzubringen (Korn, Schlesische Editten= Sammlung, Nachtrag Band V Seite 415). (Entscheidung des I. Senates vom 18. November 1898 —

I. 1898 —).

vom 2. April 1872 (Centralblatt fur die gesamte Unter-

richtsverwaltung Seite 345),

b. Ueber bie Große ber Dienstwohnungen fur Lanbichul= lehrer find wiederholt Rundgebungen der oberften Unterrichts= behorde ergangen, die fich als allgemeine, ben Bermaltungsrichter bindende Anordnungen über die Ausführung von Schulbauten im Sinne bes §. 49 Abfat 2 bes Buftanbigfeitsgesehes vom 1. August 1883 darftellen. Dergleichen Anordnungen find nament= lich enthalten in ben Erlaffen bes Unterrichtsminifters

vom 26. Februar 1874 (a. a. D. Seite 499), vom 9. April 1879 (a. a. D. Seite 362), vom 30. September 1879 (a. a. D. Seite 695), vom 24. Januar 1888 (a. a. D. Seite 258) und vom 15. November 1895 (a. a. D. Seite 828).

Nach feststehender Rechtsprechung sind jedoch die dort aufgestellten Normen, auf die — nebenbei bemerkt — auch im §. 13 der zu dem Lehrerbesoldungsgesche vom 3. März 1897 ergangenen Ministerialanweisung vom 20. März 1897 (Centralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung Seite 328) hingedeutet wird, nur auf Neubaufälle zu beziehen und in einem Falle, wo über das Naumbedürsnis einer bereits vorhandenen Lehrerwohnung zu besinden ist, nicht ohne Weiteres anwendbar.

(Entscheidung des I. Senates vom 9. Dezember 1898 -

I. 2026 -.)

c. 1) Keine Behörde darf sich ihrer gesetzlichen Zuständigsteiten entäußern und sie anderen Behörden oder Beamten abstreten, vielmehr nur mit der Wahrnehmung derselben — vorsbehaltlich anderweiter Regelung durch die Aussichtsbehörde — nachgeordnete Amtöstellen als ihre Organe beaustragen bezw. nebensgeordnete darum ersuchen (Entscheidungen des Oberverwaltungssgerichtes Band XXX Seite 412, 288/93, Band XIX Seite 371, Band X Seite 207). ——

2) Nach dem §. 31 Titel 12 Teil II bes Allgemeinen Landrechtes hat die Ausschreibung der Schulabgaben nicht den Schulvorstehern, sondern der Berichtsobrigfeit, mithin auf dem Lande bem Butsherrn bes Schulortes, in ben Stadten bem Magiftrate obaelegen. Durch Reffript des Rultus = und Unterrichtsdevartements vom 28. Oftober 1812 und die Ministerialinstruftion vom 26. Juni 1811 ift bann fur die Berwaltung der inneren und außeren Schulangelegenheiten die Ginrichtung von Schulvorftanden auf bem Lande und von Schuldeputationen in den Stadten angeordnet Bene Anordnungen und die zur Ansführung ber ersteren von den Begirtsregierungen erlaffenen befonderen Inftruftionen, namentlich über das Berfahren bei ber Ausschreibung der Schulbeitrage, haben indes nicht gur Folge gehabt, daß die Behörden, von denen bis dahin die außeren Angelegenheiten ber Schulen verwaltet worden, ohne Beiteres außer Thatigfeit getreten find. Sie find vielmehr bis gur Ginrichtung ber Schuldeputationen mit ihren bisherigen Funttionen bestehen geblieben. Sat baber in S. früher, als die Schule nur ber Stadt diente, der Magistrat die Externa der Schule verwaltet und hat die Regierung in F. bei der Einschulung des Schlofbegirfes im Jahre . . . die Forts

dauer dieses Zustandes geduldet, so ist das nicht gesetzwidzig geschehen, und fungiert, so lange nicht die Schulaufsichtsbehörde ein Anderes bestimmt, der Magistrat mit Recht als die örtliche Behörde, welche die Abgaben und Leistungen für die Schule

auszuschreiben hat.

Der Zustimmung des Gutsherrn bedurfte es nicht, da nach § 18 lit. 0 und f der Regierungsinstruktion vom 23. Oktober 1817 die Aufsicht und Verwaltung des gesamten Elementarwesens und sämtlicher äußerer Schulangelegenheiten den Regierungen, unabhängig von Willensmeinungen der Beteiligten vorbehalten und daran insoweit, als es sich um die Organisation der Verswaltung handelt, durch die neuere Gesetzgebung nichts geändert ist.

Die Buftandigkeit des Magistrates zu der angegriffenen heranziehungsverfügung ift bemnach unbedenklich anzuerkennen. 3) Das Gesetz — ber §. 31 Titel 12 Teil II des Allgemeinen Landrechtes (zu vergl. auch §§. 29, 34 a. a. D.) — beschränkt sich auf die Bestimmung, daß in Ermangelung besonderer Stiftungen die Schulunterhaltungs= einschlieflich ber Baubeitrage als eine gemeine Laft auf famtliche Sausvater jedes Ortes nach Berhaltnis ihrer Besikungen und Nahrungen billig zu verteilen seien. Er enthalt somit nur die Grundfate, nach welchen der Ber= teilungefuß zu regeln ift, ohne einen folden unmittelbar angu= Es bedarf baber fur jede Schulfozietat erft noch ber besonderen Ginfuhrung eines festen, jenen Grundfagen ent= fprechenden Steuerfußes, ba beim Jehlen einer folchen Rorm die Ausschreibung von Beitragen im Einzelfalle ber gesetlichen Unterlage entbehren murde (Enticheidungen des Oberverwaltungs= gerichtes Band X Seite 148 ff.). Die Beschlufnahme hierüber fteht ber forporativen Besamtheit ber Sauspater mit ber Daß= gabe zu, daß ber gefaßte Beschluß erft durch die hingutretende Benehmigung ber Auffichtsbehörde öffentlich-rechtlich giltig wird (§. 18 lit. e, f der Regierungsinstruktion). Auch hier brauchen jedoch weder der Beschluß noch die Genehmigung ausdrucklich verlautbart zu werden, und genügen vielmehr stillschweigende Billenserflarungen, ba ausbrudliche nirgends im Befete erfordert (SS. 59 ff. Titel 4 Teil I des Allgemeinen Landrechtes). Richt ungulaffig ift die Bestimmung eines Besteuerungsfußes in ber Form von Buichlagen lediglich zur Ginkommensteuer. bei der Ginichatung gur Gintommenftener und alfo bei der Berangiehung zu Schulbeitragen nach Maggabe ber Gintommenfteuer finden die im §. 31 Titel 12 Teil II des Allgemeinen Landrechtes vorgesehenen Berteilungsregeln, nämlich bas Berhaltnis ber Besitzungen - bas Gintommen aus Grundbesit - und ber Rahrungen - bas Ginkommen aus Arbeit und Ravital - gleich= mäßige Berudfichtigung (Entscheidungen bes Dberverwaltungs:

gerichtes Band XIV Seite 230).

4) Die Eigenschaft bes Klägers als beitragspflictiger Hausvater folgt daraus, daß er unbestritten im Schlöfe, also im Schulbezirke seinen Wohnsis hat. Daran ändert, wie vom Vorberrichter zutreffend dargelegt ist, der Umstand nichts, daß dem Kläger die Gutsherrschaft im Schloßbezirke und seiner Ansicht nach die Mediatherrschaft über die Stadt, in der die Schule sich besindet, zusteht. Der Schulsteuer unterliegen auch Rittergutsbesitzer und auch die vormals unmittelbaren Veutschen Reichstände (Entscheidungen Band XII Seite 207). —

5) Rieht eine Korporation des öffentlichen Rechtes die ihr angehörenden Berfonen nach beren Leiftungsfähigkeit, alfo gu einer die pflichtigen Subjette treffenden Steuer heran, fo ift fie nicht behindert, das gesamte, gleichviel aus welchen Quellen fließende Einkommen, mithin auch folches aus auswärtigem Grundbefige bezw. Die gefamte auf Diefes Ginkommen gelegte Stener gu belaften, fofern das Gefet nicht Abweichenbes positiv verorduet. Den Schulverbanden find aber Schranken in Diefer Sinficht, anders als es gegenüber den burgerlichen Gemeinden und ben weiteren fommunglen Berbanden gur Bermeibung von Doppelbesteuerung burch die neuere Befetgebung geschehen ift, bisher nirgends gesett. Ihnen ift es, wie der Berichtshof wiederholt, übrigens in lebereinstimmung mit dem von dem Unterrichtsminister vertretenen Standtpunkte, auszusprechen genötigt gewesen ift, auch jest noch an sich unverwehrt, prozentuale Steuern auf bas Einkommen aus auswärtigem Grundbefite ohne Rudficht barauf zu legen, daß von demfelben Ginkommen oder Teilen bes selben auch am Belegenheitsorte ber Grundstücke Soziciats: ober Gemeindeabgaben fur Schulzwede entrichtet werden muffen (Prengifches Bermaltungsblatt Jahrgang XX Seite 123 und bie bort angezogenen Ministerialerlaffe und Entscheidungen des Dberverwaltungsgerichtes). Findet fich baber bier ber Rlager baburch beschwert, daß der Magistrat, sußend auf dem Buchstaben des Gesets und sich über historisch erwachsene Berhaltnisse hinvege fegend, ihm allein den weitaus größten Teil der Schulunterhaltungefoften und damit eine fehr betrachtliche Laft aufburdet, so bleibt ihm nur übrig, ben Schup ber Auffichtsbehörde angurufen, der ausreichende Machtmittel zu Bebote fteben, um Die Umgeftaltung einer unaugemeffenen Schulverfassung zu erzwingen. Dem Berwaltungsrichter ift ein Gingreifen nach Diefer Richtung hin verfagt.

(Entscheidung des I. Senates vom 23. Dezember 1898 -

I. 2135 -.)

d. Die Klage ist aus §. 46 Absat 2 bes Zuständigkeitsgesetes vom 1. August 1883 gegen den Schulvorstand angestellt,
der den nach seiner Auffassung dem Schulverfrand angestellt,
der den nach seiner Auffassung dem Schullehrer sehlenden, aber
nach §. 12 Nr. 3 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845
gebührenden Schulmorgen bezw. die dem Ertrage desselben entsprechende Geldrente von dem Domänensiskus verlangt hatte. Zu
solcher Heranziehung war der Schulvorstand an sich berechtigt,
da die gesorderte Leistung zu den im §. 46 Absat 1 a. a. D.
vorgesehenen gehört; die Berpslichtung des Fiskus zu derselben
an sich solgt aus §. 45 Nr. 4 der Schulordnung, da Fiskus
aus drücklich zugegeben hat, daß S. ein "Domänendors" ist.
Fiskus glandt aber von der gesehlichen Berpslichtung besreit zu
sein:

weil ihm ein befreiendes hertommen zur Seite ftehe.

Thatfachlich ift in diefer Begiehung anzunehmen, daß die Gemeinde feit bem Jahre 1854 allerdings die Schulmorgenrente

an ben Lehrer entrichtet hat.

Beiter tann über die Bulaffigfeit ber Bildung eines ben Fistus von der fraglichen Leiftungspflicht befreienden Bertommens fein Zweifel bestehen, wie dies auch der Berichtshof auf Brund bes §. 44 ber Schulordnung wiederholt, 3. B. in ben Entschei= bungen Band XIV Seite 208 und Band XV Seite 226 und neuerlich in Bezug auf die Berpflichtung gur Bergabe des Schul= morgens insbefondere in einer Entscheidung vom 18. September 1894 Rr. I. 1031 angenommen hat. Der Erwähnung bedarf es hierbei nur, daß die feitens eines Dritten, g. B. ber Bemeinde, mit verbindlicher Rraft erfüllte Leiftung bem Fistus gegenüber befreiend wirkt, da nicht etwa in "Domanendorfern" ber Schul= lehrer noch "außerdem," b. h. neben ber ihm ichon nach §. 12 ber Schulordnung zufommenden Befoldung, auf die fistalischen Leiftungen aus S. 45 Mr. 3 a. a. D. Anspruch hat (vergl. Ent= icheidung vom 25. Ottober 1890 und die hiermit in Ubereinftimmung ftehenden Minifterial-Reftripte bei Ropoll, Unterhaltung ber Bolksschule, Seite 111/113 . .). — Allein ben Borberrichtern ift darin beizutreten, daß ber Bildung eines den Fistus befreienden Sertommens der Irrtum entgegengestanden hat, in dem fich die Beteiligten über die Eigenschaft ber Bemeinde S. als "Domanendorf" befunden haben.

(Entscheidung des I. Senates vom 13. Januar 1899 — I.

97 —).

## Berjonal-Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

A. Behörden und Beamte.

Es ift verliehen morben:

ber Rote Abler-Orben britter Alasse mit ber Schleife bem Ober-Regierungsrat von Rosenberg-Gruszeznusli au Trier:

ber Charafter als Rechnungsrat

bem Universitätstaffen-Renbanten Bedmann zu Marburg. In gleicher Sigenichaft sind verfest worben :

sn gleicher Eigenschaft sind versest worden die Kreis-Schulinspektoren

Schulrat Kaftuszyf von Pleg nach Grottkan und Rzesniget von Nicolai nach Pleg.

Es find beforbert worden:

ber bisherige Seminar=Direktor Regierungs= und Schultat Diercke aus Osnabrück zum Regierungs= und Schulz rat im Hauptamte bei der Regierung zu Schleswig und der bisherige Seminar=Direktor Philipp zu Münsterberg zum Regierungs= und Schulrat bei der Regierung zu Magdeburg.

Es find ernannt worden:

au Rreis=Schulinfpettoren

ber bisherige Reftor Bismard aus Gilenburg und ber bisherige Gymnasial = Oberlehrer Menschig aus Beuthen D. Schl.

#### B. Universitäten.

Es ift verliehen worden:

ber Rote Abler-Orden britter Alasse mit ber Schleife bem ordentlichen Professor in ber Theologischen Fakultat ber Universität Halle D. Dr. Kaupsch;

ber Rote Abler=Drden vierter Rlaffe

bem Direftor ber Universitats-Bibliothef zu Salle Dr. Gerharb;

der Charafter als Geheimer Regierungsrat

dem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultat der Universität Salle Dr. Dronfen;

ber Charafter als Beheimer Medizinalrat

bem orbentlichen Brofeffor in ber Medizinischen Fakultat ber Universität Göttingen Dr. Runge;

der Charafter als Professor

bem Privatdozenten in ber Theologischen Fakultat ber Unis versität Salle Lic. Dr. Clemen und bem Ober-Bibliothetar an ber Universitats-Bibliothet gu Salle Dr. Berlbach.

Der ordentliche Professor Dr. von Esmarch zu Königsberg i. Pr. ist in gleicher Eigenschaft in die Medizinische Fakultät ber Universität Göttingen versetzt worden.

Es ift beförbert morben:

ber bisherige außerordentliche Professor in der Philossophischen Fakultät der Universität Greifswald Dr. Waentig zum ordentlichen Professor in derselben Fastultät.

Es find ernannt worden:

ber bisherige Privatdozent Dr. Kroll zu Breslau zum ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Greifswald,

ber bisherige Professor am Klerikal-Seminar zu Posen Dr. Uebinger zum außerordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät des Lyceum Hosianum zu Brauns-

berg und

ber Privatdozent in der Theologischen Fakultät der Universität Greifswald, ehemaliger ordentlicher Professor an der Universität zu Dorpat, D. Dr. Bolck mit Allerhöchster Genehmigung Seiner Majestät des Königs zum ordentlichen Honorar-Professor in derselben Fakultät.

#### C. Tednifde Sodidulen.

Es ift verliehen worden:

der Charafter als Professor

bem Brivatbogenten an ber Technischen Sochschule zu Machen Dr. Dannenberg.

Es find ernannt worden:

ber Dozent an ber Technischen Hochschule zu Aachen Brosfessor Dr. Borchers zum etatsmäßigen Professor an dieser Anstalt und

ber bisherige Brivatbogent an ber Königlich Burttems bergischen Technischen Hochschule zu Stuttgart Saußs mann zum etatsmäßigen Professor an ber Technischen Hochschule zu Aachen.

## D. Runft und Biffenicaft.

Es ift verlichen worden:

ber Rote Abler-Orden vierter Rlaffe

bem Observator am Aftrophysikalischen Observatorium bei Botsbam Professor Dr. Kempf;

der Charafter als Professor

bem Geschichtsmaler Muhlenbruch zu Grunewalb bei Berlin und

bem Lehrer an der Unterrichtsanstalt des Königlichen Kunftgewerbe-Museums zu Berlin Maler Seliger.

Es ift beigelegt worden:

das Brabitat "Königlicher Musit-Direktor" dem Musiklehrer und Komponisten Dorn zu Wiesbaden, dem Domkapellmeister Filke zu Breslau und

bem Rapellmeifter Luftner ju Biesbaben.

Die von der Afademie der Wissenschaften zu Berlin vollzogene Wahl des korrespondierenden Mitgliedes der Akademie, ordentlichen Prosessons an der Universität Berlin, Geseinen Regierungsrates Dr. Freiherrn von Richthosen zum ordentlichen Mitgliede ihrer physikalischemathematischen Klasse ist bestätigt worden.

Es find ernannt worden:

ber bisherige kommissarische Borsteher der Königlichen Landes-Bibliothek zu Biesbaden Ober-Bibliothekar an der Universitäts-Bibliothek zu Göttingen Dr. Franke und der bisherige Direktor der Königlichen und Universitäts-Bibliothek zu Königsberg i. Pr. Dr. Schwenke zu Abteilungs-Direktoren an der Königlichen Bibliothek zu Berlin;

bie Maler Langer und Bislicenus zu ordentlichen Lehrern ber Kunst= und Kunstgewerbeschule zu Breslau, sowie ber bisherige außerordentliche Prosessor an der Universität Marburg Dr. Bernicke zum Direktor des Hygienischen Institutes zu Posen.

#### E. Sohere Lehranftalten.

Es ift verliehen worben:

ber Rote Abler-Drben vierter Rlaffe

bem Direktor bes Gymnasiums zu Riel Dr. Collmann, bem Direktor bes Kaiserin Auguste Bictoria-Gymnasiums zu Bloen Fink,

bem Oberlehrer am Realgymnafium zu Effen Brofeffor von ber Beyben und

dem Direttor derfelben Anftalt Dr. Holfeld.

In gleicher Eigenschaft sind versett bezw. berufen worden: bie Oberlehrer

Amoneit vom Gymnafium zu Braunsberg an bas Wilhelms-Gymnafium zu Königsberg i. Br.,

Professor Dr. Bohm vom Gnmnasium zu Gr. Strehlit an bas Gnmnasium zu Reisse,

Dr. Damas vom Gymnasium zu Strehlen an bas Gymnasium zu Gr. Strehlig,

Professor Fischer vom Gymnasium zu hamm an bas

Gymnasium zu Minden,

Hölfcher vom Gymnasium zu Attendorn an das Gymnasium zu Münster,

Imhaufer vom Gymnafium zu Gumbinnen an bas Gym-

nasium zu Lyck,

Professor Kirschstein vom Gymnasium zu Elbing an bas Gymnasium zu Marienburg,

Projessor Dr. Kitt vom Gymnasium zu Konit an das

Gymnasium zu Kulm,

Dr. Kleinede vom Bring Heinrichs-Gymnasium zu Schonesberg an das Französische Gymnasium zu Berlin,

Martin vom Realprogymnasium zu Geisenheim an bas

Realprogymnasium zu Söchft a. M.,

Professor Dr. Böhlig vom Gymnasium zu Seehausen an bas Gymnasium zu Erfurt,

Dr. Roellig vom Gymnasium zu Lyck an das Gymnasium

gu Gumbinnen,

Dr. Schneider von der Realschule zu Dortmund an das Realgymnafium daselbst,

Dr. Sopp vom Gymnasium nehst Realgymnasium zu Bieleield an die Beglichule zu Dartmund

Bielefeld an die Realschule zu Dortmund,

Stenhler vom Realgymnasium zu Elbing an das Reals gymnasium St. Johann zu Danzig, Uelentrup vom Gymnasium zu Warburg an das Kaiser

Rarls-Gymnasium zu Nachen,

Dr. Bachter von ber Realschule zu Garbelegen an bie

Realicule zu Erfurt, Dr. Bolff vom Gymnasium zu Bochum an die Realschule

zu Duffelborf und Dr. Zimmermann vom Gymnasium zu Marienburg an

das Gymnasium zu Elbing.

Es find befordert worden:

ber Oberlehrer an der Oberrealschule zu Köln Prosession Rolfs zum Direktor der Oberrealschule nebst Progymnasium zu Rhendt und

der Oberlehrer an der Friedrich Wilhelms-Schule zu Efchwege Dr. Stendell zum Direktor dieser Anstalt.

Es find angestellt worden als Dberlehrer:

am Gymnafium

zu Dortmund die hilfslehrer Dr. Abrian, Braufe= waldt und Dr. Grau,

zu Trier (Raiser Wilhelms: Gymnasium) ber Religionslehm Dr. Balbus.

zu Schweidnig ber kommissarische Oberlehrer Dr. Bulon, zu Danzig (Städtisches Gymnasium) der bisherige ordentliche Lehrer an der dortigen Biktoriaschule Dr. Dahns und der hilfslehrer Wittstock,

ju Robleng ber Religionslehrer Ditfcheib, ju Rreugburg D. G. ber hilfslehrer Elben,

Bu Beiligenstadt ber Schulamtstandidat Ernft und ber Bilfelebrer Weber,

gu Brilon ber Silfslehrer Fifcher,

zu Berlin (Luisen-Gymnasium) der Hilfslehrer Giese, zu Düfseldorf (Königliches Gymnasium) der Oberlehm Dr. Giesen vom Bischösslichen Gymnasium zu Montign,

an Rattowit ber Silfelehrer Baul Soffmann,

Bu Ronig der Silfelehrer Sofrichter,

zu Arnsberg ber Silfslehrer Sudelheim, zu Krefelb ber Silfslehrer Dr. Summel,

gu Barburg ber Silfslehrer Rnepper,

ju Dels ber Silfslehrer Rramer,

Bu Nachen (Raifer Rarls: Gymnasium) ber Silfslehrer Lieft, 311 Salle a. S. (Stadt-Gymnasium) bie Silfslehrer Brohl und Dr. Salchow,

zu Behlau ber Schulamtstandidat Schadwintel, zu Recklinghaufen ber hilfslehrer Dr. Schafer,

zu Braunsberg der Schulamtstandidat Schlonsti,

311 Berlin (Friedrichs-Gymnasium) der Schulamtskandibat Dr. William Schmidt,

311 Brestan (Johannes : Gymnasium) ber hilfslehrer Schwarzer,

zu Burg ber Schulamtstandibat Seeger,

Bu Schöneberg die hilfslehrer Dr. Spat und Dr. Warmbier und

ju Rulm ber Silfslehrer Dr. Bolffgram;

am Realgymnasium

ju Elbing ber bisherige miffenschaftliche Lehrer Dr. Gras von ber Mittelfchule ju Infterburg,

gu Sagen ber Silfslehrer Dr. Beder,

zu Berlin (Königstädtisches Realgymnafium) ber Gemeinder schullehrer Kuhnaft,

zu Bitten ber hilfslehrer Dr. Lorch, zu Jerlohn ber hilfslehrer Dr. Reuse, zu Münfter ber hilfslehrer Dr. Breifing,

Districtly Google

zu Landeshut i. Schl. Die Silfslehrer Dr. Schener und Schirmer,

gu Bofen ber Silfslehrer Schöll,

zu Berlin (Luisenstädtisches Realgymnafium) der Gemeindes schullehrer Dr. Schweden,

gu Erfurt ber Silfslehrer Dr. Stange und

ju Dortmund der Silfelehrer Dr. Steinbrud;

an der Oberrealichule

ju Gffen der Silfelehrer Roch,

gu Magbeburg ber Silfslehrer Dr. Botinede,

ju Salle a. S. (Franckesche Stiftungen) ber Schulamtstanbibat Dr. Schoeps und

ju Beigenfels ber Silfslehrer Schröter;

am Progymnafium

gu Rempen der Silfslehrer Dr. Beer und

zu Bocholt der hilfslehrer Dr. Stern;

am Realprogymnafium

ju Gilenburg ber Silfelehrer Berger,

Bu Sochft a. D. der Silfslehrer Gerlach und

ju Spremberg der hilfslehrer Dr. Dehler;

an der Realichule

gu Graudeng die Silfslehrer Bohm, Kronfe und Dr. Tummler,

ju Magdeburg ber Silfslehrer Buch,

ju Danzig (Si. Betri) die hilfslehrer Dr. Czischte und Dr. Morner,

ju Blantenese der Silfslehrer Dr. Diederich,

ju Dirichau ber Silfslehrer Domanstn,

3u Beuthen D. Schl. der hilfslehrer Dr. Drechsler, 3u Berlin (10. Realichule) die Schulamtskandidaten Dr. Englaender, Dr. Lampe und Dr. Samuel,

ju Duffelborf ber Bilfslehrer Falt,

ju Dortmund die Silfslehrer Dr. Beinrich und Bornichuh,

ju Riel ber Schulamtstandibat Sochheim,

3u Gr. Lichterfelde die Schulamtstandibaten Dr. Jumpert, Selge, Dr. Boigt und Weiß und der Oberlehrer vom Kadettenhause zu Wahlstatt Dr. Knört,

zu Gardelegen der Hilfslehrer Dr. Kupka und

zu Beuthen D. Schl. der Hilfslehrer Schitting.

F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare. Dem Seminar=Direktor Boigt zu Halberstadt ist der Charakter als Prosessor verliehen worden. Es ift beigelegt worden die Amtsbezeichnung Dberlehrerin ber Lehrerin Edersberg am Lehrerinnen=Seminar ber Franceschen Stiftungen zu Salle a. S.

In gleicher Gigenschaft sind versett worden:

ber Ceminar-Direttor

Brudner von Genthin nach Mühlhausen i. Th.;

der ordentliche Seminarlehrer

Borich von Berent nach Granbeng;

die ordentliche Seminarlehrerin

Schulg von Baderborn nach Munfter.

Es find befordert worden:

jum Seminar-Dberlehrer

am Lehrerinnen= Seminar gu Bofen der bisherige ordem= liche Seminarlehrer Dr. Burchardt zu Königsberg M. M.;

zu ordentlichen Seminarlehrern

am Schullehrer-Seminar ju Somberg ber bisherige Seminarhilfslehrer Gran gu Dillenburg,

am Schullehrer= Seminar zu Beistreticham der bisherige Bweite Braparandenlehrer Bein zu Rofenberg,

am Schullehrer-Seminar zu Ueterfen der bisherige Seminarhilfslehrer Krohn zu Segeberg und

am Schullehrer= Seminar zu Dramburg ber bisberige Seminar-Hilfslehrer Langer aus Droffen.

Es find angestellt worden:

als Seminar=Oberlehrer

am Schullehrer-Seminar zu Balban ber bisherige tommiffarifche Oberlehrer Brediger Berg;

als ordentliche Seminarlehrer

am Schullehrer-Seminar zu Montabaur der bisberige tommiffarifche Seminarlehrer Buder gu Barendorf,

am Schullehrer-Seminar gu Boppard ber bisherige tommiffarifche Lehrer Lof und

am Schullehrer- Seminar gu Sildenbach ber bisherige fommiffarische Lehrer Betri;

als ordentliche Seminarlehrerin

am Lehrerinnen=Seminar zu Baderborn die Lehrerin Redefer von dort;

als Seminar-Silfslehrer

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

am Schullehrer= Seminar gu Altdobern der bisberige Reftor und Bredigtamtsfandidat Schulte gu Burbach.

#### G. Praparanbenanftalten.

Es find angestellt worden:

als Zweite Braparandenlehrer:

an ber Praparandenanstalt zu Landeck ber bisherige Seminar-Hilfslehrer Sochheifer zu Ziegenhals und

an der Praparandenanstalt zu Laasphé der bisherige Braparandenlehrer Köster aus Hichenbach.

H. Deffentliche höhere Maddenichulen.

Den Oberlehrern an der städtischen höheren Maddenschule zu Kaffel Dr. Hormel und Kohlichmidt ist ber Charafter als Professor verliehen worden.

## J. Ausgeschieden aus bem Amte.

#### Geftorben:

Dr. Dambach, Wirklicher Geheimer Rat, außerordentlicher Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Berlin, Borsißender der Sachverständigen Bereine, vortragender Rat, Justitiar und Abteilungs-Dirigent im Reichs-Postamte, Mitglied des Herrenhauses und Kronsfandische

Dr. Boge Gymnafial-Dberlehrer gu Sannover,

Dr. Junge, Professor, Onmnasial-Direttor zu Berlin,

Dr. Schmidt, Brofessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Bers= feld und

Dr. Walter, Professor, Realgymnasial = Oberlehrer zu Tarnowig.

#### In ben Ruhestand getreten:

Dr. Bugmann, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Minsben, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens vierter Rlasse,

Senge, Professor, Gunnafial-Dberlehrer zu Arnsberg, unter Berleihung besselben Orbens,

Dr. Sumbert, Brofeffor, Gymnafial-Oberlehrer zu Bieles feld, unter Berleihung desfelben Ordens,

Dr. Meinhold, Professor, Gymnafial Dberlehrer zu Munfter, unter Berleihung desfelben Ordens,

Dr. Muret, Professor, Oberlehrer an ber Quisenschule gu Berlin, unter Berleihung besselben Orbens,

Dr. Schmidt, Brofeffor, Gymnafial-Oberlehrer zu hagen, unter Berleihung besselben Ordens und

Bille, Geheimer Rechnungsrath, Geheimer expedierender

Sefretar und Ralfulator im Minifterium ber geiftlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten.

Ausgeschieden megen Gintritts in ein anderes Amt im Inlande:

Beil, Seminar-Bilfslehrer zu homberg,

Dr. Bener, Profesjor, Realfchul-Oberlehrer gu Erfurt, .

Dr. Glattfelber, ordentlicher Seminarlehrer zu Brum, Leffel, Seminar-Dberlehrer zu Berent und

Bolff, Seminar-Oberlehrer zu Mettmann.

Ausgeschieden wegen Bernfung außerhalb ber Brengiichen Monardie:

Dr. Emede, Realicul-Dberlehrer gu Erfurt.

#### Inhaltanorzoichnia hoa Juni-Hoftea

|    |                      | Audang den Annis des Annis Delies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ceite             |
| A. | 100)                 | Abanderung des §. 10 der Allgemeinen Bertragsbedingungen für die Aussuchung von Leistungen und Lieferungen. Erlat vom 27. April d. Is. Übersichtskarte der Berwaltungsbezirke der Königlich Preußisigen Eisenbahn-Direktionen und der Königlich Preußischen Größerzoglich Hespisichen Eisenbahn-Direktione in Mainz. Erlaß vom 3. Mai d. Is. | 489               |
| В. | 102)<br>103)<br>104) | Erlaß vom 24. April d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 491<br>492<br>492 |
| C. | 105)                 | Fortbildungefursius für Zeichenlehrer an ftaatlichen hoberen Lehranftalten und Schullehrer-Seminaren bei ber König-<br>lichen Kunftschule zu Berlin. Erlag vom 10. Mai b. 38.                                                                                                                                                                | 497               |
| D. |                      | Anrechnung ber Zeit, während welcher ein Kandidat vor dem Jahre 1890 Mitglied eines Pädagogischen Seminars gewesen ist, bei Bemessung des Ruhegehaltes. Erlaß vom 21. April d. Is.  Bensionierte unmittelbare Staatsbeamte haben als Rendunten staatlicher höherer Lehranstalten eine Kaution nicht zu stellen. Erlaß vom 28. April d. Is.   | 499               |
| E. |                      | Berzeichnis der Lehrer 2c., welche die Prüfung für das<br>Lehramt an Taubstummenaustalten im Jahre 1899 be-<br>standen haben. Bekanntmachung vom 24. April d. 3s<br>Bestimmungen, betreffend die Aufnahme in die an der                                                                                                                      | 501               |

|           | Roniglichen Turnlehrer - Vildungsanftalt in Berlin abzu-<br>haltenden Rurfe zur Ausbildung von Turnlehrerinnen.                                                                                                                                                                                   | Seite |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           | Bom 3. Marz 1899. Erlaß vom 27. April d. 38                                                                                                                                                                                                                                                       | 501   |
| F. 110)   | Auszahlung der an Lehrer und Lehrerinnen im Boraus zahlbaren Zuschüffe aus Kapitel 121 Titel 38 des Staats- hanshalts-Ctats und der für Rechnung der Domänenverwaltung zu zahlenden Schulmorgenreuten 2c., wenn der Källigkeitstag auf einen Sonn- oder geiftag fällt. Erlat vom 11. April d. 38. | 504   |
|           | Termin zur Auffiellung der Berteilungspläne der Alters-<br>zulagetassen für die Boltsschullehrer und Lehrerinnen.<br>Erlak vom 14. April d. 38.                                                                                                                                                   | 505   |
| 112)      | Berhutung von Uberschreitungen des Zuchtigungsrechtes in ben Schulen. Erlag vom 1. Mai b. 38.                                                                                                                                                                                                     | 507   |
| 113)      | Bandtafel Deutscher Rriegsschiffe. Erlag vom 4. Dai b. 38.                                                                                                                                                                                                                                        | 510   |
|           | Rechtsgrundfage bes Konigliden Dberverwaltungsgerichtes. Entideibungen bes I. Genates vom 18. November, 9.,                                                                                                                                                                                       |       |
|           | 23. Dezember 1898 und 13. Januar b. 38                                                                                                                                                                                                                                                            | 510   |
| Berionali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |

# Berichtigung.

Rach Anzeige des Königlichen Statistischen Bureaus muß es Seite 447 Spalte 11 zu Rr. 10 Bestsfalen dritte Zeile von oben statt "39 Jahre 3 Monate" heißen: "29 Jahre 3 Monate".

# Centralblatt

für

# die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in dem Minifterium der geistlichen, Unterrichts - und Wedizinal-Angelegenheiten.

Nº 7.

Berlin, den 20. Juli

1899.

# A. Behörden und Beamte.

115) Regelung bes Beichaftsbetriebes im Rangleibienfte.

Berlin, ben 3. Juni 1899.

Die Herren Minister der Finanzen und des Innern haben im Anschlusse an ihren Aunderlaß vom 23. Februar 1894, betressend die anderweite Regelung des Geschäftsbetriebes im Kanzleidienste, die nachstehenden Aundverfügungen vom 18. August 1897 und 12. April d. Is. erlassen.

In Berfolg meines Runberlasses vom 12. Juni 1894 — G. III. 990 — (Centrbl. S. 526) bestimme ich, daß diese beiden Berfügungen auch bei den mir unterstellten Behörden und Anstalten sinngemäß zur Anwendung zu bringen sind.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

un bie nachgeordneten Behörden.

Berlin, ben 18. August 1897.

Erwiderung auf den Bericht vom 29. Juni d. 38.

Das Arbeitspensum bes in der dortigen Regierungs-Kanzlei mit der Bedienung der Schreibmaschine betrauten Kanzleibeamten it um 50% höher als das der übrigen Regierungs-Kanzleisbeamten festzusehen und dementsprechend die Kopialienvergütung dieses Beamten auf rund 27 Pf für den Bogen zu bemeisen.

An ben herrn Regierungs-Brafibenten gu R.

1899.

86

Berlin, ben 18. August 1897. Abschrift gur Kenntnisnahme und Beachtung.

Der Finanzminister. Der Minister des Innern. 3m Auftrage: Grandke. In Bertretung: Braunbehrens.

bie herren Ober-Brafibenten, Regierungs-Brafibenten (mit Ausschluß von R.) und ben herrn Dirigenten ber Königlichen Ministerials, Militar- und Bau-Kommission zu Berlin.

F. M. I. 9867. M. d. J. I. A. 7761.

Berlin, ben 12. April 1899.

Im Anschlusse an den Erlaß vom 18. August 1897 — F. M. I. 9867, M. d. J. I. A. 7761 —, durch welchen das Tagespensum der mit der Schreibmaschine arbeitenden Kanzleibeamten auf das 1½ sache des gewöhnlichen Kanzleipensums festgesetzt ist, wird bestimmt, daß fortan in den Monatszetteln, sowie in der Zusammenstellung der Ergebnisse derselben, diejenigen Beamten, welche Maschinenarbeit liefern, mit der letzteren besonders kenntlich zu machen sind, damit geprüft werden kann, ob sie das volle

Pflichtpenfum geleiftet haben.

Ferner ist in den Monatszetteln 2c. bei denjenigen Kanzleibeamten, welche im Laufe des Monats vorübergehend mit andren als mit eigentlichen Kanzleiarbeiten beschäftigt gewesen sind, etzsichtlich zu machen, worin jene Thätigkeit bestanden und wie lange sie gedauert hat. Dies gilt auch von denjenigen Kanzleibeamten, welche etwa zeitweise im Kanzleiaussichtsdieute Berwendung gesunden haben. In letzterer Beziehung wird bemerkt, daß nach den gemachten Ersahrungen bei einem Personale von sieden stänzbeigen Kanzleibeamten und einer Anzahl Hilfschreiber der Kanzleizsnipettor neben dem Aussichtsdieusse noch ein halbes Kanzleizpenium leisten kann. Hiervon ist auch bei größeren Kanzleien auszugehen und dementsprechend die Zuweisung von Hilfskräften für den Aussichtsdienst zu regeln.

Mit Bezug auf die Bestimmung im Erlasse vom 23. Februar 1894 — F. M. I. 2958! Ang. M. d. J. I. A. 1783 —, daß dens jenigen Kanzleibeamten, welche das 50. Lebensjahr überschritten haben oder länger als 20 Jahre im Kanzleidienste beschäftigt sind, eine Ermäßigung des Kanzleipensums bis zu zwei Bogen täglich bewilligt werden kann, wird zugleich besonders hervorzgehoben, daß diesen Kanzleibeamten nicht schon die über das ermäßigte Pensum hinans geleisteten Schreibarbeiten, sondern erst diesenigen Kanzleiarbeiten besonders zu vergüten sind, welche

fie über bas normalmäßige Benfum von Bogen hinaus ge=

fertiat haben.

.

Nachdem durch den vorgenannten Erlaß vom 23. Februar 1894 die Schreibvergutung auf 40 Pf fur ben Bogen feftgefest ift, find fortan auch die von Brivaten zu erstattenden Ranglei=

gebühren nach diesem Sate zu bemessen. Schließlich wird bemerkt, daß es sich nach Einführung der Schreibmafchine empfiehlt, funftig bei ber Unnahme von Ranglei= anwartern barauf zu achten, bag biese entweber icon in ber Sandhabung ber Schreibmaschine bewandert sind, ober sich verpflichten, in einer angemeffenen Zeit fich eine folche Ubung an= zueignen.

Der Finanzminister. Der Minifter bes Innern. In Bertretung: Meinede. In Bertretung: Braunbehrens.

die Berren Dber-Brafidenten, Regierungs-Brafidenten und ben herrn Dirigenten ber Roniglichen Minifterial-, Militar. und Ban-Rommiffion zu Berlin.

I. 2346 R. M.

I. A. 1382 M. b. 3.

116) Richtgemahrung von Tagegelbern und Reifekoften für die Bange eines Beamten nach feiner regelmäßigen Dienstitätte.

Berlin, ben 1. Juni 1899. Nachstehender Beschluß bes Röniglichen Staatsministeriums

vom 17. Mai b. 38., betreffend die Nichtgewährung von Tage= gelbern und Reisetoften fur die Bange eines Beamten nach feiner regelmäßigen Dienststätte, wird zur Nachachtung mitgeteilt.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

Die nachgeordneten Behörden.

G. III. 1208.

Beidlug, betreffend die Richtgemahrung von Tage= gelbern und Reifetoften fur die Bange eines Beamten "nach feiner regelmäßigen Dienststätte. St. Dr. 1644.

Das Königliche Staatsministerium hat auf Grund bes Artitels IV des Gesehes, betreffend die Tagegelber und Reise= toften ber Staatsbeamten vom 21. Juni 1897 (G. S. S. 193), folgende Ausführungsbestimmung beschloffen:

Die Gange eines Beamten zwischen seinem Wohnorte und seiner regelmäßigen Dienststätte sind auch dann nicht als Dienstreisen anzusehen, wenn diese Stätte zwei Kilometer oder mehr von der Grenze des Wohnortes entfernt liegt. Berlin, den 17. Mai 1899.

Königliches Staatsministerium. Fürst zu Hohenlohe. von Miquel. Thielen. Bosse. Frhr. von Hammerstein. Schönstedt. Frhr. von der Rece. Brefeld. von Goßler. Graf von Posadowsty. von Bülow. Tirpiß.

117) Einführung eines neuen Formulares zu ben Liquidationen ber Reifekoften und Tagegelber ber Staatsbeamten für Dienftreifen.

Berlin, den 5. Juni 1899. An Stelle des durch den Erlaß der Königlichen Obers Rechnungskammer vom 31. März 1851 (Ministerial=Blatt für die gesamte innere Verwaltung Seite 200) vorgeschriebenen Formulares zu den Liquidationen der Reisetosten und Tages gelder der Staatsbeamten für Dienstreisen ist mit Rücksicht auf das Gese vom 21. Juni 1897 (G. S. S. 193) und den Beschluß des Königlichen Staatsministeriums über die Benutung von Kleinbahnen vom 25. Ottober 1898 — Erlaß des Ministers der geistlichen 2c. Angelegenheiten vom 2. Januar 1899 — G. III. 3117 — (Centrbl. S. 246) als Rechnungs-Justisitatorium das beisliegende neue Formular ausgestellt worden.

Bei ber Mannigfaltigkeit ber in ben einzelnen Staatsverwaltungszweigen obwaltenden Berhältnisse erscheint die Anwendung eines einheitlichen Schemas für alle Berwaltungszweige kaum durchsührbar. Schon jett sind in einigen Berwaltungen mehrsache Formulare im Gebrauche, und auch anderweit können Abweichungen von dem gewöhnlichen Formulare sich als zwed-

maßig ergeben.

Im Einverständnisse mit dem Herrn Finanzminister ist deshalb von der Königlichen Ober-Rechnungskammer die Einssührung des neuen Formulares für alle Berwaltungszweige nur mit der aus dem Angesührten sich ergebenden Einschränkung angeordnet. Demnach hat das Formular bei den Behörden und Anstalten des diesseitigen Geschäftsbereiches in den dem Gespe

vom 21. Juni 1897 unterliegenden Fällen Anwendung zu finden ober, soweit Anderungen burch bie Berhaltniffe geboten find, thunlichst als Anhalt zu dienen.

> Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartid.

die nachgeordneten Behörben. G. III. 1090.

Liquidation über Reisetoften und Tagegelber fur bie nachbezeichnete, auf Grund ber Berfügung de . . . . . . von bem Unterzeichneten aus= geführte Dienstreise.

| 19%     |                                                                       | Zah<br>Der<br>Tag | 1 m. E.            |                                                              | Ril                            | omi        | eier      | Gifenbahn<br>in Ber:                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zubrung | Stunde<br>a. des Be<br>ginnes,<br>b. der Be<br>endigung<br>der Reise. | age:<br>Lage:     | ibfdnitt<br>it bem | Reiseweg<br>und<br>Angabe der dienstlichen<br>Verrichtungen. | Effenbahn<br>oder Dampfichiff. | Kleinbahn. | Landineg. | Bus und Abgang, wenn Eisenbahr<br>oder Lanufschiff, bezw. in Ber<br>bindung mit Aleinbahn benutt ift. |
| e.      |                                                                       |                   |                    |                                                              |                                |            |           |                                                                                                       |
|         |                                                                       |                   |                    |                                                              |                                |            |           |                                                                                                       |
|         |                                                                       |                   |                    |                                                              |                                |            |           |                                                                                                       |
|         |                                                                       |                   |                    |                                                              |                                |            |           |                                                                                                       |

Unmerfung.

<sup>1)</sup> wenn die Dienstreife an einem und demselben Tage angetreten und beendet wird. Gefet vom 21. Juni 1897 Artitel I §. 1 Abfat 3.

vendet wird. Geles vom 21. Juni 1897 Artitel 1 §. 1 Absaß 8.

7) wenn eine Dienstreise fich auf 2 Tage ersirtett und innerhalb 24 Stunden beendet wird. a. a. D. §. 1 Absaß 2.

3) her ist die auf der Aleinbahn zurückgelegte Reisestrecke nur bei solchen Reisen zu berücksichtigen, welche teils auf Kleinbahnen, teils auf Eisenbahnen oder Dampsichissen zurückzulegen sind. Staatsministerial-Beschluß vom 25. Ottober 1898.

| Berechnung ber Reifekoften und Tagegelber.                                                                                                                                                                                       | Meloven   | rag<br>Pf    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| A. Reisetosten für Rilometer Eisenbahn und Dampsschiff, für jedes Km Pf                                                                                                                                                          |           |              |
| B. Tagegelber, volle, für Tage, je                                                                                                                                                                                               |           |              |
| ermäßigte, stunden, je M.                                                                                                                                                                                                        |           |              |
| Jusammen                                                                                                                                                                                                                         |           | _            |
| •                                                                                                                                                                                                                                |           | _            |
| *                                                                                                                                                                                                                                |           |              |
| 92., ben                                                                                                                                                                                                                         |           |              |
| (Rame und Dienftstellung des Liquidanten.)                                                                                                                                                                                       |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                  | h         | Atia         |
| Rad ben Entfernungen, ben Caten und rechnerisch gepru befunden (berichtigt).                                                                                                                                                     | it und to | will         |
| R., den                                                                                                                                                                                                                          |           |              |
| (Rame und Dienststellung bes Rechnungsbeamten.                                                                                                                                                                                   | )         |              |
| Die Richtigfeit mirb befcheinigt.<br>Die 2c. Raffe mirb angewiefen, ben vorstehenben Betrag mit                                                                                                                                  |           | . Pf         |
| in Worten                                                                                                                                                                                                                        | zahlen    | und          |
| bei Rap Lit Des Etats zu verrechnen.                                                                                                                                                                                             |           |              |
| R., ben                                                                                                                                                                                                                          |           |              |
| (Behörde, Unterschrift.)                                                                                                                                                                                                         |           |              |
| die zc. Raffe.                                                                                                                                                                                                                   |           |              |
| Quittung.                                                                                                                                                                                                                        |           |              |
| Dbige empfange                                                                                                                                                                                                                   | en zu ha  | ben,         |
| bescheinigt                                                                                                                                                                                                                      |           |              |
| R., ben                                                                                                                                                                                                                          |           |              |
| (Unterschrift.)                                                                                                                                                                                                                  |           |              |
| Anmerkung.  1) bei Reifen, welche ausschließlich auf Rleinbahnen ob Kleinbahnen, teils auf Landwegen zurückzulegen sind, ber gesehlichen Zu- und Abgangsgebühr. Staatsministe vom 25. Oktober 1898. Ministerial-Erlag vom 25. De | rial-Befc | doțe<br>hlug |

Bin. Min. I 17088 2.

3) die im Artitel I §. 1 unter I—IV des Gesets vom 21. Juni 1897 bezeichneten Beamten bei Reisen auf Gisenbahnen, Dampsichiffen oder Rleinbahnen, §. 4 I 1 bafelbft und Staatsminifterial-Befchlug vom 25. Ditober 1898.

3) Begrundung ber Richtbenutung ber Aleinbahn. Staatsministerial-Beichluß vom 25. Ottober 1898.

4) Amtliche Berficherung, bag ein Diener mitgenommen ift.

# B. Universitäten und Tednische Sochichulen.

118) Abgabe darakteriftischer Sanbstude mit Gletscher= ichliffen aus ben Rübersborfer Kalkbruchen an wiffen= schaftliche Inftitute.

Berlin, ben 1. Mai 1899.

Der Herr Minister für Handel und Gewerbe hat auf eine Anfrage mir mitgeteilt, daß die bisherige Prazis, wonach charafteristische Handstücke mit Gletscherschliffen, die beim Abdau in den Küdersdorfer Kalkbrüchen vorkommen, ausgehalten, gesammelt und an wissenschaftliche Institute abgegeben wurden, auch in Zukunst beibehalten werden soll. Die Institute können daher, soweit der Borrat reicht, bei der Königlichen Berginspektion zu Küdersdorf derartige Belagstücke gegen Zahlung der Berspackungssund Transportkosten erhalten. Ich ersuche, hiervon die beteiligten InstitutssDirektoren in Kenntnis zu setzen.

bie herren Universitäts-Kuratoren und an ben herrn Rettor ber Königlichen Technischen hochschule zu Aachen.

Abidrift gur Renntnisnahme.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Raumann.

An ben herrn Direktor ber Geologisch-Balaontologischen Cammlung bes Königlichen Mufeums für Raturkunde zu Berlin.

U. I. 1062. U. II.

119) Bei der Kommission für die Hauptprüsung der Nahrungsmittel-Chemiker an der Universität Breslau ist an Stelle des verstorbenen Geheimen Regierungsrates Professors Dr. Cohn der Direktor des Pflanzenphysiologischen Institutes Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Breseld als Examinator berusen worden (siehe Centralblatt für 1899 Seite 496).

Belanntmachung. U. I. 1308 M.

# C. Aunft und Biffenichaft.

120) Ergebnis bes Breisausidreibens gur Beminnung von Entwürfen für eine Taufmedaille ober Blatette.

Das Preisausichreiben zur Bewinnung von Entwürfen für eine Taufmedaille oder Plakette vom 26. September 1898 (Centrbl. S. 751) hat eine lebhafte Beteiligung der Kunstler Es find 100 Entwurfe eingegangen, von herporgerufen. benen mehrere die geftellte Aufgabe in befriedigender Beife geloft haben.

Die als Breisgericht eingesetzte Landestunftkommission bat Die eingelieferten Arbeiten in der Sigung vom 17. und 18. Dai

b. 38. eingehend geprüft und folgende Breife zuerkannt:

A. Den fur die befte Lofung ausgefesten Breis von 2000 M

für den Entwurf Nr. 34 mit dem Kennworte: "Auch ich mocht einmal einen Breis".

B. zwei Breife von je 800 M fur die Entwurfe: Dr. 71 mit bem Rennworte: "Carpe Diem" und 80 "Sei beutich":

C. brei Breise von je 500 M fur bie Entwurfe: Dr. 15 mit bem Rennworte: "Nach altem Brauch",

24 "Amen" und =

"Glaube und Liebe".

Bei Offnung ber verschloffen abgegebenen Abreffen ber Ginfenber ergaben fich als Urheber ber vorgenannten Arbeiten: au Rr. 34: Rudolf Boffelt, Bildhauer zu Frankfurt a. M.,

71: Georges Morin, Bilbhauer zu Berlin, 80: Abolf Amberg, Bilbhauer zu Charlottenburg,

15: Meinhard Jacobn zu Rolonie Grunewald bei Berlin.

24: E. Gomansti gu Berlin und

77: Emil Torff, Bildhauer ju Berlin. (Folgt Anordnung über die öffentliche Ausstellung.)

Berlin, den 19. Mai 1899. Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten.

Boffe.

Befanntmadjung. U. IV. 2042 2. Mng.

# D. Söhere Lehranftalten.

121) Borbedingung für die Zulaffung anstellungs= fähiger Kandidaten zur Lehrthätigkeit an höheren Schulen ist die ordnungsmäßige Aufnahme in die Randidatenliste einer Provinz.

Berlin, ben 23. Mai 1899.

Dem Bernehmen nach ist es in neuerer Zeit wiederholt vorgekommen, daß an höheren Lehranstalten anstellungsfähige Kandidaten mit Unterricht betraut worden sind, die es unterlassen hatten, die Aufnahme in die Kandidatenliste einer Provinz nachzusuchen.

Die Königlichen Provinzial Schulkollegien wollen dafür sorgen, daß in Zukunft nur folche Kandidaten nach Erlangung der Anstellungsfähigkeit zum Unterrichte an öffentlichen höheren Lehraustalten zugelassen werden, die ordnungsmäßig in die Kandidatenliste einer Provinz eingetragen worden sind.

Der Minifter ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Naumann.

Nn die Königlichen Provinzial-Schullollegien. U. II. 1361.

122) Zusammensetzung ber Königlichen Wiffenschaftlichen Brufungs-Rommissionen für bas Etatsjahr 1899.

Berlin, ben 5. Juni 1899.

Die Königlichen Wissenschaftlichen Brufungs=Kommissionen find fur bas Etatsjahr 1899 wie folgt zusammengesett:

1) Fur die Provingen Oft= und Beftpreußen zu Ronigsberg i. Br.

|  | Ausschluß der katho-<br>lüchen Religionslehre |            | Namen der Mitglieder.  Dr. Carnuth, Ober-Regierungsrat, zusgleich Direktor der Kommission.  D. Kühl, Professor, Kahle, Gymnasial-Direktor zu Danzig. Dr. Beiß, Professor zu Braunsberg. |
|--|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                               |            |                                                                                                                                                                                         |
|  | lehre                                         | Heligions= | Dr. Weiß, Professor zu Braunsberg.                                                                                                                                                      |

| Prüfungsfächer.                                | Namen der Mitglieder.                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Philosophische Propä=                          | Dr. Balter, Brofeffor,                                                                         |
| deutit und Badagogit                           | = Buffe, Professor,                                                                            |
| Deutsch                                        | Rahle, Gymnafial-Direktor zu Danzig.<br>Dr. Schabe, Brofessor, Geheimer Regierungerat,         |
| Lateinisch und Griechisch                      | = Baumgart, Professor.<br>= Jeep, Professor,                                                   |
| 1.7                                            | = Rogbach, Brofessor.                                                                          |
| Hebräisch                                      | D. Ruhl, Profeffor,<br>Dr. Beig, Profeffor zu Braunsberg.                                      |
| Französisch                                    | = Rikner, Brofessor.                                                                           |
| 00014149                                       | = Rigner, Brofessor,<br>Bobenborff, Brosessor am Friedrichs-<br>Kollegium zu Königsberg i. Pr. |
| Englisch                                       | Dr. Raluza, Professor,                                                                         |
| 0 17                                           | = Sartmann, Oberlehrer am Real=                                                                |
|                                                | gymnafium auf ber Burg zu Ronigs=                                                              |
| a crir.                                        | berg i. Pr.                                                                                    |
| Geschichte .                                   | = Rühl, Professor,                                                                             |
| Erdfunde                                       | = Erler, Professor.                                                                            |
| Reine Mathematik                               | = Hahn, Brofessor.<br>= Meyer, Professor,                                                      |
| Meme Dangeman                                  | = Schönflies, Professor.                                                                       |
| Angewandte Mathematik                          |                                                                                                |
| Physit                                         | Dr. Boltmann, Brofeffor.                                                                       |
| Chemie nebst Minera=                           | = Loffen, Professor, Beheimer Re-                                                              |
| logie                                          | gierungsrat,                                                                                   |
| 8                                              | = Dugge, Brofeffor.                                                                            |
| Botanik und Zoologie                           | = Mügge, Brofeffor.<br>= Braun, Professor,                                                     |
| 0 0                                            | = Luerffen, Professor.                                                                         |
| 2) Fur die Bro                                 | ving Brandenburg ju Berlin.                                                                    |
| Allgemeine Brufung mit                         | Dr. Bilger, Provinzial=Schulrat, Ge-                                                           |
| Ausschluß der katho-<br>lischen Religionslehre | heimer Regierungsrat, zugleich Di-<br>rektor der Kommiffion,                                   |
|                                                | = Mund, Professor, Beheimer Re-                                                                |
|                                                | gierungsrat, zugleich erfter ftell-<br>vertretender Direktor,                                  |
|                                                | = Bogel, Provinzial=Schulrat, zugleich                                                         |
|                                                | zweiter ftellvertretender Direftor,                                                            |
|                                                | = Bellmann, Direttor des Ronig=                                                                |
|                                                | ftädtischen Gymnafiums.                                                                        |

| Prufungsfächer.                               | Namen ber Mitglieder.                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evangelische Religions=<br>lehre              | D. Seeberg, Professor,<br>D. Dr. Aunze, Professor,<br>Dr. Groß, Gymnasial = Direktor zu<br>Spandau.                       |
| Katholische Religions=<br>lehre               | Renber, Propft zu St. Hedwig, Fürst-<br>bifcoflicher Delegat, Ehrendomberr.                                               |
| Philosophische Propä-<br>deutik und Babagogik | Dr. Baulfen, Brofeffor,<br>= Laffon, Professor,                                                                           |
| ,                                             | = Bartels, Direktor des in der Ent=<br>wickelung begriffenen städtischen<br>Gymnasiums nebst Realschule zu<br>Schöneberg. |
| Deutsch                                       | = Michaëlis, Direktor ber I. Real= jchule,                                                                                |
|                                               | = Kingel, Professor am Gymnasium zum grauen Kloster,                                                                      |
|                                               | = Bötticher, Professorander IV. Real=                                                                                     |
| Lateinisch und Griechisch                     | = Bubner, Brofeffor,                                                                                                      |
|                                               | = von Bilamowig=Möllenborff,                                                                                              |
|                                               | Brofeffor, Geheimer Regierungerat,                                                                                        |
|                                               | = Diels, Brofeffor, Geheimer Re-                                                                                          |
|                                               | = Beißenfels, Professor am Fran= 3osischen Gymnasium.                                                                     |
| hebraisch                                     | D. Dr. Strack, Brofessor.                                                                                                 |
| Französisch                                   | Dr. Ulbrich, Direktor ber Friedrichs-<br>Berberichen Oberrealicule,                                                       |
|                                               | = Parifelle, Lettor, Professor,                                                                                           |
| En. Ct 1                                      | = Schult-Gora, Brivatbozent.                                                                                              |
| Englisch                                      | = Brandl, Professor,<br>= Schleich, Professor am Andreas=                                                                 |
|                                               | Realgymnasium,                                                                                                            |
| Geichichte                                    | = Scheffer=Boichorft, Brofeffor,                                                                                          |
|                                               | D. Dr. Leng, Professor.                                                                                                   |
| Erdfunde                                      | Dr. Freiherr von Richthofen, Bro-<br>feffor, Beheimer Regierungsrat,                                                      |
|                                               | = Denide, Direttor ber Realidiule                                                                                         |
| 10.i m . 15 1's                               | zu Rixborf.<br>= Fuchs, Professor,                                                                                        |
| Reine Mathematik                              | = Fuchs, Professor,                                                                                                       |
|                                               | = Frobenius, Professor,                                                                                                   |

| Prüfungsfächer.                  | Namen der Mitglieder.                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reine Mathematik                 | Dr. Lampe, Brofessor an ber Technischen Hochichule zu Charlottenburg, Ge-                                                                                                            |
| Angewandte Mathematik            | heimer Regierungsrat.  Saud, Brofessor an der Technischen<br>Hochschule zu Charlottenburg, Ge-<br>heimer Regierungsrat.                                                              |
| Phylit                           | # Barburg, Brofessor, # Bland, Brosessor, # Schwalbe, Direttor des Dorotheenstädischen Realgymnasiums.                                                                               |
| Chemie nebst Mineras<br>logie    | #Rlein, Professor, Geheimer Bergrat, Fischer, Professor, Geheimer Regierungsrat, Ghwalbe, Direktor bes Dorotheensstädtischen Realgymnasiums.                                         |
| Botanik und Zoologie             | = Schwendener, Brosessor, Geheimer<br>Regierungsrat,<br>= Schulze, Brosessor, Geheimer Regierungsrat,<br>= Bogel, Provinzial=Schulrat,<br>= Müllenhoff, Direktorder VII. Realschule. |
| Polnisch                         | = Brudner, Professor.                                                                                                                                                                |
| 3) Fur bie Bro                   | ving Bommern ju Greifsmalb.                                                                                                                                                          |
|                                  | Dr. Bouterwet, Provinzial = Schulrat                                                                                                                                                 |
| Evangelische Religions=<br>lehre | D. Dr. Saußleiter, Profeffor                                                                                                                                                         |
|                                  | Struif, Pfarrer.                                                                                                                                                                     |
|                                  | Dr. Schuppe, Brofeffor, Geheimer Re-<br>gierungsrat.                                                                                                                                 |
| Deutsch'                         | #Reifferscheid, Professor, Geheimer<br>Regierungsrat,<br>= Siebs, Professor.                                                                                                         |
| Lateinisch und Griechisch        | = Gerde, Professor,                                                                                                                                                                  |

| Prüfungsfächer.                                | Namen der Mitglieder.                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lateinisch und Griechisch                      | Dr. Peppmuller, Gymnafial=Direttor                           |
| Sebraisch                                      | D. Dr. Saugleiter, Brofeffor.                                |
| Französisch                                    | Dr. Stengel, Professor.                                      |
| Englisch                                       | = Rourath, Brofessor.                                        |
| Geschichte                                     | = Ulmann, Professor, Geheimer Re-                            |
|                                                | = Seed, Professor.                                           |
| Erdfunde                                       | = Credner, Professor,                                        |
|                                                | = Bifogin, Professor am Friedrich                            |
|                                                | Wilhelms=Realgymnafium zu Stettin.                           |
| Reine Mathematik                               | = Study, Professor.                                          |
| Angewandte Mathematik                          | porbehalten.                                                 |
| Physit                                         | Dr. Richara, Brofessor,                                      |
| - //-                                          | = Rrantenhagen, Profesjor am                                 |
|                                                | Schiller-Realgymnafium zu Stettin.                           |
| Chemie nebst Minera=                           | = Schwanert, Profeffor, Beheimer                             |
| logie                                          | Regierungerat, zugleich ftellver-                            |
| 3                                              | tretender Direttor ber Rommiffion,                           |
|                                                | = Deede, Brofeffor.                                          |
| Botanif und Zoologie                           | = Schutt, Professor,                                         |
| 0                                              | = Muller, Professor.                                         |
| 4) Für die Kroninge                            | n Bofen und Schlefien zu Breslau.                            |
|                                                | Dr. Kammer, Provinzial=Schulrat, Ge=                         |
| Ausschluß der katho=<br>lischen Religionslehre | heimer Regierungsrat, zugleich Dis<br>reftor der Kommission. |
| Evangelische Religions=                        | D. Ramerau, Professor, Ronfistorialrat,                      |
| lehre                                          | Dr. Troeger, Professor am Magdalenen=                        |
| 11900                                          | Gymnasium zu Breslau.                                        |
| Katholische Religions=<br>lehre                | = Rocnig, Professor, Domherr.                                |
| Bhilosophische Propä=                          | = Baeumter, Professor,                                       |
| beutif                                         | = Freudenthal, Brofessor.                                    |
|                                                | = Freudenthal, Professor,<br>= Ebbinghaus, Professor.        |
| Deutsch                                        | = Boat. Brofessor.                                           |
|                                                | = Bogt, Professor,<br>= Koch, Professor,                     |
|                                                | Bimmermann, Brofessor am                                     |
|                                                | König Wilhelms-Gymnasium.                                    |
| Lateinisch und Griechisch                      | = Förster, Prosessor, Geheimer Re-                           |
| careting and Strengthy                         | gierungsrat,                                                 |
|                                                | = Norden, Prosessor.                                         |
|                                                | - Motocit, projejjot.                                        |

| Brüfungsfächer.                                                          | Namen ber Mitglieder.                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hebrāisch .                                                              | Dr. Koenig, Brofessor, Domherr,                                                                                              |
| Französisch                                                              | D. Dr. Cornill, Professor.<br>Dr. Appel, Professor,<br>Billet, Lettor, Professor.                                            |
| Englisch                                                                 | = Rölbing, Professor,<br>= Gartner, Professor an ber Ober-                                                                   |
| Gefdicte                                                                 | realschule.  = Caro, Brosessor,  = Schulte, Brosessor,  = Bolz, Direktor des Friedrichs.  Gymnasiums.                        |
| Erdfunde                                                                 | = Bartich, Professor.                                                                                                        |
| Reine Mathematik                                                         | = Rosanes, Professor, Geheimer Regierungsrat.                                                                                |
| Angewandte Mathematik                                                    |                                                                                                                              |
| Physit                                                                   | = D. E. Meyer, Professor, Geheimer<br>Regierungsrat.                                                                         |
| Chemie nebst Minera=<br>logie                                            | = Labenburg, Brosessor, Geheimer<br>Regierungsrat,<br>= . Frech, Brosessor,<br>= Shube, Oberlehrer am Real:                  |
| Botanik und Zoologie                                                     | gymnasium am Zwinger.  = Brefeld, Brosessor, Geheimer Regierungsrat,  = Kufenthal, Prosessor,  = Schube, Oberlehrer am Reals |
| <b>Polnisch</b>                                                          | gymnasium am Zwinger.<br>= Nehring, Brosessor, Geheimer Re-<br>gierungsrat,                                                  |
| 5) Für die Pr                                                            | oving Sachien zu Balle a. S.                                                                                                 |
| Allgemeine Brufung mit<br>Ausschluß ber tatho-<br>lischen Religionslehre | Dr. Fries, Direttor ber Francke'ichen Stiftungen, Geheimer Regierungs-<br>rat, zugleich Direttor ber Kommiffion              |
| Evangelische Religions=<br>lehre<br>Katholische Religions=               | D. Bering, Brofessor, Konsistorialrat, D. Dr. Kaupich, Professor.                                                            |
| lehre<br>Philosophische Propä=<br>deutik                                 | Dr. Haym, Brofessor,<br>= Riehl, Brosessor.                                                                                  |

| Prüfungsfächer.                                | Namen der Mitglieder.                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsch                                        | Dr. Strauch, Professor,<br>= Rettner, Professor an der Landes=<br>schule Pforta.                                                                      |
| Lateinisch und Griechisch                      | D. Dr. Blaß, Professor,<br>Dr. Wissoma, Professor,<br>Mibrecht, Gynnasial-Direktor zu<br>Raumburg a. S.                                               |
| Hebrāisch                                      | D. Hering, Professor, Konfistorialrat, D. Dr. Kautsch, Brofessor.                                                                                     |
| Französisch<br>Englisch                        | Dr. Suchier, Professor.<br>= Wagner, Professor,<br>Mftr. Thistlethwaite, Lektor.                                                                      |
| Gefdicte                                       | Dr. Dropfen, Professor, Geheimer Regierungsrat,  Meyer, Professor,  Reubauer, Oberlehrer an der Lateinischen Hauptschule der Francesichen Stiftungen. |
| Erdfunde                                       | = Kirchhoff, Professor,<br>= Reubauer, Oberlehrer an der La=<br>teinischen Hauptschule der France=                                                    |
| Reine Mathematik<br>Angewandte Mathematik      | schen Stiftungen.<br>= Cantor, Prosessor.<br>= Lorenz, Prosessor.                                                                                     |
| Physit<br>Chemic nebst Minera=<br>logie        | = Dorn, Professor.<br>= Bolhard, Brofessor, Geheimer Re-<br>gierungsrat,<br>= Freiherr von Fritsch, Professor,                                        |
|                                                | Geheimer Regierungsrat,  2 Coewenhardt, Oberlehrer an der Oberrealschule.                                                                             |
| Botanik und Zoologie                           | = Grenacher, Professor,<br>= Rlebs, Brosessor,<br>= Loewenhardt, Oberlehrer an der<br>Oberrealschule.                                                 |
|                                                | inz Schleswig-Holstein zu Riel.                                                                                                                       |
| Ausschluß der katho=<br>lischen Religionslehre | Rommission,                                                                                                                                           |
|                                                | = Arnoldt, Gymnasial=Direktor zu<br>Altona.                                                                                                           |

| Prüfungsfächer.                                                          | Namen ber Mitglieber.                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evangelische Religions=<br>Lehre                                         | D. Dr. Muhlau, Brofeffor.                                                                                    |
| Philosophische Propä=                                                    | Dr. Deußen, Brofessor,<br>= Martius, Brofessor,                                                              |
| Deutsch                                                                  | = Martius, Professor.<br>= Rauffmann, Brofessor.                                                             |
| Lateinisch und Griechisch                                                | = Bruns, Professor,                                                                                          |
|                                                                          | = Schone, Professor, Geheimer Regierungsrat.                                                                 |
| Hebraisch                                                                | D. Dr. Duhlau, Professor.                                                                                    |
| Französisch                                                              | Dr. Rorting, Brofeffor.                                                                                      |
| Englisch                                                                 | = Carragin, Professor.                                                                                       |
| Geschichte                                                               | = Bolauardien, Brofessor.                                                                                    |
|                                                                          | = Bolquardfen, Professor,<br>= Robenberg, Professor.                                                         |
| Erdfunde                                                                 | = Rrummel, Professor.                                                                                        |
| Reine Mathematik                                                         | = Pochhammer, Professor, Ge heimer Regierungsrat.                                                            |
| Angewandte Mathematik                                                    |                                                                                                              |
| Physit                                                                   | = Lenard, Brofessor.                                                                                         |
| Chemie nebst Minera=                                                     | = Lehmann, Professor,                                                                                        |
| logie                                                                    | = Claifen, Professor, Geheimer Res                                                                           |
| Botanit und Zoologie                                                     | = Reinte, Professor, Geheimer Re-                                                                            |
| Commit and Georgie                                                       | gierungsrat,                                                                                                 |
|                                                                          | = Brandt, Brofessor.                                                                                         |
| Dänisch                                                                  | = Brandt, Professor.<br>= Gering, Professor.                                                                 |
| . •                                                                      | vinz Hannover zu Göttingen.                                                                                  |
| Allgemeine Prüfung mit<br>Ausschluß der katho-<br>lischen Religionslehre | Dr. Biertel, Gymnasial=Direktor, 3u-<br>gleich Direktor der Kommission.                                      |
| Evangelische Religions=<br>lehre                                         | D. Knote, Prosessor, Konsistorialrat,<br>Dr. Both, Direktor des Gymnasiums<br>nebst Realgymnasium zu Goslar. |
| Katholische Religions=                                                   | Pagel, Pfarrer.                                                                                              |
| Philosophische Propä=<br>deutik und Badagogik                            | Dr. Baumann, Professor, Geheimer<br>Regierungsrat,                                                           |
|                                                                          | = G. E. Müller,                                                                                              |
|                                                                          | = Both, Direktor des Gymnafiums nebst Realgymnasium zu Goslar.                                               |

| Prüfungsfächer.           | Namen der Mitglieder.                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Deutsch                   | Dr. Benne, Brofeffor.                                               |
| Lateinisch und Griechisch | = Leo, Professor,<br>= Kaibel, Professor.                           |
| Hebraisch                 | D. Anote, Professor, Konsistorialrat.                               |
| Französisch               | Dr. Stimming, Professor.                                            |
| Englisch                  | Dr. Stimming, Professor. = Morsbach, Brofessor.                     |
| Geschichte                | = M. Lehmann, Brofeffor, Geheimer<br>Regierungsrat,                 |
|                           | = Bufolt, Professor.                                                |
| Erdfunde                  | 5. Wagner, Brofessor, Geheimer Regierungsrat.                       |
| Reine Mathematik          | = Felig Rlein, Professor, Geheimer                                  |
|                           | Regierungsrat,                                                      |
| Angewandte Mathematik     | = Silbert, Professor.<br>= Felix Klein, Professor, Geheimer         |
| angenanoie Mangemani      | Regierungsrat.                                                      |
| Physit                    | = Boigt, Prosessor.                                                 |
| Chemie nebst Minera=      | = Ballach, Professor, Geheimer Re-                                  |
| logie                     | gierungsrat,                                                        |
|                           | = von Roenen, Professor, Beheimer                                   |
|                           | Bergrath.                                                           |
| Botanik und Zoologie      | = Berthold, Professor,                                              |
| 0.00                      | = Chlers, Brofeffor, Geheimer Re=                                   |
|                           | gierungsrat.                                                        |
| 8) Für die Pr             | oving Beftfalen zu Munfter.                                         |
| Allgemeine Brufung mit    | Dr. Rothfuchs, Provinzial=Schulrat,                                 |
| Ausschluß der tatho=      | Beheimer Regierungsrat, zugleich                                    |
| lifden Religionslehre     | Direktor der Kommission.                                            |
| katholische Religions=    | = Fell, Professor.                                                  |
| lehre                     |                                                                     |
| tvangelische Religions=   | Buchsel, Konfistorialrat.                                           |
| khilosophische Propä=     | Dr. Spider, Professor, Beheimer Re-                                 |
| deutif und Badagogit      | gierungsrat,                                                        |
|                           | = Rappes, Professor.                                                |
| Deutsch                   | = Kappes, Professor.<br>= Storck, Professor, Geheimer Re=           |
|                           | gierungsrat, zugleich stellvertretender<br>Direktor der Kommission, |
|                           | = Jostes, Privatdozent, Professor,                                  |
|                           | = Egen, Dberlehrer am Gymnafium.                                    |
| 1899.                     | 87                                                                  |

| Prüfungsfächer.                                                          | Namen der Mitglieder.                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lateinisch und Griechisch                                                | Dr. Stahl, Professor, Geheimer Regierungsrat,  Sonnenburg, Professor,                                        |
| Hebrāisch                                                                | = Hofius, Professor.<br>= Fell, Professor,<br>Buchsel, Konsistorialrat.                                      |
| Französisch                                                              | Dr. Andresen, Professor,<br>= Mettlich, Lektor, Oberlehrer am                                                |
| <b>Englis</b>                                                            | Gymnafium.<br>= Einenkel, Professor,<br>Hase, Lektor, Oberlehrer am Gymnasium.                               |
| <b>Sefdichte</b>                                                         | Dr. Niehues, Professor, Geheimer Regierungsrat,  Spannagel, Professor.                                       |
| Erdfunde                                                                 | = Lehmann, Professor.                                                                                        |
| Reine Mathematik                                                         | = von Lilienthal, Professor,                                                                                 |
| 2                                                                        | = Janfen, Direttor des Realgymna-                                                                            |
| Angewandte Mathematik                                                    | Direttor a. D. zu hagen i. 23.                                                                               |
| Physit                                                                   | = Retteler, Professor,<br>= Guning, Professor am Gymnasium.                                                  |
| Chemie nebst Minera=<br>logie                                            | = Saltowsti, Professor,<br>  = Buß, Professor,<br>  = Hovestadt, Professor am Real-                          |
| Botanik und Zoologie                                                     | gymnasium.  3 opf, Brosessor,  2 Landois, Brosessor,  Arndt, Oberlehrer am Realgymnasium 311 Jerlohn.        |
| 9) Für die Provi                                                         | ing Beffen=Naffau zu Marburg.                                                                                |
| Allgemeine Brüfung mit<br>Ausschluß der katho-<br>lischen Religionslehre | jugleich Direttor der Rommiffion<br>= Buchenau, Gymnafial = Direttor,<br>jugleich ftellvertretender Direttor |
| Evangelische Religions=<br>lehre                                         | der Kommission. D. Dr. Jülicher, Professor, Dr. Paulus, Gymnasial-Direktor zu<br>Weilburg.                   |

| Brüfungsfächer.                 | Namen der Mitglieder.                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Katholische Religions=          | Dr. Beber, Pfarrer.                                       |
| Philosophische Propä=<br>deutik | = Cohen, Professor, Geheimer Re-<br>gierungsrat.          |
| Deutsch                         | = Schröder, Professor,<br>Loeber, Professor am Cymnasium. |
| Lateinisch und Griechisch       | Dr. Maaß, Professor,<br>= Birt, Professor.                |
| Debraisch .                     | D. Dr. Graf von Baubiffin, Profeffor.                     |
| Französisch                     | Dr. Roidwis, Brofesjor.                                   |
| Englisch                        | Dr. Roschwit, Professor.                                  |
| Geschichte                      | = Niese, Professor,                                       |
|                                 | = von Below, Professor,                                   |
|                                 | Stoll, Professor am Friedrichs=Bym=                       |
|                                 | nafium zu Raffel.                                         |
| Erdfunde                        | Dr. Fifder, Professor.                                    |
| Mathematik mit Gin=             |                                                           |
| ichluß ber Ange=                |                                                           |
| manbten Mathematit              |                                                           |
| Physit                          | = Melde, Professor, Geheimer Re=                          |
|                                 | gierungsrat.                                              |
| Chemie nebft Minera=            |                                                           |
| logie                           | gierungsrat,                                              |
|                                 | = Rayfer, Professor.                                      |
| Botanit und Boologie            | = A. Meyer, Professor,                                    |
|                                 | = Rorichelt, Professor.                                   |
| 10) Für bi                      | ie Rheinproving zu Bonn.                                  |
| Maemeine Brufung mit            | Dr. Matthias, Provinzial = Schulrat                       |
| Musichluß ber fatho=            | 311 Robleng, qualeich Direktor ber                        |
| liiden Religionslehre           | Rommission.                                               |
| Evangelische Religions=         | Rommiffion. D. Ramphaufen, Professor.                     |
| Ratholifche Religions=          | Dr. Felten, Professor,                                    |
| lehre<br>Philosophische Propä=  | = Langen, Professor.<br>= Neuhaeuser, Professor, Geheimer |
| dentif Aroba                    | Regierungsrat,                                            |
| orutt                           | = Erdmann, Professor.                                     |
| Double                          | = Bilmanns, Professor, Geheimer                           |
| Deutsch                         | Regierungsrat,                                            |
|                                 | 0.1                                                       |
|                                 | = Ligmann, Projesjor.                                     |

| Prüfungsfächer.               | Namen der Mitglieder.                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lateinisch und Griechisch     | Dr. Bucheler, Professor, Geheimer Regierungsrat.                                                            |
| Hebräisch                     | D. Kamphaufen, Brofessor,<br>Dr. Felten, Brofessor,                                                         |
| Französisch                   | = Langen, Brofessor.<br>= Foerster, Brofessor, Geheimer Re-<br>gierungsrat.                                 |
| Englisch                      | = Trantmann, Professor,<br>= Buscherbruck, Oberlehrer am<br>Städtischen Gymnasium nebst Ober-               |
| Geschichte                    | realschule zu Bonn. = Niffen, Professor, Geheimer Regierungsrat, = Nitter, Professor, Geheimer Re-          |
|                               | gierungsrat,<br>= Jaeger, Direktor des Friedrich<br>Wilhelms-Gymnafiums zu Köln,<br>Geheimer Regierungsrat. |
| Grdfunde                      | = Rein, Professor, Geheimer Re-                                                                             |
| Reine Mathematik              | = Lipfdit, Professor, Geheimer Re-                                                                          |
| Angewandte Mathematik         |                                                                                                             |
| Physit                        | = Ranser, Professor.                                                                                        |
| Chemie nebst Minera=<br>logie | = Auschüt, Brosessor,<br>Laspeyres, Brosessor, Geheimer<br>Bergrat.                                         |
| Botanik und Zoologie          | = Strasburger, Brofessor, Geheimer<br>Regierungsrat,                                                        |
|                               | = Ludwig, Professor, zugleich stellver-<br>tretender Direktor der Kommission.                               |

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Raumann.

Befanntmachung. U. II. 984 1. Ang. 123) Berleihung des Ranges ber Rate vierter Rlaffe an Direktoren von Nichtwollanstalten und an Professoren höherer Lehranstalten.

Seine Majestät ber König haben Allergnädigst geruht, ben nachbenannten Direktoren an Nichtvollanstalten und Prosessoren an höheren Lehranstalten den Rang der Rate vierter Klasse zu verleiben:

#### A. den Direktoren

Brofeffor Dr. Belle an ber 10. Realfchule zu Berlin,

Dr. Nahrwold an der 11. Realichule zu Berlin,

Dr. Köhler am Realprogymnasium zu Spremberg,

Brofeffor Dr. Saustnecht an ber 12. Realichule gu Berlin,

Dr. Lubete an ber Realichule zu Steglit,

Dr. Bartels an bem in ber Entwickelung begriffenen Gymnafium nebst Realschule mit gemeinsamem Unterbau zu Schöneberg,

Dr. Fries am Realprogymnafium zu Nauen;

#### B. ben Brofefforen

Dr. Rarraß am Onmnafinm gu Riel,

Dr. Serstowski, früher am Gymnasium zu Riel, jest am Friedrichs-Gynnasium zu Frankfurt a. D.,

Dr. Lachmann am Falt-Realgymnafium zu Berlin.

Befanntmachung. U. II. 1436.

# E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., Bildung der Lehrer und Lehrerinnen und deren

perfonliche Berhältniffe.

124) Zulassung der Bewerberinnen zu den Prüfungen ber Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen. — Frist zur Biederholung dieser Prüfungen im Falle des Richt= bestehens derselben.

Berlin, den 18. Mai 1899. Es find nicht unerhebliche Übelstände daraus erwachsen, daß zu den Prüfungen der Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen sich mehrsach Bewerberinnen in einer andren Provinz, als in welcher sie ihren Wohnsit haben, gemeldet haben und zugelassen worden sind.

Ich bestimme baher, daß die genannten Brusungen tunstig grundsablich in berjenigen Brovinz, in welcher die Bewerberin ihren Wohnsit hat, abzulegen sind und daß Ausnahmen hiervon, welche in jedem einzelnen Falle durch besondere Berhältnisse begründet werden mussen, nur nach vorangegangenem Ginverstandnisse bes für den Wohnort der Bewerberin zuständigen Königslichen Brovinzials-Schulkollegiums gestattet werden durfen.

Sinsichtlich solcher Bewerberinnen, welche sich im Reichslande ober in einem andren außerpreußischen Staate, mit welchem ein Abkommen wegen gegenseitiger Anerkennung der Prüfungszeugnisse besteht, vorbereitet haben und sich zur Ablegung der Lehrerinnen= oder Schulvorsteherinnen=Prüfung vor einer Prüfungs=Rommission in Preußen melden, ist nach meinem Rundserlasse vom 19. Januar d. Is. — U. III. D. 3879. U. III. — (Centrbl. S. 293) zu versahren.

Fur ben Fall, daß eine Bewerberin die Lehrerinnen- ober Schulvorsteherinnen-Brufung nicht bestanden hat, ift in Zukunst eine Meldung zur Wiederholung der betreffenden Brufung vor

Ablauf von feche Monaten nicht zuläffig.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

An bie Königlichen Provinzial-Schultollegien. U. III. D. 1418.

125) Endgiltige Anftellung von Lehrerinnen.

Berlin, den 19. Mai 1899.

Erwiderung auf den Bericht vom 29. April d. 38. Der Erlaß vom 9. März 1880 — U. III.a. 10907 — (Centrbl. 1880 S. 662) bezweckt die Anordnung einer auszreichenden Probezeit für die Lehrerinnen, während welcher Sicherbeit darüber zu erlangen ist, ob sie sich zur definitiven Anstellung eignen.

Unter zwei Jahre als Mindestmaß soll dabei auf keinen Fall heruntergegangen werden. Hat die Königliche Regierung innerhalb der vorgeschriebenen Beobachtungszeit von zwei dis fünf Jahren bei einer Lehrerin die Überzeugung gewonnen, daß die Besähigung zur endgiltigen Anstellung zweisellos vorhanden ist, so muß diese ersolgen. Im andren Falle ist die Probezeit zu verlängern oder das Ausscheiden aus dem Lehramte herbeizussühren.

Ob die betreffende Lehrerin nur vertretungsweise beschäftigt gewesen ist, oder einstweilig angestellt war, ist für die Frage der Zulassung zur endgiltigen Anstellung nicht von Belang.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten: 3m Auftrage: Rugler.

die Königliche Regierung zu R. U. III, C. 1514.

126) Zulassung von Geistlichen und Kandidaten der Theologie zur Rektoratsprüfung ohne vorherige Ab= legung der Mittelschullehrerprüfung.

Berlin, den 23. Mai 1899.

2C.

Dag bie Berwaltung ber Orts-Schulinspektion an fich in ber Regel nicht ausreicht, um den für die unmittelbare Zulassung der Beiftlichen und der Kandidaten der Theologie zu der Prüfung ber Rettoren erforderlichen Nachweis ber anderweitig erworbenen lehramtlichen Tuchtigfeit zn erbringen, ergiebt fich aus bem zweiten Absațe des Erlasses vom 31. Marz 1894 — U. III. C. 743. G. I. (Centrbl. S. 370). Indem berfelbe an beftimmten Bei= ipielen zeigt, daß es ben genannten Personen an hinreichender Belegenheit jum Erwerbe ber anberweitig nachzuweisenben Tuchtigfeit nicht fehle, laßt die Eigenart der gewählten Beispiele darüber teinen Zweifel, daß im Sinne des Erlasses fur den Erwerb und damit auch fur den Nachweis der bezuglichen Tuchtigkeit die praktische Unterrichtsthätigkeit die unumgängliche Boraussegung ift. Es kann sich baber für die Frage der un= mittelbaren Julassung der Geistlichen und Kandidaten der Theo-logie zu der Prüfung der Rektoren in jedem einzelnen Falle nur darum handeln, den Umfang, die Art und den Erfolg der praktischen Unterrichtsthätigkeit des Bewerbers festzustellen, um in Berfolg diefer Feststellung zu entscheiben, ob auf Grund ber vorangegangenen Unterrichtsthätigkeit ber Nachweis für die ander= weitig, b. h. ohne Ablegung der Prüfung der Lehrer an Mittel= idulen erworbene Tuchtigfeit als erbracht zu erachten ift ober nicht.

hiernach wolle das Provingial=Schulkollegium in jedem

einzelnen Falle verfahren.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

nn das Königliche Provinzial-Schultollegium zu N. U. III. C. 1529. 127) Aufnahme von Zöglingen in ein Schullehrer: Seminar.

Berlin, ben 3. Juni 1899.

2C.

Mit der nach genanntem Berichte in der dortigen Provinz bestehenden Ginrichtung der Ausnahme in die Lehrerseminare, bei welcher das Königliche Provinzial-Schulkollegium erst nach Beendigung sämtlicher Aufnahmeprüfungen aus allen zur Aufnahme geeignet besundenen Bewerbern eine Auswahl trifft, und den Prüslingen somit erst längere Zeit nach der Prüsung von dem Ergebnisse der letzteren und bezw. der Aufnahme in ein Seminar Mitteilung gemacht wird, kann ich mich nicht einverstanden erklären. Dieses Versahren sührt Unzuträglichkeiten herbei und entspricht auch nicht der Absicht des Aunderlasses vom 23. Mai

1896 — U. III. 3328 (Centrbl. S. 419).

Die Entlassungsprüfungen an den staatlichen und städtischen Präparandenanstalten sind so zeitig zu legen, und die Präparanden, welche dort die Prüfung bestanden haben, sind den Seminaren so zeitig zuzuweisen, daß bei den Aufnahmeprüfungen an letztern sich genan übersehen läßt, wieviel Zöglinge noch in jedem Seminar ausgenommen werden können. Nach Maßgade des erwähnten Erlasses vom 23. Mai 1896 sind dann bei den Ausuchmeprüfungen in jedem Seminar nur soviel Prüflinge als bestanden zu erklären, als in dem Seminar noch Ausingen sinden können. Den Prüflingen ist sofort am Schlusse der Prüfung über das Bestechen der letzteren und die Aufnahme in das Seminar Mitteilung zu machen.

Hiernach ift bas Beitere zu veranlaffen.

An bas Königliche Provinzial-Schullollegium zu R.

Abschrift zur Kenntnis und Nachachtung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

An bie übrigen Roniglichen Provinzial-Schultollegien. U. III. 1958.

128) Turnlehrerinnen=Brufung zu Berlin im Berbft 1899.

Für die Turnsehrerinnen-Brufung, welche im herbst 1899 in Berlin abzuhalten ift, habe ich Termin auf Montag ben 13. November d. Is. und die folgenden Tage anberaumt.

Melbungen ber in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen find bei ber vorgesetten Dienstehenberbe fpateftens bis jum

1. Oftober b. 38., Meldungen andrer Bewerberinnen bei ber-jenigen Königlichen Regierung, in beren Bezirk bie Betreffenbe wohnt, ebenfalls bis zum 1. Oftober b. 38. anzubringen.

Die in Berlin wohnenden Bewerberinnen, welche in keinem Lehramte stehen, haben ihre Meldungen bei dem Königlichen Polizei-Prasidium in Berlin bis zum 1. Oktober d. 38. einzureichen.

Bit ber augenblickliche Aufenthaltsort einer Bewerberin nicht

ihr eigentlicher Bohnsig, so ist auch ber lettere anzugeben. Die Melbungen können nur bann Beruchsichtigung finden, wenn sie genan der Brufungsordnung vom 15. Mai 1894 ent= sprechen und mit den nach §. 4 berfelben vorgeschriebenen Schrift= ftuden ordnungsmäßig verfeben find.

Die über Gesundheit, Führung und Lehrthatigkeit beigus bringenden Zeugniffe muffen in neuerer Zeit ausgestellt fein. Die Anlagen jedes Gesuches find zu einem hefte

vereinigt einzureichen.

Berlin, ben 8. Juni 1899.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: von Bremen.

Befanntmachung. U. III. B. 2055.

> 129) Qualifitation ber Zeichenlehrer fur höhere Maddenfdulen.

Berlin, ben 9. Juni 1899.

Ich trage Bedenken, ben Antrag des Magistrats zu R. auf Bersehung des Lehrers R. von der Anabenmittelschule baselbst an die städtische höhere Madchenschule zu genehmigen, da N., der hauptsächlich als Zeichenlehrer beschäftigt werden soll, die Bejahigung zur Erteilung bes Zeichenunterrichtes an höheren Schulen nicht befitt. Dem Brovingial=Schulkollegium ftimme ich darin bei, daß auch bei ben höheren Madchenschulen, welche den Unforderungen ber Bestimmungen vom 31. Mai 1894 entsprechen, ein Rachweis über die Teilnahme an den Zeichenfursen einer Sandwerker= ioule, wie folde für Fortbildungsschullehrer gehalten werden, nicht als Erfat für die ordnungsmäßige durch Ablegung der Brujung nachzuweisende Qualifitation als Zeichenlehrer angesehen werden fann.

> Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rügler.

bas Ronigliche Provinzial-Schultollegium gu R. U. III. D. 1990.

# F. Deffentliches Bolfsichulwejen.

130) Anwendung ber Borschriften über die Rurzung des Grundgehaltes und des Staatsbeitrages für einste weilig angestellte Lehrer 2c. auf einstweilig angestellte Rektoren 2c.

Berlin, den 25. März 1899.
Auf die Aufrage vom 23. Februar d. Is. erwidere ich der Königlichen Regierung, daß nach der Fassung des §. 3 und des §. 27 Ar. III des Lehrerbesoldungsgesetzes die Borschriften über die Kürzung des Grundgehaltes und des Staatsbeitrages sür einstweilig angestellte Lehrer und für solche Lehrer, welche noch nicht vier Jahre im öffentlichen Schuldienste gestanden haben, auch auf einstweilig angestellte bezw. noch nicht vier Jahre im öffentlichen Schuldienste thätige Rektoren, ohne Rücksicht darauf, in welchem Lebensalter dieselben stehen, Anwendung sinden.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

Die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 1071.

131) Einrichtung besonderen judischen Religionsunters richtes unter Gemährung von Staatsbeihilfen an uns vermögende Schulverbande, welche sich bereit erklaren, für den Religionsunterricht der ihnen zugewiesenen judischen Rinder zu forgen.

Berlin, den 13. Mai 1899. Auf Grund der geschlichen Bestimmungen über die Berhältnisse der Juden sind die Synagogengemeinden verpslichtet, in allen den Fällen, in welchen nicht besondere öffentliche judische Boltsschulen vorhanden oder an paritätischen Schulen judische Lehrer angestellt sind, vielmehr die judischen Kinder die öffentlichen Boltsschulen einer der christlichen Konsessionen besuchen, durch besondere judische, als Elementarlehrer geprüfte Religionse lehrer für den Religionsunterricht der judischen Kinder auf ihre Kosten Sorge zu tragen.

Diese Berpflichtung wird vielfach von den kleinen leistungsschwachen Synagogengemeinden schwer empfunden und hat schon wiederholt zu Anträgen auf Beihilfen aus staatlichen Fonds

geführt.

Bu Beihilfen fur Synagogengemeinden zur Anftellung von Religionslehrern stehen mir indessen Mittel nicht zur Verfügung.

Ich bin aber bereit, in Fällen nachgewiesener Leistungsunsfähigkeit der Synagogengemeinden solchen Schulverbänden, welche freiwillig an Stelle der Ersteren für die ihnen überwiesenen jüdischen Kinder besonderen jüdischen Religionsunterricht einrichten, bei eigenem Unvermögen eine Beihilfe aus den zu Beihilfen für unvermögenide Schulverbände durch den Staatshaushaltsestat bereit gestellten Mitteln zu gewähren. Dabei sollen auch diesenigen Grundsähe zur Anwendung kommen, welche nach den Erlassen vom 18. Mai 1886, 29. Januar 1887 und 1. Juli 1890 (Centrbl. 1887 S. 251 ff. und 1890 S. 668) für die Gewährung einer Beihilfe zu den Kosten des Religionsunterrichtes für die Kinder der Minderheiten christlicher Konsession maßgebend sind. Es würde demnach eine Beihilfe dann gewährt werden können, wenn die Zahl der zu einer Unterrichtsstation zu überweisenden Kinder mindestens 12 beträgt und die Einrichtung des Religionsunterzichtes nicht unverhältnismäßige Kosten ersordert.

Ich veranlasse die Königliche Regierung, die hiernach in Ihrem Bezirfe in Betracht kommenden Falle, in denen die Einzrichtung eines besonderen Religionsunterrichtes für die jüdischen Schulkinder unter Gewährung von Staatsbeihilsen erwünscht ist, in einer Nachweisung zusammenzustellen und dei jedem einzelnen Falle die Jahl der jüdischen Kinder und die Höhe der erforderzlichen Beihilse, sowie anzugeben, ob der Schulverband voraussischtlich zur Einrichtung besonderen jüdischen Religionsunterrichtes

bereit fein wird.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

die Königlichen Regierungen. U. III. E. 2285 U. III. D.

132) Unzulässigfeit der Verpflichtung von Lehrern zum Beitritte zu Witwen= und Waisenkassen irgend welcher Art.

Unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 28. Oktober 1897 — U. III. C. 2863 — (Centrbl. S. 824) erwidere ich der Königslichen Regierung, daß Lehrer frast öffentlichen Rechtes weder durch Berufungsurfunden noch durch Verträge oder sonstige Vers

handlungen zum Beitritte zu Bitwen- und Baifenkaffen, feien bies privatrechtliche Berficherungen ober öffentlich = rechtliche Ginrichtungen, verpflichtet werben burfen.

9111 Die Ronigliche Regierung gu R.

Abschrift erhalt die Konigliche Regierung zur Kenntnis.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

bie übrigen Roniglichen Regierungen. U. III. C. 1844.

133) Zwangsweise Bufuhrung beharrlich faumiger Rinder gur Schule und Berechtigung ber Schulbehorben, bagu bie Silfe ber Boligeibehorden in Anfpruch gu nehmen.

Berlin, ben 27. Mai 1899.

Auf die Vorstellung vom 1. Februar d. Is.
Die Entscheidungen des Herrn Regierungs-Prässidenten zu
N... vom 12. Dezember v. Is. und des Herrn Ober-Prässidenten zu N... vom 26. Januar d. Is., daß Kinder, welche ohne Grund beharrlich die Schule versäumen, zwangsweise zur Schule geführt werden dürsen und daß den Schulbehörden die Berechtigung zusseht zur Durchköhrung dieser Wastrosel die bie Berechtigung zusteht, zur Durchführung biefer Magregel bie Silfe der Bolizeibehörden in Anspruch zu nehmen, entsprechen bem bestehenden Rechtszuftande.

Es muß baher bei diefen Enticheidungen bas Bewenden be-

halten.

Der Minifter ber geistlichen 2c.

Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

Der Minister des Innern. 3m Auftrage: von Bitter.

Die Polizei-Bermaltung bes Stadtfreifes R. zu R.

DR. d. g. A. U. III. D. 1788. DR. d. J. II. 6615.

134) Rechtsgrundfate bes Roniglichen Oberverwaltungs: gerichtes.

a. Es unterliegt keinem Zweifel, daß Bertrage, burch welche ber Anteil der zu einer Schule gehörenden politifchen Bemeinden an der Schulunterhaltungslaft bestimmt wird, auf Grund bes §. 40 der Preußischen Schulordnung auch nach beren Ginführung

geichloffen werden tonnen.

Die Bulaffigfeit folder Bertrage ber Schulintereffenten, burch welche bei Ginführung der Preugischen Schulordnung die Schulunterhaltung nach bem landrechtlichen Sozietatsprinzipe beibehalten wird, fo daß fie nicht ben gur Schule gehörenden Gemeinden als Kommunallaft, sondern den Sausvätern als Sozietatslaft obliegt, ift von dem Unterrichtsminister wiederholt anerkannt worden, jo namentlich in den Erlaffen vom 4. Dezember 1862 (Central= blatt der Unterrichtsverwaltung Seite 756; Schneider von Bremen, das Volksschulmesen, Band II Seite 236; Schulz, die Schulordnung vom 11. Dezember 1845 Scite 463) vom 23. Januar 1864, 11. November 1861 und 22. April 1864 (Schneider und von Bremen a. a. D. Seite 236. 237. 239). Gin folder Bertrag murbe aber nicht amifchen ben gur Schule gehörenden Land= gemeinden, sondern zwischen diesen und der Korporation der Sausväterfozietat, die eine ihr nicht gefetlich obliegende Laft burch ben Bertrag übernehmen foll, zu ichließen fein.

(Entscheidung bes I. Senates vom 17. Januar 1899 —

I. 135 —.)

b. Die Feststellung des Borderrichters, daß der Stammhof I das Restgrundstuck des adligen Gutes S. ift, ift vom Beklagten nicht angesochten und kann daher auch in der gegenwärtigen Instanz der Entscheidung zu Grunde gelegt werden. Aus ihr iolgt aber nach den im Urteile vom 23. November 1891 (Entsicheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XXII Seite 160 si.) dargelegten Grundsäten, daß er die Eigenschaft einer adligen Stammparzelle hatte. Hiervon geht auch der Beklagte aus; er nimmt nur an, daß der im Besite des Klägers verbliebene Teil diese Eigenschaft durch Zersucklung und Niederlegung des Guts-

achoftes perloren habe.

Dieser Annahme des Beklagten ist der Borderrichter mit Recht entgegengetreten. Das im §. 59 der Schulordnung für die Herzogtümer Schleswig und Holstein vom 24. August 1814 (Chronologische Sammlung Seite 112 ff.) angezogene Restript des Oberkonsistoriums zu Gottors vom 6. Mai 1799 steht ersichlich auf dem Standpunkte, daß bei der Parzellirung adliger Güter derzenige Teil des Gutes, auf dem sich das Gehöst, der Stammshof besindet, der Träger der gutsherrlichen Rechte und Pflichten bleibt, eine Rechtsauffassung, von der auch in der Rechtsprechung über die nach dem Allgemeinen Landrechte zu beurteilenden Bershälmisse der Rittergüter in den älteren Landesteilen des Staates ausgegangen ist (vgl. Entschungen des Oberverwaltungsgerichtes

Band XVI Seite 251). Gerade dieser Teil des Gutes aber ist unstreitig im Besitze des Klägers geblieben. Der Beklagte leitet denn auch den Berlust der Eigenschaft einer adligen Stammparzelle hauptsächlich aus der Niederlegung des vormaligen Gutsgehöstes und der wirtschaftlichen Bereinigung des Nestgrundsstückes mit einem Besitze, der von einem außerhalb dieses Restgrundstückes belegenen Gehöfte aus bewirtschaftet wird, her.

Diefe Thatsachen find indes unerheblich. Der Beklagte irrt in der Annahme, daß der wesentliche Unterschied zwischem dem Saupt= und Reftgrundftude eines adligen Gutes und ben bavon abgezweigten Bargellen barin beftebe, daß dem erfteren wirtschaftliche Selbständigkeit beizumeffen fei, den letteren aber nicht; benn auch die abgezweigten Trennftude konnen wirtschaftlich felbständige Brundftude darftellen, wie gerade aus dem Thatbestande des im Band XXII Seite 160 der Entscheidungen des Oberverwaltungs: gerichtes abgedruckten Urteiles hervorgeht, ba bort ber Streit einen von einem adligen Bute abgezweigten, aber nicht ben Stammhof bildenden Meierhof betraf. Der wefentliche Unterschied amifchen dem Reftgrundftude eines adligen Butes und den bavon abgezweigten Trennftucken besteht vielmehr barin, daß auf das erftere, weil es ben fruberen Mittelpunkt des einheitlichen Gutes enthalt, die unteilbaren mit bem Befite bes abligen Butes verbundenen öffentlich-rechtlichen Borguge und Laften allein übergeben, mabrend die andren Trennftude baran feinen Teil haben. Un biefem Ubergange wird badurch, daß bas Behöft, welches pormals ben Mittelpunkt bes Gangen gebildet hat, niebergelegt wird, nicht das Geringfte geandert, und deshalb muß diefer Borgang für ebenso unerheblich erachtet werden wie die wirtschaftliche Berbindung mit andrem Grundbefige. Durch beide wird Die öffentlicherechtliche Gigenschaft Des Reftautes ebenfowenig berührt, wie durch sonstige privatrechtliche Berfügungen des Cigentumers.

Der erste Richter hat freilich noch einen andren Grund sür die Abweisung der Klage augeführt und dem Besitze des Klägers die Eigenschaft einer adligen Stammparzelle deshalb abgesprochen, weil er nicht mehr "den Charakter des geschlossenen großen oder größeren Grundbesitzes habe." Er hat sich dafür auf den Erlas des Ministers der Unterrichtsangelegenheiten vom 26. Ottober 1872 (abgedruckt bei Kunte, Bolkschulwesen der Broving Schleswig-Holftein, Band II Seite 488 Ann. 50) berusen, allein mit Unrecht. Mag auch immer bei Erlas des Reskriptes vom 6. Mai 1799 und der Schulordnung die Auffassung obgewaltet haben, daß die Besitzer der abligen Stammparzellen oder Etammsböse sich in einer bevorzugten sozialen Stellung besinden und ihren

Kindern eine bessere Bildung verschaffen werden, als die Bolkssichule zu bieten vermag — worauf die Wendung des Restriptes, daß den Besigern der adligen Stammhöse die Besugnis, einen Janslehrer zu halten oder ihre Kinder in andren Schulen unterzichten zu lassen, nicht entzogen werden könne, hinweist — so ist doch dies Vorrecht nicht an den Umsang, sondern an die öffentlichsrechtliche Eigenschaft des Grundbesiges geknüpft und jede Andeutung unterlassen, daß ein bestimmter Flächeninhalt oder Katastralertrag für die Eigenschaft einer adligen Stammparzelle unerläßlich sein Beim Mangel einer solchen aber ist es ausgeschlossen, die gesetzliche Bestimmung da nicht anzuwenden, wo die Voraussetzung, daß die Stammparzelle zum größen oder größeren Besige zu

rechnen fei, nicht gutrifft.

Bon einer andren Auffassung geht auch ber angeführte Ministerial=Erlag nicht aus. Benn dort der von Teilbesigern eines parzellierten adligen Butes erhobene Anfpruch, als Befiger eines adligen Gutes im Sinne der Schulordnung behandelt zu werden, mit der Begrundung zurudgewiesen wird, daß das Gut vollständig parzelliert sei und somit seinen eigentlichen Charakter bes geschloffenen großen ober größeren Grundbefiges eingebußt habe, fo ist damit nur gesagt, daß die Berufung auf das Borrecht der Befiger adliger Guter nur dann Blat greift, wenn die normale Geftaltung ber Besitverhaltniffe, namlich Bereinigung bes ber Regel nach dem großen oder großeren Grundbefite an= gehorenben Butes in einer Sand gutrifft; es ift aber feinesmegs der Sat aufgestellt, daß die Bugehörigfeit jum großen oder doch größeren Befige die unerlägliche Gigenschaft einer abligen Stamm= parzelle fei. Der zweite Abfat ergiebt vielmehr, daß ber Minifter auch in dem von ihm beurteilten Falle, trop der Berteilung des Butes in jum großen oder größeren Befige nicht zu rechnende Teilstucke, dem Inhaber des bei der Dismenbration übrig ge= bliebenen Stammhofes die Rechte bes Besiters einer adligen Stammparzelle nicht abspricht, und nur beshalb die Beschwerde gang abgewiesen hat, weil nicht nachgewiesen war, ob und welcher von den Antragftellern fich im Befige des Stammhofes befand.

(Enticheibung bes I. Senates vom 20. Januar 1899 — I. 162 —.)

c. Im §. 47 Absat 1 bes Zuständigkeitsgesetes vom 1. August 1883 (G. S. S. 237) sind die Worte: "auf Gemeinden (Gutsbezirke), Schulverbande" u. s. w. von der Kommission des Abgeordnetenhauses zur Borberatung des Regierungsentwurses an die Stelle der in letterem vorgeschlagenen Worte: "auf die Beteiligten" geset worden, "um . . . klar zum Ausdrucke zu

bringen, daß es nicht beabsichtigt fei, ein Unterverteilung ber Bantoften in ben einzelnen Gemeinden und fonftigen tommunalen Berbanden burch die Schulauffichtsbehorde beschließen zu laffen". Dierdurch hat die frubere Befugnis ber Regierungen als Schulauffichtsbehörben, über alle Streitigfeiten, welche wegen ber gu Schul-Reu- und Reparaturbauten gu leiftenden Beitrage unter den Intereffenten entstanden, interimistisch mit Borbehalt des Rechtsweges zu entscheiden, insoweit eine Ginschrankung erfahren. als bavon nunmehr ausgeschloffen find Diejenigen Streitigkeiten, welche die Berteilung der Bautoften innerhalb der zu einem Schulverbande, beisvielsmeife in ber Broving Breuken gehörigen einzelnen politischen Gemeinden und Gutsbezirke auf die in ihnen beitraasvilichtigen Gemeinde= bezw. Gutsangehörigen ober innerhalb eines landrechtlichen Schulverbandes auf die in Diefem beitragepflichtigen Sauspater zum Begenstande haben. Wenn ferner ber Abfat 3 a. a. D. "auch im Ubrigen", b. i. ohne bas Er: fordernis einer porangegangenen Enticheibung burch bie Schulauffichtsbehörde, Streitigkeiten "ber Beteiligten (Abfat 1)" barüber, mem "pon ihnen" die öffentlich=rechtliche Berbindlichkeit gum Schulban obliegt, ber Enticheidung im Berwaltungsftreitverfahren überweift, fo find bier ebenfalls unter ben Beteiligten nur folde naturliche ober juriftische - Berfonen verftanden, die als Trager ber öffentlich=rechtlichen Laft fur bie Behorde ober ben Berband in Betracht tommen tonnen (Entscheibungen bes Dberverwaltungsgerichtes Band XV Seite 264, Band XXX Seite 312). Bengu Diefelben Grundfate gelten im Bereiche bes &. 49 Abfat 1 bes Buftanbigfeitsgesebes, woselbst bie Borichriften bes §. 47 auf die mit einer Rufterei verbundenen Schulen ausgedehnt find. Demgemäß erftredt fich die Buftandigkeit ber Regierungen, ftreitige Rufterichulbaufachen durch Beichluß einftweilen, und die ber Bermaltungsgerichte, fie auf Rlage gegen ben Beichluß ober unter ben Beteiligten burch Urteil endgiltig - unbeschadet nur aller privatrechtlichen Berhältniffe - zu entscheiben, zwar auf die Dberverteilung der Bautoften zwischen den firchlichen und Schul-Intereffenten, ober zwischen den Gingepfarrten und dem Batrone, aber nicht auf die Unterverteilung im Rirchengemeindeverbande, über Die gu befinden vielmehr Die Aufgabe ber firchlichen Organe ift (§. 31 Nr. 6 ber Kirchengemeinde- und Spnodalordnung vom 10. September 1873 - 3. S. S. 418 und Artitel 9 des Gesetzes vom 25. Mai 1874 — G. S. S. 147 zu vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XIV S. 258 ff., besonders Seite 266/68). -

Der Schnlgemeinde R. ift es unverwehrt, gegenüber ber Kirchengemeinde als solcher beren Berpflichtung zur Be-

jahlung des Bautostendrittels im Grundsate, vorbehaltlich der dann von den firchlichen Draanen zu bewirkenden, erforderlichen= falls zwangsweise burchzusegenden Unterverteilung auf die dem Berbande Bflichtigen (je nach Ortsrecht die Gingepfarrten oder die burgerlichen Gemeinden) und zwar im Berwaltungsftreitver= fahren zur Festiftellung gu bringen. -

Einer Rlage ber porbezeichneten Art fteht feineswegs ent= gegen, daß die Schulauffichtsbehörde Beichluß aus den §§. 47, 49 bes Buftandigfeitsgesetes nicht gefaßt hat und - ohne daß es babei auf die Fertigstellung des Banes antame - nach gefchener Bezahlung ber Bantoften nicht mehr faffen Der Mangel eines Beichluffes lagt bie Statthaftigfeit der durch den dritten Abfat im S. 47 des Buftandigfeitsgefetes den Beteiligten unter einander eröffneten Rlage unberuhrt, hat aber felbstverftandlich zur Folge, daß der flagende Teil die Not= wendigkeit des Baues, falls fie bestritten wird, beweisen umg Entscheidungen bes Oberverwaltungsgerichtes Band XV Seite 261,

Band XII Seite 226, Band XX Seite 197). —

Anlangend die Bauverpflichtung, fo ift die Thatfache, daß das Rufterichulhaus zu R. im Grundbuche auf ben Ramen ber Schule eingetragen fteht, ohne ausschlaggebende Bedeutung. Die Baulaft an Schulhaufern und ben bagu gehörigen Wirtschafts= gebauden bestimmt fich nicht nach bem privatrechtlichen Gigentume baran, sondern ift durch besondere gesetliche Boridriften geregelt. Dient bas Schulhaus zugleich bem Rufter zur Wohnung, weil der Schullehrer auch bas Rufteramt betleidet, fo muß es in der Regel von den Pfarrbaupflichtigen unterhalten werden (§. 37 Titel 12 Teil II bes Allgemeinen Landrechtes, Batent wegen Einführung des Allgemeinen Landrechtes in die mit den Breufischen Staaten vereinigten ehemals Sachfischen Provinzen und Distritte vom 15. November 1816 - G. S. S. 233 -, Plenarbeschluß des früheren Obertribunales vom 6. Dezember 1852 - Ent= icheidungen Band XXIV Seite 1 ff.).

Jene Regel hat das Gefet, betreffend ben Ban und die Unterhaltung ber Schul= und Kufterhäuser, vom 21. Juli 1846 (B. S. S. 392) nur für gewiffe Falle eingeschräuft. Während das Gesetz es grundsätlich bei der bisherigen Baulast der firch= lichen Berpflichteten beläßt, beteiligt es die zur Unterhaltung ber gemeinen Schulen Berpflichteten bei ben Schulbauten insoweit, als fich nach Erlag bes Gefetes lediglich im Schulintereffe das Bedürfnis von Neu- oder Erweiterungsbauten herausstellt. Diefem bas Befet beherrichenden Brundgebanken gemäß tann auch &. 4 nur dahin verstanden werden, daß die firchlichen Bervilichteten den Neuban von Wirtschaftsgebänden im Umfange

.

ber alten, vor Erlaß des Gesetes vorhanden gewesenen Gebäude auch dann auszusühren haben, wenn inzwischen bei der Gemeinheitsteilung die Landdotation des Küsterschrers gemäß §. 101 der Gemeinheitsteilungsordnung vom 7. Juni 1821 zur Erreichung der im §. 41 c a. a. D. sestgeseten geringten Fläche vergrößert worden ist (Entscheidungen des Obertribunales Band 81 Seite 63 ff.; Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XIV Seite 239, Band XVIII Seite 177 ff.).

Hinsichtlich der baulichen Unterhaltung der Küsterschulwirtschaftsgebäude in K. ist für die Anwendung des §. 4 des Gesches vom 21. Juli 1846 kein Raum. Denn diese Gesegsstelle hat ausschließlich Wirtschaftsgebäude im Auge, die aus Aulah der Dotation der Schule mit Land in Gemäßheit des §. 101 der Gemeinheitsteilungsordnung vom 7. Juni 1821 "etwa" notig werden, und setzt also den — in K. nicht gegebenen — Fall voraus, daß Wirtschaftsgebäude noch gar nicht oder doch nicht ausreichend vorhanden waren (Striethorsts Archiv Band 52 Seite 147; Entscheidungen des Obertribunales Band 81 Seite 71).

(Entscheidungen bes I. Senates vom 24. Januar 1899 -

I. 195 —.)

# Richtamtliches.

Busammenstellung ber im Ressort bes Ministeriums ber geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegens heiten mahrend bes Jahres 1898 burch Allerhöchne Erlasse genehmigten Schenkungen und lettwilligen Inswendungen. (Nach Kategorien geordnet.)

Auch im Jahre 1898 hat sich der Wohlthätigkeitssinn der Bevölkerung durch Schenkungen und Zuwendungen an inländische Korporationen und andere juristische Personen in reger Weise be-

thätigt.

Soweit das Ressort des Ministeriums der geistlichen z. Ansgelegenheiten hierbei in Betracht kommt, sind wir in der Lage, eine nach Kategorien geordnete Zusammenstellung derjenigen Zuswendungen, welche im einzelnen Falle den Betrag von 3000 Mübersteigen und daher gemäß den Bestimmungen im §. 2 des Geses vom 23. Februar 1870 der Allerhöchsten Genehmigung bedursten, nachstehend mitzuteilen:

| 1, 2,                                                                                                                          | 3.                                                        | 4.                    | 5.                               | 6.                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Bezeichnung<br>der<br>einzelnen Kategorien.                                                                                    | Betrag der<br>in Geld ge-<br>machten Zu-<br>wendungen 2c. | gemachten Bu-         | Summe<br>der Spalten<br>3 und 4. | Anzahl der gemachten Juvendungen 2c. |
|                                                                                                                                | $\mathcal{M} =  P $                                       | M PY                  | $\mathcal{M}$ $ Pf $             | Anga<br>Br                           |
| 1. EvangelijdeRirden- und<br>Pjarrgemeinden<br>Evangelijd-firdlideIn-                                                          | 1 284 104 —                                               | 434 365 —             | 1 718 469 —                      | 95                                   |
| falten, Stiftungen, Be-<br>fellichaften und Bereine<br>8. Bistumer und die gu<br>benfelben gehörenden                          | 1 331 377 80                                              | 795 968 —             | 2 127 340 80                     | 65                                   |
| 3ufritute                                                                                                                      | 647 580 15                                                | 57 150 —              | 704 780 15                       | 21                                   |
| 4 Ratholische Kirchen- und Bfarrgemeinden                                                                                      | 2 137 853 88                                              | 974 873 —             | 3 112 726 88                     | 179                                  |
| 5. Katholijdetirchliche Un-<br>ftalten, Stiftungen 2c.<br>6. Univerfitäten und die zu                                          | 420 598 54                                                | 123 145 —             | 543 743 54                       | 84                                   |
| denselben gehörenden<br>Institute                                                                                              | 155 500 —                                                 | 193 865 —             | 349 365                          | 8                                    |
| die mit deufelben ver-<br>bundenenstiftungene.<br>S. Bollsichulgeneinden,<br>Elementarschulenbezw.<br>die den letztern gleich- | 536 201 47                                                | -  -                  | 536 201 47                       | 14                                   |
| ftebenden Infittute                                                                                                            | 16 021 —                                                  |                       | 16 021 —                         | 3                                    |
| Laubfinmmen-und Blin-<br>benauftalten                                                                                          | 117 860 40                                                | V                     | 117 360 40                       | 6                                    |
| 10 Baisenhäuser= und an-<br>bere Bohlthätigteits=<br>anfialten                                                                 | 2 471 188 50                                              |                       | 2 471 188 50                     | 47                                   |
| liche Institute, Unstal-<br>ten 2c                                                                                             | 485 000 —<br>550 286 88                                   | 95 500 —<br>33 044 50 | 580 500 —<br>583 330 88          | 19<br>24                             |

# Berjonal-Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

## A. Behörden und Beamte.

In gleicher Eigenschaft ift versett worden:

der Kreis-Schulinspektor Friedrich von Br. Stargard in den Schulaufichtsbezirk Posen I (Stadt).

Der bisherige Seminar Direftor Lofer aus Kornelimunfter ift auf feinen Antrag jum Rreis-Schulinfpeftor ernannt morben.

#### В. Universitäten.

Es ift verliehen worden:

ber Rote Abler-Drden zweiter Rlaffe mit Eichenland und ber

Rahl 50

dem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fatultat der Universität Königsberg Geheimen Regierungsrat Dr. Schade;

der Charafter als Geheimer Medizinalrat

dem außerordentlichen Brofessor in der Medizinischen Fafultat ber Universität Berlin und Direttor ber Chirurgi-Schen Abteilung des städtischen Krankenhauses Moabit Dr. Sonnenburg:

ber Charafter als Geheimer Regierungsrat

bem ordentlichen Brofeffor in der Philosophischen Fakultat ber Universitat Gottingen Dr. Boiat;

der Charafter als Brofessor

den Brivatdozenten in der Medizinischen Fakultat Universitat Berlin Dr. Benda, Dr. Benmann, Dr. Mendelfohn und Dr. Salomon fomie

ben Brivatdozenten in der Philosophischen Fafultat der Universität Bonn Dr. Mönnichmener und Dr. Philippfon

Der ordentliche Brofeffor Geheimer Juftigrat Dr. von Liszt gn Salle a. S. ift in gleicher Eigenschaft in Die Juriftische Fafultat der Universität Berlin versett worden.

Es find ernannt worden:

ber bisherige Ober-Bibliothetar an ber Königlichen Bibliothet gu Berlin Dr. Boufen gum Direftor ber Koniglichen und Universitats=Bibliothet zu Ronigsberg i. Br. und

der bisherige Privatdozent Lic. von Teffen=Befiersti gu Breslau zum außerordentlichen Brofessor in ber Ratholisch=Theologischen Fakultät der dortigen Universität.

### C. Runft und Biffenichaft.

Die von ber Atademie ber Biffenschaften zu Berlin vollzogene Bahl ihres forrespondierenden Mitgliedes des Profesjors an ber Universität Cambridge in England Gir Beorge Gabriel Stotes zum auswärtigen Mitgliede ber Phyfitalijd-Mathematischen Rlasse ist bestätigt worden.

Es ift verlieben worden:

der Charafter als Professor

dem Affistenten des Inftitutes fur Jufektionskrankheiten gu Berlin Dr. Bed und

Dem Lehrer Arabifcher Dialette und Bibliothefar am Seminar für Orientalische Sprachen zu Berlin Dr. Fischer.

Es find ernannt worben:

ber ordentliche Professor in der Philosophischen Fakultat ber Universitat Berlin Dr. Delitich jum Direttor ber Border= afiatischen Abteilung ber Königlichen Mufeen zu Berlin im Nebenamte und

der bisherige Brivatdozent Professor Dr. Liefegang gu Berlin jum Bibliothetar ber Königlichen Landesbibliothet gu Biesbaben.

#### D. Sobere Lehranstalten.

Es ift perlieben morben:

der Charafter als Brofesior

dem Religionslehrer des Domgymnafiums zu Merfeburg Diatonus Bithorn dortfelbft und

früheren Oberlehrer am Matthias = Gymnafium zu bem Breslau Dittrich:

bas Brabifat Oberlehrer

dem wiffenschaftlichen Lehrer am Badagogium (Progymnafium) bes evangelischen Johannesstiftes zu Blobenfee bei Berlin Menzel.

Es find befordert worden:

ber Oberlehrer an ber Realichule ju Ropenick Blod gum

Direktor dieser Auftalt.

der Oberlehrer am Gymnasium zu Marburg Dr. Lange jum Direftor des in der Entwickelung zu einem Gymna= fium begriffenen Progymnafiums nebst Realprogymnafium zu Söchft a. D. und

ber Oberlehrer an ber Realichule zu Rottbus Dr. Ruch= höft zum Direktor Diefer Unftalt.

Es find angestellt worden als Dberlehrer:

am Onmnafium

ju Brandenburg (Ritteratademie) ber Silfslehrer Beder und zu Groß=Lichterfelbe die Schulamtstandidaten Goera, Stodmann und Benbriner:

an ber Dberrealichule

gu Berlin (Friedrich = Werdersche) der Silfslehrer Albert Müller;

am Progymnafium

au Boppard der Silfslehrer Bufenbender,

ju Steele die Lehrer Fifcher, Dr. Bolider, Jacobs, Rreing, Dr. Petry und Dr. Schmit fowie zu Forst i. L. ber hilfslehrer Thiele;

an ber Realschule

zu Röpenid ber Schulamtstandibat Bödler,

gu Beifenheim ber Silfslehrer Dtt,

Bu Botsdam der Schulamtsfandidat Scheibe und

gu Biebrich der Bilfelehrer Thurmann.

E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

In gleicher Gigenschaft find verfett worden:

der Seminar-Dberlehrer

Lie. Rabifd von Dramburg nach Dranienburg;

die ordentlichen Seminarlehrer

Giefeler von hildenbach nach Soeft und Muller von Stade nach Ufingen.

Es sind befördert worden:

3n Seminar-Dberlehrern

am Schullehrer: Seminar zu Herdecke der bisherige ordentliche Seminarlehrer Lindemann und

am Schullehrer-Seminar zu Berent ber bisherige ordents

liche Seminarlehrer Schulz zu Grandeng;

zu ordentlichen Seminarlehrern

am Schullehrer=Seminar gu Breslau der bisherige Ge-

minarhilislehrer Atler und

am Schullehrer-Seminar zu hilchenbach der bisherige Seminarhilfstehrer Goldlucke zu Ottweiler.

Es sind angestellt worden: als Seminar=Oberlehrer

am Schullehrer-Seminar zu Natibor der bisherige Kreis-Schulinspettor Dr. Hippel aus Dirschau;

als ordentliche Seminarlehrer

am Schullehrer-Seminar zu Dbenkirchen der Raplan

von ber Guhr zu Machen=Burtscheid,

am Schullehrer=Seminar zu Brum ber Raplan Selbron zu Geimersheim,

am Schullehrer=Seminar zu Neuzelle der bisherige fommijfarische Seminarlehrer zu Halberstadt Rektor Kauffmann,

am Schullehrer: Seminar zu Konigsberg D. D. ber bis-

herige fommiffarische Lehrer Dr. Limpricht,

am Schullehrer Seminar zu Buren ber bisherige tommiffarische Lehrer Menne,

am Schullehrer-Seminar zu Berent der bisherige Pfarts administrator Möws zu Danzig und

am Schullehrer-Seminar zu herdede der kommissarische

Lehrer Bagmann; als Seminar-Silfslehrer

am Schullehrer Seminar ju Dillenburg ber bisherige Gemeindeschullehrer Gabing zu Berlin.

#### F. Braparaubenanftalten.

Un der Präparandenanstalt zu Rosenberg D. S. ist der Lehrer Moser aus Wölselsgrund als Zweiter Präparandensehrer angestellt worden.

G. Deffentliche höhere Maddenichulen.

Dem Oberlehrer an der städtischen höheren Madchenschule in Salle a. S. Dr. Bunder ift der Charafter als Professor verlichen worden.

Es find angestellt worden:

als ordentliche Lehrerin an der höheren Mädchenschule zu Berlin (Margarethenschule) die Gemeindeschullehrerin Besendahl und

gu Potsbam die Schulamtsfandibatin Binge.

### H. Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Gestorben:

Loll, ordentlicher Seminarlehrer zu Kammin, Dr. Luppe, Professor, Oberrealschul-Direktor zu Kiel, Nohmer, Professor, Oberlehrer am Pädagogium zu Züllichan und

Dr. Siele, Realichul-Dberlehrer zu Beisenheim.

Ausgeschieden wegen Eintritts in ein anderes Amt im Insande:

Schmidt, ordentlicher Seminarlehrer gu Goeft.

#### Inhaltsverzeichnis des Juli-Seftes. Seite A. 115) Regelung bes Beichaftsbetriebes im Rangleidienfte. Erlag 527 Bange eines Beamten nach feiner regelmäßigen Dienfiftatte. Erlag vom 1. Juni d. 38. 529 117) Ginführung eines neuen Formulares gu den Liquidationen ber Reifetoften und Tagegelder ber Ctaatsbeamten für Dienstreifen. Erlaß vom 5. Juni d. 33. 530 B. 118) Abgabe charafteriftischer Sandftude mit Gletiderichliffen aus den Rudersdorfer Ralfbruden an miffenichaftliche Inftitute. Erlaß vom 1. Mai d. 33. . 533 119) Bei der Rommission für die Hauptprüsung der Rahrungs-mittel-Chemifer an der Universität Breslan ist an Stelle des verstorbenen Geheimen Regierungsrates Prosessions Dr. Cohn der Direktor des Pstanzenphysiologischen In-situtes Geheimer Regierungsrat Prosessor Dr. Breseld als Graminator berufen worden. Befanntmadjung 533

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                       | Ceite |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| C.    | 120)  | Ergebnis bes Breisausschreibens zur Gewinnung von Ent-<br>wurfen fur eine Taufmebaille ober Platette. Befannt-                                                                                                                        | -04   |
| D.    | 121)  | machung vom 19. Mai b. 3s.<br>Borbebingung für bie Zulassung anstellungsfähiger Kan-                                                                                                                                                  | 534   |
|       |       | bidaten zur Lehrthätigkeit an höheren Schulen ist die ord-<br>uungsmäßige Aufnahme in die Randidatenliste einer Proving.<br>Erlah vom 23. Mai d. 35.                                                                                  | 535   |
|       | 122)  | Bufammenfegung ber Koniglichen Biffenfchaftlichen Pru-<br>fungs-Rommiffionen fur bas Ctatsjahr 1899. Befannt-                                                                                                                         | 000   |
|       | 123)  | madjung vom 5. Juni b. 38 Rlaffe an Direftoren                                                                                                                                                                                        | 535   |
|       |       | von Richtvollauftalten und an Brofefforen höherer Lehr-<br>anftalten. Befanntmachung                                                                                                                                                  | 547   |
| Ŀ.    | 124)  | Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen Frift gur Bieber-<br>holung Diefer Brufungen im Falle bes Richtbestehens ber-                                                                                                                     | - 1-  |
|       | 125)  | felben. Erlaß vom 18. Mai d. Js.<br>Erdgiltige Unstellung von Lehrerinnen. Erlaß vom                                                                                                                                                  | 545   |
|       | 126)  | 19. Mai d. 38.<br>Bulaffung von Geiftlichen und Kandidaten der Theologie<br>zur Rektoratsprüfung ohne vorherige Ablegung der Mittel-                                                                                                  | 040   |
|       | 127)  | ichullehrerprüfung. Erlag vom 23. Mai b. 36                                                                                                                                                                                           | 549   |
|       |       | Erlag vom 3. Juni b. 38                                                                                                                                                                                                               | 550   |
|       | 129)  | tanntmachung vom 8. Juni b. 38                                                                                                                                                                                                        | 550   |
| F.    | 180)  | Auwendung der Borschriften über die Kurzung des Grund-<br>gehaltes und des Staatsbeitrages für einstweilig angestellte<br>Lehrer zc. auf einstweilig angestellte Rektoren zc. Erlas<br>vom 25. März d. 35.                            | 551   |
|       | 131)  | Einrichtung besonderen judischen Religionsunterrichtes unter Gemahrung von Staatsbeihilfen an unvermögende Schulverbande, welche fich bereit ertfaren, für den Religionsunterricht der ihnen zugewiesenen judischen Kinder zu forgen. | 55:   |
|       | 132)  | Ungulassigleit der Berpflichtung von Lehrern zum Beitritt<br>zu Bitwen- und Bassenkassen irgend welcher Art. Erlaß<br>vom 25. Mai d. 36.                                                                                              | 558   |
|       | 133)  |                                                                                                                                                                                                                                       | 554   |
|       | 134)  | Rechtsgrundfase des Königlichen Oberverwaltungsgerichtes. Entscheidungen des I. Senates vom 17., 20. und 24. Januar d. Is.                                                                                                            | 554   |
| Rusa  | ımme  | Richtamtliches.<br>uftellung ber im Reffort des Ministeriums ber geistlichen,                                                                                                                                                         |       |
| ,   1 |       | Unterrichts- und Debiginal-Augelegenheiten mahrend bes Jahres 1898 burch Allerhochste Erlaffe genehmigten Schen-                                                                                                                      |       |
|       |       | fungen und letstwilligen Zuwendungen. (Rach Kategorien geordnet.)                                                                                                                                                                     | 560   |
| 3cr   | onali |                                                                                                                                                                                                                                       | 561   |

# Centralblatt

für

# die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

hemusgegeben in bem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal-Angelegenheiten.

N8 11. 9. Berlin, den 25. September

1899.

# Minifterium der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht den Staatsminister und Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten D. Dr. Bosse seinem Ansuchen gemäß von seinem Amte unter Belassung des Titels und Ranges eines Staats= ministers sowie unter Berleihung der Königlichen Krone zum Großkreuze des Roten Adler=Ordens mit Sichenland zu entbinden und

den Ober-Präsidenten der Provinz Westfalen, Wirklichen Geheimen Rat Studt zum Staats= minister und Minister der geistlichen 2c. Angelegen= heiten zu ernennen.

# A. Behörden und Beamte.

135) Berbreitung des Centralblattes für die gesamte Unterrichts=Berwaltung in Preußen.

Berlin, den 29. Juli 1899. In der Rundverfügung vom 18. Dezember 1858 — B. 1215 —, vorletter Absa, ist angeordnet worden, das Erscheinen des Centralblattes für die gesamte Unterrichts-Berwaltung in Preußen in den Regierungsamtsblättern anzeigen zu lassen, in geeigneter Beist seine Anschaffung zu empsehlen, und wo zu letzterer geeignete Fonds vorhanden sind, zur Berwendung derselben für diesen Zweck zu ermächtigen.

Anscheinend ist diese Bestimmung nicht überall bekannt, dem in zahlreichen hierher gelangenden Fällen sehlt die Kenntnis von den im Centralblatte erfolgten Beröffentlichungen bei den daran

intereffierten Rreifen ber Lehrer und Beamten.

Das Königliche Provinzial = Schulkollegium, die Königliche Regierung, wolle daher in geeigneter Beise darauf hinwirken, daß in Seinem, Ihrem, Bezirke das vorerwähnte Centralblatt diejenige Berbreitung sindet, welche zur Lösung der ihm gestellten Aufgabe unerläßlich ist.

Der Minifter ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien und Regierungen. B. 1758.

136) Einziehung ber filbernen Zwanzigpfennigstude.

Berlin, ben 12. Juni 1899.

Nachstehenden Nunderlaß des Herrn Finanzministers vom 26. Mai d. Is., betreffend die Einziehung der silbernen Zwanzigpfennigstücke, übersende ich zur Kenntnisnahme und eventl. gleich: mäßigen weiteren Beranlassung.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartsch.

die nachgeordneten Behörden.

G. III. 1294.

Berlin, ben 26. Mai 1899.

Nachdem ber Bundesrat beschlossen hat, für Rechnung bes Reiches Diejenigen filbernen Zwanzigpfennigftude einzuziehen, welche in öffentlichen Raffen und in ben Raffen ber Reichsbank liegen ober aus bem Bertehre in Diefe Raffen eingehen, beauftrage ich bie Königliche Regierung, Die unterftellten Raffen bes biesfeitigen Gefcaftsbereiches mit Beifung dabin zu verfeben, daß fie die bei ihnen vorhandenen und die eingehenden filbernen Bwanzigpfennigftude nicht wieder verausgaben, fondern von Beit 3u Zeit ber Reichsbant gegen Wertersat zuführen. Bur Erleichterung biefer Magnahme hat bas Reichsbant-

Direktorium an famtliche Reichsbankanstalten Die nachstebend

abgedruckte Berfügung vom 25. April b. 33. erlassen. Die nicht an Bankplätzen besindlichen Spezialkassen haben die gedachten Münzen an die Regierungs-Sauptkaffen abzuliefern.

> Der Finanzminister. In Bertretung: Lehnert.

die Roniglichen Regierungen. I. 5957. II. 5183. III. 6544.

Berlin, den 25. April 1899.

Nachdem der Bundesrat beschloffen hat, fur Rechnung des Reiches Diejenigen filbernen Zwanzigpfennigftude einzuziehen, welche in öffentlichen Raffen und in den Raffen der Reichsbank liegen ober aus bem Bertebre in biefe Raffen eingeben, weifen wir die Reichsbankanftalten an:

a. filberne Zwanzigpfennigftude in beliebiger Sobe auch über den im Artitel 9 des Munggesetes vom 9. Juli 1873 be= zeichneten Betrag von 20 M hinaus in Zahlung zu nehmen; b. biefe Stude in beliebigen Mengen gegen anbre Reichs=

filbermungen, Thaler ober Nickelmungen umgutaufchen, fo= weit die Bestande an folden Dungforten bies zulaffen. Die vorhandenen und die eingehenden filbernen 3mangig=

pfennigftude burfen nicht mehr verausgabt werden.

Die nachgeordneten Rebenftellen mit Raffeneinrichtung find

entiprechend zu verftandigen.

Etwaige aus Anlag biefer Berfügung notwendig werbende Geldtransporte find als Reichsbienftfache zu beförbern.

> Reichsbant = Direttorium. Roch. von Rliging.

Die Reichsbanthauptftellen und Reichsbantstellen fowie an die Reichsbanthaupttaffe. Rr. 6671.

137) Gemahrung von Reisetoften und Tagegelbern an Orts-Schulinspettoren bei ihrer Bernehmung als Zeugen und Sachverftanbige.

Berlin, ben 21. Juni 1899. Auf den Antrag vom 23. Oktober 1898 bestimmen wir auf Grund des §. 10 des Gesess, betreffend die Tagegelder und Reisekosten der Staatsbeamten, vom 24. März 1873, 28. Juni 1875 (G. S. S. 122, G. S. S. 370), daß den OrtszSchulzinspektoren bei ihrer Vernehmung als Zeugen und Sachverständige gemäß §. 14 der Gebührenordnung vom 30. Juni 1878 (R. G. Bl. S. 173) Tagegelder und Reisekosten nach den Sähen sür Beamte der fünsten Rangklasse zu gewähren sind.

Der Finanzminister.
In Bertretung: Lehnert.
Im Auftrage: von Bremen.

An das Königliche Landgericht — Straffammer I — zu R. F. W. I. 8116. R. d. g. A. U. III. B. 2144.

138) Diensteinkommensverbesserungen für Unterbeamte und einzelne Rategorien von mittleren Beamten.

Berlin, den 24. Juni 1899. Durch ben Staatshaushalts-Etat für das Etatsjahr 1899

find die Behalter

der Schuldiener bei ben vom Staate zu unterhaltenden höheren

Lehranftalten,

der Schuldiener bei den vom Staate und von Andern gemeins schaftlich zu unterhaltenden höheren Lehranstalten (Oberrealsschule in Breslau, Oberrealschule in Gleiwig, Gymnasium nebst Realgymnasium in Bieleseld, Gymnasium in Essen, Kaiser Karls-Gymnasium in Aachen),

ber Schuldiener 2c. bei ben nicht staatlichen, aber unter staatlicher Verwaltung stehenden höheren Lehranstalten (Marienstists-Gymnasium in Stettin, Nitter-Atademie in Liegnis, Badagogium des Klosters Unser Lieben Frauen in Magdeburg, Klosterschule in Iseld, Gymnasium in Duren),

der Schuldiener und Schuldienerinnen bei ben Schullehrer- und

Lehrerinnen=Seminaren,

bes Kaftellans bei ber Turnlehrer-Bilbungsanstalt in Berlin, bes Pförtners und Hauswartes bei ber Blindenanstalt in Steglig, ber Schuldiener bei bem Baifenhaufe in Bunglau. bes Dieners ber Landesbibliothet in Wiesbaden,

bes Auffehers ber Bemalbefammlung in Biesbaben,

bes Dieners bes Bereines fur Raffauische Altertumskunde und Befdichtsforschung in Biesbaden,

bes Boten und Bollziehungsbeamten bei ber Rlofter Berge'ichen Stiftung und bem Rlofter Unfer Lieben Frauen in Dagbe bura und

bes Rentamtsbieners bei bem Stifte Reuzelle anderweit geregelt und fur beren Befoldungstlaffe folgende Altersftujen ge-

bildet morben:

900 M Minbeftgehalt,

II. 950 . Gehalt bei einem Befolbungebienftalter v. 8 u. mehr Jahren,

IV. 1050 -V. 1100 -VI. 1150 -. 9 . . 12 . - 15 -VII. 1175 -- 18 -VIII. 1200 -. 21 .

Indem ich die beteiligten Behörden veranlaffe, die Behalts=

regelung hiernach durchzuführen, bemerte ich Folgendes:

1) Die Befoldungsverbefferungen find vom 1. April b. 38. ab gahlbar zu machen und bei bem Befoldungsfonds, soweit erforderlich, als Mehrausgabe gegen ben Etat zu verrechnen. Bei ben vom Staate und von Andern gemeinschaftlich zu unterhaltenden höheren Lehranftalten, den nichtstaatlichen, aber unter staatlicher Berwaltung stehenden höheren Lehranstalten, der Kloster Berge'schen Stiftung und dem Kloster Unser Lieben Frauen werden die Dehrausgaben aus Auftalts= bezw. Stiftsmitteln Fur die Schuldiener bei ben vom Staate und von gebedt. Andern gemeinschaftlich zu unterhaltenden höheren Lehranftalten find die Behaltserhöhungen erft bann gur Zahlung anguweisen, wenn die Rompatrone ihr Ginverstandnis mit ber neuen Behalts= regelung erflart haben werben.

2) Das gegenwärtige Befoldungsbienftalter ber Beamten bleibt auch nach ber Behaltserhöhung für bas Aufsteigen im

Behalte maggebend.

Sollte fich jedoch fur einzelne, por bem 1. April d. 38. beforderte oder im Dienftlichen Intereffe verfette Beamte eine ihnen gunftigere Behaltsfestjegung ergeben, wenn fie unter Berudfichtigung ber neuen Behaltsfage und bei Anwendung der allge= meinen Grundfage erft am 1. April 1899 befördert oder verfett waren, jo ift bas Befoldungsbienftalter nen festzustellen und zwar berart, daß angenommen wird, die Beamten maren erft am

1. April d. Is. in die neue Gehaltsklasse befördert bezw. versett. Diese Uebergangsbestimmung sindet keine Anwendung auf die wieder angestellten oder in Zukunft noch wiederanzustellenden, vor dem 1. April d. Is. pensionierten Beamten. Bei der Festsetzung des Besoldungsdienstalters dieser Beamten sind also nicht die durch die am 1. April d. Is. erfolgte Gehaltsausdesserung erhöhten Gehaltssätze, sondern die bisherigen Gehaltssätze der Berechnung des Normalgehaltes der früheren Stellung zu Grunde zu legen.

Die zum 1. April d. 38. beförderten oder im dienstlichen Interesse versetzten Beamten sind mit demjenigen Gehalte in die neue Besoldungsklasse einzureihen, welches ihnen nach den neuen Gehaltssätzen in der früheren Besoldungsklasse zukommen würde; danach ift unter Anwendung der allgemeinen Grundsätze das

Befoldungsbienftalter feftzusegen.

Die nach den Bestimmungen unter Absatz und 3 erforderliche anderweite Feststellung des Besoldungsdienstalters von Beamten bleibt in allen Fällen mir vorbehalten; die Berichterstattung hierüber hat nach dem im Centralblatte der gesamten Unterrichts-Berwaltung für 1897 Seite 476/7 abgedruckten Formulare zu erfolgen.

3) Runftig megfallende Betrage, welche einzelne Beamte als Erfat fur fruhere Dienstbezuge erhalten, find auf die zu ge-

mahrenden Behaltszulagen in Anrechnung zu bringen.

4) Wegen anderweiter Festsetzung der Entschädigung, welche von den eine Dienstwohnung inne habenden Unterbeamten der vorstehenden Besoldungsklasse für die Entnahme des zu ihrem eigenen Bedarse ersorderlichen Feuerungs-Materiales aus den Borräten der Behörde oder Anstalt zu entrichten ist (3½ Prozent des von 1000 M auf 1050 M erhöhten Durchschnittsgehaltes (vergl. Runderlaß vom 19. Oktober 1889 — G. III. 6952 — Centrlbl. S. 717), ist das Ersorderliche zu veranlassen.

5) Die Königlichen Provinzial-Schulfollegien haben mir eine Nachweisung der in Folge der anderweiten Gehaltsregelung für die Schuldiener bei den staatlichen höheren Lehranstalten am 1. April d. Is. angewiesenen Gehaltszulagen die zum 1. Ottober d. Is. einzureichen. Für die Seminardiener bedarf es der Einzreichung einer solchen Nachweisung nicht; für diese verbleibt es bei der bisherigen Bestimmung, wonach Besoldungs-Nachsweisungen nach dem Stande vom 1. Ottober jeden Jahres vorzulegen sind.

6) Die Bestimmungen unter Nr. 2 Absat 2 und 3 können auch auf das Besoldungsdienstalter solcher Beamten von Ginfluß sein, deren Gehälter eine Ausbesserung jest nicht erfahren haben.

So ift zum Beispiel das Besoldungsdienstalter eines Kanzleibieners beim Provinzial=Schulkollegium (Gehaltsklasse 1000 M bis 1500 M), welcher am 1. April 1899 bei einem Besoldungsbienstalter von 8 Jahren ein Normalgehalt von 1200 M (nach einem Jahre 1260 M) zu beziehen hat, während ihm beim Versbleiben in der Klasse der Schutzmänner (früher 1000 M bis 1500 M, jest 1200 M bis 1600 M) seinem Besoldungsdienstalter als Schutzmann vom 1. April 1899 normalmäßig 1360 M (nach einem Jahre 1440 M) zustehen würden, danach jest auf den 1. April 1882 sestzusepen, so daß er am 1. April 1899 in die Gehaltsstuse der Kanzleisdiener von 1380 M einzutreten und am 1. April 1900 in die Stuse von 1440 M aufzusteigen hat.

Es ift zu prufen, ob Falle folder Urt bort vorliegen, und

eventuell nach Maggabe ber Nr. 2 Abfat 4 zu berichten.

Ein Druckeremplar der Beilage C des Entwurses zum Etat des Finanzministeriums für 1899 enthaltend Denkschrift, betreffend Diensteinkommensverbesserungen für Unterbeamte und einzelne Kategorien von mittleren Beamten, nehst Nachweisung der Besoldungsklassen, ist beigefügt. Gegen die hierin vorgeschlagenen Gehaltssäte ist durch die Beschlüsse des Landtages nur insofern eine Anderung eingetreten, als die Oberwachtmeister der Landsgendarmerie an Gehalt nicht, wie bisher 1500/1800 M, im Durchschnitte 1650 M, sondern 1500/2000 M, im Durchschnitte 1750 M, erhalten sollen.

7) Begen der etwaigen Bewilligung von Stellenzulagen für

Unterbeamte ergeht besondere Berfügung.

An Die Königlichen Provinzial-Schultollegien, ben Herrn Direftor ber Königlichen Turnlehrer-Bilbungsanstalt ju Berlin, sowie die Königlichen Regierungen zu Biesbaden und Frankfurt a. D.

Abschrift erhalten die nachgeordneten Behörden unter him weis auf Rr. 6 der vorstehenden Berfügung zur eventuellen weiteren Beranlassung.

Gin Drudezemplar ber Dentidrift ift beigefügt.

Der Minister ber geistlichen 2c. Ungelegenheiten. Im Auftrage: Rügler.

An bie nachgeordneten Behörben.

U. II. 1592. U. III. U. III. A. B. U. IV. G. III.

Beilage C.

Denkidrift, betreffend Diensteinkommensverbesserungen für Unterbeamte und einzelne Rategorien von mittleren Beamten

Bei der durch den Staatshaushalts-Etat für 1897/98 stattgehabten Besoldungsausbesserung der Beamten lag die Absicht vor, die durch den Nachtrags-Etat für 1890/91 begonnene und in den solgenden Jahren sortgesette Ausbesserung der Bezüge der Beamten planmäßig weiterzusühren und zum Abschlusse zu bringen. Sie ist auf die mittleren und höheren Beamten beschränkt worden, weil die Kanzleibeamten bereits durch den Etat für 1891/92 eine ausreichende Berücksichtigung ersahren hatten, und die Ausbesserung der Unterbeamtengehälter durch die im Jahre 1890/91 getrossenen Maßnahmen als zur Zeit abgeschlossen angeschen werden mußte. Es wurde indessen späterer Erwägung vorbehalten und von der demnächstigen Gestaltung der Finanzlage abhängig gemacht, inwieweit etwa bei einzelnen Kategorien der Unterbeamten ein Bedürsnis zu weiteren Gehaltserhöhungen anzuerkennen sein möchte.

Nachdem auch seitens des Hauses der Abgeordneten die

Staatsregierung ersucht worden ist,

überhaupt zum Abschlusse zu bringen.

baldmöglichst eine Ausgleichung der bei einzelnen Kategorien von Unterbeamten seit ihrer letten Gehaltserhöhung hervorgetretenen Härten und Ungleichheiten herbeizuführen, (vergl. Stenographische Berichte für 1897/98 Seite 1947), und in Andetracht, daß die Finanzlage des Staates neue Auswendungen zu Gunsten der Beamten in gewissen Grenzen zulässig erscheinen läßt, ist die Staatsregierung nunmehr der Frage wegen weiterer Ausbesserung des Diensteinkommens für Unterbeamte näher getreten, um die Ausbesserung auch für diese und damit die gesamte Einkommensverbesserung für die Beamten Im allgemeinen sei hier baran erinnert, in welchem Umfange und mit welchen sinanziellen Aufwendungen ber Staat in den letten Jahren seine Fürsorge für die Beamten bethätigt hat:

Bur Befoldungsverbefferung fur Unterbeamte und einzelne Rategorien von mittleren Beamten find im Jahre 1890/91 rund 121/2 Millionen Mark bereit gestellt worden, wobei die Auf-besierung für die Unterbeamten durchschnittlich 13 Prozent betragen hat; 1891/92 haben die Behalter ber Rangleibeamten 2c. eine Aufbefferung mit einem Aufwande von über 400 000 Mark erfahren und 1897/98 find die Behalter ber höheren und mittleren Beamten um durchschnittlich über 10 Brozent mit einem Anfwande von rund 201/2 Millionen Mart erhöht worden. Außerdem find für mittlere Beamte und Unterbeamte Stellenzulagen gemahrt und reichliche Mittel zur Aufbefferung ber biatarifch beschäftigten Beamten Diefer Rategorien bereitgestellt. Es ist ferner das System der Dienstalterszulagen eingeführt, welches ben Beamten wefent= liche Borteile gebracht hat; durch eine fehr bedeutende Bermehrung ber etatsmäßigen Stellen bes mittleren Dienftes haben auch bie gejamten Anftellungsverhaltniffe biefer Beamten eine erhebliche Aufbefferung erfahren. Endlich ift durch die Erhöhung der Bezüge für die Sinterbliebenen ber Beamten die Fürforge für die Beamtenschaft auch nach biefer Richtung bin in besonderer Beife bethätigt worden.

Durch alle diese mit außerordentlichen Mehrauswendungen verbundenen Maßnahmen ist den als berechtigt auzuerkennenden Bunschen der Beamten auf Berbesserung ihrer materiellen Lage in weitgehendem Maße Rechnung getragen. Um so mehr aber ersordert es nunmehr das dienstliche Interesse, ebenso wie die Rüchsicht auf die Staatssinanzen, etwa hervortretenden Bestrebungen der Beamten nach weiteren Ausbesserungen nicht nur keine Förderung zu teil werden zu lassen, sondern ihnen vielmehr

mit Entschiedenheit entgegenzutreten.

Die jetzigen Borschläge bezüglich der Unterbeamten gehen in ihrem Umfange und in ihrer sinanziellen Wirkung wesentlich über dasjenige hinaus, was der oben erwähnte Antrag des Absgeordnetenhauses beabsichtigt. Während dieser Antrag nur die bei einzelnen Kategorien von Unterbeamten hervorgetretenen Sarten und Ungleichheiten beseitigt wissen will, ist seitens der Staatsregierung, neben der Beseitigung solcher Ungleichheiten süreinzelne Beamtentategorien, zugleich für eine Anzahl ganzer Gehaltsklassen eine auskömmlichere Gestaltung der Diensteinkommensverhältnisse in Aussicht genommen, und zwar teils durch Erhöhung der Gehälter, teils durch Abkürzung der Fristen für die Erreichung des Höchstgehaltes, teils endlich durch ausgedehntere Gewährung

insbesondere jum Ausgleiche besonderer von Stellenzulagen,

Teuerungeverhältniffe.

Bleichzeitig werden auch Gintommensverbefferungen fur einige Rategorien von mittleren Beamten porgefchlagen, Die im Jahre 1897/98 nicht mitberudfichtigt worden find und bei benen eine nachtragliche Aufbefferung aus besonderen Grunden gerecht fertiat erscheint.

Die anliegende Nachweisung (C1) ergiebt, bag

1) gur Durchführung ber vorgeschlagenen Befoldungsverbefferungen für Unterbeamte Die Summe von 8525210 Mt.,

2) gu Befoldungeverbefferun= gen für einzelne Rategorien mittlerer Beamten Die Summe von

1300870 =

3) als Anteil für Beamte ber Main=Redar=Gifenbahn u. der Gemeinschaftsberamerte bei Dbernfirden bie Summe

5410 =

aufammen die Summe

9831490 Mt.

ober rund pon . erforderlich ift. Dazu wird

9832000 Mt.

4) bie Erhöhung ber Stellenzulagefonds für Unterbeamte um

2500000

beautragt, fo daß fich insgefamt ein Bedarf von . . . . . . . . .

. . 12332000 Mt. ergiebt. Derfelbe ift in ben Etat bes Finangminifteriums

unter Rapitel 63 Titel 5 und 6 eingestellt.

Bu einer fo bedeutenden Dehrbelaftung ber Staatstaffe hat fich die Staatsregierung nur in ber bestimmten Boraussepung entschließen fonnen, daß damit die Aufbefferung der Beamtengehalter fur absehbare Beit ihren definitiven Abichluß gefunden Die obige Summe bezeichnet aber auch zugleich die außerste Grenze, bis zu welcher die Staatsregierung die abermalige Aufwendung von Mitteln zu Besoldungsverbefferungen glaubt fur zulässig halten zu dürfen.

Die Nachweisung C1 führt sämtliche Unterbeamten, der Uberfichtlichkeit wegen auch diejenigen, beren Behalter nicht erhöht werden follen, fowie biejenigen mittleren Beamien auf, bei denen eine Ginfommensverbesierung in Aussicht genommen ift. Unter Abschuitt A ber Nachweisung sind die Unterbeamten mit auffleigenden Gehältern klassenweise nach den beabsichtigten Erhöhungen und-mit den gegenwärtigen Sägen aufgeführt; bei den
nach Dienstaltersstusen geregelten Besoldungen sind auch der Zeitpunkt der Erreichung des Höchstes und die Gehaltsabtusungen ersichtlich gemacht. Abschnitt B enthält die Unterbeamten
mit Einzelgehältern und Abschnitt C die Besoldungsverbesserungen
für mittlere Beamte.

## I. Gehalter ber Unterbeamten. (Abschnitt A und B ber Rachweisung Beilage C1.)

1) Die Besoldungen berjenigen Unterbeamten, welche schon jest ein höchstgehalt von 1 800 Mark ober barüber beziehen, erichienen bei hinzurechnung des Wohnungsgeldzuschusses ausereichend bemessen, und es ist daher von einer Erhöhung derselben

abgejehen.

2) Neue Gehaltssätze und Klassen neben den schon seither bestehenden zu bilden, ift, soweit angängig, vermieden worden, um nicht neue geringsügige und der Berechtigung entbehrende Unterschiede in den Gehältern der verschiedenen Klassen zu schaffen. Im Interschiede und einer möglichsten Beseitigung solcher geringsügiger Unterschiede und einer möglichst einsachen und durchsichtigen Gesulatung des Besoldungssystems ist es sogar als sehr erwünscht zu bezeichnen, daß bei der vorgeschlagenen neuen Normierung der Gehälter die bisherigen Gehaltstassen 100 bis 1 500 Mark und 900 bis 1 300 Mark überhaupt beseitigt werden. Anderseits hat es sich allerdings nicht umgehen lassen, nach dem Vorgange bei der Reichsverwaltung für einzelne Kategorien von Eisenbahnsbeamten eine neue Gehaltsklasse 900 in 1 400 Mark zu schaffen.

3) Wo angangig, ist eine gleichmäßige Aufbesserung der ganzen Gehaltstlasse vorgeschlagen, namentlich in den unteren Klassen, bei denen die disherigen Gehälter allgemein als unspreichend anzuerkennen sind; in andern Fällen aber ist ein verschiedenes Maß der Ausbesserung nach den besonderen in dieser Hinsight für die einzelnen Kategorien ins Gewicht sallenden

Umftanden vorgesehen.

4) Die jetige Gehaltsklasse 1 200 bis 1 600 Mark soll burchsweg auf 1 200 bis 1 800 Mark erhöht werden, mit Ausnahme der Schutzmannswachtmeister bei der Bolizeiverwaltung in den Provinzen, deren Gehälter auf 1 500 bis 1 800 Mark, dieselben Gehaltssätz, welche die gleichen Beamten in Berlin beziehen, erhöht werden sollen. Es erscheint nicht gerechtsertigt, wenn die Schutzmänner und Schutzmannswachtmeister in Berlin und Umsgebung ein höheres Gehalt als diesenigen in den Provinzen bes

ziehen; diese Ungleichheit soll nunmehr beseitigt werden und es ist in Aussicht genommen, diese Beamten in den Provinzen überall

benen in Berlin im Behalt gleichzuftellen.

5) Die Beamten ber bisherigen Gehaltsklasse 1 100 bis 1 500 Mark sollen ebenfalls sämtlich im Gehalte erhöht werden. Für die Ausbesserung dieser Klasse spricht, daß sie zum weit überwiegenden Teile Beamte des Exekutiv= und Ausgendiensted umfaßt, für die eine Ausbesserung der Gehälter besonders angezeigt erscheint; so namentlich für die Schutzmänner, die Gendarmen und die aus der Nachweisung ersichtlichen Beamten der Bau= und der Eisenbahnverwaltung. Die wenigen Kanzleibeiner und Boten 2c., die dieser Behaltsklasse angehören, werden süglich von der Gehaltserhöhung nicht ausgeschlossen werden können, zumal von ihnen auch in der That vielsach mehr als nur mechanische Dienstleistungen gefordert werden; so namentlich von den betreffenden Beamten bei der Lotterie= und bei der Rünzverwaltung sowie dei dem Reichs= und Staats=Anzeiger.

Die Gehaltsklasse 1100 bis 1500 Mark entbehrt übrigens auch zwischen ben Klassen 1200 bis 1600 Mark und 1000 bis 1500 Mark einer sachlichen Berechtigung, mußte aber bei der Gehälterverbesserung 1890/91 beibehalten werden, weil damals schon wegen der Beschränktheit der zur Verfügung stehenden Mittel nur ausnahmsweise eine Erhöhung der Minimalgehälter

möglich war.

Die seitherige Rlaffe 1100 bis 1500 Mart foll im übrigen allgemein auf 1200 bis 1600 Mart erhöht werden, jedoch mit

folgenden Ausnahmen:

a. Die Torf=, Wiesen=, Wege=, Flöß= 2c. Meister, ber Tiere gartenförster, ber Maschinenmeister bei der Tiergartenvers waltung, die Förster bei der Universität in Greisswald und auf dem Charitégute Prieborn sind den Förstern der Staatsverwaltung im Gehalte gleich zu stellen und baber wie diese mit einem Gehalte von 1200 Mart bis

1800 Mark zu dotieren.

b. Für die Fahrkartenausgeberinnen bei der Eisenbahnverwaltung kann kunftig nicht mehr das gleiche Gehalt, wie
für die männlichen Beamten desselben Dienstzweiges,
sondern nur ein entsprechend niedrigeres Gehalt in Aussicht genommen werden. Es entspricht dies der gleichen,
sachlich auch berechtigten Ordnung, wie sie gegenwärtig
ichon bei dem Gefangenaussichtspersonale besteht. Gine
Differenzierung der Gehälter der Fahrkartenausgeber und
Ausgeberinnen erscheint um so mehr geboten, als der
Grundsat, die weiblichen Beamten geringer zu besolden.

als die gleiche Funktionen ausübenden Männer, auch auf den Gebieten der nicht staatlichen Verwaltung, z. B. bei den Lehrern und Lehrerinnen, Anwendung sindet. Dem entsprechend ist für die Folge, d. h. für die vom 1. April 1899 ab anzustellenden Fahrkartenausgeberinnen, auch nur ein niedrigeres, als das seitherige Gehalt, nämlich ein solches von 900 bis 1400 Mark in Aussicht genommen, für die bis zum 1. April 1899 angestellten Fahrkartensausgeberinnen nuß es dagegen bei dem jezigen Gehalte von 1100 Mark bis 1500 Mark verbleiben.

6) Aus der jetigen Gehaltstlasse 1000 bis 1500 Mart sollen nur einige wenige Kategorien, sast ausschließlich im Exetutiv= bezw. Außendienste thätige Beamte, bei denen dies nach der Art und dem Umsange ihrer Dienstobliegenheiten ge=rechtertigt erscheint, ausgebessert werden, und zwar im übrigen samtlich auf 1200 bis 1600 Mart; die Maschinenwärter dei den elektrischen Beleuchtungsaulagen der Eisenbahnverwaltung indessen mit Kücksich auf die besondere technische Borbildung, die von ihnen verlangt wird, und die besonderen dienstlichen Aussoderungen, die au sie gestellt werden mussen, auf 1200 bis 1800 Mart.

7) Aus ber Gehaltstlaffe 900 bis 1500 Mart werden nur Die aus der Nachweisung ersichtlichen, als notwendig anzuer= tennenden Behaltserhöhungen für einzelne, der überwiegenden Mehrzahl nach ebenfalls im Außen= bezw. Exetutivdienfte thätige Beamtentategorien vorgeschlagen. Die Aufbefferung ber famtlichen Unterbeamten ber Landwirtschaftlichen Lehranftalten und der Tierärztlichen Hochschulen rechtsertigt sich zum Zwecke ber Bleichstellung diefer Beamten mit den Unterbeamten der Uni= versitaten (1000 bis 1500 Mart). Die Behaltserhöhung allge= mein auch auf die andern Beamtentategorien der Behaltstlaffe 900 bis 1500 Mark auszudehnen, liegt ein Bedürfnis nicht vor. Es tann in Diefer Beziehung nicht außer Betracht gelaffen verben, daß im Reiche fur die Unterbeamten im inneren Dieuste bei den Boft- und Telegraphenamtern, im Ortsbestellungs-, Boftbegleitungs= und Telegraphenleitungs-Auffichtsdienfte (Oberpact= neifter, Oberbrieftrager, Poftpadmeifter, Poftwagenauffeher, Briefrager, Boftichaffner, Telegraphenleitungsauffeber) auch vom Reichstage nur eine Erhöhung bes bisherigen Behaltes von 800 its 1500 Mart auf 900 bis 1500 Mart beantragt ift und daß ber Dienft biefer Beamten an Schwierigkeit und Berantwortlich= leit bemjenigen ber Breußischen Beamten in ber Behaltstlaffe 900 bis 1500 Mart jedenfalls nicht nachsteht.

Bas insbesondere das diefer Gehaltstlaffe angehörende

Befangnis:Auffichtsperfongl ber Ruftigvermaltung und ber Berwaltung bes Innern betrifft, bezüglich beffen die Frage einer Behaltserhöhung mit Rudficht auf den besonders verantwortlichen, anstrengenden und gefahrvollen Charafter feiner Dienstobliegen: heiten am nachsten liegt, fo ift zu beruchsichtigen, daß die hierher gehörigen Beamten anderfeits doch auch gewiffe finanzielle Borteile por andern Beamten insofern genießen, als sie freie Dienst wohnung haben oder eine ben Betrag bes Bohnungsgeldzuschuffes überfteigende Dietsentschädigung beziehen und Buwendungen aus bem Arbeitsverdienste ber Befangenen erhalten. Auch murde eine Behaltserhöhung allein für die Befängnisbeamten und nicht zugleich fur die ihnen feither im Behalte gleichstehenden Berichtsdiener ben dienstlichen Intereffen ber Juftigverwaltung entgegen fein, die bann nicht mehr freie Sand in Bezug auf ben Austausch von Befangenauffehern und Berichtsdienern behalten murde. Aufbefferung der Behalter auch für die Berichtsdiener liegt aber ein Unlag nicht vor. Es verdient unter diefen Umftanden ben Borgug, die wünschenswerte Befferstellung des Befangnis-Auffichtsperfonals einerseits burch die weiterhin noch zu ermahnende Abfürzung der Frift fur die Erreichung des Sochftgehaltes, anderfeits durch Berftarfung der Fonds zu nicht penfionsfabigen Stellenzulagen herbeizuführen, zumal bei ber Bewährung von Stellenzulagen ben fehr verschiedenen Berhaltniffen ber einzelnen Dienststellen Rechnung getragen werden fann.

8) Die bisherige Gehaltsklasse 900 bis 1300 Mark, welche nur die unteren Werksbeamten 2. Klasse bei der Berg= 2c. Berswaltung enthält, soll auf 900 bis 1500 Mark erhöht werden und es fällt damit die Gehaltsklasse 900 bis 1300 Mark für die Folge

überhaupt fort.

B.

9) Die jetige Klasse 800 bis 1200 Mark soll, abgeschen von den Bagenwärtern und Beichenstellern bei der Eisenbahrverwaltung, für welche mit Rücksicht auf die besondere Schwierigkeit und Berantwortlichkeit ihres Dienstes die Gehaltssätze einer neuen Klasse 900 bis 1400 Mark, wie sie bei der Reichs-Eisenbahnverwaltung für dieselben Beamtenkategorien schon besteht, vorgesehen sind, allgemein auf 900 bis 1200 Mark erhöht werden

10) Die jetige Klasse 700 bis 900 Mark soll allgemein burch Erhöhung des Höchtigehaltes auf 1000 Mark anigebesset werden, nur für die 4 Pförtner bei Land= und Amtsgerichten sie Gleichstellung mit den Gefangenaussehern (900 bis 1500 Mark in Aussicht genommen, da die Pförtnergeschäfte bei den Gefängnissen der Justizverwaltung überall von Gefangenaussehern wahrgenommen werden, auch gerade die Dienstobliegenheiten der Pförtner besonders verantwortungsvoll und anstrengend sind.

Auch ift für den Auffeher der Gemälbesammlung in Wiesbaden ein Gehalt von 900 bis 1200 Mark vorgesehen, um ihn mit den Beamten in ähnlichen Stellungen in Wiesbaden gleich= zustellen.

Die Erhöhung ber Klasse 700 bis 900 Mark auf 700 bis 1000 Mark entspricht auch dem Borgehen bei der Reichsverswaltung, wo auf Anregung des Reichstages die Landbricfträger letwa 18000 Beamte) die gleiche Erhöhung ersahren sollen.

11) Die in Aussicht genommene Erhöhung der Gehaltsklasse 144 bis 216 Mark wird einer Erläuterung nicht bedürsen und ebenso auch nicht diejenige bezüglich der Beamten mit Einzelgeshältern.

II. Beranderungen ber Friften fur bie Erreichung bes Sochftgehaltes.

Die gegenwärtig maßgebenden Fristen für die Erreichung des Höchstgehaltes sind seinerzeit allgemein unter Zugrundelegung derjenigen Zeiträume seitgesett worden, in denen vor der Gehälterzregelung nach Dienstaltersstusen die Beamten der einzelnen Gehaltsklassen bezw. der verschiedenen Kategorien durchschnittlich das Höchstgehalt erreicht hatten. An dieser Grundlage soll auch in Zukunst der Regel nach seitgehalten werden, zumal Abweichungen davon weitgehende Berusungen zur Folge haben würden.
Nur ganz ausnahmsweise soll bei den nachstehend ausges

Nur gang ausnahmsweise soll bei ben nachstehend aufgeführten Kategorien von diesem Grundsate abgewichen und die Aufsteigefrist verkurzt werden, weil hier besondere Grunde dafür

als vorliegend anzuerkennen find.

Bei den Schuhmannswachtmeistern in den Provinzen ist die Abkurzung der Frist von 15 auf 12 Jahre neben der Behaltserhöhung notwendig, um diese Beamten in den Provinzen, wie

es die Absicht ift, benjenigen in Berlin gleichzustellen.

Bei ben Lademeistern und Werksührern ber Gisenbahnverswaltung soll die Frist von bezw. 21 auf 18 Jahre und 15 auf 12 Jahre, bei den Grenzs und Steueraussehern von 18 auf 15 Jahre herabgesetht werden, weil diese Beamten erst in späteren Lebensjahren zur Anstellung zu gelangen bezw. frühzeitiger dienstsunfähig zu werden pslegen.

Mit Rūdficht auf den schon betonten, besonders schwierigen Dienst der Gesangenausseher erscheint es gerechtsertigt, für die der Gehaltsklasse 900 bis 1500 Mark angehörenden Beamten dieser Kategorie, deren Gehälter nach dem oben Bemerkten unversändert bleiben, die Aussteigefrist von 21 auf 18 Jahren herabzusehen. Die gleiche Abkürzung muß den Gerichtsdienern 2c. dieser Gehaltsklasse zu teil werden, um der Justigverwaltung die

Möglichkeit zu erhalten, im Intereffe bes Dienftes Gefangenauf:

seher und Berichtsbiener gegen einander auszutauschen.

Eine gleiche Herabsetung ber Frist von 21 auf 18 Jahre ift auch bei ben Gerichtsbienern 2c. bei ben Oberlandesgerichten, beren Gehalt 1000 bis 1500 Mark beträgt und auch nicht erhöht werden soll, vorgesehen, um möglichst zu verhindern, daß von den Land= und Amtsgerichten an die Oberlandesgerichte bessörberte Gerichtsbiener auch nur zeitweise in ihren Dienstaltersbezügen schlechter als in ihrer früheren Stellung gestellt werden

Bei ben Bahnwärtern 2c. ist die Aufsteigefrist von 21 auf 18 Jahre herabgesett, weil diese Beamten erst verhältnismäßig spät zur etatsmäßigen Anstellung gelangen, und weil es mit Rücksicht auf die Schwierigkeit und besondere Berantwortlickteit ihres Dienstes gerechtsertigt erscheint, ihnen neben der Gehaltseerhöhung auch die Vergünstigung einer kurzeren Aufsteigefrist zu

teil werden zu laffen.

Underseits machen die vorgeschlagenen Gehaltserhöhungen eine Berlängerung der Frist für einige der aufzubessernden Kategorien notwendig, da es offenbar unbillig sein würde, wenn die jest in eine höhere Gehaltsklasse zu bringenden Beamten hinsichtlich der Aussteigefrist günstiger gestellt würden, als die schon seither in dieser höheren Klasse befindlichen, ihnen gleichzuachtenden Beamten.

Auf Diefer Erwägung beruht es, wenn in Aussicht genommen ift, für diejenigen Beamtenkategorien ber jegigen Rlaffen 1200 bis 1600 Mark und 1000 bis 1500 Mark, welche fünfing 1200 bis 1800 Mart erhalten follen, die bisherigen furgeren Friften auf 21 Jahre zu verlangern, b. h. auf benfelben Beit raum, welcher für die gesamte Rlasse 1200 bis 1800 Mart, mit alleiniger Ausnahme ber Telegraphisten ber Gifenbahnverwaltung schon jest besteht und auch funftig mit fernerer Ausnahme nur einzelner anderer Rategorien von Beamten bestehen wird. Das bei den Schutzmannswachtmeistern in den Provinzen, bei ben Lademeiftern und Wertführern der Gifenbahnverwaltung bejondere Festsetzungen zu treffen maren, ist bereits oben ermahnt worden. Außerdem muß es auch bei den ebenfalls von 1200 bis 1600 Mart auf 1200 bis 1800 Mart zu erhöhenden Gehaltern ber Seelootsen zc. ausnahmsweise bei einer Berlangerung ber jegigen Frift von 12 Jahren auf 15 Jahre bewenden, da bei einer Berlangerung auf 18 Jahre nur die ichon 15 Jahre im Amte befindlichen Lootsen überhaupt einer Berbefferung teilhaftig murben, und bei einer Berlangerung auf 21 Jahre nicht nur diese Folge ebenfalls eintreten murde, sondern außerdem auch

noch die seitherigen Gehaltsfähe der dritten und vierten Dienst=

altersftufe fur die Folge ermäßigt werben mußten.

Aus dem oben angeführten Grunde ist ferner für die unteren Berksbeamten 2. Klasse der Berg= 2c. Verwaltung bei der Ershöhung ihres Gehaltes von 900 bis 1300 Mark auf 900 bis 1500 Mark die Frist von 15 Jahren auf 21 Jahre verlängert worden, da die letztere Frist künstig für die Beamten der Klasse 900 bis 1500 Mark, soweit nicht oben besonders begründete Aussnahmen gemacht sind, bestehen wird.

Für die jest mit 700 bis 900 Mark dotierten Pförtner bei der Justizverwaltung ist bei der in Aussicht genommenen Gleichstellung derselben mit den Gesangenaussehern und bei ihrer Einzreihung in die Klasse 900 bis 1500 Mark die jetige Frist von

12 Jahren auf 18 Jahre verlängert worden.

Einer besonderen Festsehung der einzelnen Gehaltsstusen bedurfte es für diesenigen Beamtenkategorien, für welche jeht bei der Einreihung in eine höhere Gehaltsklasse eine Aufsteigefrist seizes, beibehalten werden soll, die in der betressenden Gehaltsklasse noch nicht besteht, sowie für diesenigen, für welche überhaupt neue Gehaltsklassen gebildet werden. Die hierauf bezüglichen Borschläge sind bei jeder einzelnen Beamtenkategorie besonders in der Nachweisung angegeben; sie tragen alle dem Grundsate Rechnung, die einzelnen Gehaltszulagen, wenn möglich, gleich zu bemessen, eventuell aber die höheren Zulagen bei den unteren Gehaltsstusen zu gewähren.

III. Bejoldungsaufbefferungen für einzelne Kategorien von mittleren Beamten.

(Abidnitt C ber Rachweisung Beil. C1).

311) Die Stellung der Wiesenbaumeister 2c. geht nach der Art ihrer Thätigkeit und ihrer Dienstobliegenheiten über diesenige der Kanzleibeamten bei den Provinzialbehörden und der Zeichner, mit denen sie gegenwärtig das gleiche Gehalt von 1650 bis 2700 Mark beziehen, hinaus, steht aber zurück hinter derzenigen der Bauschreiber, welche früher ein Gehalt von 1500 bis 2700 Mark bezogen, durch die Gehaltsausbesserung 1897/98 aber auf 1500 bis 3300 Mark erhöht worden sind. Es ist daher für die Wiesenbaumeister ein Gehaltssatz von 1650 bis 3000 Mark in Aussicht genommen.

Bu 2) Bereits 1897/98 ist die Besoldung der Schissführer auf den größten Dampsern der Bauverwaltung von 1 400 bis 1 800 Mark auf 1 500 bis 2 700 Mark erhöht worden. Die Zahl der hier in Betracht kommenden größten Dampser hat sich inzwischen um 6 höher gestellt, so daß für 6 weitere Schiffsführer ber höhere Sag von 1 500 bis 2 700 Mark einzustellen ist.

Das Gehalt der Brudenmeister in Robleng und Befel foll in Anbetracht der Schwierigkeit und Verantwortlichkeit bes Dien-

ftes diefer Beamten in gleicher Beife erhöht werden.

Bei beiben vorgenannten Beamtenkategorien soll die Auffteigefrist von 9 auf 18 Jahre erhöht werden, da die lettere Frist für die überwiegende Mehrzahl der der Gehaltsklasse 1500 bis 2 700 Mark angehörenden mittleren Beamten besteht.

Bu 3) Das Gehalt der Seeoberlootsen 2c., die aus den älteren und besonders tüchtigen Seelootsen entnommen werden und erst im vorgerückten Lebensalter in ihre Stellungen gelangen, hat sich, namentlich auch im hindlicke auf den schweren und gesahrvollen Dienst, als unzureichend erwiesen; es ist daher und mit Rücksicht auf die beabsichtigte Erhöhung des seitherigen Gehaltes der Lootsen von 1 200 dis 1 600 Mark auf 1 200 dis 1 800 Mark eine Ausbesserung des Gehaltes der Oberlootsen von 1 600 dis 2 400 Mark vorgeschen. Bei der nunmehrigen größeren Spannung zwischen Mindeste und Höckstelle ist die Ausstellesserisch von 9 auf 12 Jahre erhöht worden.

Bu 4) Die Aufsteigefrist zum Höchstgehalte bei ben Lokomotivführern 2c. ist mit Rücksicht darauf, daß diese Beamten wegen ihres schwierigen und aufreibenden Dienstes unverhältnismäßig frühzeitig wegen Dienstunfähigkeit zur Pensionierung gelangen und daher gegenwärtig das Höchstgehalt vielsach überhaupt nicht

erreichen, von 18 auf 15 Jahre herabgefest.

Bu 5) Durch die vorgesehenen höheren Gehaltssate von 1500 bis 2000 Mark sollen die Schiffssührer und Maschinenmeister bei der Bauverwaltung den gleichartigen Beamten auf Zollfreuzern und Wachtschiffen bei der Berwaltung der indiretten Steuern gleichgestellt werden. Auch erscheint es angezeigt, die Baggermeister mit den Schiffssührern und Maschineumeistern gleich zu behandeln.

Die Besoldung des Schloßbaumaterialien-Berwalters in Kassel — einer künftig wegfallenden Stelle — soll, den ihrem Inhaber obliegenden Funktionen entsprechend, in gleichem Waße

erhöht werden.

Für die Ausbesserung des Gehaltes des Kanal-Oberaussers und Flößerei-Kontroleurs in Bromberg ist der schwierige und zuweilen recht gefährliche Außendienst des Beamten entscheidend gewesen.

Aus ben am Schluffe zu 2 angeführten Grunden ift bei den vorstehend aufgeführten, in die Gehaltsklaffe 1500 bis 2000 Mart

eingereihten Beamten die Aufsteigefrift von 9 auf 12 Jahre

erhöht worden.

Ju 6) Wenngleich das Gehalt der Förster erst durch den Etat für 1898/99 von 1100 bis 1500 Mark auf 1200 dis 1600 Mark erhöht worden ist, soll diesen Beamten jest abermals eine Gehaltsausbesserung durch Erhöhung ihres Höchstgehaltes auf 1800 Mark zu teil werden. Damit wird nun aber allen berechtigten Ansprüchen der Förster auf Einkommensverbesserung ausgiedig Rechnung getragen, und es wird etwaigen weiterzehnden Bestrebungen derselben bestimmt entgegenzutreten sein. Es wird dabei bemerkt, daß die Förster neben dem Gehalte Dienste wohnung oder Mietsentschädigung, sowie freie Feuerung erhalten, sür welche letztere ihnen bei der Pensionierung ein Betrag von 75 Mark angerechnet wird, daß serner ein größerer Teil derselben nicht pensionsfähige Stellenzulagen dis zu 300 Mark, im Durchzichnitte von 100 Mark bezieht und daß der großen Mehrzahl von ihnen außerdem noch Dienstländereien zugewiesen sind.

Die Erhöhung bes Gehaltes ber Zugführer und Steuerleute von 1100 bis 1500 Mark auf 1200 bis 1800 Mark rechtfertigt sich durch ben schwierigen und verantwortungsvollen Dienst dieser Beamten, sowie bezüglich der Zugführer noch dadurch, daß biese Beamten, welche die Aussicht über das Zugpersonal zu führen haben, vor dem letteren und namentlich den Packmeistern gegensüber, welche künftig ein Gehalt von 1200 bis 1600 Mark erhalten sollen, mehr hervorzuheben sind. Die Aussteigefrist soll aber

nunmehr von 15 auf 18 Jahre erhöht werden.

Bu 7) Der Dienst ber Deichvögte ist namentlich bei Eisgang und Hochwasser aufreibend und gesahrvoll, es ist daher gerechtsertigt, ihre Besoldung auf 1200 bis 1600 Mark zu erhöhen.

## IV. Erhöhung ber Stellenzulagefonds fur bie Unter= beamten.

Stellenzulagen werden seither zwar vornehmlich als Entgelt für den mit den betreffenden Stellen verbundenen besonders ichwierigen, verantwortungsvollen oder gefährlichen Dienst gewährt; doch ist schon, als durch den Nachtrags-Etat für 1890/91, zugleich mit den Besoldungsverbesserungen für die Unterbeamten, in weiterem Umfange Mittel zu Stellenzulagen gefordert wurden, zur Begründung ausdrücklich bemerkt, daß zu den außergewöhnlich ungunstigen örtlichen Berhältnissen, für die durch die Stellenzulagen ein Entgelt gewährt werden solle, unter Umständen z. B. auch besondere Teuerungsverhältnisse zu rechnen sein wurden.

(Bergl. Drudfachen des Saufes der Abgeordneten II. Seffion

1890 Nr. 148 Seite 24/25.)

Es werden baber auch ichon jest Stellenzulagen zur Aus-

gleichung von Teuerungsverhaltniffen gewährt.

Es hat fich als notwendig herausgestellt, Zulagen diefer An, alfo Tenerungszulagen, in weiterem Umfange als bisher zu ge-Die Erfahrung zeigt, daß vielfach Behalter, Die an fic und in andern Orten vollstandig austömmlich find, an Orten, denen besondere Teuermasverhaltniffe bestehen, als ungulanglich anzuerkennen find. Durch ben verschieden abgeftuften Bohnungsgeldzuschuß wird ber Unterschied ber Teuerungsverhältnisse nur unvollkommen ausgeglichen; eine etwaige Anderung des bestehenden Wohnungsgeldzuschuß-Gesetes ift zwar mehrfach in Erwägung gefommen, begegnet indeffen, wie fich dabei heraus: gestellt hat, erheblichen Schwierigkeiten und murde jedenfalls zeitraubende Borbereitungen erfordern und zweifellos zu einer betrachtlichen Mehrbelaftung ber Staatstaffe führen. Behalter allgemein fo zu bemeffen, daß fie den Unforderungen aud in besonders teuren Orten genugen, wird aber felbstwerständlich nicht in Frage kommen können. Es muß alio auf anderem Bege ben burch die verschiedenen Teuerungsverhaltniffe verurfachten Ungleichheiten in der Bulanglichkeit der Beamtengehalter nach Möglichkeit abgeholfen werden, und hierzu bietet nich ein geeignetes Mittel in ber Bemahrung von Stellenzulagen an die Beamten in besonders teuren Orten. Dies im größerem Umfange als bisher zu ermöglichen, ist vorzugsweise der Zwed der vorgeschlagenen Erhöhung ber Stellenzulagefonds; doch joll micht ausgeschloffen fein, aus den verftartten Mitteln auch die Stellenzulagen für besonders schwierigen 2c. Dienst auszudehnen, me dazu ein Bedürfnis vorliegt. Auch funftig wird aber, wie feit her, baran festzuhalten fein, Stellenzulagen Diefer letteren Un nur an Beamte bes außeren und des exetutiven Dienftes zu bewilligen, da bei diesen die Unterschiede in der Art und dem Umfange ber Dienstobliegenheiten fich in weit höherem Maße geltend machen, als bei ben Beamten bes inneren Dieuftes.

Die Erhöhung der Stellenzulagefonds soll ausschließlich der Unterbeamten zu Gute kommen und von diesen wiederum vorzugsweise den gering besoldeten Kategorien, die von besonderm Tenerungsverhältnissen am empfindlichsten getroffen werden. Der höchstetrag der einem Unterbeamten zu gewährenden Zulage soll, wie seither, bei allen Verwaltungen 200 Mark betragem auch wenn einem Beamten aus beiden Rücksichten, sowohl wegen Tenerung als auch wegen schwierigen Dienstes Zulagen gewährt werden, sollen diese Zulagen sich dem Beamten gegenüber immer als eine einheitliche Zulage darstellen und daher zusammen eben

falls ben Betrag von 200 Mart nicht überfteigen.

Bon der etwaigen Festlegung des Kreises der als teuer answerkennenden Orte oder Beziese war abzusehen. Eingehende Erörterungen, die in dieser Beziehung stattgesunden, haben zu der lleberzeugung gesührt, daß es nicht möglich ist, ein allgemein zutressengung gesührt, daß es nicht möglich ist, ein allgemein zutressengung gesührt, daß es nicht möglich ist, ein allgemein zutressendes einheitliches Werkmal für eine Klassiszierung der Orte nach Teuerungsverhältnissen zu finden, wie dies denn auch durch die Ersahrungen bestätigt wird, zu denen das Wohnungszgeldzuschaßesses Anlaß gegeben hat. Auch würden gerade bei der Feststellung der als teuer anzuerkennenden Orte schon die berechtigten Sonderinteressen der einzelnen Berwaltungen dasserheiten, daß der Kreis dieser Orte außerordentlich weit bemessen werden müßte; selbst dann aber wäre mit Sicherheit ein sortgesiestes Orängen sowohl der Beamten als auch der Berwaltungen auf Erweiterung dieses Kreises zu erwarten, und es würde ein solches auch bei dem Wechsel, dem naturgemäß die Teuerungsverhältnisse unterliegen, vielsach als berechtigt auerkannt werden müssen.

Nach alledem wurde also eine Regelung der Tenerungszuslagen auf der vorerörterten Grundlage nicht nur von vornherein eine unsichere und ungleichmäßige, sondern auch künftighin fort-

gefetten Schwankungen und Bandlungen ausgesett fein.

Es erscheint daher geraten, von einer Festlegung des Kreises der als teuer anzuerkennenden Orte abzusehen und in dieser Beziehung den einzelnen Berwaltungen in gleicher Weise, wie dies auch jest der Fall ist, die Bestimmung zu überlassen, um sie dadurch in den Stand zu setzen, die besonderen dabei für sie in Betracht kommenden Interessen sowie die wechselnden Bedürsnisse zu berücksichtigen.

Uber die Berteilung der insgesamt zur Erhöhung der Stellens pulagesonds für die Unterbeamten beantragten Summe von 2500000 Mark auf die einzelnen Berwaltungen wird bei der

Beratung im Landtage bas Rabere mitgeteilt werben.

## Nachweifung ber Befoldungstlaffen der Unterbeamten

|           | Geha                  | Itsjäge                | Eta  | ıis- |       | Der Beamten                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------|------------------------|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Libe. Rr. | fünftig<br>Mart.      | gegenwärtig<br>Wart.   | Rap. | Tit. | Bahl. | Dienftftellung.                                                                                                                                                                                        |
| 1.        | 2.                    | 3.                     | 4.   | 5.   | 6.    | 7.                                                                                                                                                                                                     |
| 1.        | 1500 biš 2400<br>1950 | 1500 bis 2400<br>1950  | 6.   | 1.   | 1     | A. Unterbeamte, deren Gehälter nach Dienstaltersstufen auffteigen. Berwaltung der diretten Steuersangleidiener bei der Direttion für die Berwaltung der diretten Steuern in Berlin (fünstigwegfallend) |
|           |                       |                        | -    | 3.   | 1     | Bollziehungsbeamter bei der Rres-<br>taffe in Frankfurt a. M. (funity<br>wegfallend)                                                                                                                   |
|           |                       | -                      | •    | -    | 1     | Bollziehungsbeamter bei ben übrigen Rreisfaffen (tunftig meg- fallend)                                                                                                                                 |
|           |                       | -                      | 9.   | 3.   | 1     | Berwaltung ber indirekten Steuer.<br>Umtsbiener (funftig megfallenb)                                                                                                                                   |
|           |                       | .                      | 73.  | 8.   | 1     | Berichtsdiener bei den Dberlanbel                                                                                                                                                                      |
|           |                       | -                      | 74.  | 10.  | 12    | gerichten (fünstig wegiallen)<br>Gerichtsbiener, Kapiellane und Go-<br>fangenaussicher bei den Land<br>und Amisgerichten (fünsus<br>wegsallend).                                                       |
| ń         |                       |                        | 90.  | 3.   | 18    | Berwaltung bes Innern.<br>Kreisbote (fünftig megfallenb)<br>Summe Maffe 1.                                                                                                                             |
| 2.        | 1500 bis 2100<br>1800 | 1500 bi\$ 2100<br>1800 | 74.  | 10.  | 4     | Juftizverwaltung. Gerichtsbiener, Kaftellane und Co-<br>jangenausseher bei den Sand-<br>und Amisgerichten (funju-<br>wegfallend). Banderwaltung.                                                       |
|           |                       | -                      | 65.  | 7.   | 5     | Schleusenmeifter , &                                                                                                                                                                                   |
| 8.        | 1600 bi8 2000<br>1600 | 1800 bis 2000<br>1800  | 91.  | 7.   | 18    | Berwaltung des Junern. Abteilungswachtmeister der Song mannschaft bet der Polize verwaltung in Berlin un Umgebung                                                                                      |

Beilage C1.

und einzelner Rategorien von mittleren Beamten.

|       | Dic   | Bean  | nten | ollen | bezie | hen i | in de | r     |       | Auffte<br>frift            | ige:         | Mehr=         |                                                                           |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | 2.    | 3.    | 4.   | 5.    | 6.    | 7.    | 8.    | 9.    | 10.   | frift<br>Sod<br>geho       | ft=<br>Ite   | bedarf<br>für | Bemerfungen                                                               |
| - 1   | 1-5/1 |       | 1    | Stu   |       |       |       |       |       | 2 cc 3                     | 93           | 1900          | - Cinternangen                                                            |
| Mart. | Mart  | Mart. | Mark | Mart. | Mark  | Mart  | Mart. | Marf. | Mart. | gegens<br>wärtig<br>Jahre. | Sahr<br>Sahr | Mart.         |                                                                           |
|       |       |       |      | 8.    |       |       |       |       |       | 9.                         | 10.          | 11.           | 12.                                                                       |
|       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |                            |              |               |                                                                           |
| 00    | 1650  | 1800  | 1950 | 2100  | 2200  | 2300  | 2400  |       |       | 21                         | 21           | _             |                                                                           |
|       | -     | -     | •    |       | -     |       |       |       | _     |                            | -            |               |                                                                           |
|       |       | -     | -    | -     | -     | -     | -     | _     | -     |                            |              |               |                                                                           |
| 1     | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |                            | -            | -             |                                                                           |
|       | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     |       |                            |              | -             |                                                                           |
|       | -     | -     | -    | -     |       | -     |       | -     | -     | -                          | -            |               |                                                                           |
|       |       | -     | -    | -     | ~     | -     | -     | -     | -     |                            | -            | _             | -                                                                         |
|       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |                            |              |               |                                                                           |
| 01    | 600   | 1700  | 1780 | 1860  | 1940  | 2020  | 2100  |       | -     | 21                         | 21           | _             |                                                                           |
| 01    | 650   | 1800  | 1950 | 2100  | -     | -     | -     | -     | -     | -                          | 12           |               | Rene Stelle,                                                              |
|       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |                            |              | _             | an Gehalt 1<br>Mark steigenb<br>12 Jahren<br>2100 Mark 1<br>gesehen sind. |
|       | 700   | 1800  | 1900 | 2000  | _     |       | _     | _     |       | 12                         | 12           | _             |                                                                           |

|           | Gehal                 | tsfäße                | Œ1   | ats=         | -     | Der Beamten                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------|-----------------------|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albe. Rr. | fünftig<br>Wart.      | gegenwärtig           | Rat  | Tit.         | Zahl. | Dienftftellung.                                                                                                                    |
| 1.        | 2.                    | 3.                    | 4.   | 5.           | 6.    | 7.                                                                                                                                 |
| 4.        | 1500 bis 1800<br>1650 | 1500 bis 1800<br>1650 | 1.   | 3.           | 12    | Domänenverwaltung. 6 Brunnenmeister, 1 Bademeiste 1 Maschinenmeister, 2 Reschinsten und 2 Kastellane beder Schlosperwaltung zu Kas |
|           |                       | _                     | 68.  | 1.           | 3     | Sandels. und Gewerbeverwaltun Safenpolizei-Baditmeifter                                                                            |
|           |                       | 1500 bis 1800<br>1650 | 91.  | 7.           | 596   | Berwaltung bes Innern.<br>Bachtmeister ber Schugmanniche<br>bei ber Polizeiverwaltung                                              |
|           |                       | 1200 bis 1600<br>1400 | 92.  | 3.           | 176   | Berlin und Umgebung . Schupmanns-Bachtmeifter bei b Polizeiverwaltung in ben Pr                                                    |
|           |                       | 1500 bis 1800<br>1650 | 94.  | 2.           | 421   | gendarmerie*)                                                                                                                      |
|           |                       |                       |      |              |       | Ministerium ber geiftlichen z.                                                                                                     |
|           |                       |                       | 119. | 2.3.<br>5·9. | 18    | Praparatoren, Konfervatoren, & pedienten und Sauspermal                                                                            |
|           |                       | •                     | 122. | 1.           | 19    | bei den Universitäten Dberauffeher, Raftellane, Rot meister und Oberheizer bei b Runstmufeen in Berlin .                           |
|           |                       | -                     | -    | 6a.          | 10    | 1 Hausinspektor, 1 Hilfsrestaurate<br>1 Maschinist, 7 Oberaussek<br>beim Kunstgewerbemuseum<br>Berlin                              |
|           |                       |                       | •    | 7.           | 4     | 1 Raftellan, 1 heizer und Rol<br>meister, 2 Oberaufseher I<br>ber Rationalgalerie                                                  |
|           |                       | .                     |      | 16a.         | 1     | Maschinist bei ben Observatori<br>bei Botedam                                                                                      |
|           |                       |                       | -    | 20a.         | 1     | Medaniter und Raftellan bei be Meteorologischen Inftitute .                                                                        |
|           |                       |                       |      | 21.          | 2     | Medaniter und Raftellane bei be<br>Aftrophyfitalifden Objerd<br>torium und bei bem Refrafte<br>gebaube                             |
| 1         |                       |                       | -    | 24.          | 1     | Braparator beim Raturhistorijd<br>Museum in Biesbaden                                                                              |

<sup>\*)</sup> Rach ben Beidluffen bes Lanbtages follen bie Chermachtmeister ber Lanbgenbarmen

|       |       |       |       | ollen        |       |        |       |       |       | Muffte<br>frift            | nun               | Mehr-         |                                                                                       |
|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | 2.    | 3.    | 4.    | 5.  <br>Stuf | 6.    | 7.     | 8.    | 9.    | 10.   | geho                       | oft=<br>ilte      | bebarf<br>für | Bemerfungen.                                                                          |
| Mart. | Mart. | Mart. | Mart. | Marf.        | Marf. | Mart.  | Mart. | Mart. | Mark. | gegen:<br>wärtig<br>Jahre. | hinftig<br>Jahre. | 1899<br>Mart. |                                                                                       |
|       |       | 1 1   |       | 8.           |       |        |       | T -   |       | 9.                         | 10.               | 11.           | 12.                                                                                   |
| 00    | 1580  | 1660  | 1740  | 1800         |       | _      | _     |       |       | 12                         | 12                | _             |                                                                                       |
|       | -     | -     | -     | -            | -     | -      | -     | -     | -     | _                          |                   | 900           | Nene Stellen, fü<br>welche im Ste<br>1200 bis 160<br>Mart Gehalt von<br>gesehen sind. |
|       | -     | -     | -     | -            |       | -      | _     | -     | -     | 12                         | -                 | -             |                                                                                       |
| 1     |       | -     |       | -            | _     | _      | -     | -     | _     | 15                         | -                 | 39640         |                                                                                       |
| -1    | -     | -     | _     | -            | -     | ****** |       | -     | -     | -                          | -                 | _             |                                                                                       |
|       |       |       |       |              |       |        |       |       |       |                            |                   |               |                                                                                       |
| 00    | 1580  | 1660  | 1740  | 1800         | _     | _      | _     | -     | -     | 12                         | 12                | -             |                                                                                       |
| 4     | -     | -     | -     | -            |       | _      | _     |       | -     |                            | -                 | - 1           |                                                                                       |
| å     | -     | -     | -     | -            | _     | _      | _     | -     | _     |                            | -                 | _             |                                                                                       |
| 4     | -     |       | -     | -            |       | _      | -     | -     | _     |                            |                   | _             |                                                                                       |
| -     | - 1   | -     | -     | -            |       | -      | _     | -     | -     | -                          | -                 | -             |                                                                                       |
| - 4   | . is  | -     | -     | -            | -     | -      |       | -     | -     | -                          | -                 | -             |                                                                                       |
|       |       | - 1   | -     |              | _     | -      | _     | -     | _     |                            | -                 | _             |                                                                                       |
|       |       |       | -     |              | -     | -      | -     | -     | -     | -                          |                   | 40540         |                                                                                       |

1800 Mart bis 2000 Mart, im Durchfdnitte 1750 Mart erhalten.

|           | 0.000                          | tefäße                | Gto  | its- |       | D                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Libe. Rr. | fünftig<br>Wart.               | gegenwärtig<br>Mart   | Rap. | Tit. | 3ahl. | Der Beamten<br>Dienstftellung.                                                                                                                                                                                                   |
| 1.        | 2.                             | 3.                    | 4.   | 5.   | 6.    | 7.                                                                                                                                                                                                                               |
| (4.)      | Roch:<br>1500 bis 1800<br>1650 | 1500 bis 1800         | 100  |      |       | übertrag. Noch: Ministerium der geistlichen n. Angelegenheiten. Wegen des Schloftaftellans in Marienburg vergl. die Er<br>läuterung zu Kapitel 132<br>Titel 24 des Etats des Ministeriums der geistlichen n.<br>Angelegenheiten. |
|           |                                | 1650                  | 122. | 44.  | 1005  | Sausverwalter und Kanglift bei ber Alabemie ber Wiffenfchaften in Berlin .                                                                                                                                                       |
|           |                                |                       |      |      | 1265  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.        | 1200 bis 1800<br>1500          | 1100 bis 1500<br>1300 | 2.   | 4.   | 22    | Meifter und 2 Tiergartenforfte                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                | 1200 bis 1800<br>1500 | 12.  | 3.   | 13    | Seehandlungs-Juftitut.  1 Botenmeister, 8 Kaffen- un Kangleibiener, 1 Bortin  2 Hausdiener und 1 Bachte Berg-, hatten- und Salinen- Berwaltung.                                                                                  |
|           |                                |                       | 19.  | 4.   |       | Unterbeamte bei der Ministerial<br>Abteilung für das Bergweje<br>(Siehe Ministerium für Dande<br>und Gewerbe.)<br>Eisenbahmerwaltung.                                                                                            |
|           |                                | 1250                  | 23.  | 1.   | 162   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                | 1200 bis 1800<br>1500 | 32.  | 5.   |       | Unterbeamte bei den Ministerial<br>Abteilungen für das Eifen<br>bahnwefen .<br>(Siehe Ministerium der öffen<br>lichen Arbeiten.)<br>Staatsichuldenverwaltung.                                                                    |
|           |                                | -                     | 39.  | 3.   | 34    | 1 Kaftellan, 22 Kanglei- und Kaffen<br>biener, 3 Portiers, 8 Hausbiene<br>Herrenhaus.                                                                                                                                            |
|           |                                | -                     | 40.  | 1.   | 2     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                | -                     | 41.  | 1.   |       | Portiers, 2 Maschineumeisten. 2 Kangleidiener, 1 hauf nachtwächter                                                                                                                                                               |

|       |          | Bean  |       |        |       |       |       |       | _     | Muffti<br>frift<br>Sod<br>geho | sum    | Mehr-         | k           |
|-------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|--------|---------------|-------------|
| 1.    | 2.       | 3.    | 4.    | 5. Stu | 6.    | 7.    | 8.    | 9.    | 10.   | geho                           | ilte   | bedarf<br>für | Bemerfungen |
| Mart. | Marf.    | Mart. | Mark. | Mart.  | Mart. | Mart. | Mart. | Mart. | Mart. | gegen:<br>wartig<br>Jahre.     | ünftig | 1899<br>Mart. |             |
| 54    | 01       | -     | 21    | 8.     | 01    | 54    | -     |       | -     | 9.                             | 10.    |               | 12.         |
|       |          |       |       | 0.     |       |       |       |       |       |                                |        | 40540         |             |
|       |          |       |       |        |       |       |       |       |       |                                |        |               |             |
| 00    | 1580     | 1660  | 1740  | 1800   | _     |       | _     | -     | _     | 12                             | 12     | 40540         |             |
| 00    | 1300     | 1400  | 1500  | 1575   | 1650  | 1725  | 1800  |       | _     | 21                             | 21     | 4400          |             |
| 200   | 1800     | 1400  | 1480  | 1560   | 1640  | 1720  | 1800  | -     | -     | -                              | -      | -             | -           |
|       |          |       | -     | -      | -     | -     | -     | -     |       |                                | -      | -             |             |
| 4     |          |       | -     | -      | -     | -     |       | _     | _     | 18                             |        | 33720         |             |
| 1     | -        |       | -     | -      | -     | -     | -     |       | _     | 21                             | -      | _             |             |
|       | ir<br>v= | -     | -     |        | -     |       |       |       | _     |                                | -      | -             |             |
|       |          |       | -     |        | -     |       |       | -     | _     |                                | -      | -             |             |
| -     | -        | -     | -     | -      |       | -     |       | -     | _     |                                | -      | 38120         |             |

|        | Gehal                 | tsfäge                | Œto        | its- |       |                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------|-----------------------|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mr.    |                       | T                     |            | 1    |       | Der Beamten                                                                                                                                           |
| Spe. s | künftig<br>Wart.      | gegenwärtig           | Rap.       | Tit. | Bahl. | Dienftftellung.                                                                                                                                       |
| 1.     | 2.                    | 3.                    | 4.         | 1 5. | 1     | 7.                                                                                                                                                    |
| (5.)   | Noch:                 |                       | -          | 1    |       |                                                                                                                                                       |
| (0.)   | 1200 bis 1800<br>1500 | 1200 biš 1800<br>1500 | 44.        | 5.   |       | Übertrag,  Bürean bes Staatsministeriums.  1 Botenmeister, 6 Rangleibiene 1 Portier und 1 hausbiene                                                   |
|        |                       | -                     | 45.        | 4.   | 2     | Staatbardive.<br>Ardivdiener beim Geheimen Staals<br>archive in Berlin                                                                                |
|        |                       | -                     | 46.        | 2.   | 2     | General Drdens Kommiffion.<br>Kangleidiener                                                                                                           |
|        |                       | -                     | 47.        | 3.   | 6     | Beheimes Civil Kabinet.  8 Kangleidiener, 2 Portiers un 1 Hausdiener                                                                                  |
|        |                       | -                     | 48.        | 5.   | 13    | 1 Rafiellan, 8 Rangleidiener m<br>4 Hausdiener Finangminifterium.                                                                                     |
|        |                       | -                     | 57.        | 6.   |       | 1 Botenmeister, 21 Kangleis m<br>Raffendiener, 2 Sausbien<br>und 1 Sausnachtwächter                                                                   |
|        |                       | 1300 Els 1500         | 61.        | 1.   | 2     | 1 Majdinenmeister und 1 Förd<br>bei der Tiergartenverwalten<br>Ministerium der öffentlichen Arbeit<br>einschließlich Ministerial-Abteilung            |
|        |                       | 1200 bis 1800<br>1500 | 32.<br>64. | 5.   | 51    | für das Eisenbahnwefen.<br>1 Rastellan, 1 Botenmeister, 49 km<br>leidiener, Portiers, San<br>diener, Heizer                                           |
|        |                       | •                     | 65.        | -    | 88    | 9 Leuchtseuerobermarter, 7 Baum<br>seher und Lagerhosperwalt<br>1 Leucenmeister, 4 Fahrmelb<br>1 Steuermann, 11 Schlene<br>meister Bauverwaltung.     |
|        |                       | 1200 bi8 1600<br>1400 | -          | -    | 185   | Schiffsführer, Mafchiniften maggermeister .                                                                                                           |
|        |                       | 1200 biš 1800<br>1500 | 56a.       | 1.   | 2     | Dascnaufscher bei der Ruhrschifahrts- und Ruhrschung.<br>Winisterium für Sandel und Gewer<br>einichtiestich Ministerial Abteilm<br>für das Bergwesen. |
|        |                       |                       | 19.<br>67. | 6.   | 17    | Botenmeifter und Rangleidiener                                                                                                                        |
|        |                       |                       | 1          |      | 537   | Geite.                                                                                                                                                |

| 1.    | 2.    | 3.   | nten 4. | 5.    | 6.    | 7.    | 8.     |       | 10.   | Aufft<br>frift<br>Höd<br>gehi | sum<br>hfts | Mehr-<br>bedarf |             |
|-------|-------|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
|       |       | ,    |         | Stu   | fe    |       |        |       |       |                               |             | für<br>1899     | Bemerkungen |
| Mart. | Mart. | Mart | Mark.   | Mart. | Mart. | Mart. | Pearf. | Mart. | Mart. | gegens<br>märtig<br>Jahre.    | Sahre.      | Mart.           |             |
|       |       |      |         | 8.    |       |       |        | -     |       | 9.                            | 10.         | 11.             | 12.         |
| ^     |       |      |         |       |       |       |        |       |       |                               |             | 38120           |             |
| 200   | 1300  | 1400 | 1480    | 1560  | 1640  | 1720  | 1800   | -     | _     | 21                            | 21          | -               |             |
| -     | -     |      |         | -     | -     |       |        | -     | _     |                               | -           | -               |             |
|       | -     | -    |         | -     |       | -     |        | -     |       |                               | -           | -               |             |
|       | -     | -    | -       | -     |       | -     | -      |       | _     |                               | -           | _               |             |
| 1     | -     | -    | -       | -     | -     | -     | -      | -     | _     |                               |             | _               |             |
|       | -     | -    |         | -     | -     | -     |        | _     | _     |                               | -           | _               |             |
| 200   | 1300  | 1400 | 1500    | 1575  | 1650  | 1725  | 1800   | _     | -     | -                             |             | 400             |             |
| H     | 1800  | 1400 | 1480    | 1560  | 1640  | 1720  | 1800   | -     | _     |                               | -           | -               |             |
| 1     | -     | -    |         |       |       | -     | -      | _     |       |                               |             |                 |             |
| H     | -     | -    |         | -     | -     | -     |        | _     | _     | 15                            |             | 6480            |             |
| 10    |       | -    | _       | -     | _     |       |        | _     | _     | 21                            |             | _               |             |
| Ì     |       |      |         |       |       |       |        |       |       |                               |             |                 |             |
| H     | -     | -    | -       | -     |       |       | -      | _     | -     |                               |             | <br>45000       |             |

|           | Gehal                  | tsfäße                | Gtats-              |      |       | Der Beamten                                                                                                                           |
|-----------|------------------------|-----------------------|---------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Libe. Mr. | tünftig<br>Wart.       | gegenwärtig<br>Wart.  | Kap.                | Tit. | Zahl. | Dienststellung.                                                                                                                       |
| 1.        | 2.                     | 3.                    | 4.                  | 5.   | 6.    | 7.                                                                                                                                    |
| (5.)      | Noch:<br>1200 biš 1800 |                       |                     |      | 537   | übertrag.                                                                                                                             |
|           | 1500                   | 1200 bis 1800<br>1500 | 71.                 | 6.   | 20    | Juftizverwaltung.  1 Botenmeister, 16 Kangleidiene 1 Raftellan und 2 hausdien                                                         |
|           |                        | 1200 bis 1600<br>1400 | 74.                 | 9.   | 63    | bei dem Ministerium Dberauffeher bei den Gefangniff ber Land und Amtsgericht                                                          |
|           |                        | 1200 bis 1800<br>1500 |                     | 10.  | 3     |                                                                                                                                       |
|           |                        | 1200 bi8 1600<br>1400 | -                   | -    | 12    |                                                                                                                                       |
|           |                        | 1200 bi8 1800<br>1500 | 75.                 | 2.   | 28    | 13 Sausvater, 4 Majdinenmeißt 5 Majdjiniften, 1 Gasmeifter                                                                            |
|           |                        | 1200 bil 1600<br>1400 | -                   | -    | 53    | ben besonderen Gefängut<br>35 Oberausseher, 12 Bertmeit<br>3 Rüchenmeister, 3 Ba<br>und Bademeister bei ben<br>sonderen Gefängnissen. |
|           |                        | 1200 biš 1800<br>1500 | 83.                 | 6.   | 25    | Berwaltung bes Junern.<br>1 Botenmeister und Rastellan, 2%<br>graphisten, 18 Kanzleibin<br>2 Bortiers und 2 Sausdie                   |
|           |                        |                       | 85.                 | 3.   | 14    | bei dem Ministerium  1 Botenmeister und 13 Kanzleidie bei dem Oberverwaltun gerichte                                                  |
|           |                        |                       | 91. 5. 5 1 Boten va |      | 5     | 1 Botenmeister, 2 Kastellane, 1 ho<br>vater (beim Polizeigefängni<br>1 Dberheizer bei der Pol<br>verwaltung in Berlin<br>Umgebung     |
|           |                        | 1200 bis 1600         |                     | -    | 1     | Dberauffeher bei dem Bolizeigeto                                                                                                      |
|           |                        | -                     | -                   |      | 1     | Borfteberin bes Bolizeigemahrie für weibliche Berjonen in Be                                                                          |
|           |                        | 1200 bis 1600         | 92.                 | 4.   | 1     | Breslau                                                                                                                               |
|           |                        | 1200 bil 1800<br>1500 | 96.                 | . 2. | 68    | 3 45 Hausväter, 1 Berwalter fängnis in Rempen), 17 ichinenwärter bei ber auftaltsverwaltung .                                         |

|        | Die   | Bean  | nten  | ollen  |       |       |       |       |       | Muffte<br>frift            | ige= | Mehr-         |                                 |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|------|---------------|---------------------------------|
| 1.     | 2.    | 3.    | 4.    | 5. Stu | 6.    | 7.    | 8.    | 9.    | 10.   | geho.                      | 1112 | bebarf<br>für | Bemertungen.                    |
| 4.2    | a.i   |       | ئب    |        |       | انب   | ين    |       |       | 118                        | is s | 1000          | Cuntillangun                    |
| Tratt. | Marf. | Mart. | Mart. | Mark.  | Mart. | Mark. | Mart. | Dart. | Mart. | gegens<br>wärtig<br>Jahre. | Stab | Mart.         |                                 |
|        |       |       |       | 8.     |       |       |       |       |       | 9.                         | 10.  | 11.           | 12.                             |
|        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |                            |      | 45000         |                                 |
| 100    | 1300  | 1400  | 1480  | 1560   | 1640  | 1720  | 1800  | _     | _     | 21                         | 21   | _             |                                 |
|        | -     | -     |       | -      | -     | _     | -     | _     |       | 15                         | -    | 3360          |                                 |
|        | -     | -     | -     |        |       | -     | -     | _     | -     | 21                         | -    | -             |                                 |
|        | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | _     | -     | 15                         |      | 40            |                                 |
|        | -     | -     | -     | -      |       | -     | -     | -     | _     | 21                         | -    | -             |                                 |
|        | -     | _     | -     |        | -     | -     | -     | _     | _     | 15                         | -    | 2740          |                                 |
|        |       |       |       |        |       |       |       |       |       | 21                         |      |               |                                 |
|        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |                            |      |               |                                 |
| -      | -     |       | -     | -      | -     | :     | -     |       |       |                            | -    | -             |                                 |
|        | -     |       |       | -      |       | -     |       | -     | -     |                            | -    | -             |                                 |
| 1      | -     | -     | -     |        | -     | -     | -     | -     | -     | 15                         | -    | -             |                                 |
|        | -     | -     |       | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -                          | -    | -             | Reuc Stelle, fr<br>welche im Gt |
|        |       | -     | -     | -      | -     |       | -     | -     | -     | 15                         | -    | 120           | 1 .000 610 40                   |
|        | -     |       | -     | -      | -     |       | -     | -     | -     | - 21                       |      | 51260         |                                 |

|           | Gehal                          | tsfäße                | Eto  | ıts=                | -     | Dan Maantan                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Libe. Rr. | fünftig<br>Mart.               | gegenwärtig<br>Wart.  | Rap. | Tit.                | Zahl. | Der Beamten<br>Dienststellung.                                                                                                                                         |
| 1.        | 2.                             | 3.                    | 4.   | 5.                  | 6.    | 7.                                                                                                                                                                     |
| (5.)      | Nod):<br>1200 bis 1800<br>1500 | 1200 bis 1600<br>1400 | 96.  | 2.                  |       | Ubertrag. Rod: Berwaltung bes Innern. 52 Oberausseher und 47 Ber meister bei ber Strafansialts verwaltung                                                              |
|           |                                | 1200 bis 1800<br>1500 | 99.  | 5.                  | 29    | Ministerium für Landwirtschaft n<br>1 Botenmeister, 28 Kangleibien<br>und andere Unterbeamte .                                                                         |
|           |                                | -                     | 109. | 8.                  | 36    | Ministerium der geistlichen x.<br>Angelegenheiten.<br>1 Botenmeister, 25 Kanzlei- un<br>1 Kassendiener, 4 Portier<br>4 Hausdiener und 1 haut<br>nachtwächter bei dem K |
|           |                                |                       | 111. | 2.                  | 5     | 1 Botenmeister, 8 Kangleidiene 1 Bortier und Sausdiener b bem Gvangelischen Dbe firchenrate                                                                            |
|           |                                | ٠                     | 119. | 2.4.<br>7. u.<br>9. | 7     | Majdinisten beim Museum fi<br>Raturtunde in Berlin 2c. m<br>bei ben Universitäten                                                                                      |
|           |                                | 1100 bis 1500<br>1300 | -    | 3.                  | 6     | Förster bei der Universität in Greif                                                                                                                                   |
|           |                                | 1200 bis 1800<br>1500 | 125. | 7.                  |       | Förster in Brieborn (Charité).<br>1 Küster und 1 Gärtner beim Charit<br>frankenhause in Berlin.                                                                        |
|           |                                |                       | 127. | 127. 1.             | 27    | Ariegsministerium.  1 Oberzeugwart, 4 Zeugwart. Rlasse, 20 Zeugwarte II. Alas 1 Wasser, 1 Maschin und Deizer, 1 Maschin und Deizer.                                    |
|           |                                | -<br>1200 bi8 1600    | 23.  | 1.                  | 2484  | Gifenbahnverwaltung.<br>Telegraphisten<br>Lademeister<br>Wagenmeister                                                                                                  |
|           |                                | 1400                  |      |                     | 2408  | Rangirmeister                                                                                                                                                          |
|           |                                |                       | 68.  | 2.                  |       | Sandels- und Gewerbeverwaltun<br>126 Seelooffen und 1 Revierlos<br>Eifenbahnverwaltung.                                                                                |
|           |                                |                       | 23.  | 1.                  | _     | Berfführer                                                                                                                                                             |
|           |                                |                       | I    |                     | 10742 | Summe Rlaffe 5.                                                                                                                                                        |

| _     |         |       |       |        |       |       | _     |       |       |                            |        |                  |                                       |
|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------------|
| 1     | Die     | Bear  | nten  | jollen | bezi  | ehen  | in de | r     |       | Muffi                      | etge=  | Mehr=            |                                       |
| 1.    | 2.      | 3.    | 4.    | 5.     | 6.    | 7.    | S.    | 9.    | 10.   | frift<br>Söd<br>geho       | )ft=   | bedarf           | 01                                    |
|       |         |       | ł     | Etuj   | 1     |       |       | 1.1   |       |                            |        | für<br>1899      | Bemerkungen.                          |
| Mart. | Mark    | Mart. | Marl. | Mart.  | Mark. | Mart. | Mart. | Mart. | Mart. | gegen:<br>märtig<br>Zahre. | Bafre. | Mart.            |                                       |
|       |         |       |       | 8.     |       |       |       |       |       | 9.                         | 10.    | 11.              | 12.                                   |
|       |         |       |       |        |       |       |       |       |       |                            |        | 51260            |                                       |
| 200   | 1300    | 1400  | 1480  | 1560   | 1640  | 1720  | 1800  |       | _     | 15                         | 21     | 3940             |                                       |
|       |         | -     | -     | -      |       | -     |       | _     | _     | 21                         | -      |                  |                                       |
|       |         |       |       |        |       |       |       |       |       |                            |        |                  |                                       |
| -     |         | -     |       | -      | -     | -     | -     | _     |       |                            | -      | _                |                                       |
| -     | -       | -     | -     |        |       |       | . /   | _     | _     | -                          | -      | and a            |                                       |
| - 1   | -       | -     | -     |        | -     | -     |       | -     | _     | -                          | -      | _                |                                       |
| 200   | 300     | 1400  | 1500  | 1575   | 1650  | 1725  | 1800  | -     | _     | -                          | -      | 1330             | Ter Mehrbebarf                        |
|       |         | -     |       | -      |       | -     | •     |       |       |                            | -      |                  | wird aus Mitteln<br>bes Charité-Amtes |
| 2001  | 300     | 1400  | 1480  | 1560   | 1640  | 1720  | 1800  |       |       |                            | -      | _                | Prieborn gebedt.                      |
|       |         |       | ę     |        |       |       |       |       |       |                            |        |                  |                                       |
| - 1   | -       | -     |       |        | -     | -     | -     | -     | -     | -                          | -      |                  |                                       |
| 1001  | 1300    | 1400  | 1500  | 1600   | 1700  | 1800  | _     |       |       | 18<br>21<br>15             | 18     | 34100<br>80640   |                                       |
|       |         |       | -     | -      |       | -     |       | -     | _     |                            |        | 95820            |                                       |
| 20    | 350     | 1500  | 1600  | 1700   | 1800  | _     | _     | -     | _     | 12                         | 15     | 11850            |                                       |
| 00    | 1350    | 1500  | 1650  | 1800   | _     | _     | _     | -     | -     | 15                         | 12     | 135000<br>413940 |                                       |
| T S   | 200     |       | }     | I      | 1     |       | 1     | U d   |       | 1                          | 1      | 110040           | 41                                    |
| -     | DE SEC. |       |       |        |       |       |       |       |       |                            |        |                  | 3.4                                   |

|           | Gehal                 | tsjäße                        | Eta  | its= |       |                                                                                                                              |  |  |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Libe. Rr. | fünftig               | gegenwärtig                   | Rap. | Tit. | Zahl. | Der Beamten<br>Dienstiftellung.                                                                                              |  |  |
| CI        | Mart.                 | mart.                         |      |      | 83    |                                                                                                                              |  |  |
| 1.        | 2.                    | 3.                            | 4.   | 5.   | 6.    | 7.                                                                                                                           |  |  |
| 6.        | 1200 bis 1600<br>1400 | 1100 bis 1500<br>1300         | 1.   | 3.   | 18    | Domänenverwaltung. 1 Unterverwalter, 1 Obergärlas 6 Beinbergkaufjeher,8 Bisla meister, 1 Jehnmeister w<br>1 Kellerkontroleur |  |  |
|           |                       | -                             | 11.  | 1.   | 9     | Lotterieverwaltung.<br>8 Kanzleis und Kaffendient<br>1 Bächter                                                               |  |  |
|           |                       | -                             | 13.  | -    | 6     | <b>Münzverwaltung.</b><br>2 Kassendiener, 4 Portiers                                                                         |  |  |
|           |                       | _                             | 52.  | 2.   | 5     | Deutscher Reichs- und Breufifich<br>Stantsanzeiger.<br>1 Botenmeifter und 4 Rangleiben                                       |  |  |
|           |                       | -                             | 61.  | 1.   | 6     | Finanzministerium. 4 Gärtner, 1 Masschinende. 1 Zimmermann bei der L<br>gartenverwaltung                                     |  |  |
|           |                       | -                             | 65.  | 5.   | 215   | 4 fünftig wegfallend), 8 bill bauauffeher, 88 Behr U                                                                         |  |  |
|           |                       | 1000 bis 1500                 |      | -    | 7     | Schleusenmeister                                                                                                             |  |  |
|           |                       | 900 bis 1500                  |      | -    | 30    | Strom- und Ranalauffeber #                                                                                                   |  |  |
|           |                       | 1200<br>1100 bis 1500<br>1300 | 66a. | 1.   | 2     | Strommeister bei der Aubet                                                                                                   |  |  |
|           |                       | 900 bis 1500<br>1200          | -    |      | 4     | waltung. Hafenvolizeijergeanten bei Ruhrichiffiahrts- und Rafenverwaltung                                                    |  |  |
|           |                       | -                             | 68.  | 1.   | 76    | Sandels- und Gewerbeverwalm<br>Untere Schifffahrts- und him<br>polizeibeamte                                                 |  |  |
|           |                       | 1100 bis 1500                 | 100. | 3.   | 2     | Landwirtschaftliche Berwalten<br>Boten beim Oberlandestein<br>gerichte                                                       |  |  |
|           |                       |                               | 106. | 2.   | 2     | Strommeister                                                                                                                 |  |  |
|           |                       |                               |      |      | 382   | Seite.                                                                                                                       |  |  |

| . | 2.    | Bear  | nten  | jouen<br>5. | bezi<br>6. | egen<br>7. | 8.    |       | 10.   | Auffit<br>frift<br>Höd     | sum<br>oft=       | Mehr=<br>bedarf |                                    |  |
|---|-------|-------|-------|-------------|------------|------------|-------|-------|-------|----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|--|
| * | 6.    | 0.    | 7.    | Stu         |            | 1.         | 0.    | 0.    | 10.   | gehalte                    |                   | für             | Bemerfungen.                       |  |
|   | Mart. | Mart. | Mart. | Mart.       | Marf.      | Mart.      | Mart. | Mart. | Mart. | gegens<br>wartig<br>Zahre. | Rinftig<br>Zahre. | 1899<br>Wart.   |                                    |  |
| _ |       |       |       | 8.          |            |            | 1     |       |       | 9.                         | 10.               | 11.             | 12.                                |  |
|   |       |       |       |             |            |            |       |       |       |                            |                   |                 |                                    |  |
| 0 | 1300  | 1350  | 1400  | 1450        | 1500       | 1550       | 1600  | _     | _     | 21                         | 21                | 1800            |                                    |  |
|   | -     | -     | -     | -           |            | -          | -     | _     | _     |                            |                   | 900             |                                    |  |
|   | -     | -     | - 1   | -           | -          | -          |       | _     | -     |                            | -                 | 600             |                                    |  |
|   | -     | •     |       |             | -          |            | -     |       | _     | -                          | -                 | 500             |                                    |  |
|   | -     | -     | -     | -           |            |            | -     |       |       | -                          | -                 | 650             |                                    |  |
|   |       | -     | -     | -           | -          | -          |       | _     | _     |                            |                   | 21900<br>1040   |                                    |  |
|   | -     |       |       | -           | -          | -          | -     |       | -     |                            | -                 | 6310            |                                    |  |
|   | -     | -     | -     | -           | -          | -          | -     | _     |       | -                          |                   | - 1             | Der Mehrbebar                      |  |
|   | -     | -     |       | -           | -          | -          | -     |       | _     |                            | -                 |                 | nahmen ber Ber-<br>waltung Dedung. |  |
|   | -     |       |       |             |            | -          |       | _     | _     |                            |                   | 18170           |                                    |  |
| 1 | -     | -     |       |             |            |            |       |       | _     |                            | -                 | 200<br>200      |                                    |  |
|   |       |       |       |             |            |            |       |       |       |                            |                   | 52270           |                                    |  |

|           | Gehalt                          | es fage                                | Eta                                                          | 118=                                          | Der Beamten                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Libe. Rr. | künftig<br>Mark                 | gegenwärtig<br>Mart.                   | Rap.                                                         | Tit.                                          | Bahl.                                                                                        | Dienftftellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 1.        | 2.                              | 3.                                     | 1 4.                                                         | 5.                                            | 6.                                                                                           | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| (6.)      | 930d):<br>1200 5i8 1600<br>1400 | 1100 biš 1500 1300  1000 biš 1500 1250 | 122.<br>105.<br>23.<br>9.<br>23.<br>90.<br>91.<br>92.<br>94. | 24.<br>1.<br>1.<br>3.<br>3.<br>7.<br>3.<br>2. | 382<br>10<br>41<br>4011<br>650<br>7800<br>100<br>2788<br>37<br>5569<br>3618<br>4678<br>29181 | übertrag.  Winisterium der geistlichen er. Angelegenheiten.  Rasieslan, l Bortier, l Galeriedien I. Klasse und 7 Galeriedien II. Klasse im Augelegenheiten.  L Klasse im Augeleum in Angeleum in Alasse in Angeleum in Alasse in Angeleum |  |  |  |  |
| 7.        | 1300                            | 1300                                   | 20.                                                          |                                               |                                                                                              | Fahrfartenausgeberinnen (Stellen find bei eintreten Erledigung in folche 1000 bis 1400 Marfumzurvande.  Summe Klaffe 7 für fich. Domänenverwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 8.        | 1000 bt8 1500<br>1250           | 900 500 1200                           | 1.                                                           | . 3.                                          |                                                                                              | 55 Fischerei-Oberausseher, 1 Dan<br>meister, 6 Moorvögte, 1 Gar-<br>meister in Norderney<br>2 Gartengehilfen in Kaffel<br>1 gemeinschaftlich von der Domer<br>verwaltung und der Lö-<br>lichen Klosterkanmer in I<br>nover angestellter Roorve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |

|       | Die   | Beam  | ten f | ollen                            | bezie | Auffteige:<br>frift jum<br>Sochft= |       | Mehr= |            |                             |             |                          |     |
|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|-------|------------------------------------|-------|-------|------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-----|
| 1.    | 2.    | 3.    | 4.    | 4.   5.   6.   7.   8   9.   10. |       |                                    | 10.   | geha  | ft=<br>lte | bedarf<br>für               | Bemertungen |                          |     |
| Murt. | Marf. | Mart. | Mart. | Mart.                            | Mark. | Mart.                              | Marf. | Mart. | Mart.      | gegents<br>wartig<br>Zahre. | Jahre.      | 1899<br>Mart.            |     |
| -     |       |       |       | 8,                               |       | 1                                  |       |       |            | 9.                          | 10.         | 11.                      | 12. |
|       |       |       |       |                                  |       |                                    |       |       |            |                             |             | 52270                    |     |
| 200   | 1300  | 1350  | 1400  | 1450                             | 1500  | 1550                               | 1600  |       | _          | 21                          | 21          | 1000                     |     |
| 200   | 1300  | 1400  | 1450  | 1500                             | 1550  | 1600                               | _     | -     | -          | 18                          | 18          | 5720                     |     |
| 200   | 1280  | 1360  | 1420  | 1480                             | 1540  | 1600                               | _     | _     | =          | :                           | -           | 645040<br>98860          |     |
| 200   | 1280  | 1360  | 1440  | 1520                             | 1600  | _                                  | -     | -     | -          |                             | 15          | 1247810                  |     |
| Ы     | -     | -     | -     | -                                | -     | -                                  | -     | -     | -          | 15                          | -           | 10000                    |     |
|       | -     | -     | -     |                                  | -     | -                                  | -     | -     | -          |                             | -           | 278800                   |     |
| M     | -     |       | -     | -                                | -     | _                                  | -     | -     | -          | -                           |             | 664                      | o   |
| 1     |       | -     |       | -                                |       | -                                  | -     | -     | -          |                             | -           | 55666                    | o   |
| - 4   | -     | -     | -     | -                                | -     | _                                  | _     |       | -          | -                           | -           | 63865<br>46750<br>400895 | 0   |
| 100   | 1180  | 1260  | 1340  | 1420                             | 1500  | -                                  |       |       | -          | - 15                        | 1           | 5 -                      |     |
| 1     |       |       |       |                                  |       |                                    |       |       |            |                             |             |                          |     |
| 000   | 110   | 01200 | 126   | 0 182                            | 0 138 | 0 144                              | 0 150 | 0 -   | -          | - 21                        | 2           | 80                       | 00  |
| *     | 2-    | -     | -     | -                                |       | -                                  |       |       |            |                             |             | . 80                     | 00  |

|           | Gehal                  | tsjäge                | Eta  | iše  | Der Beamten |                                                                              |  |  |  |
|-----------|------------------------|-----------------------|------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Efbe. Rr. | fünftig<br>wart.       | gegenwärtig<br>Wark   | Rap. | Tit. | 3ahl.       | Dienfiftellung.                                                              |  |  |  |
| 1.        | 2.                     | 3.                    | 4.   | 5.   | 6.          | 7.                                                                           |  |  |  |
| (8).      | Noch:<br>1000 bis 1500 |                       |      |      | 16          | übertrag.<br>Berwaltung der biretten Stem                                    |  |  |  |
|           | 1250                   | 1000 bis 1500<br>1250 | 6.   | 1.   | 26          | Rangleidiener bei der Direktion<br>die Verwaltung der bin<br>Steuern         |  |  |  |
|           |                        | •                     | -    | 3.   | 1           |                                                                              |  |  |  |
|           |                        | -                     |      |      | 94          | Bollziehungsbeamte bei den übr<br>Kreistaffen                                |  |  |  |
|           |                        |                       |      |      |             | Bermaltung ber indireften Ster                                               |  |  |  |
|           |                        |                       | 7.   | 1.   | 5           | Magazindiener beim Sauptiem                                                  |  |  |  |
|           |                        | -                     | 8.   | 3.   |             | Boten und Diener bei ben vingialsteuer-Direttionen                           |  |  |  |
|           |                        | -                     | 9.   | •    | 8           | Umtediener (fünftig megfallen Berg-, Gutten- und Galing                      |  |  |  |
|           |                        |                       |      |      |             | verwaltung.                                                                  |  |  |  |
|           |                        | -                     | 14.  | 1.   | 4           | Boten bei der Bergmerte Dire                                                 |  |  |  |
|           |                        |                       | 20.  | 4.   | 16          | Rangleidiener bei ben bergämtern                                             |  |  |  |
|           |                        | -                     | 21.  | 1.   | 8           | Unterbeamte bei der Geologi<br>Landesanstalt und<br>akademie in Berlin       |  |  |  |
|           |                        |                       | 45.  | 4.   | 10          | Staatearchive.                                                               |  |  |  |
|           |                        |                       |      | -    |             | Unfiedelungstommiffice.                                                      |  |  |  |
|           |                        |                       | 54a. | 8.   | 3           | Boten                                                                        |  |  |  |
|           |                        |                       |      |      |             | Finauzministerium.                                                           |  |  |  |
|           |                        | •                     | 58.  | 4.   | 348         | 842 Raffendiener und B<br>1 Sauswächter bei ben C<br>Prafidien und Regierung |  |  |  |
|           |                        |                       | 59.  | 1.   | 9           | Raffendiener und Boten bei<br>Rentenbanten                                   |  |  |  |
|           |                        | 1                     |      |      | - 4         | Banverwaltung.                                                               |  |  |  |
|           |                        | -                     | 65.  | 5.   | 20          |                                                                              |  |  |  |
|           |                        |                       |      | 1    | 613         | Seitc.                                                                       |  |  |  |

|         | 2.    | Beat  | 4.    | 5.    | 6.    | 1 7.  |       |        | S.A.        | E                   | 35           |      |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|---------------------|--------------|------|
| -       | 6.    | 0.    | 1 12. | Etu   | je    | 1.    | 5.    | 9.10   | 100         | 2                   |              | -    |
| Ziente. | Marf. | Marf. | Mark. | Mart. | Darf. | mart. | Warf. | Wan f. | the date of | Pilinfing<br>Buther | 1985<br>Back |      |
| Į       |       |       |       | 8.    |       |       |       |        | 2           | 14                  | 11.          | - 11 |
|         |       |       |       |       |       |       |       | 1      | 1           | П                   | 530          |      |
| ı       | 1100  | 1900  | 1000  | 1000  |       |       |       | Ш      | -10         | Ì                   |              |      |
| Ĭ       | 1100  | 1200  | 1260  | 1320  | 1380  | 1440  | 1500  | -      | 21          | 2                   | -            |      |
|         |       | •     |       | -     |       | •     |       | -      |             |                     | -            |      |
| ı       |       |       |       |       |       | •     |       | -      |             | -                   | -            |      |
| 4       |       |       |       |       |       |       |       |        |             | ľ                   |              |      |
| 1       |       |       |       |       |       |       |       |        |             | 18                  |              |      |
| 1       |       | -     |       |       | -     | •     |       | -      |             | 13                  | -            |      |
|         |       |       |       |       |       |       |       | 110    |             | D                   |              |      |
| ı       |       | -     |       |       |       |       |       |        |             | Ш                   |              |      |
| 4       |       |       |       |       |       |       |       | Ш      | П           | ľ                   | -            |      |
|         | П     |       |       |       |       |       |       |        |             | 1                   | -            |      |
| 1       |       | •     |       |       |       |       |       | H      |             |                     |              |      |
| 1       | -     | -     |       |       |       |       |       |        |             | R                   |              |      |
| 3       | П     |       |       |       |       |       |       | Ш      | 1           | 13                  | -            |      |
|         | ì     |       |       |       |       |       |       | H      |             |                     | -            |      |
|         | п     |       |       |       |       |       |       | ы      |             | в                   |              |      |
|         | •     | -     |       |       |       |       |       | L      |             | 1                   |              |      |
| 1       |       |       |       |       |       |       |       |        | 1           |                     | -            |      |
|         |       |       |       |       |       |       |       |        | 1           | П                   | -            |      |
|         |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                     |              |      |
|         |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                     |              |      |
|         |       |       |       |       | 1     |       |       | T      |             |                     | -            |      |
|         |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                     | 1 60         |      |

Bemertungen.

12.

|         | Gehal                  | tsjäße                | Eta        | its=     |             |                                                                                                                                                            |  |  |  |
|---------|------------------------|-----------------------|------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Mr.     |                        | 1                     |            |          | Der Beamien |                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Elpe. 9 | fünftig                | gegenwärtig           | Rap.       | Tit.     | Bahl.       | Dienstftellung.                                                                                                                                            |  |  |  |
| -       | Mart.                  | Mart.                 |            |          | 8           |                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 1.      | 2.                     | 3.                    | 4.         | 5.       | 6.          | 7.                                                                                                                                                         |  |  |  |
| (8.)    | Noch:<br>1000 bi≇ 1500 |                       |            |          | 613         | Übertrag.                                                                                                                                                  |  |  |  |
|         | 1250                   | 1000 bi& 1500<br>1250 | 68.        | 3с.      | 1           | Sandels und Gewerbevermalten<br>Unterbeamter bei bem Staats<br>fommiffar ber Berliner Bon                                                                  |  |  |  |
|         |                        |                       | 69a.       | 1.       | 2           |                                                                                                                                                            |  |  |  |
|         |                        |                       | 84.        | 3.       | 4           | Berwaltung bes Junern. 1 Botenmeister und 3 Rangleibiem<br>bei bem Statistischen Bura                                                                      |  |  |  |
|         |                        | -                     | 91.        | 5.       | 79          | 3 Kassendiener, 55 Boten und Sol<br>ziehungsbeamte. 1 Portie<br>3 Leichendiener, 13 Aussendien<br>(im Polizeigefängnis), 4 Au<br>ieher (im Polizeigewahrsm |  |  |  |
|         |                        | -                     | 94.<br>96. | 2.<br>2. | 3           | bei der Polizeiverwaltung<br>Berlin und Ungebung.<br>Portiers bei der Laudgendarme<br>Aussicher bei der Erziehungsand<br>in Boppard (fünstig wegfallen     |  |  |  |
|         |                        |                       | 101.       | 3.       | 27          | Landwirtschaftliche Berwaltung.<br>Boten bei den General-Kon<br>missionen                                                                                  |  |  |  |
|         |                        | 900 bi8 1500<br>1200  | 102.       | 1.       | 15          | 1 Raftellan, 2 Pförtner, 10 Dien<br>und 2 tednische Unterheum<br>an der Landwirtschaftlich                                                                 |  |  |  |
|         |                        | -                     |            | 3.       | 6           | Dochschule in Berlin 1 Pjörtner, 4 Diener und 1 Garte meister bei ber Landwirtsch                                                                          |  |  |  |
|         |                        |                       | 103.       | 1.       | 13          | lichen Afademie in Poppelede<br>1 Beschlagschmied, 1 Gartner w<br>11 Diener bei ber Tieras                                                                 |  |  |  |
|         |                        | -                     | -          | 2.       | 9           | lichen hochschule in Bersin linterbeamte bei der Tierärzisch hochschule in hannover .                                                                      |  |  |  |
|         |                        | 1000 biš 1500<br>1250 | 108.       | 1.       | 41          | Geftütverwaltung. State, Sattel- und Futtermeift und fonftige Unterbeamte. Winifterium ber geiftlichen n.                                                  |  |  |  |
|         |                        |                       | 112.       | 2.       | 28<br>15    | Angelegenheiten.<br>Kanzleidiener bei den Konfiftori<br>Kanzleidiener bei den Provinzi<br>jchultoflegien                                                   |  |  |  |

|       |       |             |       | ollen |       |       |       |       |       | Aufft<br>frift<br>Hoo<br>geh | gum          | Mehr=         |             |
|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1.    | 2.    | 3.          | 4.    | Stu   | 6.    | 7.    | 8.    | 9.    | 10.   | geh                          | hit=<br>nite | bedarf<br>für | Bemerfungen |
| -     | ÷.    | <b>9</b> -j |       | 4     |       | 핕     | -1    | -:    | 4.5   | 11.0                         | gir.         | 1000          | 5           |
| Mart. | Mart. | Marf.       | Dark. | Mart. | Parf. | Mart. | Mart. | Marf. | Mark. | gegen:<br>wartig<br>Zahre.   | Sab          | Mart.         |             |
|       |       |             |       | 8.    |       |       |       |       |       | 9.                           | 10.          | 11.           | 12.         |
|       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |                              |              | 800           |             |
| *     |       |             |       |       |       |       |       |       |       |                              |              |               |             |
| 000   | 1100  | 1200        | 1260  | 1320  | 1380  | 1440  | 1500  | -     | -     | 21                           | 21           | -             |             |
|       | -     | -           |       | -     | -     | -     | -     | -     | -     |                              | -            | -             |             |
|       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |                              |              |               |             |
|       | -     |             | -     | -     | -     | -     | -     | _     | _     | -                            | -            | _             |             |
|       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |                              |              |               |             |
| H     |       |             |       |       |       |       |       |       |       |                              |              |               |             |
| 9     |       |             |       |       |       |       |       |       |       |                              |              |               |             |
| -     |       | -           |       |       | -     | -     | -     | _     | _     |                              | -            | _             |             |
| 1     | -     | -           | -     | -     | -     | -     | -     |       | -     | -                            | -            | -             |             |
| 5     | -     | -           | •     |       | -     | -     |       |       | -     | -                            | -            | -             |             |
|       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |                              |              |               |             |
| 2     | -     | -           | -     |       | -     | -     | -     | -     | -     |                              | -            | _             |             |
| Βŀ    |       |             |       |       |       |       |       |       |       |                              |              |               |             |
|       |       |             |       |       |       |       |       | _     |       | ١.                           |              | 1160          |             |
| 1     |       |             |       |       |       |       |       |       |       |                              |              | 1,000         |             |
|       | -     |             |       |       |       | -     | -     | -     | _     |                              | -            | 500           |             |
| Ы     |       |             |       |       |       |       |       |       |       |                              |              |               |             |
| 4     | -     |             | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       | -                            | -            | 1860          |             |
| 4     | -     |             | -     | -     | -     |       | -     | -     | -     | -                            | -            | 1000          |             |
|       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |                              |              |               |             |
|       | -     |             | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |                              |              | -             |             |
| e l   |       |             |       |       |       |       |       |       | 1     |                              |              |               |             |
| 5     | -     | -           | -     | -     |       |       |       | -     |       |                              | -            | -             |             |
| 6.    | -     | -           |       |       |       |       | -     | _     | -     |                              |              | _             |             |
|       | 1     |             |       |       |       |       |       |       |       |                              |              | 4320          |             |

|          | Gehal                          | tsjäße                | Eta  | iš=   |       | Der Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------|-----------------------|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2pc. Rr. | fünftig<br>Mart.               | gegenwärtig<br>Mart.  | Nap. | Tit.  | Zahl. | Dienstfrellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.       | 2.                             | 3.                    | 4.   | 5.    | 6.    | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (8.)     | Nody:<br>1000 bis 1500<br>1250 |                       |      |       | 857   | übertrag.<br>Roch: Ministerinm der geistlichen x.<br>Angelegenheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                | 1000 bis 1500<br>1250 | 119. | 1-11. | 207   | Pedelle, Hilfspedelle, Kafiellane, Hausverwalter, Hausse, Kafferund Zustitutsbiener bei den Universitäten  Lie vor dem 1. April 1890 ausgeschlen Pedelle in Berlin erreichen ein Höchstgehalt von 1650 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ì        |                                | •                     | 122. | 1.    | 82    | Sammlungsauffeher, Kaffendiener, Portiers, Büreaudiener, Sandiener, Gandiener und Bächter bei bei Kunftmufeen in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                | -                     | -    | 6a.   | 45    | Sammlungsauficher, Bibliothel<br>biener, Kaffendiener, Schulbie<br>ner, Oberformer, Aöhrmeffel<br>Bortiers, Burcaubiener, Sant<br>biener und Wächter beim Lung<br>gewerbemufeum in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                |                       | -    | 7.    | 16    | Sammlungsauffeher, Porter<br>Büreaubiener, Sausbiene<br>und Bächter bei der Rational<br>Galerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                |                       | -    | 12.   | 29    | 1 Kastellan, 23 Bibliotheidiene<br>5 Hausdiener bei der König<br>lichen Bibliothet in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                |                       | -    | 16a.  | 1     | Portier bei den Obfervatorien be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                | -                     | -    | 17.   | 1     | and a second sec |
|          |                                | -                     | -    | 20a.  | 8     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                | -                     | •    | 21.   | 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1      |       |       | mten  |       |       |       |       |       |       | Auffi<br>frift             | sum                            | Mehr-         |             |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| 1.     | 2.    | 8.    | 4.    | Stu   | 6.    | 7.    | 8.    | 9.    | 10.   | Şõi<br>geh                 | teiges<br>sunt<br>hfts<br>alte | bedarf<br>jür | Bemerkungen |
| Mart.  | Mart. | Mart. | Mart. | Mart. | Mart. | Marf. | Mart. | Mart. | Mart. | gegene<br>wartig<br>Jahre. | hinftig<br>Jahre.              | 1000          | <b>3</b>    |
|        |       |       |       | 8.    |       |       |       |       |       | 9.                         | 10.                            |               | 12.         |
|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                                | 4320          |             |
| 1000   | 1100  | 1200  | 1260  | 1320  | 1380  | 1440  | 1500  |       |       | 21                         | 21                             | _             |             |
| t<br>U |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                                |               |             |
| 1000   | 1100  | 1200  | 1290  | 1380  | 1470  | 1560  | 1650  |       |       | -                          | -                              | _             |             |
| 1      | 1100  | 1200  | 1260  | 1320  | 1380  | 1440  | 1500  |       | -     | -                          | -                              | -             |             |
| 1      | -     | -     | -     | -     | -     |       |       |       | _     |                            |                                | _             |             |
|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                                |               |             |
|        | •     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |                            | -                              |               |             |
| -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - -   | -     |                            | -                              | -             |             |
| -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -                          | -                              |               |             |
| -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - -   | -     | -                          | -                              | -             |             |
|        | -     |       | -     | -     | -     | -     |       | -     | -     | -                          |                                | -             |             |
|        | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       | -     | -                          |                                | -             |             |
|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                                | 4320          |             |

|          | Gehal                 | tsfäße                | Eta  | 18=  |       | Der Beamten                                                                                                        |  |  |  |
|----------|-----------------------|-----------------------|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Spe. Kr. | künftig<br>Mart.      | gegenwärtig<br>mart.  | Rap. | Tit. | Zahl. | Dienststellung.                                                                                                    |  |  |  |
| 1.       | 2.                    | 3.                    | 4.   | 5.   | 6.    | 7.                                                                                                                 |  |  |  |
| (8.)     | Noch:                 |                       |      |      | 1243  | übertrag.                                                                                                          |  |  |  |
|          | 1000 bis 1500<br>1250 |                       |      |      |       | Rody: Ministerium der geiftlichen a                                                                                |  |  |  |
|          |                       | 1000 bis 1500<br>1250 | 122. | 24.  | 1     | Diener beim Raud - Mufeum                                                                                          |  |  |  |
|          |                       | -                     |      | 37.  | 12    | 1 Kastellan, 1 Pedell, 1 Bortle<br>8 Haus. und 1 Bibliothe<br>diener bei der Atademie be<br>Künste in Berlin.      |  |  |  |
|          |                       | •                     | -    | -    | 1     | Bureaudiener bei der hochschule fü<br>die bilbenden Runfte in Berfi                                                |  |  |  |
|          |                       | •                     | -    | -    | 3     | 1 Kaftellan, 1 Bortier, 1 Dausdien<br>bei ber Sochschule für Mu<br>in Berlin                                       |  |  |  |
|          |                       | -                     | -    | -    | 1     | Ralfant und Aufwärter bei be<br>Zuftitut für Kirchenmufit<br>Berfin                                                |  |  |  |
|          |                       | -                     | -    | 39.  | 1     |                                                                                                                    |  |  |  |
|          |                       | *                     | -    | 40.  | 2     | 1 Raftellan und 1 Sausbiener  <br>ber Runftafabemie in Duffelbe                                                    |  |  |  |
|          |                       | -                     | -    | 41.  | 1     |                                                                                                                    |  |  |  |
| 1        |                       | -                     | -    | 42.  | 2     | 1 Portier und 1 Schuldiener   ber Runfifchule in Berlin.                                                           |  |  |  |
|          |                       | -                     | -    | 43.  | 1     |                                                                                                                    |  |  |  |
|          |                       |                       | -    | 44.  | 1     |                                                                                                                    |  |  |  |
|          |                       |                       | 128. | 1.   | 29    | Unterbeamte bei der Technist Sochschule in Berlin                                                                  |  |  |  |
|          |                       |                       | -    | 2.   | 15    | 1 Bedell, jowie 14 hause, Labo<br>toriene, Commlungse wiellichterbeiterer bei ber Di<br>nijden hochschule in hanns |  |  |  |
|          |                       |                       |      | 3.   | 10    | 1 Medjaniter, 1 Berknieifter i<br>8 sonstige Unterbeamte<br>der Technischen Sochschule<br>Nachen                   |  |  |  |
|          |                       |                       | 125. | 7.   | 6     | 1 Kanzleidiener, 1 Negiftraturdier<br>1 Kassendiener und 3 Borti<br>beim Charitetrankenhäuse<br>Berlin             |  |  |  |

|        |       |       |       | ollen |       |       |       | -     |       | guffi                       | eige=         | Mehr-         |               |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.     | 2.    | 3.    | 4.    | 5.    | 6.    | 7.    | 8.    | 9.    | 10.   | Muffte<br>frift Bod<br>geho | ) it=<br>ilte | bedarf<br>für | Bemerfungen   |
|        | 4.5   | **    | 44    | € tu  |       | a.i   | 4.2   | ئم    | نه    |                             |               | 1899          | ~ timettangen |
| Plart. | Mart. | Mart. | Mart. | Marf. | Mart. | Part. | Mart. | Mart. | Mart. | gegens<br>wärtig<br>Zahre.  | Sahi          | Mart.         |               |
|        |       |       |       | 8.    |       |       |       |       |       | 9.                          | 10.           | 11.           | 12.           |
| 1      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                             |               | 4320          |               |
|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1                           |               |               |               |
|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                             |               |               |               |
| 00     | 1100  | 1200  | 1260  | 1320  | 1380  | 1440  | 1500  | -     | -     | 21                          | 21            | -             |               |
|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                             |               |               |               |
|        |       |       |       | -     |       |       |       | _     | _     |                             |               |               |               |
|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                             |               |               |               |
|        |       | -     | -     | •     | •     |       | -     |       | _     |                             | -             | _             |               |
|        |       |       |       | _     |       |       |       | _     | _     | ١.                          |               |               |               |
|        |       |       |       |       |       |       | -     |       |       |                             |               |               |               |
|        | -     | _     | -     |       | -     | -     |       | _     | _     | -                           | -             | _             |               |
|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                             |               |               |               |
|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                             |               |               |               |
|        | -     | -     | -     |       | -     |       |       | -     | -     | · ·                         | -             |               |               |
|        | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -                           | -             |               |               |
| 9      | -     |       | -     | -     | -     | -     |       | -     | _     | -                           | -             | _             |               |
|        |       | -     | -     |       | -     | -     | -     |       |       |                             | _             | _             |               |
|        |       |       | _     |       |       |       |       |       |       |                             |               |               |               |
|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                             |               |               |               |
|        | -     | -     | -     | •     | -     | -     |       | -     |       | -                           | -             | _             |               |
|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                             |               |               |               |
|        | -     | -     | -     |       | -     | -     | -     | _     | _     | -                           | -             |               |               |
|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                             |               |               |               |
|        | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |                             |               |               |               |
| 1      | -     | -     |       |       |       | -     |       |       | _     | '                           |               | -             |               |
| 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                             |               |               |               |
|        |       | -     |       |       |       | -     | -     | -     |       | -                           | -             | -             |               |

|                          | Gehal                          | tofäțe                                      | Eta               | 100  |              | Der Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Libe. Rr.                | fünftig                        | gegenwärtig                                 | Rap.              | Tit. | Zahl.        | Dienstiftellung.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                       | 2.                             | 3.                                          | 4.                | 5.   | 6.           | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (8.)                     | Nody:<br>1000 bis 1500<br>1250 | 1000 biš 1500<br>1250<br>—<br>1000 biš 1500 | 125.<br>-         | 8.   | 4            | übertrag. Roch: Ministerium der geistlichen an Mugelegenheiten. 1 Portier und 3 Diener beim Jistitute für Infestionstran heiten in Berlin . 1 Diener und 1 Kförtner bei de Hygienischen Institute in Bosenischen Institute in Bosenischen Bustiellung. 234 Waggazinaufscher, 85 Ville |
| The second second second |                                | 900 bil 1500<br>1200                        | 9.                | 3.   |              | bruder, 415 Kaffen- m<br>Büreaudiener, 11 Brüdengel<br>einnehmer                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |                                | 1000 bi8 1500<br>1250                       | 14.               | 1.   | 167          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                |                                             | 15.<br>16.<br>17. |      | 1<br>12<br>1 | time Seriounite is simple                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          |                                | -                                           | 23.               | 1.   | 9908         | Gifenbahnverwaltung.<br>9893 Lofomotivheizer, 15 Traje<br>heizer.                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                | -                                           | 73.               | 8.   | 103          | Buftigverwaltung.<br>Gerichtsdiener und Kaftellane ben Oberlandesgerichten .                                                                                                                                                                                                          |
| 9.                       | 900 bi8 1500<br>1200           | 900 biš 1500<br>1200                        | 1.                | 3.   |              | Summe Klasse 8.  Donänenverwaltung. 7 Babenreister, 1 Brunnenmeist 1 Pachhofsaussehre bei 1 Mineralbrunnenverwaltum 3 Prisstabel, 1 Fischmeist 1 Gärtner, 3 Rehneumeist 1 Grabenmeister                                                                                               |
|                          |                                |                                             | 6.                | 4.   | 15           | Berwaltung ber direften Stenen<br>Boten bei ben Gintomm<br>fteuer-Beranlagungefomm<br>fionen und Gewerbesteneran<br>ichnsten                                                                                                                                                          |
|                          |                                |                                             |                   |      | 88           | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1000   1100   1200   1260   1320   1380   1440   1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | jollen beziehen in ber muffteige- frift gum Deh |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1899   1899   1895   1896   1896   1896   1896   1899   1899   1000   1100   1200   1260   1320   1380   1440   1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L.   | gehalte                                         |                                                                                        |
| 8. 9. 10. 11. 4320  1000 1100 1200 1260 1320 1380 1440 1500 — 21 21 — 98ei include 1100 1180 1260 1320 1380 1440 1500 — 21 - 18 18 3300  1000 1100 1180 1260 1340 1420 1500 — 18 18 3300  1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 91110                                           |                                                                                        |
| 8. 9. 10. 11. 4320  1000 1100 1200 1260 1320 1380 1440 1500 — 21 21 — 98ei include 1100 1180 1260 1320 1380 1440 1500 — 21 - 18 18 3300  1000 1100 1180 1260 1340 1420 1500 — 18 18 3300  1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1000 1180 1260 1340 1420 1500 — 21 - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plat | Mar Jahar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar M | rt.                                                                                    |
| 1000 1100 1200 1260 1320 1380 1440 1500 — 21 21 — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                 | . 12.                                                                                  |
| 1000   1100   1180   1260   1320   1380   1440   1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 43                                              | 20                                                                                     |
| 1000 1100 1180 1260 1340 1420 1500 — — 18 18 3300 — — 18 18 3300 — — 18 18 3300 — — 18 18 3300 — — 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 20 - 1000 1090 1180 1260 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 18 | 1000 | 30 1320 1380 1440 1500 — 21 21 -                | - Neue Stelle, fü<br>welche im Cto<br>1900 bis 150<br>Wart Gehalt von<br>gejehen find. |
| 1000 1090 1180 1260 1340 1420 1500 — — 21 - 1000 8620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000 | 50 1320 1380 1440 1500 — 21 -                   | -                                                                                      |
| 8620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000 | 50 1340 1420 1500 — — 18 18 33                  | 300                                                                                    |
| 8620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    |                                                 | _                                                                                      |
| 8620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    | .   .   .   .   -   -   -   -                   | _                                                                                      |
| 900 1000 1100 1180 1260 1340 1420 1500 — - 21 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000 | 60 1340 1420 1500 — — 21 - 1                    |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 900  |                                                 |                                                                                        |

|         | @ehal                 | tsfäge               | Eta          | iis= |       | 111201                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------|----------------------|--------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mr.     |                       | 1                    |              | 1    |       | Der Beamten                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sibe. % | fünftig<br>Wart.      | gegenwärtig<br>Dart. | <b>R</b> ap. | Tit  | Zahl. | Dienststellung.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.      | 2.                    | 8.                   | 4.           | 5.   | 1     | 7.                                                                                                                                                                                                                                               |
| (9.)    | Noch:<br>900 bis 1500 |                      |              |      | 33    | übertrag. Berg., Sutten- und Calinen-                                                                                                                                                                                                            |
|         | 1200                  | 900 bis 1300         | 14.          | 1.   | 15    | Berwaltung.                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                       | 1100                 | 15.          |      | 4     | Untere Bertsbeamte II. Rlaffe                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                       | -                    | 16.          | -    | 14    | Banvermaltung.                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                       | 900 bis 1500<br>1200 | 65.          | 5.   | 266   | 196 Schleusenmeister und Bel meister, 5 Raidinermeihe gehilfen, 58 Schiffbrüden seher und Barter (darun 7 kunftig wegfallend), 2Schli aufscher zc., 1 Obersteuerma 2 Hährausseher, 1 Brüde ausseher, 1 Antebiener Danbells- und Gewerbeverwaltus |
|         |                       | -                    | 68.          | 3a.  | 4     | Unterbeamte bei ben fiaatlid<br>Aichungsamtern<br>Berwaltung bes Junern.                                                                                                                                                                         |
|         |                       | -                    | 90.          | 8.   | 490   | 486 Kreisboten und 4 Db                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                       | -                    | 92,          | 4.   | 81    | Polizeiboten bei der Polizeivern<br>tung in den Provinzen<br>Landwirtschaftliche Berwaltun                                                                                                                                                       |
|         |                       | -                    | 102.         | 4.   | 2     | Unterbeamte bei den Bomologist<br>Instituten in Brostan i<br>Geisenheim                                                                                                                                                                          |
|         |                       | -                    | 74.          | 10.  | 3812  | 3303 Gerichtsbiener, Koffell<br>und Gefangenausseher, 2 !<br>schnisten und 7 Deiger<br>den Landgerichten und An<br>gerichten.                                                                                                                    |
|         |                       | -                    | -            | -    | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                       |                      | -            | -    | 6     | Dberaufscherinnen bei ben Gefa<br>niffen ber Land- und Am<br>gerichte                                                                                                                                                                            |
| 1       |                       | 700 bis 900<br>800   |              | -    | - 4   | Bförtner bei ben Land- und Um                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                       | 900 bls 1500<br>1200 | 75.          | 2.   | 431   | 425 Auffeher und 6 Oberauffe<br>rinnen bei ben besonderen                                                                                                                                                                                        |

| _     |       |      |       |        |       |       | _     |       |       |                                 | _             |               |              |
|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|       | Die   | Bear | nten  | jollen | bezi  | ehen  | in de | r     |       | Auffti<br>frift                 | eiges<br>anni | Mehr=         |              |
| 1.    | 1 2.  | 3.   | 4.    | 5.     | 6.    | 7.    | 8.    | 9.    | 10.   | Auffti<br>frift<br>Hodd<br>geho | ift=          | bedarf<br>für | Bemerfungen. |
| 42    |       | -1   | 44    | ©t 11  |       | 9,3   | 4.7   | 2.1   | 64    |                                 |               | 1899          | centerungen. |
| Mart. | Mart. | Mark | Marf. | Mart.  | Marf. | Mart. | Mart. | Mart. | Mart. | gegens<br>wartig<br>Zahre.      | Sahr<br>Zahr  | Mart.         |              |
|       |       |      |       | 8.     |       |       |       |       |       | 9.                              | 10.           | 11.           | 12,          |
|       |       |      |       |        |       |       |       |       |       |                                 |               |               |              |
|       |       |      |       |        |       |       |       |       |       |                                 |               |               |              |
|       |       |      |       |        |       |       |       |       |       |                                 |               |               |              |
| 000   | 1000  | 1100 | 1180  | 1260   | 1340  | 1420  | 1500  | -     | -     | 15                              | 21            | 1210          |              |
|       |       |      |       |        |       |       |       |       |       |                                 |               |               |              |
| 'n,   |       |      |       |        |       |       |       |       |       |                                 |               |               |              |
| 4     |       |      |       |        |       |       |       |       |       |                                 |               |               |              |
| 4     |       |      |       |        |       |       |       |       |       |                                 |               |               |              |
| j     |       |      |       |        |       |       |       |       |       |                                 |               |               |              |
| -     | -     |      |       |        | -     | -     | -     | -     | -     | 21                              | -             | _             |              |
|       |       |      |       |        |       |       |       |       |       |                                 |               |               |              |
| 1     | -     | •    | -     |        | -     | -     | -     | -     |       | -                               | -             |               |              |
|       | -     | -    | -     | -      | -     | -     | -     | _     | _     |                                 |               | _             |              |
|       |       |      |       | -      |       |       |       | L     | _     |                                 |               | _             |              |
|       |       |      |       |        |       |       |       |       |       |                                 |               |               |              |
| 1     |       |      |       |        |       |       |       |       |       |                                 |               |               |              |
| - 1   | -     | -    | •     | *      |       | -     |       | -     |       | -                               | -             | _             |              |
|       |       |      |       |        |       |       |       |       |       |                                 |               |               |              |
| 1     |       |      |       |        |       |       |       |       |       |                                 |               |               |              |
| 100   | 1000  | 1100 | 1200  | 1300   | 1400  | 1500  | _     | _     | _     |                                 | 18            | 43785         |              |
|       |       |      |       |        |       |       | -     | _     | _     | ١.                              |               | 40            |              |
|       |       |      |       |        |       |       |       |       |       |                                 | -             |               |              |
| -     | -     | -    | -     | -      | -     | -     | -     | -     |       | -                               | -             | 100           |              |
| -     | -     | -    | -     |        | -     | -     | _     | -     | _     | 12                              |               | 1050          |              |
|       |       |      |       |        |       |       |       |       |       |                                 | 1             |               |              |
| -     | -     | -    | -     | -      | -     | -     | -     |       | -     | 21                              |               | 4720          |              |
| J     |       |      | 1     | 1      | 1     | 1.    |       | 1     | 1.    | 1                               | 1             | 50905         | 1            |

| Gehal                | tsjäge                                 | Eta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18=                          |                                             | Der Beamten                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tünştig<br>Wart      | gegenwärtig                            | Rap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tit.                         | Zahl.                                       | Dienftftellung.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.                   | 3.                                     | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.                           | 6.                                          | 7.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Noch:                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 4663                                        | Übertrag.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 900 bis 1500<br>1200 | _                                      | 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.                           |                                             | Berwaltung bes Junern.<br>Bolizeigefangnisauffeber in Gedu                                                                                                                                                                                              |
|                      | 900 biš 1500<br>1200                   | 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.                           | 40                                          | Bolizeigefängnisauffeher bei be Bolizeiverwaltung in ben Bu                                                                                                                                                                                             |
|                      |                                        | 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.                           | 1328                                        | viuzen<br>1299 Auffeber, 29 Oberauffeben<br>nen, hausmütter und Ba<br>meisterinnen bei der Sie<br>anstaltsverwaltung                                                                                                                                    |
|                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 6032                                        | Summe Klaffe 9.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 900 bis 1400<br>1150 | 800 bil 1200<br>1000                   | 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.                           | 1862                                        | Eisenbahnberwaltung.<br>Bagenmarter                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | _                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                            | 15868<br>100                                | Beichensteller. Fahrlarienausgeberinnen, wel<br>nach bem 1. April 1899 a<br>gestellt werden                                                                                                                                                             |
|                      |                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 17830                                       | Summe Rlaffe 10.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 900 E48 1200<br>1050 | 800 bis 1200<br>1000                   | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.                           | 35                                          | Domanenverwaltung. 7 Domanen-Rentamtsdiener, Röhrleitungsauffeher, 1 Etenvogt, 1 Schlofigartena feher, 4 Partauffeher, 5 Buf auffeher und Barter, 1 Bed verwalter, 7 Beideaust 1 Richtungen und Schleufenwart Wildwärter, 1 Spreens wärter, 1 Kastellau |
|                      |                                        | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/2.                         | 5                                           | (Für 1 Wiesenwarter wird bei Domanenverwaltung nur Salfte des Gehaltes vera gabt, die andere Sälfte der Militarverwaltung Laft.) Forstverwaltung. Sausmeister und Bedelle bei                                                                           |
|                      | ###################################### | 900 bis 1200   900 bis 1200   900 bis 1200   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500 | Fünjtig   gegenwärtig   Kap. | Rap.   Tinfitig   gegenwärtig   Rap.   Tit. | Fünftig   gegenivartig   Rap.   Sit.                                                                                                                                                                                                                    |

|       | Die   | Beam  | iten f | ollen        | bezie | hen i | n de | r     |       | Huffte<br>frift 8          | um                | Mehr=          |                                                                                                                       |
|-------|-------|-------|--------|--------------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | 2.    | 3.    | 4.     | 5.  <br>Stui | 6.    | 7.    | 8.   | 9.    | 10.   | Hôch<br>geha               | ît=<br>Ite        | bedarf für     | Bemertungen                                                                                                           |
| Mark. | Marf. | Mart. | Mark.  | Mart.        | Mart. | Mart. | Mart | Mart. | Mart. | gegens<br>votrtig<br>Jahre | Innftig<br>Sahre. | 1899<br>Wart.  |                                                                                                                       |
| -     | -     |       |        | 8.           |       |       |      |       |       | 9.                         | 10.               | 11.            | 12.                                                                                                                   |
|       |       |       |        |              |       |       |      |       |       |                            |                   | 50905          |                                                                                                                       |
| 900   | 1000  | 1100  | 1200   | 1300         | 1400  | 1500  | _    | _     | _     |                            | 18                | _              | Neue Stelle, für<br>welche im Cta<br>900 bis 1500 Mar                                                                 |
|       | -     | -     | -      | -            |       |       | -    | -     | _     | 21                         |                   | 700            | Gehalt vorgefeber                                                                                                     |
|       | -     |       |        |              | -     |       | _    | -     | -     |                            | -                 | 25170<br>76775 | 1                                                                                                                     |
| 900   | 980   | 1060  | 1140   | 1220         | 1280  | 1340  | 1400 | _     | _     | -                          | 21                | 142450         |                                                                                                                       |
| 900   | 1000  | 1080  | 1160   | 1240         | 1320  | 1400  | -    | -     |       | 15                         | 18                | 1794510        |                                                                                                                       |
| 900   | 1000  | 1100  | 1200   | 1300         | 1400  |       | _    | _     | _     | _                          | 15                | <b>-10000</b>  | Marl Gehalt vor<br>gesehen sind. Bey<br>terer Sat foll bei<br>vor bem 1. Apri<br>1899 angestellten<br>Kahrkartenausge |
|       | 1     |       |        |              |       |       |      |       |       |                            |                   |                | berinnen (Nr.<br>dieler Uberficht<br>fortgewährt wei<br>den.                                                          |
| 100   | 950   | 1000  | 1040   | 1080         | 1120  | 1160  | 1200 | _     | -     | 21                         | 21                | 1750           |                                                                                                                       |
| 4     |       |       |        |              |       |       |      |       |       |                            |                   |                |                                                                                                                       |
| N     |       |       |        |              |       |       |      |       |       |                            |                   |                |                                                                                                                       |
| 900   | 950   | 1000  | 1050   | 1100         | 1150  | 1175  | 1200 | _     | -     |                            | -                 | <br>1750       |                                                                                                                       |

|           | Gehal                | tsjäße               | Et   | ate=  |       | Der Beamten                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------|----------------------|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lide. Rr. | künftig<br>Mark.     | gegenwärtig          | Rap  | . Tit | Zahl. | Dienstitellung.                                                                                                                                                  |
| 1.        | 2.                   | 3.                   | 4.   | 5.    |       | 7.                                                                                                                                                               |
| (11.)     | Noch:                |                      |      | i     | 37    | übertrag.                                                                                                                                                        |
| (11.)     | 900 bis 1200<br>1050 | 800 bis 1200<br>1000 | 9.   | 3.    |       | Berwaltung ber indirecten Steuern.<br>Umtsdiener, Bootsführer zc., Matrosen und Deizer auf Bach-<br>und Kreuzerschiffen, sowie auf<br>Booten                     |
|           |                      | -                    | 23.  | 1.    | 12022 | Eisenbahnverwaltung.<br>11992 Schaffner und Bremfer<br>30 Matrojen                                                                                               |
|           |                      | -                    | 65.  | 5.    | 155   | Bauverwaltung.  4 Hafenpflanzungsausseher, Hafen ablagemärter und Bauhest und Materialienwächter.  Dünenbauausseher, 21 Dünem ausseher, 71 Leuchtfeuerwätte      |
|           |                      |                      |      |       |       | 2c., 37 Steuermänner, 5 Fenti<br>wärter 2c., 6 Krahnmeiter<br>3 Auhnen und Pflanzungs<br>ausseher (fünstig weglallen)<br>2 Brüdenausseher, 5 Waschinst<br>wärter |
|           |                      | -                    |      |       | 9     | Brudenaufzieher (penfionsberichtigendes Gehalt)                                                                                                                  |
|           |                      | -                    | 66a. | 1.    | 10    | 4 Safenwächter und 6 Brudenauf feber bei ber Ruhrichifffabrid und Ruhrhafenverwaltung                                                                            |
|           |                      | -                    | 68.  | 1.    | 1     | Sandels- und Gewerbeverwaltung. Bote bei ber hafenpolizeiverwaltun in Stettin                                                                                    |
|           |                      | 800 bis 1200<br>1000 | •    | 3b.   | 1     | Pfortner bei der Beschufanfialt i                                                                                                                                |
|           |                      |                      | 69.  | 1.    | 10    | Schulmarter bei den Ravigation! Daupt. und Boridiulen .                                                                                                          |
|           |                      | -                    | -    | la.   | 16    | Schuldiener bei ben ftaatlige Baugewertichulen                                                                                                                   |
|           |                      |                      | •    | 1b.   | 11    | Schuldiener bei ben flaatliche<br>Majchinenbauschulen und de<br>Fachschule für Seedampfichiffe<br>majchinisten in Flensburg                                      |
|           |                      | - 1                  | 106. | 2.    | 2     | Laudwirtschaftliche Berwaltung. Wallmeister                                                                                                                      |

| Die    |       | Beau   | 4.    | 5.    | 6.    | hen 7. | in de<br>8. |       | 10.   | Auffte<br>frift<br>Hod<br>geho | gum<br>jî:= | Mehr=<br>bedarf<br>für | Bemerfungen.                                                                |
|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------------|-------|-------|--------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | 144   | ا نہ ا | 1     | €tu j |       | نو     | 16.2        | a.i   | نب    | 200                            | ig es       | 1900                   | Schittingen.                                                                |
| A10110 | Mart. | Mart.  | Mart. | Mart. | Mart. | Mart.  | Mart.       | Marf. | Mart. | gegene<br>wartig<br>Jahre      | Salp        | Mart.                  |                                                                             |
|        |       |        |       | 8.    |       |        |             |       |       | 9.                             | 10.         | 11.                    | 12.                                                                         |
|        |       |        |       |       |       |        |             |       |       |                                |             | 1750                   |                                                                             |
| 00     | 950   | 1000   | 1050  | 1100  | 1150  | 1175   | 1200        |       |       | 21                             | 21          | 32550                  |                                                                             |
| IU     | 900   | 1000   | 1030  | 1100  | 1130  | 1110   | 1200        |       |       | -1                             | 21          | 02000                  |                                                                             |
| 0      | 950   | 1000   | 1040  | 1080  | 1120  | 1160   | 1200        | -     | _     | -                              | -           | 726260                 |                                                                             |
|        |       |        |       |       |       |        |             |       |       |                                |             |                        |                                                                             |
|        |       |        |       |       |       |        |             |       |       |                                |             |                        |                                                                             |
|        |       |        |       |       |       |        |             |       |       |                                |             |                        |                                                                             |
|        |       |        |       |       |       |        |             |       |       |                                |             |                        |                                                                             |
| 0      | 950   | 1000   | 1050  | 1100  | 1150  | 1175   | 1200        | -     | -     |                                | -           | 6770                   |                                                                             |
|        | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -           |       | -     |                                | -           | -                      |                                                                             |
| 9      | -     | -      | -     | -     | -     |        | -           | -     | -     | -                              | -           | -                      | Ter Mehrbebarf<br>findet in den Eins<br>nahmen der Bers<br>waltung Deckung. |
|        | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -           | -     | _     | -                              | -           | 100                    | Mene Stelle, für welche im Gtat                                             |
| -      | -     |        | -     |       |       | -      | -           | -     | -     | 21                             | -           | 100                    | Soo bis 1200 Mart<br>Gehalt vorgefehen<br>find.                             |
|        | -     | -      | -     |       | -     | -      | -           | -     | -     |                                | -           | 475                    |                                                                             |
|        | -     | -      |       | -     | -     | -      | -           | -     | -     | -                              | -           | 1150                   |                                                                             |
|        | -     |        | -     | -     |       |        |             |       | -     | -                              | -           | 850                    |                                                                             |
| 1      |       | -      |       | -     |       |        |             | _     | _     |                                |             | 50                     |                                                                             |
|        |       |        |       |       |       |        |             | 1     |       |                                |             | 770055                 | 1                                                                           |

|              | Gehal                          | tsfäße             | Eta  | iğe  |       |                                                                                          |
|--------------|--------------------------------|--------------------|------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mr.          |                                |                    | -    |      | -     | Der Beamten                                                                              |
| Libe. N      | fünftig                        | gegenwärtig        | Kap. | Tit. | Zahl. | Dienftstellung.                                                                          |
| There agains | Mart.                          | Marf.              |      | 1 -  | -     |                                                                                          |
| 1.           | 2.                             | 3.                 | 4.   | 5.   | 6.    | 7.                                                                                       |
| (11.)        | 910d):<br>900 bls 1200<br>1050 |                    |      |      | 12892 | Übertrag.<br>Minifterium ber geiftlichen n.                                              |
|              |                                | 800 bis 1200       | 120. | 2.   | 210   | Angelegenheiten.<br>Schuldiener bei den höheren Lan<br>auftalten                         |
|              |                                |                    | 121. | 1.   | 115   | Schuldiener und Schuldienerm                                                             |
|              |                                | -                  | -    | 17.  | 1     | Rastellan bei der Turnlehrer-!                                                           |
|              |                                |                    | -    | 45.  | 1     | Bfortner und Sauswart bei B Blindenanfialt in Steglit.                                   |
|              |                                |                    | -    | 47.  | 2     | Schuldiener bei bem Baisenbai                                                            |
|              |                                |                    | 122. | 24.  | 1     | Diener der Landesbibliothel Biesbaden .                                                  |
|              |                                | 700 bis 900<br>800 |      |      | t     | Auffeher ber Gemalbefammlung                                                             |
|              |                                | -                  |      | -    | 1     | Diener des Bereines für Raffani<br>Altertumstunde und Gefdid<br>forschung in Biesbaden . |
|              |                                | 800 bis 1200       | 127. | 1.   | 2     | Rriegeminifterium.<br>Bachter beim Zeughaufe                                             |
|              |                                | -                  | 23.  | 1.   | 2968  | Gifenbahnverwaltung. 119 Brüdenwärter, 1 Krahnmeil 742 Portiers, 2108 Bahnifchaffner     |
|              |                                |                    | 65.  | 7.   |       | Bauberwaltung. Brudenwarter (barunter 4 für wegfallenb)                                  |
|              |                                |                    |      |      | 16208 | Summe Rlaffe 11.                                                                         |
| 12.          | 700 bil 1000<br>850            | 700 bis 900<br>800 | 23.  | 1.   | 17742 | Gifenbahnverwaltung.<br>217010 Bahnwärter, 5 Arahnwa<br>727 Nachtwächter                 |
|              |                                |                    |      |      |       | Bauvermalinng.                                                                           |
|              |                                | -                  | 65.  | 5.   | 20    | 10 Stunnenwärter, 4 Brid<br>matrofen, 5 Brudenaufi<br>10 Schleufenmeiftergehilfe         |
|              |                                | -                  | 74.  | 10.  | 88    | Juftizverwaltung.<br>Auffeherinnen bei ben Gefängn                                       |
|              |                                | - 8                | 75.  | 2.   | 49    | der Land. und Amisgeria<br>Aufscherinnen bei ben bejond<br>Gefängniffen                  |
|              |                                |                    |      |      | 17894 | Scite.                                                                                   |

|       |       | Bean | nten  | ollen | Degre | then 1 |       | r     |       | Mufft<br>frift             | attrit             | Mehr=           |              |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1.    | 1 2.  | 3.   | 4.    | Stu   | 6.    | 7.     | 8.    | 9.    | 10.   | Hod<br>geha                | ilte               | bedari<br>jür   | Bemerkungen  |
| 1     | 1     | ų.   | 4.5   |       |       | n.;    | 란     | 4.4   | 4.2   | tre.                       | atig<br>.e.        | 1899            | Concerningen |
| mart. | Mart. | Mart | Warf. | Mark. | Mart. | Mar!.  | Mart. | Mart. | Mart. | gegen:<br>wariig<br>Jahre. | flinftig<br>Jahre. | Mart.           |              |
|       |       |      |       | 8.    |       |        |       |       |       | 9.                         | 10.                | 11.             | 12.          |
|       |       |      |       |       |       |        |       |       |       |                            |                    | 770055          |              |
|       |       |      |       |       |       |        |       |       |       |                            |                    |                 |              |
| 900   | 950   | 1000 | 1050  | 1100  | 1150  | 1175   | 1200  |       | _     | 21                         | 21                 | 8375            |              |
| -     | -     | -    | -     | -     | -     | -      | -     | -     | _     | -                          | -                  | 6000            |              |
|       | -     | -    | -     | -     |       | -      | -     | -     | -     |                            | -                  | 25              | 4            |
| -     | -     | -    | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -                          | -                  | _               |              |
|       | -     | -    | -     | -     | -     |        | -     | -     | -     | -                          | -                  | 50              |              |
|       | -     | -    | -     |       | -     |        | -     |       | -     |                            | -                  |                 |              |
|       | -     | -    | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | 12                         | -                  | 200             |              |
|       | -     | _    | -     | -     |       |        | -     | _     | _     | 21                         | -                  | 50              |              |
| _     |       |      |       | _     |       |        |       | _     |       | -                          |                    | 100             |              |
|       |       |      |       |       |       |        |       |       |       |                            |                    |                 |              |
|       | 960   | 1020 | 1080  | 1140  | 1200  | _      | _     | _     | _     | 15                         | 15                 | 208360          |              |
| -     | 975   | 1050 | 1100  | 1150  | 1200  |        | _     | _     | _     |                            |                    | 500             |              |
|       |       |      |       |       |       |        |       |       |       |                            |                    | 993715          |              |
| 00    | 750   | 800  | 850   | 900   | 950   | 1000   | -     |       | _     | 21                         | 18                 | 998600          |              |
| 00    | 775   | 850  | 925   | 1000  | _     | _      | _     | _     |       | 12                         | 12                 | 1300            |              |
|       |       |      |       |       |       |        |       |       |       |                            |                    |                 |              |
| 1     | -     |      | -     |       | -     | -      |       | _     | -     | -                          | •                  | 8425            |              |
| 2     | -     | -    |       | •     | -     |        |       | -     |       | •                          | 1                  | 2700<br>1006025 |              |

|           | Gehal               | tsfäße              | Eta  | ıis= |                                                                                                                             |
|-----------|---------------------|---------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2fde. Mr. | fünftig<br>Mark     | gegenwärtig<br>Wark | Rap. | Tit  | Der Beamten<br>t. Ich Dienstiftellung.                                                                                      |
| 1.        | 2.                  | 3.                  | 4.   | 5.   | 6. 7.                                                                                                                       |
| (12.)     | 700 bis 1000<br>850 |                     |      |      | 17894 Übertrag.<br>Minifterium des Innern.                                                                                  |
|           |                     | 700 bis 900<br>800  | 91.  | 5.   | 4 Ausscherinnen (beim Polizeigeiäng<br>nisse und im Polizeigewahrsen<br>bei der Polizeiverwaltung i<br>Berlin und Umgedung. |
|           |                     | -                   | 92.  | 4.   | 52 Polizeidiener und 3 Gefanger<br>wärterinnen bei der Polize<br>verwaltung in den Propins                                  |
|           |                     | •                   | 96.  | 2.   | 190 Aufscherinnen bei der Strafanfinden verwaltung                                                                          |
|           |                     | -                   | 119. | 1.   | Ungelegenheiten. 2 Rachtwächter bei der Univerfil in Königsberg ,                                                           |
| ŀ         |                     |                     |      |      | 18095 Eumme Rlaffe 12.                                                                                                      |
| 13.       | 500 bis 700         | 500 bis 700<br>600  | 65.  | 5.   | Bauverwaltung.<br>22 Bufdmarter und Pflanzung-                                                                              |
|           |                     |                     |      | ľ    | Summe Rlaffe 13 für fic.                                                                                                    |
| 14.       | 180 bis 300         | 144 bis 216         | 1.   | 3.   | 5 Stadmeifter                                                                                                               |
|           | 240                 | 180                 |      |      | Bauverwaltung.                                                                                                              |
|           |                     | -                   | 65.  | 5.   | 20 Stadmeister (barunter 7 lung<br>wegfallend)                                                                              |
|           |                     |                     |      |      | 25 Summe Klasse 14.<br>22 Hierzu: - 18.<br>18095 - 12.                                                                      |
|           |                     |                     |      | 1    | 16203 - 11.                                                                                                                 |
| - 1       |                     |                     |      | 1    | 17330 10.                                                                                                                   |
|           |                     |                     |      |      | 6032 9.                                                                                                                     |
|           |                     |                     |      |      | 12319 - 8.                                                                                                                  |
|           |                     |                     |      |      | 29181 6                                                                                                                     |
|           |                     |                     |      |      | 10742 5.                                                                                                                    |
|           |                     |                     |      |      | 1265 4.                                                                                                                     |
|           |                     |                     |      |      | 18<br>5 3.                                                                                                                  |
|           | Y Y                 |                     |      |      | 18 - 2                                                                                                                      |
| - 1       |                     |                     |      | -    | 111305 Summe A.                                                                                                             |

|        | Die   | Bean  | nten  | follen | bezie | hen   | in de | er    |       | Muffte<br>frift f          | iges<br>jum    | Mehr=                      |              |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| 1.     | 2.    | 3.    | 4.    | 5.     | 6.    | 7.    | 8-    | 9.    | 10.   | geho                       | ft=<br>ltc     | bedarf<br>für              | Bemerkungen  |
| Dlart. | Mart. | Mart. | Mart. | Stu.   | Mart. | Mart. | Mart. | Marf. | Darf. | gegens<br>wärtig<br>Jahre. | nitig<br>ahre. | 1000                       | Semerrangen. |
| ã      | 8     | Ħ     | 8     | 1      | ĩã.   | 366   | 30    | 8     | ã     |                            |                | Mart.                      |              |
| _      | ,     |       |       | 8.     |       |       |       | 1 1   | _     | 9.                         | 10.            |                            | 12.          |
|        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |                            |                | 1006025                    |              |
|        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |                            |                |                            |              |
| 700    | 775   | 850   | 925   | 1000   | _     | _     | _     |       |       | 12                         | 12             | 200                        |              |
| -      | -     | -     | -     | -      |       | -     | -     | -     | _     | -                          | -              | 40                         |              |
|        | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     | -     |                            | -              | 8840                       |              |
|        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |                            |                |                            |              |
|        | _     |       |       |        |       | _     | _     | _     | _     | _                          |                | 100                        |              |
|        |       |       |       |        |       |       |       | Н     |       |                            |                | 1015205                    |              |
|        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |                            |                |                            |              |
| 00     | 550   | 600   | 650   | 700    | _     | -     | -     |       |       | -                          | -              |                            |              |
|        |       | 200   |       |        |       |       |       |       |       | 1.0                        | 1.0            | 800                        |              |
| 80     | 240   | 300   |       | -      |       |       | _     | -     | _     | 16                         | 16             | 800.                       |              |
|        | _     | _     | _     |        | _     | _     | _     |       | _     |                            |                | 1200                       |              |
|        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |                            |                | 1500                       | -            |
|        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |                            |                | 1015203                    |              |
|        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |                            |                | 993718<br>1926960<br>76773 | <b>)</b>     |
|        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |                            |                | 8620                       |              |
|        | -     |       |       |        |       |       |       |       |       |                            |                | 400895<br>413940           |              |
|        |       |       |       |        |       |       | ,     |       |       |                            |                | 40540                      |              |
| ٠      |       |       |       |        |       |       |       |       |       |                            |                | _                          |              |
|        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |                            |                | 8486210                    |              |

|           | Gehal                                                                                            | tsfäße                                                                                          | Etc  | its=     |           |                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfbe. Rr. | fünftig<br>Bark                                                                                  | gegenwärtig<br>Mart.                                                                            | Rap. | Tit.     | Zahl.     | Der Beamten<br>Dienfischlung.                                                                             |
| 1.        | 2.                                                                                               | 3.                                                                                              | 4.   | 5.       | 6.        | 7.                                                                                                        |
|           |                                                                                                  |                                                                                                 |      |          |           | B. Unterbeamte mit Einzels<br>gehältern.<br>Herrenhaus.                                                   |
| 1.        | 2100                                                                                             | 2100                                                                                            | 40.  | 1.       | 1         | Sausinspettor                                                                                             |
| 2.        |                                                                                                  | -                                                                                               | 41.  | -        | 3         | Saus infpetior                                                                                            |
| 3.        | 1800                                                                                             | 1800                                                                                            | 106. | 2.       | 1         | Landwirtschaftliche Berwaltung.<br>Behrmeifter                                                            |
| 4.        | -                                                                                                | -                                                                                               | 122. | 22.      | 1         | Angelegenheiten.                                                                                          |
| 5.<br>6.  | bis 1800<br>bis 1500                                                                             | bis 1800<br>bis 1500                                                                            | 106. | 2.       | I<br>1    | Dünenmeister                                                                                              |
| 7.<br>8.  | emolumente<br>perfonlid<br>1450                                                                  | 1500<br>Boo Warf für<br>und 100 Warf<br>e Zulage.<br>1350                                       | 119. | 5.       | 1         | Minifterium ber geiftlichen u. Ungelegenheiten. Oberwarter bei ber Pinchiatriff und Rervenklinit in Salle |
| 9.        | einschließlich<br>600 Mark fur<br>Emolumente<br>und 150 Mark<br>verfönliche Ju-<br>lage.<br>1125 | einschließlich<br>600 Mark für<br>Emolumente<br>und 50 Mark<br>personliche Zu-<br>tage.<br>1125 |      | 3.       | 9         |                                                                                                           |
| J.        | und 2001 Ma                                                                                      | rt Gebühren<br>f und 786 Mark                                                                   | •    | ο,       | 2         | Oberpedell und Pedell bei ber li<br>versität Greifswald                                                   |
| 10.       | 600<br>unb 2372 Ma                                                                               | GOO<br>rt Gebuhren.                                                                             | •    | 4.       | 1         | Dberpedell bei ber Univer                                                                                 |
| 11.       | 750<br>und 1630 Ma                                                                               | 750<br>rt Gebühren.                                                                             | -    | 5.       | 1         | Dberpedell bei ber Univerfitat be                                                                         |
| 12.       | 1000                                                                                             | 1000                                                                                            | 69.  | 8.       | 1         | Sandels- und Gewerbeverwalts<br>Bedell bei der Zeichenafabemie<br>Sanau                                   |
| 13.       | 600 bi8 1000                                                                                     | 400 bis 800                                                                                     | 2.   | 3.<br>4. | 282<br>12 | vollbeschäftigte Torf-, Biefen-                                                                           |
| 14.       | 450<br>und Berholur                                                                              | 450                                                                                             | 68.  | 2.       | 6         | Sandels. und Gewerbeverwalten Etromlootfen                                                                |

|       | Die   | Beam  | iten f | ollen | bezie | hen i | n de  | r     |        | Ruffie<br>frift 3<br>Hod)  | ige=     | Mehr=         |                                                    |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|
| 1.    | 2.    | 3.    | 4.     | 5.    | 6.    | 7.    | 8.    | 9.    | 10.    | Hod)<br>geha               | t=<br>te | bedarf<br>für | Bemerfungen.                                       |
| a.i   | -     | انبا  | 1      | €tuj  | - 1   | ا ب   | 4     | 44    | m.j    | # E                        | E        | 1899          | - Contestingen.                                    |
| Mart. | Marf. | Mart. | Parf.  | Mart. | Mart  | Mark  | Mart. | Mart. | Diart. | gegene<br>wartig<br>Zahre. | Sahr     | Mart.         |                                                    |
|       |       |       |        | 8.    |       |       |       |       |        | 9.                         | 10.      | 11.           | 12.                                                |
|       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |                            |          |               |                                                    |
| _     | _     | _     | _      | _     |       |       | _     |       |        | _                          |          | _             |                                                    |
|       | -     |       | -      | -     | -     | _     | -     | -     | -      | -                          | -        | _             |                                                    |
| -     | -     | -     | -      | -     |       | -     | -     | -     | -      | -                          |          | -             |                                                    |
|       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |                            |          |               |                                                    |
|       | _     | _     | _      | _     |       |       | _     | -     | _      |                            |          |               |                                                    |
| -     | _     | _     | _      | _     | _     | _     | _     | _     | _      | _                          | _        | _             |                                                    |
|       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |                            |          |               |                                                    |
|       |       |       | _      | _     | _     | -     | -     | -     | _      |                            | -        |               |                                                    |
| -     |       | _     | _      |       | _     | -     | -     | -     | _      | _                          | _        | -             | Der Mehrbebar<br>wird aus Mittelr<br>ber Klinit be |
|       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |                            |          |               | ftritten.                                          |
|       | _     | _     | _      |       |       | -     | -     | _     | _      | _                          | _        | _             |                                                    |
|       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |                            |          |               |                                                    |
| -     | _     | _     | _      | _     | -     |       | 1=    | _     | -      | -                          | -        | _             |                                                    |
|       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |                            |          |               |                                                    |
| 4     | _     | _     | -      |       | -     | _     | -     |       | -      | -                          | -        | _             |                                                    |
|       | _     | -     | _      | -     | _     | -     | -     | -     | -      | -                          | -        | 37350         | 1                                                  |
| F     | _     |       | _      | _     | -     | _     |       |       | _      |                            | -        | 1650          |                                                    |
|       |       |       |        |       | _     | _     | -     | _     | -      |                            | -        | _             |                                                    |
| F     |       |       |        |       |       |       |       |       |        |                            |          | 39000         | -                                                  |

|           | Gehal                 | tsfäße                | Œto          | ıis= |       | Der Beamten                                                                                                                  |  |  |  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Libe. Rr. | fünftig<br>wart       | gegenwärtig<br>Wart.  | Rap.         | Tit. | Zahl. | Dienftftellung.                                                                                                              |  |  |  |
| 1.        | 2.                    | 3.                    | 4.           | 5.   | 6.    | 7.                                                                                                                           |  |  |  |
|           | tel                   |                       |              |      |       | C. Besoldungsaufbesserunge<br>für mittlere Beamte.                                                                           |  |  |  |
| 1.        | 1650 Bis 3000<br>2325 | 1650 5ts 2700<br>2175 | 101.<br>106. | 5.   |       | Landwirtschaftliche Berwaltung. Biefenbaumeifter und Relient tionstedniter                                                   |  |  |  |
|           |                       | -                     | 106.         | 2.   | 48    | 47 Wiesenbaumeister und 1 Mon                                                                                                |  |  |  |
|           |                       |                       | 108.         | 1.   | 1     | Geftütverwaltung.<br>Wiesenbaumeister                                                                                        |  |  |  |
| 2.        | 1500 bil 2700<br>2100 | 1400 bis 1800         | 65.          | 4.   | 6     | Bauverwaltung. Schiffssahrer (auf den großt Dampfern                                                                         |  |  |  |
|           |                       | -                     |              | -    | 2     | Brudenmeister                                                                                                                |  |  |  |
| 8.        | 1600 5i8 2400<br>2000 | 1600 bis 2000<br>1800 | 68.          | 2.   | 28    | Sandels- und Gewerbeverwalten<br>25 Seeoberlootfen und 3 Loofe<br>amts-Affistenten                                           |  |  |  |
| 4.        | 1200 bis 2200<br>1700 | 1200 bis 2200<br>1700 | 23.          | 1.   | 9972  | Gifenbahnverwaltung.<br>9893 Lofomotivführer, 12 Schi-<br>majdinisten, 67 Majdinis<br>bei elektrischen Beleuchung<br>anlagen |  |  |  |
| 5.        | 1500 bis 2000<br>1750 | 1400 biš 1800<br>1600 | 65,          | 4.   | 80    | Bauverwaltung.<br>Schiffsführer, Majchinenmeifieru<br>Baggermeifter                                                          |  |  |  |
|           |                       |                       | -            | -    | 1     | Schlogbaumaterialienvermaliet                                                                                                |  |  |  |
|           |                       | -                     | -            | -    | 1     | Kassel (fünstig wegsallend)<br>Kanaloberousseher und Sidsa<br>tontroleur in Bromberg                                         |  |  |  |
| 6.        | 1200 bis 1800<br>1500 | 1200 bis 1600         | 2,           | 3.   | 3593  | Förster                                                                                                                      |  |  |  |
|           |                       | 1100 518 1500         | 23.          | 1.   | 3522  | Eisenbahnverwaltung.<br>3510 Zugführer, 12 Steuerleute                                                                       |  |  |  |
|           |                       |                       | 65.          | 7.   | 3     | Bauverwaltung. Steuermänner (fünftig wegfalle                                                                                |  |  |  |
| 7.        | 1200 bis 1600<br>1400 | 1000 bis 1500<br>1250 | 106.         | 2.   |       | Laudwirtschaftliche Berwaltung. Deichvögte                                                                                   |  |  |  |
|           |                       |                       |              |      | 17276 | Summe C.                                                                                                                     |  |  |  |

|        | Die   | 29 ca | mten  | foller | i bezi | ehen  | in be | r     |       | Mufft<br>frift   | eiges          | Mehr-         |               |
|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1.     | 2.    | 8.    | 4.    | 5.     | 6.     | 7.    | 8.    | 9.    | 10.   | 800              | hit=<br>alte   | bedarf<br>jür | Bemerfungen   |
| Peart. | Mart. | Mart. | Mart. | Mark a | Mart.  | Mart. | Mart. | Mart. | Mart. | gegen:<br>martig | nftig<br>abre. | 1899          | - Cemetrangen |
| (a)    | 38    | 8     | 9     |        | 8      | झ     | 54    | 91    | 8     |                  | 1              | Wart.         |               |
|        |       | _     |       | 8.     |        | ,     |       | ,     |       | 9.               | 10.            | 11.           | 12.           |
|        |       |       |       |        |        |       |       |       |       |                  |                |               |               |
| 6501   | 850   | 2050  | 2250  | 2450   | 2650   | 2850  | 3000  |       |       | 21               | 21             | 350           |               |
|        | -     | -     |       | -      | -      | -     | -     | -     | _     | -                | -              | 2350          |               |
|        |       |       | -     | -      | -      |       | -     | _     | -     |                  | -              | -             |               |
| 6001   | 700   | 1900  | 2100  | 2300   | 2500   | 2700  | _     |       | _     | 9                | 18             | 8550          |               |
| 001    | 800   | 2000  | 2200  | 2400   | _      |       | _     |       | _     | -                | 12             | 4300          |               |
| 00 1   | 400   | 1600  | 1800  | 2000   | 2200   |       | _     | _     | _     | 18               | 15             | 317500        |               |
| 001    | 650   | 1800  | 1900  | 2000   | _      |       | -     | -     | -     | 9                | 12             |               |               |
|        | -     |       |       |        | _      | _     | _     | _     | _     | -                | -              | 11700         |               |
| 00 1   | 800   | 1400  | 1500  | 1575   | 1650   | 1725  | 1800  |       | -     | 21               | 21             | 859300        |               |
| 00 [3  | 800   | 1400  | 1500  | 1600   | 1700   | 1800  | -     | -     |       | 15               | 18             | 599950        |               |
| 1      |       | -     |       | -      | -      | -     | -     | -     |       |                  |                | 500           |               |
| 00-18  | 100   | 1350  | 1400  | 1450   | 1500   | 1550  | 1600  | -     | -     | -21              | 21             | 1870          |               |
|        |       |       |       |        |        |       |       |       |       |                  |                | 1300870       |               |

Bermert. Den aus ben Spezialfonds ber Rultus. und Unterrichteverwaltung (Rapitel 124 Titel 11 bes Etats) befolbeten Beamten find bie in Spalte 2 vorgesehenen Behaltserhöhungen in gleicher Beife wie ben unmittelbaren Staatsbeamten ju gemahren. Dasfelbe gilt von ben Soul-Dienern bei ben vom Staate und von Andern gemeinschaftlich zu unterhaltenden Austalten, sowie von ben Schulbienern bei den nicht ftaallichen, aber unter ftaatlicher Berwaltung stehenden hoberen Lehranstalten: ber Oberrealfchule in Breslau,

ber Dberrealichule in Gleiwig,

bem Gymnafium nebft Realgymnafium in Bielefelb,

bem Onmnafium in Gffen,

dem Raifer Rarls-Gumnafium in Machen, fowie bem Joachimsthalichen Gymnafium in Berlin,

bem Marienftifts. Gymnafium in Stettin,

ber Ritter-Atabemie in Liegnis,

bem Badagogium des Rloftere Unfer Lieben Frauen in Magbeburg,

ber Lanbesichule Bforta, ber Rlofterichule in 3lfelb,

bem Badagogium und Baifenhaufe in Bullichau,

bem Prognmafium in Rietberg und

dem Onmnafium in Duren. Der Mehrbebarf wird aus Mitteln ber Lehranftalten gebedt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zahl<br>der<br>Beamten. | Mehr-<br>bedarf<br>mart. | Be-<br>mertunger |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.                      | 3.                       | 4.               |
| Wiederholung.<br>A. Unterbeamte mit aufsteigenden Ge-<br>hältern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111805<br>263           | 8486210<br>89000         |                  |
| Busammen Unterbeamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111568                  | 8525210                  | 1                |
| Dazu: C. Mittlere Beamte D. Für die Preußischen Beamten bei der Main-Nedar-Bahn behuis Er- höhung der aus Kapitel 29 Titel 1 zahlbaren Besoldungszulagen E. Anteil des Staates an der Be- soldungs-Erhöhung für den unteren Berlsbeamten der Königlich Preußischen und Fürstlich Schaumburg- Lippeschen Gesamt-Steintohlenderg- werte bei Obernsirchen (Kapitel 18 Titel 16 des Etats) | 17276                   | 1300870<br>5390          |                  |
| Gefantjumme<br>rund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 9831490<br>9832000       |                  |

139) Abanderung des Absațes 4 der durch die allgemeine Berfügung vom 15. August 1898 — III. 8786 — absgeänderten Bestimmungen der Ziffer 13 der Dienstvorsichristen vom 14. Februar 1896, betreffend die Aussichrung des Stempelsteuergesets vom 31. Juli 1895. (Bal Runderlaß vom 5. September 1898 — G. III. 2149 — Centrol. S. 665.)

Berlin, den 3. Juli 1899. Der nachstehend abgedruckte, an die Provinzial=Steuer= Direktoren gerichtete Erlaß des Herrn Finanzministers vom 7. Juni d. Fs., durch welchen der Absat 4 der durch die alls gemeine Berfügung vom 15. August 1898 — III. 8786 — absgeänderten Bestimmungen der Ziffer 13 der Dienstvorschriften vom 14. Februar 1896, betreffend die Aussührung des Stempelzikurgeses vom 31. Juli 1895 abgeändert worden ist, ist innershalb der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Berwaltung gleichmäßig zu beachten.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

An die nachgeordneten Behörden.

G. III. 1402.

Berlin, ben 7. Juni 1899.

Aus Anlaß der Aenderungen der Civilprozefordnung durch das Geset vom 17. Mai 1898 (Reichsgesethl. S. 256) erhält der Absat 4 der durch die allgemeine Berfügung vom 15. August 1898 — II. 8786 — abgeänderten Bestimmungen der Ziffer 13 der Dienstvorschriften vom 14. Februar 1896, betreffend die Aussichtrung des Stempelstenergesets vom 31. Juli 1895 im Einsverständnisse mit den Herren Ministern der öffentlichen Arbeiten, der geistlichen, Unterrichts und Medizinal Angelegenheiten, der Justz, des Innern und für Handel und Gewerbe nachstehende Fassung:

"Für die Ausführung von Zustellungen finden die Beftimmungen der Civilprozeftordnung über Zustellungen

von Amiswegen entsprechende Anwendung." -

Diefe Berfügung tritt gleichzeitig mit bem Burgerlichen Gefegbuche in Kraft.

Die nachgeordneten Amtsstellen sind mit Anweisung zu

versehen.

Der Finanzminister. Im Auftrage: Fehre.

An die Herren Provinzial-Steuer-Direktoren. III. 4485. 140) Anrechnung früherer Dienstzeit bei der Gehaltsfestfegung nach Dienstaltersstufen für folche Unterbeamte, welche früher etatsmäßige Stellen als Oberwachtmeister in ber Landgendarmerie bekleidet haben.

Berlin ben 27. Juli 1899. Nachdem die Gehälter der Oberwachtmeister der Landsgendarmerie durch den diesjährigen Staatshaushalts-Etat auf 1500 bis 2000 Marf erhöht worden sind, wird der Runderlas vom 5. Januar 1894 — G. III. 3312 — (Centrol. S. 2621 dahin abgeändert, daß beim Übertritte von Gendarmerie-Oberswachtmeistern in andre etatsmäßige Beamtenstellen der Feststehen icht mehr die Gehaltssähe der Schuhmannswachtmeister in Berlin, sondern die Gehaltssähe von 1500 Warf, 1650 Warf, 1800 Marf. 1900 Marf und 2000 Marf, aussteigend nach je 3 Jahren in insgesamt 12 Jahren zu Grunde zu legen sind.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

bie nachgeordneten Behörden.

G. III. 1582.

141) Ergänzungen und Abanderungen der "Allgemeinen Bertragsbedingungen für die Ausführung von Sochbauten" vom 17. Juli 1885.

Berlin, den 28. Juli 1899.
Mit Bezug auf die Berfügung vom 31 Ottober 1885 —
G. III. 6202. G. II. U. I. II. III. a und d. — (Centrbl. jür 1886 S. 169) erhalten die nachgeordneten Behörden des mit unterstellten Ministeriums in der Anlage Abschrift des von dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten an die Königlichen Eisenbahndiretionen gerichteten Erlasses vom 27. Juni d. 34. detressend Ergänzungen und Abänderungen der "Allgemeinen Bertragsbedingungen sur Ausführung von Hochbauten" vom 17. Juli 1885, mit dem Bemerken, daß diese Ergänzungen und Abänderungen auch dei allen das diesseitige Ressort berührenden Bauten, deren Kosten ganz oder teilweise aus Staatssonds oder solchen Stistungssonds, die unter Staatsverwaltung stehen, gedeckt werden, in vollem Umsange zur Anwendung zu bringen sind.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Schwarptopff.

bie nachgeordneten Behörben.

G. III. A. 1440.

Abanderung der Allgemeinen Bertragsbedingungen für bie Ausführung von Erd= 2c. Arbeiten fowie von Hoch= bauten und Bauten.

Berlin, ben 27. Juni 1899.

Es sind Zweifel darüber entstanden, ob die durch Erlaß vom 23. September 1886 — II. a. (b). 11954 — sestgestellten "Allgemeinen Bertragsbedingungen für die Aussührung von Erd= 2c. Arbeiten", sowie die mit den Erlassen vom 17. Juli 1885 (E. B. Bl. S. 180) und 3. Dezember 1885 — II. a. (b) 19127 — eingesührten "Allgemeinen Bertragsbedingungen für die Aussührung von Holden" bezw. "von Bauten" der Berwaltung und ihren Organen ausreichende Handbaben bieten, um die Unternehmer gegebenensalls zur Beschaffung eines geeigneten, allen billigen Ansorderungen in Bezug auf Größe, Ausstattung, Keinlichkeit u. s. w. entsprechenden Untertommens sür ihre Arbeiter, insbesondere zur ordnungsmäßigen Instandhaltung und Beaussüctung der von ihnen erdauten Baracken, sowie zur Darbietung einer angemessenen Beköstigung wirksam anzuhalten.

Wenngleich solde Sandhaben durch den §. 10 der bezeichneten Bedingungen bereits jett gewährt sind, so sinde ich mich doch zur Vermeidung von Wisverständnissen veranlaßt, die den Unternehmern in dieser Beziehung obliegenden Pflichten durch zine anderweite Fassung der angezogenen Vestimmungen schärfer

als bisher zu betonen.

Der §. 10 Absah 5 ber "Allgemeinen Vertragsbedingungen ür die Aussührung von Erd= 2c. Arbeiten" und der §. 10 Absah 2 ber "Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Aussührung von dochbauten" (E. B. Bl. 1885 S. 180) bezw. "von Bauten" er-

alten daber folgende Faffung:

"Der Unternehmer hat, soweit es seinen Arbeitern nicht "selbst möglich ist, angemessene Unterkunft oder Berpslegung "zu entsprechenden Preisen zu sinden, die dazu ersorders "lichen Einrichtungen auf eigne Kosten zu treffen. Er "hat den in dieser Beziehung an ihn gestellten Ansporderungen ber bauleitenden Beamten zu genügen. Auch "im übrigen hat er denjenigen Unordnungen zu entsprechen, "welche zur Sicherung der Gesundheit seiner Arbeiter und "zur Wahrung der Reinlichkeit von den bauseitenden Bez"amten getrossen werden. Abtritte sind nach Anweisung der letzteren an geeigneten Plägen herzustellen, regelmäßig "zu desinsizieren und denmachst wieder zu beseitigen. Der "Unternehmer ist ferner verpslichtet, auf den Baustellen "die zur ersten Hisselitung vor Ankunst des Arztes ers

1899.

"sorderlichen Berbandmittel und Arzneien nach ben "Beisungen der bauleitenden Behörde bereit zu halten. "Die bauleitenden Beamten sind berechtigt, die ordnungs"mäßige Aussührung der auf Grund der Bestimmungen "dieses Absabes getroffenen Anordnungen zu überwachen."

Bei dem Abschluffe neuer Vertrage mit Unternehmern ift die

vorstehende Fassung zu berudfichtigen.

Unter Hinweis auf die Erlasse vom 16. Dezember 1876 (Ell. S. Bd. I. Ro. 1018 b) und vom 24. Juni 1895 (Ell. S. Bd. IV. Ro. 3586) spreche ich gleichzeitig die Erwartung aus, daß sowohl die bauleitenden Beamten und die Streckenbaumeister, als auch die mit der Überwachung der Bauleitung betrauten Dezernenten der Eisenbahndirektionen einer angemeisenen Unterbringung und Berpflegung des bei den Reubauten beschäftigten Arbeiterpersonals ihre Ansmertsamkeit zuwenden und durch häusigere Revisionen der Wohnstätten z., insbesondere der einva erbauten Arbeiterbaracken, sich davon überzeugen werden, daß für das Unterkommen und die Beköftigung der Arbeiter in gehöriger Weise gesorgt ist, auch die in dieser Beziehung etwa erlassena Bolizeiverordnungen Beachtung gefunden haben.

Bei Prüsung der Frage, ob es der Herstellung besonderer Einrichtungen, wie der Erbanung von Baracken, Speiseanstalten u. s. w., bedarf, sind nicht nur die Interessen der Berwaltung, sondern auch die eigenen Wünsche der Arbeiterschaft angemessen berücksichtigen. Hierbei kann selbstwerständlich der Fall einteren, daß derartige Einrichtungen sich nur für einen Teil der Arbeiter als ersorderlich erweisen und demgemäß nur für diese

anzuordnen find.

Der Minister ber öffentlichen Arbeiten. Thielen.

Un die Königlichen Gifenbahn-Direktionen. IV. D. 5657. III. b. 6478.

142) Lieferungsverträge über von bem Unternehmer in Inlande felbst erzeugte Mengen von Sachen oder Waren.

Durch den nachstehend abgedruckten Erlaß des Herrn Finanministers vom 14. Juli d. J. — III. 8010 — ist angeorden worden, daß bei Lieferungsverträgen in allen Fällen, in dene der Unternehmer verpflichtet sein soll, nur von ihm selbst is Julande erzeugte Mengen von Sachen oder Waren zu liefen biefe Berpflichtung in ben Berträgen, bei beren Abschluß bie Stenerverwaltung mitbeteiligt ift, urkundlich zum Ausbrucke zu bringen ift. Diese Bestimmung ist auch innerhalb ber geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Berwaltung entsprechend zu beachten.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

Un die nachgeordneten Behörden.

G. III. 1583.

Berlin, den 14. Juli 1899.

Nach Ziffer 3 ber "Ermäßigungen und Befreiungen" ber Tarifftelle 32 bes Stempelstenergesetes vom 31. Juli 1895 genießen Lieferungsverträge über Mengen von Sachen oder Waren unter ber Voraussetzung Befreiung von bem bort verordneten Stempel, daß die zu liefernden Gegenstände im Inlande in dem Betriebe eines der Vertragschließenden erzeugt oder hergestellt sind. Ueber die Anwendbarkeit dieser Bestimmung entstehen nicht selten Zweisel, da aus dem für die Stempelpslichtigkeit maßgebenden Inhalte der Lieferungsverträge häusig nicht mit genügender Sicherheit zu entnehmen ist, ob es sich bei der ausbedungenen Lieferung um Selbsterzeugnisse der vorbezeichneten Art handelt.

Bur Beseitigung solcher Zweisel bestimme ich, daß kunftig in allen Fallen, in denen der Unternehmer verpflichtet sein soll, nur von ihm selbst im Inlande erzeugte Mengen von Sachen oder Waren zu liefern, diese Berpflichtung in den Lieferungsverträgen, bei deren Abschluß die Steuerverwaltung mitbeteiligt

ift, urfundlich zum Ausdrucke zu bringen ift.

Die untergebenen Amtsftellen find hiernach mit entfprechender

Anweifung zu versehen.

Der Finanzminister. Im Auftrage: Fehre.

An die herren Provinzial-Steuer-Direktoren. III. 8010.

#### Universitäten und Technische Sochichulen. В.

143) Instruktionen für die alphabetischen Rataloge bei ber Roniglichen Bibliothet gu Berlin und ben Unis perfitatsbibliothefen.\*)

Berlin, den 10. Mai 1899.

Ener Sochwohlgeboren laffe ich hierbei bie nach eingehender Brufung von fachverftandiger Seite festgestellten Inftruttionen fur die alphabetischen Rataloge bei der Koniglichen Bibliothet ju Berlin und ben Universitatsbibliotheten vom heutigen Tage und zwar

1) die "Instruktion für die Aufnahme der Titel des alpha-

betifchen Bettelkatalogs" und

2) die "Inftruttion fur die Ordnung ber Titel der alphabetischen Rataloge"

mit ber Bestimmung jugeben, bag biefelben nach Daggabe ber §§. 25 ber erstgenannten, bam. 211 ber lettgenannten Instruktion vom 1. Juli d. 38. ab auf der dortigen Bibliothet anzuwenden find.

Die Inftruktion für die Aufnahme der Titel des alphabetischen Zettelkatalogs gilt auch für die Eintragungen in die übrigen Kataloge, soweit nicht mit Rücksicht auf deren Ginrichtung Bebeuten obmalten.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. Boffe.

ben Berrn Generalbireftor ber Roniglichen Bibliothet gu Berlin und an die Berren Direftoren ber Univerfitate-Bibliotheten einschl. ber Paulinifden Bibliothet gu Münfter i. 23.

U. I. 2186, III.

Instruktion für die Aufnahme der Titel des alphabetischen Bettelkatalogs bei ber Roniglichen Bibliothet zu Berlin und den Universitätsbibliotheten vom 10. Dai 1899.

1) Die Grundlage für die Aufnahme ber Titel bilben bie Grunbregeln Drudichriften felbst, nicht mittelbare Quellen.

<sup>\*)</sup> Anmertung ber Redattion bes Centrbl. f. b. Unterr. Berm. Die 311 ber "Inftruttion fur die Aufnahme ber Titel bes alphabetifchen Betteltatalogs" gehörigen Unlagen und bie "Instruction fur Die Ordnung ber Titel ber alphabetifchen Kataloge" gelangen wegen ihres großen Umfanges unicht gum Abbrude. Die beiden Juftruftionen und die weiter abgedruche "Instruktion für den Gesamtkatalog" vom 10. Mai 1899 sind vollständig erschienen im Berlage A. Alher & Co. zu Berlin.

2) Die Titel werden in allen wesentlichen Studen biblio= graphifch genau wiedergegeben, in nebenfachlichen Dingen aber nach Möglichkeit gefürzt.

3) Jedes Wert wird auf einem eigenen Bettel verzeichnet;

ebenso in der Regel jede feiner Auflagen und Uberfetungen.

4) Die Bettel werden nur auf der Borderfeite befchrieben; find gur Aufnahme eines Bertes mehrere Bettel erforderlich, fo werden fie in der linken oberen Ede fortlaufend numeriert.

#### §. 2.

Beim Titelblatte ober Titel im weiteren Sinne werbenterminologie unterichieden a. der eigentliche Titel oder Titel schlechtweg, d. i. die bes Litels

Benennung ber Schrift;

b. die Berfafferangabe, b. i. Name und Stand bes Ber= faffers fowie andrer an ber Abfaffung ber Schrift beteiligter Bersonen, wie Berausgeber, Uberfeter u. f. m.;

c. der Ericheinungsvermert (bas Impressum), b. i. Drt, Berleger, Jahr und Druder.

S. 3.

1) Bur Benennung der verschiedenen Arten von Titeln b. Berichie bene Arten pon Titeln werden bei der Aufnahme folgende Ausdrucke gebraucht: Umichlagtitel für einen auf dem Umschlage oder

befindlichen Titel;

Bortitel für einen dem Titelblatte vorausgehenden Titel ohne Ericheinungsvermert:

3wifdentitel fur einen innerhalb bes Buches befindlichen

Titel ohne Ericheimungsvermert;

Ropftitel fur einen über dem Anfange des Textes befindlichen Titel:

Schluftitel ober Rolophon für einen am Ende des Textes

befindlichen Titel:

Saupttitel für den Titel, der die vollständigfte oder allge= meinfte Beschreibung ber Schrift enthalt. Im Zweifel gilt als Saupttitel der für die alphabetische Einordnung maßgebende; bei Sammelwerfen ber Befamttitel. 2118 folder gilt nicht ein foge= nannter Berlegertitel, b. h. ber eine Reihe von Berten nur gang außerlich (meist ohne Zählung) zusammenfassende Titel; Rebentitel für einen Titel, der sich nach Inhalt und Umfang

mit bem Saupttitel bedt. Ift ber Nebentitel ein Umichlag, Bor=

oder Rupfertitel, fo hat diefe Bezeichnung den Borzug;

Sondertitel fur einen Titel, ber fich auf einen Teil eines größeren Bangen begieht;

Prafentationstitel für einen Titel, ber lediglich ben Anlag

gur Beröffentlichung ber Schrift angiebt.

2) Jedem Titel außer dem Haupttitel wird seine Bezeichnung vorangeschieft; ist beim Haupttitel selbst eine Bezeichnung nötig, so tritt sie an den Schluß der Aufnahme. Bei der Aussührung von Sondertiteln für numerierte Teile eines Werks wird die Bezeichnung Sondertitel durch ein Gleichheitszeichen ersett.

8 4.

Schriftart

1) Griechische und lateinische Schrift werden von der Bor-

lage übernommen.

2) Die Frafturschriftzeichen werden burch die entsprechenden lateinischen wiedergegeben; nur tritt fur f in deutschen Wörtem ff ein.

3) Jede andre Schriftart wird nach dem anliegenden Schema

transffribiert.

4) Die Originalschriftart wird vor dem Titel angegeben; nur die Bezeichnungen F. für Fraktur und F. u. Ant. für Mischung von Fraktur und Antiqua treten an den Schluß der Aufnahme.

5) Andre Ziffern als die sogenannten arabischen werden in der Regel durch diese ersett. Ausnahmslos geschieht dies bei der Augabe der Auslage, der Bandnummern und des Erscheinungs-

iahres.

6) Alle bibliographischen Zusätze, Ergänzungen und Berrichtigungen geschehen in lateinischer Schrift.

§. 5.

Schreibung

1) Die Schreibung der Borlage wird unter folgenden Be-

schränkungen beibehalten:

a. Auf die genaue Wiedergabe typographischer Eigenheiten, wie des Gebrauches von i für j, von u für v und umgekehn, von nu und vv für w u. dgl. wird verzichtet. In allen solchen Fällen wird die hente übliche Schreibung gewählt.

b. Bei Wortern, die gang in Majusteln gedruckt find, trin die sonst in der betreffenden Sprache gebrauchliche Schreibung ein; doch werden bei Chronogrammen die für Zahlzeichen stehenden Majusteln übernommen.

e. Fehlende Accente und Spiritus werden erganzt, wo es für das Berständnis nötig scheint; Jota adseriptum wird

in Jota subscriptum verwandelt.

d. Wörtlich ausgeschriebene Zahlen werden außerhalb des eigentlichen Titels durch Ziffern erfett.

6. Auf dem Titel stehende Klammern jeder Art werden burch Winkelklammern wiedergegeben. (Bal. S. 15, 1.)

f. Für viel gebrauchte Borter werden außerhalb des eigent= lichen Titels die allgemein üblichen und ohne weiteres verständlichen Abkurzungen angewendet, wie fie für bibliographisch-technische Ausbrucke in der Anl. III gegeben find.

2) Druckfehler, gang ungewöhnliche ober faliche Schreibungen u. dal. merben mit beigesettem Ausrufungszeichen übernommen.

Interpunktionszeichen werden eingefügt oder weggelassen, wo es für bas Berftandnis nötig scheint.

3nier=

§. 7.

1) Ausführliche Titel, befonders folche, die den Inhalt der Aufrahme Schrift im Auszuge wiedergeben oder umschreiben, werden ftart a ber vergefürzt; boch bleibt der Anfang und alles das erhalten, was für Teit bes die Identifizierung der Schrift wesentlich ift. Das Aufgenommene muß ein nach Form und Inhalt verftandliches Saggefüge bilden.

2) Perfonalangaben, die nicht zur Charafteriftit wenig befannter ober zur Unterscheidung gleichnamiger Schriftsteller bienen, werden weggelaffen.

3) Bon Mitarbeitern an Sammelwerken und Beitschriften wird nur der erfte angeführt; find Berausgeber genannt, fo werden nur diefe, und zwar nur die beiden erften aufgenommen.

4) Der Druder wird nur angegeben, wenn fein Berleger

genannt ift.

5) Sind mehrere Berlagsorte oder Berleger genannt, fo werden bei den in Deutschland erschienenen Werken in der Regel famtliche Orte und Ramen aufgenommen. Bei ausländischen Berten genugt die Angabe des hauptfächlichen oder des erften Berlages. Bei Werken, die zugleich in Deutschland und im Auslande erschienen sind, wird außer dem Sauptverlage ein Nebenverlag nur bann angegeben, wenn es ein beutscher ift.

6) Der neben einem Selbstverlage genannte Rommiffions=

verlag wird stets angegeben.

7) Die Angabe des Berlegers oder Druckers geschieht in fürzefter Form. Die Borte Berlag von, Buchhandlung, Buch= druckerei u. f. w. bleiben weg, ebenfo Wohnungsangaben und neben der Firma genannte Firmeninhaber; die Bornamen werden nur durch die Unfangsbuchstaben wiedergegeben.

8) Motti, Botivbuchftaben, Segensformeln, Empfehlungen, Breise, Privilegien, Druckerlaubnis u. f. w. bleiben meg.

§. 8.

b. ber verfchiebenen 1) Bei Schriften mit mehreren Titeln wird der Haupttitel oder, wenn nur verschiedene Bandtitel in Frage kommen, der des ersten Bandes der Aufnahme zu Grunde gelegt. Die übrigen Titel werden nur so weit aufgenommen, als sie wesentliche Abweichungen oder Ergänzungen enthalten.

2) Umgefehrt bleiben bei ber Aufnahme bes Saupttitels, wenn hinter ihm Sondertitel anzufuhren find, Die Inhaltsangaben

weg, die in den Sondertiteln wiederfehren.

3) Bei Sammelwerken, beren Sondertitel regelrecht auf Einzelzetteln aufzunehmen sind (§. 21, 3), werden nach der Aufnahme des Gesamttitels diese Sondertitel nur ganz kurz verzeichnet, unter Berzicht auf bibliographische Genauigkeit und mit

Boranftellung des Ordnungswortes.

4) Bei Sammlungen, die nur durch einen Berlegertitel zusammengehalten werden, wird jeder Teil als selbständiges Bert aufgenommen. Bon dem nicht als Haupttitel anerkannten Berlegertitel wird nur dadurch Kenntnis gegeben, daß er am Schlusse jeder einzelnen Aufnahme in runden Klammern hinzugesügt wird.

§. 9.

Renns seichnung ber Wegs laffungen Weglassungen werden in der Regel nur dann kenntlich gemacht, und zwar durch drei Bunkte, wenn sie den eigentlichen Titel betreffen.

§. 10.

Orbnung ber Aufnahme

1) Der eigentliche Titel und die Berfasserangabe werden in strengem Anschlusse an die Ordnung und Wortsolge der Borlage wiedergegeben. Alle übrigen Angaben des Titelblattes werden ohne Rücksicht auf ihre Stellung in der Borlage ebenso wie die nötigen bibliographischen Zusätze in eine seststehende Ordnung gebracht.

2) Bei einbandigen Berken folgt auf Titel und Berfaffet:

angabe

a. die Auflage;

b. Drt, Berleger, Jahr, (Druder §. 7, 4);

c. die Seitenzählung (§. 11); d. das Format (§. 12);

e. die Anführung andrer Titel (§. 8);

f. die Ubersetung (§. 14).

3) Bei niehrbandigen Werken folgt auf Titel und Verfasserangabe

a. die Auflage;

b. die Zusammenfassung ber Bandnummern, wobei die vom

Titel übernommene Bezeichnung Bb., Th. u. bgl. ber Zahl vorangeht (§. 13);

c. die Bufammenfaffung ber Ericheinungsvermerte;

d. die Angahl ber bibliographischen Banbe;

e. das Format (§. 12);

f. die Aufführung ber einzelnen Bande, soweit Berschiedenheiten ber Titelfassung, Inhaltsangaben ober andre Titel wiederzugeben sind (§. 8 u. 13);

g. die Uberfepung (§. 14).

4) Soweit es die Übersichtlichkeit fordert, werden Berschiedensheiten der Auflage und Anderungen des Erscheinungsvermerkes (3a und c) erst bei der Aufführung der einzelnen Bande angesgeben. Andrerseits werden, wenn es ohne Störung der Übersichtlichkeit geschehen kann, Abweichungen in der Titelfassung (20 und 31) gleich in den Text des der Aufnahme zu Grunde gelegten Titels eingeschaltet.

5) Erscheinungsvermerk, andre Titel und Übersetung beginnen mit neuer Zeile; ebenso in der Regel die Aufführung

jedes einzelnen Bandes.

§. 11.

1) Die Angabe bes Umfanges burch Seiten=, Blatt= ober Taselzählung geschieht nur bei einbandigen Werken.

2) Die Seitenzählung besteht in der Angabe der letten Ziffer

jeder Baginierung.

3) Bei Budern mit mehr als brei getrennten Paginierungen tritt an die Stelle der Bahlung ber Bermert Getr. Bag.

4) Bei Buchern ohne jede Paginierung wird die Bahl ber

Blatter angegeben.

5) Tafeln werden im allgemeinen nicht berücksichtigt und nur da gezählt, wo sie den Hauptbestandteil der Schrift ausmachen, wie bei Atlanten und Taselwerken.

§. 12.

1) Das Format wird nach ber Sohe bes Ginbandbedels Gormat befrimmt als

8º: bis 25 cm;

4°: über 25 bis 35 cm;

2º: über 35 bis 45 cm;

gr. 20: über 45 cm.

2) Benn die hergebrachte Formatbezeichnung abweicht, wird

fie in runden Klammern hinzugesett.

3) Auch bei überwiegender Breite bleibt die Höhe maßgebend; doch wird alsdann das Format als quer=8°, quer=4° u. s. w. bezeichnet.

4) Bei gang ungewöhnlichen Formaten und bei Karten werben oohe und Breite in Centimetern angegeben.

#### §. 13.

1) Sind bei mehrbändigen Werken die einzelnen Bande nicht durch Zählung, sondern durch andre Bezeichnungen (wie Ten und Atlas) unterschieden, so treten bei der Zusammenfassung und Aufzählung (§. 10, 36 u. f) diese Bezeichnungen an die Stelle der Zissen. Bände, die sich als Supptement, Beilageheft u. dgl. bezeichnen, werden mit Nebst an das Hauptwerk augeschlossen.

2) Fehlt jede Bezeichnung für die Reihenfolge der einzelnen Bande, so werden sie im Anschlusse an eine Bibliographie oder an die Zeitsolge numeriert. An die Stelle dieser willfürlichen Zählung tritt gegebenen Falls nachträglich die von zuständiger Seite festgesetze.

3) Giebt ein Band seine Zugehörigkeit zu einem mehrbändigm Werke garnicht oder nur nebenher zu erkennen, so wird der Titel bei der Anfzählung (§. 10, 3f) durch u. d. T. eingeleitet.

## §. 14.

epung Ist der Titel in einer weniger bekannten Sprache abgesaft, so werden am Schlusse der Aufnahme seine wichtigsten Teile in deutscher Übersetzung wiederholt. Als bekannt gelten die alte klassischen, die germanischen und die romanischen Sprachen; doch tritt auch dei diesen die Übersetzung ein, wenn es zur Erleichterung des Verständnisses zwecknäßig scheint.

### §. 15.

1) Ift der Titel in wesentlichen Stücken unvollständig oder Berichtte ingen des sehlerhaft, so werden Ergänzungen und Berichtigungen in die Aufnahme eingefügt, und zwar in deutscher Sprache. Diese Zusaus sätze werden in runde Klammern eingeschlossen, wenn sie der Borlage entnommen sind; in eckige, wenn sie anderen Duellen entstammen. (Bgl. §. 5, 10.)

2) hinzugefügt werden insbesondere die gebrandlichen Bernamen, die Namen der Berfasser bei anonymen und pseudonymen Schriften, Namensänderungen, Herausgeber, Überseger u. i. w.,

endlich Ort und Jahr.

3) Läßt sich Ort ober Jahr ober beides nicht ermitteln, so wird dies durch die — nicht eingeklammerten — Zusätze o. C., o. J., o. D. u. J. bemerkt, aber eine ungefähre Zeitangabe beisgefügt.

4) Bei Lieferungswerfen wird zu dem Erscheinungsjahre bes endgiltigen Titelblattes bas der ersten oder letten Lieferung, wenn

es abweicht, hinzugesett.

5) Ift bas Jahr nach einer nichtdriftlichen Zeitrechnung, durch ein Chronogramm ober fouft in ungewöhnlicher Beife an= gegeben; fo wird das Jahr der driftlichen Zeitrechnung in arabifden Biffern beigefügt.

6) In Schwierigen Fallen wird die Duelle des Bufakes an= gegeben; Zweifel an feiner Richtigkeit werden burch ein Frage=

zeichen ausgebrückt.

**§**. 16.

1) Fehlt bem porliegenden Eremplare ber Schrift bas Schriften Titelblatt ober ift fie überhaupt ohne Titel erschieuen, fo wird biefer aus anderen Eremplaren, anderen Ausgaben oder anderen Stellen ber Schrift ergangt. Lagt fich jedoch ein Titel auf biefem Bege nicht ermitteln, fo wird ein folder fingiert, und zwar wenn möglich in der Sprache des Tertes und im Anschlusse an eine bekanute Bibliographie.

2) Für titellose Drucksachen geringen Umfanges, wie Theater= zettel, Blatate u. bgl: wird ein gemeinsamer Titel angenommen,

unter bem fie summarisch verzeichnet werben.

8. 17.

Sind dem Titel nach unabhängige Schriften entweder außerlich Busammens burch Seitenzählung, Ruftoben u. dgl. zusammengefaßt oder bilden Schriften fie nach der Absicht des Berfaffers, Berausgebers oder Berlegers ein Banges, fo werden fie gemeinfam fo verzeichnet, daß auf den Titel ber erften Schrift Die Titel ber angefügten Schriften, Bei= lagen u. bal. folgen, eingeleitet durch Beigebr. 1., 2. u. f. w.

§. 18.

1) Bei Sammelbanden werden nach Aufnahme ber erften Sammel-Schrift die übrigen numeriert und auf bemfelben Bettel mit dem Bermerte Angeb. 1., 2. u f. w. furz verzeichnet. Jede angebundene Schrift wird außerbem auf einem eignen Zettel regelrecht auf= genommen mit bem Bufate 1 an, 2 an u. f. w. und dem gefürzten Titel ber erften Schrift.

2) Sind die zusammengebundenen Schriften auch inhaltlich jufammengehörig, fo tann fur fie ein gemeinsamer Titel augenommen merben, auf ben bie einzelnen Stude bezogen Auf dem Sammelzettel lautet dann der Bermert Darin

1., 2. u. f. w., auf ben Studzetteln 1 in, 2 in u. f. w.

§. 19.

1) Bei angefangenen Werten wird nur ber zuerft erschienene Interims-Teil (Band, Beft, Lieferung) ohne Seitenzählung aufgenommen und der Zettel als Interimszettel fenntlich gemacht.

2) Rad bem Abichluffe des Wertes oder jobald feststeht,

banbe

ohne Titel

daß es unvollendet bleibt, tritt an die Stelle des Interimszettels

die endailtige Aufnahme.

3) Bei Reitschriften und Berten, beren Erscheinen fich burch viele Jahre hingieht, wird ber Interimszettel in zwedmäßigen Bwischenraumen burch eine regelrechte Aufnahme erfest.

### 8. 20.

meifungen

1) Außer ben Betteln, die nach den vorftehenden Regeln die einzelnen Berte verzeichnen (Sauptzettel), werden Bermeifungs= gettel gefdrieben, mo es gur leichteren Auffindung Diefer Berte ober ihrer felbständigen Teile zwedmäßig erscheint.

2) Bermiefen mird baher insbesondere

a. von Herausgebern, Bearbeitern, Rommentatoren, Uberfegern, Fortsegern, Berfaffern von Borreden, Ginleitungen oder Nachworten;

b. von Muftratoren und Komponisten, wenn Bilberschmuck ober Roten einen mefentlichen Bestandteil ber Schrift

ausmachen.

c. von den in anonymen Titeln vorkommenden Berfonen= namen, soweit es zur Auffindung des Titels bienlich ift;

d. von felbständigen Schriften, die andern beigefügt und auf beren Titeln genannt find;

e. von beigedruckten Schriften (§. 17);

f. endlich überall ba, wo es die Instruktion für die Ordnung

ber Titel poridreibt.

3) Richt verwiesen wird von den Sondertiteln bei Befamt= ausgaben und Teilfammlungen der Werte eines Berfaffers. periodifchen Schriften wird vorläufig nur von folden Bettand= teilen permiesen, die eigne Titelblatter haben.

# §. 21.

Form ber Bers weifungen

1) Die Berweifungen machen auf bibliographische Genauig teit feinen Auspruch. (Bgl. jedoch Abs. 3) Die Titel werden fo weit gefürzt, daß fie noch ficher ertennbar bleiben und ber Grund ber Berweifung erfictlich ift.

2) Bei besonderen Berweifungen, d. f. Berweifungen, Die fich nur auf einen Gingelfall beziehen, wird ben Titeln bas Sabr. unter Umftanden and Drt und Auflage hinzugefügt. Dagegen werben allgemeine Berweifungen fo gehalten, daß fie alle Gingel= verweifungen für eine gange Gruppe gleichartiger Falle erfeben.

3) Jede Verweisung besteht aus zwei Teilen: der Angabe beisen, wovon und bessen, worauf verwiesen wird. In beiden Teilen wird bas Ordnungswort vorangestellt; nur bei felbftan= bigen Bestandteilen von mehrbandigen und Sammelmerterr wird ber erfte Teil ber Berweisung in jeder Sinficht wie ein Saupt=

zettel gehalten. (Bgl. S. 8, 3.)

4) Bon folden Beftandteilen eines Bertes, die durch Bahlung oder Bezeichnung (§. 13, 1) unterschieden sind, wird mit = auf den Saupttitel verwiesen, von andren Beftandteilen mit in. Bei allen übrigen Bermeisungen wird ber zweite Teil burch f. ein= geleitet.

5) Bei Doppelverweisungen, die eintreten, wenn nicht un= mittelbar auf einen Saupttitel verwiesen wird, wird ber Sonber=

titel vor ben Saupttitel gestellt.

§. 22.

1) Die Dronungswörter merden am Ropfe bes Bettels aus- bebung ber geworfen, und zwar in lateinischer Schrift und in der Form, Die Debnungsfür die Einordnung maßgebend ift. Wird dabei die ursprüngliche mortern im. Bortfolge geandert, so wird die Umstellung durch Kommata fenntlich gemacht.

2) Beim Auswerfen ber Ordnungswörter wird umgeschrieben im Deutschen, Schwedischen u. f. w.: a, ö, u, au in ae,

oe, ne, aeu:

im Sollandischen: ij in n; im Danischen: a in De;

im Altnordischen, Alt= und Mittelenglischen: p in th;

im Altenglischen (Angelfächfischen): 3 in g;

im Mittelenglischen (vom 12. Jahrh. ab): 3 in n; im Griechischen:

au, eu, ou in au, eu, u; aber au, eu in an, en;

Θ, Φ, χ in th, ph, ch; ρ im Anlaute in rh, ρρ in rrh;

y vor Gutturalen in n; der Spiritus asper in h;

ber Spiritus lenis sowie i subscriptum ober adscriptum

werden weggelaffen.

3) Das Ordnungswort des eigentlichen Titels wird unterstrichen, wenn für die Einordnung des Zettels der Name des Berfassers maggebend ift. Die Namen der Berausgeber und Uberfeter merden burch boppelte, alle übrigen Borter, von benen verwiesen wird, durch einsache Unterftreichung des Anjangsbuch= stabens hervorgehoben.

4) Bei Berweisungen wird das Ordnungswort, auf bas verwiesen wird, unterstrichen; bei Doppelverweisungen das des

Sondertitels.

§. 23.

1) Infunabeln - als folche gelten die bis zum Jahre 1500 Befonbere einschließlich gebruckten Berte - werden nur gang furg nach ber Edriftens

heute üblichen Form bes Titels ohne Blattzählung aufgenommen

und bleiben besonderer Bearbeitung vorbehalten.

2) Fur die Aufnahme der Universitäts= und Schulichriften find die von der Königlichen Bibliothet in Berlin herausgegebenen Jahresverzeichniffe maggebend.

3) Auch bei andren Belegenheitsschriften, die nur eine Abhandlung enthalten, wird biefe vorangestellt und ber Prafentations=

titel in eine furge Schlufformel zusammengefaßt.

4) Bei ber Aufnahme von Ausschnitten und Sonderabbruden ohne Titelblatt wird bas Ordnungswort vorangestellt; ber Druder, die Seitengahlung und bei Frakturichrift der Bermert &. fallen weg: die Angabe der Serkunft wird in furzester Form ans Ende gefett und mit Mus eingeleitet. Ift bas Ericheinungsjahr nicht festzustellen, fo wird das etwaige Datum der Abhandlung mit bem Bufate Dat. übernommen.

5) Sonderabdrude mit Titelblatt werden nach ben allgemeinen Bestimmungen aufgenommen; nur wird die Angabe bet Berfunft auch hier in furgefter Form an den Schluß der Auf-

nahme gebracht.

§. 24.

Musnahmebeftimmungen

1) Reicht die Aufnahme nach den vorstehenden Bestimmungen nicht gur Unterscheidung verschiedener Drucke aus, fo wird fie bis

auf die unterscheidenden Merkmale ausgedehnt.

2) Andrerfeits find Bereinfachungen nicht ausgeschloffen, bleiben jedoch dem Ermeisen des Leiters der Bibliothet vorbehalten und find in der Regel auf die Berzeichnung großer Mengen gleichartiger ober zusammengehöriger Schriften von untergeordnetem Intereffe zu beschränken.

§. 25.

€hluß:

Diese Instruktion tritt mit bem 1. Juli 1899 an die Stelle bestimmung der unterm 29. Februar 1892 erlassenen "Instruktion für die Berftellung der Bettel des alphabetischen Rataloges" (Centrbl. S. 377).

Berlin, den 10. Mai 1899.

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

U. I. 2186 L

#### 144) Inftruftion fur ben Befamtfatalog.

Berlin, den 10. Mai 1899.

Euer Sochwohlgeboren laffe ich hierbei die unter dem heutigen Tage erlaffene "Inftruttion fur ben Befamttatalog" mit bem Er= suchen zugehen, für die alsbaldige Ausführung berselben Sorge zu tragen.

Die beteiligten Bibliotheten find angewiesen, gur Durch= führung des Unternehmens nach Maggabe ber Inftruftion mitzuwirken. Bon dem Beginne der Vergleichung ift denselben bort-

feits rechtzeitig Mitteilung zu machen.

die Rommiffion fur ben Befamitatalog 3. S. bes Beneraldirettors der Roniglichen Bibliothet Berrn Beheimen Dber = Regierungerates Dr. Bilmanns Sodiwohlgeboren ju Berlin.

Abschrift erhalten Guer Sochwohlgeboren mit ber Instruktion für den Gesamtkatalog zur gefälligen Kenntnisnahme und Beachtung.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Boffe.

ben herrn Generalbireftor ber Roniglichen Bibliothet ju Berlin und an die Berren Direftoren ber Univerfitats-Bibliotheten einschl. der Baulinischen Bibliothet gu Dunfter i. 23.

U. I. 2186. V.

Instruktion für den Gesamtkatalog vom 10. Mai 1899.

S. 1.

1) Ziel des Unternehmens ift die zusammenfassende Ber= zeichnung der in den größeren wissenschaftlichen Bibliotheken nehmens

Brenkens vorhandenen Drudidriftenbeftande.

Biel bes

2) Die Arbeit erftrectt fich zunächst auf die Berftellung eines handidriftlichen alphabetischen Zettelkatalogs, ber Die Druckichriften ber Koniglichen Bibliothet in Berlin und ber Preugischen Uni= versitätsbibliotheten mit Ginschluß der Königl. Paulinischen Bibliothet in Münfter umfakt. Doch werden Universitäts= und Schul= ichriften, Karten und Musitalien, Ausschnitte und Sonderabbrucke ohne eignes Titelblatt einstweilen ausgeschloffen.

3) Die Erweiterung des Gesamtkatalogs burch die nach= trägliche Aufnahme der eben genannten Schriften, wie der Bestände anderer Büchersammlungen bleibt ebenso wie seine Druck=

legung späterer Erwägung vorbehalten.

§. 2.

Gefchafte Befamt= tatalogs

Für die Ausführung des Unternehmens fowie für die Aufbewahrung und Berwaltung bes herzustellenden Ratalogs wird in Berlin eine Beichaftsstelle errichtet. Ihr Berfonal besteht aus bem mit ber unmittelbaren Leitung ber Arbeit betrauten Borfteber und der erforderlichen Bahl von Mitarbeitern.

§. 3.

Befamtfatalog8:

1) Rur Übermachung ber Arbeit ift eine Kommission ernannt. Rommilion Sie nimmt von dem Bange der Beschäfte fortlaufend Kenntmis und berichtet barüber geeigneten Falls an bas porgeordnete Ministerium.

> 2) In wichtigeren Angelegenheiten, insbefondere bei unporhergesehenen Schwierigkeiten ober Zweifeln über Die Ausführung des Arbeitsplans ift vom Borfteber ber Beichaftsftelle ihre Entscheidung einzuholen oder burch ihre Bermittelung an

ben vorgesetten Minister zu berichten.

3) Sie beantragt beim Ministerium die Bewilligung der erforderlichen Mittel aus bem für die Zwede des Gesamtkatalogs burch ben Staatshaushalts-Gtat bereitgestellten Fonds; fie pruft den nach Ablauf jedes Rechnungsjahres vom Borfteher zu etstattenden Bericht über ben Fortgang bes Unternehmens und legt ibn mit ihren Bemerfungen bem Minister por.

§. 4.

Grunbilige ber Mus IInter= nehmene

1) Die Geschäftsstelle fertigt eine Abschrift des alphabetischen ber Mus Bettelkatalogs ber Königlichen Bibliothet an und fest fie in taglich einander folgenden, alphabetifch fortschreitenden Abschnitten gum Bwede ber Bergleichung bei ben übrigen beteiligten Bibliotheten in Umlauf.

2) Die Bibliothek, an welche die verfandten Abschnitte zuerft gelangen, hat ihren Besit, soweit er sich mit dem der Königlichen Bibliothet bedt, auf den ihr zugegangenen Zetteln zu vermerten. ihren Mehrbeftand auf neuen Zetteln zu verzeichnen und den jo erweiterten Katalogabichnitt fvätestens 48 Stunden nach feiner Ankunft an die nachfte Bibliothet zu gleicher Arbeit weiter 31 Bon hier aus wird die Sendung wiederum fpateftens 48 Stunden nach ihrem Gintreffen an die nachstfolgende Bibliothet weiter befordert und fo fort bis zur letten der beteiligten Unftalten, von der fie behufs Einordnung in den Gefamtkatalog wieder an die Ausgangsftelle gurudgeleitet wird.

§. 5.

Rettel bes Befamte

1) Der Zettel bes Gesamtkatalogs (f. Anl. I) ift 11 cm hoch wejamte und 16 cm breit. Er ift in brei Felder geteilt, beren großtes

für die Titelfopie bestimmt ift. Bon ben beiben übrig bleibenben Gelbern nimmt bas obere bie fur bie Stellung bes Zettels im Rataloge makgebenden Ordnungswörter auf, mahrend auf bem unteren, links abgetrenuten Raume die Bibliotheten gefennzeichnet werben, in beren Befit fich bas betreffende Bert befindet. tragt die Biffern 1-40, von denen gunachit die erften elf fur die einstweilen am Befamtkataloge zu beteiligenden Bibliotheken in folgender Beife festgelegt merben:

1) bedeutet die Konigliche Bibliothet in Berlin,

2) die Königliche und Universitäts-Bibliothet in Breslan,

3) die Universitätsbibliothet in Salle,

4) die Universitatsbibliothet in Marburg, 5) die Universitatsbibliothet in Bonn,

6) Die Baulinische Bibliothef in Muniter. 7) die Universitatsbibliothet in Göttingen,

8) die Universitätsbibliothef in Riel.

9) die Universitätsbibliothet in Greifsmald,

10) die Königliche und Universitäts-Bibliothet in Königsberg,

11) die Universitätsbibliothet in Berlin.

2) Die Bermeifungen werben auf gelben Zetteln gemacht.

§. 6.

Die Grundlage für die Aufnahme ber Titel bes Befamt= Grundlage tatalogs bilden zunächst die Kataloge der beteiligten Bibliothefen. bes Gelamit-Doch wird auf Die Bucher felbit gurudgegangen, wenn in ben bereits vorhandenen Titelkopien Fehler vorzuliegen scheinen. (Bgl. im übrigen auch §. 10 und 16, 3.)

§. 7.

1) Fur die Aufnahme der Titel ift im allgemeinen die Aufnahme "Instruktion fur die Aufnahme der Titel des alphabetischen Bettel= ber Thel tatalogs bei ber Roniglichen Bibliothet zu Berlin und ben Universitätsbibliothefen" vom heutigen Tage maggebend.

2) Es unterbleiben jedoch alle das einzelne Bibliothets= eremplar betreffenden Angaben. Die Bugehörigkeit der Schrift Bu einem Sammelband, ihre Behandlung burch ben Buchbinder und ihre Ginordnung in eine ber neuen Formattlaffen werben alfo ebenjo menig beruchichtigt wie ihre Standorts- und Accessionsnummer. Rur die Unvollständigkeit des Eremplars wird in der unten (S. 9) vorgeichriebenen Beife angegeben.

§. 8.

1) Die alphabetische Ordnung ber Titel erfolgt nach ber orbnung ber "Instruktion für die Ordnung der Titel der alphabetischen Kataloge bei der Königlichen Bibliothet zu Berlin und den Universitats= bibliotheten" vom heutigen Tage.

1899.

2) Entstehen Zweifel über die Auslegung ihrer Bestimmungen ober erscheinen Falle, die in ihr nicht vorgesehen sind, so entscheidet die Gesamt-Ratalogs-Kommission.

§. 9.

Rennzeichenung bes Befiges

1) Die Bibliothet, in beren Besit sich bas auf bem Zettel verzeichnete Buch besindet, wird badurch gekennzeichnet, daß ihre Ziffer links und unten mit einem rechtwinkligen haten eingesast wird ([2); bas Borhandensein mehrerer Exemplare besselben

Bertes wird nicht besonders fenntlich gemacht.

2) Besitt eine Dibliothet weniger von dem betreffenden Werke, als erschienen ist, so wird ihre Ziffer einfach unterstrichen (2); dazu wird der Umfang der Unwollständigkeit in kürzester Form angegeben, jedoch nicht auf dem Zettel selbst, sondern auf einem für zusätliche Angaben aller Art vorgesehenen fardigen Formulare (s. Ant. II), das seinen Plat hinter dem zusaehörigen Titel erhält.

3) Die Bestände der Institutsbibliotheken werden, soweit ihre Katalogisierung seitens der Universitätsbibliotheken nach Maßgabe des Erlasses vom 15. Oktober 1891 — U. I. 1540 — (Centrbl. S. 695) durchgeführt ist, bei der Bergleichung und Kennzeichnung des Besiges genau so behandelt, als gehörten sie

der Uniperfitatsbibliothet.

4) Sind gur Aufnahme eines Werkes mehrere Zettel erforderlich, fo erhalt nur der erfte die Besigvermerke.

5) Die gelben Berweisungszettel nehmen feine Besitver-

merte auf.

§. 10.

Sicherung ber Korretts heit bes Titels 1) Jeder Zettel des Gesamtkatalogs erhält in der unteren rechten Ece in fürzester Form das Namenszeichen des Beamten,

der ihn hergestellt hat.

2) Liegt ber Abschrift ober einer ber Bergleichungen ein Titel zu Grunde, der in neuerer Zeit nach den modernen Grundssähen bibliographischer Genauigkeit aufgenommen ift, oder hat der Einblick in das Buch selbst die Korrektheit der Titels ergeben, so wird diese Feststellung von dem abschreibenden Beamten durch Unterstreichung seines Namenszeichens, von dem vergleichenden durch die Zusehung des eignen Namenszeichens zu dem des absschreibenden kenntlich gemacht.

§. 11.

Remuelds Jeder Titel, der für den Gesamtkatalog abgeschrieben oder nung ber für verglichen ist, wird in dem der Abschrift oder der Bergleichung bei Gesamt aus zu Grunde liegenden Kataloge der einzelnen Bibliothek selbst durch gemigten ein an passender und stets sich gleich bleibender Stelle anzusstellteitetes bringendes Zeichen gekennzeichnet.

§. 12.

1) Der von ber Beschäftsftelle täglich zu versendende Ratalog= umfang ber abschnitt hat die fur die alphabetische Ordnung ber Titel bes fenbung und Besamttatalogs maggebenden Bestimmungen bereits in strengfter Durchführung zu zeigen. Sein Umfang wird einstweilen auf rund 300 Bettel einschlieflich ber Bermeisungen festgesett. Sicherung ber Ordnung find die Bettel auf ber Rudfeite in fort= laufender, mit jedem Taufend neu beginnender Rahlung zu numerieren.

2) Jeder Sendung wird ein Begleitschreiben nach bem aus ber Unl. III ersichtlichen Mufter beigegeben.

**&**. 13.

Die Reihenfolge, in ber die jedesmalige Sendung durch die Bergleichung Universitatsbibliotheten girtuliert, wird durch die Folge ber ihnen in &. 5 zugeteilten Biffern bestimmt.

§. 14.

Alle Sendungen von Katalogabschnitten erfolgen durch die Sicherung Bojt eingeschrieben.

bungen

§. 15. 1) Rach Ankunft ber Sendung auf der Universitätsbibliothek arbeit ber arbeitet der mit der Bergleichung beauftragte Beamte den ent universitäts iprechenden Abschnitt seines Ratalogs Titel für Titel in den ihm zugegangenen des Befamtkatalogs hinein. Auf ben Betteln, Die er neu ichreibt, tennzeichnet er wie fonft ben Befit feiner Bibliothet und ordnet fie famt ben erforderlichen Berweisungen, Die ihren Blat unmittelbar hinter bem zugehörigen Titel erhalten, an Ort und Stelle ein.

2) Stoft er in feinem Rataloge auf einen Titel, ber nach den für den Gesamtkatalog maßgebenden Ordnungsgrundsägen an anderer Stelle fteben mußte, fo verfahrt er verschieden, je nachdem diefer Titel bem bereits verglichenen ober bem noch ju pergleichenden Teile des Alphabets zuzuweisen ift. Bahrend r im ersteren Falle eine Abschrift anfertigt und diese in einem nit dem Aufdrucke Radzügler versebenen Umschlage an den Echluß des ihm zugegangenen Katalogabschnittes stellt, hat er m letteren Falle nur durch Berweifung ober Umftellung in seinem tataloge dafür zu forgen, daß der Titel später noch einmal und mar an richtiger Stelle zur Bergleichung fommt.

3) Stellt ber Beamte feft, bag bas Eremplar, welches ber Infnahme zu Grunde gelegen hat, unvollständig, bas feiner Bibliothet bagegen vollständig ober boch weniger luckenhaft ift, liefert er die nötige Erganzung, wiederum nicht auf dem

Bettel des Gesamtkatalogs selbst, sondern auf dem in §. 9 jur

zufähliche Angaben vorgeschriebenen farbigen Formulare.

4) Das gleiche Formular benutt ber Beamte zur Aufzeichnung seiner Bedeuten oder Berichtigungen, wenn er mit der einem Titel im Gesamtkataloge zugewiesenen Stelle nicht einverstanden ist, wenn er ihn in wesentlichen Stücken für unrichtig hält oder wenn er schließlich an der Identität des ihm zu Grunde liegenden Buches mit dem in seinem Kataloge verzeichneten zweiselt.

5) Den Schluß seiner Arbeit bildet die Ausfullung ber seine Bibliothet angehenden Rubriten bes Begleitschreibens (g. 12).

§. 16.

Arbeit ber Gefchafts

1) Ist die Sendung nach der Geschäftsstelle zurückgekehrt, so werden zunächst die Rachzügler (§. 15, 2) entweder eingeordnet oder, salls die betreffenden Titel bereits im Gesamtkataloge vertreten sind, nach Übertragung des Besitvermerkes vernichtet.

2) Alsbann werden die auf den farbigen Formularen auf gezeichneten Bemerkungen sachgemäß erledigt, wobei die interessierte Bibliothek von der Art der Erledigung in Kenntnis zu setzen ist, wenn dies im Interesse der Einheitlichkeit der Arbeitsgrundsase

erforderlich scheint.

3) Hierauf werden die Titel berjenigen Werke, die nach Ausweis der Besitznotizen nur in einer Bibliothek vorhanden sind, wenn ihre Korrektheit nicht schon bei der Abschrift setzgestellt ist, nach den Büchern selbst oder nach zuverlässigen Bibliographien revidiert und erforderlichen Falls berichtigt. Daß die Revision erfolgt ist, wird in der vorhin (§. 10) angegebenen Weise kenntlich gemacht.

4) Zum Schlusse werden die Zettel noch einmal besonders auf die Richtigkeit ihrer Reihenfolge hin durchgesehen. Dabei werden gleichzeitig die unterwegs hinzugekommenen Verweisungen herausgehoben und entweder in den bereits fertigen Teil des Gesamtkatalogs eingestellt oder für sich geordnet, um später eingestellt zu werden.

5) Die Herstellung eines zweiten handschriftlichen Eremplats bes Gesamtkatalogs im unmittelbaren Anschlife an die Fertigs

stellung seiner einzelnen Abschnitte bleibt porbehalten.

§. 17.

Lieferung bes Materiales

Die Geschäftsstelle versorgt die beteiligten Universitätsbiblive theken mit dem nötigen Borrate an Katalogzetteln, fardigen Formularen für die zusätzlichen Angaben, Umschlägen für die Nachzügler, Backet- und Begleitadressen.

#### §. 18.

1) Für die Aufnahme der nach dem Beginne der Bergleichunggortfahrung (§. 4.) von den beteiligten Anstalten erworbenen Druckschriften in beteiligten Entalogs

ben Gefamttatalog find folgende Beftimmungen maßgebend:

2) Sinsichtlich ber neuen Erscheinungen geschieht die Fortsührung auf Grundlage des von der Königlichen Bibliothek in Berlin herausgegebenen "Berzeichnisses der aus der neu ersichienenen Literatur von der Königlichen Bibliothek in Berlin und den Kgl. Preußischen Universitätsbibliotheken erworbenen Drucksichtiken". Am Schlusse jedes Jahres wird als Ergänzung dieses Berzeichnisses ein Index veröffentlicht, der die Beteiligung der einzelnen Anstalten an den Erwerbungen sessstellt, indem er hinter jeder Titelnummer die Bibliotheken aufführt, die das unter ihr verzeichnete Buch erworben haben. Die diesem gemeinsamen Jugangsverzeichnisse entnommenen Titel zirkulieren daher nicht durch die am Unternehmen beteiligten Anstalten, sondern werden ohne weiteres in den Gesamtkataloa eingeordnet.

ohne weiteres in den Gesamtkatalog eingeordnet.

3) Bei den Erwerbungen aus der älteren, d. h. der vor dem Beginne dieses gemeinsamen Zugangsverzeichnisses ersichienenen Literatur wird verschieden versahren, je nachdem die Titel dem noch zu vergleichenden oder dem bereits verglichenen Teile des Alphabets angehören. Im ersteren Falle werden siem hinblicke auf die später erfolgende Bergleichung ohne weiteres in die Bibliothekskaloge eingereiht. Im letzteren Falle sind sie unter Vorbehalt sosoriger Nücksendung der Geschästisstelle einzuschieden, die entweder nur die Besitzvermerke nachträgt oder Abschriften nimmt, je nachdem die Titel im Gesamtkataloge bereits

pertreten find ober nicht.

Berlin, den 10. Mai 1899.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

U. I. 2186, IV.

| Mul  | an | e | I. |
|------|----|---|----|
| **** | ш. |   | -  |

| ••••• |    |           |    |                          |
|-------|----|-----------|----|--------------------------|
| _     |    |           |    |                          |
| 1     | 2  | 8         | 4  | - Comment                |
| 5     | 6  | 7         | 8  |                          |
| 9     | 10 | 11        | 12 |                          |
| 13    | 14 | 15        | 16 |                          |
| 17    | 18 | ********* | 20 |                          |
| 21    | 22 | 23        | 24 |                          |
| 25    | 26 | 27        | 28 |                          |
| 29    | 80 | 31        | 82 |                          |
| 33    | 84 | 85        | 36 |                          |
| 87    | 38 | 89        |    |                          |
|       |    |           |    | •••••••••••••••••••••••• |

## Anlage II.

| Die           | Könial.           | unb        | Unipe        | riitāts:      | =Biblic     | thet i | n Breslai         | 1 |
|---------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|--------|-------------------|---|
| ~             | 0.580             |            | ********     |               | ~           | .,     | ~                 | • |
| iomorfi       | num Ti            | tol 1s     | -1-m >       | i. D          |             |        |                   |   |
| Jemeth        | gum 2             | iter (1    | orden o      | te vron       | ungsmi      | orter) |                   |   |
|               |                   |            |              |               |             |        |                   |   |
|               |                   |            |              |               |             |        |                   |   |
|               |                   |            |              |               |             |        | ***************** |   |
| ************  |                   |            |              | ***********   | *********** | •••••  |                   |   |
| *********     |                   |            | **           |               |             |        |                   |   |
|               |                   |            |              |               |             |        |                   |   |
|               | ***************** | ********** | ************ | ************* |             |        |                   |   |
| *** ******* * |                   |            |              | *******       | **********  |        |                   |   |
|               |                   |            |              |               |             |        |                   |   |
|               |                   |            |              |               |             |        |                   | , |
|               |                   |            |              |               |             |        |                   |   |

Geschäftsstelle bes Gesamtkataloges.

Berlin NW., Dorotheenstraße 5.

|        | atalogabfcnitt<br>118gegangen von | ber (                 | Belchäf         | tsstelle  | am                | ************ | mit                  | Betteln                                                                    |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|        | Jurudgel                          | Haupt<br>tehrt b      | = und<br>ahin ( | Bei<br>im | weifun:<br>1      | mit          | el).<br>Bettel       | 0                                                                          |
|        | ( ;                               | Haupt                 | = und           | Ver       | eweisun           | gszett       |                      |                                                                            |
| Biffer | Bibliothet                        | Datum bes<br>Eingangs | Befigvermerte   | Haupt-    | Ber-<br>weifungs. | Rach- ib     | Datum<br>des Abgangs | - Unterschrift<br>bes mit ber<br>Bergleichun g<br>beauftragte n<br>Beamten |
| 2      | Univ. Breslau                     |                       |                 |           |                   |              |                      |                                                                            |
| 3      | Univ. Salle                       |                       |                 |           |                   |              |                      |                                                                            |
| 4      | Univ. Marburg                     |                       |                 |           |                   |              |                      |                                                                            |
| 5      | Univ. Bonn                        |                       |                 |           |                   |              |                      |                                                                            |
| 6      | Alad. Münfter                     |                       |                 |           | 0                 |              |                      |                                                                            |
| 7      | Univ. Göttingen                   |                       |                 |           |                   |              |                      |                                                                            |
| 8      | Univ. Riel                        |                       |                 |           |                   |              |                      |                                                                            |
| 9      | Univ. Greifswald                  |                       |                 |           |                   |              |                      |                                                                            |
| 10     | Univ. Königsberg                  |                       |                 |           |                   |              |                      |                                                                            |
| 11     | Univ. Berlin                      |                       |                 |           |                   |              |                      |                                                                            |
| 12     |                                   |                       |                 |           |                   |              |                      |                                                                            |
| 13     |                                   |                       |                 |           |                   |              |                      |                                                                            |
| 14     |                                   |                       |                 |           |                   |              |                      |                                                                            |
| 15     |                                   |                       |                 |           |                   |              |                      |                                                                            |
| 16     |                                   |                       |                 |           |                   |              |                      |                                                                            |
| 17     |                                   |                       |                 |           |                   |              |                      |                                                                            |
| 18     |                                   |                       |                 |           |                   |              |                      |                                                                            |
| 19     |                                   |                       |                 |           |                   |              |                      |                                                                            |

145) Auslegung ber Prufungsordnungen fur Argte, Bahnargte und Apothefer.

Berlin, ben 30. Mai 1899.

Rach einer Mitteilung bes herrn Reichstanglers (Reichsamt bes Junern) hat der Bundesrat in seiner Sitzung vom 20. April b. 38. hinsichtlich ber Auslegung ber Brufungsordnungen fur Arzie, Zahnarzte und Apotheter folgendes beichloffen.
1) Als Universitätsstudium im Sinne

bes §. 3 Abfag 2b und Abfag 3 ber Befauntmachung, betreffend die ärztliche Borprüfung vom 2. Juni 1883 (Centralbl. für bas Deutsche Reich S. 198),

bes §. 4 Absat 4 Biffer 2 und 3 ber Befanntmachung, betreffend die ärztliche Prufung, vom 2. Juni 1883 (Centralbl. für

bas Deutsche Reich G. 191),

bes S. 4 Abfat 1 Biffer 3 ber Bekanntmachung, betreffend bie Prüfung ber Zahnarzte, vom 5. Juli 1889 (Centralbl. für das Deutsche Reich S. 417),

bes §. 4 Abfat 3 Biffer 3 der Bekanntmachung, betreffend bie Prüfung ber Apotheker, vom 5. Marg 1875 (Centralbl. jur bas Deutsche Reich S. 167)

gilt auch die Zeit, in welcher die zur Prufung fich Meldenben gaftweise (als Sofpitanten ober Sofpitantinnen) an einer Universität - bei der Apotheferprufung auch an einer gleichstehenden Lehranstalt — Borlesungen besucht haben, sofern fie ungeachtet bes Nachweises ber fur die Zulassung zur Prüfung vorgeschriebenen ichulwiffenschaftlichen Borbildung fowie der erforderlichen sittlichen Führung aus Grunden ber Universitats=Bermaltung von ber Immatrifulation ausgeschlossen waren, und die Ginhaltung eines ordnungsmäßigen afademischen Studienganges bargethan wird.

2) Als Universitats-Abgangszengnis im Sinne bes S. 3 Abfat 4 und bes S. 9 Abfat 1 ber Befanntmachung,

betreffend die arztliche Borprufung,

des §. 4 Absat 4 Biffer 2 und des §. 23 Absat 2 der Befanntmachung, betreffend die arztliche Brufung,

bes & 11 Abfat 2 ber Bekanntmachung, betreffend die Brufung

der Zahnarzte,

bes S. 4 Absat 3 Biffer 3 und bes S. 17a Absat 2 ber Befamitmachung, betreffend die Brufung ber Apotheter, gilt in den unter 1 bezeichneten Fallen jede Bescheinigung ber Universitäts= oder Anstaltsbehörde über die vollständige Erledigung

des Studiums.

3) 2118 Anmelbebuch im Ginne bes §. 3 Abfat 4 der Befanntmachung, betreffend die arztliche Borprufung, gilt in ben unter 1 bezeichneten Fallen jebe Bescheinigung ber Universitatsbehorde über die Unnahme von Borlefungen.

4) Der Immatrifulation im Sinne bes &. 1 Abfat 1 und des §. 8 der Befanntmachung, betreffend die arzliche Borprufung, wird in den unter 1 bezeichneten Fallen die Bulaffung jum gaft=

weisen Besuche ber Borlefungen gleich geachtet.

5) Dem miffenschaftlichen Qualifitationszeugniffe fur ben einjahrig-freiwilligen Militardieuft im Sinne bes §. 4 Abfat 3 Biffer 1 ber Bekanntmachung, betreffend die Brufung der Apotheker, feht bas Zeugnis einer als berechtigt anerkannten Schule uber ben Erwerb ber entivrechenden miffenschaftlichen Borbildung gleich.

ersuche Sie, die Medizinische Fakultat Rommiffionen fur die argtliche Prufung, fur die gahnargtliche Brufung und die Pharmazeutische Brufungs-Rommiffion hiervon, und zwar die Kommission fur die arztliche Borprufung mit dem Bemerken in Reuntnis zu fegen, daß bei Bulaffung zur arztlichen Borprufung in Fallen ber ju 1 bezeichneten Urt, einerlei ob es fich um Sospitanten ober Sospitantinnen handelt, behufs Unbahnung eines einheitlichen Geschäftsganges bis auf weiteres meine Genehmigung einzuholen ift.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

An die herren Univerfitate-Ruratoren (bezüglich ber pharmazeutischen Brufung abnlicher Beise auch an ben Serrn Aurator ber Königlichen Atabemie zu Munster), sowie entsprechend an die Medizinische Fatultat ber Roniglichen Friedrich Bilhelme-Universitat ju Berlin und an Die herren Borfigenden ber Rommiffion fur die arztliche Brufung und ber Bharmazeutischen Brufungs-Rommiffion ju Berlin.

U. I. 1143. M.

#### 146) Rachprüfung im Bebraifchen.

Berlin, ben 21. Juli 1899. Ueber die Buftandigkeit der miffenschaftlichen Prufungs=

tommissionen zur Bornahme der Nachprufung im Sebraischen gemäß S. 16 Ziffer 3 der Ordnung der Reifeprufung an ben Gymnafien vom 6. Januar 1892 (Centrbl. G. 294) find Zweifel entstanden, zu beren Behebung ich Folgendes anordne:

1) Bur Bornahme der Nachprufung im Bebraifchen ift diejenige wiffenschaftliche Prufungstommiffion zuständig, in beren

Begirt entweder

a. Die Universität liegt, an welcher der zu Brufende zur Zeit ber Meldung ftudiert, ober

b. bas Gymnafium belegen ift, an welchem er bas Zeugnis

ber Reife erlangt hat.

2) Die Bestimmungen in §. 4 Ziffer 2 bis 4 ber Ordnung ber Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen vom 12. September 1898 finden auf die Nachprüfung im Hebräischen entsprechende Anwendung.

An die herren Direktoren der wiffenschaftlichen Prufungs-Rommiffionen.

Abschrift zur Kenntnisnahme und weiteren Mitteilung. Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

die Königlichen Konfistorien ber neuen Provingen. U. I. 872. U. II. G. I.

147) Es wird hiermit zur Kenntnis gebracht, daß von der Königlich Württembergischen Regierung die Chemische Abteilung des Hygienischen Laboratoriums des Königlich Württembergischen Medizinalkollegiums zu Stuttgart den staatlichen Anstalten gleichzgestellt worden ist, an denen die nach §. 16 Absah 1 Ziffer 4 und Absah 4 der Prüsungsvorschristen für Nahrungsmittelschemiker (Centrol. 1895 S. 433) vorgeschriebene 1½ jährige praktische Thätigkeit in der technischen Untersuchung von Nahrungssund Genukmitteln zurückgelegt werden kann.

Berlin, ben 7. August 1899.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartic.

Befanntmachung. U. I. 1815 M.

## C. Runft und Biffenschaft.

148) Revision bes Zeichenunterrichtes an höheren Lehre anstalten, sowie an Schullehrer- und ftaatlichen Lehre- rinnen-Seminaren.

Berlin, den 16. August 1899. Nachdem die bisherigen Revisionen des Zeichenunterrichtes an höheren Lehranstalten und Schullehrer-Seminaren verschiedener Provinzen ergeben haben, daß dieses Lehrsach einer besonderen sachmännischen Überwachung bedarf, wird der Zeichenunterricht an

den höheren Lehranstalten, an den Schullehrer-Seminaren und an den staatlichen Lehrerinnen-Seminaren einer nach dem beis solgenden Blane geregelten Aufsicht unterstellt. Die ständige Revisionsbefugnis habe ich mit allen dazu gehörigen Rechten und Bslichten sur den Bezirk 1 und bis auf Beiteres auch für den Bezirk 2 dem Lehrer an der hiesigen Königlichen Kunstschule Brosessor Franck, diejenige für den Bezirk 3 und bis auf Weiteres auch für den Bezirk 4 dem Lehrer an derselben Anstalt Prosessor Wohn übertragen.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium veranlasse ich, hiervon die Anstaltsdirektoren seines Amtsbereiches unter Mitteilung einer Abschrift des beiliegenden Planes zu benachrichtigen und dahin anzuweisen, daß sie auf die Anzeige des Termines der Revision an dem betreffenden Tage den Zeichenunterricht so legen, daß sich ein Überblick über den Unterricht in allen Klassen

gewinnen lagt.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartsch.

die Königlichen Provinzial-Schultollegien. U. IV. 1094. I. U. II. U. III. A. D.

Für die fünftig vorzunehmenden Revisionen des Zeichenunterrichtes an den höheren Lehranstalten, an den Schullehrer-Seminaren und an den staatlichen Lehrerinnen-Seminaren habe ich bis auf Weiteres solgenden Plan genehmigt:

1) Es werden vier Revisionsbezirte gebildet; bavon umfaßt

Bezirk 1: Oftpreußen, Bestpreußen, Brandenburg (ohne Berlin), Bommern:

Bezirf 2: Bofen, Schlefien,

Sachfen;

Bezirk 3: Schleswig-Holftein, Hannover, Westfalen.

Berlin;

Bezirk 4; Beffen-Raffan, Rheinproving mit bem

Regierungsbezirfe Sigmaringen.

2) Innerhalb eines jeben biefer Bezirke wird alljahrlich an mindestens 20 Anstalten ber Zeichenunterricht einer Nevision unterzogen.

3) Außer Diesen regelmäßigen Revisionen werben nach Bedarf außerordentliche vorgenommen.

4) Bur Bornahme ber regelmäßigen Revisionen werden fian-

Dige Revisoren bestellt.

5) Die Bahl ber zu besuchenden Anftalten fteht ben Revisoren frei. Sie haben jedoch von der geplanten Revision die Schulauffichtsbehörde mindeftens 14 Tage und die Unftaltsleiter mindeftens 8 Tage porher in Renutnis zu feben. fie mit den technischen Raten der Auffichtsbehörden personliche Fühlung zu unterhalten.

6) Die Revisoren find ermächtigt, auf Grund naherer, ihnen von mir zugehender Weisungen ben Anftaltsleitern und den mit dem Beichenunterrichte betrauten Lehrern Raifchlage gu

erteilen in Bezug auf:

a. die Ausstattung und Ginrichtung bes Zeichenfaales;

b. die Beschaffung, Erhaltung und Benugung der Lehrmittel;

c. die Sandhabung des Unterrichtes.

7) Die Revisoren treten alljährlich mindeftens zweimal zu Befprechungen zusammen, bei denen ein von mir zu bestellender Rommiffar ben Borfit führt.

8) Die Revisoren haben mir alljährlich bis zum 1. Januar über Die Ergebniffe ihrer Revisionen zu berichten. Ihr Bericht

muß enthalten:

1) die Darftellung bes Befundes in Bezug auf:

a. die Lehrfrafte,

b. die Lage, Berteilung und den Besuch ber Zeichenftunden, c. den Zeichenfaal, feine Beleuchtungeverhaltniffe und feine Ginrichtung,

d. bas Beichengerat und Beichenmaterial,

e. die Lehrmittel,

f. den Lehrplan,

g. den Unterricht;

2) bie Rritit des Befundes;

3) Borichlage für die Abstellung etwa vorhandener Ubelftande. 9) Auf Grund Diefer Berichte werden die Schulauffichtsbehörden

mit den erforderlichen Unweisungen verseben.

10) Die Revisoren führen fur ihre amtliche Korrespondeng bis auf weiteres die Briefbogen, die gestempelten Umichlage und bas Siegel ber Roniglichen Runftschule zu Berlin.

Berlin, den 16. Auguft 1899.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

149) Breisaufgabe ber Charlotten=Stiftung 1899.

Nach dem Statute der von Frau Charlotte Stiepel, geb. Freiin von Hopffgarten, errichteten Charlotten=Stiftung für Philologie wird am hentigen Tage eine neue Aufgabe von der

ftandigen Rommiffion der Atademie geftellt:

"Die griechischen Doppelnamen in Agypten, mit Ausschluß ber römischen Bor- und Geschlechtsnamen, sollen aus ber Literatur, ben Inschriften und ber Papprus- und Oftraka- Überlieserung, soweit sie veröffentlicht ist, zusammengestellt und Umfang und Entwickelung dieser Sitte in den Grundzügen dargelegt werden. Man wünscht durch diese Aufgabe die Anregung zu geben zu einer späteren zussammensassenden Untersuchung über die Nomenklatur der griechisch-römischen Epoche, namentlich mit Rücksicht auf

die Cognomina (Signa)."

Die Stiftung ist zur Förderung junger, dem Deutschen Reiche angehöriger Philologen bestimmt, welche die Universitätsstudien vollendet und den philosophischen Dottorgrad erlangt oder die Brüfung für das höhere Schulamt bestanden haben, aber zur Zeit ihrer Bewerbung noch ohne seste Anstellung sind. Privatdozenten an Universitäten sind von der Bewerbung nicht ausgeschlossen. Die Arbeiten der Bewerber sind bis zum 1. März 1900 an die Asademie einzusenden. Sie sind mit einem Deutsspruche zu versehen; in einem versiegelten, mit demselben Spruche bezeichneten Umschlage ist der Name des Bersassers anzugeben und der Nachweis zu liesen, daß die statutenmäßigen Boranssschungen bei dem Bewerber zutressen. In der össentlichen Sitzung am Leibniz-Tage 1900 (oder in der an ihre Stelle tretenden Festsitzung) erteilt die Akademie dem Bersasser der bes Preises würdig erkannten Arbeit das Stipendium. Dasselbe besteht in dem Genusse der Jahreszinsen des Stiftungskapitals von 30000 Mark auf die Dauer von vier Jahren.

#### D. Söhere Lehranitalten.

150) Aussertigung der Zeugniffe der Reife für Prima.

Berlin, den 7. Juni 1899.

Rach einer Mitteilung der Königlichen Ober-Militärs Examinations-Kommission sind bei derselben auch noch neuerdings mehrsach Zeugnisse über die Primareise vorgelegt worden, bei deren Ausstellung gegen die Borschriften des Runderlasses vom 22. November 1898 — U. II. 2896 — (Centrbl. S. 779), namentlich gegen bie unter 3 gegebenen, verstoßen worden ist.

Das Königliche Provinzial-Schultollegium wolle wiederholt ben Direktoren Seines Bezirkes die genaue Befolgung der in dem bezeichneten Erlasse getroffenen Bestimmungen zur Pflicht machen und sie darauf hinweisen, daß diesen nicht entsprechende Zeugnisse sowohl für die betreffenden Schüler als auch für die Anstaltsleiter selbst unliebsame Weiterungen zur Folge haben können.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Naumann.

Un bie Königlichen Provinzial-Schultollegien. U. II. 1444.

151) Erlaß ber Aufnahmegebühr an staatlichen höheren Lehranstalten für Sohne von verfesten Beamten und Militars.

Berlin, den 19. Juni 1899. Auf gegebene Beranlassung genehmige ich im Einverständenisse mit dem Herrn Finanzminister, daß bei Bersetzungen von Beamten und Militärs, die für deren Söhne den Ubergang von einer höheren Lehranstalt des früheren Bohnortes an eine staatliche höhere Lehranstalt des neuen Bohnortes zur Folge haben, die Erhebung der in dem Etat der letzteren Anstalt etwa vorgesschenen Ausnahmegebühr unterbleibt.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Renvers.

Un die Königlichen Provinzial-Schultollegien. U. II. 1468.

152) Anrechnung der von Schulamtskandidaten an Lands wirtschaftsschulen zurückgelegten Hilfslehrerdienstzeit beim Übergange an staatliche höhere Lehranstalten.

Berlin, den 28. Juli 1899. Unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 19. Juli 1896 — U. II. 1549 — (Centrol. S. 575) bestimme ich im Einverständnisse mit dem Herrn Finanzminister, daß die von Kandidaten des höheren Lehramtes an Landwirtschaftsschulen zurückgelegte Hisslehrerdienstzeit beim Übergange an staatliche höhere Lehranstalten sowohl bei der Bemessung der den Kandidaten zu gewährenden Remuneration als auch hinsichtlich ber etwaigen Anrechnung auf das Besoldungsdienstalter als Oberlehrer berjenigen Hilfslehrersbienstzeit gleichzuachten ist, welche an einer höheren Lehranstalt des diesseitigen Aussichtsätzeises zugebracht ist.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Naumann.

die Koniglichen Provinzial-Schulfollegien. U. II. 2089.

153) Gebühren für nachträgliche Prüfungen im Lateinischen.

Berlin, den 2. August 1899.

Jum Berichte vom 19. Juli d. 38. Die Gebühren für die nachträgliche Krüfung im Lateinischen, der sich auf Realschulen oder Oberrealschulen vorgebildete junge Leute unter Umständen (z. B. nach den Bestimmungen über die Krüfung der Apotheter vom 5. März 1875 — §. 4, 1 — oder nach der Militär-Veterinärordnung vom 3. Juni 1897 — §. 9, 1, a —) zu unterziehen haben, belausen sich auf 10 Mark, entsprechend dem in §. 18, 3 der Ordnung der Reiseprüfung an den Realgymnasien und den Oberrealschulen vorgeschenen Betrage.

An bas Ronigliche Brovingial-Schulfollegium zu R.

Abschrift erhalt bas Ronigliche Provinzial = Schulkollegium zur Renntnisnahme und Nachachtung.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. 3m Auftrage: Naumann.

die übrigen Röniglichen Provinzial-Schultollegien. U. II. 2088.

154) Berleihung bes Charafters als Professor an Ober= lehrer höherer Lehranstalten.

Den Dberlehrern:

Dr. Gurnik am Realgymnasium zu Franksurt a. D., Krey an der Realschule zu Sonderburg, Büstnei an der Realschule zu Sonderburg, Kujack an der Albinusschule (Realschule) zu Lauenburg a. E., Dr. Palm an der 12. Realschule zu Berlin,

Bitte an ber Albinusichule (Realichule) zu Lauenburg a. E., Chlert am Realgymnafium ju Frantfurt a. D., Ernft Schulge am Inmnafium zu Meferit, Berrmann an der Realichule gu Lennep, Dr. Scholz an der Realichule gu Altona=Dttenfen, Dr. Eduard Schmidt am Progymnafinm zu Logen, Dr. Rannengießer am Bymnafium gu Schalte, Beinbed an ber Ritter-Atademie zu Bedburg, Chrifta am Gymnafium zu Siegburg, Dr. Sprotte am Gymnasium zu Oppeln, Dr. Brause am Gymnasium zu Lissa, Caspari am Realprogymnafium zu Dberlahnftein, Capeller am Quifen-Gymnafium zu Memel, Dr. Dombrowsti am Gumnasium zu Braunsberg, Dr. himftebt am Inmnafium zu Marienburg, Grundner am Roniglichen Gymnafium zu Danzig, Dr. Spindler am Gymnasium zu Steglig, Dr. Thouret am Königftabtifchen Gymnafium zu Berlin, Dr. Wallies am Sophien-Gymnasium zu Berlin, Dr. Bertich am Realgymnafium zu Berleberg, Dietrich am Realgymnafinm zu Stralfund, Decker am Gymnasium zu Treptow, Dr. Bildenow am Gymnafium zu Greifswald, Dr. Strauß an der Evangelischen Realschule II zu Breslau, Dr. Schwarg am Gymnafium gu Birfcberg, Mafins am Evangelischen Gymnafium zu Glogan, Dr. Bolfmann am Magdalenen-Gymnafium zu Breslau, Rnaate am Badagogium jum Rlofter Unfer Lieben Frauen zu Magdeburg, Apel an der Realfchule gu Erfurt, Dr. Berbft am Gymnafium Andreamm gu Silbesheim, Thedinga am Realgymnajium nebst Gymnajium 34 Sagen i. 23., Dr. Danker am Realgymnafium zu Raffel, Böhmel an der Realichule ju Marburg, Florar am Brogymnafium zu Bierfen, Dr. Frauftadt am Realgymnafinm am Zwinger zu Breslan, Dr. Sollstein am Progymnasium gu Ludenscheidt, Dr. Matthias am Progymnafium zu Schlame, Flemming am Domgymnafinm zu Naumburg a. S., Dr. Mendelfohn am Realgymnasium zu Bosen, Dr. Rrause an der Leibnigichule zu Sannover,

Johannes Meyer am Gymnasium zu Barmen, Stange am Gymnasium zu Allenstein,

Dr. Hillger am Realprogymnasium zu Jenkau, Saberlandt am Onmnafinm zu Freienwalde a. D., Dr. Udermann am Cophien-Gymnafium gu Berlin, Dr. Stoedenius an der Oberrealschule zu Charlottenburg, Dr. Blöttner am Progymnasium zu Rathenow, Dr. Stiller am Gymnasium zum Grauen Rlofter zu Berlin, Bufthof am Inmnafium zu Bart a. D., Dr. Ibrugger am Inmnafium zu Greifenberg i. B., Biedt am Gymnasium zu Lissa, Dr. Eismann am Friedrich Bilhelms-Gymnasium zu Bofen, Dr. Befdnibt an ber Evangelischen Realschule II zu Breslau, Dr. Deaner am Glifabeth-Gymnafium zu Breslau, Dr. Trooft am Gymnafium zu Beuthen D. G., Schaube am Elifabeth-Gymnasium zu Breslau, Dr. Seine am Ronig Bilhelms-Gymnafium gu Breslau, Greinemann am Onmnafium zu Beiligenftadt, Maertens an der Realschule zu Naumburg a. G. Dr. Kettner am Gymnasium zu Mühlhausen i. Th., Rruger an ber Realichule zu Garbelegen, Bregler am Dom-Gymnafium zu Salberftadt, Rrumm an ber Oberrealschule gu Riel, Dr. Anop am Symnafium zu Celle, Dr. Beife an ber Leibnigichule gu Sannover, Dr. Schraber am Raifer Bilhelms-Gymnafium zu Sannover, Schulte am Gymnafium zu Rheine, Rlafen am Gymnafium zu Rheine, Arndt am Realgymnafium zu Jerlohn, Dr. Fled an der Realschule zu Dortmund, Sageluten an ber Oberrealschule zu Machen, Karl Bogt am Gymnasium zu Neuß, Birtle am Gymnafium an Apofteln zu Roln, Dr. Roch am Königlichen Gnmingfium zu Duffeldorf. Dr. Thienemann am Gymnasium zu Effen, Dr. Baftgen am Realgymnafium zu Gffen, Dr. Burg am Gymnafium zu Robleng, Dr. Fride am Friedrich Wilhelms-Gymnasium zu Berlin, Frant am Friedrich Bilhelms-Gymnafium gu Berlin, Marfeille am Gymnafium zu Pyrig, Lindemann am Realgymnafium am Zwinger zu Breslau, Utefcher an der Realschule zu Freiburg i. Sch., Ufener an ber Dberrealschule gu Biesbaden, Dr. Thomae am Gymnasium zu Wiesbaden, Dr. End am Gymnasium zu Paderborn

fanntmachung.

der Charafter als Professor verliehen worden.

# E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., Bildung der Lehrer und Lehrerinnen und deren perfönliche Berhältnisse.

155) Termin fur bie miffenschaftliche Brufung ber Lehrerinnen.

Bur Abhaltung der durch meine allgemeine Berfügung vom 31. Mai 1894 eingeführten wissenschaftlichen Brufung der Lehrerinnen habe ich Termin auf

Donnerstag, den 14. Dezember d. 33., vormittags 9 Uhr im Gebaude der hiefigen Augustaschule, Rleinbeerenstraße Ro. 16/19,

anberaumt.

Die Meldungen zu dieser Brufung sind spätestens zum 14. September d. 38. — und zwar seitens der im Lehramte stehenden Bewerberinnen durch die vorgesetze Dienstbehörde, seitens andrer Bewerberinnen unmittelbar — an mich einzureichen.

Ich mache noch besonders darauf ausmerksam, daß der Meldung ein selbstgesertigter Lebenslauf sowie die Zeugnisse über die bestandenen Brüsungen, über die bisherige Lehrthätigkeit, über sittliche Unbescholtenheit und über die körperliche Besähigung der Bewerberinnen zur Ausübung des Lehrberuses beizusügen sind, auch die Bewerberinnen die Fächer zu bezeichnen haben, in welchen sie Brüsung abzulegen wünschen.

Berlin, ben 7. Juli 1899.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Rugler.

Befanntmachung. U. III. D. 2423.

## F. Deffentliches Bolfsichulmejen.

156) Rachtrage zu ben Berteilungsplanen der Alterszulagekaffen für die Bolksichullehrer und Lehrerinnen infolge Grundung neuer Schulftellen.

Berlin, den 9. Juni 1899. Im Anschlusse an den Erlaß vom 14. April d. Is. — U. III. E. 1345 — (Centrol. S. 505), betreffend die Einreichung von Weschriften der Berteilungspläne der Alterszulagekassen sür die Bolksschullehrpersonen, veranlasse ich die Königliche Regierung, alljährlich zum 1. April eine spezielle Nachweisung vorzulegen, aus welcher ersichtlich ist, welche Anderungen seit der Ausstellung

des Verteilungsplanes für das abgelaufene Rechnungsjahr infolge Gründung neuer Schulstellen, Umwandlung von Lehrerinnenstellen in Lehrerstellen oder umgekehrt, Aushebung von Schulstellen 2c. eingetreten sind und welche Ersparnisse an den Staatszuschüssen oder welche Mehrausgaben zur Deckung der gesetzlichen Mindestalterszulagen sich hierdurch ergeben haben. Die Nachweisung muß hinsichtlich ihrer rechnerischen Richtigkeit bescheinigt sein.

Sollten Anderungen gegenüber bem Berteilungsplane nicht

eingetreten fein, ift eine Fehlanzeige zu erftatten.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: von Bremen.

An die Königlichen Regierungen. U. III. E. 2744.

157) Untersagung ber Übernahme von Agenturen aus= lanbischer Berficherungsgesellichaften burch Lehrer.

Berlin, den 13. Juni 1899. Auf den an mich, den mitunterzeichneten Minister des Innern, erstatteten Bericht vom 18. Januar d. Is. erklären wir uns damit einverstanden, das den Lehrern die Übernahme von Agenturen ausländischer Bersicherungsgesellschaften allgemein untersagt wird.

Eure Erzelleng ersuchen wir, die Roniglichen Regierungen

ber bortigen Proving hiernach mit Beisung zu versehen.

Un ben herrn Ober-Brafibenten gu R.

Ubschrift zur Kenntnis und gleichmäßigen Beachtung Zusak bei Potsbam: auch bezüglich des hiesigen Königlichen Provinzial=Schulfollegiums.

Bufat bei Magdeburg: auch bezüglich ber Stolberg'ichen

Konsistorien.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

In Bertretung: von Bartich. 3m Auftrage: von Bitter.

Die übrigen Berren Dber-Brafibenten.

DR. b. g. A. U. III. C. 1714. DR. b. J. I. A. 7214.

45\*

Der Minister bes Innern.

158) Berbot ber Berwendung von Schulkindern zu gewerblichen Zwecken im Bege der Polizeiverordnung. Berlin, ben 13. Juni 1899.

Erwiderung auf den Bericht vom 30. Mai d. 35.
In meinem Runderlasse vom 28. Januar d. 35. — U. III. D.
225 — (Centrbl. S. 377) sind erläuternd nur einige Fälle ansgesührt, welche sich zum Berbote der Berwendung von Schulkindern zu gewerblichen Zwecken im Bege der Polizeiverordnung eignen, während das durch diesen Erlas abschriftlich mitgeteilte Erkenntnis des Königlichen Umtsgerichtes zu N. vom 8. Juli 1898 sich allgemein dahin ausspricht, daß eine Polizeiverordnung, welche die gewohnheitsmäßige Ausnühung der Arbeitskräfte der Schulkinder zu gewerblichen Zwecken verbietet, Rechtsalltiakeit hat.

Die Königliche Regierung veranlasse ich baher, die Angelegenheit erneut zu prüsen und in geeignet erscheinender Beise auf die Bolizeibehörden Ihres Bezirkes einzuwirken, daß das Berbot der Beschäftigung schulpflichtiger Kinder zu gewerblichen Zwecken auch auf andre als die beispielsweise von mir angeführten Fälle, soweit es die örtlichen Verhältnisse ersordern, im Bege

ber Bolizeiverordnung ausgedehnt werde.

die Ronigliche Regierung zu R.

Abschrift zur Kenntnis im Berfolg meines Runderlasses vom 15. Mai d. 38. – U. III. D. 1710 —.

An die übrigen Königlichen Regierungen und das Königliche Provinzial-Schulfollegium zu Berlin.

Abschrift zur Kenntnis im Berfolg meines Runderlasses vom 15. Mai b. 3s. — U. III. D. 1710 —.

Der Minister der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: von Bremen.

bie herren Ober-Prafidenten. U. III. D. 2122.

159) Unbedingte Feststellung ber Leistungen eines Schulverbandes burch Beschluß besselben ober burch Entscheidung ber Selbstverwaltungsbehörden ist Boraus: sehnna fur die Einrichtung neuer Lehrerstellen.

Berlin, den 16. Juni 1899. Erwiderung auf den Bericht vom 28. Februar d. 38. Die von dem Kreisausschuffe des Kreises B. unter dem

9. Marz 1898 getroffene, vom Provinzialrate ber Provinz N. unter bem 6. Dezember 1898 bestätigte Entscheidung, welche die Leiftung der Schulgemeinde C., Kreis P., auf einen bestimmten Betrag beschränkt, bildet für die geplante Einrichtung einer zweiten Lehrerstelle in C. keine ausreichende Grundlage.

Dem gesetlichen Anspruche bes Lehrers auf dauernden Bezug bes mit seiner Stelle verbundenen Einkommens muß auch eine entsprechende Verpflichtung der nach öffentlichem Rechte zur Unter-

haltung der Boltsichule Berufenen gegenüber fteben.

Diese Berpflichtung kann sowohl durch freiwillige Beschlußsaffung der Schulunterhaltungspflichtigen, wie durch Festsetzung der Selbstverwaltungsbehörden begründet sein, darf aber weder auf einen Teil der Leistung beschränkt noch an Bedingungen ge-

inupft werden.

Salten die Beschlußbehörden, in Fällen wie der vorliegende, den Schulverband für nicht genügend leistungsfähig, um den vollen Betrag der neuen oder erhöhten Anforderung zu tragen, so sann zwar in den Entscheidungsgründen dies zum Ausdrucke gebracht und das Bedürfnis einer Staatsbeihilse hervorgehoben werden; die Feststellung selbst aber muß gleichwohl völlig unbedingt getroffen sein, wenn sie zur praktischen Aussührung gebracht werden soll. Die Unterrichts-Verwaltung wird aber, wenn sie in solchen Fällen die Feststellung zur Durchsührung bringt, auch die erforderliche Staatsbeihilse bereitstellen.

Die Gewährung einer solchen Staatsbeihilse aus den Fonds Kapitel 121 Titel 34 und 36 des Staatshaushalts-Etats sest indessen ebenfalls, da sie etatsrechtlich nur vorbehaltlich jederzzeitigen Widerruses erfolgen darf, voraus, daß die Leistung, zu deren Deckung sie bestimmt ist, von dem Schulverbande rechtsverbindlich übernommen ist (zu vergl. allgemeine Verfügung vom 5. Mai 1869 — U. III. a. 13608. — Centrbl. S. 271),

Solange daher im vorliegenden Falle nicht entweder der Schulverband bedingungslos die Einrichtung und Unterhaltung der zweiten Lehrerstelle beschlossen oder die Selbstverwaltungssehhörde rechtskräftig eine bedingungslose Feststellung getrossen hat, kann die zweite Lehrerstelle an der Schule zu C. nicht erzichtet und eine Staatsbeihilse nicht bewilligt werden.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: von Bremen.

An bie Ronigliche Regierung zu R.

U. III. E. 1171.

160) Festsegung ber nach §. 27 II bes Lehrerbesolbungs= gesehes vom 3. Marg 1897 zu gemahrenden Staats= beitrage.

Berlin, ben 30. Juni 1899.

Auf den Bericht vom 17. Mai d. 38.

Für diejenigen Schulverbande, deren Grenzen sich mit denen einer politischen Gemeinde decken, auf welche somit der §. 27 II. Absat 2 des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 3. März 1897 ohne weiteres Anwendung sindet, ist die Berechnung der auf Grund dieser Bestimmung zu gewährenden Staatsbeitrage jedes Jahr

ju prufen und nötigenfalls zu berichtigen.

Die Borschrift bes vorletten Absates bes §. 27 II a. a. D. sindet nur auf die durch Absate 3 und 4 vorgeschriebene Berechnung der Staatsbeiträge Anwendung, also bei denjenigen Schulverbanden, deren Grenzen sich mit denen einer politischen Gemeinde nicht decken. Die Berechnung der Staatsbeiträge für diese Schulverbande ist daher nur bei einer erheblichen Beranderung der Berhältnisse zu andern.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: von Bremen.

An bic Königliche Regierung zu R. U. III. E. 2612.

161) Zuwendungen an öffentliche Bolksichulen muffen bedingungslos erfolgen.

Berlin, den 1. Juli 1899. Uns Anlaß eines besonderen Falles eröffne ich der Königs

lichen Regierung unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 14. Februar

1891 — U. III. a. 26492 — Folgendes:

Wollen Behörden, Körperschaften, Bereine oder andre Bersonen die Neugründung öffentlicher Bolksschulen oder die bessere Ausgestaltung bereits bestehender öffentlicher Bolksschulen durch Hergabe von Gebäuden, Grundstücken, Kapitalien zc. fördern, so muß dies bedingungslos geschehen. Insbesondere müssen Gebaude und Grundstücke den Schulen zum freien Eigentum übertragen werden. Auch dürsen den gedachten Behörden, Körperschaften, Bereinen und andren Personen sur die Zuwendungen irgend welche Gegenleistungen, z. B. ein Anteil an der Besetzung der Lehrerstellen oder eine Gewährleistung der bestehenden Organisation der Schule, nicht zugebilligt werden.

Es find somit alle Juwendungen an Schulen, an welche Bedingungen geknupft find, die bas Berfügungsrecht ber Schul-

gemeinden, Schulverbande 2c. und der Schulaufsichtsbehörden in irgend einer Weise für die Zukunst beschränken können, zuruck zu weisen.

An verschiedene Ronigliche Regierungen.

Abschrift zur Renntnis und Nachachtung.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

An die übrigen Königlichen Regierungen. U. III. D. 1488. <sup>II.</sup> U. III. E.

162) Auszahlung von einmaligen persönlichen Zulagen und Unterstützungen, welche Lehrern ober Lehrerinnen aus dem Fonds Kapitel 121 Titel 35a des Staatshaus= halts=Etats bewilligt sind, an ihre Hinterbliebenen, besgleichen von Unterstützungen 2c. an frühere Ele= mentarlehrer und Lehrerinnen.

Berlin, den 13. Juli 1899. Auf den Bericht vom 20. Juni d. Is. erwidere ich der Königlichen Regierung, daß es nach den bestehenden Grundsäten keinem Bedenken unterliegt, die an Volksschullehrer und Lehrerinnen aus dem Fonds Kapitel 121 Titel 35a des Staatshaushaltsschats bewilligten einmaligen persönlichen Julagen und Unterstützungen, welche wegen des inzwischen eingetretenen Todes der Empfangsberechtigten an diese nicht mehr zur Auszahlung geslangen können, in denjenigen Fällen an deren Hinterbliebene (Witwen, Kinder, Eltern 2c.) auszahlen zu lassen, in denen die Bewilligung und Anweisung des Betrages vor dem Todestage des Antragstellers oder Empfangsberechtigten stattgesunden hat.

In gleicher Beise ist auch hinsichtlich ber aus bem Fonds Kapitel 121 Titel 40 erfolgten Bewilligungen von Unterstützungen an pensionierte ober ausgeschiedene frühere Elementarlehrer und Lehrerinnen, sowie wegen aller sonstigen Bewilligungen von

Unterftutungen zu verfahren.

die Konigliche Regierung zu R.

Abschrift erhalt die Königliche Regierung, das Königliche Provinzial=Schulkollegium, zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minifter ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: von Bremen.

An bie übrigen Roniglichen Regierungen und an bie Roniglichen Provinzial-Schultollegien.

U. III. D. 2886.

163) Anichluß ber vom Staate allein zu unterhaltenden Schulen an bie Ruhegehaltskaffen.

Berlin, ben 15. Juli 1899.

Auf den Bericht vom 21. Juni d. 35.

Die Ober-Rechnungskammer hat die Bedenken, die sich gegen den Anschluß der vom Staate allein zu unterhaltenden Schulen an die Ruhegehaltskasse aus der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes vom 24. Januar 1896 (Centrol. S. 428) ergeben, gegen die von dem Herrn Finanzminister und mir gewünschte Vereinsachung der Verwaltung zurücktreten lassen und ninmt deshalb von der weiteren Verfolgung ihres Monitums Abstand.

Der Runderlaß vom 31. Januar 1894 — U. III. D. 71 — Centrbl. S. 360) ist somit auch sernerhin maßgebend.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: von Bremen.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. D. 2880. U. III. E.

164) Berhutung von Überichreitungen bes Züchtigunge: rechtes in ben Schulen.

Berlin, ben 27. Juli 1899.

Der Erlaß vom 1. Mai b. 38. — U. III. C. 1463 — (Centrbl. S. 507), betreffend die Anwendung der Strafe der körperlichen Züchtigung in den Bolksschulen, hat Zweisel hervorgerusen, die mich veranlassen, noch einmal auf die Angelegenhen zurückzukommen.

Der Erlaß geht davon aus, daß die Befugnis der Lehrer, erforderlichen Falls auch körperliche Strafen anzuwenden, nicht in Frage gestellt werden soll. Es handelt sich lediglich darum, Borsorge zu treffen, daß die Anwendung dieses letzten und äußersten Strafmittels durchaus auf die dazu geeigneten Falle

beschränkt bleibt und daß dabei jeder zu harten, lieblosen und

inhumanen Ausschreitung nachdrücklich vorgebeugt wird.

Die sittliche Begründung der förperlichen Zöchtigung in der Schule beruht auf der dem Lehrer eingeräumten stellvertretenden Bahrnehmung elterlicher Erziehungsrechte, ohne welche die Schule ihrer erziehlichen Ausgabe nicht gerecht zu werden vermag. Die Schulzucht nuß unter allen Umständen das Gepräge väterlicher Jucht tragen. Aus diesem Gesichtspunkte ergeben sich dei gewissenhafter Anwendung auf den Einzelfall von selbst die sittlichen und erziehlichen Schranken fur die Handhabung der förperlichen

Buchtigung durch den Lehrer.

Die Erkenntuis, daß jeder Lehrer dahin ftreben muß, durch Einwirfung feines Bortes und Ginfegen feiner gangen Berfonlich= teit die Anwendung forperlicher Strafen möglichst entbehrlich zu machen, ift neuerdings vielfach nicht festgehalten worden. Sarte forperliche Strafen werben oft zu ben notwendigen Bedürfniffen bes täglichen Schullebens gezählt und als Borbedingung ber Erzielung guter Rlaffenleiftungen betrachtet. Es ift gewiß richtig, daß eingewurzelter Robbeit, unbeugsamem Trope und ausgeprägter Faulheit gegenüber eine ernfte Buchtigung nicht blos dem betroffenen Schuler fondern auch als warnendes Beifpiel feinen Mitichulern jum Segen fein fann, auf ber andern Seite aber wird eine gewohnheitsmäßige, auch bei geringen Berfehlungen oder gar bei Minderleiftungen, die auf mangelnder Begabung der Rinder beruhen, erfolgende Unwendung empfindlicher forverlicher Buchtigungen, namentlich in Rlaffen mit gemischten Beichlechtern nicht der Berrohung der Jugend vorbeugen, fondern durch Abstumpfung des Befühles die sittliche Sphare der Schule gerade in ben Augen der Rinder herabseten, benen fie zum Teil ein Erfat für die fehlende Furforge im Elternhause ift.

Die Thatsache sieht nach der Ersahrung fest, daß gerade die besten Lehrer am wenigsten zu dem Mittel der körperlichen Züchtigung zreisen und daß junge noch unersahrene Lehrer leicht der auch jut ihre eigne Zukunft verderblichen Bersuchung untersliegen, ihrer unzureichenden Leistungsfähigkeit durch den leichtsfertigen und maßlosen Gebrauch des Stockes nachzuhelsen.

Eine Anzahl von Fällen, welche wegen unangemessener ober übertrieb.ner Ausübung des Züchtigungsrechtes neuerdings zu meiner Kenntuis gelangt sind, sowie insbesondere einige Fälle, in denen wegen mangelnder Beobachtung des krankhaften körperslichen Besindens des Kindes Züchtigungen zu einem traurigen Auszange geführt haben, haben das Bedürfnis gezeitigt, die für die Ausübung des Züchtigungsrechtes bestehenden Schranken und die oft verhängnisvolle Berantwortung des Lehrers in dieser

Beziehung alles Ernstes von neuem einzuschärfen und Maßnahmen zu treffen, die ein gewohnheitsmäßiges, leichtsuniges Greisen zum Stocke ohne ernsten Anlaß und eine Bollstreckung der Strafe im Zorne und in der ersten Auswallung thunlichst

ausichließen.

Sier ift es ein Bunkt in der Berfügung vom 1. Dai b. 38., bem Bedenten entgegengestellt werden, b. i. die Borichrift, nach welcher sich ber Lehrer ber vorherigen Zustimmung des Retiors oder Schulinspettors zur Anwendung einer Zuchtigung versichen foll. In diesem Buntte hat zunächst die Berfügung vom 1. Dai b. 38. in öffentlichen Besprechungen insofern eine ungutreffenbe Auslegung erfahren, als es, wie ich ausbrucklich bestätige, burchaus im Rahmen dieser Bestimmung liegt, wenn ein Lehrer, um entarteten Schulern gegenüber zu ben von ihm fur notwendig erachteten Buchtigungen fofort ichreiten zu fonnen, bei Befprechung ber Berhaltniffe feiner Rlaffe fich mit bem Rettor oder Schulinfpettor allgemein barüber verftandigt, daß gemiffen unbotmaßigen Schulern gegenüber eine ernfte Buchtigung bei neuen Fallen von Robbeit, Trot oder Faulheit zu verhängen fei. 3m allgemeinen und als Regel aber möchte ich bei ber, ben Lehrem nach der Berfügung vom 1. Mai zu gebenden Instruktion feitgehalten feben, daß die bei ernfteren Bergeben notwendigen Buchtigungen nur nach beendeter Unterrichtsftunde und, fofern irgend ausführbar, nach Beiprechung mit bem Sauvtlehrer, Reftor oder Schulinfpettor vorgenommen werden, wie dies, ohne daß die Autoritat der Lehrer gelitten hatte, beispielsweise von alters ber in ben Regierungsbezirten Merfeburg (Berfügung vom 15. April 1863), Röslin (Berfügung vom 24. Februar 1868). Königsberg (Berfügung vom 14. April 1860) - Schneider und von Bremen Band III Seite 244 ff. - vorgeschrieben mar. in der letterwähnten Verfügung dargelegten Gesichtspunkte konnen auch jest noch im wesentlichen als Anhalt fur die bezüglich ber forperlichen Buchtigung zu treffenden Amweisungen Dienen.

In der Presse werden Fälle berichtet, in welchen Ettern ihre Kinder mir dem Inhalte des Erlasses vom 1. Mai in einer Weise bekannt gemacht haben, welche die Autorität des Lehrers in den Angen der seiner Erziehung und väterlichen Zucht anvertranten Kinder ernst gesährden muß. Ich hosse, daß solche Fällen, wenn sie überhaupt vorgekommen sind, ganz vereinzelt bleiben, erkenne aber ansdrücklich an, daß bei einer so ernsten Gesährdung der Schuldisziplin, wie sie hierin liegt, der betressende Lehrer bei der Ausübung des ihm gesehlich zustehenden Züchtigungserechtes den Schülern und deren Ettern gegenüber frei dastehen muß. Daß die Lehrer da, wo dieser Fall vorliegt, sich als besteit von der Schranke der vorherigen Besprechung einer von ihnen

34 verhängenden Züchtigung anfehen dürfen, ist ihnen bei der Aussührung der diesseitigen Berfügung vom 1. Mai d. Is. zu eröffnen.

Wenn Böswilligkeit und Unverstand es auf biese Beise der Unterrichts-Verwaltung zur Vermeidung größerer Übelstände unsmöglich machen sollten, Ausschreitungen des Züchtigungsrechtes überall wirksam vorzubengen, so wurde sich die Unterrichts-Verwaltung frei wissen von der Verantwortung für Fälle, wie sie der Anlaß zu der Verfügung vom 1. Mai d. 38. waren.

Im übrigen vertraue ich auf die, oft unter den schwersten Berhaltnissen geübte Selbstzucht und Pflichttreue der preußischen Boltsschullehrer, die sie aus der Ersahrung der letzen Zeit die

rechte Lehre giehen laffen wird.

Was die einstweilig angestellten jungen Lehrer anlangt, so wiederhole ich, daß dieselben, soweit irgend altere Lehrträste verssügdar sind, nicht zuerst in alleinstehende Stellen gesett werden sollen. Ist dies unvermeidbar, so sind jedensalls nur solche Lehrer mit der Verwaltung alleinstehender Lehrerstellen zu bestrauen, die nach ihrem disherigen Verhalten besondere Gewähr für eine treue und in Selbstzucht seste Amtssührung dieten. Solche Lehrer mögen dann betresss der Schranken in der Aussühung des Züchtigungsrechtes den übrigen Lehrern gleichbehandelt werden.

bie Roniglichen Regierungen.

Abschrift unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 1. Mai d. 38. zur Kenntnisnahme.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

bie Röniglichen Provingial-Schultollegien. U. III. C. 2184.

165) Pflege bes Tierichuges in ben Schulen.

Oppeln, den 5. Mai 1899.

Bon befreundeter Seite sind uns eine größere Anzahl Lesebüchlein des Berliner Tierschutvereins, des Kalenders des Berliner Tierschutvereins pro 1899 und der preisgekrönten Schrift "Tiersschut in Schule und Gemeinde" von Philipp Klenk zur Bersfügung für die Schulen und für die Lehrer gestellt worden.

In der Anlage überfenden wir Ihnen

1) von dem Lefebuchlein . . . . Gremplare

2) = = Ralender

3) - ber preisgekrönten Schrift "Tierschut in Schule und Gemeinde" . . . . Exemplare.

Die Berke ad 1 und ad 2 find an Schüler und Schülerinnen ber Mittel= und Oberftufe zu verteilen, mahrend die Berke ad 3

ben Lehrern und Lehrerinnen zu überweisen find.

Jubem wir Bezug nehmen auf unsere Rundverfügungen vom 30. Oktober 1894 — K. A. IV., VI. 4864 — und vom 9. April 1895 — II., VI. 506 — veranlassen wir Sie, für die Berteilung der Schriften Sorge zu tragen und der Ihnen unterstellten Lehrerschaft von neuem warm die Sache des Tierschutzes and Herz zu legen, damit im Sinne und Geiste der Preisschrift gelegentlich beim Unterrichte den Kindern das Berwersliche der Tierquälerei zum Bewußtsein gebracht und sie vor derselben bewahrt werden.

Ferner wollen Sie die nötigen Anordnungen treffen, daß auf je einer der Bezirks-Konferenzen das Werk "der Tierschut in Schule und Gemeinde" besprochen und wenn möglich, eine

Probeleftion im Ginne desfelben gehalten wird.

Rönigliche Regierung, Abteilung für Kirchen= und Schulwesen.

An Die Herren Rreis-Schulinspettoren bes biesfeitigen Bezirtes. II. IV. XVIII. 1219.

# Richtamtliches.

Breußischer Beamten Berein. Broteftor: Seine Majeftat ber Raifer.

Der Breußische Beamten-Berein in Hannover, welcher seine Geschäftsthätigkeit am 1. Juli 1876 eröffnet hat, such auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und Selbsthilfe die wirtschaftlichen

Intereffen des Deutschen Beamtenftandes zu fordern.

Bur Aufnahme in den Berein sind berechtigt: Reichs-, Staatsund Kommunal=Beamte (einschließlich der unbesoldeten), Amtsund Gemeinde=Borsteher, Standesbeamte, Bostagenten, setner Beamte der Sparkassen, Genossenschaften und Kommandit=Gesellschaften, Geistliche, Lehrer, Nechtsanwälte, geprüfte Architekten und Ingenieure, Redakteure, Arzte und Apotheker, Tierärzte und Bahnärzte, Offiziere z. D. und a. D., Militär=Arzte, Militär-Apotheker und sonstige Militär=Beamte, sowie die auf Barnegeld oder Ruhegehalt gesetzen Beamten.

Bulaffig ift auch die Aufnahme von weiblichen Beamten (3. B. von Lehrerinnen, Aufseherinnen u. f. w.) und von Brivatbeamten. Auch Beamte der Standesherrschaften, Birtschaftes Inspektoren und Gutsverwalter, Molkereibeamte, Grubenbeamte, Fabrikbeamte, Beamte der Dampskessellengevereine und alle Personen, welche sich im Vorbereitungsdienste zu den oben auf geführten Beamten - Alassen befinden oder im Heere auf Civil-

Die Frauen, Witwen und Kinder von Beamten sind in die Lebensversicherungs Abteilung nicht aufnahmefähig, wohl aber tönnen für sie und von ihnen Kapital=, Leibrenten= und Begräbnisgeld = Bersicherungen abgeschlossen werden. Rapital= versicherungen können von Jedermann, gleichviel ob er Beamter ist oder nicht, abgeschlossen werden.

Der Berein schließt Lebens:, Kapital:, Leibrenten: und Begrabnisgeld=Bersicherungen ab und gewährt seinen Witgliedern

Rautions= und andere Policen=Darlehen.

Die Lebensversicherung behalt auch im Kriegsfalle bis zur Sobe von 20000 M ohne Zahlung eines Pramienzuschlages oder einer Kriegspramie ihre Giltigkeit.

Der Berficherungsbestand betrug nach dem jest ericbienenen

22. Geschäftsberichte Ende 1898:

31265 Lebensversicherungs=Policen über 147503350 M Kapital 9659 Kapitalversicherungs=Policen über 22922650 = =

10444 Begrabnisgeldversicherungs=

51368 Policen über 174822950 M. Kapital und 1189 Leibrentenversicherungs-Policen über 432157 M. jähr= liche Nente.

Im Geschäftsjahre 1898 wurde ein Überschuß von 1689920 M 64 Pf

ober 33,57% der Pramien fur Lebensversicherungen erzielt.

Das eigene Bermögen des Bereins, welchem direkte Passiva

Aus den Zinsen dieser Fonds können samtliche Berwaltungs= dien bestritten werden, so daß die ganzen Überschüsse den Bersicherten zu Gute kommen.

Für die ersten 22 Geschäftsjahre sind den Bereinsmitgliedern 741 854 M 20 Pf Dividende gezahlt worden, wovon auf das

Jahr 1898 1 132 246 M 83 Pf entfallen.

In demielben Zeitraume wurden an fälligen Lebensverderungssummen 8772371 M 48 Pf gezahlt.

Die Kapitalversicherung eignet sich auch zu Aussteuer-,

Studiengeld= und Militardienftversicherungen.

In der Sterbekasse kann ein Begräbnisgeld bis zu 500 M uch auf das Leben der Fran und sonstiger Familienangehörigen ersichert werden, ohne daß es zur Aufnahme einer ärztlichen Intersuchung bedarf.

Die Direktion des genannten Bereins in hannover versendet uf Anfordern die Drudfachen desselben unentgeltlich und porto-

rei, erteilt auch bereitwilligft jede gewünschte Ausfunft.

| 1. Uebertrage aus bem Borjahre:<br>a. Ueberichuß aus 1897, zu verteilen in 1898 — 1 610 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A. Ginnahme.                                  | Gewi      | un: | und   | Berl  | uft: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|------|
| . Rederighuß auß 1897, zu verteilen in 1898  Brämien-Rejerven:  1. ür Lebensversicherungen  2. Seterbetassersicherungen  3. Hentenversicherungen  4. Kapitalversicherungen  5. Kapitalversicherungen  6. Erdinen überträge  1. Sprämien überträge  1. Sprämien überträge  1. Sprämien überträge  2. Sechoben-Reserversicherung  2. unerhobene Guthaben auß einer fällig gewordenen Kapitalversicherung  2. unerhobene Guthaben auß fällig gewordenen Kapitalversicherung  2. unerhobene Guthaben auß fällig gewordenen Kapitalversicherung  2. Dividenden zur Außzahlung an die auf Todessall Bersicherten:  2. Auß dem Ueberschussen  3. Weamten-Bensponds  3. weisung auß dem Ueberschussen  3. weisung auß dem Ueberschussen  4. Dividenden-Sespends  3. weisung auß dem Ueberschussen  3. Weamten-Bensponds  4. Dividenden-Ergänzungssonds  4. Dividenden-Ergänzungssonds  5. Kautionssonds im Jahre 1898  6. Sicherbeitssonds jür Berluste an Policender der den Sauwachs im Jahre 1898  6. Fonds für Kursverluste  7. Zöchtersonds  8. Fonds für Kursverluste  8. Fonds für Kursverluste  9. Richt erhobene Guthaben vorzeitig ausgeschener Kapitalverscherungen  10. Richt erhobene Guthaben vorzeitig ausgeschebener Kapitalverscherungen  11. Richt erhobene Guthaben vorzeitig ausgeschebener Kapitalverscherungen  12. Richterhousene Guthaben vorzeitig ausgeschebener Kapitalverscherungen  12. Spicht erhobene Guthaben vorzeitig ausgeschebener Kapitalverscherungen  13. Wetterhobene Guthaben vorzeitig ausgeschebener Kapitalverscherungen  14. Richt erhobene Guthaben vorzeitig ausgeschebener Kapitalverscherungen  15. Rautionspielene Guthaben vorzeitig ausgeschebener Kapitalverscherungen  16. Sicherbeitescherungen  17. Lebenscherungen  18. Sicherbeitescherungen  19. Richterhobene Guthaben vorzeitig ausgeschebener Kapitalverscherungen  19. Richterhobene Guthaben vorzeitig ausgeschebener Kapitalverscherungen  10. Richt erhobene Guthaben vorzeitig ausgeschebener Kapitalverscherungen  11. Richterhobene Guthaben vorzeitig ausgeschebener Kapitalverscherungen  11. Richterhobene Gut | 1. llebertrage aus bem Roriabre:              | M.        | P   |       | M     | P    |
| Ramien-Referven:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a. Ueberichuft aus 1897, zu verteilen in 1898 | _         | _   | 1 61  | 0 568 | 3    |
| 2. * Eterbetassenversicherungen 3. * Rentenversicherungen 4. * Rapitalversugen 5. * Rapitalien aus Lebensversicherungs-Dividenden 5. * Rapitalien aus Lebensversicherungs-Dividenden 5. * Rapitalien aus Lebensversicherungs-Dividenden 68 200 -  * Unerhodene Fällige Rente  * unerhodene Guthaben aus einer fällig gewordenen Rapitalansiammlungen  * unerhodene Guthaben aus jällig gewordenen Rapitalansiammlungen  * Unerhodene Fühligerten:  1. Eicherheitesjatil Versichterie:  1. Eicherheitesjonde  2. Aus dem lleberjidussenden Lebensversicherten aus Dividenden  * Outsidenden Jur Auszahlung an die aus Gebensversicherten aus dem Lebensversicherten aus Dividenden  * Outsiderten als Dividenden Evensversicher Versichten  * Outsiderten als Dividende überwiesen  * Outsiderten als Dividenden uns aus Gebensversicher Versichten  * Outsiderten Statistansserte aus Lebensversicher Versicherungen  * Outsiderhodene Kuthaben vorzeitig ausgehobenen Rapitalansammlungen der Lebensversicherungen  * Outsiden Schoene Guthaben vorzeitig ausgehobenen Rapitalansammlungen der Lebensversicherungen  * Outsiden Schoene Guthaben vorzeitig ausgehobenen Rapitalansammlungen der Lebensversicherungen  * Outsiden Schoene Guthaben vorzeitig ausgehobenen Rapitalansammlungen der Lebensversicherungen  * Outsiden Schoene Guthaben vorzeitig ausgehobenen Rapitalansammlungen der Lebensversicherungen  * Outsiden Schoene Guthaben vorzeitig ausgehobenen Rapitalansammlungen der Lebensversicherungen  * Outsiden Schoene Guthaben vorzeitig ausgehobenen Rapitalansammlungen der Lebensversicherungen  * Outsiden Schoenenen Guthaben vorzeitig ausgehobenen Rapitalansammlungen der Lebensversicherungen  * Outsiden Schoenenenenenenenenenenenenenenenenenenen | b. Bramien = Referven:                        |           |     |       |       | 1    |
| 2. Sterbetassenversicherungen 2945 554 47 3. Anchendersicherungen 2966 865 28 4. Rapitalien auß Lebensversicherungs Dividenden 31676178 46 5. Rapitalien auß Lebensversicherungs Dividenden 318 Lebensversicherungs Dividenden 318 Lebensversicherung 68 200 — 1148 802 29 37 578 287  2. Prämien überträge 68 200 — 50 — 1148 802 29 37 578 287  2. Prämien überträge 70 — 68 200 — 50 — 1148 802 29 37 578 287  2. Prämien überträge 88 200 — 50 — 50 — 1148 802 29 37 578 287  2. Prämien überträge 88 200 — 50 — 50 — 1148 802 29 37 578 287  2. Unerhodene Fallige Rente 9 — 50 — 50 — 1148 802 29 37 578 287  2. Unerhodene Fallige Rente 9 — 50 — 1148 802 19 — 1148 802 19 37 578 287  2. Unerhodene Fallige Rente 9 — 50 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11000 — 11 | 1. für Lebensverficherungen                   | 22296341  | 70  |       |       |      |
| 4. * Rapitalversicherungen 5. * Rapitalversicherungen Dividenden Dividenden  Rrämien überträge  E Schaden-Reserve: Süchendene fällige Rente  unerhobene fällige Rente  unerhobene Guthaben aus einer sällig gewordenen Kapitalversicherung  unerhobene Guthaben aus siner sällig gewordenen Kapitalversicherung  unerhobene Guthaben aus siner sällig gewordenen Kapitalversicherung  unerhobene Kapitalversicherung  unerhobene Kapitalaniammlungen  e Echensversicherungs-Dividenden  Leinde 1897 uicht abgehobene Lebensver- sicherungs-Dividenden  Lebensversicherten als Dividende überwiesen  kedensversicherten als Dividende überwiesen  kapitalversichen  auweisung aus dem lleberschusser  kedensversicheren  auweisen kapitalversicherungsen  auweisen kensteren  auweisen kapitalversicherungen  auweisen kapitalversi | 2 Sterbetaffenverficherungen                  |           |     |       |       |      |
| 4. • Rapitalversicherungen 5. • Rapitalien aus Vebensversicherungs- Dividenden 2. Prämien überträge 3. © chaden-Reserve: surerbosenes Guthaben aus einer sällig gewordenen Kapitalversicherung 4. unerhodenes Guthaben aus siner sällig gewordenen Kapitalversicherung 5. Dividenden Kapitalversicherung 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 20 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 200 — 68 20 — 68 200 — 68 200 — 68 20 — 68 200 — 68 20 — 68 200 — 68 20 — 68 200 — 68 20 — 68 200 — 68 20 — 68 200 — 68 20 — 68 200 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 — 68 20 —  | 3. Rentenverficherungen                       | 2 916 865 | 28  |       |       | 1    |
| 5. * Kapitalien aus Lebensversicherungs- Dividenden  Dividenden  Brämien überträge  L. Schaden-Referve:  Sür Sterbesälle der Lebensversicherung  unerhodene säuthaben aus einer fällig gewordenen Kapitalversicherung  unerhobene Guthaben aus einer fällig gewordenen Kapitalversicherung  unerhobene Guthaben aus sällig gewordenen Kapitalanjammlungen der Lebensversicherungs-Dividenden  Dividenden zur Auszahlung an die auf Todesfall Bersicherten:  Mus dem Ueberschussen  Sumeisungs-Dividenden  Leicherheitssonds  Juweisung aus dem Ueberschusser  Suweisung aus dem Ueberschusser  Buwachs im Jahre 1898  Buwachs im Jahre 1898  Bionde sür Kursverluste  Bioderheitssonds  Buwachs im Jahre 1898  Bionde sür Kursverluste  Bioderheitssonds  Buwachs im Jahre 1898  Bionde sür Kursverluste  Bichterhoene Kapitalverschausenen  Rapitalanjammlungen  Bicht erhobene Guthaben vorzeitig ausgehobenen Rapitalanjammlungen  Bicht erhobene Guthaben vorzeitig ausgehobenen Rapitalanjammlungen  Bedensverschauser  Buwachs im Bahre 1898  Richt erhobene Guthaben vorzeitig ausgehobenen Rapitalanjammlungen  Brither Alles ausgehobenen Rapitalanjammlungen  Brither Alles aus ausgehobenen                                                 | 10676178  | 46  |       |       |      |
| Dividenden  R prāmienūbertrāge  S shaden-Referve:  " unerhobene salitge Rente " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 486 " 236 57 69 48 | 5 Ravitalien aus Lebensverficherungs-         |           |     |       |       | 1    |
| . Prämienüberträge . Spaben-Referve:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | 1 143 802 | 29  | 37 57 | 8 23  | i,   |
| 1. Schaben-Referve:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rramien überträge                             |           |     | _     | _     | 1.   |
| für Sterbesälle der Lebensversicherung unerhobene fällige Aente unerhobenes Guthaben aus einer fällig gewordenen Kapitalversicherung unerhobene Guthaben aus einer fällig gewordenen Kapitalversicherung 1000 — 236 57 69 486 vordenen Kapitalversicherung 226 57 69 486 vordenen Kapitalversicherung 226 57 69 486 vordenen Kapitalversicherung and die auf Todesfall Versicherten:  1. Ende 1897 nicht abgehobene Lebensversicherungs-Dividenden 226 57 69 486 vordenen Sebensversichertenals Dividende überwiesen sebensversichertenals Dividende überwiesen suweisung aus dem Ueberschusser vordenen 226 57 69 486 vordenen                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |           |     |       |       | 1    |
| - unerhobenes Guthaben aus einer fällig gewordenen Kapitalversiderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | für Sterhefälle ber Debenanernicherung        | 68 200    | _   |       |       |      |
| - unerhobenes Guihaben aus einer fällig gewordenen Kapitalversicherung.  - unerhobene Guthaben aus fällig gewordenen Kapitalanjammlungen der Lebensversicherungs-Dividenden.  2. Dividenden zur Auszahlung an die auf Todesfall Bersicherten:  1. Ende 1897 nicht abgehobene Lebensverssicherungs-Dividenden  2. Aus dem Ueberschusse von 1897 sind den Lebensverssicherten als Dividende überwiesen  4. Sicherheitssonds  3. Beamten-Pensionssonds  3. Wechtlung aus dem Ueberschusse  4. Dividenden-Ergänzungssonds  3. Wechtlung aus dem Ueberschusse  4. Dividenden-Ergänzungssonds  3. Wechtlung aus dem Ueberschusse  4. Dividenden-Ergänzungssonds  3. Wendiuns jahre 1898  4. Dividenden-Ergänzungssonds  3. Weathensponds  4. Dividenden-Ergänzungssonds  4. Dividenden-Ergänzungssonds  5. Kautionssonds  6. Sicherheitssonds sin Jahre 1898  6. Sicherheitssonds sür Berluste an Policendarlehen  7. Löchterjonds  8. Honds sür Kursverluste  7. Löchterjonds  8. Honds sür Kursverluste  90. Nicht erhobene Kuthaben vorzeitig ausgehobenen Kapitalansammlungen der Vebensver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unerhohene fällige Rente                      |           | _   |       |       | Ì    |
| gewordenen Kapitalversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . unerhohenes Guthaben aus einer fallig       |           |     |       |       | 1    |
| Unerhobene Guthaben aus fäülig gewordenen Kapitalanjammlungen der Lebensversicherungs-Dividenden .   236   57   69   486     Dividenden zur Auszahlung an die auf Todesfall Berficherten:   Under 1897 nicht abgehobene Lebensversicherungs-Dividenden .   107   666   81     Under 1897 nicht abgehobene Lebensversicherungs-Dividenden .   107   666   81     Under 1898 Dividenden überwiesen gebensversicherten als Dividende überwiesen gebensversicherten als Dividende überwiesen gebensversicherten als Dividende überwiesen gebensversicherten als Dividenden überwiesen gebensversicherten als Dividenden überwiesen gebensversicherten als Dividenden überwiesen gebensversicherten als Dividenden überwiesen gebensversichen geb   |                                               |           | _   |       |       | ĺ    |
| Wordenen Kapitalanjammlungen   Der   Ochensversicherungs-Dividenden   236   57   69   486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |           |     |       |       | 1    |
| Schensversicherungs-Dividenden   236 57   69 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mordenen Ranitalaniammlungen ber              |           |     |       |       |      |
| e. Dividenden zur Auszahlung an die auf Todesfall Berficherten:  1. Ende 1897 nicht abgehobene Lebensversicherungs-Dividenden  2. Aus dem Ueberschusse von 1897 sind den Lebensversichertenals Dividende überwiesen  3. Seinkissende Ausschlussende überwiesen  4. Sicherheitsfonds  3. Wechtensperschaften die Beberschussen  3. Beamten-Pensonssonds  4. Dividenden-Ergänzungssonds  3. Auweizung aus dem Ueberschussen  3. Wechtensperschussends  4. Dividenden-Ergänzungssonds  3. Auweizung aus dem Ueberschussen  3. Auweizung aus dem Ueberschussen  4. Dividenden-Ergänzungssonds  3. Auweizung aus dem Ueberschussen  3. Auweizung aus dem Ueberschussen  4. Dividenden-Ergänzungssonds  3. Auweizung aus dem Ueberschussen  3. Auweizung aus dem Ueberschussen  4. Dividenden-Ergänzungssonds  4. Divide | Lebeusperficherungs-Dinibenben                |           | 57  | 6     | 9 48  | 6    |
| auf Todesfall Berficherten: 1. Ende 1897 nicht abgehobene Lebensversicherungs-Dividenden 2. Aus dem Ueberschusse von 1897 sind den Lebensversicherten als Dividende überwiesen 3. Seinersperschaften als Dividende überwiesen 4. Sicherheitssonds 3. uweisung aus dem Ueberschusse von 1897 3. Beamten-Pensonssonds 3. uweisung aus dem Ueberschusse von 1897 3. Beamten-Pensonssonds 3. uweisung aus dem Ueberschusse von 1897 4. Dividenden-Grgänzungssonds 3. uweisung aus dem Ueberschusse von 1897 5. Rautionssonds 3. uweisung aus dem Ueberschusse von 1897 5. Rautionssonds 3. uweisung aus dem Ueberschusse von 1897 5. Rautionssonds 3. uweisung aus dem Ueberschusse von 117 415 59 3. uweisung aus dem Ueberschusse von 1258 07 3. uweisungssonds 4. Dividenten-Grgänzungssonds 3. uweisung aus dem Ueberschusse 3. uweisung aus dem Ueberschusse 4. Dividenden-Grgänzungssonds 3. uweisung aus dem Ueberschusse 3. uweisung aus dem Ueberschusse 4. Dividenden-Grgänzungssonds 3. uweisung aus dem Ueberschusse 3. uweisung aus dem Ueberschusse 4. Dividenden-Grgänzungssonds 4. Dividenden-Grgän |                                               | -         | _   | _     |       | 1    |
| 1. Ende 1897 nicht abgehobene Lebensversischerungs-Dividenden  2. Aus dem Uleberschusse von 1897 sind den Lebensversicherten als Dividende überwiesen  5. Sonstige Reserven:  1. Sicherheitssonds  3. Unweisung aus dem Uleberschusse von 1897  2. Kriegs-Reservesonds  3. Unweisung aus dem Uleberschusse von 1897  3. Beamten-Pensionssonds  3. Unweisung aus dem Uleberschusse von 1897  3. Beamten-Pensionssonds  3. Unweisung aus dem Uleberschusse von 1897  48 317 05  689 642  48 317 05  689 642  25 843 39  189 678  30 189 678  30 189 678  30 189 678  30 189 678  30 189 678  30 117 415 59  30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 |                                               |           |     |       |       | i    |
| 107 666 81   2. Ans dem Neberichussen   107 666 81   2. Ans dem Neberichussen   1897 sind dem Lebensversicherten als Dividende überwiesen   1. Sicherheitssonds   2024 920   483 170   51   2. Ariegs-Reservesionds   2024 920   2. Ariegs-Reservesionds   2. Ar   | 1 Gude 1907 nicht abachahana Cahananan-       |           |     |       |       |      |
| 2. Aus dem lleberjchusse von 1897 sind dem Lebensversicherten als Dividende überwiesen  k. Sonstige Reserven: 1. Sicherheitssonds 2. Ariegs-Reservesonds 3 uweisung aus dem lleberschusse von 1897 2. Ariegs-Reservesonds 3 uweisung aus dem lleberschusse von 1897 3. Beamten-Pensionssonds 3 uweisung aus dem lleberschusse von 1897 3. Beamten-Pensionssonds 4. Dividenden-Ergänzungssonds 5. Rautionssonds 6 umach im Jahre 1898 6 umach im Jahre 1898 7 uwach im Jahre 1898 9 uwach im Jahre 18 | icherunge-Dinibanden                          |           | Q 1 | l     |       | 1    |
| Sebensversicherten als Dividende überwiesen   996 158 51   1 103 825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 Mus hom Heberichulle non 1907 link han      |           | 01  |       |       |      |
| f. Son stige Referven:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rehensnerücherten als Dinibende übermielen    | 006 158   | 51  | 1 10  | 2 89  | 5    |
| 1. Siderheitssonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · ·                                           | 330 100   | 01  | 1 10  | 0 02  | v    |
| Reamten-Pensions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | 0 004 000 |     |       |       |      |
| 2. Kriegs-Nefervesonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |           |     | 9 50  | 00.00 | 5    |
| Reamten-Pensionsfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |           | _   | 9 90  | 10 00 | v    |
| 3. Beanten-Pensionsfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. Rriegs-Refervefonds                        | 641 325   |     |       |       | ^    |
| Record of the control of the contr   | Zuweisung aus dem Ueberschuffe v. 1897        | 48 817    | 05  | 68    | 9 64  | 2    |
| 4. Dividenden-Ergänzungssonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Beamten-Penfionsfonds                      | 163 834   | 66  |       |       |      |
| Rautionsjonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bumachs im Jahre 1898                         | 25 843    | 39  | 18    | 9 67  | 8    |
| Rautionsjonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4. Dinibenben=Gragnzungefonde                 | 891 999   | 91  |       |       |      |
| 5. Kautionsfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |           |     | 43    | 4 92  | 2    |
| Suwachs im Jahre 1898   5 925 71   123 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |           | _   | -     |       |      |
| 6. Sicherheitsfonds für Berluste an Policenbarlehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |           |     | 19    | 2 24  | 1    |
| Darlehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |           | /1  | 12    | .0 01 | å    |
| 7. Töchterjonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |           |     |       | 7.05  |      |
| 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | -         | _   |       | 1 20  | 4    |
| 8. Konds für Kursverluste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |           |     |       | . 0/  | ve.  |
| 3uwachs im Jahre 1898 6 318 92 71 296  9. Nicht erhobene Rücklausswerte aus Lebens- versicherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |           | _   |       | 1 30  | 0    |
| 9. Nicht erhobene Rückaufswerte aus Lebens- versicherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |           |     |       |       |      |
| versicherungen — 5 764 10. Richt erhobene Guthaben vorzeitig aufge- hobener Kapitalversicherungen — 2 874 11. Richt erhobene Guthaben aus aufgehobenen Kapitalansammlungen ber Lebensver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuwachs im Jahre 1898                         | 6 313     | 92  | 7     | 1 29  | 16   |
| versicherungen — 5 764 10. Richt erhobene Guthaben vorzeitig aufge- hobener Kapitalversicherungen — 2 874 11. Richt erhobene Guthaben aus aufgehobenen Kapitalansammlungen ber Lebensver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9. Richt erhobene Hudfaufswerte aus Lebens-   | 1         |     |       |       |      |
| 10. Richt erhobene Guthaben vorzeitig aufge-<br>hobener Kapitalversicherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | versicherungen                                |           | _   |       | 5 76  | 4    |
| hobener Kapitalversicherungen — 2874  11. Nicht erhobene Guthaben aus aufgehobenen Kapitalansammlungen der Lebensver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10. Richt erhobene Guthaben porzeitig aufac-  |           |     |       |       |      |
| 11. Nicht erhobene Guthaben aus aufgehobenen<br>Kapitalanfammlungen ber Lebensver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | _         | _   |       | 287   | 4    |
| Rapitalanfammlungen ber Lebensver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11. Richt erhobene Buthaben aus gufachobenen  |           |     |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |           |     |       |       |      |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |           | _   |       | 14    | 5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,       |           |     |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |           |     |       |       |      |

| Rechung für bas Jahr 1898.                                |         | B    | . Ausgabe |     |
|-----------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-----|
| 1. Berteilung bes leberichuffes a. d. Jahre 1897:         | M       | 17   | M         | Pf  |
| a, gum Sicherheitsfonds                                   | 483 170 |      |           |     |
| b. = Rriegsrefervefonds                                   | 48 317  |      |           |     |
| c. gu Dividenden an Lebensverficherte                     | 996 158 |      |           |     |
| d. jum Beamten-Benfionsfonds                              | 20 000  |      |           |     |
| e Dividenden-Ergangungsfonds                              | 42 922  |      |           |     |
| f Fonds für Aursverluste                                  | 20 000  |      | 1 610 568 | 37  |
| 2. Schaden aus dem Borjahre:                              |         |      |           |     |
| Sterbefälle ber Lebensverficherung:                       |         |      |           |     |
| a. gezahlt                                                | 60 310  |      | 00 000    |     |
| b. gurudgestellt                                          | 7 889   | 160  | 68 200    |     |
| Fallig gewordene Rente:                                   |         |      |           |     |
| gezahlt                                                   |         | -    | 50        | -   |
| Unerhobene Buthaben fällig gewordener Rapital-            |         |      |           |     |
| versicherungen:                                           |         |      |           |     |
| gezahlt                                                   | _       | -    | 1 000     | -   |
| Fallig gewordene Rapitalanjammlungen aus                  | 1       |      |           |     |
| Lebensversicherungs-Dividenden:                           | 1       |      | 000       |     |
| zurückgestellt                                            |         |      | 236       | 21  |
| 3. Schaden im Rechnungsjahre:                             |         |      |           |     |
| a. Bei Todesfallverficherungen:                           |         |      |           |     |
| 1. burd Sterbefalle in ber Lebensverfiche-                |         |      |           |     |
| rungs=Abteilung:                                          |         |      |           |     |
| a. gezahlt                                                | 851 40  | 0 -  |           |     |
| B. gurudgestellt                                          | 100 00  | 0-   | 951 400   | -   |
| 2. durch Ablauf der Berficherungszeit :                   |         |      |           |     |
| acsablt                                                   | _       |      | 198 800   | -   |
| 3. burch Sterbefalle in ber Begrabnisgeld.                | 1       |      | 20000     |     |
| Berficherungs-Abteilung:                                  | 1       |      |           |     |
| a. gezahlt                                                | 44 49   | 9 25 |           |     |
| B. gurudgestellt                                          | _       | -    | 44 499    | 25  |
| b. fur Rapitalien auf den Grlebensfall.                   |         | 1=   | -         | -   |
| c. Renten:                                                |         |      |           |     |
| a neaghlt                                                 | 229 83  | 2 -  |           |     |
| B. gurudgeftellt                                          | -       |      | 229 832   | -   |
| d. fonftige fällig gewordene Berficher .:                 |         | 1    |           |     |
| 1. Kapitalversicherung:                                   |         |      |           |     |
| z. gezahlt                                                | 983 10  | 0 -  |           |     |
| 8. zurüdgestellt                                          | 4 60    |      | 987 700   | ) _ |
|                                                           |         | -    | 00110     |     |
| 2. Rapitalansammlungen aus Lebensvernicher.               |         |      |           |     |
| Dividenden:                                               | 28 02   | 080  |           |     |
| a. gezahlt                                                |         | 0 73 | 32 47     | 33  |
|                                                           | 3 30    | 1    | 021.      | 100 |
| 4. Ausgaben für vorzeitig aufgelöfte Ber-<br>ficherungen: |         |      |           |     |
| a. jurudgefaufte Lebensversicherungen:                    |         |      |           | 1   |
| a. gezahlt für die Borjahre . 1 106,26 M,                 | 1       |      |           | 1   |
| für 1898 31 822,57 M =                                    | 32 92   | 8 83 |           |     |
| 3. gurudgestellt f. b. Borjahre 4 658,64 M,               |         |      |           |     |
|                                                           | 6 57    | 6 06 | 39 50     |     |

|                                                         |                   |           | und Ber  | _   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-----|
| 2. Pramien-Ginnahme:                                    | M                 | $P\gamma$ | M        | I   |
| für Rapitalverficherungen auf ben Todesfall .           | 5 032 41          | 184       |          | -   |
| - Rapitalverficherungen auf ben Erlebensfall            | 000 41            | 104       |          | 1   |
| · Sterbetaffenverficherungen                            | 161 44            | 01        |          |     |
| . Rentenversicherungen                                  | 650 98            |           |          |     |
| - Rapitalversicherungen                                 | 1 280 864         |           |          | 1   |
| gur Rapitalanfammlung verwandte Lebens-                 |                   |           |          |     |
| verficherungs-Dividenden                                | 216 009           | 97        | 7 842 65 | 70  |
| 3. Binfen und Dietertrage.                              |                   |           |          | i   |
| Binjen:                                                 |                   |           |          |     |
| für Hypotheten                                          | 1 607 98          |           |          |     |
| auf Effekten                                            | 178 147<br>64 802 |           |          |     |
| Bantguthaben, fowie Bergugszinfen                       | 13 727            |           | 1 859 61 | 1/2 |
| Mietsertrage aus ben Wohnungen im Ge-                   | 10 12             | 00        | 1 003 01 | 1   |
| icaitshause Raschplat 18                                |                   |           | 3 57     | 7 6 |
| Rursgewinn aus verfauften Gffetten                      | _                 |           | _        | 1   |
| Bergutung ber Rudverficherer                            |                   |           | _        |     |
| Conftige Ginnahmen                                      | _                 |           | 0.50     |     |
| Compage Canadimen                                       | _                 |           | 3 50     | 1 1 |
|                                                         |                   |           |          |     |
| C. Warmankung has Only a fit of a 7 a                   |                   |           |          |     |
| C. Berwendung des Jahres-Mberfcuffes (fiche Seite 682). | 1                 | 1         |          |     |

| Rechnung für das Jahr 1898.                                      |                      | B    | . Ausgab  | e.  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------|-----|
| b. aufgehobene Rapitalverficherungen:                            | M                    | 17   | M         | P   |
| a. gezahlt für die Vorjahre . 1948,98 M,                         |                      |      |           | 1   |
| für 1898 114 078,78 $\mathcal{M} =$                              | 116 027              | 76   |           |     |
| 8. zurückaestellt f d Roriahre 425 43 46                         | 110 021              | 10   |           |     |
| β. zurudgestellt s. d. Borjahre 425,43 M, für 1898 — M =         | 425                  | 43   | 116 453   | 10  |
| c. aufgehobene Rapitalanfammlungen aus Le-                       | 120                  | 10   | 110 400   | 1.0 |
| bensverficherungs-Dividenden:                                    |                      | - 1  |           |     |
| a. gezahlt für die Borjahre. 20,57 M,                            |                      |      |           |     |
| für 1898 34 510.08 M =                                           | 34 530               | 65   |           |     |
|                                                                  |                      |      |           |     |
| β. zurüdgestellt f. d. Borjahre 127,60 M, für 1898 — M =         | 127                  | 60   | 34 658    | 25  |
| Laufgehobene Rentenversicherungen:                               |                      |      |           |     |
| a. gezahlt für 1898                                              | 3 153                | 92   |           |     |
| β. zurudgeftellt für 1898                                        | - 1                  |      | 3 153     | 92  |
| 5. Lebensversicherungs=Dividenden an die                         |                      |      |           |     |
| Berficherten:                                                    |                      |      |           |     |
| gezahlt für 1897                                                 | 876 363              |      |           |     |
| = = die Borjahre                                                 | 96 167               |      |           |     |
| gurudgeftellt für 1897                                           | 119 795              |      |           |     |
| = = die Borjahre                                                 | 11 499               | 53   | 1 103 825 | 32  |
| . Rudversicherungs-Prämien                                       | -                    | _    |           | -   |
| . Agenturprovisionen                                             | 1 - 1                | -    |           | -   |
| Berwaltungstoften einschl. ber Steuern                           | _                    | -1   | 149 194   | 54  |
| 9. Abichreibungen:                                               |                      |      |           |     |
| 1% auf Grundstud Raschplat Nr. 13 von                            | 1                    |      |           |     |
| 220 078,84 M                                                     | 2 200                |      |           | _   |
| 50% auf Utenfilien von 1 447,93 =                                | 723                  | 97   | 2924      | 76  |
| O. Aursverlufte auf vertaufte Gffelten und Baluten:              |                      | _    |           |     |
| durerudgang ber eigenen Effetten                                 | 25 553               |      |           |     |
| Davon find aus dem Fonds für Rursverlufte gededt                 | 13 686               | 08   | 11 867    | 177 |
| l. Pramienüberträge                                              | - 1                  |      | _         | -   |
| 12. Brämien-Reserven Gude 1898:                                  |                      |      |           |     |
| für Lebensversicherungen                                         | 25599560             |      |           |     |
| Sterbefaffenverficherungen                                       | 638 723              |      |           |     |
| - Rentenversicherungen                                           | 3 483 846            |      |           |     |
| Rapitalversicherungen Rapitalien aus Lebensversicher. Dividenden | 11244209             | 00   | 0.001.050 |     |
| 13. Sonstige Referven:                                           | 1 335 636            | 13 4 | 2 301 976 | 46  |
| . Sicherheitssonds                                               | 0 :00 000            |      |           |     |
| Prica 3- Reierneiand                                             | 3 508 090<br>689 642 |      |           |     |
| Rriegs-Rejervejonds                                              | 189 678              |      |           |     |
| Dividenden-Erganzungsfonds                                       | 434 922              |      |           |     |
| Rautionsfonds                                                    | 123 341              |      |           |     |
| Sicherheitsfonds f. Berlufte an Policendarleben                  | 7 248                |      |           |     |
| . Töchterfonds                                                   | 1 308                |      |           |     |
| Sonds fur Rureverlufte                                           | 71 296               |      | 5 025 528 | 08  |
| 14. Conftige Ausgaben:                                           |                      | -    |           |     |
| aus dem Giderheitsfonde fur Berlufte an                          | 1 1                  |      |           |     |
| Bolicendarleben                                                  | 6                    | _    |           |     |
| . Gewerbefteuer fur die Rechnungsjahre 1. April                  |                      |      |           |     |
| 1894-1898 (Rachbestenerung)                                      | 1 515                | -    | 1 521     | -   |
| 5. Neberschuß                                                    |                      |      | 1 689 920 | 64  |
|                                                                  |                      | 1-   | 4 605 286 | _   |
| 1899.                                                            | 1 1                  | 46   | 1 000 200 | 00  |

|                                                                                 |           | The | Bilang bom    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------|
| 1. Bechfel ber Aftionare ober Garanten                                          | K         | 17  | K P           |
| 2. Grundbefis:                                                                  | _         |     |               |
| Beschäftshaus in Hannover, Raschplat 18                                         | 220 078   | 8.4 |               |
| Ab 1% Abschreibung                                                              | 2 200     |     | 217 878 08    |
| (Miethsertrag 1898 = 3577,50 M).                                                | 2200      |     | 21.0.5        |
| ,                                                                               |           |     | 44 010 500 40 |
| 3. Sypotheten                                                                   | _         |     | 44 218 598 40 |
| L. Darlehen auf Wertpapiere                                                     | _         | -   | 800 -         |
| 5. Wertpapiere:                                                                 |           |     |               |
| a. Staatspapiere:                                                               |           |     |               |
| 1 100 000 M 3 <sup>1</sup> /2 °/0 fonv. Preuß.<br>fons. Staatsanleihe, Kurswert |           |     | 1             |
|                                                                                 |           |     |               |
| am 31./12. 1898 1 117 600,00 M 551 500 M 31/20/0 Deutsche                       |           |     |               |
| Reichsanleihe, Rurswert am                                                      |           |     |               |
| 31./12. 98 bezw. Antaufspreis 558 599,00 =                                      | 1 676 199 | _   |               |
| . Pfandbriefe                                                                   | -         |     | 1             |
| . Rommunalpapiere                                                               | _         |     | 1             |
| l. Sonstige Wertpapiere:                                                        |           |     | 1             |
| 200 000 M 31/20/0 Hann. Landestreditanftalts                                    | 200 000   |     | 1 876 199 -   |
| Obligationen, Kurswert am 31./12. 1898 .                                        | 200 000   |     | 1 940 199     |
| 6. Darleben auf Bolicen:                                                        |           |     |               |
| 1. Policendarlehen innerhalb des Rüdfaufs-<br>wertes                            | 2 001 564 | 5.0 |               |
| . Bolicendarleben unter Stellung von Burgen                                     |           |     | 2 528 390 78  |
| 7. Rantions-Darleben an Beamte:                                                 |           | -   | 2 020 000     |
| . Rautions-Darlehen unter Berpfandung von                                       |           |     |               |
| Lebensverficherungs-Bolicen                                                     | 458 274   | 22  |               |
| . Rautions-Darleben ohne Berpfandung von                                        |           |     |               |
| Lebensversicherungs-Bolicen                                                     | 182 111   | 25  | 640 885 4     |
| 3. Reichsbantmäßige Wechfel                                                     | _         | _   |               |
| 9. Guthaben bei Banthaufern:                                                    |           |     |               |
| . Guthaben bei ber Reichsbant                                                   | 1 999     | 98  |               |
| . Bantier-Guthaben, gededt durch Faustpfand                                     |           |     |               |
| an Wertpapieren                                                                 | 72 835    | 60  | 74 885 58     |
| 10. Guthaben bei anderen Berficherung&-Gefell-                                  |           |     |               |
| schaften                                                                        | -         | -   | _ :-          |
| 11. Rudftanbige Binfen:                                                         |           |     |               |
| . Rudftandige fällige Onpothetenzinfen                                          | 897       | 19  |               |
| o. Am 31. Dezember 1897 noch nicht fällige,                                     | 418 780   | 16  | 414 177 86    |
| auf das Jahr 1898 fallende Zinsen                                               | 410 700   | 10  | 414 11100     |
| 2. Ansftande bei Agenten                                                        | _         | _   |               |
| 3. Geftundete Bramien                                                           | _         | -   |               |
| 4. Baare Raffe am 31./12. 1898                                                  |           | -   | 103 078 98    |
| 5. Inventar                                                                     | 1 447     |     |               |
| Ab Abichreibung 50 %                                                            | 728       | 97  | 723 %         |
| 16. Sonftige Aftiva:                                                            |           |     |               |
| Laufende Borichuffe                                                             |           | -1  | 40 8          |
|                                                                                 |           | - 1 | 50 070 108 37 |

| 31. Dezember 1898.                                            |          |      | Pas    | siv   | A. |
|---------------------------------------------------------------|----------|------|--------|-------|----|
|                                                               | K        | 17   | M      | 12    | P  |
| 1. Altien- oder Garantie-Rapital                              | _        | -    | _      | -     | _  |
| (Siehe die unter 2 und 3 speciell aufgeführten Refervesonds.) |          |      |        |       |    |
| 2. Rapital-Refervefonds:                                      |          |      |        |       |    |
| Sicherheitsfonds                                              | _        | _    | 8 508  | 090 5 | 51 |
| 3. Special-Referven :                                         |          |      |        |       |    |
| Griega-Weiernefonha                                           | 689 649  | 2 71 |        | - 1   |    |
| Beamten=Benfionsfonds                                         | 189 678  |      | ,      |       |    |
| . Dividenden-Erganzungsfonds                                  | 434 92   | 2 21 | · ·    | - 1   |    |
| . Rautionsfonds                                               | 128 84   | 1 30 |        |       |    |
| . Sicherheitsfonds für Berlufte an Policenbar-                |          | 1    |        |       |    |
| leben                                                         | 7 24     | 3 24 |        |       |    |
| Töchterfonds                                                  | 1 30     |      |        |       |    |
| Gonds für Rursverlufte                                        | 71 29    | 6 67 | 1 517  | 437 5 | 5  |
| 4. Schaben-Referven :                                         |          | T    |        |       |    |
| für angemelbete Sterbefalle ber Lebensver-                    |          |      |        | 1     |    |
| ficherung                                                     | 107 88   | 9 60 |        | - 1   |    |
| tur unerhobene fällige Kapitalperncherungen                   | 4 60     | )    |        |       |    |
| für unerhobene Buthaben aus fallig ge-                        |          |      |        |       |    |
| wordenen Rapitalanfamml. der Dividenden                       | 4 68     | 7 30 | 117    | 176   | 3  |
| Prämienüberträge                                              |          | 1-   | _      | -     | _  |
| 6. Bramien-Referven:                                          |          |      |        |       |    |
| für Lebensverficherungen                                      | 2559956  | 08   |        |       |    |
| . = Sterbefaffenperficherungen                                | 638 72   | 3 55 |        |       |    |
| - Leibrentenversicherungen                                    | 3 483 84 | 91   |        |       |    |
| . = Rapitalversicherungen                                     | 1124420  | 50   |        | - 1   |    |
| - Rapitalien a. Lebensverficherungs-Divid.                    | 1 835 68 | 3 43 | 42 301 | 976 4 | 4  |
| . Gewinn=Referven der Berficherten                            | _        | 1-   | -      | -     | _  |
| . Guthaben anderer Berficherungs. Anftalten bezw. Dritter     |          |      |        |       |    |
|                                                               | _        | 1    | _      | -     | _  |
| . Bar-Rautionen                                               |          | -    | _      | 1-    | -  |
| 10. Conftige Baffiva:                                         |          |      |        |       |    |
| Bordem Fälligfeitstermine geleiftete Bahlungen:               | 1        |      |        |       |    |
| 1. Lebensverf Bramien 20 979,10 M                             | l        |      |        | - 1   |    |
| 2. Sterbelaffen-Bramien                                       |          |      |        |       |    |
| 3. LeibrentenverjBramien 42 866,49 -                          | ì        |      |        |       |    |
| 4. Rapitalveri. Beiträge 22 614,47 =                          | 05450    | 100  |        |       |    |
| 5. Berichiedene Affervate 167 665,87 =                        | 254 589  |      |        |       |    |
| Lombarddarleben bei ber Reichsbant                            | 542 50   | ) -  |        |       |    |
| Richt abgehob. 3. Bahlung ftehende Betrage:                   |          |      |        |       |    |
| 1. Lebensversicherungs-Dividenden für 1897 .                  | 119 79   |      |        | - 1   |    |
| 2. Desgleichen fur die Borjahre                               | 11 49    |      |        |       |    |
| 3. Rudtaufswerte aus Lebensverficherungen .                   | 6 57     |      |        |       |    |
| 4. Guthaben aus Rapitalversicherungen                         | 42       | 43   |        |       |    |
| 5. Guthaben aus vorzeitig aufgelöften Rapital-                |          | 000  | 005    | -00   | 2  |
| ansammlungen ber Dividenden                                   | 12       | 7 60 |        | 506 2 |    |
| l. Neberschuß                                                 | -        | -    | 1 689  | 920 e | 3  |
|                                                               |          |      |        |       |    |
|                                                               |          |      |        |       |    |
|                                                               | 1        |      | 50 070 | 108 8 | 37 |

| C. Berwendung bes Jahres - Ueb                                                                                                         | erfduffe | 8.       |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|
| 1. An die Rapitalreferven:                                                                                                             | M        | Pj       | M        | Pf   |
| a. Sicherheitsfonds (§. 88 der Statuten)                                                                                               | 506 97   | 6 19     |          |      |
| tuten) 8,00 %                                                                                                                          | 50 69    | 7 05     | 557 67   | 8 81 |
| 2. Tantièmen                                                                                                                           | _        | $\vdash$ | -        | -    |
| 3. An bie Aftionare ober Garanten                                                                                                      |          | -        | -        | -    |
| 4. An bie Mitglieder ber Lebensver- sicherungs Abteilung als Dividende (4 1/2 °/o ber bividendenberechtigten Brämienreserve) 67,00 °/o | _        | -        | 1 182 24 | 6 83 |
| 5. Andere Berwenbungen:                                                                                                                | _        | _        | -        | -    |
| $=\overline{100,000^{-0}/0}$                                                                                                           |          |          | 1 689 92 | 0 64 |

### Berjonal=Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

A. Behörden und Beamte.

Es ift verliehen worden:

ber Charafter als Geheimer Regierungsrat

den Provinzial=Schulraten

Bode zu Königsberg i. Br., Herrmann zu Berlin und

Dr. Montag zu Breslau;

der Charakter als Schulrat mit dem Range eines Rates vierter Klasse

dem Kreis-Schulinspettor Ballbaum zu Ludinghausen;

ber Charafter als Schulrat

bem Rreis-Schulinspettor Lofer zu Dirichau.

In gleicher Eigenschaft find versett worden:

die Rreis-Schulinspettoren

Ratluhn von Prechlau nach Br. Friedland und

Thaer von Schwelm nach Sohenstein.

Es find befordert worden:

der Oberpräsidialrat Dr. jur. von Bethmann-Hollweg 3u Promberg.
Kotsdam zum Präsidenten der Regierung zu Bromberg, der Geheime Ober-Regierungsrat und vortragende Rat im Ministerium des Innern von Philipsborn zu Berlin zum Präsidenten der Regierung zu Hildesheim und

ber Ober-Regierungsrat Freiherr von Reiswig-Rabergin gu Biesbaben gum Prafibenten ber Regierung gu Stabe:

ber Direktor des von Salbern'ichen Realgymnasiums 314. Brandenburg a. h. Professor Dr. Bener zum Provinzials

Schulrat bei bem Propingial=Schulfollegium au Dagbe=

burg und

ber Direttor bes Lehrerinnen-Seminars und ber Augusta= idule zu Berlin Schulrat Moldehn zum Provinzial-Schulrat bei bem Provinzial=Schultollegium bafelbft;

ber bisherige Seminar-Direftor Dr. phil. Quehl zu Rheibt jum Regierungs= und Schulrat bei ber Regierung gu Duffeldorf und

ber beim Provinzial-Schulfollegium ju Berlin beschäftigte Regierungs-Affeffor Bacher jum Regierungsrat unter Ubertragung der Stelle eines Juftitiars und Bermaltungs= rates bei bem genannten Provinzial-Schultollegium.

Es find ernannt worden:

au Rreis=Schulinipettoren

ber bisherige Seminar-Dberlehrer Albrecht aus Rawitich, ber bisherige Seminarlehrer Brodmann aus Munfter, ber bisherige miffenschaftliche Silfslehrer Effer aus Breslau, ber bisherige Seminarlehrer Rugat aus Berent und der bisherige Gymnafial-Dberlehrer Runge aus Befel.

#### B. Universitäten.

Es ist perlieben morben:

der Rote Abler=Orden zweiter Rlaffe mit Gichenlaub

bem ordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultat ber Universität Breslau Geheimen Medizinalrat Dr. Foerfter;

ber Rote Abler-Drben vierter Rlaffe

dem Abteilungsvorfteher am Phyfiologischen Institute der Uni= persität Berlin außerordentlichen Professor Dr. Konia;

ber Stern jum Roniglichen Rronen-Drben zweiter Rlaffe bem ordentlichen Professor in der Juriftischen Fafultat ber Universität Berlin Beheimen Juftigrat Dr. Berner;

ber Charafter als Beheimer Juftigrat

bem ordentlichen Professor in ber Juriftischen Fakultat ber Universitat Bonn Dr. Bitelmann;

ber Charafter als Geheimer Regierungsrat

bem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultat ber Universitat Bonn Dr. Ludwig;

der Charafter als Professor

bem Privatdozenten in der Theologischen Fakultat der Uni= versitat Marburg Lic. theol. Bauer,

bem Privatdozenten in der Medizinischen Fakultat der Universitat Berlin Dr. Gebhard,

bem Brivatdozenten in ber Juriftischen Fakultat berfelben Universitat Dr. Seilborn,

bem Lettor ber englischen Sprache an ber Universität Salle Dr. Thiftlethmaite und

bem Privatdozenten in der Philosophischen Fafultat ber Universität Göttingen Dr. Bengel.

Der Titel Ober-Bibliothetar ift beigelegt worden:

bem Bibliothefar an ber Universitats=Bibliothef gu Gottingen Dr. Fode und

bem Bibliothekar an ber Universitats-Bibliothek zu Berlin Dr. Milfau.

In gleicher Gigenschaft ift verfest worden:

ber Bibliothefar an ber Koniglichen Bibliothef zu Berlin Dr. Sorpicausty an die Univerfitats = Bibliothet au Göttingen.

Es find befordert worden:

ber bisherige außerordentliche Professor in der Medizinischen Fatultat ber Universitat Riel Dr. Fifcher gum orbent= lichen Professor in berfelben Fafultat,

der bisherige außerordentliche Professor in der Juriftischen Fatultat der Universitat Bonn Dr. Landsberg jum ordentlichen Professor in berfelben Fatultat und

ber bisherige außerordentliche Professor in der Philosophischen Fatultat ber Universität Riel Dr. Robenberg zum

ordentlichen Professor in berfelben Fafultat;

ber bisherige Silfsbibliothetar an ber Roniglichen Bibliothet ju Berlin Dr. Friefe jum Bibliothefar an ber Universitats=Bibliothet bafelbft,

ber bisherige Silfsbibliothetar an der Universitats-Bibliothet gu Marburg Dr. Saeberlin gum Bibliothetar an ber

Universitats=Bibliothet gu Göttingen und

der bisherige Hilfsbibliothetar an der Königlichen und Unis versitats-Bibliothet zu Ronigsberg i. Br. Dr. Sirich jum Bibliothefar an der Baulinischen Bibliothet zu Dunfter.

Es find ernannt worden:

mit Allerhöchster Genehmigung Seiner Majestat bes Ronigs Die bisherigen außerordentlichen Professoren in der Dediginiichen Fatultat der Universitat Berlin Beheimen Medizinal= rate Dr. Lucae und Dr. Senator zu ordentlichen honorar=Brofefforen in berfelben Fatultat und

ber ehemalige ordentliche Professor an der Universität Dorpat Dr. Leo Mener zum ordentlichen Sonorar-Brofeffor in der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen;

bisherige Brivatdozent Dr. Gutzeit zu Ronigs: berg i. Br. jum außerordentlichen Professor in ber Philosophischen Fakultät der dortigen Universität,

ber bisherige Privatdozent Dr. von Halle, Hilfsarbeiter im Reichs-Marine Amte zu Berlin, zum außerordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der dortigen Universität,

bie bisherigen Brivatbozenten in der Philosophischen Fakultat ber Universität Berlin Dr. hinge und Dr. Sternfelb zu außerordentlichen Prosessoren in derselben Fakultat,

ber bisherige Privatbozent Professor Dr. Munt, Abteilungssorseher am Physiologischen Institute zu Berlin, und der bisherige Lehrer der Zahnheilkunde Prosessor Dr. Warnetros ebendaselbst zu außerordentlichen Prosessoren in der Medizinischen Fakultät der dortigen Universität,

ber bisherige Privatbozent in der Evangelisch-Theologischen Fakultat der Universität Breslau, Lic. Martin Schulze zum außerordentlichen Professor in derselben Fakultat und

ber bisherige außerordentliche Professor Dr. Zimmern zu Leipzig zum außerordentlichen Professor in der Philos sophischen Fakultät der Universität Breslau.

### C. Tednifde Sodidulen.

Es ift verliehen morben:

ber Charafter als Beheimer Regierungsrat

dem bisherigen Retfor der Technischen Sochschule zu Berlin Prosessor Göring sowie den Brosessoren an derselben Technischen Hochschule Georg Weger und Dr. Paalzow; der Charatter als Brosessor

ben Dozenten an der Technischen Hochschule zu Sannover Ingenieur Klein und Regierungs-Baumeister Rof,

bem Brivatbogenten an ber Technischen Sochschule zu Berlin Dr. Wilhelm Muller,

bem Dozenten an ber Technischen Sochschule zu Aachen Dr. Wien und bem hilfslehrer an ber Technischen hochs schule zu Berlin Ingenieur Wittfelb.

Die Wahl des Professors Geheimen Regierungsrates Riedler zum Rektor der Technischen Hochschule zu Berlin für die Umtsperiode vom 1. Juli 1899 bis dahin 1900 ist bestätigt worden.

Es find ernannt worden:

der bisherige Direktor der Optischen Anstalt vormals Boigtländer & Sohn zu Braunschweig Dr. Miethe zum etatsmäßigen Brosessor an der Technischen Hochschule zu Berlin und ber etatsmäßige Professor an ber Landwirtschaftlichen Mabemie zu Boppelsborf Dr. Reinhert zum etatsmäßigen Prosessor an ber Technischen Hochschule zu Hannover.

### D. Runft und Biffenfchaft.

Es ift verliehen worben:

ber Rote Adler=Orden vierter Rlaffe

bem ordentlichen Lehrer an ber Sochichule fur Musit gu Berlin Professor Otto;

ber Charafter als Beheimer Regierungsrat

bem Abteilungsvorsteher am Meteorologischen Institute zu Berlin Brofessor Dr. hellmann;

ber Charafter als Professor

bem Observator ber Roniglichen Sternwarte zu Berlin Brivatdozenten Dr. Battermann,

bem General-Sefretar und Bibliothetar bes freien Deutschen Sochstiftes zu Frankfurt a. M. Dr. phil. Heuer,

bem Stadtrat Ralle zu Wiesbaben,

bem Königlichen Musitbirettor Meister zu Kattowis, Regierungsbezirt Oppeln,

bem Borfteber bes Museums Raffauifder Altertumer zu Wiesbaben Dr. Ballat z. 3t. in Berlin,

bem Dr. phil. Balter Simon zu Ronigsberg i. Br.,

bem Dr. med. Sflaret zu Berlin,

bem Sanitatsrate Dr. Thiem zu Rottbus und

bem Lehrer an der Unterrichtsanstalt des Königlichen Kunftgewerbe-Museums zu Berlin Maler Wilberg.

Es find bestätigt worden:

bie von der Akademie der Bissenschaften zu Berlin vollz zogenen Bahlen des ordentlichen Professors an der dortigen Universität Dr. Scheffer Boichorft und des bisherigen korrespondierenden Mitgliedes der Akademie ordentlichen Professors an derselben Universität Geheimen Regierungsrates Dr. von Bilamowig Moellendorff zu ordentlichen Mitgliedern ihrer Philosophischenssischen Klasse sowie

die Wahlen des Geheimen Regierungsrates Professons Ende zum Prafidenten der Atademie der Kunste zu Berlin für das Jahr vom 1. Oktober 1899 bis dahin 1900 und

des Professors Dr. Blumner jum Stellvertreter des Prafidenten Diefer Atademie fur ben gleichen Zeitraum.

Es ift beigelegt worden:

das Braditat "Roniglicher Mufit-Direktor"

bem Mufitbirigenten Moeller gu Muhlhaufen i. Th. und bem Stabshoboiften und Militar=Mufitbirigenten Munch im Fufilier-Regimente von Bersdorff (Beffifches) Dr. 80.

Der Universitäterichter Bebeime Regierungerat Dr. Daube gu Berlin ift jum Borfigenden ber Königlichen Sachver-

ftandigen Bereine ernannt worden.

Die bisherigen Silfsbibliothetare an ber Roniglichen Bibliothet ju Berlin Dr. Raifer und Dr. Langauth find gu Bibliothekaren an berfelben Bibliothek befordert worden.

Es find angestellt morben:

ber bisherige Zeichenlehrer am Gymnasium zu Rattowis Rolle als ordentlicher Lehrer an der Königlichen Runft= und Runftgewerbeichnle ju Breslau und ber Dr. Johannes Bermann Schraber als Direftorial= Affiftent bei ben Roniglichen Mufcen zu Berlin.

### E. Sobere Lehranftalten.

Es ift verliehen morben:

ber Rote Abler=Drben vierter Rlaffe

bem Gymnafial=Dberlehrer Professor Dr. 3melmann gu Berlin:

der Abler der Ritter des Roniglichen Sausordens von Sohen= zollern

bem Direktor bes Gymnafiums zu Beglar Professor Dr. Gehrs;

ber Charafter als Professor

ben Dberlehrern

Dr. Czwalina und Dr. Seep am Onmnafium zu Beglar, Dr. Schube am Realgymnafium am Zwinger gu Breslau fomie

den früheren Oberlehrern

am Gymnasium zu Freienwalde Dr. Jentsch,

am Onmnasium Andreanum zu hildesheim Ruprecht und Billerding,

am Ratsgymnafium zu Denabrud Dr. Stuve und am Onmnafium zu Aurich Tepe.

bas Brabitat als Oberlehrer ift beigelegt worden:

bem fatholischen Religionslehrer an bem Gymnasium und an der höheren Madchenschule zu Dortmund Dr. Gla.

In gleicher Gigenschaft find verjett bezw. berufen worden:

bie Dberlehrer

Dr. Bronifd von ber Realidule ju Segeberg an die Real= ichule zu Sonberburg,

Brofessor Dr. Rarger vom Berger: Symnasium zu Bofen an bas Onmnafium zu Schneibemuhl,

Dr. Rlein vom Inmnafium zu Schneibemuhl an bas

Gymnafium zu Liffa,

Langer vom Gymnafium ju Schneidemuhl an bas Berger-Onmnafium zu Bofen.

Brofessor Dr. Rerrlich vom Dorotheenstädtischen Real= anmnafium zu Berlin an bas Quifen-Gymnafium bafelbit, Brofeffor Dr. Richter vom Gymnafinm gu Sadamar an bas

Onmnafium ju Bersfelb und

Brofesser Roeber vom Gymnasium zu Liffa an bas Gym= nasium zu Rawitsch.

Es ift befordert morden:

ber Oberlehrer Dr. Frante am Städtischen Gymnafium und Realgymnafium zu Roln zum Direttor bes Gymnafiums ju Batichtau.

Es find angestellt worden als Dberlehrer:

am Onmnafium

ju Dortmund ber Silfslehrer Dr. Dibbelt,

ju Schneidemuhl ber Bilfelehrer Berlach,

ju Steglig bie Silfslehrer Dr. Borgas, Daag und Dr. Scheel,

au Meuftadt D. G. ber Silfelehrer Roegler,

zu Köln (Städtisches Gymnasium und Realgymnasium in Rreuggaffe) bie Silfslehrer Dr. Maner Dr. Rieftroj,

zu Marburg der Hilfslehrer Rath und

ju Berlin (Sumboldts-Gymnafium) ber Silfstehrer Sieafried Schulk:

am Realgymnafium

au Munfter ber Silfslehrer Dr. Gorges,

au Berlin (Quifenftabtifches Realgymnafium) ber Silfslehrer Reuter,

gu Berlin (Falt-Realgymnafium) ber Silfslehrer Bog und Berlin (Ronigftabtifches Realgynmafium) ber Schulamts= fandidat Dr. Eugen Bolff;

an der Oberrealichule

gu Berlin (Friedrichs Berberiche Oberrealschule) ber Schulamtstandidat Dr. Camter;

am Brognmnafium

ju Bruff der Silfelehrer Dr. Arns, ju Behlenborf ber Schulamtstandibat Beifter und

gu Frankenftein ber Bilfslehrer Bartifch ;

am Realprognmnafium

gu Oberhausen ber Silfslehrer Dr. Lichterbed;

an ber Realicule

Buld, Dr. Suttebrauter, Marquardt und Dr. Barnede,

zu Breslau (Evangelische Realichule I) ber hilfslehrer Sahn,

zu Raffel der Silfslehrer Dr. Roniede,

zu Kattowit der hilfslehrer Dr. Sonntag und

ju Fulba der Silfslehrer Dr. Stomer.

F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Der ordentlichen Seminarlehrerin Johanna Schmidt zu Dropfig ist der Titel "Oberlehrerin" verliehen worden. In gleicher Gigenschaft sind versetzt worden:

ber Seminar-Direftor

Tismer von Sildenbad nach Denabrud;

die Geminar-Dberlehrer

habermas von hildenbad nad Mettmann und Steinbruch von Rheydt nad hildenbach;

die ordentlichen Seminarlehrer

Beise von Friedeberg n. M. nach Eisleben und Richter von Ramitich nach Brieg.

Es find befordert worden:

am Schullehrer-Seminar zu Münfterberg i. Schl. 'ber bisherige Seminar-Oberlehrer Gunther zu Sagan und am Schullehrer-Seminar zu Linnich ber bisherige Kreis-Schulinspettor Hübner zu Graet;

zu Seminar-Dberlehrern

am Lehrerinnen-Seminar ju Trier ber bisherige orbentliche Seminarlehrer Rannegieger ju Ufingen und

am Schullehrer-Seminar zu Kprit ber bisherige orbentliche Seminarlehrer Boigt zu Erfurt;

gur ordentlichen Seminarlehrerin

am Lehrerinnen-Seminar zu Trier bie bisherige Silfslehrerin helene Muller;

au ordentlichen Seminarlehrern

am Schullehrer=Seminar zu Mettmann ber bisherige Silfslehrer Altfelb unb

am Schullehrer=Seminar zu Montabaur der bisherige Hilfslehrer Schiel.

Es find angestellt worden: als Seminar-Oberlehrer

am Schullehrer=Seminar zu Dramburg der bisherige Pastor Dux zu Stettin und am Schullehrer-Seminar zu Kammin i. B. der bisherige fommissarische Oberlehrer Baftor Subener;

als ordentliche Seminarlehrer

am Schullehrer-Seminar ju Bulg ber Raplan Rleineibam ju hirfdberg,

am Schullehrer-Seminar zu Ratibor der bisherige kommissarische Seminarlehrer Melcher zu Zulz und

am Lehrerinnen-Seminar zu Pofen ber bisherige tommiffarifche Lehrer Predigtamtstanbibat Steinhauff;

als Seminar-Bilfslehrer

am Schullehrer-Seminar ju Droffen der bisherige tom-

miffarifche Silfslehrer Isberner,

am Schullehrer-Seminar zu Angerburg ber bisherige kommissarische Lehrer Krumm und

am Schullehrer=Seminar zu Segeberg ber bisherige kommissarische Lehrer Rottgardt.

### G. Braparanbenanftalten.

An der Praparandenanstalt zu Hohenstein ist der bisherige Seminarhilfslehrer Parlit zu Pr. Eylau als Zweiter Lehrer angestellt worden.

### H. Taubstummen= und Blindenanftalten.

In gleicher Eigenschaft find verfett worben:

der Direttor der Taubstummenanstalt zu Ofterburg Frante

an die Taubstummenanstalt zu Salle a. G.;

ber ordentliche Lehrer an dem Wilhelm-Augusta-Stifte zu Briezen Becker an die Taubstummenanstalt zu Guben und der ordentliche Lehrer an der Taubstummenanstalt zu Ofter- burg Simon an die Taubstummenanstalt zu Halle a. S.

Es find beforbert worben:

ber bisherige orbentliche Lehrer an ber Taubstummenanstalt zu halle a. S. Jarand zum Direttor ber Taubstummen= anstalt zu Weißenfels,

der bisherige Erfte Lehrer an der Taubstummenanstalt gu

Buben Ropta jum Direftor biefer Unftalt und

ber bisherige ordentliche Lehrer an ber Taubstummenanstalt au Ersurt Meinecke zum Direktor der Taubstummenanstalt zu Ofterburg;

jum Erften Lehrer

an der Taubstummenanstalt zu Guben der bisherige ordent= liche Lehrer Niclas; zum ordentlichen Lehrer

an ber Taubstummenanstalt zu Erfurt ber bisherige Silfslehrer Stephan.

Es sind angestellt worden: als ordentlicher Lehrer

an der Taubstummenanstalt zu Osterburg der Taub= stummenlehrer Schlechtweg aus Lübeck;

als Hilfslehrer

an der Taubstummenanstalt zu Salberftadt ber Lehrer Priese aus Schtona.

### J. Deffentliche höhere Mabdenichulen.

Es ift verliehen morden:

bem Direktor ber städtischen höheren Madchenschule und Lehrerinnen-Bilbungsanstalt Wenzel zu Hagen i. W. der Charakter als Schulrat mit dem Range eines Rates vierter Klasse;

dem Oberlehrer Dr. Brunswid an der ftadtifchen höheren Maddenschule zu Biesbaden der Charafter als Bro-

feffor;

bas Bradifat als Dberlehrer

bem ordentlichen Lehrer an ber ftabtifden hoberen Dabchen= ichule zu Mittel=Barmen A. Schaefer,

ben ordentlichen Lehrern an der Biktoriaschule zu Berlin Otto Schulz und Riemer und

dem ordentlichen Lehrer an der städtischen höheren Madchen=

foule zu Unter-Barmen Senniche.

Es ift angestellt worden als ordentliche Lehrerin an der Elisabethichule zu Berlin die hilfslehrerin von Fragstein.

### K. Ausgeschieden aus dem Amte.

Gestorben:

Dr. von Achenbach, Staatsminister, Ober-Prafibent ber Broving Brandenburg und bes Stadtkreises Berlin, Argt, Brosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Recklinghausen, Baumann, Realprogymnasial-Oberlehrer zu Biedenkopf, Berent, Brosessor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Tilsit, Dr. Dembowski, Gymnasial-Oberlehrer zu Lyck, Dr. Densson, Prosessor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Cyfen,

Dr. Benjen, Projesor, Realgymnasial Derlegter zu Essen, Dr. Endemann, Geheimer Justigrat, ordentlicher Prosessor in der Juristischen Fakultät der Universität Bonn,

Jastolla, Seminarhilfslehrer zu Bunglau,

Dr. Rolbing, ordentlicher Professor in ber Philosophischen Fatultat ber Universität Breslau,

D. Link, außerorbentlicher Professor in ber Theologischen Fakultät ber Universität Königsberg, Menge, Kreis-Schulinspektor zu Auchel, Nohl, Seminarlehrer zu Augustenburg, Nohrbach, Gymnasial-Oberlehrer zu Rawitsch, Dr. Schwarz, Gymnasial-Oberlehrer zu Klausthal, Weber, Prosessor, Progymnasial-Oberlehrer zu Bocholt und Weidemann, Prosessor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Danzig.

In ben Ruheftand getreten:

Braune, Rreis-Schulinfpettor zu Br. Friedland,

Dr. Erich, Brofessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Krefeld, unter Berleihung des Roten Adler-Ordens vierter Klasse,

Dr. Gilbert, Direktor der Universitäts-Bibliothek zu Greifswald, unter Berleihung des Charakters als Geheimer

Regierungsrat,

Saffelbach, Geheimer Rechnungsrat, Rendant der bisherigen Generalkasse bes Ministeriums der geistlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten, unter Berleihung des Roten Abler-Ordens dritter Klasse mit der Schleife,

Simly, Regierungs-Brafibent gu Stade, unter Berleitung bes Sternes jum Roten Abler-Orben zweiter Rlaffe mit

Eichenlaub und

Dr. Schult, Regierungs-Brafibent zu hilbesheim, unter Berleihung bes Charafters als Birklicher Geheimer Ober-Regierungsrat mit bem Range ber Rate erfter Raffe.

Ausgeschieden wegen Eintritts in ein anderes Amt im Anlande:

Dr. Frid, Realfchul-Oberlehrer zu Raffel und

Dr. Steinweg, Gymnafial-Dberlehrer zu Dortmund.

Ausgeschieden wegen Berufung außerhalb der Preußisichen Monarchie:

Dr. Silbebrand, außerordentlicher Professor in ber Debiginischen Fafultat ber Universität Berlin.

Auf eigenen Antrag ausgeschieben:

1

Dr. Tichierichin, Onmnafial-Oberlehrer ju Ratibor.

|    | In           | haltsverzeichnis des August=September=Heftes.                                                                                                                    |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |              | Ministerium ber geistlichen 2c. Angelegenheiten                                                                                                                  | Seite 567  |
| A  | . 135)       | Berbreitung bes Centralblattes fur bie gefamte Unterrichts-<br>Berwaltung in Breugen. Erlag vom 29. Juli b. 38                                                   | 568        |
|    | 186)         | Einziehung ber filbernen Zwanzigpfennigstude. Erlag vom 12. Juni b. 36                                                                                           | 568        |
|    | 137)         | Bewährung von Reifetoften und Tagegelbern an Orts-                                                                                                               | 000        |
|    | 100)         | Schulinfpeftoren bei ihrer Bernehmung als Zeugen und Sachverständige. Erlag vom 21. Juni b. 36 Diensteinkommensverbefferungen fur Unterbeamte und ein-           | 570        |
|    | 100)         | zelne Rategorien von mittleren Beamten. Erlag vom                                                                                                                | 550        |
|    | 189)         | 24. Juni b. 38.<br>Abanderung bes Absates 4 ber burch bie allgemeine Ber-<br>fügung vom 15. August 1898 — III. 8786 — abge-                                      | 570        |
|    |              | anderten Bestimmungen der Ziffer 13 ber Dienstvorschriften vom 14. Februar 1896, betreffend die Aussuhrung des Stempelsteuergesetes vom 31. Juli 1895. Erlag vom |            |
|    | 140)         | 8. Juli b. 38                                                                                                                                                    | 629        |
|    | 140)         | uad Dienstalterestufen für folde Unterbeamte, welche früher etatsmäßige Stellen als Oberwachtmeister in ber Land-                                                |            |
|    | 141)         | gendarmerie befleidet haben. Erlag vom 27. Juli b. 38. Erganzungen und Abanberungen ber "Allgemeinen Ber-                                                        | 630        |
|    |              | tragsbedingungen für die Ausführung von Sochbauten" vom 17. Juli 1885. Erlaß vom 28. Juli d. 36                                                                  | 630        |
|    | 142)         |                                                                                                                                                                  | 632        |
| B. | 143)         | Inftruktionen fur die alphabetifchen Rataloge bei ber Ronig-                                                                                                     | 002        |
|    |              | lichen Bibliothet zu Berlin und ben Universitätsbiblio-<br>theten. Erlag vom 10. Mai b. 35                                                                       | 684        |
|    | 144)<br>145) | Auslegung ber Brufungsordnungen fur Arzte, Bahnarzte                                                                                                             | 645        |
|    | 146)         | und Apotheter. Erlaß vom 80. Mai d. 38                                                                                                                           | 654<br>655 |
|    | 147)         | Rahrungsmittel-Chemiter. Bekanntmachung vom 7. August b. 38.                                                                                                     | 656        |
| C. | 148)         | Revifion bes Beidenunterrichtes an höheren Lehranftalten,                                                                                                        | 000        |
|    |              | jowie an Schullehrer- und ftaatlichen Lehrerinnen-Semi-<br>naren. Erlag vom 16. August d. 38.                                                                    | 656        |
|    | 149)         | Preisaufgabe ber Charlotten-Stiftung 1899. Befannt-<br>machung                                                                                                   | 659        |
| D. | 150)         | Aussertigung ber Zeugniffe ber Reife fur Prima. Erlag pom 7. Juni b. 38                                                                                          | 659        |
|    | 151)         | Grlat der Aufnahmegebuhr an staatlichen hoheren Lehr-<br>anstalten für Sohne von versetten Beamten und Militars.<br>Erlat vom 19. Juni d. 38.                    | 660        |
|    | 152)         | Anrechnung ber von Schulamtetanbibaten an Landwirt-<br>ichaftefchulen gurudgelegten hilfelehrerbienftzeit beim Uber-                                             | 000        |
|    |              | gange an staatliche hohere Lehranstalten. Erlag vom                                                                                                              | 660        |

|     | 153)   | Gebuhren für nachträgliche Brufungen im Lateinischen.                                                                                                                                                                                                      | 001 |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 154)   | Erlaß vom 2. August d. 38                                                                                                                                                                                                                                  | 661 |
|     | ·      | höherer Lehranstalten. Befanntmachung                                                                                                                                                                                                                      | 661 |
| E.  | 155)   | Termin für die wiffenschaftliche Prufung der Lehrerinnen. Befanntmachung vom 7. Juli b. 38                                                                                                                                                                 | 664 |
| F.  | 156)   | Rachtrage zu ben Berteilungsplanen ber Alterszulagetaffen jur die Bolloschullehrer und Lehrerinnen infolge Grundung neuer Schulftellen. Erlag vom 9. Juni b. 38                                                                                            | 664 |
|     | 157)   | Unterfagung ber Ubernagme von Agenturen auslanbifder Berficherungsgefellichaften burch Lehrer. Erlag vom 18. Juni                                                                                                                                          | 665 |
|     |        | Berbot ber Bermenbung von Schulfindern zu gewerblichen 3meden im Bege ber Bolizeiverordnung. Erlag vom                                                                                                                                                     | 666 |
|     | 159)   | 13. Juni d. 38.<br>Unbedingte Feistellung der Leiftungen eines Schulver-<br>bandes durch Beichluß desselben oder durch Entiseidung<br>der Selbstverwaltungsbehörden ift Boraussetzung für die<br>Einrichtung neuer Lehrersellen. Erlaß vom 16. Juni d. 38. | 666 |
|     | 160)   | Festegung der nach §. 27 II des Lehrerbesoldungsgesetes vom 3. März 1897 zu gewährenden Staatsbeitrage. Erlag vom 30. Auni d. 38.                                                                                                                          | 668 |
|     | 161)   | Buwendungen an öffentliche Boltsichulen muffen be-<br>bingungelos erfolgen. Erlag vom 1. Juli b. 38                                                                                                                                                        | 668 |
|     | 162)   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 669 |
|     | 168)   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 670 |
|     | 164)   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 670 |
|     | 165)   | Pflege bes Dierichuges in ben Schulen. Berfügung ber Königlichen Regierung zu Oppeln vom 5. Mai b. 38.                                                                                                                                                     | 678 |
|     |        | Richtamtliches.                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|     |        | Breugischer Beamten-Berein. Protettor: Seine Majestat ber Raifer                                                                                                                                                                                           | 674 |
| Rer | ionali | en                                                                                                                                                                                                                                                         | 685 |

THE NEW YORK

ARTOR, LENOX AND TILBEN FOUNDATIONS

# Centralblatt

für

# die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

№ 10.

Berlin, den 25. Oftober

1899.

# A. Behörden und Beamte.

166) Bulaffung abgekurzter standesamtlicher Bescheinisgungen für die aus der allgemeinen Witwen = Berspflegungsanstalt zahlbaren Bensionen.

Berlin, ben 31. August 1899. Nachstehenden Runderlaß des Herrn Finanzministers vom 15. August d. 38., betreffend die Zulassung abgekürzter standes amtlicher Bescheinigungen für die aus der allgemeinen Witwens-Berpslegungsanstalt zahlbaren Pensionen, übersende ich zur Kenntnisnahme.

Der Minister der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

An die nachgeordneten Behörden.

G. III. 1713.

Berlin, ben 15. August 1899.

Die nach dem Erlasse des Herrn Ministers des Innern vom 1. September v. Js. (M. Bl. f. d. i. B. S. 251) getroffene Einrichtung.

wonach in Angelegenheiten der hinterbliebenen. Fürsorge von den Standesamtern an Stelle der in den §§. 15 und 16 des Gesets über die Beurkundung des Personensstandes vom 6. Februar 1875 (R. G. Bl. S. 23) sür Beurkundungen vorgeschriebenen gebührenpslichtigen Auszüge aus den Standesamtsregistern Bescheinigungen in abgekürzter Form zu erteilen sind, welche unter Siegel

1899.

und Unterschrift bes Standesbeamten kostenfrei ausgestellt werben, die entscheidenden Thatsachen ergeben und die maßgebenden Daten in Buchstaben ausgeschrieben enthalten, wird im Einverständnisse mit der Ober-Rechnungskammer auf die aus der allgemeinen Witwen-Verpstegungsanstalt zahlbaren Bensionen mit der Maßgabe ausgedehnt, daß in die standesamt-lichen Bescheinigungen auch der Vor- und Familienname der Ehefrau auszunehmen ist.

Wegen Unweisung ber Standesbeamten hat ber herr Dinifter bes Innern bas Erforderliche unterm 4. v. Mts. verfügt.

An die Königlichen Regierungen und die Königliche Ministerial-, Militär- und Bau-Kommission zu Berlin, sowie an die Herren Provinzial-Steuer-Direktoren.

Abschrift zur Nachachtung.

Der Finanzminister. Im Auftrage: Granbte.

Un bie General-Direktion ber Königlichen allgemeinen Bitwen-Berpflegungsanstalt zu Berlin.
I. 10280. II. 8485. III. 10585.

167) Einziehung ber filbernen 3manzigpfennigftude.

Berlin, den 31. August 1899. Nachstehenden Runderlaß des herrn Finanzministers vom 15. August d. Is., betreffend die Einziehung der silbernen Zwanzigpfennigstücke, übersende ich in Bersolg meiner Bersügung vom 12. Juni d. Is. — G. III. 1294 — (Centrbl. S. 568) zur Kenntnisnahme und event. gleichmäßigen weiteren Beranlassung.

> Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

bie nachgeordneten Behörden. G. III. 1721.

Berlin, den 15. August 1899. Gelegentlich der Sinziehung der silbernen Zwanzigpfennigs stude ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß seitens der Kassen Stude, welche mit geringen Beschädigungen behastet waren ober Ginbiegungen zeigten, nach Berichneiben bem Gin=

gabler gurudgegeben ober überhaupt gurudgewiesen murben. Gin foldes Berfahren dürfte den in Betracht kommenden Bestimmungen (Artifel 10 des Munggejeges vom 9. Juli 1873, Befanntmachung des Reichstanglers vom 9. Mai 1876, Centralblatt S. 260, Bundesratsbeschluß vom 13. Dezember 1877, Centralblatt 1878 6. 29) nicht entiprechen. Abgesehen von ben Falichstuden wird in diefen Bestimmungen unterschieden amischen abgenutten Mungen, welche zum vollen Werte anzunehmen find, und ben gewaltsam beidabigten Mungen, welche burch Berichlagen ober Ginichneiben für den Umlauf unbrauchbar zu machen und alsbann dem Gingabler gurudzugeben find. Siernach ift die Burudweifung beichadigter Mungen unftatthaft. Es fann fich nur barum handeln, Dieje Mingen entweder angunehmen oder fie, wenn eine gewalt= fame Beschädigung stattgefunden bat, nach vorgangiger Un= brauchbarmadung gurudzugeben. Db bie lettere Boraus= segung zutrifft, ift im einzelnen Falle gtt prufen. Die silbernen Zwanzigpfennigstucke unterliegen einer rafchen Abnugung und find bei der Dunne der Müngplatichen in erhöhtem Mage der Befahr ausgesett, bei dem Umlause von Hand zu Hand beschädigt, insbesondere verbogen zu werden. Die Rucksicht auf die technischen Mangel ber Munggattung war fur die vom Bundesrate beichloffene Gingiehung berfelben mitbeftimmend. Beschädigungen find baber nicht ohne Beiteres als gewaltsame im Sinne ber gedachten Bestimmungen anzusehen, sondern werden häufig unter ben Begriff ber Abnutang fallen. Gine gewaltsame Beschädigung wird nur dann anzunehmen sein, wenn sie als solche aus ihrer Beschaffenheit auf zweiselsfreie Beife ertennbar ift, 3. B. wenn Die Munge burchlöchert, durchschnitten ift ober wenn erhebliche Müngteile fehlen. Bei folder Sandhabung wird ein erhebliches inanzielles Interesse nicht verlett, da verbogene oder souft gering beschädigte Stude nicht unterwertiger zu fein brauchen als ab-Dagegen ift es von Bichtigkeit, daß ber Mungjeichliffene. ımlauf von ichadhaften Studen thunlichft rein erhalten wird. Bird erft bekannt, daß die Raffen auch die weniger beschädigten Stude gurudweisen oder zerschneiden, fo wird man den Umtausch vermeiben. Diefe Stude werden jum Nachteile eines geordneten Rungwefens im Bertehre weiter umlaufen, weil ber Empfanger eftrebt ift, sich ihrer möglichst balb zu entledigen. Um daher ie Ginziehung der filbernen Zwanzigpfennigftucke wirkfamer gu eftalten, fowie um Barten und berechtigte Beschwerden au ermeiden, darf ich unter der Boraussegung bes dortseitigen Gin= erständnisses mit Bezug auf mein Schreiben vom 2. Dai 1899

Die Bitte aussprechen, Die unterftellten Raffen mit entsprechender Beisung zu verseben.

Berlin, ben 24. Juli 1899.

Der Reichstanzler (Reichsichagamt). Im Auftrage: Afchenborn.

An ben herrn Finanzminister zu Berlin. I. 4418.

Abschrift hiervon in Verfolg des Erlasses vom 26. Mai d. 38. — I. 5957, II. 5183, III. 6544 — zur Kenntnisnahme und Nachachtung bezw. entsprechenden weiteren Veranlassung.

Der Finanzminister. Im Auftrage: Grandke.

die Königlichen Regierungen, die Herren Ober-Präsidenten, die Königliche General-Lotterie-Direktion zu Berlin, die Königliche General-Lotterie-Direktion zu Berlin, die Königliche Herrenseltung der Staatsschulden gu Berlin, die Königliche Kumps-Direktion zu Berlin, die Königliche Küngs-Direktion zu Berlin, die Königliche Wüngs-Direktion zu Berlin, das Direktorium der Preußsichen Central-Genossenstellschie zu Berlin, das Direktorium der Breußsichen Central-Genossenstellschie zu Berlin, die Konigliche Direktion sir die Berwaltung der direkten Steuern zu Berlin, die Herven Provinzial-Steuerdirektor des Thüringsichen Direktoren, den Hervensellung der Frunt des Führungsichen Boll- und Steuer-Bereines zu Ersurt, das Haupt-Stempel-Magazin zu Berlin und die General-Staatskassen, und in sim., unter Mitvollziehung des Herrn Ministers für Landwirtschaften.

I. 10152. II. 8366. III. 10361. TR. f. E. I. A. 4430.

168) Dectblatter Rr. 96 bis 110 zu ben Grundsagen für bie Besetzung ber Subaltern= und Unterbeamtenftelfen bei ben Reichs= und Staatsbehörben mit Militarans wartern.

Berlin, ben 12. September 1899.

Im Berfolg meiner Berfügung vom 17. Januar d. 38. — G. III. 97 — (Centrol. S. 356) übersende ich ein Exemplar der Deckblätter Nr. 96 bis 110 zu den Grundsäßen für die Besiehung der Subalterns und Unterbeamtenstellen dei den Reichstund Staatsbehörden mit Militäranwärtern.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

die nachgeordneten Behörden.

G. III. 1759.

Juli 1899.

Deciblatter Dr. 96 bis 110 zu ben Grundsagen für die Befegung ber Subaltern= und Unterbeamtenftellen bei den Reichs= und Staatsbehorden mit Militaranwartern. D. V. E. Nr. 76.

```
<sup>86</sup>) ди €. 19. — <sup>97</sup>) ди €. 29. — <sup>98</sup>) ди €. 82. — <sup>99</sup>) ди €. 83. — <sup>100</sup>) ди €. 84 г. — <sup>101</sup>) ди €. 84 г. — <sup>102</sup>) ди €. 54/55. — <sup>108</sup>) ди €. 56. — <sup>104</sup>) ди €. 57. — <sup>106</sup>) ди €. 59. — <sup>106</sup>) ди €. 63. — <sup>107</sup>) ди €. 65. — <sup>108</sup>) ди €. 67. — <sup>109</sup>) ди €. 69 bis 72 b. — <sup>110</sup>) ди €. 76.
```

Seite 19. Bufatbeftimmung 3 zu §. 16. Es tritt hingu: Dectol.

16) für ben Begirt bes XVIII. Armeetorps (Bereich ber 21. Divifion): bas Begirtstommanbo Rulba.

Anlage D. Seite 29.

Binter Abschnitt I. ift einzuschalten:

la. Reichsamt des Innern.

1. Raiferliches Statistisches Amt:

Setretariatsaffistenten, mindestens zur Salfte. Die Setretariats-Affiftentenftellen bilben nicht ben Ubergang zu ben Gefretarftellen.

2. Raiferliches Ranalamt gu Riel:

Ranalichreiber,

\*\*) Maschinisten, mindeftens gur Balfte.

Maschinistenassistenten,

9) Lootfen, minbeftens gu einem Drittel. Rangliften,

Bureaudiener, Drucker.

Baggermeister (sofern die erforderlichen technischen Renntniffe nachgewiesen werden),

\*\* Materialienverwalter,

\*\* Ochiffsführer,

O Steuermanner, Magazin=Auffeher,

Nachtwächter, \*\* Oberlootfen,

\*\* Obermaschinisten,

\*\* O Safenmeifter,

\*\* Oberichleusenmeifter,

\*\* o Schleusenmeifter, Telegraphisten,

. Schleusenwärter,

· Fahrwarter.

Seite 29 erhalt folgende Fugnoten:

\*\*) Diejenigen Stellen, welche ben Militaranwartern vorbehalten, aber regelmäßig nur im Bege bes Aufrudens ober ber Beforberung zugangig find, find mit zwei \*\* bezeichnet.

O Diejenigen Stellen, welche nur ben anstellungsberechtigten Ded-

offizieren und ben Militaranmartern ber Darine vorbehalten find, find mit einem " bezeichnet.

Seite 32. Abschnitt III.

Bor Intendanturregiftratoren" ift ein X zu feten. Die Intendantur=Regiftraturaffistenten find zu ftreichen.

Statt "Berftichreiber und Berfthilfsichreiber" ift Seite 33.

au feten:

Dectof.

Berftichreiber und Berfthilfs= ichreiber,

Magazinoberverwalter und Magazinverwalter,

soweit sie nicht ausnahms: weife aus anftellungsberech: tigten ehemaligen Dber: materialienverwaltern und Materialienverwaltern ber Marine ergangt werben.

Bor "Gerichtsaktuare" ift ein X zu fegen.

Seite 34g. Erganzungs=Berzeichnis zu Anlage D. Bor "Gerichtsaktuare" ift ein X zu segen.

Seite 341. Statt "Berftschreiber, Berfthilfsichreiber" ift gu fegen:

Berftidreiber, Berfthilis-Magazinoberichreiber, verwalter und Magazinpermalter.

Dect 101.

Seite 54/55. Anlage J.

Unter Ziffer 2 - Allgemeine Bauverwaltung: - ift ftatt: "Magazinvermalter und Safenbaufdreiber" gu fegen:

Magazinvermalter, Safenbaus und Materialiens

ichreiber. Die Worte "am Dberlandischen Ranal" hinter "Maschinen-

führer" find gu ftreichen, ebenso bei ber Ruhrschifffahrts= und Ruhrhafenverwaltung

bie Stellen ber Schleusenmeifter.

Seite 56. Zu Ziffer 1 — Handels- und Gewerbeverwaltung x ift bei den Stellen ber "Safenmeifter" in der dritten Spalte zwischen Danzig und Schleswig einzusügen: "Stralfund, Merfeburg".

besgl. bei ben Stellen "Untere Schifffahrts= und Safen: polizeibeamte" zwijden Danzig und Stettin "Botsbam".

Ledbi.

<u>3</u>

```
109. Ded
```

Sinter "Sasenpolizeisekretare" tritt hingu:

Büreaubeamter bei bem alternierend, b. h. Der-Prafident Staatstommiffare der Berliner Borfe. - und Civilanmarter abwechselnd

Seite 57, Dedbl. 63.

Unter Biffer 2 — Berge, Sutten= und Salinenverwaltung — muß es im Absage 3 ftatt "RevierbureausDiatarien" beißen:

"Büreaudiätarien".

Seite 59. Bei Ziffer 2 — Gefängnisverwaltung — ist statt "Waschmeister" zu setzen: "Basch- und Babemeister".

Die Borte "Setretare bei ben besonderen Gefangniffen" find zu ftreichen.

Seite 63, Dectblatt 76.

Bu Biffer 7 — Gestütwerwaltung — ist in ber letten Spalte an Stelle ber Worte: "find mit Offizieren zu besetzen" zu sagen:

"find Offizieren jugangig".

Seite 65. Bei Biffer 4 — Universitäten — treten hinter: "\*Bureau= und \*Raffenbeamte" hinzu:

Expedienten bei den Universitäts-Bibliotheten.

Dälfte.

Dälfte.

Der Direktor der Universitätsbibliothet in
Berlin sowie die Kuratorien der
übrigen

Universitaten.

Die Biffer 8 - Ronigliche Bibliothet ju Berlin - ift folgendermagen ju ergangen:

\*Büreaubeamte, { mindestens zur } Der General-Expedienten } { Hindestens zur birektor der Königlichen Bibliothek zu Lerlin.

Seite 67. Bei Ziffer 1 — Berwaltung bes Zeughauses zu Berlin — ist vor "\*Dberzeugwart" einzuschalten: "Bureauassistent".

Seite 69 bis 72b.

Die Anlage K. wird burch das beiliegende neue Berzeichnis ersest.

Seite 76. Anlage L. Biffer 18. 3 britten Absate ift einzuschalten: Bwifden bem zweiten unb

Die Beurlaubung ist von ber Voraussegung abhangig, baß eine Behörbe 2c. thatsachlich gewillt ift, ben Militäranwärter, wenn er sich bewährt, entweder anzustellen ober für die spatere Anstellung vorzumerken. Trifft diese Bor-aussetzung nicht zu, so ift die Beurlaubung unzulaffig.

Anlage K.

Bergeichnis ber Brivat-Gifenbahnen und durch Brivate betriebenen Gifenbahnen, welchen bie Berpflichtung auferlegt ift, bei Befepung von Beamtenftellen Militaranmarter vorzugsmeife zu berudfichtigen.

| Bezeichnung<br>der<br>Eijenbahn.                       | Bezeich-<br>nung ber<br>Stellen,<br>welche<br>vorzuge-<br>weise mit<br>Militar-<br>anwartern<br>zu besethen<br>find. | Alters-<br>grenze, bis<br>zu welcher<br>Wilitär-<br>anwärter<br>berüd-<br>fichtigt<br>werden<br>nuussen |                                                                                   | Bemer-<br>tungen.                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Altdamm - Kol-<br>berger Gifenbahn.                 | Sub-<br>altern-<br>und Unter-<br>beamte.                                                                             | 40 Jahre                                                                                                | Direttion der Alt-<br>bamm - Kolberger<br>Gifenbahngefell-<br>ichaft gu Stettin.  | Dei ber To<br>fejung fach<br>bie für ben<br>Etansbeiten<br>Schnbierff<br>in bliefe Bo<br>giehung, ind<br>befondere ib<br>siglich ber<br>Ermitrelung<br>ber Beilinkira<br>annotter be<br>fichenben<br>Borldyriften<br>pur Ein-<br>wenbeing m<br>betringen. |
| 2. Altona - Ralten-<br>firdener Gifen-<br>bahn.        | Wie zu 1.                                                                                                            | 40 -                                                                                                    | Direktion der Altona-<br>Raltenkirchener<br>Eisenbahngefell-<br>ichaft zu Altona. | Bie zu 1                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. Bentheimer Rreis-<br>bahn (Reuenhaus-<br>Bentheim). | Wie zu 1.                                                                                                            | 40 =                                                                                                    | Betriebsdirettion der Bentheimer Rreis-<br>bahn zu Bentheim!                      | Bie zu 1                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Bezeichnung<br>der<br>Eifenbahn.                                                                         | Bezeich= nung ber Stellen, welche vorzuge- weise mit Militar= anwartern zu besehen                     | Alters=<br>grenze, bis<br>zu welcher<br>Militär=<br>anwärter<br>berüct-<br>fichtigt<br>werden<br>müssen. | Bezeichnung der Behörde, an welche die Bewerbungen zu richten find, soweit nicht in den Bakanzanmeldungen andere Anstellungs-behörden ausschäftlich bezeichnet werden. | Bemer-<br>fungen. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4. Braunschweigische Landeseisenbahn (jür die preußische Strede der Bahn Braunschweig-Derneburg-Secten). | Wie zu 1.                                                                                              | 40 Jahre                                                                                                 | Direktion der Braun-<br>ichweigischen Lan-<br>deseisenbachngesell-<br>schaft zu Braun-<br>schweig.                                                                     | Wie zu 1.         |
| 5. Breslau - Bar-<br>ichauer Eisenbahn<br>(preußische Ab-<br>teilung).                                   | Bahimarter, Schaffner und Jonftige Unterbeamte, mit Aus- nahme ber einer technis fchen Bor- bibung be- |                                                                                                          | Direttion ber Bres-<br>lau - Barichauer<br>Eifenbahngefell-<br>ichaft zu Dels.                                                                                         |                   |
| 6. Broelthal=Bahn.                                                                                       | wie zu 1.                                                                                              | 40 =                                                                                                     | Direftion der Brochl-<br>thaler Eisenbahn-<br>Aftiengesellichaft zu<br>hennes a. d. Sieg.                                                                              | Bie zu 1.         |
| 7. Brohlthal - Eijen-<br>bahn.                                                                           | Wie zu 1.                                                                                              | 40 =                                                                                                     | Borftand der Brohl-<br>thal = Cifenbahnge-<br>jellichaft zu Köln.                                                                                                      | Wie zu 1.         |
| 8. Köln - Bonner Borgebirgsbahn.                                                                         | Wic zu 1.                                                                                              | 40 =                                                                                                     | Borstand der Aftien-<br>gesellschaft der Bor-<br>gebirgsbahn Köln-<br>Bonn zu Köln.                                                                                    | Wie zu 1.         |
| 9. Cronberger Gifen=<br>bahn.                                                                            | Wie zu 5.                                                                                              | 35 =                                                                                                     | Berwaltungsrat der<br>Eronberger Gijen=<br>bahugejellichaft zu<br>Eronbera.                                                                                            |                   |
| io. Dahme - Udroer<br>Eisenbahn.                                                                         | Wie zu 1.                                                                                              | 40 -                                                                                                     | Direftion der Dahme-<br>lidroer Gijenbahns<br>gesellichafizu Dahme.                                                                                                    | 1                 |
| 11. Dortmund-<br>Gronau-Enicheder<br>Gijenbahn.                                                          | Wie zu 5.                                                                                              | 35 •                                                                                                     | Direktion der Dort-<br>mund-Gronau-En-<br>icheder Gisenbahn-<br>gesellichaft zu Dort-<br>mund.                                                                         |                   |
| 12. Edernförde - Kap-<br>pelner Schmal-<br>ipurbahn.                                                     |                                                                                                        | 40 .                                                                                                     | Direftion der Edern-<br>förde - Rappelner<br>Schmalipurbahn-<br>Gefellschaft zu<br>Edernjörde.                                                                         | Wie zu 1          |

| Bezeichnung<br>ber<br>Eisenbahn.                                                                                                                          | mui<br>voi<br>wei<br>Mi<br>ann | tell<br>cla<br>czu<br>je<br>ilite | gs=<br>mit<br>är=<br>teri<br>eşei | gr<br>311<br>21<br>a1 | Alters. enze, b welch Nilitär- wärte verüd- ichtigt verden nüffen.                      | die Bewerbungen zu<br>richten sind, soweit                                                 | Bemer-<br>fungen. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 18. Eisenberg - Kroffener Eisenbahn<br>(jür die preußische<br>Strede).                                                                                    |                                | 31                                | 1 1.                              | 35                    | Jahr                                                                                    | berg - Krossener<br>Eisenbahngesell-<br>schaft zu Eisenberg                                | Wie zu l.         |
| 14. Gifern . Siegener Gifenbahn.                                                                                                                          | Bie                            | 31                                | 11.                               | 40                    | , ,                                                                                     | i. Altenburg.<br>Direktion der Gifern-<br>Siegener Eifen-<br>bahngesellichaft zu           | Wie zu 1.         |
| 15. Farge - Begefader Gifenbahn.                                                                                                                          | Wie                            | 311                               | 1.                                | 40                    |                                                                                         | bahndirettion zu                                                                           | Bie zu L          |
| 16. Flensburg - Kap-<br>pelner Gifenbahn.                                                                                                                 | Bie                            | 311                               | 1.                                | 40                    | *                                                                                       | Rommission zu                                                                              | 23ie zu 1.        |
| 17. Eisenbahn Greifs-<br>wald-Grimmen.                                                                                                                    | Wie                            | 311                               | 1.                                | 40                    | a                                                                                       | Breifswald - Grint-                                                                        | Wie zu 1.         |
| 18. Halberstadt-Blan- fenburger Eisen- bahn (jür die preußischen Leite der Bahustreden<br>Langeustein - De- rendurg und Blantenburg-Rü- beland - Eldinge- | Wie                            | 311                               | 1.                                | b) 4                  | 35 Jahre<br>Langen:<br>1-Deren:<br>burg,<br>10 Jahre<br>Blanken:<br>g-Rübes<br>- Canne. | stadt-Blankenburger<br>Gisenbahngesell-                                                    | Bie zu I.         |
| robe-Tanne).<br>19. Hansborf - Prie-<br>bus.                                                                                                              | Bie                            | 311                               | 1.                                | 40                    | Jahre                                                                                   | Betriebsverwaltung ber Rebenetjenbahn Sansborg - Briebus 3u Commerfelb (Neg Bez. Frant-    | Bic zu L.         |
| 20. Hannsborf - Zie-<br>genhals (für die<br>preuhische Strecke).                                                                                          | Wie,                           | 311                               | 1.                                | 40                    | v                                                                                       | furt a. D.).<br>R. K. Eisenbahn-Mi- E<br>nisterium zu Wien.                                | 3ic zu 1.         |
| 21. Hilbesheim-<br>Keiner Kreiseisen-<br>bahn (Hildesheim-<br>Hämelerwald).                                                                               | Bie ;                          | 311                               | 1.                                | 40                    | •                                                                                       | Direktion der Hildes- E<br>heim-Beiner Areis-<br>Eifenbahngesell-<br>schaft zu hildesheim. | lie zu 1.         |

|    | Bezeichnung<br>der<br>Eifenbahn.                                                           | Bezeich=<br>nung ber<br>Stellen,<br>welde vorzugs-<br>weise mit<br>Militar=<br>anwartern<br>zu beseten<br>find. | mercen   | Bezeichnung der Behörde, an welche die Bewerbungen zu richten sind, soweit nicht in den Bakanzannelbungen andere Unstellunges behörden aus werdent | Bemer-<br>fungen. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 22 | bonaer Eisen-                                                                              | Wie zu 1.                                                                                                       | 85 Jahre | Borftand ber honger Gifenbahngefell-                                                                                                               | Wie zu 1.         |
| 28 | . Ilme-Bahn (Gin-                                                                          | Bie zu 1.                                                                                                       | 40 =     | fchaft zu Sona. Rönigliche Eifenbahn-                                                                                                              | Wie zu 1.         |
| 24 | bed-Daffel).<br>Rerterbachbahn<br>(Hedholzhausen-<br>Dehrn).                               | Wic zu 1.                                                                                                       | 40 -     | direktion zu Kassel.<br>Borstand der Kerker-<br>bachbahn = Aktien-<br>gescuschaft zu Chri-<br>stianshütte (Postamt                                 | Wie zu 1.         |
| 25 | . Riel - Edernförde -<br>Flensburger<br>Eifenbahn.                                         | Wie zu 1.                                                                                                       | 35 =     | Runtel).<br>Direktion der Kiel-<br>Edernförde - Fleus-<br>burger Eisenbahn-<br>gesellschaft zu Kiel.                                               | Wie zu 1.         |
| 26 | 8. Königeberg -<br>Eranzer Gifen-<br>bahn.                                                 | Wie zu 1.                                                                                                       | 40 =     | Direktion der Königs =<br>berg-Cranzer Gijen =<br>bahngefellschaft zu<br>Königsberg i. Oftpr.                                                      | Wie zu 1.         |
| 27 | . Rrefelder Gifen-<br>bahn.                                                                | Wie zu 1.                                                                                                       | 35 •     | Direktion ber Arefel-<br>ber Gisenbahngesell-<br>schaft zu Krefelb.                                                                                |                   |
| 28 | 8. Areis Altenaer<br>Schmalfpur-<br>babnen.                                                | Wie zu 1.                                                                                                       | 40 -     | Direftion der Rreis 21-<br>tenaer Schmalfpur-<br>bahnen ju Altena.                                                                                 |                   |
| 29 | Ditrowo - Stal-<br>mierzyce.                                                               | Wie zu 1.                                                                                                       | 40 =     | Betriebsverwaltung<br>ber Kreiseisenbahn<br>Oftrowo - Stalmier-<br>znee zu Breslau.                                                                | Wie zu 1.         |
| 30 | D. Areis Olden-<br>burger Eisenbahn<br>(Reustadt i. H<br>Oldenburg i. H<br>Heiligenhasen). |                                                                                                                 | 35 •     | Königliche Eisen-<br>bahndirektion zu<br>Altona.                                                                                                   | Wie zu 1          |
| 81 | l. Kremmen - Neu-<br>ruppin-Bittstoder<br>Gifenbahn (für<br>die preußische                 |                                                                                                                 | . 40     | Direktion der Krem-<br>men - Reuruppin-<br>Bittstoder Gifen-<br>bahugejellichaft zu<br>Reuruppin.                                                  |                   |
| 82 | Strede). 2. Laufiher Eifenbahn (Raufda-<br>Freiwaldau und<br>Muslau-Teuplih. Sommerfeld).  |                                                                                                                 | . 40     | Direktion der Laufiger<br>Eifenbahngefell-<br>ichaft zu Sommerfelt<br>(Reg Bez. Frank<br>furt a. D.                                                |                   |

| Bezeichnung<br>der<br>Eifenbahn.                                                       | Bezeich. nung ber Stellen, welche vorzugs. weife mit Militar- anwarterr zu befeter find. | militär-<br>anwärter<br>berüd-<br>sichtigt | richten sind, soweit                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88. Liegnis - Ramit-<br>fcher Gifenbahn.                                               | Wie zu 1.                                                                                | 40 Jahre                                   | Direktion ber Liegnig-<br>Rawiticher Gifen-<br>bahngefellichaft zu                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| 84. Marienburg-<br>Mlawkaer Eisen-<br>bahn.                                            | a) Wie zu 5<br>für die Strecke<br>Marienburg-<br>Mawka.                                  | 35 •                                       | Rawitsch.<br>Direktion der Marien-<br>burg - Mlawkaer<br>Gisenbahngesell-                               |                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                        | b) Wie gu 1<br>für bie Strede<br>Zajonstowo-<br>Löban.                                   | 40 -                                       | schaft zu Danzig.                                                                                       | b) Biczul.                                                                                                                                                                                       |
| 85. Medlenburgische Friedrich Wilhelm-<br>Eisenbahn (für<br>die prengische<br>Strede). | Wie zu 1.                                                                                | 37 *                                       | Direftion ber Medlen-<br>burgijchen Friedrich<br>Wilhelm - Eijen -<br>bahngejellichaft zu<br>Wejenberg. | Pei ber An-<br>ftellung finben<br>die für die<br>Beleipung der<br>Subaltern<br>und Unter-<br>beamten-<br>ftellen mit<br>Militäran-<br>mariern je-<br>meilig gelten-<br>ben Erund-<br>füge Annen- |
| 86. Meppen-Saselun=<br>ner Eisenbahn.                                                  | Wie zu 1.                                                                                | 40 =                                       | Areis - Eisenbahn -<br>Kommission zu                                                                    | Bie zu 1.                                                                                                                                                                                        |
| 87. Mühlhausen-Ebe-<br>lebener Gisenbahn<br>(für die preußische<br>Strede).            | Wie zu 1.                                                                                | 40 =                                       | Meppen.<br>Borstand ber Eisen-<br>bahngesellschaft<br>Rühlhausen - Ebe-<br>leben zu Mühl-               | Bie gu 1.                                                                                                                                                                                        |
| 88. Neuhaldensleben-<br>Gilslebener Eisen-<br>bahn.                                    | Bie zu 1.                                                                                | 40 -                                       | hausen i. Thür.<br>Borstand der Reuhal-<br>denslebener Gisen-<br>bahngesellschaft zu                    | Bie gu 1.                                                                                                                                                                                        |
| 89. Reustadt - Gogo=<br>liner Giscubahn.                                               | Bie zu 1.                                                                                | 40 -                                       | Reuhaldensleben.<br>Direktion der Reu-<br>ftadt - Gogoliner<br>Eijenbahngefell-<br>ichaft zu Reuftabt   | Bie gu 1.                                                                                                                                                                                        |
| 10. Niederlausiher<br>Eisenbahn.                                                       | Bie gut 1.                                                                               | 40                                         | D. S.<br>Direstion der Rieder-<br>laufißer Eisenbahn-<br>gesellschaftzu Berlin.                         | Wiezu 1.                                                                                                                                                                                         |

| Bezeichnung<br>der<br>Eifenbahn.                                                                                       |                                                                                                                                         | Alters.<br>grenze, bis<br>zu welcher<br>Militär-<br>anwärter<br>berück-<br>sichtigt<br>werben<br>mussen. | Bezeichnung ber Behörbe, an welche die Bewerbungen zu richten sind, soweit nicht in den Bakanzannelbungen andere Anstellungsbehörden ausstudich bezeichnet werben. | Bemer=<br>kungen. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 41. Nordbrabant. Deutiche Gijen. bahn (jur den preußischen Teil der Bahnitrede Gennep. Wesel).                         | Wie zu 5 außerbem *Ctations- vorsieher, Etationsauf- feher und Misstenten, Telegta- phisten, Waferiatien- verwalter, Wagazinauf- feher. | 85 Jahre                                                                                                 | Direktion ber Rord-<br>brabant - Deutschen<br>Eisenbahugesell-<br>ichaft zu Gennep.                                                                                |                   |
| 42. Norbhaufen-Ber-<br>nigeroder Gifen-<br>bahn (für die preu-<br>bijde Strede).                                       | Bie zu 1.                                                                                                                               | 40 •                                                                                                     | Direktion ber Rord-<br>hausen - Bernige-<br>rober Gisenbahn-<br>gesellschaft zu Rord-<br>hausen.                                                                   |                   |
| 48. Dichersleben-<br>Schöningen (für<br>Die preußische<br>Strede).                                                     | Wie zu 1.                                                                                                                               | 40 •                                                                                                     | Borstand der Oschers=<br>Ieben - Schöninger<br>Eisenbahngesell=<br>schaft zu Oschers=<br>leben.                                                                    | Wie zu 1,         |
| 44. Ofterwied-Baffer-<br>lebener Gifen-<br>bahn.                                                                       | Wie zu 1.                                                                                                                               | 40 •                                                                                                     | Magiftrat der Stadt<br>Ofterwied.                                                                                                                                  | Wic zu 1.         |
| 45. Ditprenfifche Subbahn.                                                                                             | a) Wie zu S<br>jûr Billau-<br>Königsberg-<br>Profiten.                                                                                  |                                                                                                          | Direktion ber Dit-<br>preußischen Gud-<br>bahugesellschaft zu                                                                                                      |                   |
|                                                                                                                        | b) Die zu 1 für<br>Fischhausen-<br>Lalmmiden.                                                                                           | -                                                                                                        | Königsberg i. Dfipr.                                                                                                                                               | b) wiegii.        |
| 46. Paulinenaue-<br>Reuruppiner<br>Gifenbahn.                                                                          | Bie zu 1.                                                                                                                               | 35 •                                                                                                     | Direction der Baulinenaue - Reu-<br>ruppiner Gifenbahn-<br>gefellschaft zu Reu-<br>ruppin.                                                                         | s                 |
| 47. Bialzifche Lub-<br>migsbahn:<br>a) für den prenßi-<br>ichen Teil der<br>Bahnftrede St.<br>Ingbert - St.<br>Johann, | Wie zu 5.                                                                                                                               | 35 =                                                                                                     | Direktion der Pfale<br>zischen Eisenbahner<br>zu Ludwigshafer<br>a. Rhein.                                                                                         | 1                 |

| Bezeichnung<br>ber<br>Gijenbahn.                                                                                          | Bezeich-<br>nung ber<br>Stellen,<br>welche<br>vorzugs-<br>weise mit<br>Militär-<br>anwärtern<br>zu besegen<br>find. | mernen   |                                                                                              | Bemer-<br>tungen.                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) für die preußischen Streden einerGisenbahn von Lautereden über Reisenbeim nach Staubernheim.                           | Wie zu 1.                                                                                                           | 40 Jahre | Direktion ber Pfal-<br>zischen Gisenbahnen<br>zu Lubwigshafen<br>a. Rhein.                   | Die Ansteilung erfolgt nach ben reichs und ben reichs und lanbekrecht lichen Bestimmungen, welche je weilig für die Bestimmung der Bestimmung der Bestimm ber Subalternund Unierbe antenfießen mit Brilinär anwärten getten. |
| 48. Priegniger Gifen-<br>bahn (Berleberg-<br>Prigwalt - Witt-<br>flod - Landes-<br>grenze in ber Rich-<br>tung auf Mirow. | Wie zu 1.                                                                                                           | 40 -     | Direktion der Prieg-<br>niger Eisenbahn-<br>gesellschaft zu Berle-<br>berg.                  | Bie zu 1.                                                                                                                                                                                                                    |
| 49. Rhene - Diemel-<br>thal-Gifenbahn.                                                                                    | Wie zu 1.                                                                                                           | 40 -     | Borftand der Rhene-<br>Diemelthal - Gifen-<br>bahngefellichaft zu<br>Siegen.                 | Bie zu 1.                                                                                                                                                                                                                    |
| 50. Sittard-Herzogen-<br>rath (für die preu-<br>hische Strede).                                                           | Bie zu 1.                                                                                                           | 40 -     | Direttion ber Rieber-<br>lanbifchen Sub-<br>Gifenbahngefell-<br>ichaft zu Maaftricht.        | Bie gu 1.                                                                                                                                                                                                                    |
| 51. Stargard - Ruftri-<br>ner Gifenbahn.                                                                                  | Wie zu 1.                                                                                                           | 40 -     | Direttion ber Star-<br>gard-Ruftriner Gi-<br>fenbahngefellichaft<br>zu Goldin R. M.          | Bie zu 1.                                                                                                                                                                                                                    |
| 52. Stendal - Tanger-<br>munder Gifen-<br>bahn.                                                                           | Bie zu 1.                                                                                                           | 40 •     | Direktion der Sten-<br>bal - Tangermünder<br>Eifenbahngefell-<br>ichaft zu Tanger-<br>munde. | Bie zu 1.                                                                                                                                                                                                                    |
| 58. Beftfalifche<br>Landeseifenbahn<br>(für die preußifche<br>Strede).                                                    | Wie zu 1.                                                                                                           | 40 •     | Borftand der West-<br>fälischen Landes-<br>eisenbahngesellschaft<br>zu Lippstadt.            | Bie zu 1.                                                                                                                                                                                                                    |

| Bezeichnung<br>ber<br>Eifenbahn.                 | Bezeich-<br>nung ber<br>Stellen,<br>welche<br>vorzugs-<br>weise mit<br>Militär-<br>anwärtern<br>zu besetzen<br>sind. | sichtigt |                                                                                                  | Bemer-<br>tungen. |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 54. Bittenberge-Ber-<br>leberger Gifen-<br>babn. | Wie zu 1.                                                                                                            | 40 Jahre | Magistrat ber Stadt<br>Perleberg.                                                                | Wie zu 1.         |
| 56. Höhiplau-Finster-<br>walder Gifen-<br>bahn.  | Wic zu 1.                                                                                                            | 40 .     | Direktion ber 3fchip-<br>fau - Kinsterwalber<br>Eisenbahngesell-<br>schaft zu Finster-<br>walbe. | Wie zu 1.         |

169) Festliche Ausschmudung und Erleuchtung ber öffentlichen Amtsgebaube.

Berlin, den 23. September 1899. Den nachgeordneten Behörden übersende ich nachstehend Absichrift des wegen der sestlichen Ausschmuckung und Erleuchtung der öffentlichen Amtsgebäude ergangenen Allerhöchsten Erlasses vom 13. Juli d. Is. zur Kenntnisnahme mit dem Bemerken, daß die Kosten für die Ausschmückung und Erleuchtung der gesdachten Gebäude in der disherigen Weise bei den Bureaus-Besdurfnissonds der beteiligten Behörden in Ausgabe zu versrechnen sind.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

Un die nachgeordneten Behörden.

G. III. 1685.

Auf ben Bericht vom 30. v. Mts. will Ich unter Absänderung der Ordre vom 28. Dezember 1829 die Erteilung der Genehmigung zur festlichen Ausschmückung und Erleuchtung der nicht zu den Dienstwohnungen gehörigen Teile der öffentlichen Antsgebäude mit Ausnahme derjenigen in Meinen Residenzsstädten aus Anlaß Meiner und Ihrer Majestät der Kaiserin und Körnigin Anwesenheit, sowie zur Übernahme der dadurch ents

stehenden Kosten auf die dazu geeigneten Fonds der beteiligten Behörden kunftighin den Ressort = Chefs überlassen. Merot im Geiranger Fjord an Bord M. Y. "Hohenzollern", den 13. Juli 1899.

#### Wilhelm R.

Fürst zu hohenlohe. von Miquel. Thielen. Bosse. von hammerftein. Schönstebt. Frhr. von ber Rede. Brefelb. Graf von Bosabowsty. B. von Bulow.

An bas Staatsminifterium.

# B. Universitäten und Technische Sochichulen.

170) Erfte juriftifche Prufung. (Centralblatt für 1897 Seite 198).

Berlin, ben 16. September 1899. Beifolgend übersende ich zwei Abdrücke einer allgemeinen Berfügung des Herrn Justizministers vom 13. Mai d. 38., detreffend die erste juristische Brüsung, zur Kenntnisnahme mit dem Ersuchen, ein Exemplar der dortigen Juristischen Fakultät mitteilen zu wollen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. Im Auftrage: Althoff.

die Herren Universitäts-Kuratoren und in gleichem Sinne an die Juristische Fakultät der Universität Berlin.

U. I. 1191/98.

Allgemeine Berfügung vom 13. Mai 1899, betreffend bie erste juristische Prüfung.

Allgemeine Berfügung vom 3. November 1890 (Justiz-Minist. Bl. S. 277) und vom 18. Januar 1897 (Justiz-Minist. Bl. S. 19).

1) Neben den Disziplinen des Privatrechtes und der Rechtsgeschichte dürsen diejenigen des öffentlichen Rechtes, insbesondere Strafrecht, Strafprozeß, Kirchenrecht, Staatsrecht und Bölkerrecht sowie die Grundlagen des Berwaltungsrechtes, der Nationalsökonomie und der Finanzwissenschaft weder im Studium noch in der Prüfung vernachlässigt werden. Für das Studium des öffentlichen Rechtes wird es von Nuten sein, wenn die Studierenden

neben der unter II b der Allgemeinen Berfügung vom 18. Januar 1897 vorgeschriebenen civilprozessualischen Übung auch die eine oder andere Übung aus den vorerwähnten Rechtsgebieten

besuchen.

2) Die unter IV der Allgemeinen Verfügung vom 18. Januar 1897 vorgesehene Entscheidung des Borsitzenden der Prüsungsetommission über das Borliegen eines ordnungsmäßigen Rechtsetudiums hat auch die Disziplinen des öffentlichen Rechtes entsprechend zu berücksichtigen.

Berlin, ben 13. Mai 1899.

Der Justizminister. Schönftebt.

I. 2874 D. 107. Bb. 5.

171) Bei ben Kommissionen für die Bor- und die Hauptprüsung von Nahrungsmittel-Chemikern in Aachen ist an Stelle des Ober-Bräsidialrates von Meusel der Ober-Regierungsrat Boehm zum Vorsitzenden ernannt worden.

Befanntmachung.

bem

U. I. 1999. M. 7067.

### C. Aunft und Wiffenschaft.

172) Seine Majestät ber König haben Allergnabigst geruht, aus Anlag ber biesjährigen Großen Berliner Kunstausstellung

die große goldene Medaille für Kunft Maler Prosessor Josef Scheurenberg zu Charlottens burg und

bem Rupferftecher Brofeffor Sans Mener ju Berlin;

bie kleine goldene Medaille für Kunst dem Maler Friedrich von Schennis zu Berlin, dem Bildhauer L. Tuaillon zu Rom, den Architesten Vollmer und Jasson zu Berlin, dem Maler Julius Schmid zu Wien, dem Maler Gonzalo Vilbao zu Sevilla, dem Maler Gonzalo Vilbao zu Eevilla, dem Maler Idalbert Ritter von Kossal zu Berlin, dem Maler Idalbert Ritter von Kossal zu Berlin, dem Maler Julius Wentscher zu Berlin und dem Maler Jistor Kausmann zu Wien

zu verleihen. Bekanntmachung. U. IV. 3217.

1899.

### D. Söhere Lehranftalten.

173) Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, den nachbenannten Direktoren an Nichtwollanstalten und Prosessoren an höheren Lehranstalten den Rang der Rate vierter Klasse zu verleihen:

A. ben Direktoren:

Strathmann am Progymnasium zu Schlawe i. P., Dr. Redlich am Realprogymnasium zu Gilenburg, Schnuran an der Realschule zu Meiderich;

### B. ben Profefforen:

Tidid am Inmnasium zu Wongrowis, Dr. Anaad am Marienftifts-Bymnafium gu Stettin, Dr. Gurnid am Realgymnafium zu Frankfurt a. D., Rren an ber Realichule zu Sonderburg, Buftnei beal., Rujad an der Albinusichule (Realichule) zu Lauenburg a. E., Dr. Balm an ber 12. Realichule zu Berlin, Witte an der Albinusschule (Realschule) zu Lauenburg a. E., Ehlert am Realgymnasium zu Frankfurt a. D., Ernft Schulge am Onmnafium zu Deferit, Berrmann an ber Realfchule zu Lennep, Dr. Scholz an ber Realschule zu Altona=Ottenfen, Dr. Eduard Schmidt am Progymnasium zu Loten, Dr. Rannengieger am Gymnafium zu Schalle, Beinbed an der Ritter-Atademie zu Bedburg, Christa am Gymnasium zu Siegburg, Dr. Sprotte am Gymnafium zu Oppeln, Dr. Braufe am Onmnafium gu Liffa, Caspari am Realprogymnafium gu Dberlahnftein, Capeller am Luifen-Gymnafium zu Memel, Dr. Dombrowski am Gumnafium zu Braunsberg, Dr. Simftedt am Gymnafium zu Marienburg, Grundner am Roniglichen Gymnafium zu Danzig, Dr. Spindler am Gnmnafium zu Steglig, Dr. Thouret am Ronigstädtischen Gymnasium zu Berlin, Dr. Ballies am Sophien-Gymnafium zu Berlin, Dr. Bertich am Realgymnafium zu Berleberg, Dietrich am Realgymnafium zu Stralfund,

Dr. Strauß an ber Evangelischen Realichule II gu Breslau,

Decker am Gymnasium zu Treptow i. P., Dr. Wilbenow am Gymnasium zu Greifswald,

Dr. Schwarz am Inmnajium zu Sirichberg,

Masius am Evangelischen Gymnasium zu Glogau, Dr. Bolkmann am Magdalenen-Gymnasium zu Breslau, Knaake am Kädagogium zum Kloster Unser Lieben Frauen zu Magdeburg,

Apel an ber Realschule zu Erfurt,

Dr. Herbst am Gymnasium Andreanum zu Hildesheim,

Dr. Thebinga am Realgymnasium nebst Gymnasium zu Hagen i. W.,

Dr. Danker am Realgymnasium zu Kassel, Bohmel an ber Realschule zu Marburg, Florax am Brogymnasium zu Biersen,

Dr. Fraustadt am Realgymnasium am Zwinger zu Breglau,

Dr. Hollstein am Progymnasium zu Lübenscheib, Dr. Matthias am Progymnasium zu Schlawe,

Flemming am Domgymnafium zu Naumburg a. S.,

Dr. Mendelsohn am Realgymnasium zu Bosen, Dr. Krause an der Leibnizschule zu Hannover, Johannes Meyer am Gymnasium zu Barmen,

Stange am Gymnasium zu Allenstein,

Dr. Hillger am Realprogymnasium zu Jenkau, Haberlandt am Gymnasium zu Freienwalde a. D., Dr. Udermann am Sophien-Gymnasium zu Berlin,

Dr. Stoedenius an der Oberrealschule zu Charlottenburg,

Dr. Plotiner am Progymnasium zu Rathenow,

Dr. Stiller am Gymnafium jum Grauen Rlofter ju Berlin, Bufthof am Gymnafium ju Gart a. D.,

Dr. Ibrugger am Gymnafium zu Greifenberg i. B.,

Biedt am Gymnasium zu Liffa,

Dr. Eismann am Friedrich Wilhelms: Gymnasium zu Bosen, Dr. Beschnibt an der Evangelischen Realicule II zu Breslau,

Dr. Degner am Elijabeth-Gymnafium zu Breslau, Dr. Trooft am Gymnafium zu Beuthen D. S.,

Schanbe am Elijabeth-Gymnafium zu Breslau, Dr. Heine am König Wilhelms-Gymnafium zu Breslau,

Greinemann am Gymnafium zu Heiligenstadt, Maertens an ber Realschule zu Naumburg a. S.,

Dr. Kettner am Gymnasium zu Mühlhausen i. Th.,

Krüger an der Realschule zu Garbelegen, Pregler am Domgymnasium zu Halberstadt,

Krumm an der Oberrealschule zu Riel, Dr. Knop am Gymnasium zu Celle,

Dr. Beije an ber Leibnigichule zu Sannover,

Dr. Schrader am Kaiser Wilhelms-Gymnasium zu Hannover, Schulte am Gymnasium zu Rheine,

Rlafen am Gymnafium zu Rheine, Arndt am Realgymnafium zu Iferlohn, Dr. Fled an der Realichule gu Dortmund, Sageluten an ber Oberrealichnle zu Machen, Rarl Bogt am Symnafium zu Reuß, Birtle am Gymnafium an Apofteln zu Roln, Dr. Roch am Königlichen Gymnasium zu Duffeldorf, Dr. Thienemann am Gymnafinm gu Effen, Dr. Baftgen am Realgymnafium gu Effen, Dr. Burg am Gymnasium zu Robleng, Dr. Fride am Friedrich Wilhelms-Gymnasium zu Berlin, Frant begl., Marfeille am Gymnafium gu Byrig, Lindemann am Realgymnafium am Zwinger ju Breslau, Utefcher an ber Realichule zu Freiburg i. Schl., Ufener an der Oberrealicule gu Bicsbaden, Dr. Thomae am Gymnasium zu Wiesbaden, Dr. End am Gymnafium ju Baderborn.

Befanntmadjung. U. II. 2235.

# E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare u., Bildung der Lehrer und Lehrerinnen und deren perfönliche Berhältnisse.

174) Turnlehrerprüfung zu Berlin im Jahre 1900.

Für die im Jahre 1900 in Berlin abzuhaltende Turnlehrer: prufning ift Termin auf Donnerstag den 22. Februar t. 38. und

bie folgenden Tage anberaumt worden.

Meldungen ber in einem Lehramte stehenden Bewerber sind bei der vorgesetzten Dienstbehörde spatestens bis zum 1. Januar 1900, Meldungen andrer Bewerber bei derzenigen Königlichen Regierung, in deren Bezirk der Betreffende wohnt, ebenfalls bis zum 1. Januar k. 38. anzubringen.

Nur die in Berlin wohnenden Bewerber, welche in teinen Lehramte stehen, haben ihre Meldungen bei dem Königlichen Bolizei-Brafidium hierselbst bis zum 1. Januar k. 39. einzus

reichen.

Die Melbungen können nur dann Berudfichtigung finder wenn ihnen die nach §. 4 der Prüfungsordnung vom 15. Da 1894 vorgeschriebenen Schriststude ordnungsmäßig beigefügt sind

Die über Befundheit, Führung und Lehrthatigfeit beigubringenden Zeugnisse muffen in neuerer Zeit ausgestellt sein. Die Anlagen jedes Gesuches find zu einem Sefte

vereinigt vorzulegen.

Berlin, ben 19. September 1899.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

Befanntmadjung. U. III. B. 2880.

175) Rurfus gur Ausbildung von Turnlehrerinnen gu Berlin im Jahre 1900.

Bur Ausbildung von Turnlehrerinnen wird auch im Jahre 1900 ein etwa brei Monate mahrender Rurfus in ber Ronig= lichen Turnlehrer-Bilbungsanftalt in Berlin abgehalten merben.

Termin gur Gröffnung besselben ift auf Montag ben 2. April t. 38. anberaumt worben. Meldungen ber in einem Lehramte ftebenden Bewerberinnen find bei ber vorgefesten Dienftbehorde spateftens bis jum 15. Januar f. 38., Melbungen andrer Bewerberinnen bei berjenigen Roniglichen Regierung, in beren Begirt Die Betreffende wohnt, ebenfalls bis jum 15. Januar t. 38. anzubringen.

Die in Berlin wohnenden in feinem Lehramte ftehenden Bewerberinnen haben ihre Melbungen bei bem Roniglichen Polizei-Brafidium in Berlin ebenfalls bis zum 15. Januar f. 38.

anzubringen.

Den Melbungen find bie im §. 3 ber Aufnahmebestimmungen vom 3. Marg 1899 bezeichneten Schriftstude geheftet beizufügen, Die Meldung felbst ift aber mit biefen Schriftstuden nicht qu= jammenzubeften.

Berlin, den 19. September 1899.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

Befanntmachung.

U. III. B. 2881.

|           | Danad                   | ţa:                  | Sm Bi                                |       | 12. 9     |           | 11. S         | 10. 93    | _        | _                   | _       | 7      | 6.        | b. 35 | _       |             | _           | 1.         | 2          | b. S                   | Nr.          | - |
|-----------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|---------------------|---------|--------|-----------|-------|---------|-------------|-------------|------------|------------|------------------------|--------------|---|
| meniger . | Danach find jest , mehr | handen               | Im Wintersemester 1898/99 waren vor- | 1001  | Rheinland |           | Deffen-Raffan | Beitfalen | Ванновег | Schleswig-Polficin. | ~       | Sadjen | Schlefien | Bojen | Bommern | Brandenburg | Bestpreußen | Oftpreußen |            | Broving.               |              | - |
| er        | •                       | •                    | march por-                           |       |           | Muslander |               |           |          |                     | Droubig |        |           |       |         |             |             |            | caripun.   | Der                    | Bezeichnung  |   |
|           | 21                      | 4868                 | 100 t                                | 1001  | 282       | 13        | 234           | 200       | 447      | 153                 | 95      | 508    | 298       | 158   | 140     | 595         | 259         | 611        | ev.        | 10                     |              |   |
| 9         |                         | 2032                 | 0707                                 | 97500 | 524       |           | 60            | 258       |          |                     |         | 60     | 569       | 228   |         |             | 257         | 72         | tath.      | Internen               |              |   |
|           | 12                      | 6395                 | 1010                                 | 200   | 806       | 13        | 294           | 453       | 447      | 153                 | 95      | 568    | 862       | 381   | 541     | 595         | 516         | 688        | 62.        |                        | 305          |   |
| 34        |                         | 3729<br>9 ju         | 10 11                                | 0000  | 200       | 2         | 891           | 347       | 532      | 450                 | o,      | 568    | 361       | 187   | 49      | 680         | 84          | 111        | cv.        |                        | Babl ber     |   |
| 86        |                         | 9   1687<br>jūbijaje | 10 lupitute                          | 1001  | 591       |           | 83            | 203       | 56       |                     |         | දා     | 361 500   | 122   | 49 .    | 3           | 27          | 13         | tath.      | Externen               |              |   |
| 120       |                         | 5425                 | 9009                                 | 700   | 791       | 0         | 251           | 550       | 588      | 450                 | 01      | 571    | 861       | 313   | 49      | 689         | 61          | 124        | ®a.        |                        |              |   |
| ) 108     |                         | 11820                | 71117                                |       | 1597      | 57        | 545           | 1008      | 1035     | 603                 | 100     | 1139   | 1723      | 694   | 590     | 1284        | 577         | 807        | (3)        | cfa:<br>Zaf            | mt-          |   |
|           |                         |                      | 11000                                | -     | 1592      |           | 553           | 829       | 987      | 615                 | 92      | 1085   | 1762      | 680   | 645     | 1160        | 600         | 810        | 92:<br>Gr: | ady 1<br>at fo<br>fein | les<br>Les   |   |
|           | _                       |                      | 324                                  | 100   | 5         | -<br>-    | 14            |           | \$       | . 12                | oc      | 54     | . 39      |       | . 55    | 124         | . 28        |            | me         | hr<br>er               | Ge linb      |   |
| 62        |                         | 4030                 | 0000                                 |       | 527       | ,in       | 177           | 329       |          |                     | 41      | 388    | 634       | 251   | 210     | 417         | 181         | 298        | (8. 91.)   | 1111                   | 3461         |   |
| 93        |                         | 8887                 | 0144                                 | 1     | 536       | 4.        | 167           | 281       | 848      | 188                 | 35      | 375    | 527       | 238   | 188     | 446         | 168         | 258        | (2. 81.    | 3abrac                 | ber Boglinge |   |
|           | 47                      | 3953                 | 4000                                 |       | 584       | 7         | 201           | 393       | 368      | 228                 | 24      | 876    | 562       | 205   | 192     | 421         | 288         | 256        | )(1. 81.)  | office                 | a Burge      |   |

176) Bujammenfiellung ber Brequeng bei frauligen Swaliegere und Legrerinnen-Seminare ber Monarchie im Commersemester 1899.

177) Bufammenstellung ber Frequenz ber staatliden Praparanbenanftalten ber Monarcie im Commerfemester 1899.

| tr.  |                                      | Bezeichnung  |     |           | Zahl ber     | der  |           |      |             | nem                        | Ge finb | _        | Bahl b   | Bahl ber Böglinge | linge     |
|------|--------------------------------------|--------------|-----|-----------|--------------|------|-----------|------|-------------|----------------------------|---------|----------|----------|-------------------|-----------|
| Ø .d | Proving.                             | Der          | 6,  | Internen. |              | 2    | Externen. |      | elan<br>Zah | d (da<br>11 fol<br>11 fein | 19      | 10       | I I      | im Sugradinge     | ig.       |
| 13   |                                      | sanjiaar.    | en. | fath.     | Ga.          | co.  | tath.     | Ca.  | _           | ng<br>M                    | 91II    | gin<br>S | (8. St.) | RI.)(2. RI).      | (1. S.I.) |
| -    | Simrenken                            |              |     |           |              | 277  |           | 277  | 277         | 240                        | 37      | _        |          | 141               | 186       |
| 6    | _                                    |              | 25  |           | 25           | 83   | 111       | 200  | 225         | 280                        |         | 2        |          | 118               | 112       |
| တ    | Brandenburg                          |              |     |           |              |      |           |      | ٠           |                            | •       |          |          |                   | •         |
| 4    | Pommern                              |              |     |           |              | 225  |           | 225  | 225         | 240                        |         | 15       |          | 125               | 100       |
| 5.   | Pojen                                |              | 37  |           | 37           | 68   | 195       | 584  | 321         | 300                        |         | -        |          | 165               | 156       |
| 9    | _                                    |              |     |           |              | 163  | 427       | 290  | 590         | 495                        |         |          | 173      | 556               | 191       |
| 7.   | Cachjen                              |              |     |           |              | 146  | 49        | 195  | 195         | 170                        | 25      | -        |          | 66                | 96        |
| œ    | _                                    |              |     |           |              | 120  |           | 120  | 120         | 120                        |         | -        |          | 09                | 9         |
| 6    | _                                    |              |     |           |              | 294  |           | 294  | 294         | 240                        | 54      | •        | 101      | 100               | 98        |
| 10.  | -                                    |              |     |           |              | 91   |           | 901  | 100         | 75                         |         |          | 35       | 35                | 30        |
| 11.  | _                                    |              |     |           |              | 73   | 41        | 114  | 114         | 110                        | 4       |          | 24       | 20                | 40        |
| 12.  | _                                    |              |     |           |              | 27   | 18        | 45   | 45          | 9                          | -       | 15       |          | 56                | 19        |
| Sm   | Commersemester 1899                  | 99 Ga        | 62  |           | 62           | 1603 | 841       | 2444 | 2506        | 2280 261 85                | 261     | _        | 888      | 1140              | 1083      |
| Cm   | Sm Rinterfemeiter 1898/99 maren nors | 9 maren nore |     |           | ************ |      |           |      |             |                            | 526     | _        |          |                   |           |
|      | handen                               |              | 63  |           | 63           | 1594 | 889       | 2488 | 2546        | •                          | •       |          | 282      | 1158              | 1111      |
|      |                                      |              |     |           |              | -    |           |      |             |                            |         | - -      | :        |                   | 1         |
| Ba   | Danach find icht ! mehr              | •            |     |           |              | D)   | • .       |      |             |                            |         |          | 10       |                   | . :       |
|      | neniger,                             | 3cc · · · ·  | -   |           | -            |      | 48        | 88   | 40          |                            |         |          |          | 13                | 18        |
|      |                                      |              |     |           |              |      |           |      |             |                            |         | _        |          |                   |           |
|      |                                      |              |     |           |              |      |           |      | _           | _                          |         |          | _        | _                 |           |

178) Stempelpflichtigfeit ber Beicheinigungen über bie Unftellungsfähigfeit im Elementariculbienfte.

Berlin, den 21. September 1899. Der Herr Finanzminister hat dahin entschieden, daß Zeugnisse über die bestandene Seminarentlassungs- und zweite Bollsschullehrer- Prüsung nach der Bestreiungsvorschrift a zur Tarisstempelabgabe nicht unterliegen, da auf Grund dieser Zeugnisse
ein andres amtliches Zeugnis, nämlich die Bescheinigung über
die Besähigung der in den Prüsungszeugnissen genannten Schulamtskandidaten und Lehrer zur einstweiligen oder endgiltigen
Unstellung im Elementarschulsache ausgestellt wird.

Es sind hiernach nur die Bescheinigungen über die Anstellungsfähigkeit nach Tarifftelle 77 in Sohe von je 1 M 50 Pf

ftempelpflichtig.

Die Tarifftelle 10 — Aussertigungen — kommt nicht in Betracht, da sie außer Anwendung bleibt, wenn nach einer andren Tarifstelle ein Stempel zu entrichten oder eine Befreiung von der Entrichtung angeordnet ift.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

U. III. C. 2991. U. III. G. III.

## F. Söhere Mäddenschulen.

179) Stellung und Befoldung ber Lehrer und Lehres rinnen an öffentlichen höheren Maddenschulen.

Schruns, den 9. August 1899.

Die bei der Aussührung meiner, das höhere Madchenschulswesen betreffenden allgemeinen Berfügung vom 31. Mai 1894 (Centrbl. S. 446) seither gemachten Beobachtungen und Erschrungen geben mir Anlaß, die Ausmerksamkeit der beteiligten Behörden auf einige wesentliche Punkte zu lenken, bei denen in den Berhandlungen mit den größeren Städten mehrsach Schwierigskeiten hervorgetreten sind.

Den Winsch ber Lehrerinnen, auch am Unterrichte in ben oberen Klassen der öffentlichen höheren Madchenschulen in weiterem Umfange beteiligt zu werden, habe ich als berechtigt anerkamt, und dem Bedürfnisse des Nachweises einer vertieften und exweiterten Bildung durch Einrichtung der Wissenschaftlichen Frühmt

ber Lehrerinnen entsprochen. Augenscheinlich besteht indeffen an manchen Stellen noch ein burch bie Erfahrung taum gerecht= fertigtes Bedenten, den Lehrerinnen den ihnen gutommenden Anteil an der Erziehung der Madden auch in ben öffentlichen Schulen einzuraumen. Unbeftreitbar aber ift, bag namentlich in den Jahren der Entwickelung der Ginfluß der Lehrerinnen nicht ju entbehren und nicht zu ersegen ift. Die Erziehung ber Madchen mabrend diefer Jahre ausschlieflich ober auch nur überwiegend in die Bande von Mannern zu legen, mare unnaturlich. Unter= richt und Erziehung find aber in unfren Schulen, die burch ben Unterricht erziehlich wirten follen, untrembar verbunden. Lehrerinnen werden ihren Ginfluß auf die heranwachsenden Schülerinnen nur bann in dem munichenswerten Dage geltend machen konnen, wenn sie, mehr noch als heute burchschnittlich der Fall ift, mit Unterricht auf ber Dberftufe betraut werden. Auch die fog ethischen Facher konnen benjenigen Lehrerinnen unbedenklich übertragen werben, welche bewiesen haben, daß fie nach der miffenschaftlichen wie nach der erziehlichen Seite bin ihrer Aufgabe gewachsen find. Bu meiner Befriedigung haben die Ergebniffe der Biffenschaftlichen Brufung gezeigt, daß nicht nur in ben fremden Sprachen, sonbern auch im Deutschen, in ber Beichichte und ber evangelischen Religionslehre bereits eine größere Angahl tuchtiger Lehrerinnen für den Unterricht auf ber Dberftufe mohl porbereitet ift. Es ift anzunehmen, daß die in reger Arbeit ftehenden Fortbilbungsfurfe in Berlin, Gottingen, Königsberg, Munfter und Bonn in Butunft ben noch fehlenben Erfag wiffenschaftlich vorgebildeter Lehrerinnen werden ftellen Die Gewinnung geeigneter weiblicher Lehrfrafte fur ben Unterricht auf der Oberftufe durfte demnach den größeren Städten nicht mehr ichwierig fein. Bei bem ernften Streben ber Lehrerinnen vertraue ich, daß fie durch tuchtige Leiftungen die gegen ihre Bermendung im wiffenschaftlichen Unterrichte an einzelnen Orten noch bestehenden Borurteile und Bedenken zu besiegen wissen merben.

Ich hoffe auch, daß immer mehr Patronate sich im Interesse ihrer Schulen bereit finden werden, begabte Lehrerinnen behufs Teilnahme an den Fortbildungskursen zu beurlauben und zu unterstüßen; ich werde ihnen hierbei im Bedarfsfalle gern nach dem Maße der verfügbaren Mittel entgegenkommen.

Größeren Schwierigkeiten begegnet augenscheinlich die Seranziehung akademisch vorgebildeter Lehrer, welche die Anstellungsfähigkeit für die höheren Knabenschulen besitzen. Wenn die städtischen Körperschaften auf die Gewinnung auch solcher wissenschaftlicher Lehrer Gewicht legen, so stimme ich ihnen darin bei. Soweit der Unterricht auf der Oberstuse, in den wahlfreien Aursen oder an den mit der Schule verbundenen Seminareinrichtungen in Betracht kommt, entspricht es dem Bedürfnisse der Schule und der Bildungsrichtung vollentwickelter Anstalten, wenn auch für die Anstellung von Oberlehrern mit voller akademischer Bildung gesorgt wird. Lehrer mit der Anstellungssähigkeit für höhere Knadenschulen werden sich aber an den Mädchenschulen dauernd nur halten lassen, wenn ihnen die Gehaltsbezüge der Oberlehrer an den höheren Knadenschulen zugebiligt werden. Siervon wirdes im wesentlichen abhängen, ob auch in Zukunft noch Männer der höheren Mädchenschule werden erhalten bleiben, die nicht um augenblicklicher Vorteile willen, sondern aus innerem Beruse und aus Neigung sich dem Unterrichte der Mädchen zuwenden — und solche allein sind willkommen.

Ich erkenne an, daß der Nachtrag zu dem Normaletat für die höheren Knabenschulen vom 16. Juli 1897 bezüglich der Oberlehrer Berhältnisse geschaffen hat, die dei dem Erlasse der Bestimmungen vom 31. Mai 1894 noch nicht vorauszusehen waren, und habe mich überzeugt, daß, wie die Berhältnisse jest liegen, die Gewinnung tüchtiger akademischer Lehrkräste mit voller Lehrbesähigung bei ungünstigerer Gestaltung der Besoldungsetats der höheren Mädchenschulen den Patronaten nicht möglich ist.

Rach wie vor halte ich grundfaplich baran feft, bag ber Butritt zu ben etatsmäßigen Oberlehrerstellen an ben hoberen Maddenfculen ben seminarisch vorgebildeten Lehrern nicht verichlossen werden barf. Die gesichertere methodische Sandhabung bes Unterrichtes und die reichere prattifche Erfahrung, wie fie altere, seminarisch gebildete Lehrer in der Regel besiten, find fcmerwiegende Borguge und wohl geeignet, felbft bei einem etwa geringeren Dage miffenschaftlicher Ausbildung ausgleichend ins Much ift die Befähigung zu erfolgreichem Bewicht zu fallen. Unterrichte auf der Oberftufe ber Maddenschule wesentlich abhangig von ber perfonlichen Begabung bes Lehrers fur biefe eigenthumliche Art unterrichtlicher und erziehlicher Thatiafeit. aber die Batronate in eine erledigte Dberlehrerftelle einen Dann mit afademischer oder mit seminarischer Bilbung berufen wollen, mus ihnen in jedem Falle allein überlaffen bleiben. Bei ber großent Berichiedenheit der provinziellen und örtlichen Bedurfniffe und Einrichtungen lege ich ein befonderes Bewicht barauf, dag der Freiheit der Bahlberechtigten in Diefer Sinficht feinerlei Schranten gezogen werden.

Einem Befoldungsetat, in welchem die Oberlehrerstellen vort vornherein ausschließlich Lehrern mit akademischer Borbildung vorhehalten werden, ware zwar die Bestätigung zu versagen.

Dagegen will ich mich bamit einverstanden erklaren, bag, wo bie Unterhaltungspflichtigen dies munichen, in den Befoldungs= ordnungen auf diejenigen Oberlehrer hoberer Dabdenschulen, welche die Unftellungsfähigfeit fur hobere Anabenichulen befigen, der Normaletat für die hoheren Anabenschulen angewendet wird. 3d murbe auch nichts bagegen zu erinnern haben, wenn bei ber Musschreibung folder Dberlehrerftellen eine bestimmte Lehr= befähigung gefordert wird, und wenn bereits in der Berufungs= urfunde der Bermerk aufgenommen wird, daß der Berufene porbehaltlich der Buftimmung der staatlichen Auffichtsbehörde, eine höhere Rnabenichule verfett werden tann. Die Gleichheit ber Behaltsbezuge wird auf Diefe Weife einen Austaufch von Lehrfraften zwischen ber höheren Anabenschule und ber höheren Madchenschule, ber gelegentlich erwunscht sein tann, leichter er-

möglichen.

Bahrend die akademisch vorgebildeten Lehrer in der Regel bereits in jungeren Jahren zu Dberlehrerftellen an den höheren Maddenschulen gelangen, tommen die fur Mittelichulen gepruften Lehrer meift erft in reiferem Alter und nach langerer Bemahrung für diefe Stellen in Betracht. Schon diefer Umftand murbe es hindern, die Bestimmungen des Normaletats vom 16. Juni 1897 unterschiedslos auf alle Oberlehrerftellen an ben höheren Dabdenschulen auszudehnen. Es wird auch aus anderen Erwägungen nicht zu vermeiben fein, in Befoldungsordnungen die fur bie Berufung von Dberlehrern mit ber Berechtigung gur Unftellung an höheren Anabenschulen die Unwendung des Normaletats vom 16. Juni 1897 vorfeben, anderweite Befoldungsfate fur die übrigen — akademisch oder nicht akademisch gebildeten — Dberlehrer festzustellen. Bei diefer Feststellung aber wird forgfam jebe Bestaltung zu vermeiden fein, die biefe übrigen Dberlehrer als minderwertige Lehrer hinzustellen geeignet mare.

Dagegen wiederhole ich, daß innerhalb der Rategorie ber ordentlichen Lehrer bei der Bemeffung des Gehaltes eine Rucksficht auf die Art der Borbilbung nicht julaffig ift. Die Grunde hierfur habe ich bereits in dem Erlaffe vom 4. Februar 1895 — U. III. D. 3663 — (Centrbl. S. 289) des nahern aus= einandergesett. Die Ernennung besonders tuchtiger ordentlicher Lehrer zu Titular-Dberlehrern behalte ich mir in jedem

Falle por.

Durch Erlag vom 19. Dezember 1898 - U. III. C. 3404 - (Centrol. für 1899 S. 288) habe ich die in der Brufungs= ordnung der Boltsichullehrer fur bestimmte Falle vorgesehene Berechtigung jum Unterrichte auf der Unterftufe der hoberen Dabchenichulen aufgehoben. Damit ift ausgesprochen, daß funftig

an den öffentlichen hoberen Maddenschulen nur Lehrer mit ber Befähigung fur ben Unterricht an biefen Schulen und an Mittel= ichulen Unftellung finden follen. Es entfpricht teinem unterricht= lichen Bedürfniffe, wenn von verschiedenen Seiten der Bunfc geaußert worden ift, fur die Unterflaffen ber hoberen Daddenfoule Elementarlehrer ohne weitergebende Qualifitation berufen gu durfen. Bunachft ift an Lehrern, welche die Brufung fur Mittelfchulen 2c. beftanden haben, fein Mangel, abgefeben bavon, baß durch die Anftellung von Elementarlehrern noch eine britte überfluffige Rategorie von Madchenschullehrern geschaffen werden Sodann aber wird in einer Dabchenschule die Gin= führung der Anfangerinnen in Leben und Arbeit der Schule und ihre Unterweifung und Leitung mahrend ber erften Schuljahre wohl beffer in die Sand geschickter Lehrerinnen gelegt werben, beren weibliches Deuten und Empfinden dem Befen und den Bedürfnissen der Rleinen mit naturlichem Berftandnisse entgegen-Bu meiner Freude ift auch unter ben jungeren Lehrerinnen an folden fur den Unterricht der Rleinen fich besonders eignenden Berfonlichkeiten fein Mangel. Wenn darauf hingewiesen wird, daß felbst an den höheren Anabenschulen Bolts: schullehrer ohne weitere Qualifitation zugelaffen werden, fo bemerke ich, daß diese Lehrer fast ausschließlich als technische Lehrer und für einzelne Zweige bes elementaren Unterrichtes Berwendung Nachdem dafür gesorgt ift, daß jedes Lehrerinnen: Seminar mit einer Ubungsichule verbunden wird, ift anzunehmen, daß die methodisch=prattische Ausbildung der jungeren Lehrerinnen auch für ben Anfangsunterricht in größeren Rlaffen ausreicht.

Roch neuerdings ift in den dem Landtage jugegangenen Betitionen wiederholt ber Bunfch jum Ausdrucke getommen, famtliche, den Bestimmungen vom 31. Mai 1894 entsprechenden höheren Madchenichulen allgemein dem Auffichtstreise der Brovingial=Schultollegien zu unterftellen. Diefe allgemeine Buweisung ftoft indeß auf Bedenten, die voraussichtlich nur im Bege gefeklicher Regelung behoben werden konnten. Es ift baber bis auf weiteres von Schritten in Diefer Richtung abzuseben Rur die mit ordnungsmäßig ausgestatteten Lehrerinnenbildungsanftalten, benen die Berechtigung zur Abhaltung von Entlaffungsprüfungen beigelegt ift, organisch verbundenen öffentlichen höberen Maddenschulen merden dem Auffichtstreise der Provingial-Schuls tollegien neu zuzuweisen fein. Denn eine Teilung ber Aufficht in ber Beife, daß die Schule ber Regierung, das Seminar bem Provingial: Schultollegium zugewiesen wird, ift unzwedmaßig und, soweit sie noch besteht, zu beseitigen. Bo öffentliche hoherte Madchenschulen, die ben Bestimmungen vom 31. Mai 1894 anerkanntermaßen entsprechen, noch unter dem Kreis-Schulinspektor stehen, sind sie auf etwaigen Wunsch der Batronatsbehörden uns mittelbar der Bezirksregierung zu unterstellen. Die den Schulsdeputationen oder den Kuratorien zustehenden Rechte bleiben hierdurch unberührt.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

bie Roniglichen Regierungen und Provingial-Schulfollegien.

U. III. D. 1395. U. II.

## G. Deffentliches Bollsichulwesen.

180) Prufung der Leiftungsfähigkeit der Schulges meinden bor Einleitung der Berhandlungen mit densfelben wegen Errichtung neuer Lehrerstellen ober sonstiger Schulerweiterungen.

Berlin, ben 17. Juni 1899.

2c. Im Ubrigen bemerke ich folgendes:

Ehe mit einer Schulgemeinde über die Errichtung einer neuen Lehrerstelle in Berbindung getreten wird, ist von der Königlichen Regierung sestzustellen, ob und inwieweit dieselbe hierzu einmaliger und laufender Beihilsen bedarf. Hierdei wird zu erwägen sein, ob der ersorderliche Raum für die neue Klasse und Lehrervohnung durch Ban oder Anmietung beschäft werden kann und welche Auswendungen durch die innere Einrichtung des neuen Schulraumes entstehen. Ist eine lausende oder einsmalige Beihilse ersorderlich, so ist diese zunächst in vorgeschriebener Form bei mir zu beantragen und erst auf Grund meiner Entsicheidung über die Höhe der Beihilse und die Zeit ihrer Bereitstellung die Beschlußfassung der Gemeinde über die Einrichtung der neuen Lehrerstelle herbeizusühren.

Es wird hierdurch in Fallen, in denen ich die beantragten Beihilfen wegen Erschöpfung der Fonds oder wegen dringenderer Bedürsniffe nicht oder zur Zeit nicht bewilligen kann, die Bornahme unnötiger Berhandlungen vermieden und in den Fällen, in denen eine Beihilfe in Aussicht gestellt ift, in der Regel eine

einzige Berhandlung mit ber Gemeinde genugen.

Endlich aber wird ben Organen ber Königlichen Regierung Die Berhandlung selbst wesentlich erleichtert werden, wenn fie ben

Gemeinden sogleich bestimmt erklaren können, ob und welche Beihilfen in Aussicht stehen.

Ein berartiges Berfahren wird wefentlich gur Bereinfachung

bes Beichäftsganges beitragen.

Sofern die Königliche Regierung aus besonderen Umständen sich veranlaßt sieht, schon vor der Beschlußfassung der Gemeinden bezw. vor Beendigung eines Beschlußversahrens die Anmietung der nötigen Räume für eine neue Schuktasse zu sichern, wird dies nur in Form einer Punktation mit dem Bermiether zu geschehen haben, in der er sich zur Bermietung bestimmter Räumslicheiten gegen einen bestimmten Preis unter der Bedingung erbietet, daß sein Angebot binnen einer bestimmten Frist von dem Schulverbande rechtsverbindlich angenommen wird. Derartige Punktationen sind aber nur in Fällen zu schließen, in denen die Gemeinden nicht gemägend leistungsfähig sind, um die Kosten der Schulerweiterung oder Neugründung völlig aus eigenen Mitteln zu tragen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Augelegenheiten. Im Auftrage: von Bremen.

An bie Königliche Regierung zu R. U. III. E. 2445.

181) Beseitigung weniger wertvoller Lesebucher in ben Bolksichulen 2c.

Berlin, den 18. Juli 1899. Aus den mir auf meinen Cirkular-Erlaß vom 9. Februar 1898 — U. III. A. 305 — erstatteten Berichten habe ich ersehen, daß in einzelnen Regierungsbezirken 10 bis 18 verschiedene Lesebücher in den Bolksschulen 2c. im Gebrauche sind, und daß auch da, wo diese Anzahl nicht erreicht wird, vielsach hinsichtlich der eingeführten Lesebücher eine Mannigsaltigkeit herrscht, die für

Schule wie Eltern nur unerwünscht fein tann.

Die Königliche Regierung beauftrage ich daher, darauf Bedacht zu nehmen, daß die Beseitigung weniger wertvoller oder nur in wenigen Schulen benutzter Lesebücher ohne Berzug in die Wege geleitet werde. Gine sinanzielle Belastung der Eltern wird sich dabei vermeiden lassen, wenn die Einführung eines neuen Lesebuches mit der Unter= bezw. mit der Mittelstuse beginnt, oder wenn, sofern in einzelnen Fällen die schnellere Durchsührung der geplanten Beränderung wünschenswert erscheinen sollte, der Berleger des neu einzusührenden Lesebuches benjenigen Kindern,

welche fich bereits im Befige des zu beseitigenden Lesebuches be=

finden, bas neue Lefebuch gur Berfügung ftellt.

Hiernach wolle die Königliche Regierung die bortigen Lesebucher prufen und mir bis zum 1. Februar t. 38. Ihre Borichläge machen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: von Bremen.

An die Königlichen Regierungen. U. III. A. 2540/98,

182) Zahlung und Berrechnung ber Ruhegehälter ber Bolksichullehrer und Lehrerinnen zum vollen Betrage bei der Ruhegehaltskasse besjenigen Bezirkes, in dem die Lehrpersonen pensioniert worden sind.

Berlin, den 16. August 1899. Mit Rücksicht auf die Bemerkungen zu Nr. 64 und 66 auf Seite 15 und 16 des durch unseren Runderlaß vom 1. Dezember 1898 — Fin. M. I. 15657 I. II. 12498, Min. d. g. A. U. III. E. 10707 G. III. — (Centrbl. für 1899 S. 298 bezw. 314) den Königlichen Regierungen zugesertigten Rechnungs-Schemas für Kapitel 121 Titel 39 sind Zweisel darüber entstanden, ob das Ruhgegehalt derzenigen Lehrer und Lehrerinnen, die dei oder nach ihrer Pensionierung ihren Wohnsit in andere Regierungsbezirke verlegen, auf die Ruhegehaltskassen bezw. Rechnungen des Kapitels 121 Titel 39 dieser Bezirke zu übertragen sei, sosern diese Ruhegehalt den aus der Staatskasse zu leistenden Beitrag von 600 M nicht erreicht oder nicht übersteigt.

Jur Beseitigung dieser Zweisel bestimmen wir, daß die Ruhegehälter der Bolksschullehrer und Lehrerinnen nach Maßzgabe der Borschrift unter Nr. 4 unseres Runderlasses vom 28. Juli 1893 — Fin. Min. I. 10764, Min. d. g. A. U. III. D. 1531 — (Centrbl. S. 658) zur Aussührung des Ruhegehaltstassengeletes vom 23. Juli 1893, zum vollen Betrage wie bisser, von der Ruhegehaltstasse desjenigen Regierungsbezirtes gezahlt und verrechnet werden, in dem die Lehrpersonen zuletzt angestellt waren und pensioniert worden sind, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die letzteren ihren Wohnsig in einen anderen Bezirk verlegt haben und ob das Ruhegehalt den aus der

Staatstaffe zu leistenden Beitrag von 600 M nicht erreicht ober

nicht überfteigt.

hiernach hat die Konigliche Regierung bas Erforderliche gu veranlaffen.

Der Finanzminister. Im Austrage: Grandke.

An die Königlichen Regierungen. Fin. W. I. 10758. R. d. g. A. U. III. D. 2471. Der Minister ber geistlichen 2c.,
Ungelegenheiten.
Im Vallengeworden.
RUBLIC LIBRARY
Aerter, Lenox and

183) Aufbringung ber Penfion eines Zeichenlehrers, welcher für mehrere städtische Schulen höheren, mitte leten und niederen Grades angestellt war.

Berlin, ben 19. August 1899. Rach dem Berichte vom 27. Juli d. 38. ift der Zeichenlehrer S. als folder fur famtliche - hohere und niedere - ftadtifche Schulen in S. und zwar vom Koniglichen Provinzial = Schuls tollegium in D. angestellt gewesen. Es handelt fich also bier nicht um eine Lehrerstelle ber Boltsichule mit eigenem Diensteintommen, fondern um eine für mehrere ftadtifche Schulen boberen, mittleren und niederen Grades eingerichtete gemeinsame Beichenlehrerstelle, deren Diensteinkommen lediglich in feinem Befamtbetrage und nur von dem Provinzial-Schulfollegium genehmigt worden, und beren Inhaber nur gum geringften Teile, mit vier Stunden wöchentlich, für die Boltsichule beschäftigt gemesen ift. Hiernach ist der 2c. S. nicht im Sinne der §§. 1 und 4 des Lehrerpensionsgesetzes vom 6. Juli 1885 als ein an einer össentlichen Bolksschule befinitiv angestellter und vollbeschäftigter Lehrer anzusehen, dem eine bestimmte Boltsichullehrerftelle und das mit derselben mit Benehmigung der Schulauffichtsbehörde dauernd verbundene Diensteinkommen verliehen mar. Die Unwendung ber Borichrift des S. 26 Abfat 1 l. c., nach welcher die Benfion ber Boltsichullehrer bis zu einem beftimmten Betrage aus ber Staatstaffe gu gahlen ift, auf ben G. wurde auch mit ber ba Aufnahme diefer Bestimmung in bas Beset leitend gewesenen Absicht in Widerspruch stehen, ba folche Anwendung auf die nut nebenbei im Boltsichuldienfte beschäftigten Lehrer thatfachlich fon allgemein zu der nicht beabsichtigten Bestreitung ihrer auf bes betreffende Ginkommen entfallenden Benfion im vollen Betrage aus ber Staatskaffe führen murbe.

Der Finanzminister. Im Auftrage: Grandke. Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

An die Königliche Regierung zu R. Fin. M. I. 10910. R. d. g. A. U. III. D. 2772. U. II.

THE NEW YORK

184) Falle, in benen Ersparnisse an ben zu festena Bor, Lenox and tragen bewilligten staatlichen Bolksschul-Baube introten können.

Berlin, den 19. August 1899.

Auf den Bericht vom 24. Mai d. 38.

Ersparnisse an, den im Sinne des Runderlasses vom 30. März 1897 (Centrol. S. 380) zu festen Beträgen bewülligten staatlichen Bolksschul-Baubeihilsen können nur mehr eintreten:

a. in den am Schlusse bes Runderlasses vom 31. Dezember 1897 vorgesehenen Fällen, in welchen die betreffenden Schulges meinden 2c. einen Baubeitrag überhaupt nicht oder doch nur die Hands und Spanndienste zu leisten vermögen,

b. in benjenigen Fallen, in welchen die Bauausführung dem der Bewilligung zu Grunde liegenden Bauentwurfe nicht entspricht und badurch eine Verringerung des veranschlagten Kostenbedarfes

herbeigeführt wird.

Ich will daher fortan auch nur in den vorbezeichneten Fällen unter a und b der Erstattung von Anzeigen über die Berwendung

der fraglichen Beihilfen entgegensehen.

Bezüglich der subsidiaren nicht zu festen Beträgen bewilligten Beihilfen bleiben die hinsichtlich der Berwendungsanzeigen erstaffenen Bestimmungen unverändert bestehen.

An Die Ronigliche Regierung zu R.

Abschrift zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Bever.

An ie übrigen Roniglichen Regierungen.

U. III. E. 8530.

1899.

185) Überficht über bie Bahl ber bei bem Landheere unt be ber Marine in bem Erfahjahre 1898/99 eingestellten Preußi ichen Mannichaften mit Bezug auf ihre Schulbilbung.

(Centrbl. fur 1898 Seite 597.)

| ,; l     |                        | Gingeftellt              | 3ahi 1                         | der eing                                               | eștellten     | Manns                  | chaften        | Schul-       | MO/B1          |
|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|
| e Rr.    | Regierungs=<br>Bezirt, | a. bei dem<br>Landheere, | mit                            | Schulbi                                                | ldung         | ohne                   |                | (Dur         | appuhre 1840/B |
| Laufende | <b>Broving</b>         | b. bei der<br>Marine     | in der<br>dentschen<br>Sprache | nur fu<br>ber nicht<br>beutschen<br>Mutters<br>sprache | zusam=<br>men | Schul-<br>bil-<br>dung | über=<br>haupt | ng obne      | Am Gilabla     |
| 1.       | Königsberg .           | a. Q.<br>b. M.           | 7023<br>544                    |                                                        | 7026<br>544   | 20<br>4                | 7046<br>548    | 0,55<br>0,75 | 1              |
| 1        | Summe                  | a. und b.                | 7567                           | 3                                                      | 7570          | 24                     | 7594           | 0,20         | 1              |
| 2.       | Gumbinnen }            | a. C.<br>b. M.           | 4550<br>212                    | 2                                                      | 4552<br>212   | 27<br>1                | 4579<br>213    | 0,50         |                |
| - 1      | Summe                  | a. und b.                | 4762                           | 2                                                      | 4764          | 28                     | 4792           | 0,80         | Ð              |
| I.       | Oftpreußen . }         | a. E.<br>b. M.           | 11578<br>756                   |                                                        | 11578<br>756  | 47<br>5                | 11625<br>761   | 0,40         |                |
| 1        | Summe                  | a. und b.                | 12329                          | 5                                                      | 12334         | 52                     | 12386          | 0,43         | Ī              |
| 3.       | Danzig .               | a. Q.<br>b. M.           | 3476<br>358                    | _                                                      | 3476<br>358   | 5                      | 3481<br>358    | 0,00<br>0,00 |                |
|          | Summe                  | a. und b.                | 8834                           | -                                                      | 3834          | 5                      | 3839           | 0,11         | ď              |
| 4.       | Marienwer-             | a. L.<br>b. M.           | 4492<br>84                     | 2                                                      | 4494<br>84    | 7                      | 4501<br>84     | 0,0          |                |
|          | Summe                  | a. und b.                | 4576                           | 2                                                      | 4578          | 7                      | 4585           | Date         | 1              |
| II.      | Beftpreußen !          | a. L.<br>b. M.           | 7968<br>442                    | 2                                                      | 7970<br>442   | 12                     | 7982<br>442    | 0,ts<br>0,m  |                |
|          | Summe                  | a. und b.                | 8410                           | 2                                                      | 8412          | 12                     | 8424           | 0,40         | T              |
| 5.       | Potsbam mit .          | a. L.<br>b. M.           | 10431                          |                                                        | 10434         |                        | 10437          | 0,44         |                |
|          | Summe                  | a. und b.                | 10774                          | 3                                                      | 10777         | 8                      | 10780          | U,00         |                |
| 6.       | Frankfurt<br>a./D      | a. 2.<br>b. M.           | 5781<br>136                    |                                                        | 5781<br>186   |                        |                | 0,00<br>0,00 |                |
|          | Summe                  | a. und b.                | 5917                           | 1 -                                                    | 5917          | 2                      | 5919           | 0,00         |                |
| ПІ.      | Brandenburg            | a. L.<br>b. M.           | 16212<br>479                   | 1                                                      | 16215<br>479  |                        | 16220<br>479   | 0,00         |                |
|          | Summe                  | la. und b.               | 1669                           | 3                                                      | 16694         | 5                      | 16699          | 0.0          | 1              |

| 42       |             | Gingeftellt                        | Zahl t                         | er eing                                                | estellten     | Mannj                  | chaften        | g<br>g               | rfattjahre 1880/81<br>e Schulbifbung<br>Brosent |
|----------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| e Ber.   | Regierungs- | a. bei bem                         | mit (                          | Schulbil                                               | ldung         | ohne                   |                | Dun                  | bre 18<br>libitb                                |
| Baufenbe | Proving     | Landheere,<br>b. bei der<br>Marine | in ber<br>beutschen<br>Sprache | nur in<br>ber nicht<br>deutschen<br>Mutrers<br>fprache | zusam=<br>men | Schul=<br>bil=<br>dung | über=<br>haupt | in the office Schule | Im Griatia<br>ofine Ech                         |
| 7.       | Stettin     | a. 2.<br>b. M.                     | 3685<br>474                    | _                                                      | 3685<br>474   | =                      | 8685<br>474    | 0,00                 |                                                 |
| . "      | Summe       | a. und b.                          | 4159                           | _                                                      | 4159          | -                      | 4159           | 0,00                 | 0,11                                            |
| 8.       | Köğlin      | a. 2.<br>b. M.                     | 3049<br>150                    | _                                                      | 3049<br>150   | 1                      |                | 0,00                 |                                                 |
|          | Summe       | a. und b.                          | 3199                           |                                                        | 3199          | 1                      | 3200           | 0,08                 | 0,88                                            |
| 9.       | Stralfund . | a. Q.<br>b. M.                     | 992<br>177                     | _                                                      | 992<br>177    | 2                      | 994<br>177     | 0,20                 |                                                 |
|          | Summe       | a. und b.                          | 1169                           |                                                        | 1169          | 2                      | 1171           | 0,17                 | 0,25                                            |
| IV.      | Pommern .   | a. Q.<br>b. M.                     | 7726<br>801                    | _                                                      | 7726<br>801   |                        | 7729<br>801    | - /                  |                                                 |
|          | Summe       | a. und b.                          | 8527                           | _                                                      | 8527          | 3                      | 8530           | 0,04                 | 0,48                                            |
| 10.      | Posen       | a. L.<br>b. M.                     | 6928<br>102                    | 77                                                     | 7005<br>103   |                        | 7028<br>103    | -/                   |                                                 |
|          | Summe       | a. und b.                          | 7080                           | 78                                                     | 7108          | 23                     | 7131           | 0,02                 | 11,65                                           |
| 11.      | Bromberg .  | a. Q.<br>b. M.                     | 3351<br>56                     | 4                                                      | 3355<br>56    | 1                      | 3360<br>56     | 0,15                 |                                                 |
| -        | Summe       | a. und b.                          | 3407                           | 4                                                      | 3411          | 5                      | 3416           | 0,15                 | 6,47                                            |
| Ý.       | Bofen       | a. Q.<br>b. M.                     | 10279<br>158                   | 81<br>1                                                | 10860<br>159  |                        | 10388<br>159   | 0,27                 |                                                 |
|          | Summe       | a. und b.                          | 10437                          | 82                                                     | 10519         | 28                     | 10547          | 0,27                 | 9,97                                            |
| 2.       | Breslau     | a. L.<br>b. M.                     | 6948<br>168                    | 1                                                      | 6949<br>168   | _                      | 6951<br>168    |                      |                                                 |
| 1        | · Summe     | a. und b.                          | 7116                           | 1                                                      | 7117          | 2                      | 7119           | 0,08                 | 0,65                                            |
| 3.       | Liegnis     | a. L.<br>b. M.                     | 4584<br>73                     | _                                                      | 4584<br>78    |                        | 4584<br>78     | - 100                |                                                 |
|          | Summe       | a. und b.                          | 4657                           | _                                                      | 4657          | -                      | 4657           | 0,00                 | 0,88                                            |
| 4        | Oppeln      | a. Q.<br>b. M.                     | 6849<br>121                    | 20                                                     | 6369<br>121   |                        | 6384<br>121    | - /                  |                                                 |
| d        | Summe       | a. und b.                          | 6470                           | 20                                                     | 6490          | 15                     | 6505           | 0,23                 | 4,31                                            |
| 1.       | Shlesien    | a. L.<br>b. M.                     | 17881<br>362                   | 21                                                     | 17902<br>362  |                        | 17919<br>362   |                      |                                                 |
| 1        | Summe       | a. und b.                          | 18243                          | 21                                                     | 18264         | 17                     | 18281          | 0,09                 | 2,13                                            |

| H            | Wasiamuna 8                     | Gingeftellt                        | 3ahl 1                         | der eing                                               | eftellten     | Mannf                  |                | Schul-     | Chulbilbung<br>Ochulbilbung |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------|-----------------------------|
| 6 3          | Regierungs-                     | a. bei bem                         | mit                            | Shulbi                                                 | ldung         | ohne                   | - , , , ,      | Dir        | libility actif              |
| Laufende Rr. | Proving                         | Landheere,<br>b. bei der<br>Marine | in ber<br>beutschen<br>Sprache | nur in<br>ber nicht<br>beutschen<br>Rutters<br>sprache | zusam=<br>men | Schul-<br>bil-<br>dung | über=<br>haupt | na ohne Ed | 3m Griabia                  |
| 15.          | Magdeburg }                     | a. Ω.<br>b. M.                     | 4648<br>257                    | _                                                      | 4648<br>257   | 2                      | 4645<br>257    | 0,04       |                             |
|              | Summe                           | a. und b.                          | 4900                           | -                                                      | 4900          | 2                      | 4902           | 0,04       | 0,40                        |
| 16.          | Merseburg .                     | a. L.<br>b. M.                     | 4984<br>143                    | _                                                      | 4984<br>148   | 1                      | 4985<br>143    |            |                             |
|              | Summe                           | a. und b.                          | 5127                           | -                                                      | 5127          | 1                      | 5128           | 0,02       | 0.21                        |
| 17.          | Erfurt                          | a. L.<br>b. M.                     | 2057<br>106                    | _                                                      | 2057<br>106   | =                      | 2057<br>106    | 0,00       |                             |
|              | Summe                           | a. und b.                          | 2168                           | _                                                      | 2168          |                        | 2163           | 0,00       | 0,42                        |
| VII.         | Sachfen ?                       | a. Q.<br>b. M.                     | 11684<br>506                   | _                                                      | 11684<br>506  | 3                      | 11687<br>506   | 0,00       |                             |
|              | Summe                           | a. und b.                          | 12190                          | -                                                      | 12190         | 3                      | 12193          | 0,02       | 0.30                        |
| 18.          | Schleswig .                     | a. L.<br>b. M.                     | 5988<br>763                    | 1                                                      | 5988<br>768   | -                      | 5988<br>764    |            | 1                           |
| VIII.        | Schleswig-<br>Solftein<br>Summe | a. und b.                          | 6751                           | -                                                      | 6751          | 1                      | 6752           | 0,01       | 0,34                        |
| 19.          | Sannover .                      | a. Q.<br>b. M.                     | 2313                           |                                                        | 2314<br>97    | _                      | 2314<br>97     |            |                             |
|              | Summe                           | a. und b.                          | 2410                           | 1                                                      | 2411          | _                      | 2411           | 0,00       |                             |
| 20.          | Sildesheim .                    | a. L.<br>b. M.                     | 2231<br>42                     |                                                        | 2231<br>42    | _                      | 2231<br>42     |            |                             |
|              | Summe                           | a. und b.                          | 2278                           | -                                                      | 2278          | _                      | 2278           | 0,00       |                             |
| 21.          | Lüneburg .                      | a. 2.<br>b. Dt.                    | 1542<br>61                     |                                                        | 1542<br>61    | _                      | 1542<br>61     |            |                             |
|              | Summe                           | a. und b.                          | 1608                           | -                                                      | 1603          | -                      | 1608           | 0,00       |                             |
| 22.          | Stade                           | a. L.<br>b. M.                     | 1640<br>200                    |                                                        | 1641<br>200   | _                      | 1641<br>200    |            |                             |
|              | Summe                           | a. und b.                          | 1840                           | 1                                                      | 1841          | -                      | 1841           | 0,00       | Ш                           |
| 23.          | Dsnabrück .                     | a. L.<br>b. M.                     | 1509<br>42                     |                                                        | 1509<br>42    |                        | 1509<br>42     |            |                             |
|              | Summe                           | a. und b.                          | 1551                           | -                                                      | 1551          | -                      | 1551           | 0,00       |                             |
| 24.          | Aurich                          | a. L.<br>b. M.                     | 778<br>162                     |                                                        | 778<br>162    |                        | 778<br>162     | - 700      |                             |
|              | Summe                           | a. und b.                          | 940                            | ) -                                                    | 940           | -                      | 940            | 0,00       |                             |
| IX.          | Hannover .                      | a. Q.<br>b. M.                     | 10018                          | -                                                      | 10015<br>604  |                        |                | 0,00       |                             |
|              | Summe                           | a. und b.                          | 10617                          | 2                                                      | 10619         | -                      | 10619          | 0,00       | 104                         |

| Sr.     |                        | Gingestellt                        | 3ahl 1                         | er eing                                                | estellten     | Manni                  | chaften             | ul=         | 18/06<br>Ing                               |
|---------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 06.9    | Regierungs=<br>Bezirk, | a. bei bem                         | mit                            | Schulbi                                                | ldung         | ohne                   |                     | Sd)ul       | bilbi                                      |
| Kanlen! | Proving                | Landheere,<br>b. bei der<br>Marine | in ber<br>beutschen<br>Sprache | nur in<br>ber nicht<br>beutschen<br>Mutters<br>sprache | zujam=<br>men | Schul-<br>bil-<br>bung | über=<br>haupt      | and bilbung | 3m Erfahlahre 1890/81<br>ohne Schulbilbung |
| 25.     | Münster                | a. Q.<br>b. M.                     | 2876<br>162                    | _                                                      | 2876<br>162   | 1                      | 2877<br>162         | 0,00        |                                            |
|         | Summe                  | a. und b.                          | 3038                           | _                                                      | 3038          | 1                      | 8039                | 0,08        | 0,30                                       |
| 26.     | Minden                 | a. L.<br>b. M.                     | 3187<br>169                    | _                                                      | 3187<br>169   | _                      | 3187<br>169         | 0,00        |                                            |
|         | Summe                  | a, und b.                          | 3356                           |                                                        | 3356          |                        | 8356                | 0,00        | 0,98                                       |
| 27.     | Arnsberg .             | a. L.<br>b. M.                     | 6936<br>376                    | 1                                                      | 6937<br>376   | 1                      | 6938<br>376         | 0,01        |                                            |
| 1       | Summe                  | a. und b.                          | 7812                           | 1                                                      | 7313          | 1                      | 7314                | 0,01        | 0,59                                       |
| X.      | Bestfalen .            | a. L.<br>b. M.                     | 12999<br>707                   |                                                        | 13000<br>707  | 2                      | $\frac{13002}{707}$ | 0,02        |                                            |
| Ц       | Summe                  | a. und b.                          | 13706                          | 1                                                      | 13707         | 2                      | 13709               | 0,01        | 0,60                                       |
| 28.     | Raffel                 | a, Q.<br>b. M.                     | 4241<br>61                     | 1                                                      | 4242<br>61    | _                      | 4242<br>61          | 0,00        |                                            |
|         | Summe                  | a. und b.                          | 4802                           | 1                                                      | 4303          | _                      | 4303                | 0,00        | 0,26                                       |
| 29      | Biesbaden !            | a. Q.<br>b. M.                     | 4254<br>71                     | 1                                                      | $4255 \\ 71$  | _                      | 4255<br>71          | 0,00        |                                            |
|         | Summe                  | a. und b.                          | 4325                           | 1                                                      | 4326          | _                      | 4326                | 0,00        | 0,19                                       |
| II.     | Beffen-Raffan          | a. Q.<br>b. M.                     | 8495<br>182                    | 2                                                      | 8497<br>132   | _                      | \$497<br>132        | 0,00        |                                            |
| Ц       | Summe                  | a. und b.                          | 8627                           | 2                                                      | 8629          | _                      | 8629                | 0,00        | 0,23                                       |
| 0.      | Koblenz                | a. L.<br>b. M.                     | 3501<br>124                    | _                                                      | 3501<br>124   | _                      | 3501<br>124         | 0,00        |                                            |
|         | Summe                  | a. und b.                          | 3625                           | _                                                      | 3625          |                        | 3625                | 0,00        | 0,05                                       |
| 11.     | Düffeldorf .           | a. L.<br>b. M.                     | 10141<br>503                   |                                                        | 10141<br>504  | 7                      | 10148<br>504        | 0,00        |                                            |
| П       | Summe                  | a. und b.                          | 10644                          | 1                                                      | 10645         | 7                      | 10652               | 0,07        | 0,34                                       |
| 9,      | \$5In}                 | a. 2.<br>b. M.                     | 3930<br>143                    |                                                        | 3930<br>143   | 2                      | 3932<br>143         | 0,05        |                                            |
| П       | Summe                  | a. und b.                          | 4073                           | _                                                      | 4073          | 2                      | 4075                | 0,05        | 0,19                                       |
| 9.      | Trier                  | a. 2.<br>b. M.                     | 3537<br>108                    | _                                                      | 3537<br>108   | 1                      | 3538<br>108         |             |                                            |
| 11      | Summe                  | a. und b.                          | 3645                           |                                                        | 3645          | 1                      | 3646                | 0,03        | 0,28                                       |
| 1       | Nachen                 | a. Q.<br>b. M.                     | 2680<br>85                     | _                                                      | 2680<br>85    | 1                      | 2681<br>85          |             |                                            |
| 1       | Summe                  | a. und b.                          | 2765                           |                                                        | 2765          | 1                      | 2766                | 0,04        | 0,23                                       |
| n.      | Rheinproving           | a. L.<br>b. M.                     | 23789<br>963                   | 1                                                      | 23789<br>964  | 11                     | 23800<br>964        |             |                                            |
| 1       | Summe                  | a, und b.                          | 24752                          | 1                                                      | 24758         | 11                     | 24764               | 0,04        | 0,22                                       |

|              |                         | Gingeftellt                        | Zahl 1                         | der eing                                               | estellten     | Manns                  | chaften        | Schul-<br>ung       | Bun<br>Bun             |
|--------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| *            | Regierungs=             | a. bei bem                         | mit (                          | Schulbil                                               | lbung_        | ohne                   |                | ine Schu<br>bitbung | and a                  |
| Raufende Rr. | Bezirf,<br>Provinz      | Landheere,<br>b. bei der<br>Marine | in ber<br>beutschen<br>Sprache | nur in<br>ber nicht<br>beutschen<br>Rutters<br>sprache | zusam-<br>men | Schul-<br>bil-<br>bung | über=<br>haupt | nio opue            | 3m Orlania<br>obne Cau |
| 85.          | Sigmaringen }           | a. L.<br>b. M.                     | 242<br>7                       | _                                                      | 242<br>7      | _                      | 242<br>7       | 0,00                |                        |
| XIII         | Sohenzollern            | а. инд в.                          | 249                            | -                                                      | 249           | -                      | 249            | 0,00                | 0,4                    |
|              |                         | T                                  | Bieber                         | rholu                                                  | ng.           |                        |                |                     |                        |
|              | Dftpreußen              | a. Land=                           |                                |                                                        | 1157          |                        |                | 5 0,4               |                        |
| 11.          | Beftpreußen             | heer                               | 796                            |                                                        | 797           |                        | 798            | - //                |                        |
|              | Brandenburg             |                                    | 1621                           |                                                        | 1621          |                        | 1622           |                     |                        |
| IV.          |                         | 1                                  | 772                            |                                                        | 772           |                        | 1038           |                     |                        |
| V.           | Bojen                   |                                    | 1027                           |                                                        | 1036          | -                      |                | 9 0.0               |                        |
|              | Schlesien               |                                    | 1788                           | -                                                      | 1168          |                        |                |                     |                        |
|              | Sachjen                 | 1                                  | 598                            |                                                        | 598           | -                      |                | S 0,0               |                        |
| V 111        | Schleswig Sol           | 1                                  | 990                            | -                                                      | 030           |                        | 000            | 0,00                |                        |
| IV           | Bannover                | 1                                  | 1001                           | 3 2                                                    | 1001          | 5 _                    | 1001           | 5 0,00              |                        |
| X            | Beitfalen               | 1                                  | 1299                           | -                                                      | 1300          |                        |                |                     |                        |
| XI           | Bessen=Rasiau           |                                    | 849                            | 5 2                                                    | 849           | 7 -                    | 849            | 7 0,0               |                        |
| XII          | Rheinproving            |                                    | 2378                           | 9 —                                                    | 2378          | 9 11                   | 2380           | 0 0,00              |                        |
| XIII         | Bohenzollern            |                                    | 24                             | 2 -                                                    | 24            | 2                      | 24             | 2 0,0               |                        |
|              | Summ                    | e a. Land=<br>heer                 | 14484                          | 9 117                                                  | 14496         | 6 128                  | 14509          | 1 0,00              | 2,3                    |
| 1            | Dftpreußen              | b. Marin                           | 75                             | 6 -                                                    | 75            | 6 5                    | 76             | 1 0,0               |                        |
|              | Beftpreußen             |                                    | 44                             | 2 _                                                    | 44            | 2 -                    | 44             | 2 0,0               |                        |
|              | Brandenburg             |                                    | 47                             | 9 -                                                    | 47            | 9 -                    | 47             | 9 0,00              |                        |
| IV.          |                         |                                    | 80                             |                                                        | 80            |                        | 80             | -                   |                        |
| V.           | Boien                   | 1                                  | 15                             |                                                        | 15            | -                      | 15             |                     |                        |
| VI.          | Schlefien               | 1                                  | 36                             |                                                        | 36            |                        | 36             |                     |                        |
| VII          |                         | .1                                 | 50                             |                                                        | 50            |                        | 50             |                     |                        |
| VIII         | Schleswig - Sol         | =                                  | 76                             | 3                                                      | 76            | 3 1                    | 76             | 4 0,a               |                        |
| TV           | jtein                   |                                    | 60                             | 4                                                      | 60            | 4                      | 60             | 4 0.                |                        |
| IX           | Sannover<br>Beftfalen   |                                    | 70                             |                                                        | 70            |                        | 70             | -                   |                        |
|              | Deffen-Raffau           |                                    | 18                             |                                                        | 13            |                        | 13             |                     |                        |
| XII          | Rheinproving            | 100                                | 96                             |                                                        | 96            | -                      | 96             |                     |                        |
|              | Sohenzollern            |                                    | 1                              | 7 -                                                    |               | 7 -                    |                | 7 0,0               |                        |
|              | , ,                     | ah manin                           | 668                            | 0 2                                                    | 668           | 2 6                    | 668            | 100                 | 11                     |
|              | Dazu Summ               |                                    |                                | -                                                      | 14496         | _                      |                |                     |                        |
|              | Neberhaupt<br>Monarchie |                                    | 15152                          | 9 119                                                  | 15164         | 8 134                  | 15178          | 2 0,0               | 3                      |

- 186) Rechtsgrunbfate bes Roniglichen Oberver= waltungsgerichtes.
- a. Streitig ift, ob sich bie Schulunterhaltung in ben vor= übergebend frangofifch gemefenen Teilen bes Munfterlandes und so auch in der Stadt Munfter nach bem Allgemeinen Landrechte regelt, mas ber Rlager behauptet, ober ob bort, wovon ber Beflagte ausgeht, noch gegenwärtig das vorlandrechtliche Provinzial= recht gilt. Trifft Erfteres zu, bann fällt die angefochtene Berangiehung ohne weiteres in fich gufammen; benn nach ben §§. 29 ff. Titel 12 Teil II bes Allgemeinen Landrechtes liegt in Er= mangelung von Stiftungen die Aufbringung ber Schulunter= haltungskoften, abgeschen von gewissen Leiftungen ber Butsherrichaften auf bem Lanbe, ben famtlichen Sausvatern jebes Ortes, allen zur Schule gewiesenen Ginwohnern, b. i. ben phyfifchen, wirtschaftlich selbständigen Bersonen ob, die ihren Bohnfit im Schulbezirke haben, und find folglich Forenfen (wie ber Kläger) nicht beitragspflichtig. Findet dagegen bas Bro-vinzialrecht Anwendung, dann murbe es der Prufung bedurfen, unter welchen Boraussepungen und in welchem Umfange in beffen Bereiche, infonderheit in ber Stadt Munfter, Forenfen ichnlstenerpflichtig waren und bis zum heutigen Tage aeblieben find.

Der Gerichtshof erachtet mit dem Bezirksausschusse das Allgemeine Landrecht für das maßgebende Gesesrecht. — —

Nach allebem kann nicht füglich ein Zweifel barüber obswalten, daß in den französisch gewesenen Gebietsteilen des vorsmaligen Erbfürstentumes Münfter die Schullasten Sozietätslasten und folglich, wenn auch die Praxis vielsach geschwankt hat, Forensen nicht verbunden sind, an ihnen Teil zu nehmen.

(Entscheidung des I. Senates vom 3. Februar 1899 —

I. 263 - .)

b. Dem Vorderrichter ist zunächst darin beizutreten, daß das Gut K. durch die Beleihung mit der Polizeigerichtsbarsfeit im Jahre 1845 die Eigenschaft eines Gutsbezirfes nicht erlangt hat. Auf die desfallsigen thatsächlichen und rechtlichen Ausführungen der Vorentscheidung kann hier verwiesen und soll nur noch bemerkt werden, daß der Gerichtshof in der, die Eigenschaft des Gutes P., Kreis F., betreffenden Entscheidung vom 23. Februar 1897 (abgedrucht im Band XXXI Seite 114 ff. der Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes) von gleichen Grundsähen ausgegangen ist.

Bur Feststellung ber tommunalrechtlichen Gigenschaft bes

Butes ift hiernach auf die Entstehungsgeschichte besselben gurudaugeben, bei beren Erörterung ber Borberrichter weiter autreffend ju bem Ergebniffe gelangt ift, bag bas jegige But R. teils ablige, unter fich einen Gutsbezirk bilbenbe, teils zum bomanenfistalischen Butsbezirte gehörige Beftandteile umfaßt. Rach dem porliegenden urfundlichen Materiale ift bas urfprungliche Dorf R. im Umfange von 15 Sufen im Jahre 1657 gu adligen Rechten ausgethan worden. Entscheidend fur biefe Annahme ift ber Inhalt ber - die fruhere Urtunde vom 12. Juni 1656 be feitigenden - Urfunde vom 10. September 1657, nach welcher die Grundstude mit der darauf befindlichen "Mannschaft" und "mit ben fleinen Berichten über die Leute und in ben Grengen des Buts" verliehen worden ift. Daß daraus das Recht bes Butsbefigers, Unterthanen zu haben, folgte, hat der Berichtshoi wiederholt angenommen (z. B. Entscheidung vom 25. Marz 1891 - I. 343 -). Bu dem adligen Gute gehörten ferner Die im Jahre 1669 mit furfurftlichem Ronfense mit R. vereinigte eine ursprünglich N . . . . sche Sufe und die dem Gute R. für Grundgerechtigfeiten gemährten Abfindungslandereien. Die lubrigen noch bei R. befindlichen Grundstücke können als ablige nicht angesprochen werden, fondern gehören ihrer Bertunft nach noch bem fistalischen Domanium an.

Folgerichtig und in Uebereinstimmung mit der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes (vergl. insbesondere Entscheidendere Band XIII Seite 242) hat dann weiter der Borderrichter angenommen, daß die gutsherrliche Patronatslaßt, namentlich in Ansehung der Schulbrennholzlieserungen für die Schule in G., dem Fistus insoweit obliegt, als die betreffenden Haushaltungen auf sistussinsoweit obliegt, als die betreffenden Haushaltungen auf sistalischem Gutslande liegen, während die auf abligem Lande befindlichen ihre Schulbedürsnisse und fo auch das Brennholz selbst — und in Ermangelung der Leistungsfähigkeit an ihrer Stelle der Grundherr — ausbringen mußen.

(Entscheidung bes I. Senates vom 14. Februar 1899 – I. 345 —.)

c. Im Geltungsbereiche ber Schlesischen Schulreglements vom 3. November 1763 und 18. Mai 1801, nach deren Grundsähen sich die Unterhaltung der katholischen Schule zu R. regelt liegt die Fürsorge für samtliche Bedürfnisse der Schule also auch für die Beheizung der Schulräume, den zur Schule geschlagenen Gemeinden, "außerdem aber auch mit Konkurrenz der Herrichait" ob siehe insbesondere §. 13 Absat 2 des Reglements von 1763-Der gesetlichen Regel gemäß ist mithin der Kläger als Guttelherr der einzigen im Schulbezirke gelegenen Gemeinde verpflichtet

zu den für das Feuerungsmaterial nebst Anfuhr und Jerkleinerung und für die Arbeit des Ofenheizens aufzuwendenden Kosten beiszutragen. Ein Maßstab für die Berteilung sächlicher Schuluntershaltungskosten zwischen den pflichtigen Gemeinden und Dominien ist im Gesetze allerdings nicht vorgeschrieben. Daraus solgt aber nicht etwa eine Lücke im Provinzialrechte, die durch Nückgriff auf das, mit den sächlichen Unterhaltungskosten (abgesehen von den Bankosten) nur die Hausväter belastende Allgemeine Landrecht auszufüllen wäre. Bielmehr bestimmt sich der Verteilungsmaßstalnach dem Ortsrechte und hat, wo es auch an ortsrechtlichen Normen sehlt, die Schulaussichtsbehörde den Anteil sedes Kontribuenten (Gemeinden und Dominien) nach pflichtmäßigem, der verwaltungsrichterlichen Nachprüfung entzogenem Ermessen zu bestimmen (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XV Seite 274/76, Band XX Seite 175/82).

Sier soll nach ber Behauptung bes Rlagers bie Gemeinde R. sich bes Rechtes, von ber Gutsherrichaft anteilige Leiftungen

zu fordern, begeben haben.

Bon den drei Rlagegrunden icheidet der der Berjahrung insoweit, als er gegen das Bestehen einer gutsherrlichen Beitrags= pflicht überhaupt gerichtet ift, vorweg aus. Jedenfalls fonnte nur Erfigung des Rechtes auf Freiheit von Schulheigungstoften in Frage tommen (S. 656 Titel 9 Theil I des Allgemeinen Land= rechtes, Entscheidungen bes Oberverwaltungsgerichtes Band XXXI Seite 146). Demgemäß hatte ber Rlager barthun muffen, ent= weder: bag er vom Schulvorftande gur Beitragsleiftung aufgefordert, diese verweigert und sich der Schulvorstand bei der Beigerung rechtsverjährte Zeit hindurch beruhigt habe, in welchem Falle feine Berpflichtung untergegangen und nur die unmittel= bar ans dem Gefete folgende der Gemeinde übrig geblicben sein murbe (Enscheidungen bes Oberverwaltungsgerichtes Band I Seite 134, Band XI Seite 133), - ober aber: bag er feiner= feits die Erfullung der in dem Berhaltniffe gur Schule ihm obliegenden Leiftungen von der Gemeinde als fortdauernde Schuldigkeit mit Erfolg gefordert und fich im Befige des dadurch erworbenen affirmativen Rechtes mahrend bes Laufes ber Berjahrungszeit behauptet habe (§. 80 Titel 7 Teil I des Allgemeinen Landrechtes). In Diefer Beife bat ber Rlager feine angeblich auf Berjahrung bernhende Befreiung von der Bei= tragspflicht an fich nicht fubstantiiert.

Hinfallig ift auch die in der Revisionsschrift neu vorgebrachte Einrede, daß er zum mindesten des ihm für das Jahr 1892 auferlegten Einzel=Beitrages durch erlöschende Berjährung ledig geworden sei. Nach §. 2 Nr. 3 in Berbindung mit §. 5

Nr. 3 bes Gesets vom 31. März 1838 (G. S. S. 249) bez ginnt die zweijährige Berjährung von Schulbeiträgen mit dem 31. Dezember, der auf den sestgesetten Zahlungstag solgt, und wenn ein solcher nicht sestgesett ist, mit dem 31. Dezember, an dem das Jahr der Entstehung der Forderung zu Ende geht. Eine konkrete Steuerschuld entsteht aber für den berechtigten Berzdand gegenüber dem ihm Pflichtigen nicht von selbst durch den Eintritt der gemäß der anzuwendenden Nechtsnorm die abstratte Beitragspsschicht begründenden Thatsachen, sondern erst durch die Heranziehung (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XVI Seite 40). Letztere war aber erst mittels Ausschiedungen des Schulvorstandes bewirkt worden, an die sichgreidens des Schulvorstandes bewirkt worden, an die seinspruch und das Streitversahren unmittelbar anschlossen. Bon einer Exstinktive-Berjährung auch nur des Beitrages, der sur das am weitesten zurückliegende Jahr angesordert ist, kann deshalb keine Rede sein.

Was sodann den Befreiungsgrund des Bertrages betrifft, so findet die Darstellung des Klägers in den in unbemängelten Abschriften befindlichen Urkunden unverkennbar Unterstützung.

Der Umstand, daß in der Verhandlung die Gutsherrschaft nicht vertreten war, schließt nicht die rechtliche Möglichkeit aus, daß die in der Verhandlung beurkundeten Festspeungen gegenwärtig einen Bestandteil des Ortsrechtes und damit die Grundlage öffentlich rechtlicher Pssichten bilden. Zu einem solchen konnten sie auch durch das nicht in Zweisel zu ziehende sillschweigende Einverständnis der Gutsherrschaft werden, — vorausgesetzt, daß die in gleicher Weise erkenndar gewordene Genehmigung der Schuls und der Kommunalaussichtsbehörde, deren es nach den insoweit zutreffenden Bemerkungen der Berufungssschrift bedurste, hinzugetreten ist (Entscheidungen des Obervers

waltungsgerichtes Band XXIX Seite 139/42).

Wird das Bestehen einer geschriebenen Norm des Ortserechtes ermittelt, welcher gemäß die in Rede stehenden Leistungen der Gemeinde allein obliegen, dann sindet von selbst der Meinungsstreit der Parteien seine Erledigung, ob dem Gutsherrn ein Anspruch auf Beitragssreiheit kraft Observanz zustehe. Denn hatte er einen solchen Auspruch schon auf Grund öffentlicherechtlich giltiger Verpssichtungserklärungen der Gemeinde erworden, so war selbstwerständlich das Entstehen eines inhaltlich gleichen Auspruches durch Observanz ausgeschlossen und kennzeichnet sich die thatsächliche Uebung der Freilassung des Gutsherr nicht als Observanz, die als der Ausdruck gemeinsamer Uederzeugung der Betheiligten von dem aus den Umständen geschöpften notzwendigen Rechte, sondern als Besolgung eben jener Norm.

Anderufalls, b. i. wenn ben Berpflichtungserklarungen ber Bemeinde ausschlaggebendes Bewicht nicht gutommt, ift gu er= magen, ob die thatfachliche Ubung unter bem Ginfluffe des fruber gerichtstundig von den Unterrichtsbehörden unterhaltenen und erft durch die neuere Rechtsprechung des vormaligen Obertribunals und des Oberverwaltungsgerichtes beseitigten Rechtsirrtumes gestanden hat, in dem, wie oben bereits erwähnt wurde, der Rlager inhaltlich seiner Revisionsschrift noch jest befangen ift, des Irr= tumes namtich, als hatten auch im Bereiche ber Schlefischen Schulreglements die landrechtlichen Borschriften Geltung, nach denen der Butsherr bes Schulortes zu fachlichen Schulunter= haltungstoften wie benen ber Rlaffenheizung und Schornftein= reinigung nicht beizutragen braucht. Bare bas zu bejahen, fo murde Die vom Rlager in zweiter Linic eingewendete Observang als für die Bemeinde verbindlich nicht anerkannt werden konnen (Entscheidungen bes Oberverwaltungsgerichtes Band XX Seite 179 bis 181, 184/5).

Bu erörtern bleibt endlich die britte noch offene Möglichkeit, baß weder mit einer durch giltige Bereinbarungen zu Stande gefommenen noch mit einer auf rechtsbeftandiger Observanz beruhenden Schulversassung zu rechnen ift und also auf das

Befeteerecht zurudzugehen ift.

In Dicfem Falle mare nach bem oben Befagten ber Ber= teilungsmaßstab von ber Schulauffichtsbehörbe, b. i. von ber Roniglichen Regierung, Abteilung fur Rirchen und Schulwefen, gu R. nach billigem Ermeffen zu beftimmen gewesen. Irrtume befindet sich ber Borderrichter mit ber - Diesseits be= reits wiederholt und zwar gerabe in Streitsachen aus feinem eigenen Beichaftsbezirte widerlegten - Unficht als mache die Cirfusarverfügung ber Regierung zu R. vom 11. Juli 1889, auf die er hingewiesen hat, für seitdem streitig gewordene Falle eine Bestimmung des Berteilungsmaßstades durch die Schulauf= fichtsbehörde entbehrlich. Die gedachte Regierungsverfügung, Die bem Berichtshofe anderweitig gur Bennge befannt geworben ift, fdreibt einen unmittelbar anwendbaren und vollends einen Berteilungsmaßstab, zu beffen Anwendung ber Schulvorftanb oder im Reflamationsprozeffe ber Bermaltungsrichter befugt maren, nicht vor. Allgemein verbindliche Rormen über Die Berteilung der fachlichen Schullaften zu erlaffen und die durch bas Bejeg ihr zugewiesenen, hierher gehörigen Enticheidungen anderen Behörden gu übertragen, mare die Regierung gar nicht befugt gemejen. Das zu thun, hat ihr auch völlig fern gelegen. Bielmehr beschrantt fich die Cirfularverfügung von 1889 darauf, gewisse Grundfage befannt zu geben, von benen fich die

Regierung felbft in ben zu ihrer Entscheidung gelangenden Fallen leiten laffen wolle, fofern nicht befondere Umftande eine Ausnahme rechtfertigen murben. Sier hatte aber ber Schulvorftand in feinem Streite mit bem Rlager über die Aufbringung einzelner von ben fachlichen Bedürfniffen eine Entscheidung ber Regierung herbeizuführen, unterlaffen und feinerfeits die Laft zwischen bem Rlager und ber Bemeinde R. verteilt. Dazu mar er nicht zuständig und um besmillen mußte die von ihm auf der Grundlage der rechtswidrigen Berteilung bewirfte Berangiehung bes Rlagers, fofern es auf fie in Ermangelung ortsrechtlicher Berteilungenormen antommen follte, außer Rraft gefett werden. (Entscheidung des I. Senates vom 21. Februar 1899 -

I. 395 ---.)

d. Das Gefetesrecht, nach bem fich bie Unterhaltung ber katholischen Schule zu A. regelt, ist — soweit nicht wegen ihrer herkommlichen Berbindung mit der Kusterei der Ortstirche das Edift de gravaminibus vom 8. August 1750 (Nachtrag zur Schlefischen Ebitten-Sammlung Seite 415) ober bas Rufterschulbaugefet vom 21. Juli 1846 (G. S. G. 392) Anwendung finden - Den Schlesischen katholischen Schulreglements vom 3. November 1765 und 18. Mai 1801 (Korniche Ediften= beziehungsweise neue Editten=Sammlung Band VIII Seite 780, Band VII Seite 266) an entnehmen. Bon biefen enthalt die Rovelle von 1801 Beftimmungen über die Aufbringung ber Schulbautoften nicht. Much bas altere Reglement von 1765 nimmt fur die Erfüllung ber Schulbaupflicht "bie Gemeinden . . . außerdem aber auch mit Konfurreng ber Berrichaft" nur grundfatlich und ohne Beftimmung des Unteilsverhaltniffes in Anspruch. Rach der gleich= mäßigen Rechtsprechung bes Berichtshofes hatten deshalb ehedem Die Rriege= und Domanenkammern und haben jest Die beren Stelle einnehmenden Begirtsregierungen nach &. 18 lit. e. f ber Instruktion zu ihrer Geschäftsführung vom 23. Ottober 1817 (B. S. S. 248) im Streitfalle ben Anteil jedes Rontribuenten (Gemeinde und Dominien) nachiMaggabe bes Drierechtes und, fofern es an örtlichen Normen gleichfalls fehlt, nach billigem Ermeijen, das der Nachprüfung des Bermaltungerichtere entzogen ift, zu bestimmen (Enticheidungen bes Oberverwaltungsgerichtes Band XII Seite 234, Band XIII Seite 279 u. a. m.). vorliegenden Falle vertreten nun die flagenden Gemeinden nicht ben Standpuntt, daß ber von ihnen in ber Berufungsinftang verlangte Berteilungsmaßstab (nach Staatssteuern und Schulfindern) im Ortsrechte begrundet fei. Ebensowenia ftusen fie ibn auf eine Bestimmung, Die betreffe bes itreitigen Reparaturbaues

von ber Regierung getroffen worden mare. Sie leiten ihn vielmehr erfichtlich aus einer von der Regierung (zu R.) am 11. Juli 1889 erlaffenen Cirtularverfügung ber, legen jedoch dabei diefer Berfügung eine Bedeutung bei, die ihr nicht gutommt. 3rrig ift insbesondere die anscheinend von ihnen gehegte Unficht, als habe die Berfugung eine Bestimmung des Berteilungsmagftabes burch die Regierung fur die Folge erfett und entbehrlich gemacht. Allgemein verbindliche Normen über die Berteilung ber fachlichen Bautoften vorzuschreiben und die durch bas Befet ihr guge= wiesenen Streitentscheibungen ein fur allemal anderen Amtestellen (den Schulvorftanden und den Bermaltungsgerichten) zu über: tragen, mare die Regierung nicht befugt gemefen. hat ihr auch völlig fern gelegen. Die gedachte Berfugung, Die bem Berichtshofe anderweit mehrfach vorgelegen hat, giebt ledig= lich Grundfage befannt, von benen fich die Regierung felbft in ben tunftig zu ihrer Entscheidung gelangenden Streitigkeiten porbehaltlich angezeigt erscheinender Ausnahmen - leiten laffen werde, ichreibt aber einen unmittelbar anwendbaren, d. i. einen Dagitab, der von der örtlichen Behorbe ober im Streit= verfahren von dem Berwaltungsrichter ohne Beiteres angewendet

werden fonnte, feineswegs vor.

Unter folden Umftanden befanden fich hier, da die Regierung auf Grund einer vermeintlichen Ortsobservang die Bemeinden mit dem gesamten Roftenbedarje beschwert und die Festjegung eines Magftabes für die Berteilung der Laft zwischen ihnen und dem Butsherrn abgelehnt hatte, die Bemeinden gar nicht in der Lage, gegen den ihres Erachtens ebenfalls pflichtigen Gutsherrn auf Die Leiftung eines beftimmten Beitrages ju flagen. Dadurch gingen fie indes ber ihnen nach §. 47 Abfat 2 Des Buftandig= feitsgesebes offenstehenden Abburdungstlage gegen die Regierung und zugleich gegen ben Butsherrn nicht verluftia. Bei ber aus der Eigenart der provinzialrechtlichen Normen fich ergebenden Lage der Sache genügte vielmehr der von den Gemeinden ichon in erfter Inftang geftellte allgemeine Untrag, ben Butsherrn gu dem Anerkenntniffe zu verurteilen, daß er verpflichtet fei, mit ihnen zusammen die aus dem angeordneten Reparaturban er= wachsenden Roften zu tragen. Anch bas bem Rlageantrage ftatt= gebende Berufungsurteil enthalt neben der Freiftellung ber Bemeinden von demjenigen Unteile, welchen gemäß späterer Festschung ber Regierung der Gutsherr zu leiften haben werde, zugleich den Darin einbegriffenen positiven Ausspruch, daß Diesen Unteil der Gutsherr zu übernehmen habe. Die angegriffene Entscheidung verftößt daher nicht gegen die Borichrift im §. 47 Abfat 2 Sat 2 Des Buftandigkeitsgesehes, wonach die Rlage bes auf Bautoften in Auspruch Genommenen auch ber Behörde gegenüber abgewiesen werden muß, wenn und soweit er nicht die Berurteilung des mitbeklagten Dritten zur Übernahme der Leistung erwirkt. Bebenken nach dieser Richtung hin hat denn auch die Regierung so wenig wie der Gutsherr angeregt.

Die Revisionsschrift des Gutsherrn beschränkt sich daraus, Berletzung des bestehenden Rechtes in Ansehung der Befreiungsgründe der Verjährung und der Observanz zu rügen, mit denen er der Klage in den Borinstanzen begegnet war. Allein

die Rugen entbehren der Begrundung.

Bu weit ift ber Borderrichter allerdings gegangen, wenn er die Ginrede, daß der Butsherr Freiheit von Schulbaubeitragen erfeffen habe, als unzulaffig um beswillen abgeschnitten hat, weil mit ihr ein dem Brivatrechte angehöriger felbständiger Anspruch verfolgt werde, über ben zu entscheiden nur der ordentliche Richter zuständig sei. In dem von dem Borderrichter hierfur angezogenen Revisionsurteile vom 17. September 1890 (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XXI Seite 190) handelte es fic um einen von dem gegenwärtigen wefentlich verschiedenen That-Damals hatte eine von ber Auffichtsbehörde nach öffentlichem Rechte zur Bergabe eines Schulbauplages fur verpflichtet erklärte landrechtliche Schulfozietät das durch Ersigung erworbene Recht behauptet, ein im Gigentume des Butsherrn bes Schulortes stehendes Grundstuck als Bauplat zu verwenden, und brebte fich fomit der Streit um ben Entftehungsgrund für ein privatrechtliches Berhaltnis. Dier fommt bagegen Die Berjahrung als Aufhebungsgrund einer aus bem Befest entfpringenden öffentlich=rechtlichen Bflicht des Gutsberm in Frage und durfte fie baber im Berwaltungsftreitverfahren geltend gemacht werden (Endurteile vom 29. September 1876 und 30. Dezember 1884 — Entscheidungen des Oberverwaltunges gerichtes Band I Seite 134, Band XI Seite 133). Benbet an mit Baulciftungen herangezogener Butsherr ein, der eingeschulten Gemeinde gegenüber durch Ersigung das Recht auf Freilaffung erworben zu haben, fo ift darin zugleich die Behauptung ent halten, daß die gesetliche Baupflicht der Gemeinde nunmehr aut die sonst der Herrschaft obliegenden Leistungen umfasse; aledain wird nicht ein neben dem öffentlicherechtlichen aus einem felbie ständigen privatrechtlichen Verhältnisse entstandener Ansprud. fondern recht eigentlich die Frage, welche von den Barteien 34 ber ftreitig gewordenen Leiftung öffentlich-rechtlich vervilichtet fet zur richterlichen Entscheidung gebracht. An fich tann auch bu Baulaft durch Erfigung nicht minder wie durch vertragemäßige Bereinbarung - Die Benehmigung ber Auffichtsbehörde porausgesetht — abweichend vom Gesetesrechte geregelt werden, und zwar ist dies nicht allein in dem Berhältnisse des Gutsherrn zur Gemeinde, sondern auch in dem zur Schule möglich, da die gutsherrliche Beitragspslicht ihr gegenüber und nicht der Gemeinde

gegenüber befteht.

Was sodann die angebliche — und, was zuzugeben ist, rechtlich mögliche — Observanz aulangt, welcher gemäß der Gutsherr von der Baulast befreit sein will, so steht in der Bissenschaft und Rechtsprechung sest, daß unter einem partikularen Gewohnheitsrechte immer nur ein Rechtszustand zu verstehen ist, der sich wider das gemeine Recht oder neben demselben her gestilbet hat, nicht aber ein solcher, der gerade auf diesem Rechte entweder wirklich oder doch nach rechtsirriger Auffassung der Besteiligten beruht (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XIII Seite 252, 283; Band XV Seite 185; Band XVII Seite 289; Band XX Seite 155; Band XXI Seite 184, 200; Band XXIII Seite 136, 156/7; Band XXV Seite 110 und die dort nachgewiesenen Ersenntnisse des vormaligen Obertribunals und des Reichsgerichtes).

Begriffsmäßig giebt sich die Observanz, mag sie das gesichriebene (gesetliche oder Lokals) Recht ergänzen oder abändern, durch gleichmäßige langdauernde Übung in der Überzengung von deren rechtlicher Notwendigkeit kund. Bon einer Überzengung aber, die zusammen mit einer sie zum Ausdrucke bringenden Übung objektives Recht erst schaffen soll, kann keine Rede sein, wenn sie in der Auwendung bereits vorhandener oder irrig als vorhanden vorausgesester Normen bethätigt worden ist.

Bezüglich ber seitbem vorgefallenen Bauten aber kommt es darauf au, ob die Gemeinden, wenn sie Beiträge dazu von der Gutsherrschaft zu fordern unterließen, von der rechtsirrigen Annahme ausgingen, daß durch die Provinzialgesetzgebung die Baulast nicht erschöpfend geregelt sei und zur Ausfüllung dieser Lücke auf das Allgemeine Landrecht zurückgegriffen werden müssenach dessen Borschriften im §. 36 Titel 12 Teil II der Gutsherr des Schulortes zwar zur unentgeltlichen Berahsolgung abgeblich vorhandener Rohmaterialien von dem Grund und Boden des Schulgutes, aber nicht zu Baarkeiträgen verbunden ist.

Daß dem so gewesen sc. Jat der Borderrichter bejaht und dafür sprechen auch, da eine Absicht der Gemeinden, sich ihres gesetzlichen Rechtes auf Mitbeteiligung der Gutsherrschaft an der Baulast ohne Entschädigung zu begeben, nicht zu vermuten ist, unverkenndar die Umstände, daß nach dem Einverständnisse der Parteien die Gutsherrschaft das Dominialdrittel zu den person-lichen Unterhaltungskoften (§. 19a des Reglements vom 18. Mai

1801) stets unweigerlich geleistet hat — und daß ferner gerichtstundig der in Rede stehende Rechtsirrtum in Schlesien, selbst bei den Verwaltungsbehörden Verbreitung gefunden hatte, dis ihm durch die neuere Rechtsprechung des Obertribunals und des Oberverwaltungsgerichtes der Boden entzogen wurde (vergl. hierüber Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XX Seite 186).

Hat sonach erwiesenermaßen die rechtliche Überzeugung der Beteiligten von der Beitragsfreiheit der Gutsherrschaft unter dem fortdauernden Ginflusse eines Irrtums über das Gesessecht gestanden, so war die Bildung derkstreitigen Observanz ausge-

fclossen.

(Entscheidung bes I. Senates vom 7. Marz 1899 – I. 486 –.)

e. Im Laufe bes Streitversahrens haben sich die Barteien über die Verwendung des Staatsbeitrages sonst durchweg gütlich verständigt, was ihnen, unabhängig von den nicht zwingenden Verwendungsgrundsähen der Entlastungsgesetze vom 14. Juni 1888 (G. S. S. 240) und 31. März 1889 (G. S. S. 64) frei stand (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Vand XXII Seite 153). Streitig ist lediglich geblieben:

Ob mit einem noch verfügbaren Restbestande des Staatsbeitrages von 120 M jährlich der gleich hohe, von dem Fürstbischofe zu B. bis zum Inkrafttreten des Gesetes vom 14. Juni 1888 gewährte, seitdem aber zurückgehaltene Zuschuß zum Baargehalte des Lehrers zu decken war, was der Schulvorstand gethan hat, oder ob der Kläger verlangen kann, daß daraus anteilig seine nicht bereits gedeckten Dominialleistungen zum Getreidedeputate und Holz anteilig übertragen werden.

Der Vorderrichter hat ersteres angenommen und war dem-

selben unbedenklich beizutreten.

Wo immer kommunale Verbande öffentliche Lasten zu tragen haben, steht nach der Wissenschaft und Rechtsprechung nichts im Bege, daß mit Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde die Pflichtigen sich unter einander über die Verteilung verständigen oder mit einem ihrem Kreise nicht angehörenden Oritten ein Abkommen tressen, wonach dieser sich verbindlich macht, für die Last ganz oder teilweise einzutreten. Geschicht letzteres nur in Ansehung einer einmaligen Leistung oder nur auf Zeit oder unter dem Borbehalte des Widerruses, so schaft die Zustage des Oritten, die Leistung an Stelle der dazu nach dem Gesetz Verpflichteten zu erfüllen, lediglich einen privatrechtlichen Titel, der weder durch

die Annahme des Bersprochenen noch durch behördliche Billiauna in einen öffentlich=rechtlichen umgewandelt wird. Unders geftaltet sich die Rechtslage, wenn der Dritte bauernde Leiftungen für die Zwecke des Berbandes übernimmt. Alsbann wird die Bereinbarung burch die ihr von Staatshoheitswegen erteilte Beflatigung in die Berfaffung des Berbandes eingereiht, beren Befolgung zu überwachen und nötigenfalls zu erzwingen die Behörde fraft ber in ber Oberaufficht begriffsmäßig liegenben Befugniffe ebenfo berechtigt wie verpflichtet ift. Diefe allgemeinen Grundfate gelten auch auf bem Gebicte ber Boltsichulunter= haltung. Auf ihrer Anwendung beruht es, daß die Unterhaltungs= laft in Landesteilen, wo zu ihren Tragern nach ben unmittelbar maßgebenden gesetzlichen Borfchriften die Kommunalverbande (Gemeinden und Gutsbezirfe) nicht gablen, bennoch auf biefe vielfach in Stabten wie auf bem Lande übergegangen ift und daß fich fehr häufig großere Grundbefiger oder firchliche Inftitute in wohlwollender Furforge fur die Intereffen bes Unterrichtes und der Erzichung zur immermahrenden Bergabe von Leiftungen, die ihnen nach dem Besetzechte nicht obliegen, vertragemäßig verpflichtet haben. Im Bereiche des Allgemeinen Landrechtes beutet der §. 29 Titel 11 Teil II mit bem baselbst im weitesten Sinne gebrauchten Borte "Stiftungen", besgleichen im Beltungsgebiete bes Schlesischen Provinzialrechtes ber S. 18 Abfat 2 Des Schulreglements vom 18. Mai 1801, indem er der "bisherigen observangmäßigen Aufbringung" ber Laft beispielsweise gebeutt, ohne damit andre partifulare Rechtsquellen auszuschließen, noch besonders auf die Statthaftigfeit einer von der gesetlichen Regel abweichenden Ordnung ber Schulunterhaltung hin. Darauf abzielende, giltig zu Stande getommene Bereinbarungen bilden Daber, fofern fie von ber berufenen Auffichtsbehörbe genehmigt find, als Bestandteile der Schulverfassung objektive Normen bes örtlichen Rechtes und somit die Grundlage fur Pflichten, Die im öffentlichen Rechte murzeln. Die Entstehung berartiger Pflichten kann sich endlich ohne förmliche Beschlusse und aus= drückliche Willenserklärungen durch konkludente Handlungen der Beteiligten mit hingutritt der in gleicher Beife erkennbar ge= wordenen Genehmigung ber Schul= und ber Kommunalauffichts= behorde, soweit es einer Benehmigung ber letteren überhaupt bedarf, vollziehen (vergl. Enticheidungen des Dberverwaltungs= gerichtes Band XI Seite 169, Band XVI Seite 222 Band XXIX Seite 141/142, - Preußisches Bermaltungsblatt Jahrgang X Seite 36, XIV Seite 415).

Im vorliegenden Falle hatte das Furstbischöfliche Generals vitariatsamt zu B. durch Erlag vom . . . . ben Borsigenden

des katholischen Schulvorstandes zu B., auf ein von diesem angebrachtes Gesuch dahin beschieden, daß es noch ermöglicht worden sei, von Johannis besselben Jahres ab

ben Gehalt bes Lehrers B. ju BB. "von hier aus mit 40 Thalern aus bem Centralfonds" aufzu-

beffern.

Mittels Erlasses vom . . . . ließ bann bas Generals vitariatsamt bem Erzpriester H. in Erledigung einer von ihm gehaltenen Ruckfrage bie Eröffnung zugehen, bag bie 40 Thaler aus bem Centralfonds

"nicht als eine perfonliche Zulage bes Lehrers B., fondern als eine Aufbefferung feines Gehaltes zu betrachten feien, die bennach ber Stelle auch im Falle einer

Anderung ihrer Befegung verblieben."

Bon einem Borbehalte des Biederrufes ober von der Bestimmung eines Endtermines, mit dem die bewilligte Jahresgahlung aufhören werbe, mar babei mit feiner Gilbe die Rede. Rach dem flaren Inhalte beiber Erlaffe hatte alfo bas Generalvitariatsamt bem Schulvorstande und folglich, ba biefem die Bertretung der mit Rechtsperfonlichfeit verfehenen Schule nach außen guftand (vergl. Enticheibungen bes Dberverwaltungsgerichtes Band XIII Seite 255, 267, Band XXIII Seite 156), ber Schule felbft versprochen, aus Furftbijdoflichen Fonds nicht etwa bem bamaligen Lehrer B. für feine Berson eine Bulage von 40 Thalern zu gemahren, fondern -- Die Stelle als folde um 40 Thaler Bargehalt aufzubeffern, bergeftalt, dag die Aufbefferung nach dem Abgange bes B. den Amtsnachfolgern für alle Butunft zu Gute tommen folle. Es ift nicht wohl gu verfteben, wie angefichts ber in ben entscheibenben Stellen vorstehend wortlich wiedergegebenen Erlaffen des Generalvikariatsamtes der Rlager an feiner Behauptung, daß der Fürstbijchöfliche Stuhl "eine bauernde Berpflichtung nicht übernommen habe" beharrlich festhalten und die vorderrichterliche Annahme des Begenteiles mit ber Ruge einer Berletung ber "bestehenden Interpretationsregeln" angreifen zu können meint. Auslegung ein= wie zweiseitiger Billenserflarungen fommt cs nach ben Borichriften ber §§. 65 ff. Titel 4, §§. 252 ff. Titel 5 Teil I des Allgemeinen Canbrechtes in erfter Linie auf den Wortlaut an und biefer ift hier fo flar, daß er den Anzweifelungsversuchen bes Rlagers allen und jeden Boden entzieht. Ware aber, was nicht im mindeften ber Fall ift, ber Bortlant duntel und deshalb, gemäß den a. a. D. gegebenen weiteren Bestimmnungen, auf die von dem Ertlarenden, fei es in der Erflärung felbst ober bei anderen Belegenheiten, deutlich

geäußerte Absicht zurückzugehen, so würde auch dann der Aläger mehrsache Kundgebungen, mit denen späterhin der Fürstbischof die von seinem Generalvikariatsamte bei den Erlassen gehegte

Absicht erläuterte, gegen sich haben.

Beruhte sonach die Gehaltszulage der 120 M auf einer im öffentlichen Rechte begründeten Berpflichtung des Fürstbischöslichen Stuhles, so hat der Borderrichter das bestehende Recht nicht verslet, sondern richtig angewendet, indem er gemäß §. 2 Ubsah 2 des Gesehes vom 14. Juni 1888 dem Begehren des Klägers, bei der Berteilung des Staatsbeitrages seinen Leistungen zu dem nicht baren Diensteinkommen den Borzug vor jener Barleistung einzuräumen, nicht stattgab.

(Entscheidung bes I. Senates vom 17. Marg 1899 -

I. 546 -.)

f. Mittels Berfügung vom . . . . . . . hatte die Schul= abteilung ber Regierung ju R. bem Magiftrate auf Unregung tatholifden Schulvorstaudes eröffnet, fie halte es "im Intereffe ber Baritat" - entsprechend ben vom Unterrichts= minifter in biefer Begiehung befolgten Grundfagen - fur erforderlich, daß die Stadtgemeinde zu ben aus ber Boltsichul= verforgung ber Rinder beider Ronfessionen ermachsenden Roften in gleichem Berhaltniffe beitrage und alfo, da fie fur die Rinder evangelischer Ronfession auf den Ropf 5 M jahrlich auf= wende, ebensoviel, namlich 5 .M., auch für jedes tatholische Schul= find, gur Unterhaltung ber fatholifden Schule aus ber Rammerei= taffe hergebe, in welchem Falle ber Stadt bei burchichnittlich 27 katholischen Schulkindern außer der bisher schon gewährten Beihilfe von 3,50 M fur jedes Rind ein weiterer Buichuf von rund 41 M "obliegen" murbe. Daraus entnahm ber Magiftrat Beranlaffung zu einer Borlage an bie Stadtverordnetenver= fammlung, als beren Begenftand er bezeichnete: "Bewilligung eines Buiduffes zur Unterhaltung ber fatholifden Schule infoweit, baß bas Beitragsverhaltnis fur ein evangelisches Rind fich bem für ein tatholisches Rind gleichstellt - auf Grund einer Berfügung ber Roniglichen Regierung". Nachdem hiervon die Stadtverordnetenversammlung mit dem Bermerte gum Sigungs= prototolle, daß danach "für die tatholifche Schule eine Mehrbelaftung, jest ca. 41 M pro anno, der Rommune gufällt", Renntnis genommen hatte, richtete ber Magiftrat am tatholischen Schulvorstand ein Schreiben, in dem wortlich hieß:

"In Folge Enticheidung der Königlichen Regierung sind wir angewiesen und bereit, aus der Kammereitaffe ju den

Unterhaltungstoften ber tatholischen Schule jahrlich pro Schulfind, dessen Eltern zu M. wohnen, 5 M als ben Betrag zu Jahlen, ber zur Zeit von der Kammereitasse auch für jedes evangelische Schultind verwendet wird."

Sine Ruckaußerung auf diese Zuschrift gab der Schulvorstand nicht ab. Thatsacklich wurde jedoch fortan von der Stadtgemeinde ein Jahresbeitrag von 5 M für jedes ihr in Rechnung gestellte, die katholische Schule besuchende Kind regelmäßig gezahlt, auch führte der Schulvorstand die städtischen Kopsbeiträge unter den Dienstbezügen des Lehrers in einem Einkommensverzeichnisse aus, das bei der Regierung zur Borlage gelangte, ohne von ihr bes

anftandet zu werden.

Auf Grund Diefes unbeftrittenen Sachverhaltes hat ber Begirtsausichuß eine Ortsichulverfassung festgestellt, die burch Angebot des Magistrats und beffen in fontludenten Sandlungen gu Tage getretene Unnahme von Seiten bes Schulvorftandes mit Singutritt der in gleicher Beife ertennbar gewordenen, wenn nicht ausbrudlich schon im voraus erklarten Bustimmung ber Schulauffichtsbehörbe zu Stande gekommen fei und die Stadtgemeinde öffentlich-rechtlich zur Zahlung ber vereinbarten Beitrage verpflichte. Demgegenüber ift der Magistrat auf die von ihm anfänglich eingewendete Behauptung, daß er fich zwar der Unordnung ber Regierung gefügt und feine Bereitwilligfeit hiergu erflatt aber irgendwelche Berpflichtung zu Bunften ber fatholifden Schule feineswegs übernommen habe, in der Berufungeinstang nicht erft gurudgetommen. Mit Rudficht hierauf genügt es, auf die bas Begenteil barlegenden Ausführungen bes Bezirtsausschuffes zu verweisen, ber bie Thatfachen gutreffend gewurdigt und fich hinfichtlich der rechtlichen Erforderniffe einer Schulverfassung als objettiven Norm bes örtlichen Rechtes überall mit ben von dem Berichtshofe gleichmäßig festgehaltenen Brundfagen in Ginklang gehalten hat (vergl. Enticheidungen des Dberverwaltungsgerichtes Band XI Seite 169, Band XVI Seite 222, Band XXIX Seite 141/42, Breußisches Bermaltungsblatt, Jahrgang X Seite 36, XIV Seite 415).

(Entscheidung bes I. Senates vom 17. Marg 1899 - I.

547 - )

g. Materiell war von der im §. 37 Titel 12 Teil II des Allgemeinen Landrechtes aufgestellten Regel auszugehen, daß das Schulhaus, wenn es zugleich dem Kufter zur Wohnung dien, auf die bei Pfarrbauten vorgeschriebene Art, mithin nach §§. 784 ff. Titel 11 a. a. D. ebenso wie das Kirchengebäude baulich zu unterhalten ist. Wie daraus in Berbindung mit den

§§. 710, 712, 720, 731 Titel 11, Teil II des Allgemeinen Landrechtes hervorgeht, haben in Ermangelung abweichender — hier nicht in Betracht kommender — provinzialgesetlicher oder ortsrechtlicher Bestimmungen im Falle der Unzulänglichkeit des Kirchenvermögens den Ausfall der Patron und die Eingepfarrten dei Landkirchen in dem Berhältnisse von 2 zu 1 zu tragen. Demgemäß und da nach dem Einverständnisse der Parteien die Kirche in B. Zahlungsmittel nicht besaß, kann sich der Beklagte dem ihm angesonnenen Zweidrittelsbeitrage zu den Kosten des ktreitigen Zannbaues sedenfalls dann nicht entziehen, wenn der Zaun ein Bertinenzstück des Küsterschulkauses darstellt (§. 103 Titel 2 Teil I des Allgemeinen Landrechtes). Daß diese Eigensichast dem Zaune zukomme, hat der Borderrichter unter Beretennung des Begriffes der Bertinenz oder doch im Widerspruche mit der klaren Lage der Sache verneint.

Das Allgemeine Landrecht Teil I Titel 2 bezeichnet im §. 42 als Zubehör oder Bertinenzstück einer körperlichen Sache — im Gegensate zu Begriffsganzen, mit denen sich der §. 43 beschäftigt — eine andere körperliche Sache (die Nebensache), die, obgleich sähig, für sich selbeht zu bestehen, mit jener (der Hauptssache) durch menschliche Willkür in sortwährende (juristische) Verzbindung gebracht ist, um deren Zweckbestimmung zu dienen. Mit Zugrundelegung dieser Definition und im Anschlisse an den, sich aus ihr ergebenden Grundsach des §. 75 a. a. D., wonach die Bertineuzstäcke der Gebände nach den verschiedenen Bestimmungen derselben zu beurteilen sind, besagt kunn der §. 76: "Zu einem Wohnhause gehört Alles, ohne welches dasselbe weder bezogen noch vollständig bewohnt werden kann". Nach §. 80 endlich wird durch mechanische Berbindung einer beweglichen

Sache mit einem Gebäude die Bermutung begründet, daß sie zum Bertinenzstücke bestimmt sei.

Im vorliegenden Falle treffen die thatsächlichen Borausssehungen der letztgedachten Rechtsvermutung insofern zu, als der streitige, den Wirtschaftshof umgebende Zaun, wie unter den Barteien seststieht, mit dem Küsterschulhause durch Zimmermannsarbeit verbunden ist. Gleichwohl erachtet der Vorderrichter die Beruntung — von der ihm zuzugeben ist, daß sie durch Gegensbeweis widerlegt werden kann — um deswillen für ausgeschlossen, weil die Eristenz des Zaunes für die Benuhung des Wohnsgedandes zum Wohnen belanglos sein. Allein die Herstellungen, weren es bedarf, um ein Gebäude beziehbar und bewohndar zu machen, bleiben sich nicht an allen Orten und unter allen Verhältenissen, beiden sich Für Pfarrer und Kirchenbediente in einer Großstadt wird ein umschlossener Wirtschaftshof gewöhnlich nicht von nöten sein.

Der Rufterlehrer auf bem Lande fann, wenn ihm gur Benutung bei feiner Bohnung ein Birtichaftshof überwiesen ift, eine biefen außen abidliegende Ummahrung nach ber überzeugenden Darlegung bes Kreisausichusses nicht entbehren; benn er murbe fonft außer Stande fein, die Bohnung nebft ben fur ben Inhaber bereitgestellten, fei es im Saufe felbit oder in besonderen Bebauden auf bem Sofe befindlichen hauswirtschaftlichen Gelaffen und Borfehrungen (wie Abort, Solzichuppen, Stallraum, Brumen u. bgl. m.) ihrer Zwedbeftimmung entsprechend ohne die Beforgnis einer Befährdung feiner Bermögensintereffen ober fogar feiner perfonlichen Sicherheit zu benuten. In befonders hobem Dage wird dies der Fall fein, wenn die Stelle, woruber hier freilich nichts verlautet, mit Landbefit ausgeftattet ift; aber ebenso verhalt es fich bei ber Gigenart landlicher Schulgehofte auch ohne bas Borhandensein einer Landbotation, fofern nicht besondere Umftande ein Andres ergeben. Dergleichen Umftande find fur 23. von feiner Seite gur Sprache gebracht worden. Im Gegenteile lagt bie bergeftellte mechanische Berbindung beutlich erkennen, daß der gaun die Bestimmung hat, der Benubung des Schulhauses als Wohnung fur ben Rufterlehrer gu Der baraus folgenden Rennzeichnung bes Baunes als Bertineng bes Bebaubes fteht bas vom Borderrichter angeführte Erfenntnis bes vormaligen Obertribunals (Entscheidungen Band 52 Seit. 303 ff.) nicht entgegen; benn bort ift die Bestimmung bes §. 36 Titel 12, Teil II des Allgemeinen Landrechtes, wonach der Gutsherr des Schulvrtes zu Schul= (nicht Rüsterschul=) Bauten unter gemiffen Umftanden Rohmaterialien gemahren muß, nur bei einem Baune um einen Schulgarten für "nicht ohne Beiteres" anwendbar erflart, aber dahingestellt gelaffen, wie es fich mit einem Baune um bas Schulgehöft verhalte (Seite 307). -

Wollte man aber selbst ben streitigen Zaun als Pertinenz bes Kusterschulchauses nicht ansehen, so wurde bennoch der Beklagte gesehlich verpflichtet sein, zu den Kosten seiner Erbauung ben Patronatsbeitrag zu leisten; denn die Pfarrbaupflicht erstreckt sich nach dem Wortlaute und der Entstehungsgeschichte der einschlägigen Vorschriften des Allgemeinen Landrechtes auch auf

Baune, Die nicht Bertinengien bes Pfarrgebandes find.

Der die Pfarrbaupslicht regelnde Abschnitt im Titel 11 Teil II des Allgemeinen Landrechtes beginnt unter dem Marginale "Unterhaltung der Gebäude" mit dem §. 784, der wörtlich lautet:

"Die Unterhaltung der Zäune und Gehege sowie kleine Reparaturen an den Gebäuden muffen die Pfarrer und Kirchenbedienten aus eigenen Mitteln besorgen".

Daran schließen fich in den §§. 785/87 Bestimmungen über

ben Begriff der kleinen Reparaturen, sowie ferner über die Bersbindlichkeit der Pfründeninhaber, Thüren, Fenster, Osen, Schlösser und audre dergleichen innere Pertinenzstücke der Gebäude auf ihre Kosten ohne Rücksicht auf den Betrag derselben zu unterhalten und endlich über die Pflicht des Pfarrers, auch zu größeren Reparaturen und neuen Bauten bei der Pfarre entbehrliche Materialien unentgeltlich herzugeben. Hinschtlich der übrigen Kosten verweisen hiernächst die S. 788 ff. auf die Grundsätze, die wegen ihrer Dechung aus dem Kirchenvermögen und bei dessen Unzulänglichkeit wegen Berteilung der Beiträge auf den Batron und die Eingepfarrten bei Kirchengebäuden stattsinden. Wie die Materialien des Allgemeinen Landrechtes ergeben — vergl. die Mitteilungen hierüber in der Cirkularverfügung des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten vom 21. Ottober 1841 (Ministerialblatt der inneren Berwaltung Seite 324) — hatte in dem gedrucken Entwurse des Allgemeinen Gesete 324) — hatte in dem gedrucken Entwurse des Allgemeinen Gesetendens Wortlaut gehabt:

"Rleine Neparaturen an Pfarr- und Kustergebanben muffen bie Pfarrer und Kirchenbedienten aus eigenen Witteln

beforgen".

Bei ber Revision bes Entwurfes war zu §. 574 — bem jetigen §. 780, ber ben Pfarrer zur Haltung eines richtigen und vollständigen Wohnungs-, Wirtschafts-, Garten- und Felb- inventariums verpflichtet — empfohlen worben, zu verordnen:

daß die Bfarrer die Baune und Bebege um ihre Garten und Felder auf eigene Roften im gehörigen Stande er-

halten muffen.

Des Borschlages wurde in der revisio monitorum bei dem §. 577 dahin gedacht:

Einige Monenten wollen ber Zaune und Gehege ausbrudlich gedenken, beren Unterhaltung bem Pfarrer jeber-

zeit obliege, -

worauf sich am Rande das Konklusum des Großkanzlers "Approbatum" findet und dem entsprechend der §. 577 die Fassung des gegenwärtigen §. 784 erhielt. Daraus entnimmt der erwähnte Ministerialerlaß Folgendes: Die Pslicht des Psarrers zur Unterhaltung der Zäune könne nicht schon aus der ihm im §. 780 auferlegten Berpflichtung, sür ein vollständiges Inventarium zu sorgen, abgeleitet werden, wie es denn auch den landerechtlichen Begriffsbestimmungen der Pertinenzien widersprechen würde, die Jäune und Gehege zu dem Inventarium des Bsarrgutes zu rechnen; vielmehr liege die Unterhaltung der Jäune

und Gehege bem Pfarrer in ahnlicher Beife wie die ber Gebande selbst ob - nur mit bem Unterschiede, bag:

1) bem Pfarrer und anderen Kirchenbedienten zwar famtliche kleine oder große Reparaturen, dahingegen

2) bem Kirchenvermögen ober ben fonft zu tirchlichen Bauten verpflichteten Berfonen bie Neubauten, fofern fie nicht burch ein Berfchulben bes zeitigen Amtsinhabers verurfacht worden,

zur Laft fielen.

Diefer Ansicht, die auch Roch in seinem Kommentare zum Allgemeinen Landrechte billigt und an der, soviel bekannt geworden, die geiftliche und Unterrichtsverwaltung fortgefest feftgehalten hat (vergl. beispielsweise ben Ministerialerlaß vom 4. Oftober 1862 Abfat 3, 4 in Schneider und von Bremen, Bolfsichulwefen Band II Seite 643, 644), ift ber Berichtshof beigetreten. Gie wird noch ferner burch ben Umftand unterftust, bag das Monitum ju S. 574 bes Entwurfes die Berpflichtung ber Bfarrer gur Unterhaltung der "Baune und Gebege um ihre Barten und Felder", mithin gang abgefeben von ber etwaigen Eigenschaft ber Ummabrungen als Bertinengien ber Bebande, befürwortet hatte. Bei ber revisio monitorum murbe bies allerdings furger babin wiedergegeben, daß nach dem Bor-Schlage einiger Monenten auch der "Baune und Bebege" gedacht werden moge. Allein weder hier noch in dem genehmigenden Raudtonflufum findet fich irgend welche Andeutung, daß beabsichtigt worden fei, dem Monitum in einem engeren als dem damit von den Monenten verbundenen Sinne, namlich nur binfichtlich ber als Bertinengien zu den Bebanden gehörenden Ummahrungen und mit Ausschließung von Barten= und Geld= gannen Rechnung zu tragen. Demgemäß und ba auch der Tert von Baunen und Behegen Schlechthin spricht, muffen die dort gegebenen Borichriften auf Die Unterhaltung aller Arten von Ummahrungen auf Bfarrgrundftuden, gleichviel ob fie Bertinenzien ber Bebaude find ober nicht, bezogen werden.

Ebendieselben Grundsatze sind nach §. 37 Titel 12 Teil II bes Allgemeinen Landrechtes hinsichtlich der Unterhaltung der Zünne und Gehege auf Küsterschulgrundstücke anzuwenden. Bebenken dagegen lassen sich insbesondere aus der Fassung des §. 37 nicht begründen. Dort heißt es zwar nur, es müsse, wo das Schulhaus zugleich die Küsterwohnung ist, die Unterhaltung "desselben", d. h. des Schulhauses, wie bei Pfarrbanten vorzgeschrieben, beforgt werden, und danach könnte es den Anscheingewinnen, als sei lediglich sür die Unterhaltung des Schulshauses selbst — sowie, was besonderer Erwähnung nicht bes

durfte, seiner Bertinenzien (§. 103 Titel 2 Teil I) — die Überstagung der für Pfarrbauten gegebenen Borschriften ausgesprochen. Eine so eng am Worte hastende Auslegung würde indes der Absicht des Gesetzebers nicht entsprechen, die deutlich erkennbar dahin zum Ausdrucke gelangt ist, daß sich, worüber in der Berswaltung und Rechtsprechung Zweisel niemals obgewaltet haben, die Unterhaltung des gesamten Schuletablissements nach den Vorschriften über Pfarrbauten regeln soll. —

Insoweit verhalt es sich mit ber Baubeitragspflicht bes Kirchenpatrons anders als im Bereiche bes §. 36 Titel 12 Teil II. a. a. D. mit ber bem Butsherrn bes Schulortes auf= erlegten Bflicht, zu Bauten und Reparaturen ber gemeinen Schulen die erforderlichen, auf dem Gute gewachsenen und gewonnenen, hinreichend vorhandenen Rohmaterialien unentgeltlich zu verab= Dieje Bflicht bes Butsherrn erftrectt fich zwar ebenfalls, wie ber Berichtshof - hier abweichend von ber Minifterial= pragis - in einer Streitsache zwischen bem Fistus (Regierung ju R.) und ber Schulgemeinde B. (Erfenntnig vom 20. Mai 1898, Rep. I. C. 128/97), nachgewiesen hat, nicht ausschließlich auf bas Schulhaus und bie (auch in einem besonderen Bebaude untergebrachte) Schulmeisterwohnung, soudern nicht minder auf die Umwährungen - letteres jedoch nur, wenn die Umwährungen Bertinenzien ber Bebaude find, mas aber unter Umftanden felbft bei einer Ummahrung ber Fall fein fann, die einen als Bubehör ber Wohnung anzusehenden Barten umschließt (Ent= icheibungen bes pormaligen Obertribunals Band 52 Seite 307). Bei Baunen und Gehegen auf Bfarr- und Rufterschulgrundstucken tommt es bagegen auf die Pertinenzeigenschaft nicht au; zu beren Unterhaltung muß beim Butreffen ber sonstigen gesetlichen Bor-aussehungen ber Batron beitragen, auch wenn ihnen bie Gigenicaft von Bebaudepertinengien abgeht.

(Entscheidung des I. Senates vom 14. April 1899 — I. 687 —.)

h. Bie in einem Berwaltungsstreite zwischen der Dorfgemeinde S. und dem Domänenfiskus in dem Revisionsurteile vom 25. Ottober 1890, Rep. I. C. 56/90, dargelegt war, braucht der Fiskus auf Grund des §. 45 Rr. 4 der Schulordnung dem ersten Lehrer an einer Schule in einem Domänendorse den kulmischen Morgen oder eine entsprechende Rente nicht zu geswähren, wenn sich die Schule im Besitze einer ansreichenden Landdotation bereits besindet. Im Ginklange damit hat der Gerichtshof in einer Streitsache des Fiskus wider den Schuls vorstand zu Alle. durch Revisionsurteil vom 18. Marz 1898,

Rep. I. C. 122/97, erfannt: Bemaß §S. 45 Mr. 5 und 12 Mr. 2 a. a. D. fei ber Domanenfistus nur verpflichtet, ben fur Saus: und Wirtschaftsbedürfniffe "erforderlichen" oder "nötigen" Brennbedarf, mithin nicht, was bem Lehrer icon aus anderen Ginnahmequellen gufließe, herzugeben; im Falle organischer Berbindung des Lehramtes mit einem Rirchendienfte muffe fich daber, aumal da das Einkommen berartiger Stellen grundfatlich als ein einheitliches zu behandeln fei, der Amtsinhaber ein ihm aus firchlichen Quellen gebührendes Holzdeputat zwar nicht auf bas gur Rlaffenheigung, wohl aber auf bas fur feinen perfonlichen Berbrauch bestimmte Solzquantum anrechnen laffen, welches er fonft in ber Eigenschaft als Lehrer von ben Schulunterhaltungspflichtigen einschließlich bes Patrons zu empfangen haben murbe. Auf diefen Grundfagen fugend, will hier ber Gistus bem Sauptlehrer, mit beffen Stelle bie bes Rufters und Draanisten an der Ortstirche bauernd vereinigt ift, von bem bisher gemahrten Schulbrennholze ben für fein perfonliches Bedurfnis - im Begenfage aur Rlassenheizung - bestimmten Teil deshalb entziehen, weil gu feinen Ginfunften ein "erhebliches" und "volltommen aus-

reichendes" Solzdeputat firchlichen Urfprungs gehöre.

In der That hat der Lehrer als Organist und Rufter auf Brund ber Ermlandischen Stollage vom Jahre 1729 (abgedruct bei Jacobson, Duellen bes fatholischen Rirchenrechtes in ben Brovingen Breugen und Bofen, Anhang Seite 245 ff., insbesondere Seite 249 a. E., siehe auch im Text Seite 117) ein Holzbeputat in Sohe eines Juders von jedem im Rirchfviele angefeffenen Wirte mit ber Maggabe zu beauspruchen, daß er davon, wenn ein Raplan bestellt wird, diefem den dritten Teil abgeben muß. Jeden Anhaltes entbehrt aber die gang allgemein, ohne eine Uns gabe auch nur über ben Befamtertrag bes Solzbeputats binge stellte Annahme des Fistus, daß der Lehrer dadurch zur Befriedigung seines Sans= und wirtschaftlichen Bedarfes (abgesehen nur von der Rlaffenheizung) in den Stand gefest und der Berabfolgung von Solz auch aus fiskalischen Forsten nicht mehr Rach Aengerungen bes Rirchenvorstandes, die ber benötigt fei. beflagte Schulvorstand beigebracht hat, foll bem durchans nicht jo fein, fondern im Begenteile bas firchliche Ralendeholg, abzüglich besjenigen Teiles, ber beftimmungsmäßig zur Reinigung der Rirchenwasche und der firchlichen Gerate, zum Rauchsener in ber Rirche, jum Baden ber Oblaten und bergleichen mehr gu verwenden fei, nicht einmal fur die firchendienftlichen 3mede, namentlich nicht bei Bejetung ber Raplauftelle, die eine Steigerung bes Berbrauches für berartige Zwecke nach fich ziehe, geschweige denn fur ben Saus= und wirtschaftlichen Bedarf bes Rufterichul= lehrers ausreichen. Mag auch biese Meinungsäußerung bes Kirchenvorstandes, zumal da sie eine ziffernmäßige Begründung vermissen läßt, nicht von Ausschlag gebendem Gewichte sein, so kann doch andrerseits über die Auskömmlichkeit oder Unaustömmlichkeit des kirchlichen Holzdeputats auch für die letztgedachten (neben den kirchendienstlichen) Berwendungszwecke von dem Berwaltungsrichter unmöglich befunden werden. Sache des Fiskus wäre es vielmehr gewesen, verbindliche Festschungen hierüber zuständigen Ortes zu erwirken.

(Entscheidung bes I. Senates vom 21. April 1899 - I. 731 -).

i. Nach §. 48 des Zuständigkeitsgesetes vom 1. August 1883 barf ber Landrat gegenüber bem Schulverbande einer Land= schule die Eintragung einer ihm gesetlich obliegenden Leiftung in ben Ctat nur verfügen, nachdem bie Leiftung von ber Behorde innerhalb der Grenzen ihrer Buftandigfeit festgestellt ift. vorgeschriebene Feststellung muß ber zwangsweisen Durchführung ber Anforderung vorangeben. Erft wenn die Feitstellung erfolgt ift und ber Schulverband auch bann noch die Erfüllung ber Auflage unterläßt ober verweigert, ift ber Landrat gur 3mangs= Diefen Grundfat, ber in ber Recht= etatifierung ermächtigt. ipredung des Dberverwaltungsgerichtes auf dem Bebiete ber Zwangsetatifierung gegenüber politischen Berbanden fesisteht (vergl. Enticheidungen Band XVI Seite 219) und gleichmäßig im Bereiche bes die Zwangsetatiesirung gegenüber forporativen Schulverbanden vorschenden §. 48 bes Buftandigfeitsgesetes gilt, hat hier der beflagte Ronigliche Landrat und mit ihm der Borderrichter unbeachtet gelaffen.

In der Schulunterhaltungslast ist die abstratte, öffentlicherechtliche Pslicht einbegriffen, bei Behinderung des Lehrers einen Stellvertreter anzunehmen und ihm eine angemessene Bergütung zu gewähren, soweit das Schulbedürsnis Beides ersordert. Aber ob und wie lange ein solches Bedürsnis obwaltet, sowie ob und in welcher Höhe dem Bertreter eine Vergütung gebührt, das ist durch feine positive gesehliche Borschrift allgemein geregelt, vielmehr im Einzelsalle nach behördlichem Ermessen zu bestimmen. Bersagen daher die Unterhaltungspslichtigen ihr Einverständnis mit der Übernahme von Stellvertretungskosten, so handelt es sich um eine neue oder erhöhte Ansorderung, die um erzwungen werden zu können, zusörderst der Feltsellung im Wege des Gesess vom 26. Mai 1887 (G. S. S. 175) bedarf (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XXII Seite 147 sit. —

Über die Anforderung von Stellvertretungstoften in Ermangelung des Ginverständnisses ber Schulgemeinde "mit Ruchsicht auf das Bedürfnis ber Schule und die Leistungsfähigkeit ber Berpflichteten" zu befinden waren einzig und allein die Beschlußbehörden (der Kreisausschuß und in der Beschwerdeinstanz der Provinzialrat) zuständig.

(Entscheidung bes I. Senates vom 25. April 1899 — I.

747 -).

k. In den Kolonien A., B., C. zu Z. und D. zu D., Kreis Z, besteht seit den siedziger Jahren eine die Einwohner ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses umsassende Schulsozietät, deren — in evangelische und katholische Klassen geteilte — Schulen nach dem zu Bedenken keinen Anlaß gebenden Einwerstandnisse aller Beteiligten nach den Vorschriften des Allgemeinen Landzrechtes, mithin, soweit nicht das Ortsrecht Abweichendes hestimmt, durch Beiträge der Hausväter zu unterhalten sind. Über die Aufbringung der Mittel zur Unterhaltung war mit Genehmigung der zuständigen Behörden zwischen erwählten Vertretern der Hausväter und dem Königlichen Fiskus zur Verhandlung vom . . . . . . . . . für die Kolonien A. B. C. und zur Berzhandlung vom . . . . . . . . . . für die Kolonie D. ein Abkommen getroffen worden, in dem es unter anderm hieß:

"Die Unterhaltung des gesamten Schulspftems erfolgt nach ber Bahl der schulpslichtigen Kinder durch die Schulssozietät, jedoch leistet hierzu der Bergfistus diezenigen Beiträge, welche auf die zur Schulsozietät gehörenden Bergarbeiter und Grubenbeamten fallen würden".

In der Berhandlung sind zwei verschiedene Bestimmungen enthalten: Ginmal die Bestimmung, daß die samtlichen Untershaltungskoften auf alle Hausväter nach der Zahl der schulspflichtigen Kinder zu verteilen seien — sodann die weiterzgehende, auf Bereinbarung mit dem Bergsissus beruhende Bestimmung, daß dieser für die nach jenem Maßstabe ermittelten Hausväterbeitrage seiner Arbeiter und Beamten eintrete.

Bon ben so getroffenen beiden Bestimmungen giebt die zweite zu Ausstellungen keinen Anlaß. Denn der Bergsiskus gehörte, weungleich die Erteilung der Genehmigung zu der von ihm geplanten Anlage der Kolonien von dem Nachweise einer befriedigenden Ordnung der Schulverhältnisse abhängig gemacht werden konnte (§§. 30, 31 des Gesetes vom 3. Januar 1845, G. S. 24; §. 19 des Gesetes vom 25. August 1876, — G. S. 24; §. 19 des Gesetes vom 25. August 1876, — G. S. 405), doch nicht zu den gesehlichen Trägern der Last innerhalb der Schulsoziekät. Er stand der Soziekät als ein Oritter gegenüber und es blieb lediglich seiner Entschließung und dersenigen der berusenen Behörden überlassen, durch welcherlei

von ihm zu übernehmenbe Leiftungen fur einen gesicherten Beftand der in den Rolonien erforderlichen Schuleinrichtungen zu forgen Bas immer ber Bergfistus an Leiftungen gufagte, hatte die rechtliche Natur einer Stiftung fur Schulzwecke im Sinne Des §. 29 Titel 12 Teil II des Allgemeinen Landrechtes (f. Breußisches Berwaltungsbl. Jahrgang XIX Seite 467). voller rechtlicher Birtung hatte fich ber Bergfistus beifpielsweise ju einer Quote bes jebesmaligen Jahresaufwandes ober gur jahrlichen Bahlung einer festbeftimmten Summe verpflichten können. Im vorliegenden Falle ift er die Berpflichtung eingegangen, die Beitrage, welche die ju ihm als Arbeiter ober Beamte in Be= ziehung stehenden Sausvater nach der Bahl ihrer ichulpflichtigen Rinder zu entrichten haben murben, zu übertragen. tonnen die von ihm zu leiftenden Beitrage unbedingt und zwar felbst dann, wenn fur die Heranziehung der einzelnen Saus= vater ein anderer Magftab anzuwenden ift, nur und allein nach ber Rinderzahl berechnet werden.

Die Ausführungen, mit denen die Kläger in der Revisions= fchrift hiergegen antampfen, geben fehl. Benn die Rlager fort= wahrend barauf zuruckfommen, daß nach bem Allgemeinen Land= rechte die Berteilung ber Schulunterhaltungstoften unter allen Umftanden nach ben Staatsftenern zu bewirfen und jede andere Berteilung "nichtig", folglich hier ber Anteil bes Fistus nach ben Staatssteuern feiner Arbeiter und Beamten gu bemeffen fei, überfeben fie, baß bie vom Bergfistus übernommenen Zahlungen keine Hausväterbeiträge, sondern stiftungsartige Leiftungen darstellen und als solche abweichend von den für die Sausvaterbeitrage geltenben Regeln beftimmt werden durften. Uberdies irren die Rlager auch mit der Annahme, daß die Ber= teilung nach bem Dagftabe ber bireften Staatsfteuern überall subsidiarisch Unwendung finde. Bo vielmehr ein bem Gefete entsprechender Berteilungsmaßstab noch nicht besteht, hat die Schulauffichtsbehorde ber Schulfogietat bie Befchlugfaffung über die Einführung eines folchen aufzugeben und ihn, falls zur Benehmigung geeignete Beschluffe nicht gu Stanbe fommen, von Auffichtswegen festzuseben (Entscheidungen des Dberverwaltungs= gerichtes Band X Seite 148).

Anders verhalt es sich mit ber ersten ber beiben in Rebe ftebenben Bestimmungen, wonach die Schulunterhaltungstoften auch unter ben hausvätern mit Zugrundelegung ber Kinderzahl

verteilt werben follen.

Bare eine Schulversaffung foldes Inhaltes rechtsgiltig, so hatten unter ihrer herrschaft die Rlager nach keinem andren als eben jenem Maßtabe, insbesonbere nicht nach dem davon völlig

verschiedenen Magstabe der von ihnen zu entrichtenden biretten Staatssteuern herangezogen merben burfen. In Bahrheit ift aber ber Magftab nach Schulfindern mit bem Befete unvereinbar. Deun die §§. 29, 31 Titel 12 Teil II bes Allgemeinen Landrechtes ichreiben ausdrucklich vor, daß in Ermangelung ausreichender Stiftungseinfünfte - als welche bier die bergfistalischen Leiftungen nach ber Rindergahl in Betracht tommen - Die Beis trage unter die Sansvater ohne Unterschied, ob fie Rinder haben ober nicht, nach bem Berhaltniffe ber Befigungen und Nahrungen billig, b. i. nach einem fur alle Bflichtigen gemeinfamen, bas Eintommen aus Brundbefit wie aus Rapital und Arbeit angemeffen berücksichtigenden Besteuerungsfuße gu verteilen find (Breugisches Berwaltungsblatt Jahrgang XX Seite 122/23 und die bort angezogenen alteren Enticheibungen bes Oberverwaltungsgerichtes). Diefen Auforderungen genugt Die Berteilung nach Schultindern in keiner Beife, Da fie ftatt aller Sausvater nur diejenigen, welche ichulpflichtige Rinder haben, belaftet und jede Rudficht auf das Berhaltnis ber Befitungen

und Rahrungen vermiffen lagt.

Da ber in der Schuleinrichtungsverhandlung beftimmte Berteilungsmaßstab nach ber Rinderzahl in Ausehung ber Sausvater nicht zu Recht besteht, liegt es bem Schulvorstande gunachft ob, für einen Befchluß der Schulfogietat über die Ginführung eines anderweitigen, gegenüber allen Sausvatern gleichmaßig geltenden Berteilungsmaßftabes zu forgen und fich der Benchmigung besfelben burch bie Schulauffichtsbehörde zu vergewiffern. Bum Zwecke ber Schulfteuerveranlagung hat dann der Schulporftand eine zwiefache Berechnung vorzunehmen: namlich entfprechend bem neuen Berteilungsmaßftabe die Beitrage famtlicher Sausväter und ferner nach ber Zahl ber schulpflichtigen Kinber ben auf jedes Kind kommenden Teilbetrag des Jahresbedarfes an ermitteln. Die Summe Diefer Teilbetrage fur Die ichulpflichtigen Rinder seiner Arbeiter und Beamten ift von dem Bergfistus zu erfordern und den betreffenden einzelnen Sausvätern nach Berhaltnis ihrer Sausvaterbeitrage zu gute gu bringen, bergeftalt, daß fie nur einen etwaigen Fehlbetrag zuzugahlen brauchen, mahrend die übrigen Sausvater unverfürzt entrichten muffen, mas auf fie nach dem nenen Berteilungsmaßstabe ausanschreiben ift. Es ift sonach nicht ausgeschloffen, bag bie vertragemäßige Leiftung bes Bergfistus gur Ubertragung ber Sausvaterbeitrage feiner Arbeiter und Beamten nicht ausreicht. Anderfeits tann es geschehen, daß auf den Bergfistus nach der Rindergahl mehr als die Summe ber von feinen Arbeitern und Beamten zu entrichtenden Sausvaterbeitrage entfällt und bann bas

Mehr den zu ihm in keinen Beziehungen stehenden Hausvätern zu Statten kommt. Sollte damit den Interessen des Bergsiskus nicht gedient sein, so bleibt ihm überlassen, auf eine entsprechende Anderung der Schulversassung hinzuwirken. So lange eine solche nicht ersolgt ist, sind für ihn die Bereinbarungen bindend.

(Entscheidung des I. Senates vom 5. Mai 1899 -

I. 825 —).

1. Bei Zwangsetatisierungen bedarf es der vorgängigen Feststellung der Leistung unter Bezeichnung der Person des Pflichtigen selbst dann, wenn die Leistung nicht ihrem Betrage, sondern nur ihrem Grunde nach streitig ist (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes vom 14. Oktober 1893 (Band XXV Seite 1/6, — vom 4. Mai 1892 Band XXIII Seite 122).

Daher war hier ein Ansspruch von zuständiger Seite dahin, daß die Gemeinde dem 2c. P. 60 M Umzugstostenentschädigung zu zahlen habe, unerläßlich. Ein Ausspruch dieses Inhaltes kann aber in dem Bescheide vom 27. Juni 1898, da in ihm die Regierung nichts weiter als ihre Aussassigung zu erkennen gegeben hatte, daß und weshalb sich die Versehung des P. als im Interesse des Dienstes vorgenommen nicht kennzeichne, unmöglich erblickt werden. Anlangend ferner die Amtsblattverordnung von 1856, so ist dort die Bergütung für Umzugskosten eines versehten Lehrers, sosen nicht die Gemeinde ihn mit Fuhrwerf abholt, nur "nach einer billigen Taxe" und nur dis zum Höchstetrage von 60 M, keineswegs aber vorgesehen, daß der Lehrer im Falle thatsächlicher Wehrauswendungen unterschieds= und aus=nahmslos jenen Höchstetrag fordern könne.

Aus biesen Gründen wurde die Zwangsetatisierung selbst dann unhaltbar sein, wenn die Feststellungsbesingnis der Regierung an sich anzuerkennen ware. In Wahrheit stand aber diese Bestugnis, was gleich den Parteien der Bezirksausschuß übersehen hat, der Regierung gar nicht einmal zu. Denn die angesorderte Umzugskostenwergütung stellt eine Mehrleistung außer den bischerigen Auswendungen der Gemeinde an Schulunterhaltungskosten dar. Aus der vermeintlich den Verpslichtungsgrund ergebenden Amtsblattverordnung von 1856 konnte aber die Höhe der Bergütung nicht unmittelbar entnommen werden. Die Verordnung enthält nur abstratte Normen, denen gemäß im streitigen Einzelsfalle die zu gewährende Leistung erst noch "nach einer billigen Tare, jedoch nicht über 60 M hinaus", d. i. nach dem Ersmeisen der Behörde bestimmt und sestgestellt werden soll. Über derartige Leistungen haben in Ermangelung des Einsverständnisses der Verpflichteten nicht mehr, wie früher auf

Grund des §. 18 der Regierungsinstruktion vom 23. Oktober 1817 (G. S. S. 240) die Regierungen, sondern jest nach den Borschriften des Gesets vom 26. Mai 1887 (G. S. S. 175) die Beschlußbehörden mit Rücksicht auf das Bedürsnis der Schule und die Leistungsfähigkeit der Verpflichteten zu befinden. Die daraus solgt, hätte hier die Zwangsetatisierung, wenn überhaupt, so dann jedensalls nicht anders als auf der Grundlage eines — nicht ergangenen — Feststellungsbeschlusses des Kreisausschusses oder, in der Beschwerdeinstanz, des Provinzialrates versügt werden dürsen.

Dbwohl es naberen Gingehens auf die materielle Seite der Angelegenheit nicht bedurfte, mag boch hinzugefügt werden, daß die - unter den Barteien ftreitig gewordene - Rechtsgiltigfeit ber Amtsblattverordnung ber Regierung vom 30. Mai 1858 erheblichen Bedenken unterliegt. Kraft positiver gesetzlicher Borfdriften muß in einzelnen Landesteilen der Trager ber Schulunterhaltungslaft einen neu ernannten Lehrer nebft Familie und Effetten mit Fuhrwert von einer gemiffen Entfernung ber berbeiholen oder ihm eine Umzugstoftenvergutung gablen. gehende Vorschriften finden sich in den §§. 39 ff. Titel 12 Teil II bes Allgemeinen Landrechtes, in ben §§. 19, 20 ber Preußischen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 und im S. 6 bes Raffanischen Gesetes vom 26. Marg 1862, sonft aber nirgends und insonderheit nicht in ber Frangofifchen Befetgebung, nach ber fich die Unterhaltung ber Schule gu R. regelt. Bon Auffichtsmegen die barin etwa zu findende Lude mit ihrer Amtsblattverordnung burch Bestimmungen über bas Mak ber Leiftung und die Art ihrer Erfüllung zu ergangen, murbe bie Regierung nur bann befugt gewesen fein, wenn bavon auszugeben mare, daß in der gefetlichen Unterhaltungslaft außer ber Befoldung bes Lehrers auch die Pflicht, ihn herbeizuholen oder für Umzugskoften zu entschabigen, begriffemaßig eingeschloffen fei. Db bem aber fo ift, erscheint in hohem Brade zweifelhaft. Der Unterrichtsminister hat in einem Erlasse vom 30. Dai 1865 (Schneiber und von Bremen, Bolfsichulwefen, Band I Seite 798) die Frage verneint und fich babin ausgesprochen, daß in Ermangelung einschlägiger gefeglicher Borfdriften Die Bemeinde nicht zwangsweise angehalten werden tonne, die Lehrer bei ihrem Anguge herbeiguholen oder ihnen die Umgugstoften zu erftatten.

(Entscheidung des I. Senates vom 19. Mai 1899 – I. 897 —.)

m. Die Annahme des Borderrichters, daß die durch §. 41 bes Kommunalabgabengesets vom 14. Juli 1893 den

Beamten, Beiftlichen u. f. w. gewährten Brivilegien auch fur die Berangiehung ber Anwohner in Butsbegirten zu ben Schullaften nach Maggabe der §§. 55 ff. der Preugischen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 Geltung haben, weil die hiernach gu ent= richtenden Schulbeitrage einen "tommunallaftenahnlichen Charatter" haben, ift rechtsirrig. Allerdings ift die Schullaft im Beltungsbereiche ber ermähnten Schulordnung, soweit fie nicht auf Grund von Stiftungen oder besonderen Rechtstiteln getragen wird, eine Kommunallast der zur Schule gehörigen Gemeinden und Gutsbegirte. Sieraus fann aber nicht gefolgert werben, bag fie auch von den Bewohnern des Gutsbezirkes, fofern diefe gu Schulbeitragen herangezogen werben, durch "Kommunalabgaben" aufzubringen ift, und baß auf diese Schulbeitrage die gesetlichen Borichriften des Rommunalabgabengesetes über die Berpflichtung gur Bemeindefteuerleiftung Unwendung finden. Gine Rommunal= laft tann ber Regel nach in Gutsbezirken auf die Bewohner nicht untervertheilt werden, sondern ift von dem Butsherrn gu tragen. Gine Beranziehung der Bewohner des Gutsbezirtes hierzu darf vielmehr nur auf Grund einer besonderen gesetlichen Borschrift erfolgen, wie sie hinsichtlich der Schullasten in den §§. 55 ff. ber Prengifden Schulordnung enthalten ift. Fur bieje Beranziehung find daher nicht die gesetlichen Borichriften über Rommunalabgaben, fondern die besonderen Borichriften Schulordnung und die Bestimmungen maßgebend, welche die Schulauffichtsbehörde auf Grund jener Boridriften getroffen hat, ober die vertragsmäßigen Festsetzungen, welche von ihr bei Un= schluß bes Gutsbezirkes an eine benachbarte Schule genehmigt worden find (vgl. Entscheidung bes Oberverwaltungsgerichtes vom 18. Februar 1880, Band VI Seite 182). Eine analoge Anwendung der Borfdriften des Rommunalabgabengefetes oder jonftiger die Berpflichtung zur Entrichtung von Kommunalab= gaben betreffenden gefetlichen Borfdriften ift hierbei ausge= ichloffen. Die Befreiung von Rommunalabgaben, Die ben Beift= lichen auf Grund des §. 41 des Kommunalabgabengesches aufteht, findet auf die Berangiehung ju Schulbeitragen auf Grund ber §§. 55 ff. ber Preugischen Schulordnung, fofern fie nicht in dem betreffenden Bertrage (§. 57) ober in der Berfügung der Regierung (§. 60) ausgesprochen worden ift, ebenfowenig Anwendung wie auf die Berangiehung der Beiftlichen zu ben Sausväterbeitragen einer nach den Borfdriften des Allgemeinen Landrechtes zu beurteilenden Schulfozietat (vgl. Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes vom 17. Januar 1877, Band II Seite 197).

Die Boraussetzung eines jeden von den Anwohnern eines

1899.

Gutsbezirkes zu beanspruchenden Schulbeitrages ist nach §. 57 und §. 60 der Preußischen Schulordnung eine Festsetzung der Königlichen Regierung als Schulaussichtebehörde für die bestimmte Schule, zu deren Unterhaltung die Beiträge zu leisten sind, und für den bestimmten Gutsbezirk, in welchem die Anwohner herangezogen werden sollen (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes vom 18. Februar 1880, Band VI Seite 182, und vom 10. September 1881, Band VIII Seite 168).

(Entscheidung bes I. Senates vom 26. Mai 1899 -

I. 944 —.)

### H. Allgemeines.

187) Förderung der Bolfsbibliotheten.

Berlin, ben 18. Juli 1899.

Die Entwicklung der Bolksbibliotheten, wie sie auf dem Wege freier Bereinsthätigkeit, durch das ersolgreiche und kräftige Eintreten staatlicher Behörden und durch die anerkennenswerte Fürsorge kleinerer und größerer Berbände der Selbstverwaltung in Stadt und Kreis insbesondere in den letzen Jahren sich gestaltet hat, habe ich mit lebhaster Teilnahme versolgt. Ich habe es daher mit besonderer Befriedigung begrüßt, daß der diesjährige Staatshaushalts-Etat die Unterrichts-Berwaltung in den Stand geset hat, auch ihrerseits die genannten Bestrebungen nunmehr

in wirtfamer und umfaffender Beife gu fordern.

Benn ich in voller Anerkennung des schon disher von den Herren Ober-Präsischenten der Angelegenheit zugewendeten Interesses für die meiner Berwaltung in der bezeichneten Richtung gestellten Ansgade Ew. Excellenz um Ihre gefällige Mitwirkung ersuck, so werde ich hierbei von der Ueberzeugung geleitet, daß das gesteigerte Bedürsnis nach gesstiger Fortbildung, welches in den allgemeinen Berhältnissen der Gegenwart begründet ist und gerade auch in den unteren und mittleren Schichten der Gesellschaft besonders lebhaft empsunden wird, eine ebenso bemerkenswerte als erstenliche Erscheinung ist, die schon um ihrer Bedeutung willen auf sorgsältige Beachtung wie auf thatkräftige Fürsorge auch von Seiten der staatlichen Behörden rechnen darf.

Auf ber andern Seite verkenne ich nicht, daß die Bethätigung dieser Fürsorge in demselben Maße an Wert gewinnen wird, als sie sich innerhalb derjenigen Grenzen bewegt, welche durch den Gang der bisherigen Entwicklung bezeichnet und durch die

Eigenart der Bolksbibliotheken als freier Beranstaltungen gefordert werden. In dem Bestreben, alles zu vermeiden, was diese Eigenart zu beeinträchtigen geeignet wäre, wird die Mitwirkung der staatlichen Organe sich im Besentlichen darauf beschränken durfen, zu der Errichtung von Bolksbibliotheken anzuregen, die unmittelbar Beteiligten bezüglich der zu tressenden Einrichtungen zu beraten und durch Gewährung staatlicher Beihissen, soweit dieselbe nach Lage der Berhältnisse ersorderlich is, den weiteren Fortgang der Sache nach Möglichkeit zu sördern. Die durch diese Ausgaben bezeichneten Grenzen wird die staatliche Mitwirtung schon aus dem Grunde beachten müssen, weil die Bolksbibliotheken sich als lebenssähig nur da erweisen werden, wo sie aus einem wirklichen Bedursnisse der Bevölkerung hervorgegangen unter der freien Mitwirkung möglichst weiter Bes

volterungstreife fich unabhangig entwickeln tonnen.

Dag die Boraussehungen für eine folche freie Entwicklung thatfachlich in weitem Umfange vorhanden find, beweisen zunächst Die hervorragend gunftigen Ergebniffe, welche bisher in den Begirten erzielt murben, in benen man planmagig mit ber Grundung von Bibliotheten begonnen hat. Diefe Ergebniffe find um fo bemertenswerter, als fie fich auf in den allgemeinen Lebensver= haltniffen erheblich von einander verschiedene ortliche Bebiete er= ftreden und insbesondere, weil fie in industriellen wie in landlichen Bezirken in gleicher Beife hervorgetreten find. Go find die in ben Regierungsbezirten Stade und Liegnit getroffenen Ber= anstaltungen in erfreulichem Fortgange begriffen und von der anfaffigen Landbevolkerung, fur welche fie bestimmt find, mit Dant begruft und mit Gifer benntt worden. Diefelbe Erfahrung hat man in ausgesprochen induftriellen Begirten mit den fur die Arbeiter und Sandwerter beftimmten Ginrichtungen gemacht. welchem Umfange das Bedürfnis, dem die Bolksbibliotheten entsprechen wollen, auch in biefen Rreifen empfunden wird, und wie entschieden die auf die Befriedigung diefes Bedurfniffes gerichteten Beftrebungen als im mahren Sinne zeitgemaß zu er= achten find, zeigt u. a. die umfaffende Benugung, welche die in Dberichlefien und in Beftfalen eingerichteten Bibliotheten gefunden haben. In Kattowig 3. B. wurden nach der im Juli 1897 er= folgten Errichtung ber Bibliothet bis zum Ottober besjelben Jahres unter ziemlich gleichmäßiger Berteilung ber Lefer auf die ver= ichiedenen Gruppen der mittleren und unteren Bevolterungstlaffen 677 dauernde Lefefarten und 5292 Bande ausgegeben; bis gum 1. Januar 1898 aber war die Zahl der Lefekarten auf 944, die ber verliehenen Bucher auf 9026 gestiegen. In Tarnowip wurden in ben erften 12 Tagen nach ber Eröffnung ber Boltsbibliothet

182 Benugungstarten geloft; bas mit ber Bibliothet verbundene Lefezimmer wurde namentlich auch von Gefellen und Lehrlingen in ben bafur bestimmten Stunden eifrig besucht. In Boguticuit (Kreis Kattowig) hatte sich eine Anzahl Arbeiter ohne eine Anregung von außen zusammengethan, um an bestimmten Abenden nach der Arbeit gemeinsam Erzählungen zu lefen. Dies murbe der Ausgangspunkt für die Gründung einer Bolksbibliothet, welche in wenigen Monaten 600 Bande an 206 Lefer, unter benen fich 124 Arbeiter befanden, verteilte. Gine gleich ftarte Beteiligung ber Arbeiter zeigte fich bei ben in Beuduck, Rosbzin und Laurahutte eingerichteten Bolfsbibliotheten; in dem an legter Stelle genannten Orte hatte die Bibliothet eine Boche nach ihrer Eröffnung 232 Lefer, unter diefen 172 Arbeiter. Un der im Jahre 1895 in bas Leben gerufenen Boltsbibliothet in Berford (Beftfalen) wurden im Jahre 1897 an 24 Ausgabefonntagen über 3000 Bande gur Ausgabe gebracht, mas gegen das Borjahr einen Bumachs von 1800 Banden bezeichnete. In Samm endlich murben im Jahre 1897 3377, im Jahre 1898 aber 6277 Bucher verlieben. Unter ben 650 ftandigen Lefern, welche die Bibliothet im Jahre 1898 benutten, befanden fich 210 Fabritarbeiter und ebenso viele teils selbständige, teils in Fabriten beichaftigte Sandwerter.

Die Erfolge, welche bie bisherigen Bemuhungen auf biefem Bebiete erzielt haben, und die vor allem in der ftetig fort-Schreitenden Steigerung der Benutungsziffer hervortreten, finden ihre Erganzung in dem Umftande, daß da, wo die genannten Einrichtungen noch nicht befteben, fich das Berlangen nach Begrundung von Bolfsbibliotheten immer lebhafter und entichiedener geltend macht. Go find an die feit Jahrzehnten fur die genannten Bwede erfolgreich thatige Gefellschaft für Berbreitung von Boltsbildung in dem abgelaufenen Jahre nicht weniger als 593 Gejuche um Unterftugung von Bibliothets-Begrundungen gerichtet Auch nach ben mir vorliegenden Berichten tritt das Bedurfnis nach Begrundung von Bolfsbibliotheten in faft allen Brovingen des Staates, besonders lebhaft aber in Bestpreugen, Schlefien, Bommern und Sannover fowie in einzelnen Begirten von Beffen-Raffau, Beftfalen, Schleswig-Solftein und Dftpreugen Dabei ift es in hohem Grade erfreulich, bag das lebhafte Intereffe, welches ber Entwicklung bes Boltsbibliothet: wesens entgegengebracht wird, sich nicht auf die Rreise beschräuft, für welche die genannten Beranftaltungen unmittelbar und in erfter Linie bestimmt find, baf vielmehr auch in ben Schichten ber Befellichaft, welche hinfichtlich ihrer geiftigen Bildungsmittel gunftiger als die unteren Rlaffen geftellt find, und welche für

fich ber Boltsbibliotheten nicht bedurfen, bas Berftandnis fur Die allgemeine Bedeutung berfelben gewecht und bas Bewußtfein der fozialen Berpflichtung, dem vorhandenen Bildungsbedurfniffe burch thatfraftige Silfe die Befriedigung zu gewähren, empfunden Dies beweift nicht nur die burchweg freundliche Stellung, Die in den bezüglichen Menferungen der Preffe die öffentliche Meinung zu den in Frage ftehenden Beftrebungen einnimmt, sondern vor allem auch die opferwillige Unterstützung, welche dieselben von verschiedenen Seiten gefunden haben. So find in Dberichlefien die erzielten Erfolge bem Bufammenwirten ber ftadtischen Berwaltungen, der Kreisausschuffe und der Großinduftrie zu verdanten. Bon der letteren insbesondere find den Bibliotheten zu Rattowig, Boguticung, Rosbzin erhebliche Mittel zugewendet, und in abnlicher Beife find auch die übrigen bortigen Bibliotheten fast ohne Ausnahme von benachbarten Industriellen oder Aftiengesellschaften unterftut worden. In den Provingen Bestfalen und Ditpreußen haben einzelne städtische Berwaltungen die Grundung von Bibliotheten in die Sand genommen, mabrend in den Regierungsbezirken Liegnit und Stade, fowie in dem Rreije Edernforde die Rreisausschuffe entsprechende, in erfreulichem Fortgange begriffene Ginrichtungen in das Leben gerufen haben. In Bommern endlich hat die Landwirtschaftstammer der Proving, von der Uberzeugung geleitet, daß die Beschaffung einer guten bildenden Lefture fur die landliche Bevolferung zu den wichtigften Magnahmen auf dem Gebiete der landlichen Bohl= fahrtspflege gehört, die Eröffnung landlicher Boltsbibliotheten in der umfaffendften Beife ins Auge gefaßt. —

Hilbung in der angegebenen Richtung zu fördern, nicht nur auf einer gesunden Grundlage ruhen, josern auch in den unteren Schichten der Geselschaft das Bedürsnis nach geistiger Nahrung unverkennbar vorhanden ist, sondern daß den durch diese Bestrebungen hervorgerufenen Beranstaltungen auch eine stetige Beiterentwicklung vor allem dadurch verbürgt wird, daß das Berständnis für ihre Bedeutung über die unmittelbar beteiligten Kreise hinaus geweckt ist. In der Berbindung dieser beiden Thatssachen ist die eutscheidende Boraussehung für jene möglichst selbständige Entwicklung der Bolfsbibliotheken gegeben, welche durch ihre Eigenart als freier Veranstaltungen gesordert wird.

In ben auf dieser Grundlage bereits getroffenen Ginrichtungen zeigt sich, wie es in ber Natur einer freien und der Besonderheit der in jedem einzelnen Falle gegebenen Berhältmisse angepaßten Entwicklung begründet ist, im einzelnen eine große

Mannigfaltigfeit.

Dennoch lassen bieselben in Bezug auf die Zusammensetung ber Bibliotheken gewisse allgemeine Grundzüge hervortreten, während sie anderseits hinsichtlich der organisatorischen Sinrichtungen die Möglichkeit darbieten, die in der bisherigen Ersahrung gegebenen Erscheinungen auf eine begrenzte Anzahl bestimmter

Grundformen gurudzuführen.

Bas zunächst jene allgemeinen Grundzuge angeht, fo bat die bisherige Entwicklung in ber Erwägung, bag bie Boltsbibliotheten, wie fie fur alle Glieber ber Nation bestimmt find, so in keinem Falle bagu beitragen burfen, bie Begenfage, welche insbejondere auf dem religiofen Gebiete und in politischer Sinfict thatfachlich bestehen, zu verscharfen, babin geführt, Bucher, welche in tonfessioneller ober politischer Sinsicht einen bestimmten Standpuntt einseitig und in einer die Bertreter abweichender Anichauungen verlegenden Beife gum Ausbrucke bringen, von der Aufnahme in die Boltsbibliotheten auszuschließen. 3ch erachte biefe Stellungnahme für durchaus begrundet, wie ich auch den weiteren, burch bie bisherige Erfahrung bewährten Grundjag als berechtigt auerkenne, fur die Auswahl ber ben Bolksbibliotheten ju überweisenden Bucher außer der Bediegenheit des Inhaltes eine anschauliche lebendige, ungefünftelte und in Diefem Sinne poltstumliche Darftellung als unbedingtes Erfordernis gu ver-Ianaen

Auch barin haben die bisherigen Bestrebungen ohne Frage das Rechte getroffen, daß fie bei ber Busammenfegung der Bibliotheten ben beiden gleichberechtigten Bweden einer eblen und anregenden Unterhaltung wie einer verständigen und zweckmäßigen Belehrung in gleicher Beise zu dienen gesucht haben. es fich um ben zweiten ber genannten Brede handelt, wird auch in Butunft neben ben Schriften naturtundlichen, geographischen ober technisch-prattischen Inhaltes ben geschichtlichen Erzählungen eine hervorragende Beruchichtigung zu wünschen sein, weil die felben zugleich auch bem erften Zwed entsprechen und weil fie außerdem für die Rraftigung und Bertiefung vaterlandifder Besinnung durch die Entwicklung des geschichtlichen Berftandniffes Insbesondere haben geeignete Bedeutung gewinnen fonnen. biographische Darftellungen Antlang gefnuden und fich für die geiftige Forderung um fo fruchtbarer erwiesen, je mehr die Berfonlichfeiten, auf welche fie fich beziehen, durch sittlichen Bert

und innere Tüchtigkeit hervorragen.

Indem ich Em. Ercellenz ergebenft empfehle, bei der weiteren Ausgestaltung des Bolfsbibliothekwesens in der dortigen Browing für die Znsammenschung der Bolfsbibliotheken auf die Beachtung biefer bereits erprobten Grundfage hinzuwirken, weise ich in

Diesem Zusammenhauge endlich noch barauf bin, bag sich bie möglichst sorgfältige Berudfichtigung ber örtlichen Berhaltnife bei ber Auswahl bes Bucherbeftandes als befonders forberlich er= Es ift daher zu erwarten, daß auch weiter die wiesen bat. Boltsbibliotheten einen um fo tieferen und fegensreicheren Ginfluß gewinnen werden, jemehr es ihnen gelingt, ben örtlichen Berhalt= niffen Rechnung zu tragen nicht nur burch bestimmte Forderungen, Die sie in Rudficht auf die gegebenen Berhaltniffe an die Form ber Darftellung ftellen, sondern namentlich auch durch die moglichft umfaffende Berudfichtigung ber Lotalgeschichte, ber beimat= lichen Ratur, fowie der heimatlichen Buftande und Ginrichtungen. Je nachdem es sich daher um Stadt ober Land, um Gebirge ober Gbene, um malbreiche ober maldentblöfte, um an ber Gee oder im Binnenlande gelegene, um induftrielle oder landwirtschaftliche Bezirke handelt, werden die Bibliotheken außer dem gemein= famen Grundftode von fur alle Berhaltniffe geeigneten Schriften boch auch in möglichst großer Augahl Bucher enthalten muffen, welche nach Form und Inhalt der besonderen Gigenart der ortlichen Berhaltniffe entschieden Rechnung tragen.

Schon für die sachgemäße Zusammensetzung der Bibliotheken hinsichtlich ihres Bücherbestandes können bestimmte organisatorische Einrichtungen nicht wohl entbehrt werden. Aber auch abgesehen davon hat sich eine zweckentsprechende Organisation als das wirksamste Mittel bewährt, um die geordnete Verwaltung, die Erschaltung und die Erweiterung der Bibliotheken zu ermöglichen. Die in dieser Beziehung vorliegenden Einrichtungen lassen sich auf gewisse Grundsormen zurücksühren, welche sich auf zwei Hauperuppen verteilen, je nachdem die Inhaberschaft, mit der sachzensäb die Unterhaltungsverpslichtung verbunden ist, oder der Umsfaug, für welchen die Einrichtung getrossen wird, in Frage steht.

Was zunächst die Inhaberschaft betrifft, so scheint es am einsachsten zu sein und am nächsten zu liegen, wenn ein schon bestehender Berein — Kriegerverein, Gesangverein, Turnverein, Handwerterverein, Gewerbeverein u. a. — die Begründung wie die Berwaltung der Bibliothek überninumt und damit die Juhaberschaft derselben erwirbt. In der That ist diese Einrichtung hier und da, z. B. in Westpreußen, getroffen worden. Indesseu liegt es in der Natur der Sache, daß der Berzicht auf eine selbständige Organissation nur für die einsachsten Berhältnisse und auch da nur inspoweit am Plage ist, als das Juteresse für die Sache noch nicht die für die Selbständigkeit des Unternehmens ersorderliche Stärke besigt.

Wenn daher dieser einfachsten Form der Organisation nur eine bedingte Berechtigung zuerkannt und nur eine vorübergehende

Dauer gewünscht werden tann, fo ftellt fich die hobere Stufe für die Geftaltung der organisatorischen Ginrichtungen in der Grundung eines unmittelbar und ausschließlich bem Brecke ber Bolksbibliothet dienenden Bibliothekvereines dar, welcher das Eigentumsrecht befist und mit demfelben die Berpflichtung der Unterhaltung auf Dabei hat fich die erwunschte Mitwirkung andrer bereits bestehender Bereine mehrsach in der Beise bethätigt, daß Diefelben bereit gewesen fint, ihre Bereinsbibliotheten ber neu entstehenden Bolksbibliothet entweder völlig anzugliedern oder unter Bahrung ihres Eigentumsrechtes wenigftens zu uneingeichränkter Benutung zu überweisen, oder daß fie in andrer Richtung an ber Begrundung ber Boltsbibliotheten fich unmittelbar und wirksam beteiligt haben. Auf diefer Grundlage wurde 3. B. in Rattowig unter Mitwirkung gablreicher und einflugreicher Berfonlichteiten ans allen ftabtifchen Berufstlaffen, ber Mitglieder bes Magistrates, der Bereinsvorstände, der Bertreter von Aftiengesell= schaften sowie hervorragender Industrieller aus Stadt und Nachbarschaft ein Bibliothetsverein gegrundet, unter beffen Leitung fic Die von ihm geschaffene Bolfsbibliothet innerhalb weniger Jahre gu großer Bedeutung erhoben hat. Abgesehen von ben Ginnahmen, die ihm aus den Beitragen feiner Mitglieder zufliegen, stehen dem Bereine laufende Zuschüsse aus städtischen Witteln sowie aus Mitteln des Kreises zur Berfügung. Ein Bibliothets= ausichuß beichließt über die Unschaffung ber Bucher. sprechender Beije find u. a. die Bibliothefen in Tarnowis, Konigs= hutte, Ofterode und Samm organisiert worben.

Die Borzüge dieser Organisation, welche, um in das Leben gerusen zu werden, vor allem einer leitenden Persönlichkeit bedarf, die von dem hohen Berte der Sache durchdrungen, zu uneigennübigem und krastvollem Eintreten für dieselbe bereit und befähigt ist, sind durch die Bedeutung bedingt, welche ein für diese Zweike ansschließlich gegründeter Berein sir die Förderung derselben gewinnen wird. Wo auch immer solche Vereine vorhanden sind, überall haben sie sich als geeignet erwiesen, dem Unternehmen eine seste sinanzielle Unterlage zu schaffen, das Interesse für dasselbe in möglichst weite Kreise zu tragen, die verschiedenen Bevölkerungsklassen auf dem Boden gemeinsamer idealer Bestrebungen mit einander in Berührung zu bringen und der ganzen Einzrichtung die dem Fortgange der Sache förderliche Selbständigkeit

zu wahren.

In der letten Beziehung bietet die dritte Organisationestuse, auf welcher die Inhaberschaft nicht einem freien Bereine, sondern einem bestimmten Berbande zusteht, nicht die gleiche Gewähr, während sie anderseits der zweiten insofern überlegen ift, als sie

bem Unternehmen einen noch sesteren Halt, eine noch gewissere Bürgschaft der Dauer und eine noch gesichertere sinanzielle Begründung zu geben vermag. Abgesehen von den Verhältnissen Westpreußen, wo in der Regel die Schulverbände oder die evangelischen Kirchengemeinden die Eigentümer der dort durch die Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung gegründeten Volksbibliotheken geworden sind, und abgesehen von den immersipeletenen Fällen, in denen eine einzelne Verson, etwa ein Grundsbesitzer oder ein Industrieller, zu Gunsten der von ihm beschäftigten Arbeiter und Beamten die Errichtung einer Volksbibliotheksfür einen begrenzten wirtschaftlichen Verband in die Wege leitet, ist die dritte Organisationsstuse bisher hauptsächlich in zwei Grundsformen ausgetreten, je nachdem entweder ein kommunaler Verband oder ein Kreisverband die Vegründung der Bibliothek volkzogen

und damit die Juhaberschaft berfelben erworben hat.

So haben 3. B. in Berford die städtischen Rörperschaften eine stadtifche Boltsbibliothet begrundet, und in Camen ift von ben stadtischen Behörden fur den gleichen Zweck ein Berwaltungs= ausichuß gemählt worden, in welchem ber Burgermeifter ben Borfit inne hat. Bahrend in diefen Sallen die betreffenden Bibliotheten den mehr oder weniger bestimmt ausgeprägten Charafter fommunaler Beranftaltungen an fich tragen, ift, insbesondere in den Regierungsbezirken Stade und Liegnis, in einer Angahl von Rreifen mit der Errichtung von Rreisbibliotheten vorgegangen. Die in ben Rreifen Landeshut, Jauer, Sagan und Frenstadt mit staatlicher Unterftützung eingerichteten Rreisbibliotheten werden von den Rreisausichuffen unterhalten und verwaltet. Auf gleicher organisatorischer Brundlage follen im laufenden Jahre Bolksbibliotheken in den Kreifen Striegau und Edernforde gegrundet werden, nachdem von feiten der Rreisausschuffe die fur Die erfte Ginrichtung erforderlichen Mittel bewilligt find.

Der Hinweis auf die Kreisbibliotheken führt von selbst zu ber Erörterung des zweiten Gesichtspunktes, welcher für die Gruppierung der in der bisherigen Ersahrung vorliegenden Drganisationsformen in Frage kommt. Denn hinsichtlich des Umsfanges, für welchen die Einrichtung in jedem einzelnen Falle bestimmt ist, nehmen die Kreisbibliotheken eine eigenartige Stellung ein, da sie nicht einer einzelnen Gemeinde, sondern ihrer Idee nach allen, in Wirklichkeit windestens möglichst vielen Gemeinden des ganzen Kreises dienen sollen. In diesem Iwecke ist es dann aber weiter begründet, daß sie, nicht wie die anderen Büchereien als Stands, sondern als Wanderbibliotheken eingerichtet werden

müffen.

Dhne Frage ift, wenn man das Bange der auf dem Bebiete

ber Bolksbibliotheken zu lofenden Aufgaben in bas Auge faßt, die Kreis-Wanderbibliothet diejenige organisatorische Form, welcher bie hochfte Bedeutung und die umfaffenbfte Beltung zuertamt Da die Landgemeinden im allgemeinen nicht in ber Lage find, Standbibliotheten zu begrunden, geschweige, wenn fie begrundet wurden, fie zu erhalten und zu ergangen, jo ift die Banderbibliothet das einzige Mittel, um die allgemeine Berbreitung ber Boltsbibliothefen zu ermöglichen, Diefelben insbesondere auch auf die Landbezirke auszudehnen und den in ihnen ruhenden Bilbungswert auch fur die landliche Bevolkerung nutbar zu machen. Den Bolfebibliothefen aber den Bugang gerade ju ben Rreifen ber landlichen Bevolkerung zu eröffnen, ift eine una bweisbare Pflicht, beren Ernft angefichts ber entscheibenden Bedeutung, welche die leibliche und geiftige Gesundheit ber Landbevolkerung fur die Befamtentwidlung des Boltes und fur bie Bufunft bes Staates befigt, um fo weniger vertannt werden tann, als es durch die Rudficht auf diefe Bedeutung geboten ift, Die landliche Bevolkerung mit dem geiftigen Leben ber Begenwart in befruchtendem Zusammenhange zu erhalten. Auch ift zu erwarten, daß die Erwedung und die Pflege geiftiger Intereffen burch eine zwedentsprechende und hinsichtlich ber Auswahl ben Berhaltniffen angepaßte Lefture dazu beitragen merbe, bas Befühl ber Busammengehörigkeit in ben verschiebenen Schichten ber landlichen Bevolkerung zu vertiefen, die Bedeutung und die eigenartigen Borguge bes landlichen Lebens allgemeiner gum Bewußtfein zu bringen, die Liebe gu ber heimatlichen Scholle gu beleben und fo der Landentfremdung entgegen zu mirten.

Je entschiedener es hiernach anerkannt werden muß, daß die Wanderbibliothek nicht eine zufällige, willkurliche oder auf enge Grenzen einzuschränkende, sondern eine in der Idee der Bolkse bibliothek mit Notwendigkeit begründete Einrichtung ist, welche die weiteste Unwendung fordern darf, da ohne sie jene Idee auch nicht annähernd verwirklicht werden könnte, um so erfreulicher ist die Thatsache, daß der Weit der in Frage stehenden Organissation in den bisherigen Ersahrungen, die mit derselben gemacht

find, Beftatigung findet. -

Das erste Erfordernis für die Begründung einer Kreis-Banderbibliothet ift die Bereitschaft des Kreistages, für diesen Zweck alljährlich einen bestimmten Betrag zu bewilligen. Die unter der anerkennenswerten Mitwirkung der betreffenden Kreisausschüsse in den Regierungsbezirken Stade und Liegnis eingerichteten Büchereien sind in der Beise gestaltet worden, daß nach Zerlegung der Bibliothet in die entsprechende Anzahl von Teilbibliotheken zunächst eine kleinere Anzahl von Gemeinden, in denen bas Bedurfnis am ftartften hervortrat, verforgt und fobann bie Rahl ber angeschloffenen Bemeinden im Berhaltniffe gu der fort= ichreitenden Bermehrung bes Bucherbestandes alliährlich gesteigert wurde. Indem diefes Berfahren allmählich, aber mit der ficheren Bemahr bes Erfolges bem Biele guftrebt, ichlieglich alle Bemeinden bes Rreifes in genugender Beife zu verforgen, burfte es bem anbermarts in Aussicht genommenen Berteilungsplane vorzuziehen sein, welcher barauf gerichtet ift, von vornherein alle Bemeinden bes Rreifes mit Buchereien auszustatten, hierdurch aber genotigt wird, die Angahl ber jeder einzelnen Gemeinde gu= zuweisenden Bucher fo zu befdranten, daß es vorläufig wenigstens an feiner Stelle zu einer ausreichenden Berforgung tommen fann. Die Berfendung ber Teilbibliotheten an die angeschloffenen Bemeinden geschieht in eigens bagu gefertigten Riften, welche in= wendig mit Fachern verfeben find, um zugleich als Bucherichrante bienen zu tonnen. Die Ausgabe ber Bucher erfolgt burch geeignete Berfouen, wie Amtsvorsteher, Beiftliche, Lehrer, ober, wo folche nicht vorhanden find, burch einen am Orte befindlichen Berein, welchem die Berwaltung ber Teilbibliothet anvertraut wird. Die zur Berfendung gebrachten Bucher werben nach Ablauf einer gemiffen Beit an ben Rreisort gurudgegeben, bort aufgestellt, revidiert, repariert und ergangt, worauf jeder der zu verforgenden Bemeinden eine Rifte mit neuem Inhalte überwiesen wird.

Auf demfelben grundfatlichen Boden wie biefe in den Regierungsbezirten Stade und Liegnit getroffenen Ginrichtungen bewegen sich Bersuche, wie sie 3. B. für die Volksbibliothek in Rattowit geplant werden, eine größere Standbibliothet mit einer oder mehreren von ihr gespeisten Filialbibliotheten in fefte Berbindung gu feten, oder wie fie in dem Rreife Marienwerder bereits mit Erfolg gemacht sind, dem erweiterten Bedürsnisse dadurch entgegen zu kommen, daß ein regelmäßiger Austausch zwischen ben einzelnen Ortsbuchereien stattfindet. Diese Ber= fuche beweifen, daß der den Kreismanderbibliotheten gu Grunde liegende Gedanke in feiner praktischen Ausgestaltung je nach ber Lage ber Berhaltniffe mannigfacher Modifitationen fabig ift, welche in dem fur alle gemeinsamen Biele zusammenftimmen, auf bem Bege bes Austaufches ben Rreis ber fur die einzelnen Bemeinden gur Berfügung ftehenden Bucher in der Beije au erweitern, daß dem berechtigten Berlangen nach regelmäßiger Erganzung und Erneuerung bes Bestandes, welches die ein= gelnen Bemeinden aus eigenen Mitteln nicht zu befriedigen ver= mogen, auf dem Bege ber Bereinigung fur alle mit einander verbundenen Gemeinden Rechnung getragen werden fann. Dabei wird es fich fur alle bieje Ginrichtungen empfehlen, auf die be-



sonderen Bunsche und die örtlichen Bedurfnisse soweit als möglich Rucksicht zu nehmen und deshalb Bucher, welche sich eine dauernde oder gar stetig steigende Leserzahl an ihrem bisherigen Standsorte erworben haben, in so viel Exemplaren zu beschaffen, daß sie einem sesten Bestandteile jeder einzelnen Teilbibliothet gemacht werden können. Ebenso werden Bucher, welche mit den Drtsgeschichte oder mit den Berhaltnissen eines einzelnen Ortes zusammenhangen, so lange die Teilnahme für sie erhalten bleibt, bei jeder neuen Berteilung immer wieder der für die betreffende

Bemeinde bestimmten Bucherei gu überweisen fein.

Nach den auf biefem Bebicte vorliegenden Erfahrungen find also als brauchbare organisatorische Grundformen anguerkennen, soweit die Inhaberschaft in Frage tommt, Die Bereinsund die Berbandsbibliothet, soweit es fich um den 3wed ber getroffenen Ginrichtung hinfichtlich ihres Umfanges handelt, die Stand= und die Banderbibliothet. Es wird feines besonderen hinweises barauf bedürfen, daß innerhalb ber bamit umschriebenen Möglichkeiten bie verschiedenften Berbindungen vollzogen merben können. Insbesondere wird die Bereinsbibliothet in vielen Fallen der Unterftupung von feiten der tommunalen und der Rreisverbande bedürfen, mahrend anderfeits die Banderbibliothet auch ba, wo fie in ihrer volltommenften Form als Rreisbibliothet auftritt, ihre 3mede mefentlich forbern wird, wenn fie die freie Bereinsthätigfeit zu Silfe nimmt. Überhaupt aber wird fur die Organisation ber Boltsbibliothefen nicht irgend eine unveranderliche Regel anzuwenden, fondern in forgfältiger Erwägung der für jeden einzelnen Fall gegebenen Borausfepungen Die Diefen Boraussehungen am meiften entsprechende Bestaltung gu fordern Rur bas ift unter allen Umftanden ermunicht, bag die gu grundende Bolfsbibliothet von vornherein eine feste organi= fatorifche Einrichtung, welcher Art fie auch fein moge, erhalte. Rur wo bestimmte organisatorische Dagnahmen getroffen find, ift nämlich die Bemahr für eine fachgemäße Busammensetzung des Bucherbestandes, sowie vor allem fur eine felbständige Beiterentwicklung ber Bibliothet gegeben, und nur wo bieje Bemahr gegeben ift, tann bas Unternehmen als bauernd lebensfabia erachtet merden.

Ew. Ercellenz ersuche ich ergebenst, die Begrundung freier Bereine behnfs Einrichtung von Volksbibliotheken nach Möglichskeit fördern und insbesondere auch die Städte sowie die Kreissverwaltungen zu einem thatkrästigen und planmäßigen Vorgehen in der bezeichneten Richtung anzuregen. Soweit dabei die Gewährung staatlicher Beihilsen in Frage kommt, wird für dieselbe außer der Beschaffung einer bestimmten Organisation auch die

Berudfichtigung ber an die technische Einrichtung ber Bibliotheten zu stellenden Anforderungen als unumgangliche Boranssetung

zu erachten fein.

In Bezug auf die technische Einrichtung der Bibliotheken erscheint mir die Vereinfachung des Betriebes als die erste und wichtigste Aufgabe. Dieser Zweck wird durch die Beschränkung des Schreibe und Listenwesens, soweit diese Beschränkung mit den Ersordernissen einer geordneten Verwaltung vereindar ist, am sichersten erreicht werden. Unter diesem Gesichtspunkte empsiehlt sich das beispielsweise in Schweidnig bei der Büchersausgabe zur Anwendung gedrachte Versahren, nach welchem zebem Leser erstens eine mit einer bestimmten Nummer versehene Lesesarte, durch die er sich bei jeder Entleihung auszuweisen hat, und zweitens eine Tauschfatete überwiesen wird, auf welche die Vibliotheksnummer des entliehenen Buches eingetragen wird. Sine gleiche Karte mit derselben Eintragung besindet sich in den Händen des Bibliothekars. Bei Rückgabe des Buches wird auf beiden Karten die damit erledigte Nummer gelöscht.

Unentbehrlich ift die Herftellung eines Katalogs, welcher in spftematischer und alphabetischer Ordnung samtliche Bucher der Bibliothet enthält und der zu öffentlicher Benutung in dem Bibliothetszimmer ausliegt. Für Kreisbibliotheten umfaßt dieser Doppelkatalog den Bücherbestand der Centralbibliothet, mahrend der jedesmalige Bestand der Teilbibliotheten durch ein den Bücher-

fendungen beigelegtes Berzeichnis festgelegt wird.

Unentbehrlich ist weiter die Bereitstellung eines geeigneten Raumes für die Aufnahme der Bücher und für den in den dazu bezeichneten Stunden stattsindenden Entleihungsverkehr. Die Bezichaffenheit des zu wählenden Raumes wird sich selbstverständlich im einzelnen nach den Berhältnissen richten. Für die Bedürfznisse kleinerer Bibliotheken wird im allgemeinen ein für diesen Zweck in den sestgeschen Stunden zu verwendendes Schulzimmer genügen, für städtische Bibliotheken sind in einzelnen Fällen die erforderlichen Räume in dem Rathause zur Verfügung gestellt worden, während in noch größeren Verhältnissen die Bibliothek in gemieteten Räumen untergebracht ist.

Die lettere Einrichtung wird namentlich da getroffen werden mussen, wo mit der Bolksbibliothek ein Lesezimmer verbunden ist. Dasselbe bietet die Möglichkeit, auch solche Bücher, Schriften und Darstellungen der öffentlichen Benntung zugänglich zu machen, welche nicht wohl verliehen werden können, wie Journale, Fachszeitschriften, Conversationslezika, Kurss, Udreßs und Fremdswörterbücher, Nachschlagewerke aller Urt, Karten, Vildwerke, Mustersammlungen u. a. Daß ein in dieser Weise ausgestattetes

Lefezimmer auch abgesehen von bem unmittelbaren prattifden Rugen einen gunftigen Ginfluß namentlich auch auf die jugendliche, zu einem großen Teile einer wirklichen Sauslichkeit entbehrenden Arbeiterbevolkerung ausznuben vermag, haben die bisherigen Erfahrungen, die insbesondere in schlesischen Industrie: ftabten (Kattowig, Tarnowig, Reufalz, Brimtenau) auf Diesem Bebiete gemacht worden find, bewiefen. In voller Anerkennung Diefer Ergebniffe ersuche ich Em. Ercelleng, auf Die Eröffnung von Boltslesehallen in größeren induftriellen Orten, insbesondere bei ben ftabtifchen Rorperichaften hinguwirten, febe mich aber zugleich im Interesse der Sache und in Rücksicht auf abweichende Einrichtungen, die hier und da getroffen oder geplant find, gu ber bestimmten Erklarung veranlagt, bag ich die Ausstattung bes Lefegimmers mit politischen Zeitungen nicht fur vereinbar halte mit der für die Bolfsbibliotheten grundlegenden Beftimmung, politische und tonfessionelle Sonderintereffen von benfelben fern au halten.

Die lette Forderung, die an die technische Einrichtung geftellt werden muß, ist die Aufnahme einer regelmäßigen Benutungstatistik, die sich erstens auf den Gebrauchswert, welchen die einzelnen Bücher nach dem Maße ihrer Benutung gewonnen haben, und zweitens auf das Berhältnis erstrecken muß, in welchem die einzelnen Berufäklassen an der Benutung der Bibliothek überhaupt wie an der Benutung der einzelnen Bibliotheks: Abeilungen und innerhalb dieser Abteilungen an der Benutung der einzelnen Bücher beteiligt sind. Nur eine solche, durch eine Reihe von Jahren fortgesette Statistik wird eine zuwerlässige Unterlage sur eine dem wirklichen Bedürsnisse immer mehr entsprechende Zu-

fammensegung ber Bibliothefen barbieten fonnen.

Die dortige Königliche Regierung habe ich angewiesen, bis gur Sobe bes oben genannten Betrages nach Em. Excellen; Dispositionen durch ihre Sauptkasse Zahlung leiften zu laffen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

bie herren Ober-Prafidenten. U. III. A. 1675.

# 1) Achtzigster Jahresbericht über bie Birkfamkeit ber Schlesischen Blinben: Unterrichtsanstalt im Jahre 1898.

| Arthflow   Arthflow | Bahl der 3öglinge        | Bahl ber Böglinge | thl ber 3öglinge | 3öglinge | ge |       |       |         |         | 01174   | яп      | Aus dem Re- | Rc-      | 1020<br>moq<br>moq   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------|----|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------------|----------|----------------------|
| 10   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ühere in der Anstalt     | in der Anstalt    | der Anstalt      | tie -    |    | ou Be | r der | Meligi  | onsverh | altmiğ  | gier    | ungsbe      | girte    | 1300<br>1300<br>1300 |
| 1   69   65   2   72   24   89   1     1   69   65   2   72   24   89   1     2   10   18     17   6   5       4   79   88   2   89   30   44   1     12   12     13   5   5   1     4   67   71   2   76   25   89       13   6   14   1     14   67   71   2   76   25   89       15   16   6   11   8   17       16   16   16   16   16   17   17   4   11   5   5   10     5   29   25   54             5   25   29   54             5   25   29   54             7   7   7   7   7   7   7   7     7   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Böglinge beimbes Gums    | -                 | -                | -        | E  | in in | meih  | cnons   | Pothos  |         | Mrod.   | Qien-       | P. C.    | inn<br>inn<br>guis   |
| 1   69   65   2   72   24   39   1     4   79   88   2   89   80   44   1     4   79   88   2   89   80   44   1     4   67   71   2   76   25   89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | т. т. т.                 | 1 ro. 10.         | 10.              | _        |    | lidje | lid)e | gelifd  | (p) II  | Jubildy | lau     | nig         | pell     | en18<br>mia          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 136 79 40 6 125          | 9 05              | 9                | 125      | _  | 10    | -     | 69      | 65      | 2       | 72      | 54          | 89       | -                    |
| 12   18   2   89   30   44   1   1   1   1   2   76   25   89   1   1   1   1   2   76   25   89   1   1   1   1   1   2   76   25   89     1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28   13   9   -   22     | - 6               | 1                | 22       |    | 9     | ಣ     | 10      | 18      | ì       | 17      | 9           | 20       | 1                    |
| 12   12   12   13   5   5   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                   |                  |          |    |       |       |         |         |         |         |             |          |                      |
| 12   12   - 13   5     4   67   71   2   76   25     13   67   71   2   76   25     14   67   71   2   76   25     15   15   15   15   15     15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92 4                     | 49 6              | 9                | 147      |    | 13    | 4     | 79      | 83      | 87      | 89      | 30          | 44       | -                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 18 8 — 21             | 00                | 1                | 21       |    | တ     | 1     | 12      | 12      | 1       | 13      | ū           | ro       | -                    |
| Minn   Wils Ernachjene nur Erbeitsu   Als Ersenschjene nur Erbeitsu   Minn   | 140 74 46 6 126          | 46 6              | 9                | 126      | _  | 10    | 4     | 67      | 7.1     | 2       | 16      | 25          | 89       | 1                    |
| Mignite   meile   Gume   machien aufericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |                  |          |    |       |       |         |         |         |         |             |          |                      |
| mann=   meib=   Gunn=   madfene auf=   me   genommen   m.   m.   m.   m.   m.   m.   m.   m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                        | _                 | _                |          |    |       |       | 63      | lis Ern | adjene  | nur A   | rbeitsu     | iterrich |                      |
| Maint= neib= Sum= nachfene auf= der Anfra   Sum=   Iidyc   Iidyc   me genommen ausgetrete   Maint=    Schul-Unterricht Muhit-1 | _                 | _                | Mufit-   | 11 | Inter | ridit |         |         |         | ala     |             | aus ber  | Schule               |
| Sunn=   Itáge   Itáge   me   genommen   ausgetrete   m.   m.   m.   m.   m.   m.   m.   m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                   |                  |          |    |       |       | เมลักแร | meib=   | #<br>E  | madher  |             | Der M    | nftalt               |
| mc         m. vo.         ©. mr.         ro.           45         29         25         54         -         -         -         -         -           7         10         7         17         7         4         11         5         5         5           6         89         82         71         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - <td>uveib= Cum- manu=</td> <td>Sum= manu=</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>cib=</td> <td>Sum.</td> <td>lide</td> <td>lide</td> <td>ше</td> <td>genon</td> <td>men</td> <td>anggel</td> <td>reten</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | uveib= Cum- manu=        | Sum= manu=        |                  |          | 3  | cib=  | Sum.  | lide    | lide    | ше      | genon   | men         | anggel   | reten                |
| 45         29         25         54         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - <td>liche liche me liche l</td> <td>me liche</td> <td>l fide</td> <td>_</td> <td>-</td> <td>idje</td> <td>me</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | liche liche me liche l   | me liche          | l fide           | _        | -  | idje  | me    |         |         |         |         |             |          | _                    |
| 52         89         82         71         7         4         11         5         5           6         14         8         17         -         -         -         -         -         -           46         25         29         64         -         -         -         -         -         -         -         -         -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 48 8                  | 48                | _                | 88       |    | 2     | 45    | 58      | 25      | 54      | -       | 1           | 1        | 1                    |
| 62         89         82         71         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         — <td>9 8 17 7</td> <td>17</td> <td>_</td> <td>- 1</td> <td></td> <td>1</td> <td>~</td> <td>10</td> <td>[-</td> <td>17</td> <td></td> <td>_</td> <td>10</td> <td>_</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 8 17 7                 | 17                | _                | - 1      |    | 1     | ~     | 10      | [-      | 17      |         | _           | 10       | _                    |
| 6   14   8   17                 46   25   29   54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65 4                     | 99                | _                | 45       |    | -     | 52    | 89      | 32      | 11      | _       | -           | Ŀ        | -                    |
| 46 25 29 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                        | 12                | _                | 9        |    | 1     | 9     | 14      | ಣ       | 17      | _       | _           |          | <u> </u>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81 22 58 89              | 53                | _                | 89       | 1  | 7     | 46    | 25      | 59      | 54      | <u></u> | _           | -        | 1                    |

2) Auszug aus ben Borfdriften fur bie Ergangung bes Seeoffizierforus vom 17. April 1899.

2C.

Biffenichaftliche Aufnahmebedingungen.

4) Der für ben Gintritt als Sectadett erforderliche miffen=

ichaftliche Bilbungsgrad ift nachzuweisen entweder:

a. burch Borlegung eines vollgiltigen Abiturientenzeugniffes eines beutschen Onmnafiums ober eines beutschen Realgymnasiums, ober

b. burch Borlegung eines Zeugniffes über bie beftandene Fahnrichsprufung ber Armee, ober

c. durch Beibringung des Beugniffes der Reife fur die Brima einer der unter a. genannten Lehranftalten und gleich= zeitiges Ablegen ber Seekadetten-Gintrittsprufung.

In den vorstehend geforderten Zeugnissen ist in ber englischen Sprache das Prabitat "gut" Bedingung.

5) Die Anforderungen fur Die Geetadetten-Gintrittsprufung find aus der Anlage A. erfichtlich.

Anlage A. gu 5.

Renntniffe, welche in der Seekadetten-Eintrittsprufung verlangt werben.

Bezeichnung ber Gebiete unter naberer Ausführung. Bezeichnung ber entfprechenben Abichnitte aus ben angeführten Lehrbüchern, welche gur Borbereitung empfohlen werden.

Mathematit.

1) Arithmetit.

Die Befege ber Abbition, Subtraftion, Multiplitation, Divifion, Botenzierung, Teilbarteit Radizierung. und fammenfeten ber Bahlen. Bon ben Proportionen. Die Gleichungen erften Grades mit einer und mehreren Unbetaunten. Logarithmen. Die Gleichungen zweiten Grades. Die einfachen Reihen. Binfeezinerednung.

2) Chene Geometrie.

Lehrbuch ber Elementar-Mathematit. Sallerftein. 10. Auflage. Berlin 1895. Berlag von Albert Raud & Co. I. Teil. Abidnitt 1 bie 6. (Ausgenommen SS. 161 bis 168, §§. 175 bis 185.) Abschnitt 7, 8 und 9. §§. 227 bis 234, 245 bis 247. Abidnitt 10.

Dasfelbe Lehrbuch. II. Teil. Abichnitt 1. \$8. 112, 144 bis 149, 167, 169, 181.

XII. Rapitel. 88. 201, 209, 238.

XVII. Rapitel.

Anmertung. Die mit fetter Schrift bezeichneten Rapitel und Baragraphen bedeuten, daß hieraus Aufgaben in ber ichriftlichen Brufung geftellt merben.

### Bezeichnung ber Gebiete unter naberer Ausführung.

Bezeichnung ber entfprechenben Abidnitte aus ben angeführten Lehrbüchern, melde gur Borbereitung empfohlen merben.

3) Trigonometrie.

Die Erflarung ber Funttionen, Ent-midelung und Anmenbung ber trigonometrijden Formeln, Berechnung von Dreieden, regelmäßigen Bieleden, Rreisabidnitten.

4) Stereometrie.

Beziehungen zwischen Geraben und Ebenen im Raume. Reigungsmintel einer Beraden und einer Gbene. gungewintel zweier Chenen. Befdrei. bung, Inhalts. und Dberflachenbe. rechnung von Brisma, Byramide, Enlinder, Regel und Rugel.

Dasfelbe Lehrbuch.

II. Teil. Abichnitt 2. §§. 266 bis 304. (Ausgenommen §. 276 und 291.)

IV. Rapitel. Dasfelbe Lehrbuch.

II. Teil. Abichnitt 3. §§. 826 bis 850.

\$\$. 380 bis 396, 405 bis 420.

Raturlehre.

1) Clemente ber Dechanit (gleichformige gleichformig beschleunigte wegung, Fallgefete, Zusammensetung und Zerlegung von Kraften und Be-wegungen). Das spezifische Gewicht fefter, fluffiger und gasformiger Rorper.

2) Elemente ber Optit, Fortpflanzung und Reflegion des Lichtes, Photometer,

ebene und fpharifche Spiegel.

8) Elemente ber Barmelehre. Ausbehnung burch die Barme und Anderung bes Aggregatzuftandes ber Rorper.

4) Glemente ber Lehre von ber Glettricitat. Erregung ber Gleftricitat burch Rei-Bofitive und negative Gleftri. citat, Glettroftope, Cammelapparate. Erregung ber Eleftricitat burch Be-rührung. Bolta'iche Saule, galvanische Glemente, Ginwirfung Des Stromes auf die Magnetnabel.

Leitfaben für ben Unterricht in der Raturlehre an ber Raiferlichen Marineschule von Rellftab. (Berlag von B. Toeche, Riel.)

III. Englische und französische Sprache.

1) Rieberichreiben eines beutichen Diftates in ber betreffenben fremben Sprache aus dem Unterrichtsftoffe der Dberfetunda eines Realgymnafiums.

2) Lefen und fofortiges Bieberergablen in ber fremben Sprache aus einem ber Bildungeftufe bes zu Brufenden ent. fprechenben Schriftfteller.

> IV. Beichnen.

Anfertigung einer Freihandzeichnung unter Aufficht.

1899.

### Berleihung bon Orden und Ehrenzeichen.

Seine Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht, aus Unlag ber biesjährigen Raifermanover folgenden, dem Reffort ber Unterrichts-Bermaltung angehörigen Berfonen in ben Sobengollernichen Landen Orden und Ehrenzeichen zu verleihen, und zwar haben erhalten:

Den Roten Abler=Drben vierter Rlaffe:

Dr. Robels, Schulrat, Rreis-Schulinfpettor ju Sigmaringen;

Den Roniglichen Rronen=Drben britter Rlaffe:

Dr. Cherhard, Direttor bes Bunnafiums zu Sigmaringen;

bas Allgemeine Chrenzeichen:

Somid, Schulbiener an ber Realicule zu Bedingen.

### Berjonal-Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

A. Behörben und Beamte.

Es ift verliehen worben:

bie Ronigliche Rrone jum Roten Abler-Drben zweiter Rlaffe

mit Gidenlaub:

bem Beheimen Dher-Regierungerat und vortragenden Rat im Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten Dr. Naumann. In gleicher Gigenschaft find verfest worben:

Die Rreis-Schulinfpettoren:

Engel von Riefenburg im Schulauffichtsbezirte Rofenberg

nad Br. Stargard,

Fernidel von Bodum nach Schwelm in ben Schulauffichtsbezirt Schwelm-Battingen und

Storbeur von Sagan nach Bodum in ben Schulauffichts= begirt Gelfenfirchen=Bochum.

Es find beforbert worben:

ber Provingial=Schulrat Professor. Dr. Baeboldt gum Geheimen Regierungerat und vortragenden Rat im Di= nifterium der geiftlichen, Unterrichts= und Dedizinal= Ungelegenheiten und

ber bisherige Großherzoglich Olbenburgifche Seminar-Direftor 3. D. Schulrat Dr. Oftermann zu Aurich jum Re= gierungs= und Schulrat bei ber Regierung bafelbft.

Es find ernaunt worden:

au Rreis-Schulinipeftoren:

ber bisherige Onmnafial-Dberlehrer Below aus Onefen.

ber bisherige Reftor Dr. Fenfelau aus Balbenburg, der bisherige Gymnafial-Oberlehrer Dr. Beder aus Reuß, ber bisherige Reftor und Silfsprediger Schunemann aus Bernau und

ber bisherige Rettor von Bultejus zu Ragnit.

### B. Universitaten.

Es ift verliehen worden:

ber Rote Abler-Drben zweiter Rlaffe mit Gichenlaub:

bem ordentlichen Professor in der Medizinischen Fatultat ber Universität Greifswald Geheimen Medizinalrat Dr. Mosler;

der Rote Abler-Orden dritter Rlaffe mit der Schleife:

bem ordentlichen Brofessor in der Evangelisch=Theologischen Fatultat ber Univerfitat Bonn D. Ramphaufen und bem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fatultat

ber Universität Breslan Geheimen Regierungsrat Dr. Labenburg;

ber Rote Abler=Orden vierter Rlaffe:

dem außerordentlichen Brofessor in der Philosophischen Fatultat ber Universitat Berlin Dr. Afcherfon und

bem ordentlichen Honorar-Professor in der Medizinischen Fatultat ber Universitat Bonn Beheimen Medizinalrat Dr. Doutrelevont.

Es find ernannt worden:

ber bisherige Privatdozent an ber Universität und Abteilungs= porfteher am Inftitute fur Infektionskrantheiten zu Berlin Brofeffor Dr. Pfeiffer jum außerordentlichen Profeffor in der Medizinischen Fatultat ber Universität Ronigs= berg und

ber bisherige außerordentliche Professor Dr. Sieglin zu Leipzig zum ordentlichen Professor in der Philosophischen

Fafultat ber Universitat Berlin.

### C. Tednifde Sochidulen.

Es ift verliehen worben:

der Rote Adler-Orden vierter Rlaffe:

den etatsmäßigen Professoren der Technischen Sochschule gu Berlin Flamm und Joffe;

ber Charafter als Beheimer Regierungsrat:

dem Professor an der Technischen Sochschule zu Sannover Dr. Riepert;

ber Charafter als Brofeffor:

bem Dozenten an ber Technischen Sochschule zu Sannover Maler Ernft Jorban.

### D. Runft und Biffenichaft.

Es ift verliehen morben:

ber Königliche Rronen-Orden britter Rlaffe:

bem Direktor bes Institutes für Serumforschung und Serumprufung, bisher zu Steglit, jest zu Frankfurt a. M., Geheimen Medizinalrat Professor Dr. Ehrlich;

ber Charafter als Geheimer Ober=Regierungsrat mit bem

Range ber Rate zweiter Rlaffe:

bem beständigen Sefretar der Königlichen Atademie der Wissenschaften zu Berlin Geheimen Regierungsrat Professor Dr. Auwers und

bem Direktor des Aftrophysitalischen Observatoriums bei Botsdam Geheimen Regierungsrat Professor Dr. Bogel;

ber Charafter als Geheimer Medizinalrat:

bem ordentlichen Mitgliede des Inftitutes für Serumforschung und Serumprüfung, bisher zu Steglit, jett zu Frantfurt a. M., Professor Dr. Donit;

ber Charafter als Brofeffor:

bem praktischen Arzte Dr. Dende, Chesarzte der inneren Abteilung und Borsteher des wissenschaftlichen Laboratoriums am Kaiserlich Ottomanischen Hospitale Gulhane zu Conftantinopel;

bem Dr. phil. Baul hinneberg ju Berlin,

bem praklifchen Arzte Dr. Albert Rofenberg zu Berlin, bem Bilbhauer Balter Schott zu Bilmersborf bei Berlin und

dem Bildhauer Josef Uphues ebendafelbft.

Es ift beigelegt morben:

bas Braditat Roniglicher Mufit-Direttor:

bem Stabshaboisten und Militar-Musik-Dirigenten Subert beim Infanterie-Regimente Graf Bulow von Dennewis (6. Beststälisches) Nr. 55 und

bem Rapellmeifter Rogel zu Frantfurt a. DR.

### E. Sohere Lehranftalten.

Es ift verliehen worben :

der Charafter als Professor:

ben fruberen Oberlehrern:

am Domgymnafium ju Merfeburg Bethe,

am Realgymnafium ju Magbeburg Dr. Breddin, wohnhaft zu Leinzig, und Dr. Gillborf, wohnhaft zu Berbft,

am Realgymnafium ju Salberftabt Efhufius,

am Gymnasium zu hirichberg i. Schl. Dr. Saade und an ber Lateinischen Sauptichule bei ben Frande'ichen Stiftungen zu Salle a. G. Dr. Ulrich.

In gleicher Eigenschaft find verfett bezw. berufen worben:

Die Direktoren:

Dr. Lange vom Gymnafium und Realgymnafium ju Roftod an bas Friedrich-Berberiche Onmnafium gu Berlin,

Dr. Marcufe von ber VIII. Realfchule gu Berlin an bie

Quisenstädtische Oberrealschule baselbft und

Unruh von ber Realschule zu Konigsberg i. Br. an bie Oberrealicule ju Breslau.

Es ift beforbert worden:

ber bisherige Oberlehrer und Proreftor bes Realgymnafiums ju Frantfurt a. D. Brofeffor Dr. Noad jum Direttor Diefer Unftalt.

THE NEW YORK Es find angeftellt worden als Dberlehrer: **FUBLIC LIBRARY** am Gymnafium

gu Befel ber Silfelehrer Baur und au Ohlau ber Silfslehrer Dr. Collagi

TILDEN FOUNDATIONS.

am Realgymnafium gu Gorlig (Reform = Realgymnafium) ber Silfelehrer Brudner;

an ber Realichule

gu Bedingen ber Silfelehrer Dronte.

Der Argt Dr. Riemann ju Rofen ift jum Schularzte ber Lanbes= schule Pforta im Rreise Naumburg a. G., Regierungs= begirf Merfeburg, ernannt worben.

### F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Es find befordert worden:

jum Geminar-Direktor:

am Schullehrer=Seminar zu Rammin ber bisherige Seminar= Dberlehrer Marquardt zu Bunftorf;

au ordentlichen Seminarlehrern:

am Schullehrer= Seminar zu Dillenburg ber bisherige Seminar-Bilfelehrer Gabing und

am Schullehrer= Seminar ju Segeberg ber bisherige Se= minar-Silfelehrer Rottgardt.

Es find angeftellt worden:

als Seminar-Dberlehrer:

am Schullehrer-Seminar zu Rhendt ber bisherige Kaftor und Kreis-Schulinspektor Haedrich zu Grach i. Bosen; als ordentlicher Seminarlehrer:

am Schullehrer-Seminar zu Tonbern ber bisherige Mittel-

fcullehrer Gorenfen gu Riel.

### G. Taubftummen= und Blindenanftalten.

Es ift angestellt worben:

der disherige Bolfsschullehrer Roch aus Friedrichslohra als Hilfslehrer bei der Taubstnmmenanstalt zu Erfurt.

### H. Ausgeschieden aus bem Amte.

Geftorben:

Dr. Cichhorst, Gymnasial-Direktor zu Behlau, Nieberg, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Brilon, Dr. Samuel, außerorbentlicher Prosessor in der Medizinischen Fakultat der Universität Königsberg und Schmidt, Seminar-Oberlehrer zu Breslau.

In ben Ruhestand getreten:

Dr. Ritter, Geheimer Regierungsrat, etatsmäßiger Brofesson an ber Technischen hochschule zu Nachen, unter Berleihung bes Königlichen Kronen-Orbens zweiter Klasse.

### Inhaltsverzeichnis des Ottober-Heftes.

Eeite A. 166) Bulaffung abgefürzter ftandesamtlicher Beicheinigungen für bie aus ber allgemeinen Bitwen-Berpflegungsanftalt gahl-695 696 168) Deciblatter Rr. 96 bis 110 gu ben Grundfapen fur bie Befegung ber Gubaltern- und Unterbeamtenftellen bei ben Reichs- und Staatsbehörden mit Militaranwartern. 698 vom 12. September b. 38. 169) Restitche Ausichmudung und Erleuchtung ber öffentlichen Amtsgebaube. Erlag vom 28. September b. 38. 709 B. 170) Erfte juriftifche Brufung. Erlag vom 16. September b. 3e. 171) Rommiffionen fur die Bor- und hauptprufung von Rab-710 711 rungemittel-Chemitern in Maden. Befanntmachung C. 172) Große Berliner Runftausftellung. Befanntmadjung . 711

| D.   | 178)     | Berleihung bes Ranges ber Rate vierter Rlaffe an Diret-                                                                                                                                                                              | Selte      |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | 2.0,     | toren von Richtvollanstalten und an Brofefforen höherer Lehranftalten. Befanntmachung                                                                                                                                                | 712        |
| E    | 174)     | Turnlehrerprufung ju Berlin im Jahre 1900. Befannt-                                                                                                                                                                                  |            |
|      | 175)     | nachung vom 19. September b. 38                                                                                                                                                                                                      | 714        |
|      | 176)     | und Lehrerinnen Seminare ber Monarchie im Sommer-                                                                                                                                                                                    | 715        |
|      | 177)     | femefter 1899.<br>Bufammenftellung ber Frequenz ber ftaatlicen Braparanben-                                                                                                                                                          | 716        |
|      | 178)     | anstalten der Monarchie im Sommerfemester 1899. Stempelpstächtigkeit der Bescheinigungen über die Anstellungsfähigkeit im Elementarschuldtenste. Erlaß. vom 21. September d. 38.                                                     | 717        |
| F.   | 179)     | Stellung und Besolbung ber Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen hoberen Maddenfdulen. Erlag vom 9. Auguft b. 38.                                                                                                                   | 718        |
| G.   | 180)     | Brufung ber Leiftungsfähigfeit ber Schulgemeinden vor Gin-<br>leitung ber Berhandlungen mit benfelben wegen Errichtung<br>neuer Lehrerstellen ober fonftiger Schulermeiterungen. Erlag                                               |            |
|      | 181)     | vom 17. Juni d. 38                                                                                                                                                                                                                   | 728<br>724 |
|      | 182)     |                                                                                                                                                                                                                                      | 124        |
|      | 183)     | b. 38.<br>Aufbringung ber Benfion eines Zeichenlehrers, welcher fur<br>mehrere ftabtifche Schulen höberen, mittleren und niederen                                                                                                    | 725        |
|      | 184)     | Grades angestellt mar. Erlag vom 19. August b. 38 Falle, in denen Ersparnisse an den zu festen Betragen be- willigten staatlichen Bolleschul-Baubeihiljen eintreten tonnen.                                                          | 726        |
|      | 185)     | Erlaß vom 19. August b. 38                                                                                                                                                                                                           | 727        |
|      |          | Mannicalten mit Bezug auf ihre Schulbildung.<br>Rechtsgrundsäge des Königlichen Oberverwaltungsgerichtes.<br>Enticheidungen des I. Senates vom 3., 14., 21. Jebruar<br>d. Js., 7., 17., 17. März d. Js., 14., 21., 25. April d. Js., | 728        |
| п    | 197)     | 5., 19. und 26. Mai d. Is                                                                                                                                                                                                            | 788<br>760 |
| 11.  | 101)     | Förderung der Bolfsbibliotheten. Erlag vom 18. Juli d. 38. Richtamtliches.                                                                                                                                                           | 100        |
|      | 1)<br>2) | Achtzigster Jahresbericht über die Birksamkeit der Schle-<br>sichen Blinden-Unterrichteanstalt im Jahre 1898<br>Auszug aus den Borschriften für die Ergänzung des See-                                                               | 778        |
|      | -,       | offizierkorps vom 17. April 1899                                                                                                                                                                                                     | 774        |
| 3erl | cihun    | g von Orden und Ehrenzeichen                                                                                                                                                                                                         | 776        |
| 3erf | onali    | en                                                                                                                                                                                                                                   | 776        |

## Centralblatt

für

# die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

№ 11.

Berlin, den 25. November

1899.

### A. Behörden und Beamte.

188) Einreichung einer Sachbarstellung bei Disciplinar= Untersuchungen, in benen gegen die Entscheidung erster Instanz die Berusung an das Staatsministerium einge= legt worden ist.

Berlin, den 5. Oftober 1899. Der Herr Minister des Innern hat durch die allgemeine Versügung vom 23. Februar 1898 — I. A. 1559 — (M. Bl. s. d. d) bestimmt, daß in Disciplinar-Untersuchungssachen gegen Beamte seines Ressorts, in denen gegen die Entscheidung erster Instanz die Berufung an das Staatsministerium eingelegt worden ist, den an ihn einzureichenden Atten eine gedrängte Darstellung des Sachverhaltes unter Berücksichtigung der Ansführungen der Berusungsschrift und der Gegenerklärung beizussügen ist.

Diefe Berfügung ift inzwischen durch ben Runberlag vom

18. Februar 1899 — I. A. 336 — erganzt worden.

Ich ersuche, kunftighin auch in allen meinen Geschäftskreis betreffenden Disciplinar-Untersuchungen gegen Beamte und Lehrer nach den in den beiden Erlassen gegebenen Anweisungen zu versfahren und in die Darstellung des Sachverhaltes außerdem eine Angabe darüber aufnehmen zu lassen, welches Gehalt der Angesschuldigte bezieht und auf wie hoch sich seine Bension für den Fall seiner Bersetung in den Auhestand belausen würde.

Besonderen Bert muß ich barauf legen, daß durch biefe Anordnung Die Ginreichung ber Alten an mich eine Bergogerung

1899.

nicht erleibet. Sie wollen baher vorkommenden Falls hierzu bie geeigneten Borkehrungen treffen.

An bie herren Regierungs-Prafibenten und ben berrn Boligei-Prafibenten gu Berlin.

Abschrift nebst einer Abschrift des Runderlasses vom 18. Februar 1899 erhalten Sie zur gleichmäßigen Beachtung. Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Stubt.

die Herren Prafibenten ber Königlichen Provinzial-Schulfollegien. U. III. C. 2910. G. I. III. U. I. II. III. D. IV. M.

Berlin, den 18. Februar 1899.
Die nach Maßgabe der Verfügung vom 23. Februar v. Is. — I. A. 1559 — eingereichten Referate in Disciplinar=Untersuchungssachen haben in den meisten Fällen dem Zwecke, dem sie dienen sollen, insofern nicht genügt, als daraus ohne Zuhilfenahme der Atten ein klares Bild von der Sachlage nicht hat gewonnen werden können. Ich bestimme daher, daß künstig in diese Referate außer der kurzen, aber deutlichen und möglichst vollskändigen Wiedergabe des Sachverhaltes und der wesentlichen Ergebnisse der Beweisausnahme die persönlichen Verhältnisse des Angeschuldbigten, seine früheren Bestrasungen unter Angade des Zeitpunktes und des Grundes der Bestrasung, serner das Datum des Eröffnungsbeschlusses, das Datum der Anschlusigungsschrift und der Antrag des Beamten der Staatsanwaltschaft, der Tenor der ergangenen Entscheidung und endlich die Ansührungen der Berusungsschrift, sowie der Gegenerklärung ausgenommen werden.

Über die Art der Darstellung des Sachverhaltes und des Ergebnisses der Beweisaufnahme lassen sich keine allgemeine bestimmte Regeln erteilen. Als leitender Gesichtspunkt ist seizushalten, daß die Reserate ein vollständiges und klares Bild der wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung, soweit sie aus den schriftlichen Berhandlungen zu entnehmen sind, zu gewähren haben. Es genügt daher nicht etwa, blos die dem Angeschuldigten zur Last sallende strasbare Handlung nach ihren wesentlichen Merkmalen anzugeben, sondern es sind auch die begleitenden Umstände hervorzuheben. Außerdem muß die Darstellung im einzelnen ersehen lassen, auf welchen Beweisen die ergangene

Entscheidung beruht.

Den Referaten wollen Sie ftets ein Botum beifugen, in

welchem Ihre perfonliche Stellung zur Sache zum Ausbrucke gebracht wird.

Der Minifter bes Innern. Freiherr von ber Rede.

Die Berren Regierungs. Prafibenten und ben Berrn Boligei-Brafidenten gu Berlin. I. A. 336.

189) Ausgleich von Unrichtigkeiten in ben Finalab= ichluffen der Provinzialkaffen.

Berlin, ben 17. Oftober 1899. Das Königliche Provinzial=Schulfollegium erhalt in ber Anlage Abidrift ber wegen bes Ausgleiches von Unrichtigkeiten in den Finalabschluffen der Provinzialkaffen von dem Berrn Finanzminister an die Königlichen Regierungen unter bem 11. August b. 38. erlaffenen Berfügung gur Renntnignahme mit bem Bemerten, daß in berartigen Fallen in berfelben Beife von ben Raffen der Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare und ber Braparandenanstalten zu verfahren ift. Dabei macht es feinen Unterschied, ob die Richtigstellung in ber Rechnung der General= Staatstaffe von mir angeordnet worden ift ober bereits burch ben Abschluß der Regierungs-Hauptkasse stattgefunden hat.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartic.

bie Roniglichen Provinzial-Schultollegien. G. III. 1691. U. III.

Berlin, ben 11. August 1899. In einem Spezialfalle, in welchem in dem Jahresabichluffe ber Regierungs - Saupttaffe bie Ausgaberefte irrtumlich zu hoch angegeben, bemnachft aber auf Anordnung ber Centralbehorbe burch Absetung des Mehrbetrages von der in der Rechnung der Beneral = Staatstaffe nachgewiesenen Summe der bei den Brovinzialkaffen verbliebenen Ausgaberefte richtig geftellt waren, hat Die Regierungs-Sauptkaffe in den Finalabschluß und die Rechnung bes nachstfolgenden Jahres wiederum die unrichtige höhere Bahl übernommen und den zu viel nachgewiesenen Betrag durch Inabgangftellung berichtigt. Die General=Staatstaffe hat bemgemaß gur Erhaltung der Ubereinstimmung mit der Provingial=Rechnung ben in ber Rechnung bes Borjahres abgesetten Betrag in ber neuen Rechnung in Jugang gestellt. In Folge einer Unregung ber Ober-Rechnungstammer be-

ftimme ich, daß in solchen Fallen von der Regierungs-Hauptlasse ber burch die Centralrechnung berichtigte Betrag in die Bucher und die Rechnung des neuen Jahres übernommen wird.

Gin für die Regierungs-Saupttaffe beftimmter Abdruck biefer

Berfügung liegt bei.

Der Finanzminister. In Bertretung: Lehnert.

An bie Roniglichen Regierungen.

I. 1410.

### B. Universitäten und Technische Sochschulen.

190) Berechtigung ber Technischen Sochschulen zur Berleihung von akabemischen Graden.

Auf ben Bericht vom 6. d. Mts will Ich den Technischen Hochschulen in Anerkennung der wissenschaftlichen Bedeutung, welche sie in den letten Jahrzehnten neben der Erfüllung ihrer praktischen Aufgaben erlangt haben, das Recht einräumen: 1) auf Grund der Diplom=Brüfung den Grad eines Diplom=Ingenieurs (abgekürzte Schreibweise, und zwar in deutscher Schreift: Dipl.=Ing.) zu ertheilen. 2) Diplom=Ingenieure aus Grund einer weiteren Prüfung zu Dottor=Ingenieuren (abgekürzte Schreibweise, und zwar in deutscher Schreibweise, und zwar in deutscher Schreibweise, und zwar in deutscher Schreibweise nud 3) die Bürde eines Dottor=Ingenieurs auch Schren halber als seltene Auszeichnung an Männer, die sich um die Förderung der technischen Wissenschaften hervorragende Verdienste erworben haben, nach Maßgabe der in der Promotions=Ordnung sestzuschen Bedingungen zu verleihen.

Renes Palais, den 11. Oftober 1899.

### Wilhelm R.

Studt.

ben Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

191) Seine Majestat der König haben Allergnadigft geruht, bem Rektor der Technischen hochschule zu Berlin für feine amt- lichen Beziehungen ben Titel "Magnificenz" beizulegen.

Befannimadjung.

U. I. 23247. T.

192) Berpflichtung ber Lettoren bei ben Universitaten.

Berlin, ben 6. September 1899.

Auf ben Bericht vom 12. Juni b. Is. erwidere ich Ihnen, daß es jeiner Bereidigung ber Lektoren nicht bedarf, daß diefe aber vor ihrem Dienstantritte durch den Rektor mittelst Handsichlages auf die Erfullung ihrer dienstlichen Obliegenheiten zu verpflichten sind.

An ben herrn Universitats-Rurator zu R.

Abschrift gur Renntnisnahme.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Althoff.

die übrigen herren Universitäts-Auratoren und den herrn Aurator der Atademie zu Münster i. 23. U. I. 22027.

## C. Söhere Lehranftalten.

193) Bereinbarung ber beutschen Staatsregierungen über bie gegenseitige Anerkennung ber Prüfungszeug= nisse für bas Lehramt an höheren Schulen.

Berlin, ben 30. September 1899. In Verfolg bes Erlasses vom 17. September 1898 — U. II. 2393 — teile ich bem Königlichen Provinzial Schulstollegium mit, daß die deutschen Staatsregierungen, mit denen bisher eine Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der Prüsungszeugnisse für das Lehramt an höheren Schulen bestanden hat, ausnahmslos den Wunsch zu erkennen gegeben haben, das Uebereinkommen auch uach Einsührung der neuen Prüsungssordnung vom 12. September 1898 (Centrbl. S. 688) fortbestehen zu lassen.

Die erforderlichen Berhandlungen über den Abschluß des neuen Uebereinkommens sind im Gange. Borderhand wird aber bei mehreren der dabei in Frage kommenden außerpreußischen Brüfungskommissionen dis zur Fertigstellung einer neuen Prüfungssordnung noch nach der disher bei ihnen bestehenden versahren werden. Die betreffenden Staatsregierungen sind ausdrücklich davon verständigt worden, daß in Zukunft den Kandidaten, welche sich nach dem 1. April d. 38. zur Prüfung für das höhere

Lehramt melben, biesfeits bie Anftellungsfähigkeit nur bann werbe jugesprochen werden konnen, wenn fie in ber allgemeinen Brufung genügt und die Lehrbefähigung mindeftens in einem der in §. 9 1. B. 1 bis 15 ber neuen Ordnung genannten Sacher für alle Klassen und noch in zwei Fächern sur die mittleren Klassen (bis Untersetunda einschließlich) einer neunstusigen höheren Lehr-

anftalt nachgewiesen habeir.

bei bem Königlichen Brovinzial = Schultollegium Randidaten bie Bulaffung zur prattifchen Ausbildung fur bas Lehramt an höheren Schulen in Breugen nachsuchen, welche fich erft nach bem 1. April b. 38. bei einer ber außerpreußischen, an bem Übereinkommen beteiligten Brufungstommiffionen gur Brufung gemelbet und in ihr die oben bezeichneten Bedingungen nicht erfullt haben, fo find fie mit bem Bemerten gurudgumeifen, bag ihre Bulaffung gur prattifchen Ausbildung von der vorgangigen Erfüllung biefer Bebingungen abhängig gemacht werden muffe. Weitere Mitteilungen betreffs des endgiltigen Abschluss

ber Berhandlungen über die Fortführung des bisherigen Ab-

tommens bleiben vorbehalten.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Althoff.

Die Roniglichen Brovingial-Schulfollegien. U. II. 2578.

## Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare u., Bildung der Lehrer und Lehrerinnen und deren perfonliche Berhältniffe.

194) In ber gu Berlin im Monate September 1899 abgehaltenen Brufung fur Borfteber an Taubftummenanstalten haben bas Zeugnis ber Befähigung gur Leitung einer Taubftummenanstalt erlangt:

die Lehrer an der Provingial=Taubftummenanftalt gu Beigenfels Rudolf Brohmer und Baul Riemann, fowie ber Lehrer an ber Taubftummenanftalt zu Breslau

Mar Beilicher.

Berlin, ben 27. September 1899.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

Befanntmadjung.

U. III. A. 2515.

## E. Deffentliches Boltsichulwejen.

195) Altersbispens fur bie Brufung ber technifden Lehrerinnen.

Berlin, ben 18. September 1899.

Bum Berichte vom 26. August b. 38.

Die Borschrift bes Runberlasses vom 14. Dezember 1895 – U. III. 3796 – (Centrbl. S. 816), wodurch ben Provinzial-Schultollegien bie Ermachtigung erteilt ift, bei ber Bulaffung gur Lehrerinnenprufnng einen Altersdispens bis zu einem Bierteljahre zu gewähren, gilt auch fur die Prufung der technischen Lehrerinnen.

> Der Minifter ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

bas Ronigliche Provinzial-Schultollegium gu R. U. IV. 3320, U. III. B. U. III. C. U. III. D.

Berpflichtung ber Lehrer und Lehrerinnen Mittelfdulen gur Teilnahme an ben Rreislehrer= tonferengen.

Berlin, ben 17. Oftober 1899.

Bum Berichte vom 3. Juni b. 38: Da bie Mittelfchulen ju N. bem zuständigen Königlichen Kreis-Schulinspektor unterstellt find, so ist hinsichtlich ber an ben genannten Schulen thatigen Lehrer und Lehrerinnen baran feftguhalten, daß diefelben an ben jahrlichen Rreislehrerkonferengen teilzunehmen haben.

> Der Minifter ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. Im Auftrage: Rügler.

bie Ronigliche Regierung gu R. U. III. A. 1680.

197) Rechtsgrundfage des Königlichen Oberverwaltungs= gerichtes.

a. Unstreitig ift bas Amt des Lehrers mit dem Amte bes Rufters in G. organisch verbunden, und hieraus folgt, daß die bauliche Unterhaltung des fur diefe organisch verbundenen Stellen gewidmeten Kufterschulgehöftes nach den Borschriften des §. 37 Titel 12 Teil II des Allgemeinen Landrechtes bezw. des Geseiges vom 21. Juli 1846 (G. S. S. 392) sich regelt, auch wenn ber Nachweis erbracht werben könnte, daß jenes Grundstäck ursprünglich und vor der jest bestehenden Organisation nur den Zwecken der Küsterei gedient habe. Schenso ist es für die Answendbarkeit der vorangeführten geseslichen Bestimmungen unersheblich, wie die privatrechtlichen Eigentumsverhältnisse hinsichtlich des in Frage stehenden Grundstückes bei der Eintragung dessselben in das Grundbuch geordnet sind; denn für jene Anwendbarkeit ist nicht das privatrechtliche Eigentum an dem Grundstück, sondern dessen Zweckbestimmung entscheidend (Erkenntnis des Oberverwaltungsgerichtes vom 26. März 1887 — Entscheidungen

Band XIV Seite 259 ff.).

Benn ferner der Borberrichter die Beitragspflicht der Rirchenund ber Schulgemeinde hinfichtlich bes vorhandenen Anbaues nach dem Berhaltniffe des Flacheninhaltes der fruheren Schulstube zu dem jegigen Flacheninhalte bestimmt hat, so ift dies in Abereinstimmung mit den in der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes wiederholt entwidelten Rechtsgrundfaten (Entscheidungen Band XVI Seite 262 und Band XXXI Seite 147) geschehen. Db bie fruhere Schulftube vor Ausführung bes Anbaues ausschließlich biefem Zwede gedient hat, ober, soweit bies unbeschadet der Abhaltung des Schulunterrichtes angangig mar, auch ju Bohnungszwecken bes Lehrers und Rufters benutt worden ift, ift unerheblich, da unftreitig bestimmungsmäßig und thatfächlich das alte Saus auch zur Befriedigung ber raumlichen Bedurfniffe fur die Abhaltung bes Schulunterrichtes gedient hat. Die Anbringung und Unterhaltung ber in ben Dienstwohnungen ber Lehrer und in ben Schulftuben erforderlichen Beigvorrichtungen bilbet einen Theil ber öffentlich-rechtlichen Schulbaulaft (Entscheidung bes Oberverwaltungsgerichtes vom 31. Dai 1890 - Entscheidungen Band XIX Seite 181) und ift anders gu beurtheilen als die Berpflichtung ber Schulgemeinde, auf welche die Rlagerin hingewiesen hat, die Schulftube mit den etforderlichen Gubsellien auszustatten. Mag ber ftreitige Dfen als ein Bubehor oder als ein Bestandtheil des Bebaudes, in welchem er errichtet werben foll, angesehen werben, in teinem Falle tann es ber Rlagerin jur Beschwerbe gereichen, bag bie Roften fur die neue Errichtung des Dfens nach dem fonft fur die bauliche Unterhaltung der Schulftube geltenden Beitragsverhaltniffe feft: gefest worden find. Der S. 786 Titel 11 Teil II bes Allgemeinen Landrechtes, welcher übrigens nur die Unterhaltung, nicht auch die Erneuerung der dort vorgesehenen Bertinengftude ordnet, tann auf den vorliegenden Fall auch ichon deshalb nicht Unwendung finden, weil es fich um einen Dfen fur einen ansschließlich als Schulstube benusten Raum handelt, mithin ein Nießbraucher im Sinne der angeführten gesetlichen Bestimmung garnicht vorhanden ist. Die im Jahre . . . eingetretene Anderung der Barochialgrenzen hat die Fortdauer der Baulast der Kirchengemeinde in ihrem vorstehend angenommenen Umsange nicht beeinslußt, da jene Änderung weder den Charatter des Küsterund Schulhauses als solchen, noch den Fortbestand der Kirchengemeinde als Trägerin der Baulast alteriert hat. Die es angezeigt gewesen wäre, bei der Einverleibung der bisherigen Gastgemeinden in die Kirchengemeinde S. über die Berteilung der Baulast innershalb der Kirchengemeinde besondere Festschungen zu tressen, fann hier dahingestellt bleiben, denn über eine solche Unterverteilung ist in dem vorliegenden Berwaltungsstreitversahren nicht zu entsscheiden.

(Entscheidung bes I. Senates vom 13. Juni 1899 — I.

1074 -).

b. Der Begriff des Gutsherrn ift nicht gegenüber ber Schule ober bem Schulbezirte gegeben, fondern auf Grund bes Rechts= verhaltniffes beftimmt, bas ehebem zwischen ber Butsherrichaft und ihren Unterthanen, b. i. ben Anwohnern auf herrichaftlichem Grunde und Boben, bestanden hat (§§. 18, 308, 87 Titel 7 Teil II des Allgemeinen Landrechtes). Nachdem die Gutsunterthanigfeit durch bas Ebitt vom 9. Ottober 1807 (G. S. S. 255) aufgehoben war und die Anwohner auf herrschaftlichem Lande burch das Edikt vom 14. September 1811 (G. S. S. 281) das Gigentum an ihren Aderstellen erlangt hatten, blieb ber Befiger bes nach Musfuhrung bes lettgebachten Gbifts fich ergebenden Refigutes Butsherr der freien Anwohner auf den vom herrichaft= lichen Boden abgetrennten Grundftuden und als folder verpflichtet, seine einstmaligen Unterthanen bei Befriedigung bes Schulbedurf= niffes nach Daggabe ber ben Umfang ber Pflicht regelnden positiven Gesegesvorschriften zu unterftugen (Entscheidungen bes Oberverwaltungsgerichtes Band XIV Seite 231/32, Band XX Seite 199/205 und die dort angezogenen Erkenntniffe). Bahrend aber provinzialgefeglich bismeilen, beifpielsmeife im Beltnings= bereiche ber ichlesischen tatholischen Schulreglements vom 3. No= vember 1765 und 18. Dai 1801 alle Gutsherren, auf beren die Buts: und Gemeindefeldmart umfaffendes Territorium fich ber Begirt einer Schule erftredt, mit Dominialleiftungen beitrags= pflichtig find, gleichviel ob ihnen gutsherrliche Rechte gerade über bie Gemeinde bes Schulortes zugeftanden haben oder nicht (Ent= Dbervermaltungsgerichtes fcheidungen Des Band Seite 175/80), unterscheibet bas Allgemeine Landrecht scharf

amifden bem Gutsherrn bes Schulortes einerfeits und fonftigen Befigern felbftanbiger Guter anberfeits, Die gwar Erager gutsberrlicher Rechte und Bflichten innerhalb bes Schulbegirtes, bagegen nicht in Anfehung des Grund und Bobens find. auf welchem die Schule fich befindet. Rur jenem, nicht biefen hat das Allgemeine Landrecht besondere Schulunterhaltungspflichten auferlegt und bem entsprechend eine eremte Stellung gur Schule und Schulgemeinde eingeraumt. Regelmäßig tann baber nur der Befiger eines Butes ber Butsherr des Schulortes in ber landrechtlichen Bedeutung bes Bortes fein und zwar felbft bann, wenn einzelne Teile biefes Ortes, mas nicht ausgeschloffen ift, verschiedenen Gutsherren nuterworfen waren. In Fallen ber letteren Art tommt die Stellung als Schulgutsherr bem Befiter besjenigen Butes zu, in beffen fruherem Berrichaftebegirte Die Schule liegt ober errichtet wird (Entscheidungen bes Dberverwaltungsgerichtes Band XXIV Seite 142, Band XXXIII Seite 256/57, Band XX Seite 208). Dagegen ift, - abgesehen von dem hier nicht gutreffenden Ausnahmefalle der Belegenheit bes Schulhaufes auf der Brenge zweier Butsbezirte (Enticheidungen Band XXXII Seite 182, 191) — ein Nebeneinander mehrerer Gutsherren des Schulortes in dem Verhaltniffe zu einer und berfelben Schule und Schulgemeinde rechtlich nicht möglich.

Mus ben Bertragsabreben ergiebt fich, daß bem Erwerber ber Bormerte die Eigenschaft eines Ritterautsbesiters beigelegt worden ift, - was trop Borbehaltes ber Berichtsbarteit fur den Fistus geschehen tounte, da die Berichtsbarteit feinen beraeftalt begriffenotwendigen Beftandteil des gutsherrlichen Rechtes ausmacht, daß biefes ohne ben Singutritt jener und lediglich auf ber Brundlage andrer, an fich nur adligen Gutern beimohnender Berechtsame überhaupt nicht bentbar gewesen mare (Entscheidungen bes Oberverwaltungsgerichtes Band VIII Seite 84/85. Band XXXI Seite 117). Der veräußerte Befit wurde mithin — ob in feiner Gesamtheit oder jedes einzelne Borwert für fich, tann hier dahingestellt bleiben — als Rittergut von bem Reftbefige abgezweigt. Er bilbet baber nunmehr, fei es im gangen ober mit jedem Borwerte einen Gutsbegirt, in welchem bem Besiger die gutsherrlichen Rechte gufteben und die gutsherrlichen Bflichten obliegen. Gutsherr auch ber Domanen borfer ift der Borwertsbesiger nicht geworben. Gine bahingehende Erflarung enthalt ber Bertrag nicht. 3m Gegenteil konnen bie hervorgehobenen Bestimmtungen, wonach ber Erwerber die Jurisbittion und die Dienfte und Abgaben der Dorfseinsaffen fowie bas - nur in Zeitpacht gegebene - Jagdrecht auf beren Landereien nicht erhielt, nur fo verftanden werden, daß ber von

bem Tausche ausgeschlossene Besitz eine Gutsherrschaft für sich bilben und mit diesem Besitze — ber bemnächft auf ein besonderes Folium im Hypothekenbuche übertragen wurde — die Gutsherrschaft über die zugehörigen Dörser versbunden bleiben sollte. Dazu bedurste es keines besonderen Altes. Da vielmehr der Austausch der Borwerke mit Rittergutseigenschaft, aber ohne ausdrückliche Mitübertragung des gutsesterrlichen Rechtes auch über die vom Tausche ausgeschlossenen Bestandteile erfolgt ist, so geht schon daraus allein hervor, das der vorbehaltene siskalische Besitz mit dem ihm anhastenden gutseherrlichen Rechte einen fortan auf dessen bestandteile beschränkten Gutsbezirf darstellte und daß folglich der Fiskus nach wie vor der Gutsbezirf darstellte und daß folglich der Fiskus nach wie vor der Gutsbezir über die Dörser blieb (Entscheidungen des Ober-

verwaltungsgerichtes Band X Seite 94 ff.).

Besteht sonach die Gutsherrlichkeit des Rlagers zwar für bas But, nicht aber auch fur bie Gemeinde 3., fo fallt bamit ber Befreiungsanspruch in sich zusammen, ben er auf die Unter-ftellung stutt, daß er ber Butsherr des Schulortes, d. i. eben ber Bemeinde J., sei. Denn, wie der Gerichtshof in Ubereinftimmung mit bem vormaligen Dbertribunale und bem Reichsge= richte fortgefest angenommen und vielfach bes nahern bargelegt hat, muffen zu ben Schullaften, die gemaß ben §§. 29, 34 Titel 12 Teil II bes Allgemeinen Landrechtes ben "fammtlichen Sausvätern jedes Orts", "allen gur Schule gewiesenen Ginwohnern" obliegen, auch Die Rittergutsbesiger beitragen, weil fie, ihren Bohnfit im Schulbegirte vorausgefest, in ben Sausvatern und Ginwohnern mit Einzig und allein bem Butsherrn bes einbegriffen find. Schulortes, nicht auch jedem anderen Butsherrn im Schulbegirte ift, wie bereits oben bei Prufung ber Revision erwähnt murde, in ben §§. 12, 36 a. a. D. eine befondere Stellung mit besonderen Rechten und Pflichten angewiesen, zufolge beren er außerhalb bes Schulverbandes fteht und Immunitat von Sausväterbeitragen felbst bann genießt, wenn er noch fonftige, fei es ablige ober bauerliche Grundstude innerhalb des Schulbezirtes befitt (Ent= icheibungen bes Dbertribungle Band 62 Seite 285, Band 67 Seite 192 - bes Reichsgerichtes in Gruchot, Beitrage Band XXV Seite 755 - Des Dberverwaltungsgerichtes Band I Seite 185, Band IV Seite 178, Band IX Seite 131, Band XII Seite 204, Band XXIV Seite 142). Sier gebührt biefe Stellung nicht bem Rlager, sonbern bem Fistus als Gutsherrn ber Bemeinde 3. und baran vermag ber Umftand nichts zu andern, bag in ber Bergangenheit das Gut 3. irrtumlich als sogenanntes Schuldominium bezeichnet und behandelt zu werden pflegte, auch bisher ber Befiger zu Sausvaterbeitragen anscheinend nicht ober boch nur in wenigen vereinzelten Fallen und nach ber Behauptung bes Rlagers nicht von bem Gute, fonbern von bauerlichen mit bem Bute wirthschaftlich vereinigten Landereien herangezogen worden ift. Ebensowenig erfuhr Die Berangiehungsbefugnis Des Schulvorstandes gegenüber bem Besiter bes Gutes 3. badurch eine Ginfdrantung, daß auf Grund ber Abreden gu S. 36 bes Bertrages von 1835 in bas Spothekenfolium bes Gutes Rubr. I Rr. 2c. die Berpflichtung des Erwerbers eingetragen wurde, fur ben Fall, daß der Schullehrer das ihm "reglementsmagig gebührende". Eintommen noch nicht vollständig beziehen follte, die auf ihn "gesehlich" zu verteilenden Beitrage ohne Ent-schädigung zu übernehmen. Waren banach auch die Bertragichließenden anscheinend in dem damals weitverbreiteten Irrtum befangen, als regele fich die Unterhaltung ber ichlefischen evangelischen Schulen nach ben Borfdriften ber tatholischen Schulreglements, fo hinderte bas boch den Schulvorftand nicht, jest Die Laft nach ben bei richtiger Befegesauslegung in Birtlichteit maßgebenden Normen des Allgemeinen Landrechtes, bei Beachtung im Ortsrechte begrundeter Abweichungen, zu verteilen. Die Bertragsabreben als folche ließen überhaupt die gefeglichen Rechte ber zu bem Bertragsschlusse nicht zugezogenen Schulgemeinde in ihrem Berhaltniffe zu ben beiben Butsherren unberubrt; ihnen tam, wenn auch die Bestimmungen des Bertrages über die Schaffung eines neuen Gutsbezirkes dem öffentlichen Rechte angehörten (Entscheidungen bes Dberverwaltunas= gerichtes Band X Seite 94/95 nur privatrechtliche Bedeutung für die Beziehungen zwischen bem Fistus und bem Erwerber gu.

(Entscheidung des I. Sengtes pom 16. Juni 1899 - I.

1096 -).

c. Fehl geht der Borderrichter allerdings bei dem Berfuche, entgegen der gleichmäßigen Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes ben Sat zu verteidigen, daß in ber Proving Sannover Die Dingliche Ratur ber Schullaften burch Bewohnheiterecht nur bis zum Erlaffe des driftlichen Bolksichulgesetes vom 26. Mai 1845 (Befetsfammlung I. Abteilung Seite 465), seitbem aber nicht mehr habe begrundet werden fonnen.

Bwifden politischen Bemeinden einerseits - von denen übrigens dahingestellt bleiben mag, ob vor dem Bolfsichulgesete gerade fie und nicht vielmehr überwiegend bie Rirchengemeinden nach Ortsrecht Trager ber Schullaften, wenigftens auf dem platten Lande, gewesen find - und Schulverbanden anderseits besteht darin gar tein Unterschied, daß ihre Antonomie auf die Berbandegenoffen beschräuft ift (Entscheibungen bes Dbervermaltungs: gerichtes Band XXII Seite 174). Beide haben aber ferner mit einander gemein, daß die Rorporationszugehörigkeit fich nicht lediglich als eine perfonliche auf ben Wohnfig, fondern auch als eine forenfalifche auf ben Befit von Grundftuden innerhalb bes Bemeinde= ober Schulbezirfes grunden fann: Die Möglich= feit forensalischer Schulgemeindemitgliedschaft in Folge örtlichen Gewohnheitsrechtes gieht benn auch ber Borberrichter an fich nicht in Zweifel; nur ihre Entstehung noch nach ber Ginführung bes Boltsichulgefebes halt er mit beffen Pringipe ber perfonlichen Ratur ber Schullaften für unvereinbar. Das Gemeine Recht gefteht indes bem Gewohnheitsrechte berogatorische Kraft auch in bem Berhaltniffe jum Gefetesrechte zu und verfagt - im Begensate ju allgemeinen Bewohnheiten, beren Wirfung, worauf es im vorliegenden Falle allerdings nicht antommt, fogar noch über die sogleich anzugebende Grenze hinausreicht - bem örtlichen Bertommen die Unerfennung nur, fofern es fich gegen ein mingendes, Abanderungen feinem Bortlaute ober feinem Befen nach ausschließendes Geset richtet (Windscheid Bandetten, 6. Aufl. Band I, & 18 Seite 52, - Buchta, Das heutige Römische Recht, 6. Aufl. Band I, §. 13 Seite 33, — Muchlenbruch, Panbekten-recht, 4. Aufl. Teil I Seite 107, — Savigny, System Band I, §. 18 Seit 82, — Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XXIV Seite 178, Band XX Seite 183/4, — vergl. auch die in ben Streitschriften bereits erwähnte Entscheidung bes Reichsgerichtes in Seufferts Archiv, Band 37 Rr. 132 Seite 192, sowie Entscheidungen bes Reichsgerichtes in Civilsachen, Band V Seite 134 Abfat 3, 4, 5). Als ein zwingenbes, absolut ge-bietenbes Geset bie Bestimmung im §. 15 bes hannoverschen Bolksichulgesetes anzusehen, wie es der Borderrichter thut, ift aber abwegig; benn sie legt die Bestreitung der Schulbedurfnisse, porbehaltlich ber Berpflichtungen Dritter aus speziellen Rechts= titeln, dem Schulverbande nur grundfatlich auf und ichreibt einen Berteilungsmaßstab nicht vor, gestattet somit, wenn sie auch von der perfonlichen Beitragspflicht der dem Berbande durch Wohnsig angehörenden Berfonen als ber Regel ausgeht, partifularen Condergeftaltungen und folglich auch ber Reubildung von Ortsgewohnheiten, welchen gemäß die Laften gang ober gum Teil von ben Besitern ber im Schulverbande gelegenen Grundftude gu tragen find, ben weiteften Spielraum.

(Entscheidung des I. Senates vom 23. Juni 1899 —

I. 1133 -.)

d. 1) Die angestellte Klage ift nach §. 47 Absat 2 bes Juftandigkeitsgesehes vom 1. August 1883 zu beurteilen. Die-



selbe kann nach der seststehenden Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes nur dann Erfolg haben, wenn sie zugleich gegen denjenigen gerichtet ist, welchen die Rlägerin statt ihrer für verpflichtet erachtet, und wenn der Nachweis dieser Berpflichtung geführt wird. In dem vorliegenden Falle handelt es sich nur um eine teilweise Übernahme der von der Aufsichtsbehörde der Schulgemeinde angesonnen Leistungen, und es kann daher dahulgestellt bleiben, wer als Träger der patronalichen bezw. gutsherrlichen Berpflichtungen anzusehen ist. Die Klägerin der streitet ihre alleinige Verpflichtung zur Aussührung der in dem Beschlusse vom . . . . . . unter a bis e ihr angesonnenen Leistungen, indem sie zu denselben gleichmäßig auch die beklagten Gemeinden herangezogen wissen wille. Eine derartige Klage entspricht nicht den Erfordernissen des §. 47 Absat 2 des

Buftandigfeitegefeges.

2) Unftreitig find im vorliegenden Falle die thatfachlichen Borausjehungen für die Anwendbarteit des S. 4 ber Berordnung vom 2. Dai 1811 gegeben. Daß die unter diefen Borausfegungen eintretende Entlaftung ber Schulgemeinde und eine entsprechende Belaftung ber firchlichen Intereffenten fich nur auf die Unterhaltung ber Bohnraume bes Rufters und Lehrers erftrect, ift in bem diesseitigen Endurteile vom 20. Februar 1886 (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XIII Seite 261 ff.) erörtert. Unter ben firchlichen Intereffenten, welche hiernach als Trager ber öffentlich-rechtlichen Baulaft in Betracht tommen tonnen, find aber nicht die bei ber separierten Tochterfirche eingepfarrten politischen Bemeinden, sondern lediglich die Tochtergemeinden gu Der §. 4 der Berordnung vom 2. Mai 1811 will perfteben. nicht die bisherige Berpflichtung der Tochtergemeinden in dem Sinne aufheben, daß er dieselben von jeder Baulaft hinfichtlich ber Unterhaltung ber Schullehrer- und Rufterwohnungen befreit, fondern er will nur den Umfang ber ben Tochtergemeinden nach wie vor verbleibenden Baulast anderweitig regulieren, soweit eine solche anderweite Regulierung sich als eine notwendige Folge ber eingetretenen Separation ergiebt (Endurteil vom 12. Mar; 1887 Entscheidungen des Dberverwaltungsgerichtes Band XIV Seite 237 - und Endurteil vom 22. Februar 1893 - Ente Scheidungen Band XXIV Seite 146). Siernach mar, soweit es fich um eine anderweite Festsetzung ber Baulaft fur die Bohnung bes Lehrers und Rufters handelt, die Mage nicht gegen die politischen Gemeinden D. und B., fondern gegen die Kirchengemeinde St. zu richten. Der Rirchengemeinde murbe es bann eventuell gu überlaffen gewesen sein, eine Unterverteilung biefer Laft auf die bei ihr Gingepfarrten, einschlieflich ber in St. wohnenden zu bewirken. Gine berartige Unterverteilung tann in bem vorliegenden Berwaltungsftreitverfahren nicht erfolgen (End= urteil vom 27. Ottober 1886 - Entscheidungen Band XIV

Seite 255 ff.).

3) Es mag hier noch barauf hingewiesen werben, baß bie Bilbung einer die Borschrift des §. 4 der Berordnung vom 2. Mai 1811 zu Ungunsten der Schulgemeinde einschränkenden Dbfervang, wie folche von ben beklagten Bemeinden in bem porliegenden Berwaltungsftreitverfahren behauptet worden ift, gegen= über ber bestimmten Borschrift ber angezogenen Berordnung überhaupt nicht für zulässig erachtet werden kann. (Entscheidung bes 1. Senates vom 23. Juni 1899

I. 1143 -.)

e. Die Annahme bes Beklagten, daß die Roften, beren Auf= wendung erforderlich ift, um ben Schulvorftanden in D. die Führung ber ihnen obliegenden Beschäfte gu ermöglichen, ber Stadtgemeinde gur Laft fallen, ift ungutreffend. Insbefondere wird eine folche Berpflichtung ber Stadtgemeinde nicht durch ben Umstand begründet, daß der Borsit in den Schulvorständen, soweit es sich um die außeren Angelegenheiten der Schulen handelt, dem erften Bemeindebeamten ber Stadt D. von ber Schulauffichtsbehörbe übertragen worden ift. Der Schulvorftand als folder ift hierdurch nicht zu einer Bemeindebehorbe, die Schulverwaltung nicht zu einem Teile ber Gemeinbeverwaltung gemacht worden. Die Führung des Borfiges in den Berfammlungen bes Schulvorftandes und die Leitung ber Berhandlungen (§. 23 Absat 2 ber Inftruktion vom 6. November 1829) verurfachen feine besonderen Roften. Die Bureauarbeiten, um beren Roften es fich handelt, werden burch Befchafte veran= laßt, die bem Schulvorftande als Rollegium obliegen und von ihm felbst oder von feinem Borfigenden Ramens des Rollegiums mahrgenommen merben, feinesfalls aber burch Beschäfte, die bem Burgermeifter "nach naberer Beftimmung ber Gefete" auf Grund bes S. 62 II ber Beftfalifchen Stadteordnung als "ortliche Geschäfte ber Staatsverwaltung" obliegen. Es giebt feine gesehliche Bestimmung, nach welcher bie örtliche Berwaltung ber Schulangelegenheiten in ber Stadt M. burch ben bortigen Erften Bürgermeister zu erfolgen hat. Es fehlt baher an den Boraussesungen für die Anwendung des §. 62 II a. a. D. Dadurch, daß durch eine im Bermaltungswege erfolgte Anordnung bes Staates bem Erften Burgermeifter perfonlich ber Borfis in einer staatliche Beschäfte besorgenden Schulbehorbe übertragen worden ift, hat eine Berpflichtung der Stadtgemeinde, die nicht



Tragerin ber Schulunterhaltungspflicht ift, nicht begrundet werben Soweit ber Schulvorftand im Auftrage bes Staates Auffichtsbefugniffe über die Schulen und Lehrer mahrnimmt (Gefet vom 11. Marg 1872), murben bie gum 3mede biefer Thatigfeit aufzuwendenden Roften, wenn durch fondere gesetliche Borichrift nicht etwas Undres bestimmt ift, bem Staate als bem Auftraggeber gur Laft fallen, ba fie nicht Roften ber Schulunterhaltung find (vergl. bas bie Roften ber Schulvisitation betreffende Urteil bes Oberverwaltungsgerichtes vom 6. Oftober 1886, Entscheidungen Band XIV Seite 95). Soweit ber Schulvorftand aber bas Bermogen ber Schulen ju vermalten hat, werden die hierbei entstehenden Roften ju Bweden der Schulunterhaltung aufgewendet. Die Roften der Schulunterhaltung, einschließlich ber auf Diesem Bebiete entftebenden unmittelbaren Schulverwaltungstoften, find von berjenigen Rorporation zu tragen, der gesetlich die Aufbringung ber gur Befriedigung ber unmittelbaren Bedurfniffe ber Schulanftalten erforderlichen Mittel obliegt. Dies ift in D. unftreitig nicht bie Stadtgemeinde, vielmehr tommen hierfur nur die dortigen Schulgemeinden in Betracht. Der Schulvorftand ift, soweit es fich um die Berwaltung bes Schulvermogens handelt, im Geltungs= gebiete ber Borfdriften ber SS. 29 ff. bes Titels 12 Teil II Des Allgemeinen Landrechtes, die auch hier gur Anwendung tommen, ein Organ ber Schulgemeinde, bas die betreffende Bermaltung zwar unter Aufficht bes Staates, aber nicht als ein Beichaft bes Staates zu' führen hat (vergl. §. 19 Titel 12 Teil II und SS. 217, 218 Titel 11 Teil II bes Allgemeinen Landrechtes).

(Entscheidung des I. Senates vom 23. Juni 1899 -

I. 1144 -.)

f. Nach dem auch im Geltungsgebiete der Magdeburgischen Kirchenordnung zur Anwendung kommenden Gesete, betreffend den Bau und die Unterhaltung der Schul= und Küsterhäuser, vom 21. Juli 1846 (vergl. Entscheidung des Oberverwaltungsserichtes vom 15. März 1890 — Band XIX Seite 203), erzstreckt sich die Berpstichtung der Kirchenkasse, des Kirchenpatrons und der Eingepfarrten auch auf einen gänzlichen oder teilweisen Ersatbau des Schul= und Küsterhauses, der durch das Bedürstisder Schule ersorderlich geworden ist, insoweit hierbei nicht eine Erweiterung des hisherigen Schulzimmers oder die Herstellung von Schulzimmern sur neue Klassen oder von Wohnraumen sur neue Lehrer ersolgt. Findet ein Bau statt, der sowohl eine Erweiterung des bisherigen Schulzimmers herbeisühren oder letzteres durch ein neues, größeres erseten soll, so fallen von den

gefamten Roften bes Banes biejenigen, welche bie Erweiterung ber Lehrerwohnung betreffen, ben Rirchenbaupflichtigen, Diejenigen aber, welche die Erweiterung der Schulftube betreffen, den Schul= baupflichtigen gur Laft (vergl. Entscheidung bes Dberverwaltungs= gerichtes vom 16. März 1897 — Band XXXI Seite 147). (Entscheidung des I. Senates vom 27. Juni 1899

I. 1161 -.)

g. In ben pormals turheffischen Landesteilen find bie Trager der Schullast die zum Bezirke der Schule gehörigen Bemeinden und Gutsbezirke - vergl. Urteil vom 4. Mai 1889, Seite 215 ff., insbesondere 220/221 Band XVIII ber Ent= icheibungen bes Dberverwaltungsgerichtes und vom 27. Marg 1896, Seite 196 ff., inbesondere 197 Band XXIX a. a. D. Insofern also die Trager der Laft die fommunalen Ortsverbande find, ericheint ihre Bezeichnung als eine Kommunallast nicht als eine völlig ungerechtfertigte, baraus ift aber nur die rechtliche Folgerung abzuleiten, bag die einer einzelnen Bemeinde ob= liegenden Roften ber Schule einen Teil bes Bemeindefteuerbe= barfes bilden und ihre Aufbringung nach ben Regeln bes Rommunalabgabengesepes zu erfolgen hat. Dagegen ift eine Regel barüber, wie die Berteilung unter die gur Schule geborigen Bemeinden und Butsbegirte vorzunehmen ift, aus ber recht= lichen Ratur ber Schullaft überhaupt nicht zu entnehmen, aus diefer ergiebt fich nur, daß es an einer im geschriebenen Befete oder in dem auf Gewohnheit beruhenden Provinzialrechte . begrundeten allgemein giltigen Berteilungeregel fehlt, und fich ber Berteilungsmaßstab nach ber auf Bereinbarung ober örtlicher Observang begrundeten Schulverfaffung richtet, und beim Fehlen einer folden von der Schulauffichtsbehorde, b. i. der Regierung, auf Grund bes §. 18 ber in allen Teilen bes Staates geltenben, insbesondere im Regierungsbezirke Raffel burch §. 6 ber Ber= ordnung vom 22. Februar 1867 eingeführten Regierungsinftruf= tion vom 23. Oftober 1817 festzusegen ift.

Brrig ift die Annahme, daß aus der Anwendung des Berteilungsmaßstabes ber bireften Staatsstenern bie Beruchichtigung Derjenigen fingierten Stenerfate folgt, welche die in den einzelnen Butsbegirten ober Gemeinden als Grundbesiger angeseffenen aber dort nicht zur Staatseinkommenfteuer veranlagten physischen und juriftifchen Berfonen und Berfonenvereine bei einer Beranlagung nach den für die Ginschätzung zur Staatseinkommenftener geltenden Brundfagen von ihrem Gintommen aus dem in jenen Bemeinden oder Gutsbezirten belegenen Grundbefige zu entrichten haben Bielmehr ftellt fich die Berudfichtigung jener Steuerfage mürden.

nicht als eine Folge, sondern als eine Abweichung von der Berteilung nach den direkten Staatssteuern dar, welche auch da, wo sie an sich rechtlich zulässig ist, einer besonderen Festsetzung bedarf. Deshald ist auch in der Rechtsprechung stets davon ausgegangen, daß der Beschluß einer Gemeinde, die Kommunalabgaben nach Maßgabe der Grunds, Gebäudes, Klassen und Einkommensteuer zu verteilen, nicht genügt, um die Einkommensbesteuerung der Forensen vorzuschreiben (vergl. Urteil vom 17. September 1879, Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band V Seite 141 si.,

insbesondere Seite 143-145).

Benn ber Borderrichter für feine entgegengefette Auffaffung das Urteil vom 27. März 1896 (Entscheidungen Band XXIX Seite 196 ff.) anführt, fo beruht bies auf einer unrichtigen Auffaffung bes Schlugfages. Dort ift freilich gefagt: Nachbem einmal die Regierung ben Staatssteuersuß als Magstab fur bie Berteilung ber im Streite befangenen Schulbautoften gemablt habe, folge aus ber Beftimmung im §. 37 Abfat 2 (richtiger Abf. 1) ber Rreisordnung, daß fich ber Beitrag auch bes Rlagers nach ber gangen Steuerfraft bes Butsbegirtes und feiner Gin= faffen, namlich fowohl nach ben wirklich auftommenden, wie nach ben fingierten biretten Steuern bemeffe. Allein die Ermabnung fingierter Steuern ift boch nur eine icheinbare Beftatigung ber Auffassung des Borberrichters. Bie bie vorhergebenden Gate (Seite 194 a. a. D.) ergeben, war zwischen ben Barteien nur Die Frage ftreitig, ob bei der Bestimmung bes auf den mitbeteiligten fistalifchen Butsbezirt entfallenden Anteils nur die fingiert zu veranlagende Grund= und Gebaudeftener des Gistus ober auch bas Goll ber bafelbft auf die Butseinwohner ausgeschriebenen (Rlaffen= und) Gintommenftener in Anfat zu bringen Bas burch bas Urteil entschieden werden follte und entichieden worden ift, mar daber allein die Frage, ob bei Bemeffung des auf einen Butsbezirt entfallenden Anteiles lediglich die Steuern des Butsbefigers felbft ober auch biejenigen der andern Ginwohner bes Butsbegirtes in Anrechnung zu bringen feien. Frage allein ift in ben Schlugworten im Sinne ber letteren Alternative beantwortet, aber nicht die, ob aus ber Bahl bes Staatssteuerfußes als Berteilungsmaßstabes ohne weiteres Die Berudfichtigung fingierter Steuerfage von bem Ginkommen ber Grundbesiger aus dem im Gutsbezirte belegenen Grundbesis Bur Beantwortung biefer Frage lag um fo weniger eine Beranlaffung vor, als die Regierung fich nicht auf die Feitftellung des Staatsfteuerfußes als Berteilungsmakftabes beidrantt. fondern den Dafftab der in allen drei zur Schule gehorenden tommunalen Berbanden wirklich auftommenden und fingiert gu

veranlagenden Staatssteuern der Berteilung zu Grunde gelegt hatte (vergl. Seite 197 a. a. D.). Deshald kann auch in den Schlußworten des Urteils (vergl. Seite 205 a. a. D.) sein hinweis darauf gesunden werden, daß die Einsührung des Staatssteuersstißes als Berteilungsmaßstades die Heranziehung der Gemeinden und Gutsbeziefe nach singierten Einsommensteuersägen der in ihnen angesessen sorensalischen Grundbesiger einschließlich der juristischen Bersonen sowie der Bersonenvereine, zur notwendigen Folge habe, vielmehr ist die Erwähnung singierter Steuersäge allein auf die Grunds und Gebändesteuer des Fistus und allensalls auf die singierten Steuersäge derjenigen Einwohner des Gutsbezieses, die wegen eines Einsommens unter 420 M nach den Borschriften des zur Zeit der angesochtenen Berteilung noch geltenden Gesess vom 25. Mai 1873 frei geblieben waren, zu

beziehen.

Bie icon bargelegt ift, befteben gefetliche Borichriften über ben Dafftab, nach bem die Berteilung der Schulunterhaltungs= toften unter Die gur Schule gehörigen Bemeinden und Butsbegirte in ben vormals turheffischen Landesteilen vorzunehmen ift, nicht, vielmehr ift ber Bilbung bes Ortsrechtes völlig freier Spielraum gelaffen. Bei biefer Rechtslage aber tann bie Er= gangung und Erweiterung des Staatsfteuerfußes durch Unrechnung fingierter Gintommenfteuerfate ber Forenfen, ber juriftifchen Berjonen einschließlich bes Fistus und der im §. 33 Dr. 3 des Rommunalabgabengefeges vom 14. Juli 1883 genannten Erwerbs= gesellichaften von ihrem Gintommen aus dem in den Gemeinden und Butsbezirfen des Schulbezirfes gelegenen Brundbefit nicht als Bahl eines widergefeglichen Dagftabes augesehen werden, fie erscheint vielmehr als eine Berteilung nach billigen und angemeffenen Brundfagen. Soweit gur Schule nur Gemeinden gehören, berudfichtigt fie beren Leiftungsfähigkeit bei Ubung ihres Steuerrechtes gegenüber ben Bemeindeabgabenpflichtigen insbesondere auch dem Fistus. Dag der Butsherr Des Stener= rechtes im Gutsbegirte, fofern hier neben ihm noch andere ftener= pflichtige Bersonen in Betracht kommen, eutbehrt, kann au der Bulaffigfeit jenes Dafftabes auch ihm gegenüber nichts andern; benn er hat, wie in den vom Borderrichter bereits angeführten Urteilen bes unterzeichneten Berichtshofes bes Raberen bargelegt ift, Die ben Bemeinden obliegenden Pflichten fur ben Butsbegirt gu erfullen, alfo auch zu ben Schullaften in bemfelben Umfange wie die Bemeinden, beigutragen. Daraus aber, daß §. 33 bes Rommunalabgabengesets vom 14. Juli 1883 auf die Berteilung ber Schullast unter die jur Schule gehörigen Gemeinden und Butsbezirte teine Anwendung findet, folgt die Unzulässigteit ebens sowenig; benn die Steuerpflicht des Fiskus beruht eben nicht auf seiner Eigenschaft als Grundbesitzer, sondern auf der als Gutsherr. Bon gleichen Erwägungen ausgehend ist auch in der Rechtsprechung angenommen, daß der Beschluß eines Amtsausschusses deusses der Provinz Schleswig-Polstein, die Kosten der Amtsverwaltung nach den direkten Staatssteuern unter Hinzurechnung sinzierter Klassen und Einkommensteuersätze der Forensen, juristischen Bersonen, Erwerbsgesellschaften und insbesondere des Staatsstusunzulegen, zulässig sein würde, weil in die Kreisordnung sin die Provinz Schleswig-Polstein vom 26. Mai 1888 die Borschung sin im §. 70 Absat 5 der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872, 19. März 1881 nicht mit übernommen ist (vergl. Urteil vom 4. November 1891 — Entscheidungen des Oberverwaltungsegerichtes Band XXII Seite 3 ff., insbesondere Seite 11).

Wenn Rlager ausführt, daß §. 44 bes Rommunalabgaben: gefeges in feinem Falle Unwendung finden tonne, weil er lediglich Die Ausführung des S. 33 Abfat 1 Biffer 4 betreffe, fo trifft bies nicht zu. Einerseits folgt hieraus nicht, daß eine örtliche Schulversaffung, welche die Ermittelung bes anzurechnenden Gintommenftenerjages und des für feine Feftftellung maggebenden Einfommens aus bem im Gutsbezirke einer Domane belegenen fistalischen Grundbesite nach bem Borbilde der angesuhrten Bejetesftelle regelt, widerrechtlich fei, anderfeits murde Die Unanwendbarfeit ihrer Boridrift nicht zu bem Schluffe fuhren, daß eine Beraulagung bes Fistus zu fingierten Gintommenftenerfagen von dem in Betracht tommenden Gintommen rechtlich unguläffig ober unausführbar fei, fondern nur zu dem, daß bas Ginfommen wegen Mangels besonderer für seine Ermittelung maggebender Borfdriften von der örtlichen Schulbehorde frei zu ichaten fei und dem Gistus, wenn er Uberburdung behauptet, der Radmeis eines minderen Einfommens obliege. Die Schlugbemertung ber Revisionsbeantwortung, daß die Unwendung bes S. 44 Des Rommunalabgabengefetes ben Rlager nur bann in feinen Rechten verleten fonnte, wenn er Aberschatung feines Ginfommens behauptet hatte, ift baber als völlig zutreffend anzuerkennen.

(Entscheidung bes I. Senates vom 30. Juni 1899 - I. 1181 -.)

h. Bezüglich der von dem Kreisausschusse auf den Antrag des Klägers verfügten Beiladung des Grafen zu S. ift darauf zu verweisen, daß es sich im vorliegenden Falle um eine nach Maßgabe des §. 47 Absah 2 des Zuständigleitsgesetzes vom 1. Angust 1883 angestellte Klage handelt. In dem auf eine solche Klage einzuleitenden Berwaltungsstreitversahren kann nach

ber seststehenden Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes die Behauptung des Klägers, daß die ihm angesonnene Leistung aus Gründen des öffentlichen Rechtes einem Dritten obliege, nur dann Berücksichtigung sinden, wenn die Klage zugleich gegen den angeblich Drittverpflichteten auf lebernahme der streitigen Leistung innerhalb der gesehlichen zweiwöchigen Präksussvifft erhoben ist. Diese Borasen zu S. nicht zu; denn der Kläger hat gegen dien überhanpt keine Klage erhoben, sondern nur dessen Westand im Laufe des Bersahrens erster Instanz, und zwar nach Ablauf der gesehlichen zweiwöchigen Präksussississischen der Kläger hat gezen diesen der gesehlichen zweiwöchigen Präksussissississischen Stelladung der gesehlichen zweiwöchigen Bräksussissississischen der bespauptung des Klägers, daß eventuell der Graf zu S. zu der ihm angesonnenen Leistung mitverpflichtet sei, keine Berücksichtigung

finden. — —

Es entspricht zwar ber feststehenden Rechtsprechung bes Dber= verwaltungsgerichtes, bag die Berwaltungsgerichte über die Un= ordnung von Reu= und Reparaturbauten bei Schulen, welche ber allgemeinen Schulpflicht bienen, in bemfelben Umfange und in bemfelben Dage zu befinden haben, wie dies den Regierungen por Ginführung ber Berwaltungsgerichtsbarteit nach §. 18 ber Regierungs-Inftruftion guftand, und bag baber bie Berwaltungsgerichte fowohl auf ein minus als auf ein majus beffen ertennen fonnen, mas ber Befchluß ber Schulauffichtsbehörbe beftimmt. Beschränkt ift diese Befugnis ber Berwaltungsgerichte aber, wie bereits in dem diesseitigen Endurteile vom 14. Februar 1894 (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band XXVI Seite 178) ausgeführt ift, burch folde allgemeine Anordnungen und Dagnahmen der Schulauffichtsbehörden, welche nach §. 49 Abfat 2 und 3 des Buftandigfeitsgefetes ber Rachprufung im Berwaltungsftreitverfahren entzogen find, fowie burch die im letten Sate bes §. 79 bes Landesverwaltungsgefetes gegebene Borichrift, nach welcher die Entscheidungen der Berwaltungs= gerichte nur die jum Streitverfahren vorgeladenen Parteien und Die in demielben erhobenen Aufpruche betreffen durfen. lettere Borfdrift haben die Borberrichter im vorliegenden Falle unbeachtet gelaffen. Gine nach Maggabe bes §. 47 Abfag 2 bes Buftandigkeitsgesets von dem durch die Schulaufsichtebehörde in Anspruch Genommenen angestellte Klage ift begriffsmäßig nur auf eine gangliche ober teilweise Befreiung von der ihm angefonnenen Leiftung gerichtet; Die Schulauffichtsbehörde und eventuell ber Drittverpflichtete nehmen in dem auf eine folche Rlage ein= geleiteten Bermaltungsftreitverfahren nur die Barteirolle des Beflagten ein, ber nach feiner prozeffualen Stellung niemals mehr als die Abweisung der Klage verlangen darf. Wenn daher der Verwaltungsrichter auf eine Klage der in Rede stehenden Art zu einer Modifikation des angesochtenen Beschlusses der Schulaussichtsbehörde gelangt, so ist eine solche Modifikation nur zulässig unter dem Gesichtspunkte einer dem Kläger dabei zu teil werdenden Entlastung, wenn z. B. an Stelle eines von der Schulaussichtsbehörde verlangten Neubaues ein Neparaturban für ausreichend erachtet wird. Es ist aber ausgeschlossen, daß eine zum Zweckeder Freistellung von einer angesonnenen Leistung angestellte Klage der Frolg haben kann, durch die auf die Klage ergehende Entscheidung des Verwaltungsgerichtes dem Kläger neue oder vernehrte Leistungen auszuerlegen.

(Entscheidung bes I. Senates vom 30. Juni 1899 -

I. 1184 —.)

#### Berleihung Allerhöchster Auszeichnungen aus Anlag der am 19. Ottober d. 3s. stattgehabten Jahrhundertseier der Technischen Sochschule zu Berlin.

Es haben erhalten:

Der Rektor Geheimer Regierungerat Professor Riedler ben Roniglichen Rronen-Orden zweiter Rlaffe;

ben Charafter als Geheimer Regierungsrat:

ben Brofessor Dr. Beingarten; ben Charafter als Geheimer Baurat:

die Professoren Baurat Bolff und Roch;

ben Charafter als Baurat:

der Direttor bes Bereines Deutscher Ingenieure Beters;

ben Roten Adler-Orben zweiter Rlaffe mit Eichenlaub: ber Professor Beheimer Regierungsrat Dr. Slabn;

ben Roten Abler-Orden dritter Klasse mit ber Schleise: der Brofessor Geheimer Regierungsrat Rietschel;

den Roten Aldler-Orden vierter Rlaffe:

die Brofessoren Dr. Berber, Ludewig, Dietrich, Bubenben, Geheimer Regierungerat Dr. Witt und Reichel;

ben Königlichen Kronen-Drben zweiter Rlaffe:

der Brofessor Geheimer Regierungsrat Dr. Saud;

ben Roniglichen Rronen-Drben britter Rlaffe:

bie Professoren Brandt und Geheimer Regierungsrat Dr. Liebermann, sowie der Rendant Rechnungsrat Soffmeister; ben Roniglichen Kronen- Drben vierter Rlaffe:

ber Geseime expedierende Sefretar und Kalkulator in bem Ministerium der geistlichen, Unterrichts und Medizinals Angelegenheiten Rechnungsrat Damm, sowie der Biblios thetar an der Technischen Hochschule Kempert und der Bureauporsteher an dieser Anstalt Rechnungsrat Thier;

bas Allgemeine Chrenzeichen in Gold:

der Portier Rudolph;

bas Allgemeine Chrenzeichen:

ber Bibliothetbiener Liebenow, sowie bie Saalbiener Zimmermann, Krasemann und Sprotte.

#### Berjonal=Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

A. Behorben und Beamte.

Dem vortragenden Rat in dem Ministerium der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten Geheimen Ober-Regierungsrat Dr. Wehrenpfennig ist der Charafter als Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrat mit dem Range eines Rates erster Klasse verliehen worden.

Es find beforbert worben:

der Regierungs : Prafibent Dr. von Bethmann : Sollweg zu Bromberg zum Ober- Prafibenten ber Proving Bran-

denburg und

ber Ministerial-Direktor im Ministerium bes Innern Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrat Dr. von Bitter zum Ober-Prafibenten ber Brovinz Bosen; der Ober-Regierungsrat Krahmer zu Bosen zum Pra-

sidenten der dortigen Regierung und

ber Ober-Brafibialrat von Walbow zu Königsberg i. Br. zum Brafibenten ber bortigen Regierung.

Es find ernannt morden:

ber Staatsminister Freiherr von ber Rede von ber Sorft jum Ober-Brafibenten ber Broving Bestfalen;

ju Rreis=Schulinfpeftoren:

ber bisherige Reftor Biefe aus Militich,

ber bisherige Gymnafial-Oberlehrer Jones aus Brieg, ber bisherige Oberlehrer an ber haupt-Kadettenanftalt zu Gr. Lichterfelde Dr. Kremer,

ber bisherige Oberlehrer an bem Gymnasium zu Ratel Dr. Lohrer und

ber bisherige Oberlehrer an ber höheren Stadticule zu Sobenlimburg Schwarze.

### B. Universitaten.

Es ift verliehen worben:

ber Charafter als Brofeffor:

bem ftanbigen Mitarbeiter am Aftronomifchen Rechen : 3nftitute ber Univerfitat Berlin Gingel und

bem Brivatbogenten in der Philosophischen Fakultat ber

Universitat Berlin Dr. Rrigar=Dengel.

Dem Bibliothetar an der Königlichen und Universitäts-Bibliothet zu Königsberg i. Br. Dr. Rochendörffer ift der Titel "Ober-Bibliothetar" beigelegt worden.

Die Bahl bes ordentlichen Professors in ber Philosophischen Fatultat Dr. Fuchs zum Rettor ber Universität Berlin fur bas Studienjahr 1899/1900 ift bestätigt worden.

Es find befordert worden:

ber bisherige Ober-Bibliothetar an ber Universitäts=Bibliothek zu Göttingen und außerordentliche Prosessor in der Philosophischen Fakultät der dortigen Universität Dr. Pietschmann zum Direktor der Universitäts=Bibliothek zu Greifswald;

der bisherige außerordentliche Brofessor in der Medizinischen Fakultät der Universität Königsberg Dr. Pfeiffer zum ordentlichen Professor in der derselben Fakultät und

der bisherige anßerordentliche Brofessor in der Bhilosophischen Fakultät der Universität Kiel Dr. Sarrazin zum ordentlichen Brosessor in derselben Fakultät.

Es find ernannt worden:

ber bisherige Privatdozent in der Philosophischen Fakultät der Universität Kiel Prosessor Dr. Bilt zum außerordentlichen Prosessor in derselben Fakultät,

ber bisherige außerorbentliche Professor Dr. Krehl zu Jena zum ordentlichen Professor in der Medizinischen Fafultat

ber Universitat Marburg und

ber bisherige Privatdozent Dr. Meifter zu Bonn zum außerordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultat der Akademie zu Munfter.

### C. Tednifde Sodichulen.

Es ift verliehen worden:

der Charafter als Brofeffor:

an der Technischen Sochschule zu Berlin den Dozenten Dr. Brand, Kreis-Bauinspektor Laske, Kaiserlichen Ober-Telegraphen-Ingenienr Dr. Strecker und Dr. Tranbe, jowie dem Privatdozenten Regierungs-Baumeister Hartung.

#### D. Runft und Biffenfchaft.

Der Assischen des Institutes für Insettionstrantheiten zu Berlin Brofessor Dr. Frosch ift zum Borsteher der wissenschaftlichen Abteilung des Institutes ernannt worden.

# E. Sobere Lehranftalten.

Es ift perlieben morden:

ber Abler ber Ritter bes Königlichen Sausorbens von Sohenzollern mit ber Bahl 50:

dem Oberlehrer am Realgymnafium gu Iferlohn Bro-

feffor Dang;

ber Rang ber Rate vierter Rlaffe:

dem Direktor der in der Entwickelung begriffenen Sandels=

ichule ju Roln Dr. Bogets.

Dem Direttor ber Realschule zu Schöneberg Dr. Bartels ift bie Bestätigung als Direttor bes mit dieser Anftalt vers hundenen Gymnasiums erteilt worden.

In gleicher Gigenschaft find verfett bezw. berufen worden:

die Oberlehrer:

Dr. Anspach von dem Gymnasium zu Trarbach an das Gymnasium zu Duisburg,

Bodhorn von der Realfchule mit Progymnafium gu Golingen an die Oberrealfchule gu Gaarbruden,

Dr. Borbein von der Landesichule zu Pforta an die Leibnizschule zu Hannover,

Bunte vom Progymnasium ju Tremeffen an bas Gymnasium zu Fraustabt,

Corfenn von ber Realicule ju Lennep an die Oberrealichule ju Roln,

Professor Dr. Deiter von dem Gymnasium zu Aurich an das Raiser Wilhelms-Gymnasium zu Sannover,

Dr. Gidhorn von der Realidule ju Göttingen an bie Bobleridule ju Frantfurt a. D.,

Dr. Floed von dem Gymnasium zu Koblenz an bas Gym= nasium an Marzellen zu Köln,

Professor Goerlig von dem Gymnasium zu Groß=Strehlig an die Ritter-Akademie zu Liegnig,

Beimte von bem Progymnafium zu Duderstadt an bas Realgymnafium zu Leer,

Dr. Heinte von dem Gymnasium zu Liffa an bas Gymnas finm zu Rakel,

Dr. Jeschonnet von dem Gymnasium zu Inowrazlaw an das Gymnasium zu Bromberg,



Josephson von dem Gymnasium zu Rendsburg an bas Gymnasium zu Neuwied,

Dr. Rarftens von bem Gymnafium zu Reuwied an bas

Gymnafium zu Rendsburg,

Dr. Kory von bem Progymnafium zu Neunfirchen an bas in ber Entwickelung begriffene Progymnafium zu Koln-Ehrenfeld,

Rrauthaufen von bem Progymnafium gu Saarlouis an

bas Gymnafium gu Robleng,

Milau von bem Progymnasium gu Grevenbroich an bie Realichule qu Riel,

Mintus von dem Gymnasium zu Duisburg an bas Gymnasium zu Trarbach,

Bietider von dem Realprogymnafium zu Stargard an bas

Realgymnafium zu Siegen,

Dr. Reichert von bem Gymnasium zu Liffa an bas

Gymnasium zu Inowrazlaw,

Dr. Reinhard von ber Realicule ju Elmshorn an bas Stabtifche Gymnafium und Realgymnafium ju Duffelsborf.

Rothfuchs von der Rlofterschule zu Ilfeld an das Gymna-

fium zu Bilhelmshaven,

Brofessor Schulze von dem Gymnasium zu Meserit an bas Gymnasium zu Lissa,

Professor Dr. Spee von bem Gymnasium zu Oftrowo an bas Gymnasium zu Guesen,

Stein von dem Gymnasium zu Gnesen an das Gymnasium zu Oftrowo,

Dr. Tammen von bem Realgymnafium gu Leer an bas

Gymnafium zu Aurich und

Bacher von dem Gymnasium zu Fraustadt an das Gymnasium zu Gnesen.

Es find angestellt worden als Oberlehrer:

am Gymnafium:

zu Köln (Städtisches Gymnasium und Realgymnasium in der Kreuzgasse) der hilfslehrer Dr. Druener,

ju Stralfund ber Bilfelehrer Faulftich,

gu Duffelborf (Ronigliches) ber Silfslehrer Bagmann,

gu Sadamar der Silfslehrer Giegelmann,

ju Sameln der Silfelehrer Sorn, gu Liffa ber Silfelehrer Dr. Rurth,

zu Siegburg ber Raplan und Religionslehrer Lindemann,

ju Blfelb (Rlofterfchule) ber Silfslehrer Dener,

gu Dt. Wilmersborf ber bilfslehrer Dr. Rachftabt,

gu Berden ber Silfelehrer Rolbede, " :

Bu Beilburg ber Silfelehrer Rogbach,

ju Deferit ber Bilfslehrer Schild,

Bu Groß=Strehlitider Silfelehrer Dr. hermann Schmidt,

gu Elberfeld ber hilfslehrer Schmidt, !:

au Trier (Friedrich Bilhelms-Gymnafium) der Silfslehrer Schopp,

zu M. Glabbach der hilfslehrer Dr. Spandau und zu Br. Stargard der Bikar und kommissarische Religions-

- 46

lehrer Wermuth;

Bu Duisburg der Silfslehrer Dr. Abler,

ju Sannover (I.) ber hilfslehrer Anaut, ju Koblenz der Lehrer an bem Inftitute hofmann zu St. Goarshaufen Dr. Rubolph,

an Effen ber hilfslehrer Schmidt und

ju Tarnowis der Gilfslehrer Dr. Tichierste;

an der Oberrealschule:

au Duffelborf ber Silfelehrer Dr. Beibemann;

am Progymnasium:

ju Saarlouis ber Bilfelehrer Dr. Dahmen,

au Duderstadt der Bilfslehrer Deppe,

Bu Brevenbroich der Silfslehrer Dr. Edelhoff, zu Reunkirchen der Silfslehrer Soffmann und

zu Tremessen der Silfslehrer Dr. Kremmer; am Realprogymnasium:

zu Stargard der Hilfslehrer Heinrich; an der Realschule:

ju Rrengnach ber Silfslehrer Dr. Ahrend,

au Geeftemunde ber Silfelehrer Dr. Behrens,

Bu Lennep ber Silfslehrer Bohme,

zu Beine ber hilfslehrer Buchholz, zu Elmshorn ber hilfslehrer Deneken,

zu Meiderich die Silfstehrer Gerbeffen und Dr. Greilich, zu Solingen (mit Progymnafium) ber hilfstehrer Dr.

Rirdner,

gu Groß-Lichterfelde der Silfslehrer Dr. Bappenheim,

ju Fulda der Silfelehrer Dr. Schonberg und

ju Ems ber Silfslehrer Bolff.

F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare. In gleicher Gigenicaft sind versett worden:

die Seminar-Direktoren:

Schulrat Moll von Pyrit nach Beißenfels und Dr. Schmit von Linnich nach Kornelimünster;



der Seminar-Dberlehrer

Dr. Rohde von Denabrud nach Duisburg;

ber ordentliche Seminarlehrer

Bopten von Bederteja nach Stabe.

Es ift befordert worden:

Jum Seminar-Direftor

am Schullehrer=Seminar zu hilchenbach ber bisherige Seminar=Oberlehrer Dreger zu Betershagen.

Es find angestellt worden:

als ordentliche Seminarlehrer:

am Schullehrer-Seminar zu Bebertesa ber tommiffariche Seminarlehrer Santen- zu Schluchtern,

am Schullehrer=Seminar zu Rammin i. B. ber Bitparandenlehrer Bahnke zu Belgard und

am Lehrerinnen-Seminar zu Münfter ber bisherige tommissarische Lehrer an Dieser Anstalt Reinte.

#### G. Ausgeschieden aus bem Amte.

#### Beftorben:

Dr. Dobbert, etatsmäßiger Brofessor ber Technischen Socichule zu Berlin und Senator der Alademie der Kunfte daselbst,

Dr. Hartwig, Rreis-Schnlinfpettor ju Deutsche Rrone, Dr. Muche, Brofeffor, Gymnafial-Dberlehter zu Schneibes

muhl, Dr. Rosenberger, Professor, Realgymnasial Dberlehrer zu Frankfurt a. M.,

Dr. Baul Schulg, RealiculeDberlehrer gu Berlin, Dr. Seiffert, Realgymnafial-Dberlehrer gu Stettin,

Beftrid, Gymnafial-Oberlehrer zu Munfter und

Dr. Wifogti, Projeffor, Realgymnafial Dberlehrer gu Stettin.

## In ben Ruheftand getreten:

Auffenberg, Brofeffor, Gymnafial-Dberlehrer zu Rrefelb. unter Berleihung bes Roten Abler-Ordens vierter Rlaffe,

Dr. Baerwald, Realicula Direttor zu Frankfurt a. R. unter Berleihung bes Roten Abler-Ordens dritter Klaffe mit ber Schleife,

Dr. Bandow, Brofeffor, Oberrealicul-Direktor zu Berlin, unter Berleihung besselben Orbens,

Dr. Fechner, Brofeffor, Gnmnafial-Dberlehrer ju Breslau, unter Berleihung bes Roten Adler-Ordens vierter Rlaffe,

Befthunfen, Ogmnafial Dberlehrer ju Dr. Gladbach,

unter Berleihung besfelben Orbens,

Gillhausen, Professor, Symnasial-Oberlehrer zu Frants furt a. M., unter Berleihung des Königlichen Kronen-Ordens britter Klasse,

Dr. Goldbeck, Professor, Direktor ber Charlottenschule zu

Berlin, unter Berleihung besfelben Ordens,

Dr. Sageluden, Brofeffor, Gymnafial-Dberlehrer zu Roln, Dr. Bente, Brofeffor, Gymnafial-Dberlehrer zu Göttingen, unter Berleihung des Roten Abler-Drdens vierter Rlaffe,

Relgenberg, Gymnafial-Oberlehrer zu Trier, unter Ber-

leihung desfelben Ordens,

Rothe, Mujit-Direktor, Seminar-Dberlehrer zu Sabelichwerdt, unter Berleihung besfelben Ordens,

Ardning, Taubstummenlehrer zu Berlin, unter Berleihung

des Königlichen Kronen-Ordens vierter Rlaffe,

Liebhold, Oberrealichul-Direktor zu Bochum, unter Berleihung des Adlers der Ritter des Königlichen Hausordens von Hohenzollern,

Dr. Beter, Professor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Berlesberg, unter Berleihung bes Roten Adler-Ordens vierter

Rlaffe,

Dr. Pfudel, Professor, Oberlehrer an ber Ritter-Akademie zu Liegnis, unter Berleihung des Ablers ber Ritter des Königlichen Hausordens von Hohenzollern,

Dr. Praffer, Professor, Realgymnasial = Oberlehrer zu Berleberg, unter Berleihung des Roten Adler=Ordens

vierter Rlaffe,

Dr. Sanneg, Professor, Gymnafial Dberlehrer zu Ludau,

unter Berleihung desfelben Ordens,

von Tiedemann, Wirklicher Geheimer Ober=Regierungs= rat, Regierungs=Prasident zu Bromberg, unter Ber= leihung des Sternes zum Noten Adler=Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub,

Titius, Projeffor, Progymugfial Derlehrer gu Altena, unter Berleihung des Roten Abler Drbens vierter Rlaffe,

Beiland, Projessor, Oberrealschul-Oberlehrer zu Köln, unter Berleihung des Königlichen Kronen-Ordens dritter Klasse.

D. Dr. Beiß, Wirklicher Ober-Konsistorialrat, ordentlicher Professor in der Theologischen Fakultät der Universität Berlin, ausgeschieden als vortragender Rat in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten,

Ber, Brofessor, Symnasial Dberlehrer zu Dortmund,

unter Berleihung bes Römiglichen Kronen-Orbens britter Rlaffe, Biefner, Brofeffor, Gymnafial-Oberlehrer zu Bromberg, unter Berleihung bes Roten Abler-Drbens vierter Rlaffe, Freiherr von Bilamowig-Dollendorff, Birtlicher Ge heimer Rat, Ober=Brafident ber Broving Bofen, unter Berleihung des Königlichen Kronen-Drbens erfter Rlaffe, Dr. Butt, Brofeffor, Onmnafial-Dberlehrer gu Spandau und Bunter I., ordentlicher Seminarlehrer ju Boelig, unter Berleihung bes Roniglichen Kronen-Droens vierter Rlaffe. Ausgeschieden megen Gintritts in ein anderes Amt in Inlande: von Bischoffshausen, Regierungs=Brafident zu Minden, Dr. Bondi, Realicul=Dberlehrer ju Frantfurt a. D., Dr. Frante, Symnafial-Dberlehrer gu Roln, Freise, Realicul-Oberlehrer zu Ems, Berrmannfen, Geminarhilfslehrer gu Sabersleben und Meefe, Onmnafial-Dberlehrer zu M. Glabbach. Ausgeschieden wegen Berufung außerhalb der Breugi: iden Monardie: Dr. Bennigs, Realfcul-Oberlehrer ju Geeftemunde. Inhaltsverzeichnis des November-Heftes.

| A. | 188) | Einreichung einer Sachbarftellung bei Disciplinar-Unter-<br>fuchungen, in benen gegen die Entscheidung erfter Inftang                                                   | €dt        |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 189) | bie Betusang an das Staatsministerium eingelegt worden<br>ist. Erlaß vom 5. Ottober d. Is                                                                               | 783<br>785 |
| В. | 190) | Berechtigung ber Tednischen Godiculen gur Berleihung von atabemischen Graben. Allerhöchster Erlag vom 11. Oftober b. 38.                                                | 796        |
|    | 191) | Amtebezeichnung bes Rettors ber Technischen Dochicule gu Berlin. Befanntmachung                                                                                         | 786        |
|    | 192) |                                                                                                                                                                         | 787        |
| C. | 193) | Bereinbarung ber beutschen Staatsregierungen über bie gegenseitige Unerlennung ber Brufungszeugniffe fur bas Lehramt an hoberen Schulen. Erlag vom 30. September b. 38. | 78         |

| D. | 194)   | Brufung für Borfteber an Taubstummenanstalten. Befanntmachung vom 27. September d. 38                                   | 788 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| E. | 195)   | Alteredispens fur die Brufung ber technischen Lehrerinnen. Erlag vom 18. September b. 35                                | 789 |
|    | 196)   | Berpflichtung ber Lehrer und Cehrerinnen an Mittelichulen gur Teilnahme an ben Rreislehrertonferengen. Erlag vom        |     |
|    |        | 17. Oftober d. 38                                                                                                       | 789 |
|    | 197)   | Rechtsgrundsate des Koniglichen Oberverwaltungsgerichtes.<br>Entscheidungen des I. Senates vom 18., 16., 28., 28., 28., |     |
|    |        | 27., 80. und 80. Juni d. 38                                                                                             | 789 |
| er | leibun | g Allerhochfter Auszeichnungen aus Anlag ber am 19. Oftober                                                             |     |
|    | ,      | b. 38. ftattgehabten Jahrhundertfeier ber Technifchen Boch.                                                             |     |
|    |        | schule zu Berlin                                                                                                        | 804 |
| PT | innali | en                                                                                                                      | 805 |

# Centralblatt

für

# die aesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal=Angelegenheiten.

№ 12.

Berlin, den 20. Dezember

1899.

# Behörden und Beamte.

198) Allerhöchste Ermächtigung, betreffend die Abstand= nahme von ber Gingiehung bem Staate gustehender Gin= nahmen und die Ruderstattung bem Staate guftebenber Ausgaben (§. 18) bes Staatshaushaltsgesetes) im Be-reiche ber geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Bermaltung.

Berlin, ben 23. Oftober 1899.

55

Das Gefet vom 11. Mai v. 38., betreffend ben Staats= haushalt (G. S. S. 77), bestimmt im §. 18 Absat 1: "Bon ber Einziehung bem Staate zustehender Ginnahmen darf nur im einzelnen Falle und, abgesehen von ber Unmöglichfeit ber Gin= ziehung, nur auf Grund einer burch gefetliche ober burch Ronig= liche Beftimmung erteilten Ermächtigung abgesehen werben. Nur unter gleicher Boraussetzung burfen auch gur Staatstaffe vereinnahmte Betrage guruderftattet merden."

Durch Allerhöchsten Erlag vom 23. Auguft b. 38. haben bes Raifers und Ronigs Dajeftat mich zu ermachtigen geruht, aus Billigfeitsgrunden von der Ginziehung von Betragen abzujeben ober bereits gezahlte Betrage guruderftatten gu laffen, beren Leiftung an die Staatstaffe die Boglinge von Lehrer= und Lehrerinnen-Bildungsanftalten ober beren gefetliche Bertreter fowie die Empfanger von Stipendien und ahnlichen Beihilfen fur ben Fall übernommen haben, daß fie bestimmte ihnen auferlegte Berpflichtungen nicht erfüllen.

Die mir burch ben Allerhochsten Erlag erteilten Befugniffe

übertrage ich hiermit hinsichtlich ber Unterftützungen und Aus= 1899.

bilbungskosten, welche ben Zöglingen von Lehrer= und Lehrerinnen=

Bilbungsauftalten zu teil geworben finb,

a. auf die Königlichen Provinzial-Schultollegien in denjenigen Fällen, in denen die Koften 2c. zuruckzuerstatten sind, weil die Böglinge vor Beendigung ihrer Ausbildung die Anstalt ohne genügenden Grund freiwillig verlaffen haben oder aus derfelben wegen mangelhafter Führung unfreiwillig entfernt worden sind,

b. auf die Königlichen Regierungen in denjenigen Fällen, in welchen die Zurückerstattung der gedachten Aufweindungen in Frage kommt, weil die früheren Zöglinge der in Rede stehenden Anstalten während der ersten fünf Jahre nach Ablegung der ersten Lehrerprüfung sich geweigert haben, die ihnen von der Unterrichtsverwaltung zugewissen Stelle im öffentlichen Schuldienste zu

übernehmen.

Die Befugnisse gehen auf die Königlichen Provinzialschulkollegien und die Königlichen Regierungen mit der Beschänkung über, daß die Rückerstattung bereits gezahlter Beträge nur in dem Falle versügt werden darf, wenn die Sinzahlung in demselben Statsjahre, in welchem die Rückerstattung ersolgt, stattgesunden hat, lettere also durch Absehung von der Isteinuahme verrechnet werden kann. Handelt es sich dagegen um Rückzahlungen von Beträgen, welche in früheren Statsjahren eingezahlt waren, so ist hierzu in jedem Falle behus Bereitstellung der ersorderlichen Mittel meine Genehmigung nachzusuchen.

Seitens ber Königlichen ProvinzialsSchulkollegien ist am Schlusse jedes Etatsjahres, spätestens bis zum 20. Mai eine Nachweisung an mich einzureichen, welche diejenigen Beträge einzeln aufführt, von beren Einziehung in dem abgelausenen Etatsjahre abgesehen oder beren Ruckerstattung in letzterem auf

Berfügung ber Provinzial=Schultollegien erfolgt ift.

Die Königlichen Regierungen aber haben bafür Sorge zu tragen, daß in Gemäßheit der Rundverfügung von 8. September v. 38. — F. M. I. 12362, M. d. g. A. G. III. 1670<sup>11</sup> — Centrbl. S. 668) in den Finalabschlüssen der Regierungs-Dauptkassen bei dem betressenden Etatstitel die Höhe der in Folge Erlasses der Rückzahlung in Abgang gestellten und der in Folge dortseits versügter Rückerstattung von der Isteinnahme abgesetzten Beträge angegeben wird.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

Un Die Röniglichen Provingial-Schultollegien und Die Röniglichen Regierungen.

G. III. 1726.

199) Richtanrechnung früherer Dienstzeit auf bas Befoldungsbienstalter bei Berfegungen, welche lediglich auf Antrag bes betreffenden Beamten, ohne daß ein bienstliches Interesse vorliegt, erfolgen.

Es ift bisher baran festgehalten worden, daß eine Unrechnung

Berlin, den 23. Oftober 1899. Zu dem Berichte vom 9. September 1899.

früherer Dienstzeit auf das Besoldungsdienstalter bei Bersetungen, welche lediglich auf Antrag des betreffenden Beamten, ohne daß ein dienstliches Interesse vorliegt, erfolgen, überhaupt nicht oder doch nur in ganz besonders gearteten Ausnahmefällen stattsindet. In dem vorliegenden Falle sind besondere Umstände, welche eine Ausnahme von der odigen Regel rechtsertigen würden, nicht ansgesührt; denn die Thatsache, daß der disherige Kanzleidiener, jedige Kastellan R., ein nach jeder Richtung hin tüchtiger Beamter ist, dessen Leistungen stets befriedigt haben, kann als ein solcher sich der Leistungen frets befriedigt haben, kann als ein solcher faben abweichenden Regelung des Besoldungsdienstalters Aulaß gäbe, nicht erachtet werden. N. hat sich um die Stelle als Kastellan bei dem Realgymnassum zu R. beworden, trohdem das Höchstgehalt dieser Stelle um 300 M niedriger ist als das seiner

bisherigen Stelle, und hat sein Gesuch damit begründet, daß er sich pekuniar verbessern wolle. Es ist daher anzunehmen, daß mit der jetigen Stelle auch abgesehen von der Dienstwohnung noch Borteile verbunden sind, die denselben zu seinem Gesuche

erforderlich. — Wenn N. seinen Versetzungsantrag in der Voraussetzung gestellt hat, daß ihm in der neuen Stelle das bisherige Gehalt weiter gewährt werden würde, so hätte das Königliche Provinzial-Schulkollegium, bevor es dem Versetzungsantrage

Sierüber ift junachft noch eine Aufflarung

stattgab, die höhere Entscheidung über eine etwaige Anrechnung früherer Dienstzeit herbeiführen oder dem Antragsteller nach Maß=gabe meines Erlasses vom 20. Juni 1895 — G. III. 1703 — (Centrbl. S. 596) eröffnen müssen, daß im vorliegenden Falle, da es sich nicht um eine Versehung im dienstlichen Interesse handele, eine Anrechnung früherer Dienstzeit auf das Besoldungs= dienstalter nicht stattfinde.

Der Minifter ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Althoff.

nn das Koniglide Provinzial-Schulfollegium zu N.

U. II. 12190.

veranlaßt haben.

Digressed by Google

200) Der Staatsministerialbeschluß vom 14. April 1860, betreffend die Berrechnung des Gehaltes von Beamten, welche sich ohne Urlaub vom Amte entsernen, findet nur auf unmittelbare Staatsbeamte Anwendung.

Berlin, den 25. Oktober 1899. Nach &. 8 des Gesets vom 21. Juli 1852, betreffend die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten (G. S. S. 465), ist ein Beamter, welcher sich ohne den vorschriftsmäßigen Urlaub von seinem Amte entsernt halt, oder den erteilten Urlaub überschreitet, wenn ihm nicht besondere Entschuldigungsgründe zur

Seite fteben, fur die Beit ber unerlaubten Entfernung feines

Diensteinkommens verluftig.

Der Staatsministerialbeschluß vom 14. April 1860 (M. Bl. f. d. i. B. Seite 81) bestimmt, daß die Berrechnung der auf Grund dieser gesetzlichen Vorschrift einzubehaltenden Gehaltsbeträge, soweit dieselben nicht zu den Kosten der Stellvertretung verwendet werden mussen, unter den Ordnungsstrasen zu bewirken ist.

Rachdem in Frage gestellt war, ob die bei dem Gehalte eines Boltsschullehrers eingetretene Ersparnis auf Grund dieser Bestimmung zu den allgemeinen Staatssonds zu vereinnahmen sei, hat das Königliche Staatsministerium durch Beschluß vom 2. September d. 3s. festgestellt, daß der angesührte Staatsministerialbeschluß vom 14. April 1860 sich ausschließlich auf unmittelbare Staatsbeamte bezieht.

Erfparniffe, welche auf Grund ber eingangs genannten Gesetsvorschrift bei ben Behaltern mittelbarer Staatsbeamten, insbesondere ber Boltsschullehrer, eintreten, tommen danach bemienigen Berbande ju gute, welcher fur ben Erfat ber aus-

bleibenden Dienftleiftung zu forgen hat.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Studt.

nn die Königlichen Regierungen und die Königlichen Provinzial-Schulfollegien.

G. III. 1824. U. II U. III. C.

201) Abrundung der auf Rleinbahnen gurudgelegten Streden fur bie Reifetoftenberechnung.

Berlin, den 7. November 1899. Nachstehender Runderlaß der Herren Minister der Finangen und des Innern vom 6. Oktober d. Is., betreffend die Abrundung ber auf Rleinbahnen gurudgelegten Streden fur bie Reifetoften= berechnung, wird gur gleichmäßigen Beachtung mitgeteilt.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartic.

Un Die nachgeordneten Behörden.

G. III. 1928.

Berlin, ben 6. Oftober 1899.

Das Geses vom 21. Juni 1897 (G. S. S. 193) hat nicht beabsichtigt, neben ben im §. 4 des Geses, betreffend die Tagesgelber und Reiselsten der Staatsbeamten vom 24. März 1873, (G. S. S. 122), aufgeführten, eine neue Unterart von Transportsmitteln für die Reiselsstenderechnung, in Gestalt der Kleinbahnen einzustühren. Im Sinne des Runderlasses vom 21. März 1865 (Min. Bl. s. d. S. S. 79) sind daher die auf Kleinbahnen zurückgelegten Strecken als Eisenbahnerien zu behandeln und mit diesen gemeinschaftlich abzurunden. Der Umstand, daß in dem Liquidationssommlare eine besondere Unterspalte für Kleinsbahnstrecken vorgesehen ist, ist hierauf einflußlos.

Der Finanzminister. Der Minister des Innern. 3m Anftrage: Grandte. In Bertretung: Braunbehrens.

die herren Ober-Prafidenten und die Koniglichen Regierungen 2c.

Fin. M. I. 10744, II. II. 9777, III. 12885. M. d. Jnn. I. A. 8624.

202) Annahme ber Silfstangleidiener bei ben Provingial= Schultollegien und ihre Beforberung zu etatsmäßigen Rangleidienern.

Berlin, den 7. November 1899. Bur herbeiführung eines gleichmäßigen Aufrückens der hilfskanzleidiener bei den Königlichen Provinzial-Schulkollegien in
etatsmäßige Kanzleidienerstellen bestimme ich über die Annahme
der hilfskanzleidiener und ihre Beförderung zu etatsmäßigen
Kanzleidienern Folgendes:

1) Bei Erledigung einer etatsmäßigen Kanzleidiener= oder Hilfskanzleidienerstelle ist ein Hilfskanzleidiener einzubernfen und ihm der Mindestsat der Diaten im Betrage von 900 M zu

gemähren.

Die Stellenerledigung und die Annahme des hilfstanzleis bieners ift mir anzuzeigen.

Die Annahme von einer vorgängigen informatorischen Beschäftigung abhängig zu machen, ist nicht zulässig (Erlaß vom 22. September 1894 — G. III. 2154 —). Soweit eine Probebienstzeit für erforderlich erachtet wird, ist diese thunlichst turz zu bemessen. Nach Beendigung derselben und endgiltiger Annahme ist der Hilßkanzleidiener zu vereidigen und sein Personalnotizblatt in zwei Exemplaren mir einzureichen.

Uber ben Zeitpuntt, von welchem ab bem Silfstangleibiener bobere Diaten zu gewähren find, wird von mir Rachricht ge-

geben merben.

2) Die Ernennung eines Hilfstanzleibieners zum etatsmäßigen Kanzleibiener barf erft erfolgen, nachdem von mir der Zeitpunkt, von welchem ab dies zu geschehen hat, dem Präsidium bezeichnet worden ist. Die Prüsiung der Besähigung und Dienstführung bleibt dem Präsidium überlassen. Ergeben sich Bedeuten gegen die Anstellung des Beamten, so ist darüber zu berichten.

Das Prafibium hat das Dienstalter des Kanzleidieners unter Beachtung der in dem Erlasse vom 4. August 1894 — G. III. 948 — (Centrol. S. 677) wegen Anrechnung diatarischer Dienstzeit gestrossenen Bestimmungen sestzusehen und das Gehalt nehst Wohnungssgeldzuschuß und die Dienstalterszulagen selbständig anzuweisen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Naumann.

An Die Herafidenten ber Königlichen ProvinzialSchulfollegien.
U. 11. 2475.

203) Anberung bes Berfahrens bei ber Festsetung erhöhster Witwens und Waisengelber gemäß §. 11 bes Witwens und Waisensesgesches vom 20. Mai 1882.

Berlin, den 13. November 1899.

Nachstehender Aunderlaß der Herren Minister der Finanzen und des Innern vom 26. Oktober d. Is., wegen Anderung des Bersahrens bei der Festsehung erhöhter Witwen= und Waisen=gelder gemäß §. 11 des Witwen= und Waisen=Fürsorge=Geses vom 20. Mai 1882, wird mit Bezug auf die diesseitige Aund= versügung vom 10. Mai 1883 — G. III. 1284 — (Centrbl. S. 478) zur gleichmäßigen Beachtung mitgeteilt.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Bartich.

Un bie nachgeordneten Behörben.

G. III. 2019.

Berlin, ben 26. Oftober 1899.

Die nach §. 11 bes Witwen= und Waisen=Fürsorge-Geses vom 20. Mai 1882 eintretende Erhöhung bereits bewilligter Witwen= und Waisengelder für hinterbliebene von im Dienste verstorbenen Beamten ist bisher von derzenigen Provinzialbehörde bewirkt worden, welche die Witwen= und Waisengelder zuerst seste geseth hat, mährend eine solche Erhöhung der Witwen= und Waisengelder für hinterbliebene pensionierter Beamten durch Nr. 18 der Aussührungsbestimmungen zu dem gedachten Geset vom 5. Juni 1882 derzenigen Behörde selbständig übertragen ist, welche der diese Kompetenzen verrechnenden Kasse vorgesett ist.

Im Einverständnisse mit den übrigen Herren Ressortministern bestimmen wir mit Bezug auf die Rundverfügung vom 10. April 1883 (M. Bl. f. d. i. B. S. 54), daß fortan auch die Erhöhung der Bitwen= und Waisengelder für hinterbliebene von im Dienste verstorbenen Beamten — sofern das erforderliche Material vorshanden — von dersenigen Behörde zu bewirken ist, welche der

Dieje Rompetenzen verrechnenden Raffe vorgefest ift.

Der Finangminifter. Der Minister bes Imern. 3m Bertretung: Lehnert. Im Auftrage: Braunbehrens.

die herren Ober-Prafibenten und Regierungs-Brafibenten, sowie die Ministerial-, Militarund Bau-Kommission zu Berlin.

Fin. M. I. 12318, I. Ang. M. d. J. I. A. 3819.

# B. Universitäten und Technische Sochichulen.

204) Abanderung der Statuten der Professoren=Bitmen= und Baisen=Bersorgungsanstalten an den Landes= Universitäten

Nachbem burch ben Staatshaushalts-Etat für 1. April 1898/99 zur Erhöhung ber Bezüge ber Witwen und Waisen ber nach bem 1. April 1898 versterbenden etatsmäßigen Prossessionen an den Universitäten 2c. die erforderlichen Wittel bereitzgesiellt worden sind, haben die §§. 3 und 4 der Statuten der Prosessionen-Witwen- und Waisen-Versorgungsaustalten an den Landes-Universitäten auf Grund des im Centralblatte sür die gestamte Unterrichtsverwaltung für 1899, Seite 419, unter Nr. 78 abgedruckten Allerhöchsten Erlasses vom 20. Februar 1899, bes

treffend die Bezüge für die Hinterbliebenen der nach dem 1. April 1898 verstorbenen und versterbenden Professoren an den Universitäten 2c., folgende Fassung erhalten:

#### §. 3.

| 0                                             |     |    |
|-----------------------------------------------|-----|----|
| Das Witwengelb beträgt:                       |     |    |
| für die Witwe eines ordentlichen Professors 1 | 350 | M, |
| für die Witwe eines außerordentlichen Pro=    |     |    |
| fessors                                       | 300 | M. |
| Das Waisengeld beträgt:                       |     |    |
| für eine Ganzwaise                            | 720 | M. |
| für jede weitere Ganzwaise                    | 480 | M. |
| für eine Salbwaise                            | 480 | M. |
| für jede weitere Halbwaise                    | 300 | M. |
| •                                             |     |    |

#### §. 4.

War die Witwe mehr als 15 Jahre junger als der Berstorbene, so wird das nach §. 3 berechnete Witwengeld für jedes angefangene Jahr des Altersunterschiedes über 15 bis einschließlich 25 Jahre um ein Zwanzigstel gefürzt.

Nach fünfjähriger Dauer ber She wird für jedes ans gefangene Jahr ihrer weiteren Dauer dem gefürzten Betrage ein Zwanzigstel des nach § 3 berechneten Bitwengeldes so lange hinzugesett, dis der volle Betrag wieder erreicht ist.

Ferner ift dem §. 10 der Statuten als Absat 3 folgende

Beftimmung hinzugefügt worden:

Die Feststungen ber §§. 3 und 4 bleiben für die hinterbliebenen der vor dem 1. April 1898 verstorbenen Mitglieder außer Anwendung. Den am 1. April 1889 vorhandenen Mitgliedern, welche für ihre hinterbliebenen den Berzicht nach Absat 1 nicht geleistet haben, steht es frei, denselben mit der daselbst bezeichneten Wirkung durch eine dem Borstande der Anstalt bis zum 31. März 1890 einzureichende schriftliche Erklärung nachträglich auszusprechen.

Da an ben Universitäten Bonn, Riel und Königsberg Mitglieber, welche den Berzicht nach §. 10 Absat 1 nicht geleistet haben, nicht mehr vorhanden sind, so hat §. 10 der Statuten der Anstalten an diesen Universitäten als Absat 3 folgenden Ju-

fat erhalten:

Die Festschungen ber §§. 3 und 4 bleiben fur die hinter-

bliebenen ber vor bem 1. April 1898 verftorbenen Mitglieber außer Anwendung. Berlin, ben 26. Oktober 1899.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Althoff.

U. I. 1156.

## C. Sohere Lehranftalten.

205) Gemährung von Schulgelbbefreiung an Söhne von Anstaltslehrern.

Berlin, den 24. Oftober 1899.

Auf den Bericht vom 25. August d. Is. Mit Rücksicht auf die vorgetragene Bemerkung der Königslichen Ober-Rechnungskammer zu der Rechnung des Gymnasiums zu R. für das Etatsjahr 1897/98 und in entsprechender Answendung der nach dem Erlasse vom 3. Januar 1888 — U. II. 3079 — (Centrol. S. 227) hinsichtlich der Gewährung von Schulgeldebefreiung an Söhne von Anstaltsleitern geltenden Grundsähe bestimme ich, daß die erstmalige Gewährung gänzlicher oder teilsweiser Schulgeldbefreiung an Söhne von Anstaltslehrern kunst weiser Schulgeldbefreiung der Genehmigung des Königlichen Provinzial=Schulkollegiums bedarf. Für die Weitergewährung der bewilligten Schulgeldebefreiung hat das Gleiche zu gelten, sofern Umstände eingetreten sind, die nach dem Ermessen des Anstaltsleiters das auerkannte Bedürfnis in Zweisel stellen.

an bas Königliche Provinzial-Schulfollegium zu R.

Abfdrift erhalt bas Konigliche Provinzial=Schulkollegium gur Renntnisnahme und Beachtung.

Der Minifter ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Althoff.

An bie übrigen Röniglichen Provinzial.@dultollegien. U. II. 11916. 206) Übereinkommen mit dem Großherzogtum Dedlen: burg: Schwerin wegen gegenseitiger Anerkennung der Prüfungszeugnisse für das Lehramt an höheren Schulen.

Zwischen bem Königlich Breußischen Ministerium ber geistlichen, Unterrichts= und Dediginal-Angelegenheiten einerfeits und bem Großherzoglich Medleuburgifden Minifterium, Abteilung für Unterrichts-Ungelegenheiten, ju Schwerin auderfeits ift vereinbart worden, daß das unter bem 14. August 1889 (Centrbl. S. 671) veröffentlichte lebereinkommen wegen gegenseitiger Anerkennung ber Brufungszeugniffe fur bas Lehramt an höheren Schulen auch nach der beiderseitig jest erfolgten Neuordnung ber Brufung fortbestehen foll. Demgemaß wird hiermit gur öffentlichen Rentnis gebracht, daß die von der Biffenschaftlichen Brufungetommiffion in Roftod auf Grund ber Ordnung vom 15. August 1899 ausgestellten Brufungszeugniffe fur bas Lehramt an hoheren Schulen in Breugen in gleicher Beife werden anertannt werben, wie bie nach ber diesseitigen Brufungsordnung vom 12. September 1898 von den prengifden Biffenichaftlichen Brufungstommiffionen ausgeftellten Brufungszeugniffe.

Berlin, ben 27. Oftober 1899.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Stubt.

Befanntmadjung. U. II. 2888.

207) Üebereinkommen mit bem Bergogtum Braunichweig wegen gegenseitiger Anerkennung ber Brufungszeugnisse für bas Lehramt an höheren Schulen.

Zwischen dem Königlich Breußischen Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten einerseits und
dem Herzoglich Braunschweig-Lüneburgischen Staatsministerium
in Braunschweig anderseits ist vereinbart worden, daß das unter
dem 14. Angust 1889 (Centrbl. S. 671) veröffentlichte Übereinkommen wegen gegenseitiger Anerkennung der Brüfungszeugnisse
für das Lehramt an höheren Schulen auch nach der beiderseitig
jest erfolgten Neuordnung der Brüfung fortbestehen soll. Demgemäß wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gedracht, daß die
von der Herzoglichen Kommission zur Prüfung der Kandidaten
des höheren Schulamtes in Braunschweig auf Grund der Dronung
vom 9. Dezember 1898 ausgestellten Prüfungszeugnisse für das
Lehramt an höheren Schulen in Breußen in gleicher Beise werden
anerkannt werden, wie die nach der dießsseitigen Prüfungsordnung

vom 12. September 1898 von den preußischen Wissenschaftlichen Prüfungstommissionen ausgestellten Prüfungszeugnisse.

Berlin, den 16. November 1899.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. Stubt.

Bekanntmachung. U. II. 8033.

# D. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., Bildung der Lehrer und Lehrerinnen und deren perfönliche Berhältnisse.

208) Abhaltung von Lehrfurfen in ber Bienenzucht.

Berlin, den 7. November 1899. Auf den Bericht vom 16. Oktober d. Is. erkläre ich mich mit der Beranstaltung eines im nächsten Jahre durch den Lehrer S. in H. abzuhaltenden Lehrkursus in der Bienenzucht einversstanden und bereit, dem Genannten dafür eine Zuwendung von 150 M sowie den 6 Kursisten Unterstützungen von je 50 M zu gewähren.

Dem Antrage auf Ueberweisung ber Betrage febe ich feiner

Beit entgegen.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

die Königliche Regierung zu R. U. III. A. 2757.

# E. Söhere Mäddenichulen.

209) Die stadtische höhere Madchenschule zu Bielefeld und die Svangelische höhere Privat - Madchenschule (Stiftungsschule) das selbst sowie die mit diesen beiden Schulen organisch verbundenen Lehrerinnen-Bildungsanstalten sind aus dem Geschäftsbereiche der Königlichen Regierung zu Minden in den Geschäftsbereich des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums zu Münster i. W. übergeführt worden.

## F. Deffentliches Boltsichulmefen.

210) Berbot ber Übernahme von Agenturen außers beuticher Berficherungsgesellichaften burch bie Lehrer.

Berlin, den 6. November 1899. Auf die Anfrage vom 19. Oktober d. Is., betreffend das Berbot der Übernahme von Agenturen ansländischer Bersicherungsgesellschaften durch die Zehrer, erwidern wir, daß der Erlaß vom 13. Juni d. Is. — M. d. g. Ang. U. III. C. 1714, M. d. J. I. A. 7214 — (Centralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen 1899 Seite 665) sich nur auf außerdeutsche Berssicht.

Der Minister ber geistlichen 2c. Der Minister bes Innern. Angelegenheiten. Im Auftrage: von Bischofshausen. Im Auftrage: Rugler.

Nn bie Rebattion ber Hanbels-Revue zu München. M. b. g. A. U. III. C. 8550. M. b. J. I. A. 8750.

#### Perfonal=Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

A. Behörben und Beamte.

Es ift verliehen worden:

bem Atabemischen Sekretar und Duastor ber Atabemie gu Münfter Droffon ber Charakter als Rechnungsrat.

In gleicher Gigenschaft find verfest worben:

ber Regierungs-Prassident von Derken zu Sigmaringen an die Regierung zu Lüneburg und

ber Rreis-Schulinfpettor Rube von Karleruhe D. S. nad Nicolai.

Es find befördert worden:

ber Berwaltungsgerichts-Direktor Graf von Bruhl zu Sigs maringen zum Präsidenten der dortigen Regierung und ber Ober-Regierungsrat Schreiber zu Dusseldorf zum Präsidenten der Regierung zu Minden.

Es find ernannt worden:

zu Kreis-Schulinspektoren:

der bisherige Seminar-Oberlehrer Hotop aus Aurich,

der bisherige orbentliche Seminarlehrer Jünger aus

Obenkirchen,

ber bisherige Seminar-Dberlehrer Dr. Schneemann aus Beigenfels,

ber bisherige Rettor Suchsborf aus Mur. Goslin, ber bisherige Gymnafial Dberlehrer Witt aus Seehaufen und ber bisherige Rettor Dr. Bahlfelbt aus Rirn.

#### B. Uniperfitaten.

Es find beforbert worden:

ber bisherige außerorbentliche Professor Dr. Anbre gu Bottingen zum ordentlichen Profeffor in ber Juriftifden

Fafultat ber Universitat Marburg und

ber bisherige außerordentliche Professor in der Philosophischen Fafultat ber Universitat Riel Dr. Stadel jum orbent= lichen Brofeffor in derfelben Fafultat.

Es find ernannt worden:

der bisherige Brivatdozent in der Theologischen Fakultat der Atademie zu Munfter Dr. Dorholt zum außerordent= lichen Professor in derfelben Fakultat,

ber bisherige Brivatdozent in ber Philosophischen Fatultat der Atademie ju Munfter Professor Dr. Jostes jum außerordentlichen Brofessor in derselben Fatultat,

ber bisherige Brivatbogent Brofessor Dr. Deg ju Breslau zum außerordentlichen Professor in ber Philosophischen

Fatultat der Universität Salle und

der bisherige Privatdozent Dr. Geler, Direftorial-Affiftent am Dufeum fur Bolterfunde gu Berlin, gum außerordentlichen Professor in ber Philosophischen Fafultat ber bortigen Universität.

#### C. Runft und Biffenichaft.

Es ift verliehen worben:

der Charafter als Brofessor:

bem Schriftfteller Dr. Robenberg zu Berlin und bem Organisten an ber Rirche zum Beiligen Beift gu Magdeburg Roniglichen Musitdirettor Balme.

Es find ernannt worden:

ber Direktor bes bisherigen Institutes fur Gerumforschung und Gerumprufung ju Steglit und außerordentliche Brofeffor an der Universität Berlin Geheimer Medizinalrat Dr. Chrlich jum Direttor bes Inftitutes fur Experimentelle Therapie ju Frankfurt a. Dt. und

ber Bilbhauer Berner-Schwarzburg jum ordentlichen

Lehrer an ber Roniglichen Runft= und Runftgewerbeichule zu Breslau.

#### D. Sobere Lehranftalten.

Es ift verliehen worden:

ber Rote Abler: Orden vierter Rlaffe:

bem Oberlehrer an der Oberrealichule zu Marburg Brofeffor Solzerkopf und

dem Direttor diefer Anftalt Dr. Anabe;

ber Charafter als Geheimer Regierungsrat: bem Direftor bes Gymnafiums zu Marburg Dr.

Buchenau und

bem Direftor des Raiferin Augufta-Gymnafiums gu Char- lottenburg Dr. Schulg.

In gleicher Gigenschaft find versett bezw. berufen worden:

die Oberlehrer:

Borkowski von dem Gymnasium zu Lyd an das Allsftädtische Gymnasium zu Königsberg i. Pr.,

Brachmann von dem Gymnafium zu Ratibor an das

Gymnafium zu Brieg,

Dr. Freericks von dem Gymnasium zu Paderborn an bas Gymnasium zu Munfter,

Dr. Frick von der Realschule zu Kassel an die Oberreals

ichnie zu Halle a. S.,

Dr. Fritsch von dem Gymnasium zu Osterode an das Reals gymnasium zu Tilsit,

Grote von ber Oberrealfcule zu halberftadt an bas Konig Wilhelms-Gymnafium zu Magbeburg,

Dr. Hanel von dem Mealgynnnafinm zu Tarnowis an bas

Gymnasium zu Neuftadt D. G.,

Hobohm von dem Realgymnasium zu halberstadt an die dortige Oberrealschule,

Brofessor Joost von dem Brogymnasium zu Logen an das Gymnasium zu Lyck,

Kubijin von dem Gymnasium zu Neustadt D. S. an das Realgymnasium zu Tarnowit,

Dr. Schoops von der Oberrealicule der France'ichen Stiftungen zu Salle a. S. an die Landesichule Bforta und

Dr. Steinweg von dem Gymnasium zu Dortmund an die Oberrealichule zu Salle a. S.

Es find beforbert worden:

ber Oberlehrer an ber Realicule ju Ronigsberg i. Br. Brofeffor Effert jum Direktor biefer Auftalt,

der Oberlehrer Dr. Hads jum Direktor der in der Entwidelung begriffenen Realschule zu Kattowit und

ber Oberlehrer an ber III. Realicule zu Berlin Brofeffor Bullen meber zum Direttor der VIII. Realicule bafelbft.

Es find angestellt worden als Dberlehrer:

am Onmnafium:

gu Berlin (Friedrichs-Gymnafium) ber hilfslehrer Dr. Bolk,

zu Lauban ber Silfelehrer Gichner,

Bu Seehaufen i. A. ber Schulamtstanbibat Engel,

zu Beuthen D. S. ber hilfslehrer Friemel,

ju Stenbal ber Oberlehrer am Gymnasium zu Rudolftabt Dr. Saage,

gu Attendorn der Bilfslehrer Sate,

Bu Magdeburg (Babagogium bes Klosters U. L. Frauen) ber hilfslehrer Jaeger,

ju Dfterobe ber Silfslehrer Lech,

zu Paderborn ber Schulamtstandidat Dr. Riffe,

Bu Merfeburg (Domgymnasium) ber Schulamistanbibat Dr. Rohrbach,

ju Bochum ber Schulamtstandibat Schlößer,

gu Erfurt ber Bilfelehrer Schwerdiner,

zu Dortmund der Silfslehrer Dr. Springmann,

gu Lyd der Silfslehrer Straug und

gu Ratibor der Silfslehrer Dr. Wilhelm;

am Realgymnafium:

gu Frantfurt a. D. ber Silfslehrer Felgentreff,

Bu Quatenbrud ber Silfslehrer Belmer und

zu Siegen der Hilfslehrer Dr. Koch; an der Oberrealschule:

au Duffelborf ber Silfslehrer Dr. Feber,

Bu Roln die Silfslehrer Dr. Möllmann und Dr. Schlidum,

gu halberstadt ber Schulamtstandibat Salau und gu Marburg ber hilfelehrer Dr. Schwerdtfeger;

am Prognmnafium:

zu Altena der Oberlehrer Buchholz aus Roftod,

gu Loben ber Schulamtstandidat Gehrt,

ju Bocholt der Silfslehrer Bolicher und

ju Lubenicheid ber Dberlehrer Weber aus Bolfenbuttel; an ber Realichule:

gu Bevelsberg ber Silfslehrer Dr. Druges,

zu Rigdorf der Hilfslehrer Dr. Haase und der Oberlehrer Regeler vom Kadettenhause zu Köslin und

Bu Magbeburg ber Oberlehrer Dr. Röcher von bem Realgymnafium zu Altenburg.

E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Es ift verliehen worden:

ber Rote Abler=Drben vierter Rlaffe:

bem Seminar-Dberlehrer Leimbach ju Steinau a. D.;

ber Ronigliche Rronen-Orben vierter Rlaffe:

dem ordentlichen Seminarlehrer Freundt ebendaselbst. In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden:

Die Seminar-Direttoren:

Heibrich von Koschmin nach Königsberg N. M., Schulrat Reetman von Königsberg N. M. nach Rhendt, Reddner von Walbau nach Byrig und

Schulrat Seeliger von Beigenfels nach halberftabt;

bie orbentlichen Geminarlehrer:

Blagejemsti von Grandeng nach Berent,

Böttcher von Ortelsburg nach Muhlhausen i. Th., Doese von Kammin nach Dramburg, Fischer von Brostau nach Breslau,

Koltermann von Dramburg nach Rammin und Stedel von Gisleben nach Salberftabt.

Es find beforbert worden:

ju Seminar-Dberlehrern

am Schullehrer-Seminar zu Buren ber bisherige ordentliche Seminarlehrer Grunder,

am Schullehrer-Seminar zu Sabelichwerdt ber bisherige ordentliche Seminarlehrer Soffmann bafelbit,

am Schullehrer=Seminar zu Mors ber bisherige ordent-

liche Seminarlehrer Lamberti und

am Schullehrer-Seminar zu Rawitsch ber bisherige orbents liche Seminarlehrer Leist zu Muhlhausen i. Th.;

zu ordentlichen Seminarlehrern:

am Schullehrer-Seminar zu Ortelsburg ber Seminar-Hilfslehrer Bafarke zu Br. Friedland,

am Schullehrer: Seminar zu Buren ber bisherige Seminar: Silfslehrer Beifcher zu Warenborf,

am Schullehrer: Seminar zu Graudeng der bisherige Seminar: hilfslehrer Reicherdt zu Braunsberg,

am Schullehrer-Seminar ju Sabelichwerdt ber bisherige Seminar-hilfelehrer Stein zu Bulg und

am Schullehrer: Seminar zu Angerburg ber bisherige zweite Braparandenlehrer Taufenbfreund zu Lögen.

Es find angestellt worden:

als Seminar:Dberlehrer: am Schullehrer:Seminar zu Bunftorf ber bisherige Wilitär: pfarrer und Schulinfpektor Schwark zu Annaburg; als orbentliche Seminarlehrer:

am Schullehrer-Seminar zu Friedeberg N. M. ber bisherige kommissarische Seminarlehrer Braune zu Altbobern,

am Schullehrer-Seminar zu Bul'z der Lehrer Butall zu Ober-Glogau,

am Schullehrer=Seminar zu Br. Enlau ber Mittelschullehrer Gronke zu Allenstein,

am Schullehrer-Seminar zu Barenborf ber bisherige fom-

miffarifche Seminarlehrer Berold zu Buren,

am Schullehrer-Seminar zu Bunglau der bisherige tommissarische Seminarlehrer Meerkatz zu Königsberg R. M., am Schullehrer-Seminar zu Bölitz der bisherige Rektor

Bagarge zu Zanow,

am Schullehrer-Seminar zu Erfurt ber bisherige tommiffarifche Seminarlehrer Beine zu Deligich,

am Schullehrer-Seminar zu Nawitsch der bisherige tommissarische Seminarlehrer Walter zu Drossen und

am Schullehrer-Seminar zu Mörs ber Kandibat bes Bredigtamtes und bes höheren Schulamtes Beife zu Mettmann;

als Seminar-hilfslehrer:

am Schullehrer-Seminar zu Braunsberg ber bisherige tommiffarische hilfslehrer Thimm.

### F. Braparanbenanstalten.

In gleicher Eigenschaft ift verfett worden:

ber Zweite Braparandenlehrer Solglöhner von Billfallen nach Lögen.

Es ift angeftellt worben:

an der Präparandenanstalt zu Villkallen der bisherige Seminar-Hilfslehrer Krumm zu Angerburg als Zweiter Bräparandenlehrer.

#### G. Deffentliche höhere Dabdenfdulen.

Es ift verlieben morben:

ber Charafter als Professor:

ben Oberlehrern an der städtischen höheren Mädchenschule I und Lehrerinnen-Bildungsanstalt zu Hannover Harling und Witte und

bem Oberlehrer an ber städtischen höheren Madchenschule gu

Altona Soff.

Dem orbentlichen Lehrer an ber Kaiferin Auguste Biktoria-Schule gu Stettin Berg ift bas Prabikat "Oberlehrer" verliehen worben.

56

Es find angeftellt worben:

als Dberlehrer:

an ber Quifenschule zu Berlin ber Schulamtstanbibat Dr. Wiehr;

als orbentlicher Lehrer:

an ber Glifabethichule zu Berlin ber Gemeindeschullehrer Dr. Glich.

#### H. Ausgeschieben aus bem Umte.

#### Beftorben:

Diierks, ordentlicher Seminarlehrer zu Dranienburg, Echoff, Gymnasial-Oberlehrer zu Bielefeld, Freundt, Gymnasial-Oberlehrer zu Beuthen D. S.,

Freunot, Symnapalse Derlegrer zu Beuthen D. S., Dr. Gansen, Regierungs: und Schulrat zu Aachen, Dr. Knuth, Prosessor, Oberrealschul-Oberlehrer zu Kiel,

Arause, Realgymnasial-Oberlehrer zu Magdeburg, Dr. Snaugenherg Rroopmussial-Direktor zu Reu-

Dr. Spangenberg, Brogymnafial-Direktor zu Neumunster,

Dr. Spirgatis, Geheimer Regierungsrat, orbentlicher Proseffor in ber Philosophischen Fakultät ber Universität Königsberg,

Dr. Steinhard, Professor, Realschul-Oberlehrer ju Frant-

furt a. M.,

Dr. Tiemann, Geheimer Regierungsrat, ordentlicher Honorar=Brosession in der Philosophischen Fakultat der Universität Berlin und

Boigt, Seminar-Dberlehrer zu Pyrig.

#### In ben Ruheftand getreten:

Burgtorf, Direktor a. D., wiffenschaftlicher Lehrer an der Landwirtschafts: und Realschule zu Herford, unter Berleihung des Königlichen Kronen-Ordens dritter Klaffe,

Dr. Fietkau, Professor, Oberrealschul = Oberlehrer zu Königsberg i. Pr., unter Berleihung des Roten Adler- Ordens vierter Rlasse,

Juttner, Geheimer Regierungsrat, Regierungs= und Schul-

rat zu Liegnis,

Dr. Morit Muller, Professor, Gymnasial Derlehrer gu Stendal, unter Berleihung bes Roten Abler-Ordens vierter Rasse.

von Ortenberg, Brofeffor, Gymnafial Dberlehrer gu Berben,

Dr. Rogivue, Brofeffor, Oberrealicul=Oberlehrer gu

Magbeburg, unter Berleihung bes Roten Abler-Ordens vierter Rlaffe,

Stuhlbreier, Schulrat, Seminar-Direktor zu Ruthen, unter Berleihung bes Königlichen Kronen-Orbens britter Klasse,

Tieschowis von Tieschowa, Regierungs-Prasibent zu Königsberg i. Pr., unter Berleihung bes Sternes zum Roten Ablep-Drben zweiter Klasse mit Eichenlaub und

Dr. Behrenpfennig, Birtlicher Geheimer Dber Regierungsrat, vortragender Rat in dem Ministerium der geistlichen Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Ausgeschieben wegen Eintritts in ein anderes Amt im Inlande:

Dr. Schirdemann, Gymnafial-Dberlehrer gu Lauban.

## Inhaltsverzeichnis des Dezember-Heftes.

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ceite      |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A. | 198) | Allerhöchste Ermächtigung, betreffend die Abstandnahme von der Einziehung dem Staate zustehender Einnahmen und die Rüderstattung dem Staate zustehender Ausgaben (§. 18 des Staatshaushaltsgesets) im Bereiche der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Berwaltung. Erlaß vom 23. Obtober d. 38. | 815        |
|    | 199) | Richtanrechnung früherer Bentigett auf das Befoldungs-<br>dienstalter bei Bersegungen, welche lediglich auf Antrag des<br>betreffenden Beaunten, ohne daß ein dienstliches Interesse                                                                                                                | 010        |
|    | 200) | Die Berrechnung Des Gehaltes von Beamten, welche fich<br>ohne Urlaub vom Amte entfernen, findet nur auf unmittel-                                                                                                                                                                                   | 817        |
|    |      | bare Staatsbeamte Anwendung. Erlaß vom 25. Ofto-<br>ber d. 38                                                                                                                                                                                                                                       | 818        |
|    | 201) | Abrundung ber auf Rleinbahnen gurudgelegten Streden fur bie Reisetoftenberechnung. Erlag vom 7. Rovember b. 38.                                                                                                                                                                                     | 818        |
|    | 202) | Annahme ber Silistangleidiener Dei ben Brovingial-Schul-tollegien und ihre Beforberung gu etatsmäßigen Ranglei-                                                                                                                                                                                     |            |
|    | 203) | bienern. Erlaß vom 7. Rovember d. 38.<br>Anderung des Berfahrens bei der Festjegung erhöhter<br>Witwen- und Waisengelder gemäß §. 11 des Witwen- und<br>Baisen-Fürsorge-Geseges vom 20. Mai 1882. Erlaß vom<br>13. Kovember d. 38.                                                                  | 819<br>820 |
| В. | 204) | Abanderung der Statuten der Professoren-Bitwen- und<br>Baisen-Berjorgungsanstalten an den Landes-Universitäten.<br>Bom 26. Oktober d. 38.                                                                                                                                                           |            |
| C. | 205) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 821        |
| ٠. | 200) | lehrern. Erlaß vom 24. Oftober d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                | 823        |

|      | 206)  | Schwerin wegen gegenseitiger Anertennung ber Brufungs-<br>zeugniffe fur bas Lebramt an hoberen Schulen. Betannt-                                                                                                           | 000 |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | 207)  | machung vom 27. Oftober b. 36. übereinsommen mit bem herzogtum Braunschweig wegen gegenseitiger Anerkennung ber Prüfungszeugnisse für bas Lehrant an höheren Schulen. Befanntmachung vom 16. Rovember b. 38.               | 824 |
| D.   | 208)  | Abhaltung von Lehrlurfen in der Bienenzucht. Erlaß vom 7. Rovember b. 38                                                                                                                                                   | 825 |
| E.   | 209)  | überführung ber Stabtischen hoheren Rabchenicule und ber Evangelischen höheren Privat. Rabchenicule zu Bielefelb aus bem Geschäftsbereiche ber Regierung zu Minden in ben bes Brovinzial-Schultollegiums zu Münfter i. 28. | 825 |
| F.   | 210)  | Berbot der Übernahme von Agenturen außerdeutscher Ber-<br>sicherungsgesellschaften durch die Lehrer. Gras vom 6. Ro-<br>vember d. 3s.                                                                                      | 826 |
| man! | Yi    |                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Per  | onali | tn                                                                                                                                                                                                                         | 826 |

# Chronologisches Register zum Centralblatt für den Jahrgang 1899.

Abfürzungen : A. Orbre - A. Erl. - A. Berordn. = Allerhöchfte Orbre - Allerhöchfter Grlaß - Allerhöchfte Berordnung.

St. M. Befdl. - St. M. Berordn. = Staats-Minifterial-Befdluß bsgl. Berordnung. D. B. — M. Bet. — M. Beich. — M. Beftat. — M. Genehm. — Minifterial-Berfügung, — Befanntmachung, — Beicheib, —

Beftatigung, - Genehmigung. Co. R. B. - Ch. R. Bet. = Berfügung - Betauntmachung eines

Rönigl. Provinzial-Schulfollegiums. R. B. - R. Bet. = begt. einer Rönigl. Regierung.

Der Buchftabe C. zugefest = Cirfular.

Grt. b. Db. Berm. Ger. = Ertenninis bes Ronigl. Dbervermaltungs. gerichtes.

| Beite     |                                                                                                                                                                                                           |         |                            |                      |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------|-------------|
|           |                                                                                                                                                                                                           | 898.    |                            | 6                    | 1897.       |
|           | Grt. b. Db. Beriv.                                                                                                                                                                                        | Septbr. |                            | C. B. b. Fin. Min.u. | 18. August  |
| 389       | Ger. (I. 1574) . Eri. d. Db. Berip.                                                                                                                                                                       | Ditober | 7                          | DR. d. Jun., betr.   |             |
| 889       |                                                                                                                                                                                                           |         |                            | annigation in the    | 1898.       |
| 500       | Grt. b. Db. Berm.                                                                                                                                                                                         |         | 7.                         | Landger. Erf 3       | 19. Januar  |
| 390       | Ber. (I. 1628) .                                                                                                                                                                                          |         |                            | C. B. b. M. d. öff.  | 11. März    |
|           | Ert. d. Db. Berm.                                                                                                                                                                                         |         | 14.                        |                      |             |
| 891       | Ber. (I. 1678) .                                                                                                                                                                                          |         |                            |                      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                           |         |                            |                      |             |
| 005       |                                                                                                                                                                                                           |         |                            |                      | 20 Mai      |
| 285       |                                                                                                                                                                                                           | _       | 91                         |                      | zo. Diai    |
| 898       |                                                                                                                                                                                                           |         | 21.                        | d. M. d. Ann.        |             |
| 500       |                                                                                                                                                                                                           |         | 21.                        | betr. anftedenbe     |             |
| 396       | Ber. (I. 1724) .                                                                                                                                                                                          |         |                            | Augenfranthei-       |             |
|           | Ert. d. Db. Berm.                                                                                                                                                                                         |         | 21.                        | ten 8                | 45 0 .      |
| 455       |                                                                                                                                                                                                           |         |                            |                      | 15. Juni    |
| 400       |                                                                                                                                                                                                           | _       | 21.                        | Ger. (11. 268) . 2   | 97          |
| 460       |                                                                                                                                                                                                           |         | 05                         |                      | 21. —       |
|           |                                                                                                                                                                                                           |         | 25.                        | Grt. b. Oh Rerm      | 30. Centbr. |
| 248       |                                                                                                                                                                                                           |         |                            | Ger. (I. 1578) . 3   | 2001011     |
| 3 3 4 4 4 | Ger. (I. 1621) . Grf. b. Db. Berw. Ger. (I. 1628) . Grf. b. Db. Berw. Ger. (I. 1673) . Gh. K. B. zu Mün- fier, betr. Ghul- ferien . Grf. b. Db. Berw. Ger. (I. 1722) . Grf. b. Db. Berw. Ger. (I. 1724) . |         | 7. 14. 15. 21. 21. 21. 25. | Landger. Erl         | 19. Januar  |

|             |                      | Seite |      |          |                      | Erite |
|-------------|----------------------|-------|------|----------|----------------------|-------|
| 1898.       |                      | Cent  | . 10 | 898.     |                      | -     |
| 1. Rovbr.   | Erf. b. Db. Berm.    |       | 7 10 | D        | om a so all III R    |       |
| 1. AUDUI.   |                      | 007   | 7. 3 | Degember | m. C. B. (U. III. B. | 910   |
|             | Ber. (I. 1797) .     | 891   |      |          | 3630)                | 318   |
| 4. —        | Grf. b. Db. Berm.    |       | 7.   |          | 'DR. Bet. (U. IV.    |       |
|             | Ger. (I. 1828) .     | 898   |      |          | 4526)                | 269   |
| 11. —       | Sch. R. B. zu Bres.  |       | 7.   |          | M. Bet. (U. IV.      |       |
|             | lau, betr. Schul-    |       |      |          | 4527)                | 270   |
|             | ferien               | 288   | 9.   |          | Grf. b. Db. Berm.    |       |
| 13. —       | M. Grl., betr. Uni-  | 200   | 3.   |          | Ber. (I. 2026) .     | 511   |
| 10. —       |                      |       |      |          | m m. (II III B       | OII   |
|             | form b. Bau. zc.     | 0.4   | 10.  | _        | M. Bet. (U. III. B.  | 000   |
|             | Inspettoren          | 251   |      |          | 3658)                | 288   |
| 18. —       | M. C. B. (G. III. A. |       | 10.  | _        | M. B. (U. III. E.    |       |
|             |                      | 198   |      |          |                      | 818   |
| 18. —       | C. B. d. Fin. Min.   |       | 12.  | _        | M. B. (U. III. E.    |       |
|             | u. Min. d. 3.,       |       |      |          | 10386)               | 319   |
|             | betr. Disziplin-     |       | 12.  | _        | Sch. R. B. 311 Ber-  |       |
|             | Berfahren            | 205   | 12.  |          | lin, betr. Schul-    |       |
| 10          |                      | 200   |      |          |                      | 901   |
| 18. —       | Erf. d. Db. Berm.    | F 10  |      |          |                      | 281   |
| 00          | Ger. (I. 1898) .     | 910   | 13.  |          | M. C. B. (G. III.    |       |
| 23. —       | Bruf. Ord. für       |       |      |          | 2895)                | 204   |
|             | miffenich. Lehre-    |       | 18   | _        | M. B. (U. III. D.    |       |
|             | rinnen in Elfag-     |       |      |          | 3407)                | 295   |
|             | Lothringen           | 336   | 14.  |          | Sch. R. B. zu        |       |
| 24. —       | Bruj. Drb. für       |       |      |          | Robleng, betr.       |       |
|             | Lehrerinnen zc.      |       |      |          | Radfitftunden .      | 979   |
|             | in Elfaß-Lothr.      | 999   | 15.  |          | Sch. R. B. 311       |       |
| 95          |                      | 000   | 10.  | _        |                      |       |
| 25. —       | Ert. d. Db. Berw.    |       |      |          | Robleng, betr.       |       |
| 0.0         | Ber. (I. 1931) .     | 468   |      |          | Befuch v. Unter-     |       |
| 26. —       | Sch. R. B. zu        |       |      |          | richtsftunden b.     |       |
| •           | Schleswig, betr.     |       |      |          | frembe Berfon.       | 279   |
|             | Schulferien          | 284   | 15.  |          | TR. C. B. (G. III.   |       |
| 28. —       | M. B. (U. III.       |       |      |          | 2969)                | 208   |
|             | 8316)                | 287   | 16.  |          | C. B. d. Fin. Min.   |       |
| 29. — .     | 91. B. gu Bics-      |       |      |          | u. b. M. b. 3.,      |       |
|             | baben, betr. Bil-    |       |      |          | betr. Bermend.       |       |
|             | bungsanft. für       |       |      |          | p. Befoldungs.       |       |
|             |                      |       |      |          |                      | 020   |
|             | noch nicht schul-    | 000   |      |          | Eriparniffen         | 250   |
|             | pflichtige Rinder    | 828   | 19.  | _        | M. C. B. (U. III. C. |       |
| 1. Dezember | C. B. d. Fin. Min.   |       |      |          | 3404)                | 288   |
|             | u. d. M. d. g.       |       | 20.  | _        | M. C. B. (U. I.      |       |
|             | 21., betr. Form      |       |      |          | 8012 11.)            | 207   |
|             | b. Rechnungs.        |       | 20.  | -        | Ed. R. Q. zu         |       |
|             | legung über          |       |      |          | Stettin, betr.       |       |
|             | Bahlungen aus        |       |      |          | Schulferien          |       |
|             | Rap. 121 Tit. 82,    |       | 21.  |          | 2R. 2. (U. III. D.   |       |
|             |                      | 000   | 21.  |          |                      | 200   |
| -           | 38 2C                | 298   | 00   |          | 8570)                | 230   |
| 5. —        | M. Bet. (U. II.      |       | 23.  | _        | Ert. d. Db. Berm.    |       |
|             | 2912)                | 271   |      |          | Ger. (I. 2185) .     |       |
| 5. —        | C. B. d. Fin. Min.,  |       | 27.  |          | M. C. B. (U. III. E. |       |
|             | b. M. b. g. M. u.    |       |      |          | 6881)                | 820   |
|             | d. DR. f. L., betr.  |       | 29.  |          | M. C. B. (U. 111.    |       |
|             | 3ahlung gute-        |       |      |          | 4179)                | 289   |
|             | herrlich. Schul-     |       | 15   | 399.     |                      |       |
|             | beitrage feitens     |       |      | Januar   | 9R. C. B. (G. III.   |       |
|             |                      | 297   | -    | Onnunt   |                      | 246   |
|             | oen Ainenn           | 201   | 1    |          | 01111                | 610   |
|             |                      |       |      |          |                      |       |

| 1899. 2. Januar R. E. B. (U. III. C. 3532)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3532)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 3. — R. E. G. (G. III. A. 2549) 3. — R. E. B. (G. III. A. 3099)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ).<br>. 298    |
| 3. — M. C. B. (G. III.  3099)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | p.             |
| 4. — Sch. K. B. zu Wag- beburg, betr. Schulferien . 283 4. — Sch. R. B. zu Hannover, betr. Schulferien . 284 5. — R. C. B. (U. II. 3123) 272 5. — Sch. R. B. zu Kö- nigsberg, betr. Schulferien . 280 5. — Sch. R. B. zu Kö- pen, betr. Schulferien . 280 fen, bet. Schulferien . 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 5. — Sch. R. B. 3u Ro- nigsberg, betr. Schulferien . 280 5. — Sch. R. B. 3u Ro- nigsberg, betr. Schulferien . 280 5. — Sch. R. B. 3u Ro- nigsberg, betr. Schulferien . 280 6. — Sch. R. B. 3u Ro- nigsberg, betr. Schulferien . 280 5. — Sch. R. B. 3u Ro- ien, betr. Schul- ierien 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 377<br>. 377 |
| \$\text{hannover, beir.} \\ \tilde{\text{Schulserien}} \times \text{.284} \\ \text{5.}  \text{.8.} \text{ (U. II.} \\ \text{.8123} \to \text{272} \\ \text{5.}  \text{.9.} \text{.4.}  \text{.9.} \text{.8.} \text{.8.} \text{.0.} \text{.1.} \\ \text{.9.} \text{.9.} \text{.9.} \text{.9.} \\ \text{.9.} \text{.9.} \text{.9.} \\ \text{.9.} \text{.9.} \\ \text{.9.} \text{.9.} \\ \text{.9.} \text{.9.} \\                 | ۱.             |
| 5. — M. C. B. (U. II. 3123)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 5. — Sch. K. B. zu Ko-<br>nigsberg, betr.<br>Schulferien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I.<br>294      |
| Schulferien . 280 6. — Sch. K. B. z<br>5. — Sch. K. L. Po-<br>fen, betr. Schul-<br>ferien 282 followdriftung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.             |
| fen, betr. Schul- Leitung ber Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 5. — 97. 93. (U. III. E. 7. — 97. (C. 93. (U. III. I. 10949) 321 356)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 5. — M. B. (Ú. II. 3303) 424 7. — C. B. b. M. b. 5/7. — M. C. B. (G. III. Tr.b., betr. bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ť.             |
| 7. — \( \mathbb{R} \cdot \mathbb{C} \cdot \mathbb{R} \cdot (G. III.61) \) 251 \( \begin{array}{c} \mathbb{Unterfuch} & \mathbb{D} \\ \mathbb{E} \tank E | . 417          |
| 10. — R. Bef. (M. 8785) 264 8. — R. C. B. (U. 10. — R. C. B. (U. 11. — 10190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 359          |
| 2073)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.             |
| ferien 281 arbeitslehrerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 18. — Grf. b. Db. Berw.<br>Ger. (I. 97) . 515 10. — 9R. B. (U. III. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ).<br>. 383    |
| 14. — C. B. d. Hin. Min., betr. Einziehung 18. — M. C. B. (G. 11 210)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I.<br>. 358    |
| von 10 Pfeinig- 14. — Ert. b. Db. Bern<br>Stüden 2c 358 Ger. (I. 345)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | v.             |
| 17. — M. C. B. (G. III. 97) 856   15. — M. C. B. (U. II. 17. — M. B. (U. III. E. 459/98)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I.<br>. 860    |
| 10886) 376   17. — M. H. (Ú. III. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 995            |
| 19. — Sch. Setrib.  Ger. (I. 135) 554  19. — Sch. R. B. zu Roblenz, betr.  18. — C. B. d. M. d. 3137)  18. — C. B. d. M. d. 3137)  18. — C. B. d. M. d. 3137)  19. — Sch. R. B. zu Roblenz, betr.  Unterf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 19. — Schulferien). 286 20. — A. Erl., betr. Wi<br>wen- 2c. Gelde<br>3879) 298 für Hinterblie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r              |
| 19. — M. B. (U. III. E.50) 877 v. Univ. Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 20. — Grl. d. Ob. Berw. 21. — Grl. d. Ob. Berw. Ger. (I. 162) . 555 Ger. (I. 395)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | v.             |
| 21. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

| 4000            | Seite                               | 1000     | Erite                                  |
|-----------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| 1899.           |                                     | 1899.    |                                        |
| 22. Februar     | 9R. 93. (U. III. A. 877) 870        | 30. Mārz | 9R. C. 88. (U. II.<br>770) 425         |
| 22. —           | R. B. zu Brom-                      | 1. April | 200 C. 28. (G. 111. 425                |
|                 | berg 386                            |          | 699) 418                               |
| 23. —           | DR. D. (U. III. E.                  | 1. —     | Bel. d. Bhil. Fal.                     |
| 07              | 11183)                              |          | gu Gottingen,                          |
| 27. —           | M. C. B. (U. II.                    |          | betr. Benete iche                      |
| 27. —           | 20. 28. (U. III. E.                 | 5. —     | Breisstiftung . 421                    |
| 21. —           | 0.00                                | J. —     | A. Erl., betr. Rach=                   |
| 3. März         | Bestimmung.,betr.                   |          | trag z. Rorm.<br>Etat f. die höh.      |
| o. 2000         | Aufn. v. Turn-                      |          | Lehranftalten . 431                    |
|                 | lehrerinnen i. b.                   | 6. —     | DR. C. B. (U. 1. 802) 491              |
|                 | Turnlehr. Bild.                     | 10. —    | C. B. d. Fin. Min.                     |
|                 | Mnft 502                            |          | u. b. M. b. g. A.,                     |
| 6. —            | M. C. B. (U. III. B.                |          | betr. Berrechn.                        |
|                 | 850) 448                            |          | b. Ausgab. aus                         |
| 7. —            | M. B. (U. III. D.                   |          | Rap. 121 Tit. 32 454                   |
|                 | 682) 871                            | 11. —    | C. B. d. M. d. g. A.                   |
| 7. —            | M. C. B. (B. 514) 416               |          | u. M. f. L., betr.                     |
| 7. <del>-</del> | Grf. b. Db. Berm.                   |          | Auszahlung v.                          |
| • ()            | Ger. (I. 486) . 738                 |          | Bufduffen zc. a.                       |
| 10. —           | M. C. B. (U. I. 621) 420            |          | Rap. 121 Tit. 83 504                   |
| 11. —           | M. Bet. (U. III. A.                 | 12. —    | C. R. d. M. d. Fin.                    |
| 1.4             | 506) 449<br>M. C. B. (U.II.229) 428 |          | u. d. Inn., betr.                      |
| 14. —<br>14. —  | M. B. (U. III. E.                   | 14. —    | Rangleidienft . 528 M. C. B. (U.III.E. |
| 14. —           | 935) 451                            | 14. —    | 1845 II.) 505                          |
| 16. —           | M. C. B. (U. I. 591) 420            | 14. —    | Grf. d. Db. Berm.                      |
| 17. —           | C. B. b. M. b. öff.                 | 11.      | Ber. (I. 687) . 746                    |
|                 | Arb., betr. Ab-                     | 15. —    | M. C. B. (U. III. D.                   |
|                 | ander. b. Ber-                      |          | 1296) 450                              |
|                 | tragsbeb. für                       | 17. —    | Borichr. f. Ergang.                    |
|                 | Lieferungen 2c. 489                 |          | b. Geeoffigier.                        |
| 17. —           | Ert. b. Db. Berm.                   |          | forps 774                              |
| _               | Ger. (I. 546) . 742                 | 19. —    | M. C. B. (U. II.                       |
| 17. —           | Ert. d. Ob. Berm.                   |          | 801) Rachtr. 3.                        |
| • • •           | Ger. (I. 547) . 745                 |          | Rorm. Etat f. b.                       |
| 18. —           | St. D. Beichl.,                     | 0.1      | höh. Lehranft 425                      |
|                 | betr. Bermen.                       | 21. —    | M. C. B. (U.II.722) 499                |
|                 | dung v. Bojt-<br>anweifung. 2c. 418 | 21. —    | Ger. (I. 781) . 751                    |
| 23. —           | M. C. B. (U. III.                   | 24. —    | M. B. (U. I. 858) 492                  |
| 20.             | 834 U. II.) 417                     | 24. —    | DR. Bef. (U. 111. A.                   |
| 23. —           | M. C. B. (U. II.                    | 24.      | 1045) 501                              |
|                 | 489) 424                            | 25. —    | C. B. b. Reiche.                       |
| 25. —           | M. 2. (U. III. E.                   |          | bant. Dir., betr.                      |
|                 | 516) 452                            |          | Gingiehung ber                         |
| 25. —           | M. L. (U. III. E.                   |          | filb. 20 Bjennig.                      |
|                 | 1082) 453                           |          | Stude 569                              |
| 25. —           | M. B. (U. III. E.                   | 25. —    | Erf. d. Db. Berm.                      |
| 00              | 1071) 552                           | 0.5      | Ger. (I. 747) . 758                    |
| 29. —           | M. Bel. (U. I.                      | 27. —    | M. C. B. (G. III. A.                   |
|                 | 721 M.) 421                         |          | 589) 489                               |

|     |       | Ceite                    |         | Seite                            |
|-----|-------|--------------------------|---------|----------------------------------|
| 1   | 899.  |                          | 1899.   |                                  |
| 27. | April | M. C. B. (U. III. B.     | 27. Mai | C. B. b. M. b. g. A.             |
|     |       | 1286) 501                |         | u. b. Inn., betr.                |
| 28. | -     | M. C. B. (U. II.         |         | zwangsw. Zu-                     |
| 20. |       | 1080) 500                |         | führung v. Rin-                  |
| •   | Mai   | 20. C. 28. (U. III. C.   |         | have a Stule 554                 |
| 1.  | Dia   |                          | 00      | bern 3. Schule 554               |
|     |       | 1468) 507                | 80. —   | 90R. C. B. (U. I.                |
| 1.  | -     | 9R. C. B. (U. I.         |         | 1143 M.) 654                     |
|     |       | 1062 U. II.) . 588       | 1. Juni | DR. C. B. (G. III.               |
| 3.  |       | M. C. B. (G. III.        |         | 1208) 529<br>M. C. B., beir. Ge- |
|     |       | 744) 490                 | 3. —    | DR. C. B., betr. Ge-             |
| 4.  | -     | 202. Bet. (U. I.         |         | fcafts betrieb im                |
|     |       | 791 M.) 492              |         | Rangleidienft . 527              |
| 4.  | _     | 2R. C. 23. (U. III. A.   | 3. —    | M. C. B. (U. III.                |
| 4.  | _     |                          | o. —    |                                  |
|     |       | 968) 510                 |         | 1958) 550                        |
| 5.  | _     | R. B. Oppeln, betr.      | б. —    | M. C. B. (G. III.                |
|     |       | Pflege des Tier-         |         | 1090) 530                        |
|     |       | ichuges 673              | 5       | DR. Bet. (U. II. 934) 585        |
| 5.  | _     | Ert. d. Db. Berm.        | 7. —    | C. B. d. Fin. Min.,              |
|     |       | Ber. (I. 825) . 754      |         | betr. Stempel.                   |
| 8.  | _     | 202. Bet. (U. IV.        |         | fteuergefes 629                  |
| ٠.  |       | 1675) 484                | 7. —    | DR. C. B. (U. 11.                |
| 10  |       | 2R. C. B. (U. IV.        | ••      |                                  |
| 10. | _     |                          |         | 1444) 659                        |
|     |       | 1284) 497                | 8. —    | M. Bet. (U. III. B.              |
| 10. | _     | DR. C. B. (U.L.2186) 684 | _       | 2055) 550                        |
| 10. | _     | Inftr. f. Aufft. b.      | 9. —    | M. B. (U. III. D.                |
|     |       | Bibliothets-Ra-          |         | 1990) 551                        |
|     |       | taloge 684               | 9. —    | M. C. B. (U.III.E.               |
| 13. | _     | M. C. B. (U. III. E.     |         | 2744) 664                        |
| 10. |       | 2285) 552                | 12. —   | M. C. B. (G. III.                |
| 13. |       | C. B. d. Just. Min.,     | 12.     |                                  |
| 10. | _     | C. S. U. Sup. 2011.,     | 10      | 1294) 568                        |
|     |       | betr. Erfte jur.         | 13. —   | C. B. d. M. d. g. A.             |
|     |       | Brūf 710                 |         | y. d. Inn., betr.                |
| 17. | _     | St. DR. Beichl., betr.   |         | Ubernahme von                    |
|     |       | Reifetoften 529          |         | Agentur. Durch                   |
| 18. |       | M. C. B. (U. III. D.     |         | Lehrer 665                       |
|     |       | 1418) 547                | 18. —   | M. C. B. (U. III. D.             |
| 19. | _     | M. Bet. (U. IV.          |         | 2122) 666                        |
|     |       | 2042) 584                | 18. —   | Ert. b. Db. Berm.                |
| 19. |       | 202. 28. (U. 111. C.     |         |                                  |
| 10. |       | 1514)                    | 16. —   |                                  |
|     |       | 1514) 548                | 10. —   | M. B. (U. III. E.                |
| 19. | _     | Ert. d. Db. Berm.        |         | 1171) 666                        |
|     |       | Ger. (I. 897) : 757      | 16. —   | Ert. d. Db. Berm.                |
| 23. | -     | M. C. B. (U. II.         |         | Ger. (I. 1096) . 791             |
|     |       | 1861) 585                | 17. —   | M. B. (U. III. E.                |
| 23. |       | M. B. (U. III. C.        |         | 2445)                            |
|     |       | 1529) 549                | 19      | M. C. B. (U. II.                 |
| 25. | _     | DR. C. B. (U. III. C.    |         | 1468) 660                        |
| 20. | _     |                          | 91 .    | 1468) 660                        |
| 0.0 |       | 1344) 558                | 21. —   | C. V. d. Fin. Min.               |
| 26. | _     | C. B. d. Fin. Min.,      |         | u. M. d. g. A.,                  |
|     |       | betr. Gingichung         |         | betr. Reifetoften                |
|     |       | d. filb. 20 Pf.          |         | f. Orts-Schul-                   |
|     |       | Stude 569                |         | infpettoren 570                  |
| 26. | _     | Grt. b. Db. Berm.        | 28. —   | Grt. b. Db. Berm.                |
|     |       | Ger. (I. 944) . 758      |         | Ber. (I. 1188) . 794             |
|     |       | (2. 022) . 100           |         | C. 1. 1100) . 104                |

|        |                                                | Seite |    |         |                                                              | Seite      |
|--------|------------------------------------------------|-------|----|---------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 189    | 9.                                             |       | 18 | 399.    |                                                              |            |
| 23. 31 | ini Erf. b. Ob. Berm<br>Ger. (I. 1148)         |       | 2. | August  | 9R. C. B. (U. II.<br>2088)                                   | 661        |
| 23     | - Grt. b. Db. Berm                             |       | 7. | -       | 902. Bet. (U. I.                                             |            |
| 24 -   | Ger. (I. 1144)<br>- Dr. C. B. (U. II           |       | 9. | _       | 1815 M.) 9R. C. 98. (U. III. D.                              | 656        |
| 27     | 1592)<br>- G. B. b. M. b. öff                  | . 570 | 1. | -       | 1895)                                                        | 718        |
|        | A., betr. Ber<br>tragsbeb. für<br>Dochbauten . |       | •  |         | betr. Finalab-<br>ichluffe b. Prov.<br>Kaffen                | 785        |
| 27. ~  | - Ert. b. Db. Berm<br>Ger. (I. 1161)           | . 1   | 5. | _       | C. B. b. Fin. Min.,<br>betr. fandes-                         |            |
| 30     | - M. B. (U. III. E<br>2612)                    |       |    |         | amtl. Beich. für Benf                                        | £0;        |
| 30     | - Ert. b. Db. Berm                             |       | E  |         |                                                              | 030        |
|        | Ger. (I. 1181)                                 | . 799 | 5. | _       | C. B. d. Fin. Min.,<br>betr. Einziehung                      |            |
| 30     | - Erl. d. Db. Berw<br>Ger. (I. 1184)           | . 802 |    |         |                                                              | 696        |
| 1. 31  |                                                | 668   | 6. | _       | 9R. C. B. (U. IV. 1094)                                      | 656        |
| 8      | – M. C. B. (G. III                             | . 629 | 6. |         | C. B. d. Fin. Min.<br>u. M. d. g. A.,                        |            |
| 7      | - 9R. Bet. (U. III. D                          | 664   |    |         | betr. Zahlungec.<br>b. Rubegehalter                          |            |
| 13     | - 93. C. S. (U.III. D                          |       |    |         | d. Boltsichul-                                               | 725        |
| 18     | - A. Erl., betr. Aus fcmudung öff Gebaube      | 709   | 9. | -       | C. B. d. Fin. Min.<br>u. Min. b. g. A.,<br>betr. Benf. eines |            |
| 14     | - C. B. d. Fin. Min.<br>betr. Lieferungs       | 1     | 9. | -       | 3eichenlehrers .<br>M. C. B. (U. III. E.<br>8580)            | 726<br>727 |
| 15     | verträge<br>- M. B. (U. III. D<br>2830)        |       | 1. | -       | 9R. C. B. (G. III.                                           | 695        |
| 18     | - 908. C. 98. (U. III. A<br>2540/98)           |       | 1. | _       | M. C. B. (G. III.                                            | 696        |
| 18     | – TR. C. B. (U. III. A                         |       | 6. | Septbr. | 90007)                                                       | 787        |
| 21     | - 1675)                                        |       | 2. |         |                                                              | 101        |
| 24     | - B. d. Reichst., betr                         |       |    |         | 9R. C. B. (G. III.                                           | 698        |
|        | Ginziehung ber<br>filb. 20 Bfennig             |       | 6. |         |                                                              | 710        |
| 27     | - M. C. B. (G. III                             |       | 8. | _       | 9R. B. (U. IV.<br>3320)<br>9R. Bet. (U. III. B.              | 789        |
|        | 1582)                                          |       | 9. |         |                                                              |            |
| 27. –  | - M. C. S. (U. III. C.<br>2184)                | 670 1 | 9. |         | 2880)                                                        | 714        |
| 28     | - W. C. B. (G. III. A                          |       | 1. | _       | 2881)                                                        | 715        |
| 28     | – M. C. B. (U. 11                              |       |    |         | 2991)                                                        | 718        |
| 29     |                                                |       | 8. |         | M. C. B. (G. III.                                            | 709        |
| 31     | - 2R. C. B. (B. 1758)<br>- 2R. C. B. (G. III   |       | 7. | _       | 1685)                                                        | 100        |
| 51.    | 1588)                                          |       | 1. | -       | 2515)                                                        | 788        |
|        |                                                |       |    |         |                                                              |            |

|             | Seite                     |             | Seite                     |  |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|--|
| 1899.       |                           | 1899.       |                           |  |
| 80. Ceptbr. | M. C. B. (U. II.          | 26. Oftober | C. B. d. Fin. Min.        |  |
|             | 2578) 787                 | _           | u. M. d. Jun.,            |  |
| 5. Oftober  |                           |             | betr. Feitfegung          |  |
|             | 2910) 783                 |             | ber Bitmen= 2c.           |  |
| 6. —        | C. B. b. Sin. Din.        |             | Gelber 821                |  |
| •           | u. D. d. Inn.,            | 26. —       | 907. 93. (U. 1. 1156) 821 |  |
|             | betr. Reifetoften         | 27. —       | DR. Bet. (U. II.          |  |
|             | auf Rleinbahn. 819        |             | 2883) 824                 |  |
| 11. —       | A. Grl., betr. Ber-       | 6. Ropbr.   | M. Befch. b. M. b.        |  |
| 11.         | leihung v. atab.          | o. Mobbi.   | g. A. u. d. Jun.,         |  |
|             | Graben b. die             |             | betr. Übernahme           |  |
|             | Techn. Hochich. 786       |             |                           |  |
| 17          |                           |             | v. Agenturen d.           |  |
| 17. —       | 90. C. B. (G. III.        | -           | d. Lehrer 826             |  |
|             | 1691) 785                 | 7. —        | M. C. B. (G. III.         |  |
| 17          | 2R. 33. (U. 111. A.       | _           | 1928) 818                 |  |
| 00          | 1680) 789                 | 7. —        | 9R. C. B. (U. II.         |  |
| 28. —       | M. C. B. (G. III.         | _           | 2475) 819                 |  |
|             | 1726) 815                 | 7. —        | 99. 93 (U. III. A.        |  |
| 23. • —     | DR. B. (U. II. 12190) 817 |             | 2757) 825                 |  |
| 24. —       | M. E. B. (U. II.          | 13. —       | M. C. B. (G. III.         |  |
|             | (1916) 823                | _           | 2019) 820                 |  |
| 25. —       | M. C. B. (G. III.         | 16          | DR. Bet. (U. II.          |  |
|             | 1824) 818                 |             | 3033) 824                 |  |
|             |                           |             |                           |  |

# Bach-Register zum Centralblatt für den Jahrgang 1899.

(Die Bahlen geben bie Seitengahlen an.)

Bemertung: Bur leichteren Drientierung wird bemertt, bag in erfter Linie alle bas Dienstalter, Die Behalter, Die Bulagen ber Beamten und Lehrer betreffenben Berfugungen unter Befoldungen, alle Die Glementar- und Boltsichullehrer betr. Berf. unter Boltsichulmejen, alle bas bob. Schulmefen betr. Berf. unter Lebranftalten (bobere), alle Die Universitaten betr. Berf. unter Universitaten und alle Enticheibungen, Rechtsgrundfage u. Erfenntniffe bes Dbervermaltungegerichtes unter letterem Borte vermertt find.

Abgaben, f. Dbervermaltungsgericht, Boltsichulmefen.

Abgangezeugniffe, f. a. Beugniffe. Aufnahme eines Simmeifes auf bas von bem jubifchen Religionslehrer ausgestellte besondere Beugnis in bie Reife- zc. Beugniffe jubifcher Couler 428.

Abschlußprüfung. Leitung durch die Direktoren 362. Agpptische Altertümer, Sammlung in Berlin, Personal 79.

Argte, Auslegung ber Brufungsordnung 654.

Mgenturen auslandifcher Berficherungsgefellichaften, Unterfagung ber

Ubernahme durch Lebrer 665, 826. Atademie zu Munster, Personal 119, Braunsberg 120. Atademie der Künste zu Berlin, Bersonal 71. Atademische Hochschule für die bildenden Künste, Personal 75. — Meisterateliers, Personal 75. — Dodschule sur Must, Personal 75. — Reisterateliers, Personal 75. — Dodschule sur Must, Personal 75. — Reisterateliers, ichulen für mufitalifde Romposition, Berfonal 76.

Atademische Institut für Kirchenmufit, Personal 76. Atademie der Biffenschaften zu Berlin, Personal 68. Atademische Grade, Berechtigung der Technischen Hochschulen zur Berleibung 786.

Atabemifde Studien ber Madden, Borbildung 400.

Alterebispens für die Prufung der technischen Lehrerinnen 789.

Alterszulagen, f. Dienftalterszulagen, Befoldungen. Altona. Ergebnis des Preisausschreibens zur Ausschmudung des Rathaufes 269.

Amtstautionen, Rautionspflicht der Rendanten ftaatlicher bob. Lebranftalten 278, 500.

Mnciennetat, f. Befoldungen.

Anrechnung von Dienftzeit, f. Befoldungen, Dienftalter, Beamte. Anftellung, f. Beamte.

Antiquarium bei ben Ronigl. Mufeen gu Berlin, Berfonal 78.

Apotheter, Auslegung ber Brufungeordnung 654.

Archaologifder Rurfus bei ben Rgl. Mufcen ju Berlin 275, in Bonn u. Trier 866.

Urmee, f. a. Militarmefen. Schulbilbung ber eingestellten Mannichaften 1898/99 728.

Aftrophnfifalifches Objervatorium ju Botsbam, Berfonal 85.

Aufnahme, Aufnahme-Brufungen. Termine bei ben Schullehrer-Seminaren 170, bei ben Praparandenauftalten 175, in Drongig 294. Aufnahme von Boglingen in ein Seminar 550.

Mufnahmegebuhr an ftaatl. bob. Lehranftalten. Erlag fur Cobne von perfetten Beamten 2c. 660.

Augenfrantheit, Berhutung der Übertragung durch die Schule 372. Augustaschule zu Berlin, Ferien 281.

Musführungsverfügung jum 2. Rachtrage jum Rormaletat f. bobere Lehranftalten 425.

Musichmudung, festliche, ber Amtsgebaude 709.

Muszeichnungen, Orden, f. a. Perfonaldronit. Unlaglich bes Ordensfestes 389, anlählich ber Raifermanover 776, anlählich ber Jahrhundertfeier ber Technifden Dochichule zu Berlin 804. Gefchaftliche Behandlung von Gingelantragen auf Berleihung von Orben 2c. 416.

Bauinspettoren, Uniform 250. Dienstanweisung 249. Bauten, f. a. Schulbauten. Beranschlagung und Berrechnung ber Bauleitungetoften 198. Dienftanweifung ber Lotalbaubeamten 249. Jahrliche Untersuchungen ber Staategebaube burch bie Lotalbaubeamten 417. Abanberung bes §. 10 ber Allgemeinen Bertragsbedingungen für die Ausführung von Leiftungen und Lieferungen 489. Ergangungen zc. der Allgemeinen Bertragsbedingungen für die Ausführung von Hochbauten 630. Berpflichtung des Gutsberrn zur Lieferung von Bauholz 455. Bauliche Unterhaltung der Kufterschulswirtschaftegebaide 560. Bauliche Unterhaltung eines Kufterschulbaufes 746, 789. Aufbringung ber Schulbautoften im Geltungebereiche ber Schlefischen Schulreglements 788.

Beamte, f. a. Befoldungen, Ctats.

a. Borbilbung, Brufung. Bulaffung von Juriften gur Staatseifen. bahn-Berwaltung 420. Anberung des \$. 11 des Regulativs, betr. die juriftischen Brufungen 491. Allg. Berf., betr. die erste juriftische Brufung 710.

b. Anftellung, Entlaffung. Anwendung des &. 16 bes Disziplinar-Befebes und Ginlegung der Berujung feitens bes Beamten ber Staatsanwaltichaft 204. Deablatter zu ben Grundfagen fur bie Befegung ber Cubaltern. 2c. Beamtenftellen mit Militaranmartern 356, 698.

Anstellung von verabschiedeten Offizieren 208. Ginreichung einer Sachbarftellung bei Disziplinar-Untersuchungen, in benen gegen bie Entscheidung 1. Instanz bie Berufung eingelegt worben ift 783. Un-nahme ber hilfstanzleidiener bei ben Provinzial-Schulfollegien und

ihre Beforderung 819. c. Gintommens Berhaltniffe. Feftfegung ber Gehalter der Rreis-Schulinfpettoren im Sauptante 385. Befoldungeverbefferungen für untere und mittlere Beamte 570, Deutschrift 574, Radweifung der Befoldungeflaffen 588. Unrednung von Dienftzeit für Unterbeamte, die früher Gendarmerie Dbermachtmeifter maren 630. Richtaurechnung früherer Dienftzeit bei Berfegungen 817.

d. Benfionierung, hinterbliebenen Berforgung. Berechnung ber

Benfion eines Rreis-Schulinspettors, welcher früher Boltsichullehrer war 265. Bulaffung abgetutzter ftanbesamtlicher Beicheinigungen für bie aus der Allg. Bitwen-Berpficqungsanftalt zahlbaren Benfionen 695.

Mufnahme in Univerfitats-Rliniten 207. e. Sonftiges. Bau. und Dafdineninfpetioren zc. 250. Der Ctaateminifterial-Befdlug Dom 14. April 1860, betr. Die Berrechnung bes Behaltes von Beamten, welche fich ohne Urlaub vom Amte entfernen, findet nur auf unmittelbare Staatsbeamte Anwendung 818.

Beamten-Berein, Breußifcher, Inhresbericht 674. Bedurfniszufchuffe, f. Staatsbeihilfen. Befähigungszeugniffe, f. Beugniffe. Benete iche Breisstiftung 421.

Anertennung ber Reifezengniffe ber Dberrealichule in Berechtigungen. Dibenburg bei ber Zulassung zum Forsverwaltungsbienste zc. 271. lin. Archaologischer Rurius 275. Englischer Doppeltursus 278.

Berlin. Ferien der hoheren Lehranftalten einschlieglich Glifabeth- und Auguftachule 281.

Befoldungen, f. a. Etats- und Raffenwefen.
a. Beamte. Bermenbung ersparter Befoldungsbetrage gur Dedung von Stellvertretungetoften und ju Remunerationen 250. Festfegung ber Behalter ber Rreis - Schulinfpettoren im Sauptamte 885. tommeneverbefferungen für untere und mittlere Beamte 570, ichrift 574, Rachweifung der Befoldungeflaffen 588. Anrechnung von Dienstzeit bei Unterbeamten, die fruher Gendarmerie-Obermachtmeifter waren 680. Richtanrechming fruberer Dienftzeit bei Berfenungen 817.

b. Lehrer an hoheren Unterrichtsanftalten. Berleihung ber feften Dberlehrerzulage an nichtstaatlichen Auftalten 272. 3meiter Rachtrag jum Rormaletat 481, Ausführungs. Berfugung 425. Anrechnung ber von Randibaten an Landivirtichaftsichulen gurudgelegten bilislehrer-Unrechnung bes Militarbienftjahres auf bas Dienftdienstzeit 660.

alter 860.

c. Bolfeichullehrer. Borauszahlung ber ben Inhabern vereinigter Schul- und Rirchenamter aus Rap. 113 Til. 1 und 2 und Rap. 116 juftebenden baaren Befolbungen 2c. 820. Unrechnung bes Probejahres im höheren Schuldienfte fur Boltefcullehrer bei Bemahrung von Alterezulagen 377.

Bibliotheten, f. a. Universitaten, Ronigl. ju Berlin, Perfonal 88 -Inftruftionen fur Die Rataloge bei ber Ronigl. Bibliothet gu Berlin und ben Univerfitats - Bibliotheten 684. Rorderung der Bolts-

bibliotheten 760.

Bielefeld, Uberführung ber städtifchen hoheren Daddenichule und ber Stiftungefchule aus bem Beichaftebereiche ber Regierung in ben bes Brovingial-Schultollegiums 825.

Bienengucht, Lehrfurfe 825.

Blindenmefen, Berzeichnis Der Anftalten 166. Jahresbericht ber Schlefifden Blinden-Unterrichts-Anftalt 773.

Berfiellung von Liederbuchern für abgehende Boglinge 870.

Bonn, archaologifcher Ferienturine 366.

Botanifder Garten zu Berlin, Berfonal 84.

Brandenburg, Proving, Schulferien ber höheren Lehranftalten 281. Brannsberg, Lyceum, Berfonal 120.

Brannidmeig, Uebereintommen wegen gegenseitiger Anertennung ber Prufungezeugniffe fur bas bobere Lehramt 824, besgl. wegen ber Brufnngszeugniffe ber Lehrerinnen zc. 450.

Bremen, Bereinbarung mit Breugen wegen gegenfeitiger Anertennung ber Brufungezeugniffe ber Lehrerinnen zc. 868.

Berpflichtung bes Bisfus jur Lieferung 398, 751. Auf-ber Bebeigungetoften ber Schulraume im Bereiche ber bringung Solleficen Schulreglements 784. mberg. Ergebnis bes Breisausschreibens zur Erlangung eines

Bromberg. Modells für einen Brunnen 270.

Bureaubeamte, Bureaudienft, f. Beamte.

Burgerichulen, bobere, Bergeichnis 152 (feine).

Centralblatt für die gefamte Unterrichts. Berwaltung, Berbreitung 568. Centralbureau ber internationalen Erdmeffung gu Botsbam, Berfonal 85. Charafterverleihungen, Brofeffor 278, 661. S. a. Berfonaldronit. Charlotten - Stiftung, Breisaufgabe 659.

Chemiter, f. Rahrungsmittel-Chemiter.

Civilverforgung ber Militaranwarter. Deablatter gu ben Grundfaten für die Befetung der Gubaltern- und Unterbeamtenftellen mit Militaranmartern 356, 698.

Anstellung von verabichiebeten Offigieren 208.

Dedblatter gu ben Grundfagen fur die Befegung ber Subaltern- zc. Beamtenftellen mit Militaranmartern 356, 698.

Anstellung von verabschiedeten Offizieren im Civildienste 208. Dentichrift, betr. Diensteintommeneverbefferungen für untere und mittlere

Beamte 574.

Dienstalter, Dienstalterszulagen, Dienstzeit. a. Beamte. Befoldungsverbefferungen fur untere und mittlere Beamte 570, Dentidrift 574, Radmeifung der Befoldungstlaffen 588. Unrechnung von Dienstzeit fur Unterbeamte, die fruher Gendarmerie-Dbermachtmeister waren 680. Richtanrechnung fruherer Dienstzeit bei Berfebungen 817.

b. Lehrer an höheren Lehranftalten. Anrechnung bes Militarbienft. Anrechnung der von Randibaten an Landwirtschafts.

jahres 800. Antegnung der von Kandiduten an Landiditigunisichulen zurückgelegten hilfslehrerdienstzeit 660.
c. Boltsschullehrer. Tag des Eintrittes in den öffentlichen Schuldienst im Sinne des §. 10 des Lehrerbesoldungs-Geses 321, 385.
Anrechnung des Probejahres im höheren Schuldienste sur Boltsschullehrer 377. Für die Lehrer derfelben Kategorie in ein und demselben
Schulderbande mussen die Alterszulagen in gleicher höhe sessegieschen Ab. werben 451. Termin gur Aufftellung ber Berteilungsplane ber Altere-gulagetaffen fur Boltsichullehrer 505. Rachtrage gu ben Berteilungs. planen ber Alterszulagetaffen infolge Brundung neuer Schulftellen 664.

Dienstanmeifung ber Lotalbaubeamten 249.

Diensteintommen, f. Befoldungen. Dienstrang, f. Rangverhaltniffe. Dienstreifen, f. Reifetoften.

Dienstwohnungen. Grundfage über Berangiehung zu den Gemeindefteuern 251.

Dienftzeit, f. Dienftalter.

Diplom - Ingenieur, Berechtigung ber Technischen Sochschulen gur Berleihung bes Grabes 786.

Direftoren. Berleihung bes Ranges ber Rate 4. Rlaffe an Direftoren höherer Lehranftalten 864, 547, 712.



Disziplin, Disziplinar-Angelegenheiten. Anwendung bes §. 16 Des Disgiplinar. Gefetes und Ginlegung ber Berufung feitens Des Beamten ber Ctaateanmaltichaft 204. Befeitigung ber Ginrichtung gemeinsamer Rachsissstunden an höheren Lehranstalten 279. Grenze für bas dem Lehrer zustehende Züchtigungsrecht 325. Berhütung von Überschreitungen des Züchtigungsrechtes in den Schulen 507, 670. Swangsweise Zuschstrung dumiger Kinder zur Schulen und Inanspruchnahme der Hilfe der Polizeibehörden 554. Ginreichung einer Sachdarstellung dei Disziptinar-Untersuchungen, in denen gegen die Entschlieben 154. Weiner der Verteilung der Polizeiben 254. scheibung 1. Instanz bie Berufung eingelegt worden ist 783. Der Staatsministerial Beichluß vom 14. April 1860, betr. die Berrechnung bes Behaltes von Beamten, welche fich ohne Urlaub vom Amte entferuen, findet nur auf unmittelbare Staatsbeamte Anwendung 818.

Dottor Ingenieur, Berechtigung ber Technischen Sochichulen gur Ber-

leihung bes Grabes 786.

Drongig, Evangelifdes Lehrerinnen-Seminar, Gouvernanten-Inftitut und Benfionat. Direttor 8. Anfnahme 294.

Chrengeichen, f. Auszeichnungen, Berfonaldronit.

Ginjahrig-Freiwillige, f. a. Militardienftzeit, Reifeprufung. Bergeichnis ber militarberechtigten Anftalten 130.

Eintommen, f. Befoldungen. Gifenbahnen. Bulaffung von Juriften gur Staatseifenbahn-Berwaltung 420. Uberfichtstarte ber Bermaltungsbezirte 490.

Elementarlehrer, f. Boltsichulweien, Lehrer. Elementarlehrer-Bitwentaffe, f. Bitwenverjorgung.

Elementar-Schulbauten, f. Schulbauten. Glementar-Schulwefen, f. Bolfsichulmefen.

Glifabeth Schule zu Berlin, Ferien 281.

Elfaß. Lothringen, Ordnung ber Biffenichaftlichen Brüfung Lehrerinnen 836. Brufungsordnung fur Lehrerinnen und Borfteberinnen 888.

Englische Sprache. Kursus in Berlin 278, in Göttingen 485. Entlassungsprusung, s. a. Brusung, Reiseprusung. Termine Termine bei ben Schullehrer-Seminaren 170, Braparandenanftalten 175.

Enticheibungen, f. Dberverwaltungegericht.

Erdmeffung, internationale, Centralburean in Botebam, Berfonal 85.

Erfenntniffe, f. Dberverwaltungsgericht. Erleuchtung, festliche, ber Umtagebaube 709.

Ctats., Raffen- und Rechnungsmefen. G. a. Dienftalter zc.

a. Allgemeines. Beranichlagung und Berrechnung ber Bauleitungs. toften 193. Benugung von Rleinbahnen bei Dienftreifen 246, rundung ber Streden bei ber Reifetoftenberechnung 818. Bermendung ersparter Befoldungebetrage jur Dedung von Stellvertretungetoften und zu Remunerationen 250. Gingiehung abgenutter Behn- und Fünfpfennigftude 358. Gingiehung ber filbernen Zwanzigpfennigfinde 568, 696. Berwendung von Boftanweisungen im Raffenvertehre und Biltigfeit ber Pofteinlieferungsicheine als Rechnungebelage 418. anderung bes §. 10 ber Allgemeinen Bertragebedingungen fur Die Musführung von Leiftungen und Lieferungen 489. Richtgewährung von Tagegelbern zc. fur Gange nad ber regelmäßigen Dienftftatte 529. Ginführung eines neuen Formulares für Die Reifetoften-Liquidationen 530. Gemahrung von Reifetoften zc. an Orts-Schulinfpettoren bei ihrer Bernehmung als Beugen und Cachverftanbige 570. Dienfteintommens-Verbesserungen für untere und mittlere Beamte 570, Denkschrift 574, Rachweisung der Besoldungsklassen 588. Anrechnung von Dienstzeit bei Unterbeamten, die früher Gendarmerie-Oberwachtneister waren 680. Anwendung des Stempelsteuergesets auf Lieferungsverträge 682. Festliche Ausschmudung und Erleuchtung der Amtsgebäude 709. Ausgleich von Unrichtigkeiten in den Finalabschlüssen der Provinzialkassen 785. Allerhöchste Ermächtigung, betr. die Abstandammen von der Einziehung dem Staate zusehender Einachmen und Auskerstattung von Ausgaben 815. Richtanrechnung früherer Dienstzeit dei Versehnngen 817. Berrechnung des Gehaltes von Beamten, welche sich ohne Urlaub vom Amte entsernen 818. Auderung des Berfahrens dei Fesssessen erhöhter Witwen- und Waisengelder 820.

- de Berjagterts bei gestigening ethopier bilder und kanjengebet 820.
  höhere Lehran stalten. Berleihung der seine Dberlehrerulage bei nichtstaatlichen Anstalten 272. Kautionspssicht der Rendanten 273, 500. Zweiter Rachtrag zum Rormaletat für höhere Lehranstalten 481, Ausführungs-Berfügung 425. Anrechnung der Zeit, während welcher ein Kandidat vor dem Jahre 1890 Mitglied eines Kädagogischen Seminars gewesen ist, bei Bemessung des Auhegehaltes 499. Anrechnung der von Kandidaten an Landwirtschaftschulen zurückgelegten Hissleherbienstzeit 660. Schulgeldbefreiung sin Söhne von Anstaltscheren 823. Anrechnung des Wiltsärdienisjahres auf das Dienstalter 360. Gewährung von Reiselosten 2c. an Kandidaten bei auswärtigen Kommissorien 363. Anrechnung der von Kandidaten im Dienste des Physikalischen Bereines zu Franksurt a./M. verbrachten Zeit auf die Wartezeit 424. Erlaß der Ansachmegebühr für Söhne von versetzen Beamten 660.
- c. Bolfeichulen. Form ber Rechnungslegungen über Bablung aus ben Fonde Rap. 121 Tit. 82, 83, 34, 85 a, 85 b, 86, 87, 89 und 40 298. Die aus Staatsfonds gur Dedung ber Befoldung eines Lehrers bewilligte Beibilfe ift ben hinterbliebenen eines verftorbenen Lehrers ebenfo wie bas übrige Stelleneintommen fur Die Gnadenzeit weiter Borauszahlung ber ben Inhabern vereinigter ju gemahren 318. Schul- und Rirchenamter aus Rap. 113 Tit. 1 und 2 und Rap. 116 guftebenden baaren Befolbungen zc. 320. Beibringung von Bermenbungenachweisen beguglich ber bewilligten laufenden Beihilfen zu ben fachlichen Schnlunterhaltungstoften 876. Berrechnung ber aus Rap. 121 Tit. 84 bewilligten Beibilfen 451. Gur die Bemeffung ber Staatsbeitrage ift ber Charafter ber Stelle als Lehrer- ober Lehrerinftelle, nicht die zeitweise Berwaltung burch einen Lehrer ze. enticheidend 453. Formular gur Berrechnung ber fur Zwede bes Elementarichul-wejens geleisteten Ausgaben bei Kap. 121 Tit. 32 454. Ausgahlung der im Boraus zahlbaren Bufchuffe aus Rap. 121 Tit. 88 und ber gu jahlenden Schulmorgenrenten ic., wenn ber Salligfeitelag auf einen Sonntag fallt 504. Fesifehung ber nach § 27 bes Lehrerbesoldungs. Bejetes zu gemahrenden Staatsbeitrage 668. Muszahlung von einmaligen perjonlichen Bulagen und Unterftugungen, welche Lehrern zc. aus dem Fonds Rap. 121 Tit. 35a bewilligt find, an ihre hinterbliebenen, besgl. von Unterftugungen zc. an frubere Lehrer zc. 669. Bahlung und Berrechnung ber Ruhegehalter jum vollen Betrage bei ber Ruhe-gehaltstaffe besjenigen Begirtes, in bem bie Lehrpersonen penfioniert worden find 725. Berechnung bes ruhegehaltsberechtigten Gintommens, insbesondere der Miethsentschädigung bei Aufftellung des Ruhegehalts-taffen-Berteilungsplanes 383. Aufbringung der Bension eines Zeichen-lehrers, welcher für mehrere städtische Schulen angestellt mar 726. Fälle, in denen Exsparniffe an den zu festen Beträgen bewilligten Bolfeidul-Baubeihilfen eintreten tonnen 727.



€.

Berien, für die hoheren Lehranftalten in Oftpreußen 280, Beftpreußen 281, Brandenburg einschl. Glifabeth. und Augustaschule 281, Bommern 282, Bofen 282, Schleffen 288, Sachfen 288, Schleswig Solftein 284, Sannover 284, Beiffalen 285, Seffen Raffau 285, Rheinland und Cobenzollern 286. Rurzung ber herbitferien an ben Bollefchulen bei Gleichlegung ber Sommerferien mit ben an ben boh. Lebranftalten 883. Ferienturfe, f. Rurje.

Festfeier. Bestliche Musichmudung und Erleuchtung ber Amtsgebaube 709. Finalabichluffe ber Provinzialtaffen, Ausgleich von Unrichtigfeiten 785. Fistus, f. Gutsherr.

Forenfen, Beranziehung zu Schulabgaben 887. Forstvermaltungsbienst, Anerkennung ber Reisezeugniffe ber Oberrealdule in Olbenburg bei ber Bulaffung 271.

Fortbilbungsturfe, f. Rurfe.

Bulaffung jum gaftweifen Befuche von Univerfitats-Bor-Frauen, lefungen 420.

Frequeng der Schullehrer . Seminare und Praparandenanftalten: Binter 1898/99 290, 291, Commer 1899 716, 717. Aufftellung ber Frequeng. Uberfichten 289.

Friedrich Bilhelms-Stiftung für Marienbad i. B. 264. Funf- und Behnpfennigftude, Gingiehung abgenutter 858.

Bebaube, f. a. Bauten. Reftliche Ausschmudung und Erleuchtung ber Amtsgebaube 709.

Bebühren. Erlaß ber Aufnahmegebühr an fraatlichen hoberen Lebr. anftalten fur Cohne von verfetten Beamten zc. 660. Fur nachtragliche Brufungen im Lateinifchen 661.

Behalt, f. Befoldungen.

Beiftliche, Bulaffung gur Reftorateprufung 549. Seminarturje fur ev. Bredigtamts-Randibaten 167, für tath. Theologen 294.

Gemalbe-Galerie in Berlin, Berfonal 77.

Bemeinbesteuern, Berangiehung von Dienstwohnungen 251.

Benbarmerie-Dbermachtmeifter, Unrechnung fruberer Dienftzeit, wenn fie Unterbeamte merben 680.

Geodatifches Infittut und Centralbureau ber internationalen Erd-mefjung in Botsdam, Berfonal 85.

Befundheitspflege. Berhutung ber Ubertragung auftedender Augenfrantheiten burch bie Schulen 872.

Gewerbeinfpettoren, Uniform 250.

Onadentompetengen, f. Bitwen. und Baifenverforgung, Benfionsmefen.

Göttingen, Englischer Rurfus 485.

Bouvernauten=Inftitut gu Droußig, Direftor 8, Aufnahme 294.

Greifswald, Ferienturfe, Brogramm 409.

Brundgehalt. Bei Refiftellung ber Brenge, bis ju melder bas Grundgehalt eines vereinigten Schul- und Rirchenamtes erhoht werben barf, find alle Gintunfte aus bem Schul- zc. Bermogen gu beruchichtigen 321. Anwendung ber Borfchriften uber Die Rurgung bes Grundgehaltes und des Staatsbeitrages für einftweilig angestellte Lehrer zc. auf einftmeilig angestellte Rettoren zc. 552.

Grundfage. Berangiehung von Dienstwohnungen gu ben Gemeindefteuern 251.

But, Gutsbezirfe, Gutsberr, Gutsberrliche Leiftungen, f. a. Dbervermaltungegericht. Bablung guteberrlicher Schulbeitrage in ben Bro-

vingen Dft- und Beftpreußen feitens des Stantefistus als Gruudherrn 297. Schulbaubeitrage des Gutsherrn, Obfervang 889. Beteiligung der im Butsbegirte wohnenden Befamtheit der Schulbeitragspflichtigen an ben Bantoften 892. Berpflichtung bes Fistus gur Brennmateriallieferung 898. Beteiligung bes Gutsherrn bei Unterhaltung ber Schul-einrichtungen, Rebenichulen 896, 897. Erfigung eines ber Beranziehung Bu Schulbautoften entgegenftebenben Unterfagungerechtes feitens bes Guteberrn 298. Berpflichtung bes Guteberrn zur Lieferung von du Schribationer entgegensetzeiben anteringungstrafte seines beis Gutsherrn 398. Berpflichtung bes Gutsherrn zur Lieferung von Schulbauholz 455. Der Schulsteuer unterliegen auch Rittergutsbesiter und auch die vormals unmittelbaren deutschen Reichsstände 514. Beranziehung des Einkommens aus auswärtigem Grundbesitse zu Schulsteuern 514. Zulässigigteit der Bildung eines den Fiskus von der Entrichtung der Schulmorgenrente besteienden Herboumens 515. Bei Parzellierung adliger Guter bleibt berjenige Teil bes Gutes, auf bem fich bas Behoft, der Stammhof, befindet, der Trager ber gutsherrlichen Rechte und Bflichten 555. Aufbringung ber Batronatelaft eines Gutes, meldes teils ablige, unter fich einen Gutsbegirt bilbende, teils zum bomanenfistalifchen Gutsbezirte gehörige Bestandteile amsatz 783. Ausbringung der Schulbautosten im Geltungsbereiche der Schlefischen Schulteglements 788. Streitversahren zwischen Dominium und Gemeinde megen Bermendung des Staatsbeitrages jum Lehrergehalte 742. Berpflichtung des Domanenfistus jur Lieferung des erforder-lichen Brennmaterials für den Lehrer 751. Die durch das Kommunalabgabengeset den Beamten, Geistlichen ze. gemährten Privilegien haben für die heranziehung der Anwohner in Gutsbezirken zu den Schul-lasten keine Geltung 759. Bestimmung des Begriffes "Gutsherr" 791. Gutachten über die Korbildung ber Mädchen für akademische Studien 400. Gymnasialkurse für Mädchen 871.

Gumnafien ze. Bergeichnis 180. 3m Fürftentum Balbed 154. G. Lehranftalten, bobere.

bagen i./28. Uberführung ber ftabtifchen hoheren Dabdenfchule in ben Geschäftsbereich des Provinzial-Schultollegiums 296.

Sandarbeiteunterricht. Brufungetermine für Lehrerinnen 187. fcaftigung und Anftellung von Sandarbeitelehrerinnen 292. Ginrichtung von Rurfen jur methodischen Ausbildung von Sandarbeitelehrerinnen 869.

Sannover. Schulferien ber boberen Lehranftalten 284. Berteilung ber Schullaften unter Berudfichtigung bes Bolfeschulgefetes vom 26. Dat

1845 794.

Sauptlehrerftellen. Buftandigteit der Befdlugbehörden gur Feststellung von Mehrleiftungen, welche burch Umwandlung von hauptlehrerstellen in Rettorftellen entftehen 819.

Dausstand, eigener, Auslegung bes Begriffes in §. 16 Abf. 2 bes

Lehrerbefoldungs-Gefetes 452. Saus vater - Beitrage jur Schul maltungsgericht, Boltsichulmejen. Schulunterhaltung. G. But, Dberver-

Sebraifche Sprache, Nachprufung 655. Beeresbienst. Berzeichnis der militarberechtigten Anstalten 180.

Seffen-Raffau, Schulferien ber hoheren Lebranstalten 285. Silfstaugleibiener bei ben Brovingial-Schultollegien, Annahme 2c. 819. Unrednung ber von Schulamtstandibaten an Landwirt. bilfelehrer. ichafteichulen gurudgelegten bilislehrerbienftzeit 660.

hinterbliebenen-Berforgung, f. Bitmen- und Baifenverforgung.

Sochbauten, Erganzungen zc. ber Allgemeinen Bertragebebingungen 630. Bobere Burgerichulen, f. Lebranftalten. Bergeichnis (teine) 152. Bobere Lehranftalten, f. Lehranftalten. Bergeichnis 180. 3m Gurftentum

Balbed 154.

Sohere Maddenichulen, f. Maddenichulmefen. Dobensollern'iche Lande, Regierung 20. Rreis Schulinipettoren 68. Schulferien ber hoberen Lehranftalten 286.

Dohenzollern. Jahrbuch von Dr. Seibel 859.

3.

Jahresberichte. Schlefische Blinden-Unterrichts-Anstalt 773. Breufifcher Beainten-Berein 674.

Jahrhundertfeier ber Technischen Sochschule Berlin 786, 804.

Ingenieur. Berechtigung ber Technifden Dochichulen gur Berleibung bes

Grades als Dipl.-Ing. und Dr.-Ing. 786. Inden. Aufnahme eines hinweises auf das von bem jubifden Religionslehrer ausgestellte besondere Zeugnis in die Reife zc. Beugnife jabifcher Schuler 423. Ginrichtung besonderen jabifchen Religionsunterrichtes unter Gemahrung von Ctaatsbeihilfen 552.

Juriftisches Studium, Bulaffung von Juriften gur Staatseisenbahn-Berwaltung 420. Anderung des §. 11 des Regulativs, betr. Die juriftischen Prufungen 491. Allg. Berf., betr. Die erfte juriftische

Brufung 710.

Randidaten bes höheren Schulamtes. Anrechnung bes Militarbienftjahres auf bas Dienstalter 860. Gewährung von Reifetoften zc. bei ausmartigen Rommifforien 868. Anrechnung ber im Dienfte bes Bbpfitalifden Bereines ju Frantfurt a. D. verbrachten Beit auf Die Bartegeit 424. Statistifche Ditteilungen über bas burchichnittliche Lebens. alter ber 1895/97 erftmals angestellten Randibaten 487. Anrechnung ber Beit, mahrend welcher ein Randibat vor bem Jahre 1890 Dit-Auchgeschaltes 499. Borbebingung für die Julassung amfellung bei Rumeglung auftellung bei Ruhegeshaltes 499. Borbebingung für die Julassung auftellungsstätiger Kandidaten zur Lehrthätigkeit ist die ordnungsmähige Aufnahme in die Kandidatenliste einer Proving 585. Anrechnung der an Landwirtschaftsschulen zurudgesten Hillselbererdienstziel 660. Bereinbarung ber beutichen Staatsregierungen aber bie gegenseitige An-erkeinung ber Brufungs-Beugniffe fur bas Lehramt an hoheren Schulen 787, fpeziell mit dem Großherzogtum Redlenburg-Schwerin 824, besgl. mit bem Bergogtum Braunfdweig 824.

Babagogifche Rurfe 167. Bulaffung jur Randidaten ber Theologie.

Rettorateprüjung 549.

Rangleidiener bei den Provinzial-Schulfollegien. Anftellung 819. Rangleidienft, Regelung des Geschäftsbetriebes 527.

Raffenmefen, f. Ctatemefen.

Rantionen, Rautionspflicht ber Rendanten ftaatlicher hoberer Bebranftalten 273, 500.

Rinbergarten, Beauffichtigung und Forberung 828.

Rirden. Begriff einer unvermögenben Rirche 891.

Borauszahlung ber ben Inhabern vereinigter Schul- und Rirdenamt. Rirchenamter aus Rap. 118 Tit. 1 und 2 und Rap. 116 guftebenden baaren Befoldungen zt. 320. Berudfichtigung bes Schul- zt. Ber-mogens bei Erhohung bes Grundgehaltes eines vereinigten Schulund Rirchenamtes 821.

Rirdenmufit, Atademifches Inftitut, Berfonal 76.

Berudfichtigung bes Rirchen- zc. Bermogens bei Gr-Rirdenvermögen. bobung bes Grundgehaltes eines vereinigten Schul- u. Rirchenamtes 821. Rleinbahnen, Benugung bei Dienftreifen 246. Abrundung ber gurnd.

gelegten Streden bei ber Reifetoftenberechnung 818.

Rleinfinbericulen, Beauffichtigung und Forberung 828. Rommiffionen, Biffenichaftliche Brufungs. 585. Prufungs.Rommiffionen für Rahrungsmittel-Chemiter 492, 588. Landestommiffion für Bermenbung ber Fonds fur Runftgmede 7. Bemabrung von Reifetoften zc. an Randibaten bes

Rommifforten. höheren Schulamtes 363.

Rommunalfteuerpflicht. Brundfage über Berangiehung von Dienftwohnungen gu ben Gemeindestenern 251.

Rrantenpflege. Aufnahme von Beamten zc. in Die Univerf. Rliniten 207. Berhutung ber Ubertragung anftedender Angenfrantheiten burd bie Schulen 372.

Rreislehrertonferengen, Berpflichtung ber Lehrer zc. an Mittelichulen

gur Teilnahme 789.

Rreis-Chulinipettoren, Bergeichnis 20. Berechnung ber Beufion cines Rreis - Schulinfpettors, welcher fruber Bollsichullehrer mar 265. Reftichung ber Wehalter 885. Bugiehung ber Dris-Schulinfpettoren an ben Revifionen 886.

Rriegsichiffe, beutiche, Bandtafel 510.

Rronungs- und Orbensfest, Berleihung von Auszelchnungen 339. Rufter- und Schulftellen, f. Oberverwaltungsgericht, Bollsichulwejen. Runst. Atademie ber Kunfte zu Berlin, Berjonal 71. Atademifche Soch-ichule fur die bilbenden Kunfte, Berjonal 75. Meisterateliers 75. Landestommiffion fur die Runftfonds 7. Ergebnis Des Preisausichreibens gur Ausschmudung bes Rathaufes zu Altona 269, besgl. zur Erlangung eines Modells für einen Brunnen in Bromberg 270. Rachtrag zum Preisaussichreiben betr. Tausmedaille 359, Ergebnis des Preisaussichreibens 534. Berleihung der großen und kleinen goldenen Redaille aus Anlag der Berliner Runftausstellung 711.

G. a. Breisausichreiben.

Runftgewerbe-Mufeum gu Berlin, Berfonal 81.

Runftzwede, Landestommiffion 7.

Rupferftich-Rabinet zu Berlin, Berfonal 79.

Rurfe. Ceminarturfe f. Predigtamts-Randidaten 167, für fath. Theologen 294. Englifder Toppelfurjus ju Berlin 278. Archaologifder Rurfus ju Berlin 275, in Bonn und Trier 866. Turnlehrerturfus ju Berlin 189, 448. Turnlehrerinnenturfus 189, 1900 715. Englifder Rurfus gu Gottingen 485. Greifsmalder Ferienturfe 409. Rurfe gur Musbildung von Sandarbeitelehrerinnen 369. Fortbilbungefurfus fur Beichenlehrer bei ber Runftichule zu Berlin 497. Bestimmungen, betr. Die Aufnahme in die an der Turnlehrer-Bilbungsanftalt gu Berlin abzuhaltenden Rurfe 501. Lehrfurfe in der Bienengucht 825.

Landestommiffion fur die Runftfonds 7.

Landheer, f. a. Militarmefen. Schulbildung ber Retruten im Jahre 1898/99 728.

Landwirtichaftslehre, Landwirtichaftsichulen. Berzeichnis 152. Anrechnung ber von Schulamts-Ranbibaten an Landwirtichafteichulen jurudgelegten bilfelehrerdienstzeit 660.

Langeoog, Sofpiz bes Rlofters Boccum 465.

Lateinifde Sprache, Bebuhren fur nadhtragliche Brufungen 661.

Lehranftalten, bobere, Berzeichnis 180 - Private 158 - im Gurften-

tum Balbed 154. Ferien 280.

a. Angelegenheiten ber Anftalten. Rautionspflicht ber Renbanten, welche nicht unmittelbare Staatsbeamte find 278, penfionierte unmittelbare Staatsbeamte 500. Erlaß der Aufnahmegebühr für Sohne von versetten Beamten 2c. 660. Aufbringung ber Benfion eines Zeichen-lehrers, welcher fur mehrere stadtische Schulen angestellt war 726. Schulgelbbefreiung fur Sohne von Anstaltslehrern 828.

b. Angelegenheiten ber Lehrer. Musführungsverfügung 2. Rachtrage jum Rormaletat vom 4. Mai 1892 425, Rachtrag 431. Anertennung ber Reifezeugniffe ber Dberrealichule in Dibenburg bei ber Bulaffung zu ben Lehramtern in ben mathematifchen und naturmiffenichaftlichen gachern 271. Berleibung ber feften Dberlebrergulage bei nichtstaatlichen Anftalten 272. Anrechnung des Militardienstjahres auf bas Dienftalter ber Schulamtefandibaten und Dberlehrer 860. Bemahrung von Reisetoften zc. an Ranbibaten bei auswartigen Rommifforien 868. Anrechnung ber von Ranbibaten im Dienfte bes Phyfitalifden Bereines zu Frantfurt a./D. verbrachten Beit auf ihre Bartegeit 424. Bahl bereits angestellter Oberlehrer fur Stellen an nichtstaatlichen, vom Ctaate unterftutten hoberen Lehranftalten 424. Statistifche Mitteilungen über bas burchichnittliche Lebensalter ber 1895/97 erftmals angestellten Randibaten 487. Anrechnung ber Beit, wahrend welcher ein Kanbibat vor bem Jahre 1890 Mitglied eines Babagogifchen Seminars gewesen ift, bei Bemeffung bes Rubegebaltes 499. Borbebingung für die Inlaffung anstellungsfähiger Randibaten gur Lehrthätigteit ist die ordnungsmäßige Aufnahme in die Randidatenlifte einer Proving 585. Anrechnung ber von Randidaten an Landwirtichafteichulen gurudgelegten bilfelehrerbienftzeit 660. Bereinbarung der beutschen Staateregierungen über die gegenseitige Anertennung der Brufungezeugniffe fur bas Lehramt an boberen Schulen 787, fpeziell mit bem Großherzogtum Medlenburg-Schwerin 824, besgl. mit Braunichweig 824.

Berleihung bes Charafters als Brofeffor 278, 661, bes Ranges ber

Rate 4. Rlaffe an Direttoren 2c. 864, 547, 712.

Biffenichaftliche Brufungs-Rommiffionen 585. Englischer Rurfus Archaologische Rurfe gu Berlin 275, ju Bonn und in Berlin 278. Erier 866. Englischer Rurjus ju Gottingen 485. Greifemalber Ferienfurje 409. Fortbilbungeturfus fur Beichenlehrer bei ber Runfticule

Berlin 497.

Befuch einzelner Unterrichtsftunden burch c. Unterrichtebetrieb zc. Berfonen, welche nicht zum Berbande ber Anftalt gehoren 279. Leitung ber Abidlugprufungen burd die Direttoren 362. Aufnahme eines Sinmeifes auf bas von bem jubifchen Religionslehrer ausgestellte besondere Zeugnis in die Reife 2c. Zeugniffe judischer Schuler 428. Revifion des Zeichenunterrichtes 656. Beseitigung der Einrichtung gemeinsamer Rachsiglunden 279 Aussertigung der Reifezeugniffe für Brima 659. Bebühren für nachträgliche Prüfungen im Lateinischen 661.

Lehrer an höheren Lehranftalten, f. Lehranftalten, hohere. Lehrer und Lehrerinnen. G. a. Bolleichulmefen.

a. Bilbung, Brufung. Brufungstermine 170, 179. Abanderung bes §. 26 ber Brufungsordnung vom 15. Oftober 1872 288, 367. 3ulaffung außerpreußischer Lehramtetandibatinnen gur Lehrerinnen-Brufung in Breugen 298. Brufungsordnung fur Lehrerinnen ac. in

Glfag-Lothringen 888. Gegenseitige Anertennung ber Befahigungs-zeugniffe fur Lehrerinnen ze. im Bremifchen und Preugischen Staate 368, besgl. gwifden Breugen und Braunfdweig 450. Rurje fur Sandarbeitslehrerinnen 869. Bulaffung zu ben Lehrerinnen- und Schul-vorsieherinnen-Brufungen. — Frift zur Wiederholung 547. Alters-dispens für die Brufung der technischen Lehrerinnen 789.

b. Anftellung, Berufung. Endgiltige Anftellung von Lehrerinnen 548. Stempelpflichtigfeit ber Beicheinigungen über Die Anftellungefabigteit im Glementariculbienfte 718. Beicaftigung und Anftellung von Sand-

arbeitelehrerinnen 292.

c. Amtliche Stellung. Unterfagung ber Ubernahme von Agenturen ausländischer Berficherungsgesellichaften 665, 826. Stellung und Befoldung der Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen hoberen Madchenschulen 718. Berpflichtung der Lehrer 2c. an Mittelschulen zur Teil-

nahme an ben Rreislehrertonferengen 789.

d. Gintommen, Dienfialter. Borauszahlung ber ben Inhabern vereinigter Schul- und Rirchenamter aus Rap. 118 Eit. 1 u. 2 und Rap. 116 guftehenden baren Befoldungen zc. 820. Lag bes Eintrittes in ben öffentlichen Schuldienft im Ginne bes § 10 bes Lehrerbefoldungs. Befeges 821, 885. Anrechnung bes Probejahres im hoheren Schul.

Dienfte bei Bemahrung von Alterszulagen 877.

e. Benfionierung, Sinterbliebenen Berforgung, Unterftugung. Die aus Staatsonds gur Dedung ber Befoldung eines Lehrers be-milligte Beihilfe ift ben hinterbliebenen eines verftorbenen Lehrers ebenfo mie bas übrige Stelleneintommen fur bie Onabenzeit weiter gu gemahren 818. Ungulaffigleit ber Berpflichtung von Lehrern gum Beitritte gu Bitmen. 2c. Raffen 553. Muszahlung von .einmaligen perfontichen Bulagen und Unterftugungen, welche Lehrern 2c. aus bem Fonds Kap. 121 Sit. 35a bewilligt find, an ihre hinterbliebenen, besgl. von Unterftupungen zc. an fruhere Lehrer 669.

Lehrerinnen, f. Lehrer, Maddenichulwefen. Lehrerinnen Bildungsanstalten, Berzeichnis ber Seminare 155, Dronftig 8, f. a. Maddenichulmefen.

Lebr- und Lernmittel. S. a. Unterrichtsbetricb.

Leitfaden fur ben Turnunterricht in ben Bolfsichulen 818. Bandtafel beutider Rriegsichiffe 510. Bescitigung meniger mertvoller Lefebucher in ben Boltsichulen 724.

Leiftungefahigteit, Leiftungen, f. Dbervermaltungegericht, Bolte-

fdulmefen.

Lettoren bei ben Univerfitaten, Berpflichtung 787.

Lefebucher. Befeitigung weniger wertvoller Lefebucher in ben Bolts. ichulen 724.

Lieferungevertrage, Anwendung bes Stempelfteuergefeges 632.

Loccum 465.

Luceum ju Braunsberg, Berfonal 120.

#### M.

Dabchenichulmefen. Anftalteverzeichnis noch nicht festgestellt 167. Brufungstermine 170, 179. Für die wissenschaftliche Brufung 187, 293, 664.

a. Angelegenheiten ber Anftalten. Angliederung mablfreier Lebrturfe 295. Die ben Broving. Schultollegien unterftellten hoheren Maddenichulen find mittlere Schulen 296. Ginrichtung von Gymnafialturfen 871. Gutachten über Die Borbildung von Radden für afabemifche Studien 400.

Ueberführung ber ftabtifden boberen Dabdenfdule gu bagen i./B. in ben Beichaftsbereich bes Brovingial. Edulfollegiums 296, besal. ber ftabtifchen hoheren Dabdenfchule und ber Stiftungsichule zu Biele-

felb 825.

b. Angelegenheiten ber Lehrer und Lehrerinnen. Ordnung ber Biffenichaftlichen Brufung ber Lehrerinnen in Glag-Lothringen 836, Brufungsordnung für Lehrerinnen und Borfteherinnen in Glfag-Lothringen 338. Gegenseitige Anertennung ber Befabigungezeugniffe für Lebrerinnen und Schulvorfteberinnen im Bremifchen und Breugischen Staate 368.

Bulaffung gu ben Lehrerinnen- und Schulvorsteherinnen-Brufungen. Frift gur Bederholung 547. Qualifitation ber Beichenlehrer 551.

Stellung und Befoldung an öffentlichen Anftalten 718. Marienbad i. B., Friedrich Bilhelms-Stiftung 264.

Marine, f. a. Militarmefen. Schulbildung ber Refruten 1898/99 728. Boridriften über bie Ergangung bes Ceeoffizierforps 774. Dafdineninipettoren, Uniform 250.

Medlenburg. Schwerin, Uebereinfommen megen gegenfeitiger Anerfennung der Brufungszeugniffe für das Lehramt an höheren Schulen 824.

Degbildanftalt, Borfteher 8.

Deteorologifches Inftitut zu Potsbam, Berfonal 85.

Dietsentichabigung. Berechnung bei Aufftellung des Rubegehaltstaffen-Berteilungeplanes 888.

Militaranmarter. Dedblatter ju den Grundfagen fur die Befegung ber Subaltern. 2c. Beamtenftellen 856, 698.

Auftellung von verabichiedeten Offizieren im Civilbienfte 208.

Militarberechtigte Unterrichtsanftalten, Bergeichnis 180.

Militarbienftzeit, Militarmefen. Chulbilbung ber 1898/99 eingeftellten Dannichaften 728. Borichriften über Ergangung bes Seeoffigiertorps 774.

Anrechnung bes Militarbienftjahres auf bas Dienftalter ber Schul-

amts-Randidaten und Oberlehrer hoherer Lehranftalten 860.

Minifterium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten, Berfonal 1. Berabichiebung bes Unter Staatsfefretare D. von Begrauch - Ernennung bes D. von Bartid jum Unter-Ctaatsfefretar und bes D. Edmarptopfi gum Ministerial Direttor 415. Berabichiedung des Ministers D. Boffe und Ernennung des Minifters Studt 567.

Mittelfcullehrer. Termine für die Brufungen 177.

Mittlere Beamte, f. Cubalternbeamte, Befolbungen.

Mittlere (Mittel-) Schulen. Die ben Provinzial-Schultollegien unteritellten höheren Maddenschulen find mittlere Schulen 296. Aufbringung der Benfion eines Beichenlehrers, welcher fur mehrere ftadtifche Schulen angestellt mar 726. Berpflichtung ber Lehrer ze. jur Teilnahme an den Rreislehrertonferengen 789.

Manfter. Atademie, Berfonal, 119.

Regelung ber Schulunterhaltung in ben vorübergebend frangofifc gemefenen Teilen bes Munfterlandes und ber Ctabt Dunfter 738.

Münzfabinet zu Berlin, Personal 78.
Musen, Königliche, zu Berlin, Personal 76. Sammlung der Bildwerke und Abgusse des dristlichen Zeitalters, Personal 77. Sammlung der antiken Bildwerke, Personal 77. Autiquarium, Personal 78. Sammlung der ägyptischen Altertümer, Personal 79. Gemälde-Galerie, Personal 77. Nuseum sür Bölkerkunde, Personal 80. Aupsternich Bussen 2017. Rabinet, Berfonal 79. Runfigewerbe-Mufeum, Berfonal 81. Dungfabinet, Berfonal 78. Rational-Galerie, Berfonal 79. Rauch-Mufeum, Borfteber 83.

Mufit, Atademifche Hochschule, Bersonal 75. Atademische Meisterschulen für musikalische Komposition, Bersonal 76. Atademisches Institut für Lirchenmusit, Bersonal 76.

92

Nachfitstunden, gemeinsame an höheren Lehraustalten, Beseitigung 279. Nahrungsmittel-Cheiniter. Prüsungstommissonen 492. Bechsel ber Examinatoren bei der Hauptprüsungstommisson in Breslau 588. Gleichstellung bes chemischen Justitutes zu Bonn und des Untersuchungsamtes für Nahrungsmittel zu Niel mit den staatlichen Anstalten zur technischen Untersuchung von Nahrungs- 2c. Mittelu behust Ausbildung von Nahrungsmittel-Chemistern 421; degl. der chemischen Abeilidung des Habeilidung des Habeilichen Laboratoriums zu Stuttgart 656.

Rational-Galerie ju Berlin, Berjonal 79.

Rormaletat für die Befoldungen der Lehrer an höheren Lehrauftalten, 2. Rachtrag 481, Ausführungs-Berfügung 425.

5

Dberargte, Annahme bei ben Universitäts-Rlinifen 492.

Dberlehrer, Oberlehrerin. S. Lehranftalten, hobere und Madden-

Dber- Brafibenten, Bergeichnis 8.

Dberrealiculen, f. a. Lebranfialten. Berzeichnis 148. Anertennung ber Reifezeugniffe in Dibenburg 271. Dbervermaltungegericht. Rechtsgrundfage und Enticheibungen in

Schulangelegenheiten. Rechiegrunojage und Entigetounge

Berangichung von Forensalbenit ju ben Schulunterhaltungetoften Erfaganipruche, melde fich ale Ausfluffe ber bem Fistus ob. ber Berwaltungsgerichte überwiesenen Streitigkeiten zwischen Beteiligten 389. Schulbaubeitrage bes Gutsherrn, Observanz 389.
Aufbringung ber Kossen zur Anmiehung ber zur Errichtung einer zweiten Lehrerstelle erforderlichen Raumlichteiten 890. Begriff einer unvermögenden Rirche, Stellung des Pfarrwaldes unter den Pfarr-gutern 891. Beteiligung der im Gutsbezirke wohnenden Gefamtheit ber Schulbeitragspflichtigen an ben Bautoften 892. Berpflichtung bes Fistus zur Brennmateriallieferung 893. Beteiligung bes Gutsherrn bei Unterhaltung ber Schuleinrichtungen, Rebenfchulen 396, 397. ver ameryaning der Schieftingen, Aedenichten 296, 897.
Ersthaung eines der Heranziehung zu Schulbaufosten entgegenstehenden Unterjagungsrechtes seitens des Intsherrn 388. Berpslichtung des Gutscherrn zur Lieserung von Bauholz zum Schulhausdau 455. Erstatung derzeinigen Schulunterhaltungsbeiträge, welche über den angebiich gesehlich obliegenden Anteil hinaus geleiste worden sind 460. Erhebung der Feststellungsklage auf Grund des §. 46 des Juständigteitsgeses vom 1. August 1883 463. Juständigteit der Bermaltungserichte hie Schulkreitsfester Geschaufwahrt und der ind fant in Schulkreitsfester. gerichte bei Schulstreitigkeiten — Ersananspruch eines sonst unbeteiligten Britten 510. Unterhaltung einer Rusterschule 511. Große der Dieuste wohnungen fur Landichullehrer 511. Reine Behorde barf fid ihrer gejeglichen Buftandigteit entaußern 512. Ausschreibung ber Schulab-gaben 512. Der Schulfteuer unterliegen auch Rittergutsbesiter und auch die vormals unmittelbaren beutschen Reichsstände 514. Seranziehung des Einkommens aus auswärtigem Grundbefige zu Schul-fteuern 514. Zuläsfigkeit der Bildung eines den Siekus von der Bulaffigfeit ber Bildung eines ben Siefus von ber Entrichtung ber Schulmorgenrente befreienden Bertommens 515. Bertrage, burd welche ber Unteil ber zu einer Schule gehörenben politifden Gemeinden an ber Schulunterhaltungelaft beftimmt wird,

tonnen auf Grund bes §. 40 ber Preußifden Schulordnung auch nach beren Ginführung gefchloffen werben 554. Bei ber Parzellierung abliger Guter bleibt berjenige Teil bes Gutes, auf bem fich bas Gehoft, der Stammhof, befindet, ber Trager ber guteherrlichen Rechte und Buftanbigfeit ber Schulauffichtsbeborben, über alle Pflichten 555. Streitigkeiten, welche wegen ber ju Schul-Reu- und Reparaturbauten ju leiftenden Beitrage entftanden find, interimiftifch zu enticheiden -Dber- und Unterverteilung ber Bautoften - bauliche Unterhaltung ber Ruftericulmirticaftsgebaube 557. Regelung ber Schulunterhaltung in ben vorübergebend frangofifch gemefenen Teilen bes Dunfterlandes und ber Stadt Munfter 788. Aufbringung ber Batronatslaft eines Gutes, welches teils ablige, unter fich einen Gutsbezirt bilbenbe, teils jum domanenfistalifden Gutebegirte gehörige Beftandteile umfaßt 733. Aufbringung ber Bebeigungetoften zc. ber Schulraume im Geltungsbereiche ber Schlefifchen Schulreglements 784. Aufbringung der Schulbautoften im Geltungsbereiche ber Schlef. Schulreglements 788. Streitverfahren zwifchen Dominium und Gemeinde megen Bermendung bes Staatsbeitrages jum Lehrergehalte 742. Berpflichtung ber Ge-meinde, im Intereffe ber Baritat ju ben aus ber Boltsichulverjorgung ber Kinder beider Konfestionen erwachienden Roften in gleichem Ber-haltniffe beizutragen 745. Bauliche Unterhaltung eines Schulhauses, Berpflichtung ber Gewelches jugleich bem Rufter jur Bohnung bient 746. Bauliche Unter-haltung eines Rufterichulgehöftes 789. Berpflichtung bes Domanen-fistus jur Lieferung bes erforberlichen Brennbebarfes fur ben Lehrer Enticheibung über Aufbringung von Lehrerftellvertretungetoften - 3mangeetatifierung - 758. Berteilung ber Schulunterhaltungs. toften unter ben Sausvatern mit Jugrundelegung der Rindergabi, Be-teiligung des Bergfistus 754. 3mangeetatifierungen — Umzugstoften-Bergutung fur einen Behrer - 757. Die burch bas Rommunalabgabengefet ben Beamten, Geiftlichen zc. gemahrten Brivilegien haben für die Berangiehung der Anwohner in Gutsbegirten gu ben Schullaften teine Geltung 758. Beftimmung bes Begriffes "Guteberr" Berteilung ber Schullaften in der Proving Sannover unter Berudfichtigung des Bolleichulgefetes vom 26. Dai 1845 urteilung einer Rlage wegen heranziehung zu Schulleiftungen nach §. 47 Abf. 2 des Zuständigkeitsgesehes vom 1. August 1883 795, 802.

— Anwendbarteit bes §. 4 ber Verordnung vom 2. Mai 1811 —
Dhfervanzbildung — 795. Aufbringung der durch die Geschäftsführung der Schulvorstände entsiehenden Koften 797. Unterhaltung der Schulund Rusterbaufer im Geltungsbereiche der Magdeburgischen Kirchenden ordnung 798. Aufbringung ber Schullaften in ben vormale furheffifchen Canbesteilen 799.

Obfervatorien bei Botsbam, Berfonal 85.

Dffigiere, Anftellung im Civilbienfte 208. Borfdriften über Ergangung bes Secoffizierforps 774.

Dibenburg, Begenseitige Anerkennung ber Reisezeugniffe ber Oberreal-

Orden, f. a. Anszeichnungen, Bersonalchronit. Berleihung anlählich bes Kronungs- und Ordensselles 889, anläßlich der Kaifermanover 776, anläßlich der Jahrhundertseier der Technischen hochschule Berlin 804. Geichäftliche Behandlung von Einzel-Berleihungsantragen 416.

Drte. Schulin preftoren, Buziehung zu ben Reviftouen ber Rreis-Schulinspettoren 886. Gemahrung von Reisekoften und Tagegeldern bei Bernehmung als Zeugen und Sachverständige 570. S. a. Schulausificht. Ditpreußen. Schulferien ber hoberen Lehranstalten 280. Bablung gutsherrlicher Schulbeitrage feitens bes Staatsfistus als Grunbherrn 297.

Babagogifde Rurfe fur Bredigtamts - Randibaten, Berzeichnis ber Geminare und Termine 167, für tatholifche Theologen 294.

Batronatslaften, f. Gut.

Benfionat zu Drophig, Direttor 8, Aufnahme 294.

Benfionsmefen. S. a. Bitmen- 2c. Berforgung. Berechnung ber Benfion eines Rreis Schulinfpettors, welcher fruber Boltefcullefrer war 265. Bitmen- und Baijengelber für die hinter-bliebenen von Universitäts-Professoren 419. Anrechnung ber Zeit, mahrend welcher ein Randidat vor bem Jahre 1890 Mitglied eines Babagogischen Seminars gewesen ift, bei Bemeffung bes Ruhegehaltes Bulaffung abgefürzter ftanbesamtlicher Beicheinigungen fur die aus der Allgemeinen Bitwen-Berpflegungsanftalt zahlbaren Benfionen 695. Bahlung und Berrechnung der Auhegehalter der Bolteichul-lehrer zc. zum vollen Betrage bei der Rubegehaltstaffe besjenigen Begirtes, in bem die Lehrpersonen penfioniert worden find 725. Aufbringung ber Benfion eines Beichenlehrers, welcher für mehrere ftabtifche Schulen angestellt mar 726.

Berjonaldronit. 345, 404, 468, 516, 561, 682, 776, 805, 826.

Bfarrguter, Stellung bes Bfarrmalbes unter ben Bfarrautern 891. Polizei-Berordnungen, Rechtsgiltigfeit folder, welche die gewohnheitsmagige Berwendung von Schulfindern ju gewerblichen 3meden unterjagen .877, 666.

Bommern, Schulferien ber hoheren Lehranftalten 282.

Bojen, Schulferien der hoberen Lehranftalten 282.

Boftanmeifungen, Bermendung im Raffenvertebre und Giltigfeit ber Pofteinlieferungsicheine als Rechnungsbelage 418.

Botsbam, Ronigl. miffenichaftliche Anftalten, Berfonal 83.

Braparanbenmefen, Bergeichnis ber Auftalten, ftaatliche 161, ftabtifche Frequeng . Uberficht Binter 1098/99 291, Commer 1899 717. Brufungstermine 175. Ferten 280. Aufftellung der Frequeng-lleber-fichten 289. Legung der Entlaffungsprufungen und Uberweifung ber Bestandenen an die Seminare 550.

Bredigtamts-Kandidaten, f. a. Kandidaten der Theologie. gogifche Kurje 167. Zulassung zur Rektoratsprüfung 549. Breisausschreiben, f. a. Stiftungen. Benekesche Preisstiftun Baba-

Benete'iche Breisstiftung 421. Ergebnis bes Breisausichreibens gur malerijden Ausidmudung bes Rathaufes zu Altona 269, besgl. zur Erlangung eines Mobells für einen Brunnen in Bromberg 270. Rachtrag zum Breisausichreiben betr. Taufmedaille 859, Ergebnis bes Preisausichreibens 584. aufgabe ber Charlotten.Stiftung 659.

Breugifder Beamten-Berein, Jahresbericht 674.

Brivat-Lehranftalten, f. a. Lehranftalten. Bergeichnis 158. 3m Fürftentum Balbed 155.

Brivat. Braparandenanftalten, f. Braparandenwefen.

Brobejahr. Anrechnung im hoheren Schuldienfte fur Bolteichullehrer

bei Gemahrung von Alterszulagen 377. Professor, Berleihung bes Prabitates an Oberlehrer höherer Lehr-anstalten 273, 661. Berleihung bes Ranges ber Rathe 4. Klaffe 364, 547, 712.

Brogramme. Archaologifcher Rurfus in Bonn und Trier 366. lifder Rurfus in Gottingen 485.

Brognmnafien. Bergeichnis 144.

Brovingialbehorben fur die Unterrichts-Bermaltung 8.

Brovingial-Schultollegien, Berfonal 8. Annahme ber Silfstangleibiener zc. 819.

Brufungen, Brufungstommiffionen, f. a. Termine, Reifeprufung. Biffenichaftliche Brufungetommiffionen 585, Brufungetommiffionen für Rahrungsmittel-Chemiter 492, Bechfel ber Graminatoren bei ber Saupt-

prüfungelommiffion ju Breslau 588. Drte und Termine für bie Brufungen für Lehrerinnen, Sprachlehrerinnen und Schulvorfteherinnen 179, für die miffenfchaftliche Brufung ber Lehrerinnen 187, 298, 664, für Sandarbeitelehrerinnen 187, für Turnlehrer 188, 1900 714, Turnlehrerinnen-Brufung 188, 288, 550, an ben Lehrer- und Lehrerinnen-Ceminaren 170, an ben Braparandenanftalten 175, ber Lehrer an Mittelichulen und ber Rettoren 177, als

Borfieher 188, 449, und als Lehrer an Taubstummen-Austalten 188, für Zeichenlehrer u.: Zeichenlehrerinnen 484.
a. An höheren Lehraustalten. Anerkennung der Reisezeugnisse der Oberrealschulen in Oldenburg 271. Leitung der Abschlußprüsungen durch die Direktoren 862. Ausnahme eines hinweises auf das von bem judifden Religionslehrer ausgestellte befondere Beugnis in Die Reise- 2c. Zeugnisse jübischer Schüler 428. Ausfertigung ber Reife-zeugnisse für Prima 669. Gebühren für nachträgliche Prüfungen im

Lateinischen 661.

b. Für Lehrer und Lehrerinnen. Abanberung bes §. 26 ber Brufunge. Drbnung vom 15. Oftober 1872 288, 867. Bulaffung außerpreußischer Randibatinnen gur Ablegung ber Lehrerinnen-Prufung in Breugen 298. Ordnung ber Biffenschaftlichen Brufung ber Lehrerinnen in Elfab-Lothringen 886, Brufungeordnung für Lehrerinnen und Borfteberinnen in Elfag-Lothringen 888. Gegenscitige Anertennung ber Befahigungs. zeugnisse für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen im Bremischen und Breugischen Staate 268, desgl. zwischen Preugen und Braunschweig 450. Bulaffung zu den Lehrerinnen. und Schulvorfteherinnen. Prufungen. -Frift gur Biederholung 547. Alteredispens fur bie Brufung ber ted. nifden Lehrerinnen 789.

c. Atademifde Brufungen. Brufungen ber Rahrungsmittel-Chemiter Ardoemitigo prujungen. prujungen ver Rugtungennersteines. b. Anderung des §. 11 des Regulativs, betreffend die juriftischen Prüfungen 491. Allg. Berf., betr. die erfte juriftische Prüfung 710. Auslegung der Prüfungsordnungen für Arzte, Jahnärzte und Apotheter 654. Rachprüfung im hebräischen 655. Bereinbarung der deutschen Statungen über die gegenseitige Anerkennung der Prüfungsschaftschaft des Gebauf 287 ihreises mit dem zeugniffe für bas Lehramt an boberen Schulen 787, fpeziell mit bem Großherzogium Dedlenburg. Edwerin 824, besgl. mit Braunfdweig 824.

d. Sonftiges. Bulaffung von Beiftlichen und Randidaten ber Theologie gur Reftorateprufung ohne porherige Ablegung ber Mittelichullebrerprufung 549. Scelabetten-Gintrittsprufung 774.

Brufungegeugniffe, f. Brufungen, Benguiffe.

Byrmont, Landesbireftor 20. Sobere Lehranftalten, Bergeichnis 154.

Rangverhältniffe. Berleihung bes Ranges ber Rate 4. Rlaffe an Direttoren und Professoren boberer Lebranftalten 864, 547, 712. Rat, f. Rangverhaltniffe.

Raud. Dufeum gu Berlin, Borfteber 88.

Realgnmnafien, f. Lehranftalten. Bergeichnis 189.

Reallehranftalten, Realgymnafien, Dberrealichulen, Realprogymnafien, Realfdulen, hohere Burgerichulen, f. Lehranftalten. Bergeichnis 189. Realprogymnafien, f. Lehranftalten. Bergeichnis 147. 3m Fürftentum Balbed 155.

Realfdulen, f. Lehranftalten. Bergeichnis 149.

Rechnungslegung, f. Statswesen.
Rechts grundsage, f. Oberverwaltungsgericht.
Rechts ftudium. Julassung von Juristen zur Staatseisenbahn-Berswaltung 400 Rnderung bes §. 11 des Regulativs, betr. die jurifischen Prüfungen 491. Allg. Berf., betr. die erste juriftische Prüfung 710.

Regierungen, Berfonal 8.

Reichsgerichts-Ertenninis, Berechnung ber Benfion eines Rreis-Schul-infpettors, welcher früher Boltsichullebrer mar 265.

Reife- und Abichlugprufungen, f. a. Brufungen. Anertennung ber Reifezeugniffe ber Oberrealichulen in Oldenburg 271. Aufnahme eines hinweifes auf bas von dem jubifchen Religionslehrer ausgestellte be-fondere Zeugnis in die Reife- 2c. Zeugniffe jubifcher Schuler 428. Ausfertigung der Reifezeugniffe für Brima 659. Leitung der Abschlußprufungen durch die Direttoren 362. Reifezeuguiffe, f. Reifeprufungen, Zeugniffe. Reifetoften und Tagegelber. Benugung von Rleinbahnen bei Dienft-

Abrundung der auf Rleinbahnen gurudgelegten Streden reifen 246. 818. Bemohrung an Randidaten des hoheren Schulamtes bei ausmartigen Rommifforien 368. Richtgemahrung für die Bange nach ber regelmäßigen Diensistätte 529. Einführung eines neuen Formulares für die Liquidationen 580. Gemährung an Dris-Schulinspettoren bei ihrer Bernehmung als Zeugen und Sachverständige 570. Umzugs-kosten-Bergütungen für Volksichullehrer — Zwangsetatisierung — 757.

Reifestipendien, f. Stiftungen.

Refruten, Schulbildung im Jahre 1898/99 728. Reftoren. Termine für die Prüfungen 177, Zulassung von Geistlichen und Kandidaten der Theologie zur Restoralsprüfung ohne vortserige Absegung der Mittelschullehrerprüfung 549. Zuständigkeit der Beschülg-behörden zur Fesisielung von Wehrleifungen, welche durch Umwand-lung von Hauptlehrersiellen in Reftorstellen entstehen 319. Anwendung der Boridriften über die Rurgung des Grundgehaltes und des Staatsbeitrages für einstweilig angestellte Lehrer zc. auf einstweilig angestellte Rettoren 2c. 552.

Religioneunterricht. Aufnahme eines hinweises auf bas von bem judifden Religionslehrer ausgestellte befondere Zeugnis in die Reife- zc. Beugniffe jubifcher Schuler 428. Ginrichtung besonderen judifchen Religionsunterrichtes unter Bewahrung von Ctaatsbeihilfen 552.

Relitten, f. Bitmen- 2c. Berforgung.

Remunerationen, Bermendung erfparter Befoldungsbetrage 250. Renbanten ftaatlicher hoberer Lehranftalten, Rautionspflicht 273, 500.

Reffortverhältniffe. Uberführung der ftabt. hoheren Maddenfchule ju hagen i. 2B. in den Befdajtefreis des Brov. Schulfollegiums 296, Desgl. Der ftadt. hoheren Dabdenidule und Stiftungefcule gu Bielefeld 825.

Rheinproving, Schulferien ber hoheren Lehranftalten 286.

Rittergut, Rittergutsbefiger, f. Gut.

Rubersdorfer Raltbruche, Abgabe charatteriftifder Sandftude mit Gletscherschliffen an wiffenschaftliche Inftitute 588.

Rubegehalt, f. Benfionsmefen, Rubegehaltstaffen.

Ruhegehaltstaffen. Berechnung Des ruhegehaltsberechtigten tommens, insbefondere ber Mietsentichadigung bei Aufftellung bes Rubegehaltstaffen-Berteilungs. Planes 383. Anfdlug der vom Staate allein zu unterhaltenden Schulen 670. Bahlung und Berrechnung ber Rubegehalter ber Boltsichullehrer zc. jum vollen Betrage bet der Rubegehaltstaffe besjenigen Bezirtes, in bem die Lehrperfonen penfioniert worben finb 725.

Sachfen, Schulferien ber hoheren Lehranftalten 288.

Sachverständigen-Bereine 4.

Schenkungen und letiwillige Buwendungen im Jahre 1898 560.

Schlefien. Schulferien ber hoberen Lehranstalten 288. Jahresbericht ber Blinben-Unterrichts-Anftalt 773. Schlesmig. Solftein. Schulferien ber boberen Lebranftalten 284.

Schulabgaben, f. Boltsichulmefen, Obervermaltungsgericht. Schulaufficht. Bergeichnis ber Rreis-Schulinfpettoren 20.

Bugiehung ber Oris-Schulinspettoren zu ben Revifionen ber Rreis-Schulinspettoren 386. Gemährung von Reisetoften zc. an Orts-Schulinspettoren bei ihrer Bernehmung als Zeugen und Sachverständige

570. Aufbringung ber burch bie Beichaftsführung ber Schulvorftanbe entftebenben Roften 797.

Shulbauten, f. a. Dbewermaltungsgericht, Bollefculmefen. folagung und Berrechnung ber Bauleitungetoften 198. Berpflichtung bes Gutsherrn zur Lieferung von Bauholz 455. Abanderung bes §. 10 ber Allgemeinen Bertragsbedingungen für die Ausführung von Leiftungen und Lieferungen 489. Bauliche Unterhaltung ber Rufterfculmirtichaftegebaube 560. Ergangungen zc. ber Allgemeinen Bertragebedingungen fur die Musfuhrung von Sochbauten 630. Salle, in benen Erfparniffe an ben zu festen Betragen bewilligten Bolts-fculbaubeihilfen eintreten tonnen 727. Aufbringung ber Schulbauim Beltungsbereiche ber Schlefifchen Schulreglements 738. Bauliche Unterhaltung eines Rufterichulhaufes 746, 789.

Schulbildung der Refruten im Jahre 1898/99 728. Schulbucher, f. Lehr- und Lernmittel. Schuldeputation, f. Schulaufficht.

Schulen, f. Bolfsichulmefen. Schulferien, f. Ferien.

Schulgeldbefreiung für Söhne von Anstalislehrern 828. Schulinspektion, s. Schulaussicht. Berzeichnis der Kreis - Schulinspektoren 20.

Schulfinder, Bermendung ju gemerbliden Zweden, Rechtsgiltigfeit bezügl. Boligei-Berordnungen 377, 666.

Shullaften, f. Obervermaltungegericht, Bollefculmefen.

Schullehrer-Seminare, f. Seminare. Berzeichnis 155.

Schulmorgenrenten, Auszahlung, wenn ber Fälligleitstag auf einen Coun- ober Festtag fall 504. Bulaffigfeit ber Bilbung eines ben Fistus von ber Entrichtung befreienden herlommens 515.

Schulrate, Bergeichnis ber Regierungs- und Brovingial-Schulrate 8.

Schulrats. Charafter, Berleihung, f. Berfonal-Chronit.

Schulfozietat, f. Oberverwaltungsgericht, Boltefculmefen.

Schulftellen, Errichtung, f. Obervermaltungsgericht, Bolfsichulmefen.

Schulftrafen, f. Schulzucht. Schulunterhaltung, f. Dbervermaltungsgericht, Bolleichulmefen.

Soulunterricht, f. Unterrichtsbetrieb. Sonlverbanbe, f. Obervermaltungegericht, Bollefculwefen.

Schulvorftand, f. Schulaufficht.

Soulvorfieherinnen-Brufung, Termine 179. Brufungsordnung für Lehrerinnen- und Borfteberinnen in Glag-Lothringen 838. feitige Anertennung ber Befabigungezeugniffe im Bremifchen und Breufischen Staate 368, Desgl. in Braunichmeig 450. Bulaffung gu ben Brufungen. - Brift gur Bieberholung 547.

Schulzeugniffe, f. Beugniffe.

Schullzugit Beseitigung ber Einrichtung gemeinsamer Rachststunden an höberen Lehranstalten 279. Grenze für bas bem Lehrer zusiehende Jüchtigungsrecht 825. Berhütung von Überschreitungen bes Jüchtigungsrechtes 507, 670. Zwangsweise Zusubrung saumiger Schultinder zur Schule und Inanspruchnahme der hilfe ber Polizeibehörden 554. Rechtsgiltigfeit ber Bolizeiverordnungen, welche die gewohnheitsmagige Bermenbung von Schulfindern zu gewerblichen 3meden unterfagen 877, 666.

Seeoffigiertorps, Borichriften über die Ergangung 774.

S eidel. Dr., Bohenzollern-Jahrbuch 359. Seminare, Lehrer- und Lehrerinnen-. Berzeichnis 155. Prufungstermine 170. Frequenz Winter 1898/99 290, Sommer 1899 716. Dropfig, Direftor 8, Aufnahme 294. Ferien 280.

Babagogifche Rurfe für Bredigtamts.Randibaten 167, für tatholifche Theologen 294. Informatorifcher Befuch von Bolfefchulen burch Seminarlehrer 287. Aufstellung ber Frequeng . Uberfichten Sertinturiger 281. Anffetung bet Frequent, inbefigiten 2283, Bortinibungskurfus für Zeichenlehrer an der Aunstichung von Überschreitungen des Züchtigungsrechtes in den Ubungsschlen 507. Aufnahme von Zöglingen 550. Revision des Zeichenunterrichtes 656. Besugnis zum Erlaß der Rückerstattung von Seminar-Bilbungstoften 815.

Seminar-Afpiranten. Buweisung an Die Seminare 550.

Seminarturie fur Predigtamts-Randibaten 167, für tatholijche Theo. logen 294.

Commerferien, f. Ferien.

Sozietätsichulen, f. Oberverwaltungsgericht, Bollsichulmefen.

Sprachlehrerinnen, Brufung, Termine 179.

Staatsbeihilfen, Staatsbeitrage, Staatszufcuffe, f. a. Dberverwaltungs. gericht, Bolfeschulmefen. Die Burudziehung ober Rurgung widerruf-licher Staatsbeihilfen barf nicht angebroht werben, um Schulverbande zur Übernahme neuer Leistungen zu bewegen 819. Beibringung von Berwendungenachweisen bezüglich ber an Schulverbande bewilligten laufenden Beihilfen zu ben sachlichen Schulunterhaltungefosten 876. Berrechnung ber aus Rap. 121 Tit. 84 bewilligten Beihilfen 451. Bur Die Bemeffung ber Staatsbeitrage ift ber Charafter ber Stelle als Behrer. ober Lehrerinftelle, nicht die zeitweise Berwaltung burch einen Lehrer 2c. entscheind 458. Anszahlung ber im Boraus gahlbaren Buschüffe aus Rap. 121 Sit. 88 2c., wenn ber Fälligleitstag auf einen Conntag fallt 504. Anwendung der Borfdriften über die Rurgung des Grundgehaltes und des Staatsbeitrages für einstweilig angestellte Lehrer zc. auf einstweilig angestellte Rettoren zc. 552. Ginrichtung befonderen judifchen Religionsunterrichtes unter Gemahrung von Staats. beihilfen 562. Beitfepung ber nach §. 27 des Lehrerbefoldungs-Wefetes zu gewährenden Staatsbeitrage 668. Falle, in denen Ersparnisse an den zu festen Betragen bewilligten staatlichen Boltsschulbaubeihilfen eintreten tonnen 727. Streitverfahren zwifchen Dominium und Bemeinde wegen Berwendung des Staatsbeitrages jum Lehrergehalte 742.

Staatsbeiträge, f. Staatsbeihilfen.



Statistische Mitteilungen über bas burchschnittliche Lebensalter ber 1895/97 an öffentlichen hoheren Unterrichtsanftalten erftmals angeftellten Ranbibaten 487.

Stellvertretungstoften, Bermendung erfparter Befoldungsbetrage 250.

Enticheidung uber Aufbringung bei Boltsichulen 758.

Stempel. Abanderung der Dienftvorschriften zur Ausführung des Stempelfteuergefeges 629. Unwendung bes Stempelfteuergefeges auf Lieferungs. vertrage 682. Stempelpflichtigfeit ber Beicheinigungen über Die Inftellungefähigfeit im Glementarichuldienfte 718.

Sternwarte zu Berlin. Personal 84. Steuern. heranziehung von Dienstwohnungen zu den Gemeindesteuern 251. Abanderung der Dienftvorschriften gur Ausführung bes Stempel-

fteuergefetes 629.

Bufammenftellung ber im Jahre 1898 Stiftungen und Stipenbien. genehmigten Schenkungen und lettwilligen Buwendungen 560. wendungen an öffentliche Boltefculen muffen bedingungelos erfolgen 668. Friedrich Wishelm-Stiftung für Marienbad 264. Bene Preissififtung 421. Breisaufgabe der Charlotten-Stiftung 659. sugnis zum Erlaß der Rückerstattung von Stipendien 815. Benefe'iche

Stipenbien, f. Stiftungen.

Studierende, f. a. Universitaten, Technische Sochichulen. Bulaffung von Frauen jum gaftweifen Befuche von Univerfitats-Borlefungen 420. Bulaffung von Buriften gur Staatseifenbahn Bermaltung 420. Anderung bes §. 11 bes Regulative, betr. Die juriftifchen Brufungen 491. Allg. Berf., betr. Die erfie juriftifche Brufinng 710. Anslegung ber Brufungs-orbnungen für Arzte, Zahnarzte und Apotheter 654. Radprufung im Bebraifden 655.

Subalternbeamte, f. a. Beamte, Befoldungen. Dedblatter gu ben Grund-fagen fur die Befegung ber Subaltern. zc. Beamtenftellen 856, 698. Diensteinkommens-Berbefferungen 570, Dentidrift 574, Rachweifung

T.

Tagegelber, f. Reifetoften.

ber Befoldungeflaffen 588.

Laubstummenmejen. Bergeichnis ber Unftalten 164. Termine fur bie Brufungen als Borfieher 188, 449, ale Lehrer 188. Bergeichnis ber Lehrer ze., welche die Brufung als Zanbftummenlehrer beftanden haben 450, 501, als Borfteber 788.

Taufmedaille, Rachtrag zum Preisansichreiben 859, Ergebnis des Breis-

ausidreibens 584.

Tednifde Sodidulen. Berjonal, Berlin 121, Sannover 126, Machen 128. Berechtigung zur Berleihung von alabemifchen Graben 786. Beilegung bes Titels "Magnificenz" fur ben Rettor zu Berlin 786. Berleibung von Auszeichnungen aus Anlag ber Jahrhundertfeier ber Sochidule Berlin 804. Gleichstellung bes Chemischen Inftitutes gu Bonn und des Untersuchunge-Antes für Rahrungemittel ju Riel mit ben ftaatlichen Anstalten gur tednischen Untersuchung von Rahrungemitteln behufs Unsbildung von Rahrungsmittel-Chemifern 421, desgl. ber chemischen Abteilung bes Sygienischen Laboratoriums zu Stuttgart Brufungetommiffionen für Rahrungemittel - Chemiter Bedfel bei ben Examinatoren bei ber hauptprufungetommiffion fur Rahrungemittel. Chemiter in Breslau 538. Abgabe charafteriftifder Sanbftude mit Gleticherichliffen aus ben Rubersborfer Raltbruchen an wiffenschaftliche Inftitute 538.

Technifche Lehrerinnen, Alteredispens für die Brufung 789. Termine. Fur die padagogifden Rurfe ber Bredigtamts-Ranbidaten 167, für tatholifche Theologen 294.

Brufungen an ben Lehrer. und Lehrerinnen. Seminaren 170.

Brufungen an ben Braparanben-Anftalten 175.

ber Lehrer an Mittelichulen und Refforen 177.

Brufungen ber Lehrerinnen, Sprachlehrerinnen und Schulvorfteberinnen 179.

Brufungen ber Sandarbeitslehrerinnen 187.
als Borfteher 188, 449, als Lehrer an Taubftummenanftalten 188.

Brufungen ber Turnlehrer und Lehrerinnen in Berlin. Ronigsberg, Breslau, Salle a. G., Dagbeburg, Bonn 188.

Turnlehrer-Brufung in Berlin 188, 1900 714. Turnlehrerinnen-Brufung in Berlin 1899 188, 288, 550. Brufungen für Zeidenlehrer und Zeidenlehrerinnen 484.

wiffenschaftliche Brufung ber Lehrerinnen 187, 298, 664.

Eröffnung bes Rurfus an ber Turnlehrer-Bilbungsanftalt, für Lehrer 1899/1900 189, 448, für Lehrerinnen 1899 189, 1900 715.

Theologen, fatholifche, Ceminarturfus 294.

Tierichus, Bflege in den Schulen 678.

Titel. Berleihungen, f. Berfonaldronit, Auszeichnungen.

Trier, arcaologischer Ferientursus 366. Turnlehrer, Turnlehrerinnen, Turnunterricht. Brusungstermine 188, 1900 714, für Lehrerinnen 188, 288, 550. Leitfaben für ben Turnunterricht in ben Boltefchulen 318.

Turnlehrer-Bilbungsanftalt ju Berlin. Berjonal 8. Rurjus für Turnlehrer 1899/1900 189, 448, für Turnlehrerinnen 1899 189, 1900 715. Bestimmungen, betr. Die Aufnahme in Die Rurfe 501.

Umlagen gur Unterhaltung ber Boltsichulen, f. Dbervermaltungsgericht, Boltsichulmefen.

Umgugstoften, f. Reifetoften.

Uniform der Bau-, Maschinen- und Gewerde-Anspektoren 250. Universitäten. Personal: Königsberg 86, Berlin 89, Greifswald 97, Breslau 100, Salle 104, Riel 107, Göttingen 110, Marburg 113, Bonn 115, Münster 119, Braunsberg 120.

a. Lehrer und Beamte. Bitmen- und Baifengelber fur die Sinterbliebenen von Brofesoren 419. Berpflichtung ber Lettoren 787. Ab-anderung ber Statuten ber Profesjoren-Bitwen- 2c. Berforgungs-anstalten 821.

b. Studierende. Bulaffung von Frauen zum gastweisen Besuche von Borlefungen 420. Bulaffung von Juriften zur Staatseifenbahnverwaltung 420. Anderung bes §. 11 bes Regulativs, betr. die juriftischen Brufungen 491. Mag. Berf., betr. die erfte juriftifche Brufung 710. Muslegung der Prüsungsordnungen für Arzte, Jahnarzte und Apotheter 654. Rachprusung im hebraischen 655. Prusungstommissionen für Rahrungemittel-Chemiter 492. Bechfel ber Examinatoren bei ber Sauptprüfungstommission in Breslau 538. Gleichstellung bes Chemischen Institutes zu Bonn und bes Untersuchungsamtes für Rahrungsmittel



in Riel mit ben ftaatl. Anftalten gur technischen Untersuchung von Rahrungs- zc. Mitteln behufs Ausbilbung von Rahrungsmittel-Chemitern 421; beegl. ber Chemifchen Abteilung bes Sygienischen Labora-

toriums zu Stuttgart 656.

Aufnahme von Beamten zc. in Die Rliniten 207. c. Allgemeines. Annahme von Oberarzten bei ben Rlinifen 492. Abgabe carafteriftifder Sanbftude mit Gleticherichliffen aus ben Rubersborfer Raltbruchen an miffenschaftliche Inftitute 588. Inftruttionen fur die Rataloge bei ben Bibliotheten 684.

Unterbeamte, f. a. Befolbungen. Dedblatter ju ben Grundfagen fur Die Befegung ber Gubaltern- zc. Beamtenftellen mit Militaranmartern 856, Diensteintommens-Berbefferungen 570, Dentichrift 574, Radweifung ber Befoldungetlaffen 588. Anrechnung von Dienftzeit bei fruberen Genbarmeric-Dbermachtmeiftern 680. Bilfstangleibiener bei ben Brovingial-Chultoflegien 819.

Unterrichtsanstalten, höhere, s. Lehranstalten. Unterrichtsbetrieb, Unterrichtsmittel. Le Leitfaben für ben Turnunterricht in ben Boltsichulen 818. Banbtafel beuticher Rriegsichiffe 510. Befeitigung meniger merivoller Lefebucher in ben Bolteichulen 724. Revifion bes Beichenunterrichtes an hoberen Lehranftalten 656.

Unterstüßungen. Auszahlung von einmaligen persönlichen Zulagen und Unterstüßungen, welche Lehrern zc. aus dem Fonds Rap. 121 Tit. 85a. bewilligt find, an ihre hinterbliebenen, desgl. von Unterstüßungen zc. an frühere Elementarlehrer zc. 669.

Bereine. Sachverstandigen-Berein 4. Breugifder Beamten-Berein, Jahres-bericht 674.

Bermachtniffe. Schentungen im Jahre 1898 560. Berfetungen. Richtanrednung fruherer Dienftzeit 817.

Berficherungegefellichaften, auslandische, Berbot ber Ubernahme von Agenturen burch Lehrer 665, 826.

Bermaltungsftreitverfahren, f. Oberverwaltungsgericht. Bollertunde, Dufeum zu Berlin, Berfonal 80.

Boltsbibliotheten, Forberung 760. Boltsichullaften, f. Boltsichulwefen. Boltsichullehrer und Lehrerinnen, f. Lehrer und Lehrerinnen und Boltefdulmefen.

Boltsichulwefen. Schulbauten f. b. Bezugl. Erteuntniffe und Rechts-grundfage bes Dbervermaltungsgerichtes f. unter Oberverwaltungs-Schulbauten f. d. Bezügl. Erfeuntniffe und Rechtsgericht.

a. Unterhaltung. Bahlung guteherrlicher Schulbeitrage in ben Pro-vingen Dit- und Beitpreußen feitens bes Stagiefistus als Grundherrn 297. Form der Rechnungslegung über Jahlungen aus den Honde Kap. 121 Tit. 82, 33, 34, 35a, 85b, 86, 37, 39 und 40 298. Zuständigkeit der Beschlußbehörden zur Feststellung von Mehrleistungen, welche durch Umwandlung von Dauptlehrerstellen in Rektorschen entstehen. Die Burudziehung zc. wiberruflicher Stagtebeihilfen barf nicht angebroht merben, um Schulverbande gur Ubernahme neuer Leiftungen gu bewegen 819. Auslegung bes §. 4 Abf. 3 in Berbindung mit Abf. 2 bes Lehrerbefolbungs-Gefetes 821. Beibringung von Bermenbungenachmeifen bezügl. ber bewilligten laufenben Beihilfen gu ben fachlichen Schulunterhaltungetoften 876. Berechnung des rubegehaltsberechtigten Gintommens, insbefondere ber Dietseni-ichadigung bei Aufftellung des Aubegehaltstaffen-Berteilungsplanes 888. Berrechnung ber aus Rap. 121 Tit. 84 bewilligten laufenben und einmaligen Beihilfen 451. Fur bie Lehrer berfelben Rategorie in ein und demielben Schulverbande muffen Die Alterszulagen in gleicher Bobe festgesett merben 451. Auslegung des Begriffes "eigener Sausstand" Gur die Bemeffung der Staatsbeitrage ift der Charafter der Stelle als Lehrer. oder Lehrerinftelle, nicht Die zeitweise Bermaltung durch einen Lehrer 2c. enticheidend 458. Formular fur Berrechnung der für Zwede bes Elementarichulwefens geleisteten Ausgaben bei Rap. 121 Tit. 32 454. Auszahlung der im Boraus zahlbaren Zuichuffe aus Rap. 121 Tit. 33 und der zu zahlenden Schulmorgenrenten, wenn der Fälligkeitstag auf einen Sonntag fallt 504. Termin zur Aufftellung ber Berteilungsplane ber Alteregulagetaffen 505. wendung ber Borfdriften über die Rurgung des Grundgehaltes und des Staatsbeitrages fur einstweilig angestellte Lehrer zc. auf einstweilig angestellte Rettoren 2c. 552. Ginrichtung befonderen judifchen Religions. unterrichtes unter Gemährung von Staatsbeihilfen 552. Rachtrage zu den Verteilungsplänen der Alterszulagetaffen in Folge Gründung neuer Schulftellen 664. Unbedingte Festftellung der Leistungen eines Schulverbandes durch Beschluß desselben oder durch Entscheidung der Selbstverwaltungsbehörden ift Borausfegung für die Ginrichtung neuer Lehrerftellen 666. Festjegung ber nach §. 27 des Lehrerbefoldungs. Gefetes zu gewährenden Staatsbeitrage 668. Anfchluß der vom Staate allein zu unterhaltenden Schulen an die Ruhegehaltstaffen 670. Prüfung der Leiftungsfähigkeit der Schulgemeinden vor Ginleitung der Berhandlungen mit deufelben megen Errichtung neuer Lehrerftellen 2c. 723. Bablung und Berrechnung ber Ruhegehalter gum vollen Betrage bei ber Ruhegehaltstaffe desjeuigen Begirtes, in dem die Lehrperfonen penfioniert worden find 725. Anibringung ber Benfion eines Beichenlebrers, welche fur mehrere ftadtijche Schulen angestellt mar 726. Balle, in denen Ersparniffe an den zu festen Betragen bewilligten Bolteidul-Baubeihilfen eintreten tonnen 727.

b. Lehrer und Lehrerinnen. Abanderung des §. 26 der Brufungs. ordnung vom 15. Oftober 1872 288, 367. Beichaftigung und Unitellung von Sandarbeitelehrerinnen 292. Bulaffung außerpreußischer Lehramtetandidatinnen jur Lehrerinnen Prufung in Breußen 298. Die aus Staatsfonds gur Dedung ber Befoldung eines Lehrers bewilligte Beibilfe ift ben Sinterbliebenen eines verftorbenen Lehrers chenfo mie bas übrige Stelleneinkommen für Die Guabenzeit weiterzugemahren Borausgahlung der den Inhabern vereinigter Schul- und Rirdenamter aus Rap. 113 Tit. 1 und 2 und Rap. 116 guftebenden baaren Besoldungen zc. 820. Tag des Gintrittes in den öffentlichen Schuldienft im Ginne bes §. 10 bes Lehrerbefoldungegefetes 821, 885. Grenze für bas dem Lehrer zustehende Buchtigungerecht 825. hutung von Überichreitungen des Zuchtigungerechtes 507, 670. Gegen-feitige Anerkennung der Befähigungezeugniffe fur Lehrerinnen ze. im Bremifchen und Breußischen Staate 368, Desgl. Braunschweig 450. Anrechnung des Probejahres im hoheren Schuldienfte fur Boltsichullehrer bei Gemahrung ber Alterszulagen 377. Festfehung der Gehalter ber Rreis-Schulinfpettoren im hauptamte 385. Bestimmungen, betr. die Aufnahme in die Turnlehrer-Bildungsanftalt gu Berlin 501. End. giltige Anftellung von Lehrerinnen 548. Ungulaffigfeit der Berpflichtung von Lehrern zum Beitritte gu Bitmen- 2c. Raffen 553. Unterfagung der Ubernahme von Agenturen ausländifder Berficherungsgefellichaften Auszahlung von einmaligen perfonlichen Bulagen und Unterftugungen, welche Lehrern 2c. aus dem Fonds Rap. 121 Tit. 85a bewilligt find, an ihre Sinterbliebenen, desgl. von Unterftugungen zc. an

frühere Lehrer 2c. 669. Stempelpflichtigfeit ber Beicheinigungen über Die Anftellungsfähigfeit im Glementariculdienfte 718. Alteredispens für die Brufung der technischen Lehrerinnen 789. Berpflichtung ber Lehrer ac. an Mittelichulen zur Teilnahme an ben Rreistehrertonferengen 789. Greifemalder Ferienturjus 409. Turnlehrerturine gu Berlin für Lehrer 1899/1900 189, 448, für Lehrerinnen 1899 189, 1900 715.

Lehrturfe in ber Bienengucht 825.

c. Allgemeines. Informatorifder Bejud von Bolteichulen burch Leitfaben für ben Turnunterricht 318. Befuch Seminarlehrer 287. bes Unterrichtes auswärtiger Lehrpersonen burch die Schulauffichtebeanten zc. einer Stadt 322. Beauffichtigung zc. ber Bilbungsanftalten für noch nicht ichulpflichtige Rinder 328. Berhütung ber Ubertragung anstedender Hugenfrantheiten durch die Schulen 872. Rechtsgiltigfeit von Polizei-Berordnungen, welche die gewohnheitemagige Bermendung von Schulfindern zu gewerblichen 3meden unterfagen 877. Berbot der Bermendung von Schulfindern zu gemerblichen 3meden Rurgung ber Berbitferien bei Bege ber Boligeiverorduning 666. Kurning ber herbitferien bei Gleichlegung ber Commerferien mit benjenigen an ben hoheren Lehrauftalten 883. Bugiehung der Orte-Schulinfpettoren gu den Revifionen der Kreis-Schulinspeltoren 386. Grenze für bas dem Lehrer zu-stehende Züchtigungsrecht 325. Berhütung von Überschreitungen des Züchtigungsrechtes 507, 670. Wandtafel deutscher Kriegsschiffe 510. Awangsweile Zuführung saumiger Kinder zur Schule und Inanspruch-nahme der Silse der Bolizeibehörden 554. Zuwendungen an öffentliche Boltsschulen mussen bedingungslos ersolgen 668. Pflege des Tierfcupes 673. Bejeitigung weniger wertvoller Lejebucher 724.

Baifen, f. Bitmenverjorgung. Balbed und Burmont. Landesdireftor 20. Sohere Lehranftalten, Berzeichnis 154.

Banbtafel bentider Rriegeichiffe 510.

Bartefdulen, Beaufichtigung und Forberung 323. Bestigalen, Schulferien ber hoheren Lebranfialten 285. Bestipreußen, Schulferien ber hoh. Lehranfialten 281. Jahlung guts-herrlicher Schulbeitrage seitens des Staatssistus als Grundherrn 297. Bettbewerbe, f. Stiftungen.

Biffenichaftliche Lehrerinnenprufung, Termin 187, 293, 664. Ordnung der Biffenschaftlichen Prufung der Lehrerinnen in Glag-Lothringen 336.

Biffenichaftliche Brufungetommiffionen 585.

Bitmen = und Baifenverforgung. Die aus Staatsjonds gur Dedung der Befoldung eines Lehrers bewilligte Beibilfe ift ben hinterbliebenen eines verstorbenen Lehrers ebenjo wie das übrige Stelleneinsommen für die Gnadenzeit weiter gu gemahren 318. Bitmen- und Baifengelber fur die Binterbliebenen von Univerfitats-Profefforen 419. Unjulaffigteit der Berpflichtung von Lehrern jum Beitritte gu Bitmen- 2c. Ausgahlung von einmaligen perfonlichen Bulagen und Unterftugungen, welche Lehrern zc. aus bem Fonds Rap. 121 Tit. 35 a. dewilligt find, an ihre Hinterbliedenen, desgl. von Unterpüsungen ze. an frühere Elementarlehrer ze. 669. Zulassung abgefürzter sandes-amtlicher Bescheinigungen für die aus der Allg. Witwen-Berpslegungs-ausialt zahlbaren Bensouen 695. Anderung des Bersahrens bei Festfegung erhöhter Bitwen- zc. Gelber 820. Abanderung ber Statuten der Professoren Bitwen- ic. Berforgungsanstalten an den Univerfitaten 821.

3.

Bahnärzte, Auslegung der Brüfungsordnungen 654.

Jahn- und Fünfpfennigftude, Einziehung abgenutter 358.
Beidenlehrer und Zeichenlehrerinnen. Prufungstermine 484.
Fortbildungsturfus bei ber Kunftidule zu Berlin 497. Dualifidation ber Beichenlehrer für hohere Maddenichulen 551. Aufbringung ber Benfion eines Beichenlehrers, melder fur mehrere ftabtifche Schulen angeftellt mar 726.

Beidenunterricht. Revifion an ben hoheren Lehranftalten und Ge-

minaren 656.

Bengniffe, f. a. Prufnugen. Ausfertigung ber Reifezeugniffe für Prima 659. Bereinbarung ber beutichen Staatsregierungen über bie gegenfeitige Auertennung ber Prufungszeugniffe fur bas Lebramt au höheren Schulen 787, fpeziell mit Medlenburg. Schwerin und Braunfchweig 824. Anerkennung ber Reifezeugniffe ber Oberrealichulen in Dibenburg 271. Aufnahme eines Sinweifes auf bas von bem jubifchen Religionslehrer ausgestellte befondere Beugnis in die Reife- ze. Beugniffe jubifcher Schüler 428.

Buchtigungerecht ber Lehrer, Grenze 325. Berbutung von Uber-

ichreitungen in ben Schulen 507, 670. Bulagen, f. Befoldungen. Buiduifie, f. Staatebeihilfen.

Bumenbungen und Schenfungen im Jahre 1898 560. Rumendungen an öffentliche Bolfeichulen muffen bedingungelos fein 668.

3mangectatifierung. Lehrerstellvertretungetoften 758. Umzugetoften-

Bergütung 757.

3 wangs weise Busuhrung faumiger Schullinder und Inauspruchnahme ber hilfe ber Polizeibehörden 554. 3wangig - Pfennigfrude, filberne, Gingichung 568, 696.



## Hamen-Derzeichnis zum Centralblatt für den Jahrgang 1899.

(Die Bahlen geben die Seitenzahlen an.)

In dem nachfolgenden Berzeichniffe find die in den Rachweisungen ic. über die Behörden, Anstalten u. f. w. auf den Seiten 1 bis 167, 269 und 270, 278 bis 278, 340 bis 345, 364 bis 367, 409 bis 412, 450 und 451, 493 bis 497, 501, 535 bis 547, 661 bis 663, 711 bis 714, 776, 788, 804 und 805 vorkommenden Ramen nicht angegeben.

Auffenberg 810.

21.

von Adenbach 691. Abam 481. Abler 809. Adrian 519. Ahrend 809. Ahrendt 347. Albrecht 683. Alfters 481. Altenburg, Gymn. Dir. Brof., Brognmn. Dberl. 481. Altfeld 689. Althaus 470. Amberg 472. Amoneit 518. Anders 468. André, 827. Anbrezejemeti 481. Untel 347. Anspach 807. Ang 478. . Arndt 476. von Arnim, Reg. Braf. Brof., Dberrealich. Dberl. 481. Arns 688. Arst 691.

Miderion 777.

Atler 564.

Mumers 778. Bachmann 481. Baeborf 473. Baermalb 810. Bablmann 846. Paldus 520. Balger 476. Bandow 810. Bartels 807. von Bartich 415. Bafarte 880. Battermann 686. Bauer, Beb. Reg. Rath 845. -, Rr. Schulinfp. 404. -, Blindenanft. 2. 480. -, Privatdoz., Proj. 688. Baumann 691. Baur 779. Bed 562. Beder, Realgnmn. Dberl.

-, Gymn. Oberl. 568. -, ord. Taubst. L. 690. Bedmann, Prof., Gymn. Oberl. 850.

—, Prof., Realgymn. Oberl. 481. —, Rechnungsrat 516. Beer 521.

Behrens, Realgymn. Dberl. 477. -, Realich. Oberl. 809. Beil 524. Below 776. Benba 562. Bender 476. Berent 691. Berg, Gem. Dberl. 522. -, Daddenich. Dberl. 881. Realprognmn. Berger, Dberl. 521. Berner 688. Bernhart 478 Befendahl 565. Bethe 778. von Bethmann-Sollweg 682, 805. Begendahl 408. Bener, Realich. Dberl., Brof., 847, 524. -, ord. Sem. L. 849. -, Prof., Prov. Edulr. 682.

Bier 404.

Bilg 806.

Bitter 472.

Bismard 516.

pon Bitter 805.

von Bifchoffshaufen 812. Bithorn 568.

Blaczejewefi 407, 830.

Blan 481 Blod 568. pon Blumenthal 407. Blümlein . 478. Mlumner 686. Bodhorn 807. Bödler 568. Boddeder 350. Bobe 682. Bohlmann 470. Böhm, Prof., Gymn. Dberl. 518. Realidy. Oberl. 521. Bohme, Onmn. Cberl. 476. -, Mealich. Oberl. 809. Bolk 829. Bondi 812 Bonhoff 471. Bonin 473. Bonte 476. Borbein 807. Bordjers 517. Bordert 848. Bort 480. Bortowsky 828. Boffe, a. o. Brof. 346. -, Ctaateminifter 567. Böttcher 880. Bonfen 562. Brachmann 828. Branco 471. Brand 806. Brandt 407. Braune, Rr. Schulinfp. 692 -, ord. Cem. L. 881. Brausewaldt 519. Brdiczfa 407. Breddin 779. Brefeld 404. Breitiprecher 349. Breuer 473. Brieger 481. Brodmann <u>683.</u> Broniidi 687. Brudner, Gem. Dir. 522. -, Realgymn. Dberl. 779. Grf. von Brühl 826. Brunner 472 Brunswick 691. Buch 521. Buchenau 828. Buchholz, Realfd. Dberl. 809.

Büder 522. Budall 881. Bülow 520. Bunglat 349. Bunte 807. Burdardt 522. Burgtorf, Realgym. Oberl. 480. -, Direftor 832. Bufch 478. Bufenbender 563. Buffe 473. Buffler 346. Bugmann 523.

6. Bri. Clairon d'Bauffonville 349. Clemen, Brof., Broving. Ronjervator 472. -, Prof., Priv. Dog. 516. Collat 779. Collijdonn 478. Collmann 518. Corge 481. Corfenn 807. Cofte 472. Cramer 478. Czifchfe 521. Czwalina 687.

T. Daege 468. Dahmen 809. Tahms 520. Damas 519. Dambad 523. Dannenberg 517. Danz 807. Dande 405, 687. Deiter 807. Delipid 470, 563. Dembometi, 691. Denefen 809. Denice 476. Deppe 809. Detlefe 348. Detmer 346. Debel 469. Deuffen 691. Dende 778. Dibbelt 688. Diederich 521. Dichl 405. Dierde 516. -, Brognmn. Dberl. 829. Dierfs 832.

Dietrich, o. Cem. 2. 349. -, Softapellmeifter, Brof. 472. Dible 348. Diticheid 520. Dittrich 568. Dobbert 810. Dodenhöft 476. Doebner . 470. Doergens 472. Doefe 830. Domansin 521. Dönig 778. Doormann 347. Dörholt 827. Dorn 518. Doutrelepont 777. Drecheler 521. Dreger 810. Dronte 779. Droffon 826. Dronfen 516. Druener 808. Druges 829. von Drugaleti 471. Düring 349. Dütichte 407. Dur 689.

(5.

Edermann 689. Edereberg 522. Edhardt 473. Edelhoff 809. Chrlich 778, 827. Eichhorn 807. Eichhorft 780. Gidner 829. Gidhoff, Gumn. Dberl. (Samm) 478. -, begl. (Bielefelb) 832. Gitel 473. Elden 520. Elich 832. Emede 524. Ende 686 Endemann 691. Enderlen 346. Engel, Rr. Chutinfp. 776. -, Gymn. Oberl. 829. Englaender 521. Erich 692. Ernft, Cachverft. 406. -, Gnmn. Dberl. 520. Efhufine 779.

von Esmarch 517. Gffer, Brapar. 2. 349. -, Rr. Schulingp. 683. Effert 828. Falt 521. Kaulstich 808. Fauser 476. Zechner 810. Fechtrup 349. Feder 829. Rehrs 687. Felgentreff 829. Fengler 349. Kenfelau 777. Fernidel 776. Riedler 408. Fietfan 832. Fille 518. Kint 518. Rinte 408. Fifcher, Rr. Schulinip. 469. -, Realammn. Dir., Geh. Reg. R. 481. -, Prof., Gymn. Oberl. (Minden) 519. -, Onmn. Dberl. (Brilon) 520. -, Lehrer arab. Dialette, Brof. 562. -, Brognmn. Dberl. 563, —, ord. Prof. <u>684.</u> —, ord. Sent. L. <u>830.</u> Flamm 777. Floed 807. Flössel 476. Rode 684. Foerfter 683. von Fragftein 691. Frahm 408. Frante, Brognmnaf. Dberl. 478. -, Abilgs. Dir. 518. -, Gnmn. Dir. 688. Frante, Taubit. Dir. 690. —, Gymn. Oberl. 812. Franzen 468.

Freeride 828.

830.

Arcundt, ord. Gem. Q.

-, Gnun. Oberl. 832.

Frid 478, 692, 828.

Freise 812. Freuzel 479.

Friedrich, a. o. Brof. 471. -, Rr. Schulinfp. 561. Friemel 829. Briefe 684. Fritich 828. Gripe 348. Brigiche 480. Froich 807. Ruche 806. Fudel 477. von der guhr 564. Führer 406. Funde, Onnu. Dberl. \_\_, <u>347</u>, <u>473</u>. \_\_, ord. Proj. <u>480</u>. Kürth 481. Buth 479. Gäding 564, 779. Galle 478. Ganfen 832 Gagmann 808. Gauß 481. Gebhard 683. Gehlen, 478. Gehrt 829. Beijder 880. Beifter 688. Geppert 484. Gerbes 478. Gerbeffen 809. Gerhard 471, 516. Gerlad, Cem. Dir. 479. -, Realprognmn. Oberl. 521. -, Onnn. Oberl. 688. Befthunfen 811. Bieiden 477. Gicfe, Gymn. Dberl. 520. —, Kr. Schulinsp. 805. Bicfeler 564. Giefen 520. Giegelmann 808. Gilbert 692. Gillhaufen 811. Gingel 806. **Gla 687.** Glattfelber 524. Glagel, 473. Gleditich 473. Glon 478. Goebel 476. Goeder 478. Goerlig 807. Goerg 568,

Goldbed 811. Goldlude 564. Gorgas 688. Gorges 688. Göring 685. Bope 523. Graeber 406. Graefe 480. Grafenberg 477. Grahmann 473 Grau, Onmu. Oberl. 519. -, ord. Cem. 9. 522. Graz 520. Greilich 809. Gronte 881. Grote 828. Gründer 407, 830. Grundner 406. Grunelfe 478. Bunther, Reg. Braf. 469 -, Cem. Dir. 689. Gungel 481. Burlt 349. Entzeit 684. Saad 478. Snade 779. Saage 829. Saat 476. Saafe 829. Sabben 476, Sabermas 689. Habrid 348. Sads 829. haeberlin 684. Baebrid 780. Sageluden 811. Bahn, Brof., Realgymn. Dberl. 481. -, Realidy. Dbert. 689. Sate 829. von Salle 685. Sammer 478. Sanel 828. Sanfen 810. Sannemann 478. Banow 476. Barling 831. Sarnad 478. Bartmann, Realprognmn. Dberl. 480. -, Brof., Gymn. Eberl 481. Sartung 806.

Saffelbach 692.

Hatwig 810. haußmann 517. von Sedel 405. Deder 777. Sedmann 347. Seep 687. Schner 473. Beibrich 830. Beilborn 683. Beilmann 406. Beimfe 807. Bein 522. Beindrichs 473. Beine, @nmn. Dberl. 347. -, Geh. Reg. Rat 482. Beinide 348. Beinrich, Realich. Dberl. 521.-, Realprogumn. Oberl. 809.Beinich 406. Beinge 807. Beije 689. Beitfamp 473. Belbron 564. Helferich 346. Bellinghaus 406. Sellmann 686. Belmer 829. Bente 469. henning 472. Benninge 812. Benrich 347. Bente 811. Benge 523. von Seppe 408. Dermanometi 407. Bermes 406. Serold -831. Herrmann 682. Berrmannfen 812. Berftowsti 474. Beuber 406. Beubner 346. Beuer 686. von ber Benben 518. Senmach 474. Benmann, a. o. Prof. 471. , Priv. Doz., Broj. 562. Sildebrand 692. hilger 349. Biller 846. Simly 692. hindenburg 849. Sinneberg 778. Dinichius 849.

Sing 482. hinge 685. Binge, Gem. Dir. 479. -, ord. Sem. 2. 480. -, ord. Maddenich. 2. 565. Sippel 564. von Sippel 405. hirid 684. Sobohm 828. Hochdanz 482. Sochheim 521. Hochheiser 523. Soefer 474. Hoerle 474. Doff 881. Doffmann, Realgymn. Dberl. (Bojen) 474. -, Brognmn. Dberl. (Eupen) 478. -, ord. Gem. 2. (Dber-Glogan) 479. -, Gnmn. Oberl. (Ratto= wiß) 520. -, Brogninn. Dberl. (Reuenfirchen) 809. -, Sem. Dberl. 830. Sofrichter 520. Dogrebe 476. Sohne 476. Hölder 408. Solfeld 518. Böller 479. Soll 470. Bolider, Onmn. Oberl., 519. -, Prognmn. Dberl. (Steele) 568. –, degl., (Bocholt) <u>829.</u> Holzapfel 478. Hölzertopf 828. Solglöhner 831. Sormel 528. Sorn 808. Bornichuh 521. Hortichansty 684. Sojd 476. Sotop 826. Frhr. von Sovel 404. honmann 480. Hubert 778. Bubner, Gem. Dir. 689. -, Sem. Oberl. 690. Südelheim 520. Huld 689. Sumbert 528.

Hummel 520. Hünermann 474. Hüttebräuker 689. Büttner 469. <u>3.</u> Jabujch 474. Bacobs, Realfd. Dberl. 348.—, Progymu. Oberl. <u>563.</u> Jaeger 829. Jarand 690. Jastolla 691. Jentich 687. Jerzyfiewicz 482. Beidonnet 807. Imelmann 687. Imhäuser 519. Joachim 347. Jones 805. Jooft 828. Jordan 778. Joroan 118.
Josephion 808.
Jose 777.
Jose 827.
Jose 827.
Johes 827.
Johnstein 521.
Junge 528.
Jünger 826.
Jurich 346. Büttner 832. R. Rabija 564.

Raifer, Gnmn. Dberl. 476. -, Bibliothefar 687. Rammer 468. Rampf 406. Ramphanfen 777. von Rampg 474. Rannegießer 689. Rantrowig 477. Rärger 688. Rariten 471. Karstens 808. Ratluhn 682. Rauffmann, Gnmn. Dberl. 476. -, ord. Sent. 2. 564. Raufmann 477. Raukich 516. Reetmann 830. Rehr 406. Reihl 480. Relgenberg 811. Rempf 517.

Rempff 469. Störte 405. Lange, Onmn. Dir. 1119 Rerper 478. Rork 808. Langen 350. Riepert, ord. Brof. 480. Röfter, a. o. Brof. 409. Langer, orb. Lebrer 518. -, Prof., Geh. Reg. Rat -, Gnmn. Dberl. 474. -, ord. Sem. 2. 522. -, Präparand. L. 528. -, Gymn. Oberl. 685 Rilian 483. Rothe 811. Langguth 687. Rirchner 809. Rrahmer 805. Laste 806. Rirfchftein 519. Rramer 520. Lavorenz 483. Ritt 519. Rramer 474. Lech 829. Lehmann 350. Rlein, Gumn. Dberl. Rraufe 832. (Schneibemühl) 474. Rranthaufen 808. Leimbach 830. Rrebs 479. -, Dozent, Brof. 685. Leift 830. -, Gnmn. Oberl. (Liffa) Rrehl 806. Lemmens 478. 688. Rreing 568. Leonhard 471. Rleinede 519. Leffel 524. Rremer 805. Rleineibam 690. Rremmer 809. Lichterbed 688. Rleinidmidt 478. Lichthorn 469. Rreut 479. Kleinforge 477. Rreuz 482. Liebhold 811. Rrigar-Menzel 806. Rlewe 404. Liefe 520. Liefegang 563. Limpricht 564. Klinge 476. Rrohn, Onmn. Dberl. Klodmann 472. 474. -, ord. Sem. L. 522. Lindemann, Gem. Dbert. Rlohe 474. Rnaat 683. Rroll 517. 564. -, Gymn. Oberl. St. Anabe 828. Rronemener 408. Rnaut 809. Kröning 811. Kronfe 521. Lindner 482. Rueip 479. Link 692 Rnepper 520. Rrüger 469. Lifchte 476. Rnort 521. von Liszt 502 Rrumm 690, 831. Rnötel 474. Rubifty 828. Löf 522. Knuth 832. Rühlewein 474. Lohan 477 Ruppers 477. Rühn, Geh. Ban-R. 472. Lohmeyer, Proj., Realid Röbrich 480. -, Gnmn. Dberl. 474. Dberl. 350. -, a. o. Broj., Roch, Gnmn. Dberl. 474. Rühnaft 520. Och. Med. Rat 470. -, Oberrealich. Oberl. Rufelhans 478. 52L Kümmel 405. Lohrer 805. -, Taubit. Silfel. 780. Rummer 476 Löhrer 407. Realgymn. Dberl. Loll 565. Rupta 521. Rurth 808. Löns 482. 829.Rochendörffer 806. Lordy 520. Rurge 482. Röcher 829. Annajt 408. Loricheib 478. Röchn 468. Loide 469. 2. Löjer 561, 682. Röckert 472 Roegler 688. Lötje 483. Ladimann 473. Ladenburg 777. Rochler 482. Lucae 684. Ludwig, Prof., Gomu. Rogel 778. Lahmener 345. Lamberti 830. Dberl. 482. Röhler 480. Roblichmidt 523. -, ord. Prof., Geb. Reg Lampe, Brof., Onun. Dberl. 482 Rolanowski 482. Nat 683. --, Realich. Oberl. 521. Luppe 565. Rölbing 691. Landeberg 684. Luftner 518. Roltermann 830. Komorowski 168. Lange, Oninn. Dberl. 907. (Brandenburg) 348. Roniede 689. Ronig, ord. Prof. 471. -, Realgnun. Dir. 406. Maak <u>688.</u> --, außerord. Brof. 683. -, Gymn. Oberl. Macunchen 346. Maen 478. Ropta 690. (Sadereleben) 477. Rörbs 478. -, Brognmin. Dir. 563. Mahn 477.

Marahrens 480. Marcufe 779. Margraf 482. Marian 350. Marquardt, Realich. Dberl. 689. -, Sem. Dir. 779. Martin, ord. Prof. 471. -, Realprognun. Dberl. 519. Marwigty 479. Marr 477. Marrfen 348. Mathi 477. Maner, Brof., Gymn. Dberl. (Berlin) 850. -, Gnmu. Dberl. (Roln) Meder 406. Meertan 821. Meeje 812. Meinardus 476. Meinede 690. Meinhold, Onun. Dberl. (Elberfeld) 477. -, Brof., Onmn. Dberl. (Münfter) 523. Meisner, Gem. Dberl. 849.-, Db. Bibliothet. 405. Meifter, Brof., Gnun. Dberl. 482. -, Duj. Dir., Prof. 686, -, a. v. Prof. 806. Melder 690. Mendelfohn 562. Menge 692. Menne 564. Menfchig 516. Mengel, Birtl. Geb. Rat -, wiffenfch. L., Prof. 568. Mertner 478. Mefiorf 470. Meurer 476. Mener, Brof.; Onnin. Dberl. (Solle) 350. -, ord. Son. Brof. 684. -, Brof., Geh. Reg. Rat 685. -, Onmit. Oberl. (31feld) <u>808.</u> Mez 827.

Michalsty 406.

Miethe 685.

Milarch 474. Milan 808. Millan 684. Mintus 808. Moeller 687. Mohrmann 408. Moldehn 688. Mon 809. Möller 478. Möllmann 829. Molter 468. Mönnichmener 562. Montag <u>682.</u> Mörner <u>521.</u> Mofer 565. Mosler 777. Moms 564. Muche 810. Mühlenbach 347. Mühlenbruch 518. Müller, Brogymn. Dberl. (Bodft) 348.
—, Gymn. Oberl. (Leob. idnit) 406. -, Oberrealich. Oberl. 568.-, ord. Cem. Q. 564. —, Priv.Doz., Prof. <u>685.</u> -, ord. Gem. Lehrerin 689. -, Prof., Gnmn. Oberl. (Stendal) 832. Munt 685. Muret 482, 523. Muthreich 474. Nachstädt 808. Natorp 408. Nau 478. Naumann 776. Nebe 474. gur Redben 404. Reidhardt 480. Rerrlich 688. Reubauer, Cem. Dir. 350. -, Prognmn. Dberl. 478. Renber 347. Reuhaeufer 470. Neumann 477. Renfe 520. Riclas 690. Rieberg 780. Rieftroj 688. . Ritidie 474. Bohl 476.

Road, Schul-Rat, Cem. Dir. 479 Brof., Realgninu. Dir. 779. Nohl 692 Röldede 809. Morben 404. Dehler 521. Delener 482. von Dergen 826. Dpip 478. Oppenhoff 469. Oppler 407. von Ortenberg 882. Ditermann 776. Othmer 478. Dtt 564. Otto 686. Baalhorn 477. Baalzow 685. Babft 482. Bahnte 810. Ballat 686. Balme 827. Pappenheim 809. Parlig 690. Partifch 688. Bagarge 881. Bagmann 564. Baftusant 516. Pauly 478. Pault 469. Beine 831. Berlbach 517. Bernice 470. Beter 811. Beterfen 474. Betri, Oninn. Dberl. 477. -, orb. Sem. 2. 522. Betrn 563.

Bfeiffer 777, 806.

von Philipsborn 682.

Pfudel 811.

Philipp 516.

Bieper 471.

Bieger 808.

Pilati 479.

Bimto 350.

Philippfon 562.

Bictidmann 806.

Pintichovius 475.

Schafer 520. Pöhlig 519. Robenberg, Schriftit., Boled 470. Prof. 406, 827. —, ord. Prof. 684. Scheel 688. Bopten 810. Scheffer. Boichorft 686. Borich 522. Roeder 688. Echeibe 564. Botinede 521. Roellig 519. Scheller 469. Braffer 811. Rogivue 832. Scherer 348. Breifing 520. Rohde 810. Schener 521. Briefe 691. Rohmer 565. Echiel 408, 689. Brigge 477. Brohl 520. Rohrbach, Gunn. Eberl. Schild 809. (Rawitid) 475, 692. Shilling 471. -, degl., (Merfeburg) Schimper 409. 829. Chindler 482. Duehl 683. Rolfs 519. Schirdemohn 833. Rolle 687. Duellhorft 475. Schirmer, ord. Römer 475. Lehrerin 408. Rofenberg 778. -, Realgymin. Dberl Rand 408. von Rofenberg. 521. Rannow 477. Gruscznusti 516. Schitting 521. Rofenberger 810. Rath 688. Schlandt 407. Schlecht 477. Rathte 469. Rojenhagen 477. Raufch 468. Rofenftedt 469. Schlechtweg 691. Grhr. von der Rede von | Roft 476. Schleifiel 488. Rog 685. Schlidum 829. der Horst 805. Redduer 830. Rokbach 809. Schlitt 475. Roth 475. Schlousfi 520. Redefer 522. Regeler 829. Rothe 475. Schlößer 829. Regen 479. Rothert 482. Schmelel 405. Rothfuche 808. Regener 475. Schmidt, Brognmn. Hottgardt 690, 779. Reicherdt 830. Dberl. 350. Schmidt, orb. Sem. Q. Reichert 808. Rübe 826. Reinhard, Realfd. Dberl. Ruchhöft 568. (Droffen) 408. Rudolph 809. -. Onmn. Eberl. (Bnrie) 478. Reinhard, Onmn. Dberl. Runge, Beh. Meb. 9. 516. 483. —, Kr. Schulinfp. 683. Runtel 468. -. Onmit. Obert. (Berlin, 808 —, Priedr. Gymn.) 520. —, Prof., Realgymn. Oberl. (Hagen) 528. Reinhardt 476. Reinhert 686. Ruprecht 687. Reinte 810. Rüthnick 850. von Reiswig-Rabergin Rzesniget 516. -, Brof., Onmn. Oberl. 682. (Bereield) 528. Renifch 348. -, ord. Cem. 2. (Coeff) Catobielsti 468. Repich 478. 565. -, Gem. Dberlehrerin Reufch 477. Salan 829. Reuter 688. Saldow 520. 689. Richter, Brof., Gnmn. Salomon 562. -, Sem. Dberl. 780. Dberl. 688. -, Gymn. Dberl. (Groß-Samter 688. -, orb. Cem. L. 689. Camuel, Realid. Dberl. Strehlig) 809. -, Onmif. Oberl. (Giber-Richters 482. 521. Frhr. von Richthofen 518. -, a. o. Brof. 780. feld) 809. Sanneg 811. . Riedel 345. -, Realgnmu. Dberl. Riedler 685. Sarragin 806. 809. Riemann 779. Saffe 477. Schmidtmann 469. Saß 845. Schade 562. Schadwinkel 520. Schacder 404. Ripte 478. Schmitt 470. Riffe 829. Schmit, Dberl. 568. Rittau 475. Dberl. 568.
—, Sem. Dir. 809.
Schmoller 847. Ritter 780.

Schacfer 691.

Ritthaufen 470.

Chneege 347, 476. Schneemann 827. Schneider, Progymn. Dberl. 348 , Birfl. Geh. Db. Reg. Rat 488. Realgnun. Dberl. 519. Schoenfließ 405. Schoeps 521, 828. Schöll .521. Scholz, Sem. Bilfel. 849. Brapar. g. 349. Schönberg 809. Schönborn 483. Schöningh 477. Schöple 347. Schopp 809. Schöppa <u>469.</u> Schott 778. Schrader 687. Schreiber, Realgymn. Dberl. 348. -, Reg. Braj. 826. Chroter 521. Schube 687 Schubert 469. Schubarbt 348. Schulte 522. Schult, Gunn. Dberl. (Pyrig) 477. -, Onmn. Dberl. (Berlin) 688. -, Reg. Praf. 692. -, Gnmn. Dir., Geh. Reg. Rat 828. Schulz, ord. Sem. 2. 522. -, Cem. Oberl. 564. -, Dberl. 691. -, Realfch. Dberl. 810. Coulze, a. v. Brof. 685. -, Prof., Gunn. Dberl. 808. Schnnemann 777. Schüth 350. Schütt 468, Schwalbe 350. Schwanert 470. Edymannede, Prof., Realgymn. Dberl. , Blindenauft. Lehrer, Inipettor 480. Schwart 830. Schwarzsopff 415.

Schwarz 475, 692.

Schwarze 805. Schwarzer 520. Edimede 469. Edweden 521. Schwente 518. Schwerdtfeger 829. Schwerdtner 829. Schwetafch 469. Sceger 520. Seeliger 580. Seiffert 810. Seler 827. Selge 521. Geliger 518. Senator 684. Sener 478. Scufert 484. Cenniche 691. Sieglin 777. Siele 565. Giepert 477. Silldorf 779. Simon, Prof. 686. —, ord. Taubst. L. 690. Simonis 477. Sittig 475. Effaret 686. Strodzti 488. Colf 346. von Commerfeld 483. Sommerfamp 348. Connenburg 562. Sonntag 689. Sopp 519. Gorenfen 780. Sorof 407. Spaethen 468. Spandan 809. Spangenberg 832. Spat, Proj. 346, 472 -, Onmn. Oberl. 520. Spec 808. Spieder 477. Spirgatis 882. Spohrmann 483, Springmann 829. Städel 827. Stange 521. Stäiche 348. Stavenhagen 846. Stedel 830. Stein, Sem. Dberl., Muf. Dir. 472 -, Gum. Oberl. 808 -, ord. Sem. Q. 880. Steinbruch 689,

Steinbrüd 52L Steinhard 832. Steinhauff 690. Steinthal 481. Steinmeg 692, 828. Stelzmann 347. Stendell 519. Stengler 519. Stephan 691. Stern 521. Sternfeld 685. Sterntopf 469. Steuer 483. Stier 405. Stodmann 568. Stofes 562. Stordeur 776. Stöwer 689. Strauß 829. Streder 806. Streit 478, Streitberg 405. Striller 407. Studt 567. Stuhldreier 833. Sturgel 477. Stüve 687. Sucheborf 827. Suble 475. Œ. Tammen 808. Taubert 346.

Taufendfreund 830. Tepe 687. von Teffen-Befferefi 562. Thacr 682. Thiele 568. Thiem 686. Thies 475. Thimm 831. Thistlethmaite 684. Thürling 348. Thurmann 564. von Tiedemann 811. Tiemann 832. Tiefchowit von Tiefcoma 833. Tirten 475. . Tiemer 689. Titius 81 L. Toppe 350. Tradmann 483. Traube 806. Trettin 348. Triebel 345.

Trooft 475. Trösten 479. von Trott zu Colz 404. Tidieridin 476, 692. Tidierste 809. Tümmler 521.

Ueberfeldt 408. llebinger 517. Helentrup 519. Illrid 779. Unruh 779. Uphues 778.

Balentini 405. Beith 478. Bieluf 483. Bogel, Dber-Sefr. 347. -, Prof. 850. -, Gumn. Dberl. 475. -, Och. Db. Reg. H. 778. Bogels 407, 807. Boigt, Oberrealidul= Dberl. 478. -, Taubit. Anft. Dir. 481. -, Realfdy. Dberl. 521. -, Sem. Dir., Prof 521. -, ord. Proj., Geh. Reg. Rat 562. -, Gem. Dberl. 689, 832. Bold 517. Boldheim 479. Boltiner 479. Bomberg 475. Boß 688. Bout 349. von Bultejus 777. W.

Bächter 519. Waentig 517. Backoldt 776. Bagner 848. non Baldow 805. Ballbaum 682. Balter, Brof., Real= gunn. Dberl. 523, -, ord. Sem. L. 831. Walther 475. Warmbier 520. Warnatich 475. Barnede 689.

Barnefros 655. von Wilamowis-Beber, Onnin. Dberl. 520. Prof. , Progymn. Eberl. 692. -, Brognmn. Eberl. 829. Wehnieger 478. Wehrenpfennig 805, 838. Beidemann, Broj., Real. gnnin. Dberl. 692. --, Oberrealich. Oberl. 809. Beiffenbach 846. Beiland 811. Weimer 478. Beinftod 469. Beife 831. Beig, Realich. Dberl. , Birfl. Db. Rouf. R. 811. Wendriner 568. Bentt 406. Bennefamp 350. Bengel 684. Wengel 691. Bermuth 809. Bernete 475. Werner 407. Berner . Comarzburg

827.Wernide 518. Befthofen 483. Beitrid 810. Betel, Dberl. 408. -, Gnmn. Dberl. 477. 2Ber 812. Benel 478. von Wenraud) 355, 415. 28czel 850. Wichterich. 479. Bidmann 476. Wieding 475. Biegand, p. Cem. L. 407. -, Abtheil. Dir. 472. Bichr 832. Wien 685. Biente 350. Biercinsti 469.

Bicener, Gnmn. Dberl. 407. --, Brof., Onmn. Dberl. 812.

Moellendorff, orb. Brof., Geh. Reg. M. 686. -, Db. Pranbent 812 Wilberg 686. Bilhelm 829. Wille 523. Willerding 687. Willmann 345. Winter 345. 2Birt 475. Bielicenue 518. Bifotti 810. Bitt 827. Witte 483. Wittefindt 345. Bittenhaus 483. Bitticld 685. Bittitod 520. Bochl 480. Boelbing 348. Boblermann 477. Bolff, a. o. Proi., Sch.

Med. Rat 470. -, Realich. Dberl. (Duffeldort) 119. Bolff, Gem. Dberl. 524.

-, Realgumn. Eberl. 688. -, Realich. Eberl (Gine) 809.

Bolffgram 520. Bolfibugel 350. 23otfe 477. Wulff 479. Bullenweber 829. 28unber 565. Wutt 812

3acher, Reg. Rat 683. —, Gymn. Oberl. 808. Zadow 484. Zahlfeldt 827.

3ch 349. Bernial 850. Bidermann 477. Biegler 468. Biemer 691. 3immermann 519. 3immern 685. 3itelmann 683. 3opf 405. 3unter I 812.



ر استان بران این رانسان بهای تر

4 .. .

A NIFE.

Jan. 1

13 7

## 8 0 SEA 14 1912

Til d by G

